

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Pc 40. 165.



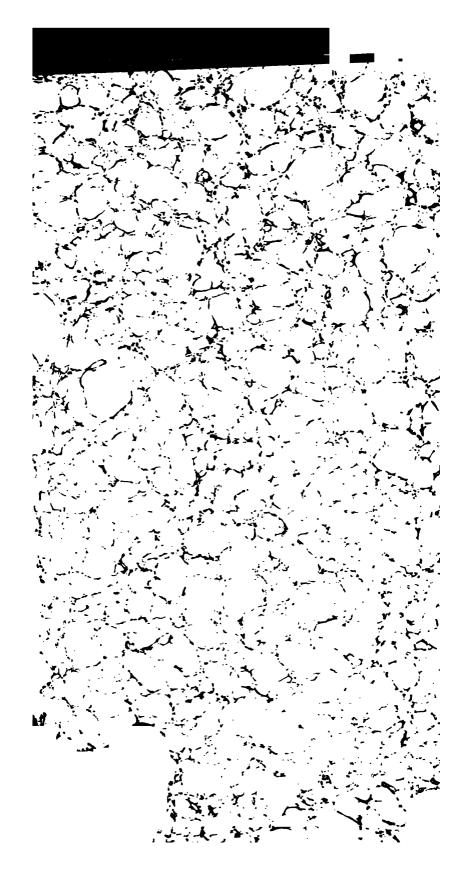

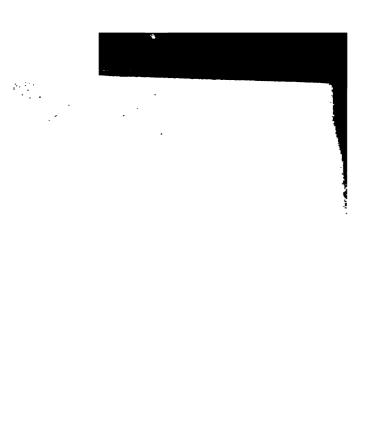



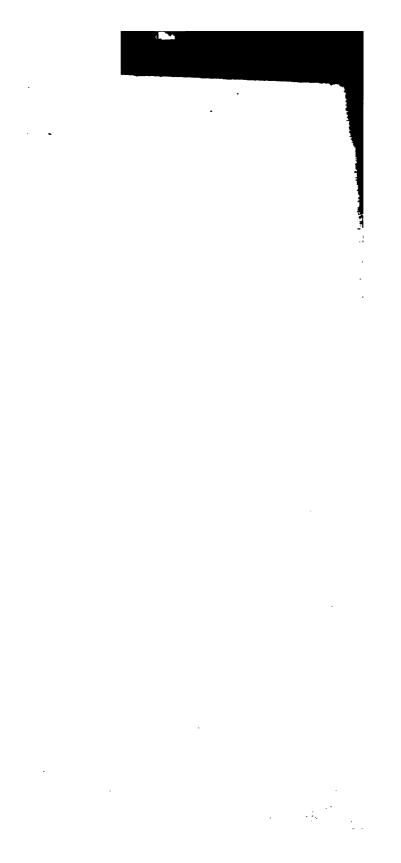

# Leben

Des

# A. Zullius Cicero

von

G. A. &. Brüdner Prorector am Enmnafium ju Schweibnie.

Erster Theil. Das bürgerliche und Privatleben des Cicero.

 $^{\prime\prime}$  65 öttingen bei Banbenhoect unb Ruprecht. 1852.

Lc40.165

1862, comp 12

# Borrebe.

Ueber das Leben des Cicero hat es weder in früherer noch in späterer Zeit an Schriften gefehlt. Cicero selbst hatte außer den Urfunden, welche in seinen Reden und Briesen darüber vorliegen, die Zeiten seines Consulats und seiner Berbannung in besonderen Werfen abgehandelt, und in dem Cornelius Repos und Tiro gleichzeitige und allem Ansichein nach wohlunterrichtete Lebensbeschreiber gesunden, und die Geschichtschreiber der gleichzeitigen Perioden der römischen Republik hatten dieselben nicht schildern können, ohne zugleich die öffentliche Wirksamseit des Cicero mehr oder weniger zu berücksichtschreiben. Aeltere wie neuere Ausleger seiner Werfe aber waren genöthigt gewesen, die Einzelnheiten seines Lebens auf das Sorgfältigste zu untersuchen, und haben darüber ein Material gesammelt, dessen Masse ich dewerlich

# Cc40.165

1862, Aug. 12.

# Borrebe.

Ueber das Leben des Cicero hat es weder in früherer noch in späterer Zeit an Schriften gefehlt. Cicero selbst hatte außer den Urfunden, welche in seinen Reden und Briesien darüber vorliegen, die Zeiten seines Consulats und seisener Berbannung in besonderen Werken abgehandelt, und in dem Cornelius Repos und Tiro gleichzeitige und allem Ansichen nach wohlunterrichtete Lebensbeschreiber gefunden, und die Geschichtschreiber der gleichzeitigen Perioden der römischen Republik hatten dieselben nicht schildern können, ohne zusgleich die öffentliche Wirksamseit des Cicero mehr oder wesniger zu berücksichtigen. Aeltere wie neuere Ausleger seiner Werte aber waren genöthigt gewesen, die Einzelnheiten seines Lebens auf das Sorgfältigste zu untersuchen, und haben darüber ein Material gesammelt, dessen Masse schwerlich

sehr vermehrt werden möchte. Hierzu fömmt not zahl besonderer Werfe über Cicero's Leben, durch Einzelne zusammengestellt werden sollte.

Trot dieser Vorarbeiten scheint es immer n bas Leben des Cicero zu schreiben, und wenn der vorliegenden Arbeit dieselbe gleichwohl der Deffen übergeben wagt, so bestimmte ihn nur die Hofft das Streben nach einem Ziele Entschuldigung z welches der Wichtigfeit und Vedeutsamseit der Sac achtet bis jett noch nicht erreicht worden sein mit wozu vielleicht auch ein blos annähernder Versucsein durfte.

Abgesehen von ben alteren Arbeiten bes Corr Frang Fabricing, von benen jedoch weder die eine andere eine zusammenhängende Darftellung des Li Cicero gum Zwed hat, find die beiden Berfe von ! und Drumann mohl diejenigen, welche bei ber & ber Bfr überhaupt Grund hatte, nach ben Leiftung Borganger diese Arbeit herauszugeben, befondere trachtung fommen durften. In Beziehung auf bai toniche Werk jedoch will der Bir sich nicht erst Tadel berufen, welcher darüber bald nach ber Gi beffelben von Jaf. Tunftall (in ber Epistola ad num Cantabrigiae 1741) ausgesprochen wurde. grundet auch diefer Tadel in Ruckficht ber nicht i nauen Benutung ber Briefe an ben Attifus und ; fein mochte, fo wenig fehlt es an Stellen, wo auch burd die Begierde feine eignen Bermuthungen g machen, von bem Richtigen abgefommen ift, und gur Berbachtigung ber Briefe an den M. Brutus und Marfland beigebrachten Grunde nicht ausreiche

Allen von R. Fr. Hermann bargethan worden. Offenbar aber ist der Standpunkt, auf welchem sich die römische Gesichichte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts besand, gegenwärtig ein anderer geworden; über Verkaffung und Gesetzgebung mangelt es nicht an wichtigen Aufklärungen, und Fortschritte der Wort- und Sacherklärung der ciceronianischen Schriften abläugnen zu wollen, würde eine Ungerechtigkeit gegen diesenigen sein, welche sich damit besichäftigt haben.

Bon gang anderer Bedeutung ift bas Werf bes herrn Drumann. Es gebort nicht blos zu ben neuesten sondern auch zu den grundlichften Werfen, und eine genaue und tief eindringende Benutung ber ciceronianischen Schriften felbft ift eine Sauptaufgabe beffelben gewesen. Die Biogra= phie des Cicero aber macht nur einen Theil der Goschichte Roms in feinem liebergange von ber republifanischen zur monarchischen Verfassung (Bb. IV, S. 216 - Bb. V, S. 685) aus, und da einzelne Partien berfelben bem Plane bes Bird zufolge mit bem Leben anderer Berjonen verbunden und abgehandelt worden find, fo wird badurch die Benutung bis gangen Werfes vorausgesett. Wird aber hierburch bie besonders jungeren und ungeübteren Lefern zu gonnende Ueberfichtlichkeit erschwert, so haben zugleich die Unfichten bes herrn Berfaffers über die gleichzeitige llebergangsperiobe bes romifchen Staates aus ber republifanischen in die monarchische Form und die damit zusammenhangenden über ben Charafter und die Partheistellung bes Cicero einen fo eigenthumlichen Ginfluß auf die Darftellung beffelben gehabt, daß dadurch ein Bild entfteht, was nicht etwa nur an einzelnen Stellen hervortritt, fonbern mas bas Bange burddringt und die Auffaffung und Beurtheilung gerade ber ver-



Das Werf bes herrn Drumann fest eine Ausartung bes römischen Burgerthums voraus, welche bas Fortbefteben ber Republif unmöglich machte, und zugleich zur Rechtfertigung berjenigen bienen foll, welche ben Untergang berfelben berbeiführten. Die Berftellung der Ariftofratie burch bie fullanische Berfaffung war ein Schritt, beffen Zwecklofigfeit fich balb durch die Unhaltbarfeit derfelben berausftellte, und die Fehler und Gebrechen bes Genats, als bes Bertreters biefer Ariftofratie, trugen in fich felbft ben Rein bes Berberbens. Statt bürgerlicher Tugenden berrschten eigennütige Bestrebungen; ber Senat mar unfabig, bie offentliche Freiheit zu erhalten, und es war fein Ungluck für ben Staat, daß eine fo felbstfüchtige Berricaft aufborte. und daß die Republif aus ben Sanden ber ehr = und geldfüchtigen Großen, von benen fie zulett nur willfürlich ausgebeutet worden war, in die eines Einzigen überging. Unterfchied zwifden Gut- und Uebelgefinnten hatte Sache nach langst aufgehört, und wenn ber Senat und bie Aristofratie es nicht mehr verdiente, den Staat zu regieren,

bonnte auch die Sache berjenigen nicht mehr die gute im, welche in der Erhaltung des sengtorischen Ansehns ber baburch gemäßigten Bolfsgewalt bie Bürgschaft ber Mulichen Freiheit erblickten. Run ift aber ber Gegenfat pijden guten und schlechten Burgern, zwischen Freunden in frinden ber öffentlichen Ordnung und Gefetlichfeit berwie, auf welchen Cicero unaufhörlich zurückfömmt, und r vornehmfte Ruhm ift ihm eben als Bertheidiger ber gu-1 Burger zu gelten und als folder mahrend feines Conats ben Staat gerettet zu haben. War folglich ber Gefas zwifden guten und ichlechten Burgern überhaupt tatthaft, fanden fich beibe trop ber verschiedenen Wege, de fie verfolgten, an Gelbstjucht und Eigennut einanber ich, und lag ber Unterschied zwischen ihnen nur barin, f bie Einen mit Ruhnheit und Entschloffenheit zu errin-: juchten, mas die Andern zu angftlich oder zu bedachtı waren zu versuchen, so verliert fich freilich mit bem rhandenfein eines folden befferen Theils ber Burger auch Berdienft bestjenigen, ber im Sinne berfelben gu bani glaubte, und ihre Sache zu verfechten fur bie ebelfte rühmlichfte Aufgabe feines Lebens hielt. Gerade barin r liegt bas erfte Unrecht, welches bem Cicero wiberfahrt. : Ausactung bes romifden Burgerthums, welche bas itbefteben ber republifanischen Berfaffung erschwerte, mag egeben werden, verdienen aber die Ehr= und Dachtfuchin, welche diefen Umfturg vollendeten, beshalb entschult, und biejenigen bagegen herabgeset zu werden, welche, lange es die Umftande geftatten mochten, das Bestebende erhalten fuchten? Bar ber Unterschied zwischen ben guund folechten Burgern in der That fo nichtig, daß desgen auch bie Beftrebungen berjenigen als nichtig erfcheis nen, welche der Sache der guten Bürger ihre Thatigfeit gewidmet hatten? Und war der Kampf für eine Verfassung ein so ganz ruhmloser, welche den Ruhm der Römer vor Allen begründet hatte, und trot ihres Verfalls noch immer das Recht der Gewohnheit und des Herfommens für sich hatte?

Bab es aber feine guten Burger mehr im Zeitalter bes Cicero, und erscheint dasjenige, was berfelbe von feinem Busammenwirfen mit ihnen rühmt, nur als ein gehaltloses Berede, fo lag freilich fein Borgug einer befferen Gefinnung barin, wenn Cicero nur Conful zu werben fuchte, mabrend Cafar nach dem Königthum trachtete, und ber Unterschied war nur der, dag eine vielleicht glangender ausgestattete Berfonlichfeit den Cafar zu einer Laufbahn befähigte, welche bem Cicero zu betreten versagt war. Dies ift jedoch eine abermalige Ungerechtigfeit gegen ben Cicero. Mochte Diefer auch durch die Schwierigfeiten, mit denen er als Emporfommling zu fampfen batte, zu Manchem fich genothigt fe ben, mas ein ftrengeres Festhalten an bestimmten Grundfagen vermieden hatte: die bald bemofratische bald ariftofratifche haltung, welche er ben Umftanden gemäß annahm, fann mit den Mitteln, deren fich Cafar und feine Benoffen bedienten, fo menig verglichen werden, als das als Tyrannei gebeutete Verfahren gegen bie Mitschuldigen bes Catilina mit den Gewaltschritten der Dreimannerherrschaft.

Sätte Cicero so handeln wollen, wie es herr Drumann allein für angemessen und seiner würdig zu halten scheint, so mußte er die Republif entweder mit der Tugend und Festigkeit des Cato vertheidigen, oder 'die Zurückgezogenheit des Privatlebens einer Theilnahme an den öffentlichen Ansgelegenheiten vorziehen, welche nicht immer durch dieselben

undsatze gerechtsertigt werben konnte. In dem einen Falle r wurde Cicero einen Kampf gewagt haben, der über we Krafte ging, und in dem anderen denjenigen gleich gesen sein, welche in eben dem Grade, als die hoffnung, b frühere Ansehn zu behaupten, verschwand, sich aus m diffentlichen Leben entfernten und den Machtsüchtigen burch ihr Spiel erleichterten.

Wenn Herr Drumann endlich fagt, daß Cicero zu bem nihm entworfenen Bilde felbst die Farben geliehen habe, d daß dasselbe nur auf seinen eignen Geständnissen besie, so fehlt es freilich nirgends an Nachweisungen der eigen Aeußerungen des Cicero, wohl aber an der nothigen befangenheit. Das Bild, welches er entwirft, entsteht nur dadurch, daß die Erflärung der benutzten Stellen sie einmal angenommenen und vorausgesetzten Fehler Cicero zurückgeführt wird, und es wird dem Cicero dach namentlich an solchen Stellen Unrecht gethan, wo er offensten spricht, und am arglosesten seine Gedanken theilt.

Wenn daher der Bfr diesen Weg verlassen und einen indpunkt einzunehmen gesucht hat, auf welchem eine urtheilsfreiere und unpartheilschere Darstellung möglich iacht werden sollte, so glaubt er deswegen um so wenis Tadel zu verdienen, da Herr Drumann selbst dazu auferdert hat, ihm auf das Gebiet der Geschichte zu folgen, ein solches Unternehmen nicht für überstüssig erklärt. Eine fortgesetze Polemik gegen das Werk des Herrn imann zu versuchen, war indessen nicht seine Absicht. ite er dies gewollt, so würde eine Reihe von einzelnen iersuchungen über die streitigen Punkte angemessener gewessein; allein es ist zweiselhaft, ob da, wo die Grundans

sichten von Born herein auseinander gehen, überhat Bereinigung über das Einzelne möglich ist. Den was er in seinem Buche über den Charafter des Cic geführt hat, wird es wenigstens, wie er hofft, nicht nothigen inneren Uebereinstimmung fehlen.

Eben so wenig lag eine erschöpfende Vollständi feinem Blane, und die Fragen, welche bei der Er ber Reben und Briefe bes Cicero in Betrachtung fi find nur in fo weit von ihm beruchichtigt worden, a felben mit ben wichtigeren Lebensumftanden bes Gice fammenzuhängen schienen. Wenn ihn endlich trop d terftugung, beren er fich von Seiten einer benad Universitätsbibliothet zu erfreuen gehabt hat, auch von eren Gulfsmitteln Manches entgangen ift, fo gefteht er bings der Nachficht zu bedürfen, indeffen hofft er, da megen nichts Befentliches übersehen fein wird. ruckfichtlich ber vielleicht zu oberflächlichen Erörterunge bie das römische Civilrecht betreffenden Reden zu feiner schuldigung bienen, daß tiefer eingehende Untersuchunge der Art eher bie Sache bes Rechtsgelehrten ober bes ausgebers eiceronianischer Reben als bes Lebensbeschr find, und daß es gerathen schien, so lange die Sti ber Sachfundigen barüber noch zu fehr getheilt waren dem Inhalt der Reden selbst stehen zu bleiben, wie auch aus bemienigen, was Unflager ober Bertheibiger auf ben mahren Beftand ber Sachen geschloffen it fann.

Eine besonders bedeutungsvolle Frage, welche sid Bfr zu beantworten hatte, betraf die von gewichtigen E men wegen Unachtheit verdächtigen Reden pro Archia, reditum in senatu und ad Quirites, pro domo, de l

picum responso und pro Marcello. Die dagegen erhobem Iweisel scheinen ihm jedoch nicht entscheidend geung. Ir hat daher diese Reden nicht nur an der gehörigen Stelle mußt, sondern glaubt auch unter den damit zusammeningenden geschichtlichen Thatsachen Manches für ihre Aechteit nachgewiesen zu haben. Er freut sich zugleich, sich schträglich noch auf die beiden Schriften von Jul. Latteun über die Rede pro Archia und Gust. Lahmeyer über! Rede de haruspicum responso berufen zu fönnen, iche ihm früher unbekannt geblieben waren.

Beit unsicherer ichien ihm die Aechtheit des Briefwechs zwischen Sicero und M. Brutus, und er gesteht anfangs r für die dagegen angeführten Gründe Tunstalls eingemmen gewesen zu sein. Wenn er diese Ansicht später segeben und darnach das über die legten Lebensumstände Gicero Tehlende ergänzt hat, so verdankt er die Belehsig darüber den von Herrn Professor R. F. Hermann hersigegebenen Abhandlungen, denen er gegenwärtig kein Besiten trägt beizustimmen.

Die literarische Thätigseit des Cicero glaubte der Bfr 1 der politischen Wirksamkeit desselben trennen zu mussen. e vorliegende Arbeit hat es daher nur mit dem bürgersien und dem damit zusammenhängenden häuslichen Leben bicerc zu thun. Bon den rhetorischen und philosophisen Schristen des Cicero namentlich glaubt der Bfr bei beständigen Abhängigkeit desselben von seinen griechischen ustern nicht handeln zu können, ohne über die griechische jetorik und Philosophie das hierher Gehörige vorauszusicken, und verspart sich daher die Zusammenstellung dieserdrerungen auf einen kolgenden Band, welchen er zum weil bereits vorbereitet hat. — Schließlich bittet er noch,

### XII

ihm einzelne Ungleichförmigkeiten ber Orthographie z. er nicht immer Sestius st. Sertius geschrieben hat, sehen, und das Buch nicht ohne das Drucksehlerve zu benutzen.

Schweidnig ben 4. Januar 1852.

C. A. F. Brü

# Inhalt.

| Einleitung.                                                                                                                                          | Geit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ueber bie Quellen bes Lebens bes Cicero                                                                                                              | i    |
| I. Abfchnitt.                                                                                                                                        |      |
| Geburt und Jugendjahre bes Gicero bis zu feinem erften öffentlichen Auftreten                                                                        | 36   |
| II. Abschnitt.                                                                                                                                       |      |
| Rednerische Birtfamkeit bes Cicero von feinem erften öffentlichen<br>Auftreten bis zu feiner Reise nach Griechenland und Afien.<br>(81 — 79 v. Chr.) | 54   |
| III. Abschnitt.                                                                                                                                      |      |
| Reise bes Sicero nach Griechenland und Afien von 79 bis 77 v. Chr.                                                                                   | 67   |
| IV. Abschnitt.                                                                                                                                       |      |
| Deffentliche Thatigkeit bes Cicero von feiner Rudkehr nach Rom im 3. 77 v. Chr. bis jum Proces bes Berres                                            | 74   |
| V. Abschnitt.                                                                                                                                        |      |
| Ingriffe auf die sullanische Berfaffung vom Tobe bes Sulla bis jum erften Consulat bes Pompejus und Craffus im 3. 70                                 | 87   |
| VI. Abschnitt.                                                                                                                                       |      |
| Proces bes Berres im 3. 70                                                                                                                           | 96   |
| VII. Abichnitt.                                                                                                                                      |      |
| Gicero als Aedilis Curulis. Reben für den Fontejus, Gäcina und<br>P. Oppius                                                                          | 134  |

e

| VIII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cicero und die politischen Partheien ber Jahre 67 und 66 v. Chr. Seine Pratur und Reben fur ben Borfchlag bes C. Manilius und fur Cluentius und Q. Cornelius                                                     |
| IX. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                   |
| Reben für ben M. Fundanius, D. Gallius, E. Cornelius und C. Orchivius                                                                                                                                            |
| X. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                    |
| Db Cicero ben Catilina gegen bie Erpressungeklage der Proving Afrika vertheibigte                                                                                                                                |
| MI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                   |
| Bewerbungen bes Cicero um bas Consutat. Rebe gegen ben G. Un-<br>tonius und E. Catilina, feine Mitbewerber                                                                                                       |
| AII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                  |
| Das Confulat bes Cicero. Reben gegen ben Rullus, für bie Rinber ber Proscribirten, für ben Roscius Otho, für ben Murena und gegen ben Catilina                                                                   |
| MIII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                 |
| Senat und Bolf im 3. 62 v. Shr. Proces bes P. Cornelius Sulla. Rebe für Archias                                                                                                                                  |
| RIV. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                  |
| Sicero und Pompejus nach ber Rudtehr bes Letteren aus Afien.<br>Proces bes P. Clobius                                                                                                                            |
| XV. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                   |
| Böllige Berfeindung des Cicero mit Clodius. Forderungen des Pompejus vom Senat verweigert. Entzweiung des Senats und Ritterftandes. Cicero's Freundschaft mit Pompejus entfremdet ihn der Sache der Aristotratie |
| AVI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                  |
| Berbindung bes Pompejus, Eraffus und Cafar und Confulat bes Cafar                                                                                                                                                |
| XVII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                                 |
| Cicero maprend bes Confulats bes Cafar. Reben fur ben G. Anto-<br>nius und &. Balerius Flaccus                                                                                                                   |
| AVIII. Abfchnitt.                                                                                                                                                                                                |
| Die Rerhannung bes Sicero                                                                                                                                                                                        |

# .XY

| AIX. Abschnitt.                                                                                                                                                                                          | Seite |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| feiner Burudrufung                                                                                                                                                                                       | 342   |  |  |  |
| XX. Abfanitt.                                                                                                                                                                                            |       |  |  |  |
| Die Berhanblungen wegen ber Burudrufung bes Cicero                                                                                                                                                       | 358   |  |  |  |
| XXI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |
| Partheiftellung nach ber Rudfehr bes Cicero. Berhandlungen über fein haus                                                                                                                                | 366   |  |  |  |
| XXII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                         |       |  |  |  |
| Berhandlungen über bie Wiebereinsehung bes Konigs Ptolemaus Auletes von Aegopten                                                                                                                         | 384   |  |  |  |
| MRIII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |
| bartheitampfe bes Jahres 56 bis jur Bufammentunft ber Dreiman-<br>ner in Buca. Reben fur ben D. Geftius und gegen ben Batinius                                                                           | 396   |  |  |  |
| XXIV. Abschnitt.                                                                                                                                                                                         |       |  |  |  |
| Beranderte Partheistellung nach ber Erneuerung ber Dreimanner-<br>Berbindung. Reben bes Cicero über bie Erklärungen ber ha-<br>ruspices, über bie confularischen Provinzen, für ben Balbus<br>und Gölius | 410   |  |  |  |
| xxv. Abschnitt.                                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |
| Confulat bes Pompejus und Craffus im J. 55. Rebe bes Cicero gegen ben Pifo                                                                                                                               | 443   |  |  |  |
| XXVI. Abschnitt.                                                                                                                                                                                         |       |  |  |  |
| lbgang bes Craffus nach Sprien. Consulat bes E. Domitius und Appius Claubius. Abhängigkeit bes Sicero vom Cafar. Bewersbungen um bie obrigkeitlichen Burben bes 3 53                                     | 458   |  |  |  |
| ANVII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |
| Begebenheiten bes Jahres 53 und 52. Ermorbung bes Clobius. Drittes Confulat bes Pompejus und Proces bes Milo                                                                                             | 500   |  |  |  |
| XXVIII. Abschnitt.                                                                                                                                                                                       |       |  |  |  |
| ikero in Cilicien                                                                                                                                                                                        | 527   |  |  |  |
| MMIM. Abfcnitt.                                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |
| kgebenheiten, welche ben Ausbruch bes Bargerfriegs im 3. 49 berbeiführten                                                                                                                                | 563   |  |  |  |

# XVI

### XXX. Abiconitt.

| Ausbruch bes Bürgertrieges. Gicer                                                                                                                                | o's Stellung zwifchen ben !                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| theien                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| XXXI.                                                                                                                                                            | Abschnitt.                                                                           |
| Gicero und bie Beitbegebenheiten vo<br>(Jan. 49) bis zu feiner Flucht                                                                                            | n feiner Ankunft in Campa<br>zum Pompejus (Mai 49)                                   |
| XXXII.                                                                                                                                                           | Abschnitt.                                                                           |
| Cicero im Lager bes Pompejus .                                                                                                                                   |                                                                                      |
| XXXIII.                                                                                                                                                          | . Abschnitt.                                                                         |
| Sicero mahrend ber Berrichaft bes (                                                                                                                              | Säfar                                                                                |
| YYYIV                                                                                                                                                            | Abschnitt.                                                                           |
| Reben für ben DR. Marcellus, Q.                                                                                                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                              |
| ·                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                  | Abschnitt.                                                                           |
| Familienangelegenheiten bes Cicero friegs                                                                                                                        | feit dem Ausbruch des Bur                                                            |
| XXXVI.                                                                                                                                                           | Abschnitt.                                                                           |
| Sicero und bie Beitbegebenheiten vo bruch bes Rampfes mit bem D                                                                                                  | m Tobe bes Casar bis zum 2<br>. Antonius im Sept. 44                                 |
| XXXVII                                                                                                                                                           | . Abschnitt.                                                                         |
| Rampf bes Cicero mit bem DR. Un<br>genben Jahres                                                                                                                 |                                                                                      |
| XXXVII                                                                                                                                                           | L. Abschnitt.                                                                        |
| Sicero und die Begebenheiten ber jum Tobe ber Confuln hirtius                                                                                                    | Beit vom Anfang bes 3. 43 und Panfa                                                  |
| xxxix.                                                                                                                                                           | Abschnitt.                                                                           |
| Folgen ber Schlacht bei Mutina. E<br>ber republikanischen Truppen e<br>nius unb Lepibus. Sug bes Do<br>zum Consul unb Berföhnung<br>nen ber Triumvirn unb Tob be | rnannt. Berbinbung des Ar<br>tavian gegen Rom. Seine W<br>mit dem Antonius. Profcrip |
| XL. 9                                                                                                                                                            | Abschnitt.                                                                           |

Privatleben und Bermögensumftanbe bes Sicero . . . . . .

# Einleitung.

#### Ueber die Quellen des Lebens des Cicero.

Ueber einzelne Abschnitte seines Lebens hatte bas Alterthum n Cicero selbst mehrere Berte und zwar 1. über sein Confus und 2. über die Zeiten seiner Berbannung.

Ueber sein Consulat wurde nicht blos eine besondere Ausibe der 10 wichtigsten mahrend besselben von ihm gehaltenen
eben von Sicero besorgt 1, sondern auch der Reihe nach 4
hriften bekannt gemacht. Die erste darunter, ursprünglich
hl nicht zur Veröffentlichung bestimmt, war der Brief, in welm Sicero sogleich nach Unterdrückung der catilinarischen Berwörung den Pompejus von den letzten Begebenheiten benachhtigt hatte 2. Die Aussührlichkeit, mit welcher derselbe abgest war, gab Beranlassung, daß er als ein besonderes Werk
trachtet wurde 3, und die wahrscheinlich zu starke Hervor-

ad Att. II, I, 3 heißt es von ben orationes consulares: Et quosian te quum scripta tum res meae delectant, fisdem ex libris perspicis, et quae gesserim et quae dixerim. Bugleich zeigen bie folgenben linte aut ne poposcisses: ego enim tibi me non offerebam, baß bie finansgabe von Attieus veranlast war.

ad sam. V, 7, obwohl ber Brief hier nicht ausbrücklich erwähnt wirb. Begen pr. Sulla 24, 67. Hie tu epistolam meam saepe recitas, quam wad Cn. Pompejum de meis rebus gestis et de summa republica misi. Et. hatte barin gesagt, surorem incredibilem, biennio ante conceptum (al. das Fragment de divin. I, c. 12 v. 33), erupisse in suo consulatu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schol. ad orat. pr. Planc. 34, 85 p. 271 Or. p. 211 Wunder.: spaincat epistolam non mediocrom ad instar voluminis scriptam, quam Pompejo in Asiam etc.

bebung bes eignen Berbienftes mochte bazu beitragen, felbe nicht blos in ben Sanben bes bamit wenig g Pompejus blieb, und spater noch von Gegnern als Gr feinbseligen Stimmung beffelben angesehen wurde 1.

Die 3 anderen Schriften werben ad Att. 1, 19, 1 ftanbig neben einander angeführt. Gine Schrift über fulat in griechischer Sprache mar bamals eben beend andere in lateinischer, endlich ein lateinisches Gebicht Inhalts in ber Arbeit. Das griechische Werk fenbet C Attifus nach Athen, Die auch bem Ausbrud jugemanb falt ruhmend 3. Der Inhalt fei nicht fowohl lobpre geschichtlich; bies, hoffe er, werbe bie tabelnben Stir schwichtigen, die fich bagegen erheben burften. Attifus berfelben Beit bem Cicero ein Buch abnlichen Inbal ebenfalls in griechischer Sprache geschrieben 4, jugesanbt aber, wie ben Rhobier Posibonius 5, hatte bie Arbeit be von abnlichen Unternehmungen abgeschreckt, Danche ! bie ibm burch Bitten um Austunft über bie Begebenbe nes Confulats beschwerlich gewesen waren, ihm febr gur ; Sind Diese Schriften ad Att. 1, 16, 18 gemeint 7, fo cero fcon bas Jahr guvor bamit befchaftigt. Des in fcher Profa gefchriebenen Bertes gefchieht jedoch außer 1, 19, 10 feine Ermabnung. Des griechischen bagegen Plutarch Caes. 8 8 und Dio Cassius 46, 21 9.

r. Planc. 34, 85. 2 pom 15. Mär; 60 a. Ct
ad Att. I, 20, 6 Puto, te Latinis meis delectari, hui
Graeco Graecum invidere. II, 1, 1 Meus autem liber (nămli

Graeco Graecum invidere. II, 1, 1 Meus autem liber (nămți mentarius consulatus) totum Isocrati μυροθήμιον atque omnes scipulorum arculas ac nonnibil etiam Aristotelia pigmenta consun

<sup>4</sup> ad Att. l. l. 5 ad Att. l. l.

<sup>\*</sup> ad Att. II, 1, 2 Ita vulgo qui instabant, ut darem sib ornarent, jam exhibere mihi molestiam destiterunt. Richt Klie ad Att. II, 2, 2 Ἡμωδης, si homo esset, eum (nāmlich Dicae potius legeret quam unam literam scriberet: qui me epistola ad te, ut video, cominus accessit. Conjurasse mallem, quam r conjurationi, si illum mihi audiendum putassem.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ego tibi aliquid de scriptis meis mittam. Nibil erat absol

<sup>8</sup> εν τῷ περὶ τῷς ὑπατείας,

<sup>\*</sup> προθέμενος γάρ πάντα τὰ κῆ πάλι πεπραγμένα συγγράφαι τῆς ὑπατείας τῆς ἐαυτοῦ ῆρξατο etc. wie Fusius Calenus sagt.

'Am haufigsten wird das poetische Wert erwähnt. Aus ad du ll, 3, 3 folgt, daß es aus 3 Buchern bestand. Es war bem Grifte gemäß geschrieben, mit welchem Cicero sein Consulat samaltet hatte. Außer vielem anderen im Sinne der Aristoftas des Gesagten waren der Muse Calliope am Ende desselben die Botte in den Rund gelegt:

Interea cursus, quos prima a parte juventae Quos adeo consul virtute animoque petisti,

Hoc retine atque auge famam laudesque bonorum. Ante, an benen Cicero, als fpater ber Rampf mit ben Dachts Men großere Gefahren brobte, einige Sugfamfeit und Rache sichiafeit aber wefentliche Bortheile verfprach, eben fo wie an km Bahlfpruch festhielt: Elg οίωνδς άριστος άμύνεσθαι περί wiene. Seine Ruhmrebigfeit in biefem Berte laugnet inbeffen md der ibn faft überall entschuldigende Quintilian (XI, 1, 23 L 24) nicht 1, und fuhrt als Beispiele die auch bei Gicers the vorfommenden 2 Berfe Cedant arma togae, concedat lauea linguae und O fortunatam natam me consule Romam an. Beinen Bruder Quintus lagt Cicero de divin. 1, 13, 22, wo er Rufe Urania eine an ben Cicero gerichtete Rebe über e Borbebeutungen feines Confulats 3 in 78 Berfen in ben tund gelegt wird, in Beziehung auf die mitgetheilte Stelle gen: qui et gesseris ea, quae gessisti, et ea, quae pronunavi, accuratissime scripseris. Andere Stellen bei Serv. ad

In carminibus utinam pepercisset, quae non desierunt carpere aligni » Cedant etc. et O fortunatam etc. et Jovem illum, a quo in medium deorum advocatur, et Minervam, quae artes eum docuit, « use sibi ille, secutus quaedam Graecorum exempla, permiserat.

in Pis. 29, 72. 30, 73 u. 74, wo statt linguae laudi. de ost. 1, 22, 77. s linguae steht. Siehe darüber Beier zu d. St. u. Wernsdorf. Poët. Lat. in. IV. p. 389. Phil. II, 8, 20. Plutarch. Compar. Demosth. et Cio. 2 ός τὰ ὅπλα ἐδιε τῆ τηβίντη καὶ τῆ γλώττη τὴν θρωμβικὴν ὑπείκεων ἰσνην. Serv. ad Virg. A. I, 1. Pseudo-Sall. in Cio. 3, 6. und decl. 1 Sall. 2, 7. Xnspielungen darauf: ad sam. XV, 6, 1, wo Sicero dem ste schreidt, quam lauream cum tua laudatione conferrem! Plin. N. VII, 31. u. Calp. Piso 35 u. 36 ap. Wernsd. Poët. Lat. IV, p. 389. er andere Bers O fortunatam etc. dei Juvenal. Sat. 10, 122 mit dem usa Antoni gladios potuit contemnere, si sic Omnia dixisset, nămlich, ie der Scholiaß demertt, si nihil peritius scripsisset.

<sup>3</sup> ques in secundo de consulatu Usania Musa pronuntiat. I, 11, 17.

Virg. Ecl. 8, 106 unb Nonius v. Eventus. Fragm. b. p. 568 u. 569.

Dem Rubme bes Cicero batten biefe Berte jebo genust. Als er baber nach feiner Rudfehr aus ber Be bie Schidfale, welche ibn getroffen batten, in einem ne gestellt ju feben munichte, follte es von einem Unberen ausgearbeitet und ber Deffentlichfeit übergeben werben. ber Brief, welchen er im April bes Jahres 56 an ben ichrieb. Arubere Meußerungen beffelben batten ben Gie ermuthiat 2. Run mar Luccejus amar kaum mit ber & bes italischen und bes Burgerfrieges ju Enbe gefomm ein Beitraum von 20 Jahren trennte ibn noch von ! fcworung bes Catilina, inbeffen fehlte es nicht an & alterer Beschichtschreiber, welche einzelne Abschnitte ber nen behandelten Beiten in befonderen Berten bearbeiter und ba bie Beit von bem Unfang ber Berfchmorung Rudfehr bes Cicero fich bagu ebenfalls gu eignen ichien bie Bitte bes Cicero, Luccejus moge fofort bie Arbeit be er felbft unterbeffen merbe jur Belehrung beffelben bas aufzeichnen (commentarios rerum mearum conficiam). wenn Luccejus abgehalten murbe, feinen Bunfc ju werbe er genothigt fein, von fich felbst ju fchreiben, u Bielen getabelt werbe 3.

<sup>1</sup> Unrichtig werben jedoch die Berse Cedant arma etc. und n O fortunatam etc. von Orelli unter die Fragmente des Gedichts poridus gerechnet Dies könnte höchstens aus Pseudo-Sall. 4, 7 Minerva omnes artes edocuit, Jupiter optimus maximus in c deorum admisit, Italia exsulem humeris suis reportavit« vgl. m til. XI, 1, 24, wo Jovem illum, a quo in concilium deorum advo Minervam, quae artes eum docuit in Berbindung mit Cedant as gae etc. angesührt wird, geschlossen werden. Entschieden dagegen Cic. in Pis. 29, 72 Qui modo quum res gestas consulatus n laudasset, — non illa tibi, inquit, invidia nocuit, sed versu Borauf das Cedant arma togae als Grund der Feindschaft des Pangesührt wird.

ad fam. V, 12, 9 te accuratissime nostrorum temporum atque eventus literis mandaturum.

<sup>3</sup> cogar sortasse sacere, quod nonnulli saepe reprehendunt: 2 ipse de me. Ist bies nicht zugleich eine hindeutung auf das über se sulat früher Geschriebene? Und kann daraus mit Spalding z. Quir 1, 24 geschlossen werden, nihildum condidisse de redus suis Cicor

Luccejus und Cicero waren auch fpater noch Areunde (fam. V, 13-15); bavon aber bag ber Bunfc bes Letteren erfallt worden, ift nicht bie Rebe, bagegen verfertigte Gicero wie abet kein Confulat, fo über feine folgenben Schickfale bis zu feiner Burudrufung ein zweites Gebicht in 3 Buchern (de tempori-Um beutlichsten ift hieruber ad fam. 1, 9, 23 1, bos suis). wo Cicero bem an ber Beftanbigteit und Aufrichtigfeit feiner Befinnung zweifelnben Bentulus bie Anertennung rubmt, welche er ben Berbienften beffelben in ben 3 Buchern de temporibus wis babe au Theil werben laffen. Gehr mefenflich ift babei, vas Cicero bingufügt, baß er ibm bie Schrift langft jugeschickt laben wurde, mare fie überhaupt von ihm fur die Deffentlichkit bestimmt worben, und bag ber Grund bavon weniger bie Beforgniß fei, feine Begner verlett zu haben, mas mohl felten und mit Borficht geschehen fei, ale er mochte ju wenig im Stanbe gewefen fein, Alle, bie fich um ihn verbient gemacht, m nennen. Aller Bahricheinlichfeit nach lag ber eigentliche Srund barin, bag bie bamalige Stimmung bes Cicero gegen bie Optimaten und bie Triumvirn fich in biefer Schrift auf eine folche Beife ausgesprochen hatte, bag er bas Urtheil ber Erftes ren noch mehr als bas ber Letteren ju furchten Urfache batte. Rit Jenen namlich mar Cicero gerade in bem Jahre, in welbem er ben Brief an ben Bentulus fchrieb, eben fo fehr gerfalim, als er fich biefen, und unter ihnen befonbers bem Cafar, genabert batte 2. Offenbar maren es bie Confuln bes Jahres 55, Gabinius und Pifo, welche alle Schuld tragen mußten 3. Ausbrudlich beutet barauf ad Q. fr. III, 1, §. 24, wo Cicero, nachdem er von der Schande bes Pifo und Gabinius gesprochen hat, fortfahrt: Itaque mirificum εμβύλιον cogito in secundum meorum librorum includere, dicentem Apollinem in concilio

Scripsi etiam versibus tres libros de temporibus meis, quos jam pridem ad te misissem, si esse edendos putassem — sunt enim testes et erunt sempiterni meritorum erga me tuorum meaeque pietstis: — sed quia verebar, non cos, qui se laesos arbitraretur, (etenim id feci parce et molliter) sed cos, quos erat infinitum bene de me meritos emmes nominare.

<sup>2</sup> Bgl. Tunstall. Epist. ad Middl. p. 113. Ueber ben Ausbruck tempora aber: ad fam. II, 6, 2. ad Att. VIII, 12, 5. pr. Planc. 40, 95.

<sup>3</sup> wie auch aus ben Reben, namentlich pro Sestio und in Pisonem hervorgeht.

deorum, qualis reditus duorum imperatorum futu quorum alter exercitum perdidisset, alter vendidis Gebicht alfo mar bamals vollenbet, vielleicht aber nut bekannt. Selbft bem Attitus, bem fonft die Schriften querft mitgetheilt merben, weil er, wie es icheint, bie fcbreiben lagt und verhandelt, tragt er anfange Beben augufenben, ba bie barin enthaltenen Meußerungen fibe umvirn und bie Optimaten fruheren Ratbichlagen beff gegen maren, auf ben Cicero felbft aber bie Schulb 1 kelmuths marfen. Durch Quintus bagegen scheint die Cafar mitgetheilt worben ju fein, ber jeboch über Buch beifälliger als aber bas Uebrige geurtheilt babe obgleich, wenn anders ad Att. IV, 5, 1 barauf bezoger fann, Cicero felbft bie Schrift eine Palinobie nennt, in bas bem Cafar gespenbete Lob ihm nicht gur Ehre tonne 3. Dem Quintus batte bie Schrift besto mehrund er rieth bem Marcus Tullius ber Rebe eingebent welche am Ende bes einen Buches bem Jupiter von ibn Mund gelegt werbe, einer Rebe, welche biefer felbft mehr für fich als für Undere geschrieben zu haben 4. 7

ad Att. IV, 8, 3 De poëmate quod quaeris: quid si cu gere? quid? sinas? Indessen zeigt IV, 11, 2 Tu Luccejo nostrui dahis, bas das Buch, wenn es anders das vorhin erwähnte ist in ben Sanden des Attitus war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. II, 15, 2 quonism scribis poema ab eo nostrun unb II, 16, 5 Nam primum librum se legisse scripsit ad me primum sic, ut neget se ne Graeca quidem meliora legisse. R quendam locum ψαθυμότερα. Hoc enim utitur verbo. Dic mih num aut res eum aut χαρακτής non delectat?

<sup>3</sup> subturpicula mihi videbatur esse nalupdia. Sed valea vera, honesta consilia. Auch Pseudo-Sall. 4, 7 wirft bem Sic. das Caesarem. Dieser aber versertigte später sogar ein Gebicht Thaten bes Säsar. ad Q. sr. II, 15, 2. III, 1 §. 11 Poema a rem, quod institueram, incidi. Auch später spricht er von Ur Zeitmangel III, 4, 4. 6, 4, bennoch aber nimmt er die Arbeit w (III, 8, 3), und schreibt III, 9, 6 Quod me hortaris, ut absolvan absolutum suave, mihi quidem ut videtur, knos ad Caesarem.

<sup>4</sup> Quod me admones de nostra Urania (wie richtig von 20 verbeffert tift) suadesque, ut meminerim Jovis orationem, quae extremo illo libro, ego vero memini et illa omnia mihi magi quam ceteris.

in Auffassung ober absichtlicher Entstellung aber scheint entsten, was Dio Cassius 1 sagt, Angaben, aus denen man ent ein Werk schließen sollte, wie dasjenige, mit welchem mu, wie er ad Att. II, 6, 2 schreibt, im 3. 59 umging 2. Abgesehen von den Schriften des Cicero selbst, hatten zuerst von seinen Zeitgenossen sein Leben beschrieben: Cornelius von feinen Zeitgenossen und des Attitus, und Tiro sein dietallener.

Bed Gellius (XV, 28) von bem Berte bes Repos fagt, finif, baf baffelbe unter bie Sauptquellen bes Lebens bes Gis gebitt. Eben fo fcheint aus ber Angahl ber Bucher 3, bie mafafte, hervorzugeben, baß es ein felbständiges Bert und bin Thell ba Bebensbefchreibungen berühmter Manner überhaupt wer. An dinen vertrauteren Umgang mit Cicero laft ferner ber Umfund foliegen, bag im Alterthum 2 Bucher Briefe bes Sicers a ba Cornelius Repos vorbanden waren. Um namlich Den Genuch bes Wortes dicteria nachzuweisen, fagt Macrobius Salva II, c. 1): Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum al Comelium Nepotem secundo sic ait: Itaque nostri, cam omia quae dixissemus, dicta essent, quae facete et breriler el scute locuti essemus, ea proprio nomine appellari bicteria voluerunt. Schon Sueton beruft fich barauf (Coesar. is), obwohl er die Brieffammlung felbst nicht nennt (ot ad iomelium Nepotem de eodem (v. Cafar) ita scripsit), daß es ber in ber That ein Brief war, welcher ihm vorlag, fcheint 8 Ammian XXVI, 1, 2 zu folgen (Fragm. Cic. bei Drelli p. 2) Quidam veterum — cognitiones actuum variorum stilis rioribus explicatas non edidere superstites, ut in quadam Cornelium Nepotem epistola Tullius quoque testis reverenaffirmat, eine Stelle, bie vielleicht eben fo wie die Ammian. , 16, 13 erwähnte, aus bemfelben Briefe genommen ift. noch fcheint Cornelius Repos mehr ber Freund bes Attifus 4

<sup>39, 10</sup> unb 46, 8 τὰ συγγράμματα, ἄ κατὰ τῶν φίλων συγγράφεις, ς οὕτως αὐτῷ ἀδικοῦντι σύνουθα, ὥστι μηδὶ δημοσιεύειν αὐτὰ τολμῷν.

Itaque Ανίκδοτα, quae tibi uni legamus, Theopompio genere aut asperiore multo pangentur.

Gellius XV, 28, 2 in primo librorum, quos de vita ejus scripsit. Wert scheint also wenigstens mehr als 2 Bucher umfast zu haben.

ad Att. XVI, 5, 5 unb 14, 4.

als bes Cicero und feine Partheilichkeit fur Cicero nich gewesen zu sein. ad Au. XVI, 5, 5 beschwert fich bi Repos gerabe basjenige, mas vorzüglich fein Stola : seben moge (Nepotis epistolam exspecto. Cupidus ille. qui ea, quibus maxime γαιριώ, legenda non putet). felben Stelle geht bervor, bag Repos bamals eine Samn Briefe bes Cicero ju baben munichte (Mearum epistolan est συναγωγή. Sed habet Tiro instar (?) septuagir quidem sunt a te quaedam sumendae. Eas ego, perspiciam, corrigam. Tum denique edentur), vielle noch vor bem Tode bes Cicero bas Leben beffelben fcbri eine Ungenauigfeit biefer Lebensbeschreibung macht übrig lius aufmertfam, indem er ermahnt, baß Repos bie 18 gung bes G. Roscius in bas 23. Jahr bes Cicers babe; mobei menig genugend scheint, mas er felbft gur rung binzufügt: Nepotem studio amoris et amicitiae ad amplificandae admirationis gratia, quadriennium suppr ut M. Cicero orationem florentissimam dixisse pro Ros modum adolescens videretur.

Ungleich mehr als die Schrift bes Repos, fur m fehr an Unführungen fehlt, icheint inbeffen basjenige worben zu fein, mas Tiro, ber Areigelaffene bes Gicer bas Leben und bie Schriften feines Patrons binterlaffer Daß Tiro als ber Bogling, ber Studiengenoffe und B bes Cicero (Gell. XIII, 9 init. VII, 3, 8) Gelegenheit hat von ben Lebensumstanden beffelben aufs Benaueste und 2 lichfte zu unterrichten, und bag es ihm auch über bie offe Angelegenheiten an Mittheilungen bes Cicero felbft nich gelte (Gell. IV, 10, 6. X, 1, 7 vgl. Drumann Gefchichte Ih. VI. S. 408), ift eben fo befannt, als bag Riemar mit ber Busammenftellung und Ausbefferung ber Schrif Cicero gu thun batte. Db bie Briefe bes Cicero in 1 überlieferten Gestalt von Tiro gesammelt und geordnet ! tann amar aus ad Att. XVI, 5, 5 nicht geschlossen werber aber, bag Tiro mit einer Sammlung berfelben beschäfti beren Durchficht Cicero felbft bie Absicht hatte zu überne

<sup>1</sup> Aunftall Epist. ad Middlot. p. 15 und Drumann VI, S. 41 in ber Art ber Bufammenftellung ber Briefe, welche teinen ber Be

ferner Ziro bie Abschriften wenigstens einzelner Reben bes te, geht aus Gell. 1, 7, 1 herver, wo von bem 5. Buche Verrem bie Borte liber spectatae fidei Tironiana cura et eciplina factus, eben so aus Goll. XIII, 20, 16, wo, wie aus 6. 15. frotu flatt freto aus lib. V, fo peccatu flatt peccato ben Busat angeführt wird: hoc enim scriptum in uno atin altero antiquissimae fidei libro Tironiano reperi. Dati io paleich in mehreren Buchern de usu atque ratione lin-Latinae (Gell. XIII, 9, 2) geschrieben hatte, biente bagu, ide Angaben in ben Augen bes Grammatifers befonbers wichs n machen. Auch bie von Cicero anfange nicht jur Ber-Mabe bestimmten Commentarii orationum, welche Tiro unter m Radlag beffelben gefunden baben mochte, murben von ibm. wohl abgefurgt, veröffentlicht 1. Diefes Bert aber mar um wichtiger, ba Entwurfe nicht blos von folchen Reben, welche a Cicero frater genauer ausgearbeitet und berausgegeben mben, barin enthalten maren, fonbern jugleich von folden, Ache Giero fur bie Berausgabe nicht bestimmt hatte (Quintil. ', 1, 69 vgl. ad Att. II, 7, 1). Bie groß aber bie Berande ngen waren, welche vor ber Berausgabe mit ben Reben vorcommen murben, beweift vor Allen Plinius Epist. 1, 20, -8. Um namlich bie Behauptung ju wiberlegen, bag frubere oner weniger offentlich gesprochen als spater aufgezeichnet ten. bemertt berfelbe: Testes sunt multae multorum oratio-, ut Ciceronis pro Murena, pro Vareno: in quibus brevis auda quasi subscriptio quorundam criminum solis titulis instur. Ex his apparet, illum permulta dixisse; quum ederet, ldem pro Cluentio ait, se totam causam veteri inato solum perorasse, et pro Cornelio: quatriduo egisse: ne plare possimus, quae per plures dies, ut necesse erat, lai dixerit, postea recisa ac purgata, in unum librum, gran-

nders tunbigen Urheber verrath, ben Beweis, bag ein Anberer als Als vielleicht ein Schreiber bes Attifus biefer Urheber fei.

Quintil. X, 7, 31 Nam Ciceronis ad praesens modo tempus aptatos commentarios orationum) libertus Tiro contraxit: quos non ideo 180, quia non probem, sed ut sint magis admirabiles. Ueber ben rand bes Bortes commentarii f. Quintil. III, 8, 58. Desgl. Cic. Brut. 164 Ipsa illa censoria contra Domitium collegam non est oratio, sed si capita rerum et orationis commentarium paulo plenius.

dem quidem, unum tamen, conretasse. Dienten & Commentarii gur Borbereitung bes Rebners, so war beffer zu erkennen, was berfelbe offentlich gesagt hattey ben spater ausgearbeiteten Reben seibst.

Die Sammlung von Bigworten bes Cicero, md Eiro augeschrieben murbe, umfaßte nicht meniger als 3. und bie Breifel, welche nach Quintil. VI, 3, 5 gegen Mi beit berfelben erhoben murben, batten ihre Beranlaffunga mehr in ber bem Ramen bes Rebners nicht überall gen meffenen Auswahl als in anberen Umftanben. Quintiff namlich, inbem er ben Cicero gegen ben Botwurf, ein risus affoctator gemefen au fein, au rechtfertigen fucht: que libertus ejus Tiro, aut alius quisquis fuit, qui tres re libros edidit, parcius dictorum numero indulsissent judicii in eligendis quam in congerendis studii adhib minus objectus calumniantibus foret, qui tamen nunc ut in omni ejus ingenio, facilius, quod rejici, qua adjici possit, invenient. Uebrigens mar biefe Sie nicht blos aus Erinnerungen aus feinem Leben, fonbe aus feinen Schriften, namentlich ben Reben, ..... (Schol. Bob. ad orat. pr. Sestio 64, p. 309 Orelli). fich, ob bie Sammlung bes Tiro bie einzige gewesen, bas Alterthum von ben Bisworten bes Gicero batte. Saturn. II, c. I. Cicero autem quantum in ea re quis ignorat, qui vel liberti ejus libros, quos is de jecis composuit, quos quidem ipsius putant esse, leger vit? Quis item nescit, consularem eum scurram ab appellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vatinius Atque ego, ni longum esset, referrem, in quibus cau nocentissimos reos tueretur, victoriam jocis adeptus ecce pro L. Flacco, quem repetundarum reum joci op tate de manifestissimis criminibus exemit. Is jocus in non exstat; mihi ex libro Fusii Vivaculi notus est, alia ejus dicteria celebratur. Bei Plutarch Cic. 25-27 phthegm. reg. et imp. p. 204, B - 205, E und Maci turn. lib. 11, c. 2 u. 3 wird teine befondere Sammlung ; Das Bert bes Tiro über bas Leben bes Cicero m Zeconiue in Milon. c. 14 S. 38 p. 49 Or. Tacit. dial. 17 und Plutarch, Cic. 41 u. 49 angeführt. Db Gell. IV rumann S. 408 meint, hieher gebort, ift zweifelhaft, ba X, 1, 7 Aehnliches vortommt, aber aus einem Briefe bes genommen fein foll. Dagegen folgt aus Ascon. in Milon. 38 nicht nur, bag bas Bert mehr als 4 Bucher umfaßte. m auch bag es tiefer in bie Geschichte ber offentlichen Uns mbeiten ber Beit einging. Bu ben Borten Potuitne (so. Codium interficere) L. Caecilii, justissimi fortissimique wis, oppugnata domo wirb namlich bemerkt: De oppudomo nusquam adhuc legi. Pompejus tamen, quum deret Milonem apud populum de vi accusante Clodio, objet legimus apud Tironem, libertum Ciceronis, in libro IIII ta ejus, oppressum a Clodio L. Caecilium praetorem. bas Bert auch vom Tobe bes Cicero noch ausführlich te, zeigt Tacit. de orat. 17 und Plut. Cic. 49, eben fo :h. Cic. 41, baß feine bauslichen Angelegenheiten mit Dfbarin beiprochen maren 1.

as Leben bes Cicero war zugleich Segenstand ber romis Beschichte überhaupt, und in ben Berten bes Fenestella, Austinas Bassus, Cremutius Cordus, Brutibius Ris d Afinius Polito (Senec. Suas. VI) viel bavon die Rebez nige baraus Erhaltene aber macht ben Berlust bes Untersenen nur um so fühlbarer.

em Beitalter bes Cicero aber fast nicht weniger nahe als beschichtschreiber stand ber Grammatiker ober historiker is Pedianus. Wenn ber Consus bes Jahres 42 n. Chr. Cacina zur Beit als Asconius schrieb, das Haus besas, ehemals bem Scaurus und Clodius gehört hatte (Ascon. §. 45 p. 27, 4 u. Adnot.), so wird baraus wohl mit eschlossen, daß das Werk des Asconius unter die Regies. Claudius gehört. Seine Aufgabe war die Aufklärung hichtlichen Thatsachen in den Reden, und zu denen gegen sur Scaurus, Milo, Cornclius und gegen die Bewers des Catilina und E. Antonius sind seine Commentare. Mündliche Borträge darüber zur Belehrung jungerer miger kundiger Juhörer (p. 3, 1. 11, 9. 12, 10. 14, 20. 26, 7. 27, 1. 44, 16. 52, 14. 53, 10. 68, 9. 75, 20) die Veranlassung dazu gegeben zu haben. Gleichzeitige

<sup>5.</sup> fibrigens Lion Tironiana et Maccenatiana. Goett. 1846.

Beschichtschreiber, wie ber von ihm an mehreren Sh wohl meift blos um ihn ju widerlegen (p. 1. 14, 13. 85, 11. 86, 10) angeführte Keneftella (p. 5, 14. 66. Allen aber die Acta senatus populique Romani 1, 1 eignen Beugnig bes Cicero bie genaueften und ausfi Berichte über bie offentlichen Angelegenheiten, ein fin und grundliches Studium ber Schriften bes Gicers fet benfelben fo viel als moglich aus fich felbft au erflaren bie Reben ber Gegner und Beitgenoffen bes Cicero; achte, wie die bes Cominius gegen Cornelius p. 62, 2 Luccejus gegen Catilina p. 93, 9, als unachte, wie p. bie angebliche bes Catilina und Antonius gur Entgegt Rebe in toga cand. (non ab ipsis scriptae, sed ab 4 obtrectatoribus), find bie Quellen, beren er fich bebient frabere Beiten beruft er fich auf Tuditanus (p. 76, 14). (p. 13, 7. 69, 3), Attitus (p. 13, 15. 76, 14), & 76, 14), Julius Spginus de viris claris (p. 13, 1 Barro (3tes Buch de vita populi Romani p. 13, 16), über ben 2ten punischen Rrieg (p. 3, 9), und ift aufri nug, die Bergeblichkeit feiner Forfdungen einzugeftet biefelben tein genügendes Resultat gehabt hatten (p. 11 10. 93, 10). Die Erflarung ber Reben bes Cicero be fcon bamale Schwietigfeiten, welche es nicht leicht ma binwegguraumen. Bie Asconius aber, fo fcheinen 284 forfcht ju haben; eine grundliche Sacherflarung fcheint rbetorischen immer mehr vernachläffigt worben, und u fpateren Commentatoren, wie bie bobbinenfifchen Scholie fen, biejenigen bie ichatbarften gemefen zu fein, in b conius am Baufigsten und am Sorgfaltigsten benutt wor

Ehe jedoch von spateren Beugnissen über bas & Gicero die Rebe sein kann, wird ber bereits von Bei über ihn ausgesprochene Tabel berücksichtigt werden musse ser Wahn bes Gicero und ben Ruhm seines Charakters und bffentlichen Wirksamkeit. Was jedoch an bem Cicero

p. 19, 8. 32, 15 acta etiam totius illius temporis j sum p. 41, 16. 47, 8. 49, 10.

<sup>2</sup> nicht blos ber Reben p. 14, 22. 31, 5.

abelt murbe, gebort in die Beschichte seiner rhetorifchen en, insbesondere ber Streit, in welchen Cicero mit benverwickelt wurde, die ibm Schwulft und Heberlabung fen, wahrend fie felbft, einer einfacheren und ungefuchtes lanier fich besteißigend, ihre Mufter besonders in ben 21: , namentlich bem Luffas, finden wollten. Diejenigen aber, t über Grundiabe ber Berediamtett mit bem Cicero babers umten, wenn von feinem burgerlichen Leben Die Rebe i feine eifrigften Bewunderer und Lobredner fein. Richt fo mign, welche, burch ben Partheifampf mit ihm gerfallen, ich bie Sache baften, bie er verfocht ober verfochten batte, im eigne Ehre vertheibigten, indem fie bie feinige angrif= L And von diesen Acuserungen bes Partheibaffes scheint jeh um wenig in bie Beschichte übergegangen ju fein. Beliefint jugeschriebene Declamatio und bie Rebe bes Q. wins Ginus bei Dio Caffius 46, 1-28 find fpatere Dachexte, und gefatten, wenn auch altere Schmabschriften vielleicht Denificen, boch teinen Schluß auf basjenige, mas bei ben Befdichimmen eine allgemeinere Aufnahme gefunden hatte.

Bad bin Rubme bes Cicero auf einige Beit wenigstens bei ielen an Reiften ichabete, war fein lettes Auftreten gegen D. tonind. Rochte ihm bereits beim Unfang feiner offentlichen ufbahn ein unentschiebenes, julest nur burch Rudfichten auf eignen Bortheil bestimmtes Schwanten zwischen Aristotratie Demofratie bei feinen Feinden ben Schimpfnamen eines erläufets (auropolog), ber nachbrud aber, mit welchem er Conful bas Ansebn bes Senats erhielt und die Unrubstifter impfte, ben Borwurf eines tyrannischen Berfahrens jugezos haben, und fein Gril als bie gerechte Strafe bafur ausge= n werben, mochte bann nach ber Rudfehr bie großere Rach= gleit, welche ber bart Bezuchtigte ben Machthabern bewieß, beren Gegnern ibm baufig als ein neuer Abfall ausgelegt m, eben fo fein Benehmen mabrent bes Burgerfrieges ben , ber ihm inbeffen am Erften vergieb, berechtigen, ben imen bes Theramenes auf ihn anzuwenden, - mas Cicero fen fruheren Perioden feines Lebens verschulbet hatte, ober albet ju haben ichien, mar unbebeutenb, wenn feine Bers bamit jufammengehalten wurden, und reigte bie Rachfucht grthei, welche gulett die Dherhand gewonnen batte, um fo weniger, je weniger er selbst als Mitglied einer Da handelt hatte. Auch was Cicero vom August des Is an als Gegner des Antonius that, wurde nur zu seinem gereicht haben; das zweideutige Spiel aber, welches dan gen den Octavian gespielt werden mußte, und selbst dern Casars nicht zusagte, obwohl es zu ihrem Borthei nen worden war, verdarb ihm den Ruhm des Bertheidi Republik, und verwickelte ihn in Unternehmungen, deren licher Ausgang dazu diente, auch sein Andenken noch m Rachrede zu besteden. Erst als auch Antonius gefalls scheint eine größere Unpartheilichkeit zurückgekehrt zu sein

Unter ben Geschichtschreibern war es jedoch forti Afinius Pollio, welcher, wie es scheint, ben Cicero am sten gunstig beurtheilte. Zwar ruhmt die Rede des Eri Cordus (Tacit. Ann. IV, 34), welcher unter Tiberius ar war, in einem Geschichtswerke (editis annalibus) ben Cassi letten Romer genannt zu haben, die Unpartheilichkeit, m cher Afinius das Andenken der Gegner des Casar und bes vian geehrt habe, und nennt ihn deswegen neben Livit Messala Corvinus; auch enthalt das Zeugniß, welches ! Pollio seiner Erzählung über den Tod des Cicero beisügt ses Lob neben geringem Tadel 2. An der Stelle des T

<sup>1</sup> Tacit. A. IV, 34 T. Livius Cn. Pompejum tantis laudibus te Pompejanum eum Augustus appellaret; neque id amicitiae eorus cit. Jeht hieß es zugleich in ben Commentarien bes Octavian an 2 und Mäcenas, baß er ben Cicero nur als Werkzeug gebraucht Plutarch. Compar. Cic. et Domosth. c. 3.

Es fei überfitssig von bem Geist und ber Thatigkeit bes Man reben, beffen Werte nie untergehen wurden. Natur und Glud hatt auf gleiche Weise begünstigt. Gesundheit und ein noch im Greis Achtung einflößenbes Aeußeres, ein langer Friede, für bessen Kulgeschaffen gewesen, die Gelegenheit, Bielen vor Gericht nühlich zi bie Umftonde, unter benen er bas Consulat und andere wichtige : bekleibet, selen ihm zu Statten gekommen. Satte er nur sein Glu mehr Mäßigung, und sein Unglud mit mehr Standhaftigkeit ertrage nen! Dadurch aber habe er seinen Feinden, indem er ihren Sas spugleich auch ein zuversichtlicheres Bertrauen gegen sie eingegeben; b habe Feindschaften mit mehr Muth gesucht als ertragen. Da indesse menschliches Berblenst vollkommen sei, so müsse nach ben meisten unt tigken Erscheinungen des Lebens und Geistes geurtheilt werden. Xu

bit jetoch bie Unpartheilichkeit bes Afinius Pollio nur gegen Dompejaner Scipio und Afranius und bie Morber Cafars utel und Cafffins, und obenbrein in einem Busammenhange mimt, ber biefelbe nicht außerorbentlich groß erscheinen laßt. Bitteil über Cicero aber (Senec. Suas. VI) fcheint menige auch nicht bas eines Feindes, boch nicht frei von bem Bentuf ber Bertleinerungsfucht. Allerbings icheint Afinius bie Befchichte feines Tobes anbers als bie Deiften erzabtt. wenn er ibm babei Tobesfurcht vorwarf, ben Grund in w mentschloffenen Benehmen bes Cicero felbft gefunben gu en, daß er aber (qui Verrem, Ciceronis reum, fortissime rientem tradidit) ben Tob bes Cicero allein unter Allen auf ! berabwurdigende Beife barftellte (Ciceronis mortem solus omnibus maligne narrat), wird bem Berfasser ber Guaforia fo unbebentlicher geglaubt werben tonnen, je bober berfelbe Beugnif über feinen Charafter geftellt bat 1.

Die außerbem in Berichiebenheit ber rhetorischen Anfichten rzelabe feinbfelige Stimmung bes Afinius Pollio geht aber d aus Folgenbem bervor. Bu ber in fpateren Declamationen anbelten grage, ob Cicero, wenn Antonius ihm Schonung es Lebens versprochen batte, feine Reben gegen ihn vernichs baben murbe, hatte nichts Underes als eine Meußerung bes iius (qui infestissimae famae Ciceronis permansit. Senec. s. 6) in einer von ihm offentlich gehaltenen Rebe (pro La-. Sen. Suas. 7) bie Beranlaffung gegeben 2, worin er ben ro befculbigte, verfprochen zu haben, er werbe feine Reben en ben Antonius burch offentlich von ihm ju haltenbe Bereben wiberlegen, wenn ihm bafur bas Leben gefchentt rbe. Seneca fugt bingu: His alia sordidiora multo addidit, o manifeste falsa, ut ne ipse quidem Pollio in historiis suis ere ausus fuerit. Daß man ibn felbft, wie wenigstens lejus (11, 36, 2), ale einen Bogling ber Beit und Beredfams bes Cicero (Ciceronianae aetatis eloquentiaeque velut aluus), betrachtete, hielt ibn von feindlichen Zeußerungen nicht

ne murbe man nicht für fo bellagenswerth ertlaren tonnen, wenn er t felbft ben Tob für ein fo großes unglud gehalten hatte.

Mabers freilich Thorbecke de Asimo Pollione p. 116 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thorbecke p. 68 u. 69.

ab 1. In einem Bortrage bes Sertilius Benna im Saufe bes Meffala Corvinus, welchem er beimobnte, wurde er burch ben von ben Uebrigen mit Beifall aufgenommenen Berd »Doftendus Cicero est Latiseque silentia linguae« in folche Aufregung gefest, bag er bie Berfammlung fofort mit ben Borten verließe Messala tu, quid tibi liberum sit in domo tua videris; ess istum auditurus non sum, cui mutus videor (Senec. Suas: VI Roch ber Sohn bes Afinius Polic, Afinius Ballnt, schrieb gegen Cicero de comparatione patris et Ciceronis (Plia. Ep. VII, 4), auf welches Buch fich Gellius (XVII, 1) beziebt. ber bier neben bem Gallus noch bes Largius Licinius (Ciceromas ftir) gebenet 2. Gine Gegenschrift verfaßte ber Raifer Glaubins (Sueton. Claud. 41). Das Gefchichtswert bes Ufinius Polis war meniger ungerecht. Der Berf. ber Guaforia fagt: Nec bos deterrendi causa dico, ne historias ejus legere concupiacatis; concupiscite, et poenas Ciceroni dabitis. Allein es tann be aweifelt werben, ob Ciceros Berbienfte als Conful binlanglich gewürbigt, bas Unrecht feiner Berbannung beutlich berausgeftellt; fein Benehmen nach feiner Burudberufung richtig beurtheilt, und ber Musgang feiner öffentlichen Thatigfeit ohne Partheihas ergablt mar. Ja es wirb angenommen werben burfen. bag bei bem Anfebn, welches bem Berte bes Afinius ju Theil geworben au fein icheint, manches ben Cicero Betreffenbe baraus auch in bie Schriften fpaterer Biftoriter überging. Beffen Darftellung freilich baburch am Deiften bestimmt worben fei, ift fcwer ans augeben. Appian, ber bie Geschichte bes Ufinius Pollio and brudlich ermabnt (II, 82), führt fie boch nirgenbe an, wo wen Gicero die Rede ift, berührt auch im Allgemeinen die Lebend umftanbe bes Cicero, bie lette Beit ausgenommen, nur ture und ohne das Beftreben, seinem Ramen zu schaden 3.

....

<sup>1</sup> Thorbecke p. 135.

<sup>3</sup> XVII, 1, 1 Ut quidam fuerunt monstra hominum, quod de dissimmortalibus impias falsasque opiniones prodiderunt: ita nonnulli tams prodigiosi tamque vecordes exstiterunt (in quibus sunt Gallus Asinius et Largius Licinius, cujus liber etiam fertur infando titulo Ciceromastix) ut scribere ausi sint, M. Ciceronem parum integre atque improprie atque considerate locutum.

<sup>3</sup> Auch fragt fich, ob badjenige, was bei Plutarch. Caos. 46. p. 736, A, B, Pomp. 72. p. 657, E. u. App. a. a. D. aus Afinius Pollio anges

r Ungunft ift Cicero bagegen bei Dio Caffind gefchile piefer aber, fo ausführlich auch an vielen Stellen feine : find, nennt boch felten feine Quellen 1, und ben Afinins namentlich nirgenbs barunter. Auch find bie Reben, in Beziehung auf Cicero bei ibm vortommen, wie 38, bie Traftrebe bes Philistus, 45, 18-47 und 46, 1-28 be bes Cicero gegen und die bes Auffus Calenus fur Unh ja vielleicht fogar 44, 23-33 bie im Tempel bes Tulbe bie Erhaltung bes Friebens gehaltene, nur Dachwerte bifichtschreibers felbft. Abgesehen aber von ben offenbar weifden Befdulbigungen und Schmabungen, von benen bet bet Aufius Calenus voll ift, liegt bas Rachtheilige in Shilbenng bes Gicero barin, bag theils fein Ginflug als michtmefiger und tyrannifcher, theils fein Sanbeln als wichig felbfifuchtig und veranberlich bargeftellt wirb. Richts win igner Rusen ift es, ber ihn bestimmt, balb ber Aris braite, belb ber Demokratie bas Bort zu reben, fein Anfebn bit bat feiner Berbienfte um bas Gemeinwohl, fonbern De Bolg in Berpflichtungen, welche er ben von ihm vor Ge: M Bathebigten auferlegt bat, und von biefem Anfehn macht all Guful einen Gebrauch, ber ihn fpater mit Recht bem emuf den willführlichen Berletung ber Bolfbrechte aussett. E Angriff aber, welcher ibn trifft, macht ibn jest eben fo mittig, als er früher übermuthig gewefen ift; er verläßt, Bibrfand ju magen, bie Stadt, und verbankt feine Bus rufung nur bem Pompejus 2. Dabei ift bas Bestreben, ben m bes Cicero au verkleinern, noch an folgenben Stellen bert fictbar. 36, 26 foll er in ben erften Jahren feiner aliden Thatigfeit bem Bolte und ben Bornehmen nur bas rigen wollen, ότι όποτέροις αν σφών πρόςθηται, πάντως ; έπαυξήσει· έπημφοτέριζε γαρ etc. 36, 27 wird fein utiges Benehmen bei bem Proceg bes Manilius gefchils gl. Plutarch. Cic. 9). 36, 25 werben nicht nur bie Bers

rb, aus ihm felbft genommen ift (Sueton. Caes. 30), was Aborbede p. 120) annimmt.

<sup>50 44, 35</sup> de nie aires 6 Ouraires poapes.

lio Cass. 39, 6 Πομπήϊος δὶ ἐν τούτφ τήν καθυδον τῷ Κικέρονο το. δυ γὰρ διὰ τοῦ Κλωδίου δξεληλάκει, τοῦτον ἐπ' αὐτὸν ἐκεῖνον ἐν. Αpp. II, 16 διὰ Πομπήϊον ἐκκεσών, διὰ Πομπήϊον κατήτο.

bienfte bes Cicero um bie Unterbrudung ber Unrufe bie Bolfstribunen mabrent feines Confulats anguftifte unvollständig erwähnt, fonbern auch 36, 26 - 28 ver mas er in ber Sache bes Rabirius that. 36, 33. 35 bas Berfahren gegen Catilina und feine Mitverfdwer bar entftellt 1. 37, 38 wird bas lebte offentliche Auf Cicero vor bem Schluffe feines Confulats nur feiner nacherzählt. 38, 9 wird unwahr behauptet, bag C Queullus ben ihnen vom Bettius vorgeworfenen: Anfch bas Leben des Cafar und Pompejus blos burch bie verbindert worden feien auszuführen 2. 37, 12 aber. im Biberfpruch mit bem fruber Gefagten, wonach b famteit bes Cicero und die Dantbarteit ber von ibm & ten feinen Ginfluß begrundet haben follte, er babe fic mehr Zeinde als Freunde gemacht 3. 37, 14 fcheinti nehmen bes Cicero gegen ben Cafar und Pompejus. v Berbannung über bie Gebuhr berabgewurdigt 4. Bei von Unbantbarteit gegen ben Graffus und: Cafar bi Denn, beißt es, wenn er auch offen nichts wiber feig nehmen magte - er hatte bie Folgen bavon erfahren verfaßte er bagegen beimlich eine Schrift, welche eine bigung feiner Abfichten enthielt, und berfiegelt feinem übergeben wurde, um erft nach feinem Zobe betannt gen werben 5. Daß nun Cicero jur Aufhebung ber Berer

•

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 36, 33 δ γὰρ Κικίρων, πολύ δυνάμενος, συχνούς τε ἐκ τὰ ρημάτων, τοὺς μὲν οἰκειούμενος, τοὺς ἐλ ἐπροβῶν, πολλοὺς τοὺς ἐλ τὰς οἰ τὰ τοιαῦτα ἔσχε. — μεταστῆναι ἡ γερονόἰα τὰν Κατελία σατο. — 86, 35 αὐτὸς ἐλ ἐν τούτφ τὴν βουλὴν ἤθροισε, καὶ γρᾶς τι καὶ ἰπροβήσας, ἔπεισε θάνατον τῶν συνειλημμένων καταγνῶναι. — καὶ τινες καὶ ἰπὶ τῷ μελλῆσαι συμφρονήσειν αὐτοῖς ὑποπτευθέντε νοντο. Χudy 37, 12 heißt es von Gitero: διὰ φόβον μᾶλλον ἢ δι ἔσχύων.

કે ઉત્તરપૂરીભાવવા મોજ, અને મેરીજાને ઉત્તરવાર છેકે, તેરી? હેરીજુઆ માટે હોર્ક વાર્ત્ય રેલ્જાન.

<sup>3</sup> In seiner Eitelkeit nämlich πάντας σε ύπερεφρώνει, παὶ δ οὐδινὶ ήξίου είναι φορτικός τε παι έπαχθής ήν.

καὶ ἡμίρας καὶ νύπτας ὁμοίως περιών ἐθεράπευε u. 37, τ
 μετά τε αἰσχύνης καὶ μετὰ κακοδοξίας — μετίστη.

<sup>5</sup> eine Erfindung, die wohl durch die Schrift de temporibe ronis entftanden ift.

Elobius sich auch Sewaltsames erlaubt (39, 21), was selbst scoto gemisbilligt wird (39, 22), baß er ben Gabinius bald folgt (39, 59) und anklagt (39, 62), bald vertheibigt 1 d, 63), daß er sich seig zeigt beim Processe des Milo, obwohl in anderer Beziehung dabei auch Muth an den Tag segt 2, es dieses konnte bei einem dem Cicero so wenig geneigten zähler nicht unerwähnt bleiben. Bergl. auch was von dem erhalten des Cicero gegen Casar während und nach dem Bürztriege 41, 18. 42, 10. 43, 13. 43, 43 gesagt wird. Die iste Beranlassung zu Angriffen auf den Charakter des Cicero t das letzte Jahr seines Lebens dar. Die Undankbarkeit seines dreers und die Rachsucht, welche Antonius und seine Gemahe an seinem Leichnam auslassen, wird jedoch nicht verschwies n (47, 8. 11).

Unpartheiischer und gerechter gegen bas Unbenfen bes Gis m ericeint bie Lebensbeschreibung bes Plutarch, wichtig noch n ber Radrichten willen, welche aus verschiebenen jest verlonen Quellen gefloffen finb. Ausbrudlich erwähnt jeboch Plus irch als folde nur die Schrift bes Tiro, obwohl aus c. 20 3 foloffen werden tann, daß auch die von Cicero felbft in gries ifder Sprache verfaßte Geschichte feines Confulats ober bas teinifche Gebicht bes Cicero über fein Confulat benutt murbe. uch bie in ber Compar. Demosth. et Cic. c. 3 ermahnten Coms entarien bes Octavian tonnen fur bie lette Beit gebraucht orben fein, werben jeboch in ber Vita felbft nicht genannt. Baren inbeffen nur Quellen von folder Bichtigfeit zu Rathe gogen worben, fo ift mit Bestimmtheit anzunehmen, bag in n Lebensbeschreibung weniger Unguverlaffiges und Unglaubliches wiemmen murbe. Eine bie Glaubwurbigfeit bes Gefundenen ets prufende, umfaffenbere Benutung bes vorhanbenen Stoffes irb namlich eben fo menig angenommen werben tonnen, als n grundlicheres und forgfaltigeres Studium ber ciceronianischen briften felbft.

<sup>1</sup> Es wird ihm babei bas eine Mal feine Berbannung (39, 60), bas nbere Mal fein Wankelmuth (39, 63 wie 36, 27) vorgeworfen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siebe felbst Dio Caff. 40, 55 und Ascon. p. 39. Seine Feigheit sagegen Dio 40, 54 vgl. 46, 7. 20 nachgeahmt aus Asschin. s. leg. §. 31. 35 Bekk.

<sup>3</sup> wie heeren thut de font. Plut. p. 185.

Schon ber Anfang zeigt, baß Plutarch nur unft mahrsmannern folgte. Das unbeftimmte deyovere ther ter bes Cicero und bie Behauptung, bas über ben A felben ouder merpeor zu erfahren gewesen, beweift, b bie Schriften bes Cicero, noch fonft eine Quelle, wi trauen verbiente, benutt wurbe. Denn bas haushalter fen feiner Mutter rubmt Cicero fam. XVI, 26, fein nennt er de leg. 11, 1, 3 sehr alt (antiquissima), und nem Bater fagt er ebenbaf., bag er in bem von ibn bauten Saufe ju Arpinum feine Beit gewohnlich mi schaftlichen Beschäftigungen bingebracht babe 1. konnte baber bier nicht schwankend fein, und wenn es πναφείω τινί και γενέσθαι και τραφήναι τον ανδρα, bies fofort als Gerebe ber Reinbe bes Cicero (Dio Casi abgewiesen werben follen. Satten ferner wohl Ziro o nelius Repos bas Gefchlecht bes Cicero von bem Boldt Tullus Attius berleiten tonnen, ba Cicero felbft Brut. t. nachbem er von ben Unrichtigfeiten, bie burch Lobret Berftorbenen in bie Geschichte getommen, gesprochen b aufunt: ut si ego me a M' Tullio esse dicerem, qui 1 cum Servio Sulpicio consul anno X post exactos reges

Eben so unlauter scheint die Quelle, aus welcher t den Ramen des Cicero Erzählte genommen ist. Als Ein um obrigkeitliche Burden zu bewerben anfing, war sein durch Rednerverdienst schon angesehen genug, und es ist weniger glaublich, daß seine Freunde ihm zugeredet hat ten, sich besselben zu entäußern, je weniger es in Rom schlechtern sehlte, die trot ähnlicher Namen das höchste erlangt hatten. In die Wortableitung des Namens des dachte wohl Niemand bei seiner Erhebung, und es ersche Erdichtung, daß er als Quastor in Sicilien auf ein al schest eine Erbse neben den Namen M. Tullius habe ein lassen.

C. 3 ift die Zeitfolge unrichtig. Aus Brut. 89, 30 hervor, daß Philo erst im I. 88 nach Rom kam (occiderapicius illo amo §. 307), nachdem Cicero feine Kriegsjahr

<sup>1</sup> Bgl. über ben Grofvater bes Cicero: de leg. III, 16, 36. (II, 66, 265.

Menbet hatte. Bas hierauf über ben Procef bes S. Roscius veraeben wird, beutet wenigstens auf eine anbere Quelle als e Rebe bes Cicero, wenn Gulla, aufgebracht liber bie Bemptung bes Roscius, bag bas von ibm eingezogene und bem brofogonus fur 3000 Drachmen vertaufte Bermogen feines aters nicht weniger als 250 Malente betragen habe (bei Cicero 1. Bosc. c. 2 ift bet Raufpreis duo millia nummum), bie Un: age wegen Batermorbs felbft veranlagt baben foll. Dag bie sorge far feine Gefundheit ber eigentliche Grund mar, weshalb nach Griechenland und Afien reifte, fagt Cicero Brut. 91, 314, ib zwar fo, baf von einem anderen Grunde gar nicht bie Rebe , obgleich fury juvor erft ber Proces bes Roscius (90, 312) wahnt war. Plutarch bagegen balt bie Bemertung , bag Gis m aus gurcht vor Gulla Stalien verlaffen babe, fo feft, bag fogar verfichert, Cicero babe eine Beitlang bie Abficht gehabt, b gang ber Philosophie ju widmen, wenn ihm bie Umftanbe se burgerliche Laufbahn unmöglich machten, und fei erft burch e Radricht vom Tobe bes Gulla bewogen worben (c. 4), jut beredfamteit jurudautebren 1.

Mit der c. 4 angesührten Schmeichelrede des Apollonius bolo will Brut. 91, 316 nicht recht stimmen, wo Cicero gerade hmt, daß Rolo ihn auf seine Zehler ausmerksam gemacht. ollte ferner Cicero den Gott in Delphi gesragt haben, ὅπως ν ἐνδωξότατος γένοιτο, und durch die Antwort τὴν ἐαυτοῦ φύ-ν, αλλά μὴ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν ἡγεμόνα ποιείσθαι τοῦ ου, in der ersten Zeit nach seiner Rudkehr von dürgerlichen ngelegenheiten sern gehalten, und erst durch seinen Bater und ine Freunde von Neuem dazu bestimmt worden sein? Aus rut. 92, 317. 318 folgt eher daß Gegentheil (Unum igitur anzesturam nos, consulatum Cotta, aedilitatem peteret Hortensius).

Bas c. 6 über die Quaftur in Sicilien bemerkt wird, scheint nft aus einer glaubwurdigen Quelle gefloffen zu fein. Bas ver Cicero selbft von ber seiner Eitelkeit widerfahrenen Rrans

Dagegen scheint richtig, was Plutarch c. 4 über bie Anhanglichkeit & Sicero an bie neuere Akademie bemerkt, und nicht widerlegt burch :ad. post. c. 13, wie Barton glaubt (3. Plutarch Cic. 4).

tung erzählt haben foll 1, ftimmt gar nicht mit pr. F 65 überein, beweift alfo, baß biefe Stelle unmittelbar als Quelle gebient haben tann, und baß es taum etwa als eine undeutliche Erinnerung war, welche dem Pin feinem Gewährsmann vorschwebte.

Daß Cicero sich Kenntnis von den Ramen, Wes Freunden und Rachbarn berjenigen zu verschaffen sucht ren Gunft ihm gelegen war, hat nichts Unglaublichel Manier aber, wie o. 7 init. darauf ausmerksam gema liegt eine lächerliche Nachässung sokratischer Gedanken. fallend ist ferner und ein Beweis, daß das Studium, Plutarch den Werken des Cicero sethsk zuwandte, inn gewesen sein kann, daß weder der Rede für den Roch Manisius, noch derer für den Cornelius gedacht wirt während dassenige, was er dem Pompejus zu Gesallen Beruntreuungs Proces des Manisius thut, so umftan wähnt wird. o. 10 aber wird als Zweck der catilinarisch schwörung auch die Umstosung der sullanischen Verfassen nannt, die doch längst nicht mehr bestand.

Benutung des Salluft konnte aus c. 11 vergl. n
Cat. 21 u. 23 vermuthet werden. Indessen ist von Biebe bei Plutarch vorkommt, bei Sallust entweder gar nich boch nicht so vollständig die Rede (cfr. Plut. a. 14 u. 16 Widerspruch aber ist es, wenn bei Plutarch a. 15 M. Metellus Scipio und M. Marcellus dem Cicero über ist worden die wichtigsten Mittheilungen machen, bei Sa aber (vergl. c. 48 u. 49) von Beschuldigungen die Ewelche dem Grassus wegen Theilnahme an der Berschwör macht werden. Wie konnte Sallust hinzusigen: lpsum sego postea praedicantem audivi, tantam illam contumeli a Cicerone impositam, wenn Crassus sogar Verdienste Entdeckung der Verschwörung gehabt haben sollte! Hieri bet sich jedoch auch bei Cicero nichts, während dages Cass. 37, 31 davon wissen will.

Daß Plutarch eigenthumlichen und nicht fehr zuver Quellen folgte, ergiebt fich ferner aus feiner Erzählung v Anschlag gegen bas Leben bes Cicero c. 16. Nach bieser

Ι γελοϊόν τι παθείν φησι.

er, Corneli, id quod tandem aliquando confitetur, ilofficiosam provinciam depoposcit, ut cum prima luce a. salutatum veniret, intromissus meo. more et jure gesparlar men decembitracidade. A. ii Satilina alfor hafte Buiffe gelitherter keitern; Wofeht gegibent bie Ramen pMilitagiesiaMenrafengirramfnings gas täist, speaiseNustita MilitagiesiaMenrafengirramfnings gast 27 febMiseneilinunter dupt. (Affindenbiffer verfibet, firden berichtliffe) und ville Gicarimode in for firm von Platerth das als und angeführten Bottetline, ber guriffeit ber Rebe pro Bulla s Erben war, nicht ber bingerichtofe: Ge Cornelind Gethat bufutofulfin figiteir: Buer Anfith verigt i bilber Get hogte be auter bei miffellutich ichtife Mitbetell bie Betailla ffung egepiden guthateige Bervechtlimp mit ber Blacheicht, baß. Cethigtib, bas Abus Bote i hefdioffin smutte . (pras Sulla: 194 58 rquitfi ngilis inimili, ptaeponhaetuinilik, ali Stedung Midtliger nis 1. Anthet Salltufer bem Mitter , Gai Comeliut zunib: Benattt ambejudusment im fortfermenon : Cheero abmeidenbainte bie p Bitter bemit. ... Bon befonderen Abbitigfeit math, pt. a WBE: (mibita of manifelie bei einfrein beit Maitronfath) tungsfelden i stille entre effetel femine i radice effectel (alle life estimate cause z memoria, gune mihi igiei: Acerat, insidies, Alepondrouri immissum eise abrade C. Contaithme qui me in sudibus i conspectu uxoris meae ac liberorum meorum trucida-



ret, abliviscorer. Auch ju bem Irrthum bei Appiar ben Centulus und Gethegus nennt, mag. ber Gru Ramen Cornelius (beibe find nämlich Cornelier) liege

C. 16 Erzaudu - suynadisas per oudele in gurnlaterar etc. stimmt mar mit Cic. in Cat. 1, 7. adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt? eber na cero nachzuweisen deir yap, aurou dorose exelver de : Acrevogeirou, persor eleas to telyog. Plutard weiß fa febr genau, baß Catilina pera recenesies anlewopen verlaffen, und fpater an ber Spise von 20000 Ma gezogen fei, bie Stabte jum Abfall gu verleiten, & fagt nur c. 32 (cfr. c. 36), Catilina nocte intempt paucis in Manliana castra profectus est, unb Ciorre: nichts mehr, als bag er fo wenige ber Geinigen mi Eben fo fagt Salluft c. 56 wohl ohne Rm nommen. tig. Catiling babe anfangs blos 2000 Mann beifamm spater jedoch 2 Legionen vollzählig gemacht, obwohl vierte Theil feiner Mannschaft vollftanbig mit ben Rriegsmaffen ausgerüftet gemefen.

Unter ben von Catilina in Rom Burudgelaffenen 1 auch bei Cicero und Saluft die Wirkamkeit des Bent ausgehoben 2, da wenigstens, wo der Aufwiegelung broger gedacht wird, offendar jedoch weniger entschied Plutarch, der deswegen o. 17 zugleich länger dei der Teit deffelben verweilt 3. Was nach o. 19 Junius Sil Viso geäußert haben sollen, wird weder von Saluft Cicero noch irgendwo anders erwähnt; und wenn num Angabe über Sulpicius durch Cicero in Cat. Ill, 3, 8 wird, so kann doch bei einer weit über den Inhalt di hinausgehenden Sachkenntniß nicht geschlossen werden, bei Cicero Angesührte die Quelle sein musse.

C. 19 wird von Bentulus gefagt: Obrog uer oi

Dio Caffius 37, 32 extr. nennt bie Ramen gar nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sall. Cat. c. 39. c. 58: Scitis equidem, milites, soccignavia Lentuli quantam ipsi cladem nobisque attulerit. Cic. 2, 4. pr. Sulla 5, 17. 10, 30. 11, 33 dux Lentulus.

Dierbei zugleich eine Unrichtigkeit in Beziehung auf toura. Das biefer Rame weit alter ift, folgt aus Liv. XXI Barton ad Plut. Cic. c. 17.

ede autof nupedidnam eig adeapor pelanip rolg expanyrolg. Bei Cicero ill in Cat. 6, 14 heißt es nur in custodiam traderentur, eben so l'V in Cat. 3, 5 in questodiam dandos consuistis und in custodiam nominatim dati sunt. Indessen iff bei Salluft a. 47 in der Ahat von einer lidern austodia die Rede, anch wird hinzugefügt, wem die Einzelnen zur Bewachung avertreut wurden. Daß diese aber Prätoren gewesen, wie Plutand a. 22 angiebt, läst sich nicht nachweisen. Sallust. Cat. 47 1.

Der gleichzeitigen Feier, bes geftes ber Bona Den wird bei Calluft und Cicero nirgends gebacht, boch icheint bie auch von Die Caffins 87, 35 erwähnte Sache feine Erbichtung 2, just den fo fehen: Die übrigen . 0.120 angeführten Umflande eine: ties fne Reuntniß ber Berbaltniffe bes Cicero vorans. Go granbet fich badjenige, was über Gicero und Cafar a. 20 gefagt, wird, efenbar auf eine genauere und unbefangenere Beobachtung efe bi Salluft (c. 49), ber bier ben Bornehmen geraben; Soulb gicht, ben Gicero gegen ben Cafar gereigt ju haben. (Bal. Cic. in Cal. IV, 5 und Sueton. Caes. 14) 3. In den Morten aber alla mai leyoreme for erior angiere und Tires de gase napedie exerca otc. fceinen Beugniffe von Beitgenoffen gemeint gu Bon Mertwurdigkeit ift ferner bie Rachricht, daß bie Rebe Des Cicero, als über die Strafe ber Berfcwornen berge then wurde, nicht sowohl ju Strenge als ju Milbe flimmte, baf feine Freunde bem Cafer beipflichteten, weil fie bie Deis mang beffelben bem Cicero fur juträglicher hielten, und bag

<sup>1</sup> Saliust. c. 55, wa von ber Abführung ber Berschwornen in bas Tullianum bie Robe ift (idom fit votoris per praotores), tounte als Quelle des Irrthums betrachtet werben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Servius ad Virg. Ecl. 8, 106 Aspice corripuit tremulis altaria fiammis Sponte sua, dum ferre moror, cinis ipse. Hoc uxori Ciceronis dicitur contigisse: quum post peractum sacrificium libare vellet in cinerem, ex ipso cinere fiamma surrexit, quae flamma eodem anno consulem futurum ostendit ejus maritum, sicut Cicero in suo testatur poemate. Freilich also war die Beziehung, in der die Sache in dem Gedicht des Cicero erwähnt wurde, nicht dieselbe.

<sup>3</sup> Daß er bamals bem Rathe bes Rigibius gefolgt sei, hatte Cicero seibst gefagt. Plutarch. an seni gerenda sit resp. c. 27. p. 997, D. Cs fragt sich nur wo. Ik vielleicht sam. IV, 13, 2 gemeint? Bgl. pr. Sulla 14, 42.

obne bas Dazwischentreten bes Lutatius Catulus 1 unb Cato beshalb bas Schidfal ber Berfdwornen anbers entfcheben wer ben ware. Bemertenswerth auch bie von Saffuft verfdwiegene Bernthung über Die Gingiehung ber Guter ber Berurtbeiten: mobel Cafar ben Beiffant ber Bolfetribunen angerufen und Cicero gulent machgegeben baben foll (v. 21). Die Ergablung von ber hinrichtung ber Berfcwornen weicht befonders barin von Saltuft ab, bag es a 22 beißt: 20' 3546 τον Κέθηγον και ούτω των άλλων εκαστον καταγαγών απέκευ bei . wahrent Salluft bies burd bie Pratoren gefteben laft. Inbeffen liegt fcon barin eine Berfchiebenbeit, baggundibenb Balluft bas Tullianum, ben Ort ber hinrichtung andführlich fallbert, Plutarch vielmehr bei bem Einbruck verweitt, welche bie Abführung bes Bentulus in ben Rerter gemacht haben foll blet mie in bem Rolgenben mit bent fichtbaren Befreben ; beit Ruben bes Cicero berauszuheben, welchen bagegen Salluftieber Mi Schatten zu ftellen fucht. al a land of the " Rachbem feboch Plutarch bie Geschichte ber catilinarifchen Betfchworung, ben Glangpunet im Leben bes Gicero erabbt bat, gtaubt er einer genaueren Schilberung ber folgenben Begebenbei ben ibberbeben zu fein. Er begnügt fich, ber Anfeinburgen ge gebenten, welche Cicero am Ende feines Confulats erfahrt, und riennt als Urbebek berfelben nicht nur ben Detelling; fonbork auth ben Beffia fe. 28). Salluft: aber nennt biefen, benver mit ter"ben Mitwiffern ber Berfchworting anführt; ale einen ibet Bolletribunen: bes abgewichenen Sabres (Sall. Cat. 'e: '43), : und Cicero fpricht blos von Ginem Boltstribun, ber ibn am Enbe

foiner Amtoführung ju reben verhindert, und bie Cache ber Berfchwornen betraure 2. Außerbem aber fieht feft, baf Deteb

Beffen jeboch weber Sallast noch Dio 37, 36 gebenkt; auch Sieers wichs ad An. All, 21, 1, wo Cicers ben Brutus tabelt, bas er in seinet Esbschrift auf Cato gesagt habe: Catonem primum sontentiam de animadversione dixisse, quam omnes aute dixerant praeter Caesarem. Rach Gallust c. 49 und App. II; 5 hatte Lib. Nere per Safar ein misberes urtheil abgegeben. Hiervon schweigt jeboch sowohl Cicero als Sueten Caes. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Pis. 3, 6 Ego quum in concione, abiens magistratu, dicere a tribuno plebis probiberer etc. pr. Sulla 10, 31 Quod quum is tribunus plebis facit, qui unus videtur ex illis ad lugendos conjuratos relictus, nemini mirum est.

epos berjenige unter ben Boldstribunen bes Sebres: 62 ber in Berbindung mit Cafar fith borzugsweise ben Optie entgegenfeste. Dabei betreift freilich bie Bemertung ber Bob. ju pr. Suila 10, 31. p. 266, baß ber Jrethum fich med in andern Quellen als bei Plutarch fant. - Das noch toer Cafer und Gato Gefagte: fcheint Lichtig, nur m Beugniß bes Cicero felbft aufolge bet Chrentitel: parens Erine andere Entflehung hat (in Dis. 8, 6 Me Q. Calulus, is hujus ordinis et auctor publici consilli, frequentissimo , perentem patriae nominavit). Pro 1980 i vica "Provinciali ie Citelfeit, mit welcher Gicero in Schrift und Bort auf m ihm erworbene. Berbienft juridjufommin pflegt; wirb erichwiegent :- : fabite: both . Gicero : felbft (nd: Att.: L. 14, 4). Barin an weit ging; -- intbeffen wieb : pagleith: Semertt 1. wie neiblod er ibie: Borguge Unberer gwerfaunt babe. ies aus bem Bobe ettintett, welches ariedifchen Billofes n feinen Schriften gespendet werde (wig en raue dupphane-Lefteir lotte). Die folgenben Borte Holla d'aurou nat ngeoredowser beweifen jeboch, bag bie mitgetheilten Meufes t mobl von Unbern als von Plutarch aus ben Schriften cero gefammelt worben waren. Debreres barunter tann m erhaltenen Berten bes Cicero nachgewiesen werben 1, 5 scheint aus verlorenen genommen 2. Auch werben c. 24 an ben herobes erwähnt, beffen Gicero ad Att. II, 2, 2 und fpater, nachbem ibm mit Leonibas bie Beauffictis A 1988

So c. 24 von Aristoteles στο χρονίου πυταρός είη feorret bestätigt cad. II, 38, 119 Aristoteles sumen orationis aureum fundens; lato ός τοῦ δός, ελ λόγε χρήρθαι πέρνειν, ρύτω διαλεγαμίνου rut. 31, 121 Quis uberior in dicendo Platone? Jovem sic ajunt phi, si Graece loquatur, soqui. Ueber ben Gorglas: Cic. sam, l, 6, über ben Munatius Plancus: sam. VII, 2, 3. Philipp. VI,

So o. 34 ros. 38 Achepenter renon's Mier eleides anemalie, was nigstens Brut. 31, 121. Orat. 19, 162. de orat. I, 11, 39. Acad. vergebens sucht. Bas Cicero vom Demosthenes gesagt haben soll, öste Rebe sei auch feine beste, fagt Plinius Ep. I, 20, 4 vom Cis sius oratio optima sertur esse, quae maxima. Das bem Demosth. acgebene anovoration bestätigt Quintilian X, 1, 24 quum Cicerim dormitare Demosthenes — videatur.

gung bes Sohnes bes Cicero übertragen worden war sa bacht wird (ad All. XIV, 18, 4. XV, 16 A); Briefe, ban handensein auch aus ad All. XIV, 16, B hervorgeht. In steint aus ben Borten Kai azedor aurn za zas ana sai deursea npoc Nelsona ros Bulkerroor er sopp yeanras c. 24 auf eine Sammlung griechisch geschriebens hingebeutet zu werden.

Uebrigens scheint noch bemerkendwerth, daß die an erwähnten Aeußerungen des Cicero in so fern noch ei flimmten Plane mitgetheilt werden, als 1) von denjen Bede ift, durch welche er den Ruhm Anderer sich ben anzuerkennen, 2) von denjenigen, in denen ihr das Beseiner Ueberlegenheit zu weniger schicklichen Behamptunge seine Feinde fortriß, 3) von denjenigen, in denen er am Andere als gegen seine Feinde seinem Hange zu Stich nachgab (o. 27). Eine altere Sammlung also, scheint t nutt worden zu sein.

Die Urfachen bes Processes bes Clobius werben is meinen richtig angegeben 1, unrichtig aber, bag Cafar, fogar als Beuge für Globius auftrat (Sueton, Caes. val. Plutarch. Cio. 29 extr.), benfelben angeflagt bal Der Erzähler batte bier offenbar aus bem Ginen, baß C Pompeja verfließ, fofort auch bas Andere gefchloffen: # άσεβείας απεγράψαιο τῷ Κλωδίφ c. 28 extr. Bon ci nugung der Briefe an ben Attitus, aber ift in ber gar gablung teine Spur, obgleich bie Meußerungen bes Catu Cicero uber bie von Clobius bestochenen Richter auch Au. 1, 16, 5 u. 10 vortommen. Clobius foll ferner cero fruber befreundet gewefen fein und fogar ju benei haben, welche fich ibm mabrend ber Gefahren ber catilii Berichworung besonbers gefällig und bienftfertig bezeigt Und eben fo foll die Gifersucht ber Terentia auf eine ber ftern bes Clobius ben Cicero bewogen haben, als Beug ben Globius aufzutreten. Der erfteren biefer beiben

Plutarch. Cic. c. 28 λαμβάσουσε τον Κλώδιον, εἰς εἴκημα ε η συτειςηλθε, καταπεφευγότα Rach Cic. ad Att. 1, 12, 3 μπα Clodium — deprehensum, aber jugleich per manus servulee et eductum.

aben mibirfpraben Stie. : Citiben Chell Giato, !'auf: beiten! beite. Gio bind unngefehrt : Cinpenftantnif: mit Catifina : utib : Mittoffenfde um feine Betfibultung Gaulbigegebem wirb fan Bolliegenit boditifogie im: felmurtunbliftheb: Bager: hofolgt: felm! "Defet ath end, baf alle biefe Befdulbigungen erfonnen wwefen, ibbit auf unflichten Bertichten berufoligatten, fo marberbod kine Miglichtelt fåt: Mie Entfirhung berfelben: gat) nicht beutbatufein,/Swand Clobibit biem Gieitall Geb:: bie Binterbrieftung ber Beifichworung rimiate Maffen eriolib neutwerthe Dienfto : goleiftet ! bitte. 1: Minb. tad ant multiplicate sometimeons alter for and at a companion to all their tali Garantis printes silis igres. Catilinaes, dess. filiale Carlesiouses popularis est antiquaret registrat, if roin um forunverbiddhess Avergraffen fo reveniften bennale Gemand abnben ibonite, bas Clobias clath alle Chader bet: hittgentibteten Berfibmornen, auftreten unfibe. im . Cipide : gistoofen / wish : attant. chenfulle ticht auf tiel: Mail logen barfen yn nogloid: ein Daab bunfle Stellen ben Briefe un ben Attifuf barauf gebeutet werben fonnten. Rachbem namlid bas Beverben: bes Clobins im Genat jur Sprache gefommen. Serift Ciers 1,:43; 3 Boni. viri. removentur a causat: opici comperantus; unes meti ipai, de qui Lycungei au principie fuissemus, quatidie denitigamur. Clebius felbft mer enfance weniger auf Cicero aufgebracht als auf Bucullus, Com tenfine, Grafifo, Beffala. Diefe namith (ad. All. 1, 1448 contamolicse leedshat; mer tantum scomperiese amnias ariminebater. Baf inbeffen Cicero in ber That einer ber eifrigffen Coveder gegeni ben Clobius war, noch ehe eriale Beuge gogen 

Die Schwester bes Globius, auf welche Terentia eiferfüchtig gewofen fein foll, wird: auch von Gicero mehrmals erwähnt, allein ohne bag bes von Pletarch erwähnten Umftandes gebacht wird; mur liegt überall: feinbschaft und hohn in feinen: Botten

de her, resp. \$, \$, pr. Mil. 14, 37, 21, 55, Recenius bejen p. 50 Or. Saspe object Clodio Cicero, socium cum conjurationis Catilingo fuisce; quam rem nuac quoque reficens estendit. Fuerat enim aplaio, ut Catilina ex urbe profugerat in castra Manili conturionis, ... Ciodina cum subsequi voluisce et coopies y tum dein mutato consilio in initiolia reliisce.

(od! Att. II, 1, 5. 9, 1. 12, 2. 14, 1. 22, 5). est firmmt bas bei Plutarch über ben Ursprung bes Ratu drantaria Gesagte nicht mit Cic. pr. Cool. 26, 62 dit sorte mulier potens quadrantaria illa permutatione af socia erat balaeatori).

In Beziehung auf bie c. 30 mitgetheilte Erzähl ben Berhandlungen mit Gafar wegen einer Legatenftelid fo viel Berth gelegt worben ift (Tunstall. Epist. ads 45), liegt eine Ungenauigfeit fcon in ber Reibenfolat gebenheiten. Buerft namlich foll Clobius bie Confulne res 58 burch bie Provingen, welche er ihnen verschaffte gewonnen haben. Dies geschah jeboch erft nach ber 201 bed Gicero, und των ύπάτων έπατέρω μεγάλας έπαρη wivere c. 30 tonnte boch von einer blogen Berabrebi gefagt werben. In ben Briefen an ben Attifus aber A (U, 18-25) ebenfalls von ben Berbanblungen mit Stebe, und II, 18, 3 beift es A Caesare valde liberal tor in legationem illam, sibi ut sim legatus: atque etid legatio voti causa datur, allein bie libera legatio let als au wenig Gicherheit gewährend, ohne Beiteres; Cafar aber ale Legat ju folgen, buntt ibn ju fcbingel bat jeboch ju ber Beit, als er bem Attitus fcreibt, & noch gar nicht gang verfchmabt; beswegen fagt er: E teneo; sed usurum me non puto. Neque tamen scita (ober scio, quid faciam). Non lubet fugere; aveo; Magna sunt hominum studia. Sed nibil affirmo: tu be and 19, 5: Caesar me vult sibi esse legatum. Hones declinatio periculi. Sed ego hoc: (nunc?) repudio. Q est? Pugnare malo. Nihil tamen certi. Den Entschl Rampf mit Globius nicht fcheuen b. b. auf Gafars Un gen teine Rudficht nehmen ju wollen, fpricht Cicero 21, 6 aus, chen fo wie biefe Stelle und 23, 3 und 2 meift, wie febr Cicero fortmabrend wegen bes. Clobius gen ift, wie wenig alfo bem Plutarch geglaubt werb baß es biefem eine Beitlang gelungen fei, ben Cicero machen. Es bleibt alfo bebentlich, bem Plutarch ju ben Sinn ber Briefe an ben Attitus willfuhrlich aus wollen. Der einzige Ausweg nur mare noch bentbar. bie sammtlichen Briefe bes 2ten Buches an ben Att

Nound:iERtober: bed:@hothu::59::gofdificben gir frim:fibelium (ad Attarling 20th the 2h, 5 stephen und 23,7.3 textri! Graber, riall fidmbadfenige, midwaci Plutard Chbreibel, erft madichiefetuffe am/Anba-bebtflahres jugeschgen, haber gerftal banat nitt der Mit naun ungit bager Confestert fin er Berbindung: geftet er wirder intelliges enfiin Betobergerfolgteisi Bor nemlich inGicerer bei aller Richt nor ben : Anfaffagen: bee : Elobine :: hindi) footwahrenbit geneigt 1165. 446 benschaffritting bingungieben a. Speile bagilad; biefem felbft micht: Micht Ernft fei mit feinen Drobworten, theile bei ber Ginfing ibes Bommelne dinreicheit fein werbebriffen inm fchligen , ibe en ferner gerabe Deftegent Bach der Auftruft: bes Attifuntet weichte seb nach ton ben Gomitien in Bouis ermettet in venling tip fritelliser a fine biefen : von bat Abfichten: bod Ginbhid nin ternichtet am mertien tofft: (114.22prit) pliund ambildineren aller Audfalle iguf ibis filif Mielichleiten ber Machthaben beutlich fagty baffret gegenwärtig bier Congerstim bem: Cantonidig aufgegeben unabi nur imitage nichtlichen Angelegenheidennigmitfinin ihabe SH., 22, 18. 23v; Brade tonnte' laide hitgenominen werben undaß : Cicero erft inachtiber Anfunft bes Attifus bie Bicherheit: iber bie. 26 fichten bes Clos bens igewonnen ibaber, welcher ihn: bewogy bie Begraten felbebbent Safar aufautinbigen mithbeibuß benin terft Cafar fich gegen itige mitart undt. Dauteins ibm feinen Sichte entrogen Saben Dant malite : iebach: : Uttifus : felbft; autrif: : netaufct :: bierauf :: audifelbft; Chera igethufde: babettas Clabines alters mit bem : Berhanblit ngen mifchen : Cierwinnib : falfer: bie: gange Beit: hinbund: piet mortide bie Briefe an ben Attifne II.- 18 .... 25 gefdren ; ambefannt get blieben, fein. :: Barum batte fequer Poenpejus ben Giceto früber immer wegen best Clubindigun beribigen'lyefuch fyntwenn rift fipt ter: gerabe ibalienige . :mas . Cicera: Im . Beftit einen eingebitogtet Sicherheit gethan baben fall , fo febrigegent ihn ierbitterie angel Au. 11- 22.11.3. 24.15)114u Und: begeiff enblich flidere formereig. von wem eigentlich fein Schickfal abbing, und bag es, wenn ed ibm falbft an ben -nothigen : Bertheibigungemitteln gebrach, and Minister of the status case book and indicated, and minister of the state of

ben Cicero iberogen ihabet, ben die fant fiel ihn ben bei Bompefus ben Cicero iberogen ihabet, ben Antreg bed Ellenfulben ben Cicero iberogen ihabet, ben Antreg bed Ellenfulben bei bei Geder weit stellen bie: Cadje verb Calfen antique, baf bie: Cadje verb Calfen antique, wie and tellen bie: Cadje verb Calfen antique, wie antique, wie and tellen fant antique and antique of the an

weit weniger in ben hanben des Clodius als der Triumvirn lag? (Bgl. ad Att. II, 22, 5). Außerdem kann noch der nach den Consularcomitien des Jahrs 59, wahrscheinlich im Rovember ober zu Ansang des December (Gruber p. 4) geschriebene Brief an den Quintus (1, 2, 5, 16) gegen Plutarch angesührt werz den. hier sagt Cicero, indem er von seinen hoffnungen für den Fall einer Anklage des Clodius spricht: Pompojus omnia pollicetur et Caesar; quidus ego ita crodo, ut nihil de mea comparatione diminuam.

In der Berbannungsgeschichte des Cicero hat Plutarch manches Eigenthumliche. Benn es jedoch c. 31 heißt, daß der Genat beschlossen habe, τον δημον ως έπι πένδει συμμεταβαλών και Ιμάτια, so wird dies durch pr. Sext. 12, 27 (Quid enim quisquam potest ex omni memoria sumere illustrius, quam pro uno cive et bonos omnes privato consensu, et universum senatum publico consilio mutasse vestem?) widerlegt; wes gegen pr. Sext. 14, 32 (Erat igitur in luctu senatus: squaledat civitas publico consilio mutata veste etc.) nichts beweiß 1.

Was über bas Benehmen bes Pompejus und ber Confuln berichtet wirb, läßt wenigstens auf eine andere Quelle als die Schriften bes Cicers schließen. Aus Cicero ift nur bekannt, baß Pompejus früherer Bersicherungen ungeachtet sich von jeber Theilnahme an den Streit zurückzog, und eben so wie Crassus bem Prator Lentulus und Anderen, welche zu ihm auf sein Abbanum gekommen waren, erklarte, daß die Consuln bes Cicero sich anzunehmen hatten, neque se privatum publice susceptae causae desuturum esse dicebat (pr. Sext. 18, 41. in Pis. 31, 77). Daß Cicero selbst den Pompejus ausgesucht, nachdem er zuerst ben Piso, seinen Schwiegersohn, zu ihm geschickt habe, aber Pompejus, einer Zusammenkunft ausweichend, sich auf sein Albanum zurückzegen habe, wird von Cicero nirgends ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Dio Cassus freilich will wiffen (38, 16), das der Bolistets bun Rinnius Quadratus das Bolt aufgefordert, Arauer für Cicero anzuslegen, nach Cic. pr. Sext. 11, 26 aber soll er nur den Senat dazu aufgesfordert haben cir. in Pis. 10, 23. 27, 64. pr. Sext. 14, 32. — Bas das Bolt that, war nur das Wert personlicher Abeilnahme und Ueberredung Einzelner aus dem Ritterstande, an deren Spize Lamia gestanden zu der scheinsten (pr domo 37, 39. pr. Sext. 12, 27. 13, 29. 23, 52), welcher hierauf die Stadt verlassen mußte (pr. Sext. 12, 29).

in, bagegen wohl, baf Gerüchte von Rachftellungen verit wurden, welche eine Unnaberung bes Ginen an ben im verhindern follten (pr. Sext. 18, 41. 63, 132. in Pis. 1 pr. domo 11, 28). Bon einer Bufammentunft ift inin ellerbings ad Att. X, 4, 3 bie Rebe: Alter is, qui nos figuedam ad pedes stratos ne sublevabat quidem, qui se il matra hujus voluntatem ajebat facere posse etc. bin der follte biefelbe von Dompejus vermieben, und Gis watth bewogen worben fein, fich an bie Confuln ju wen-Butard ergablt nun, Difo babe bem Gicero ben Rath ben, ben Clodius freiwillig ju weichen und auf biefe Beife m meiten Rale ber Retter bes Baterlandes ju merben. Rach in in Pa. 31. 78 aber wurde biefe Antwort nicht bem Gicero, uben ben bereits zuvor auf bas Landgut bes Pompejus ges mbien Bufprechern beffelben , bem Bentulus , D. Sanga , &. sometes und Dr. Bucullus gegeben; eine andere Bufammen= unft ebn mit Cicero und feinem Schwiegersohne hatte 2 Aage raber Gutt gefunden , wobei fich Difo befondere hart und uns remblid mat baben follte (in Pis. 6, 12 Mihi vero ipsi co-200 genero neo, propinquo tuo, quae dicere ausus es? egere, wis esse Gabinium etc. — nihil esse, quod praesidium conalem implorarem; sibi quemque consulere oportere vgl. eben-1 1 14. und post red. in sen. 7, 17). Steht folglich as bei Giero in ben Reben Gefagte feft, fo fcheint bei Plus wie meigfiens verwechselt ju fein, was ben Abgefandten bes icen und mas bem Cicero felbft bon bem Conful geantwortet mit.

Der bei Plutarch erwähnte Bibius tann tein Anderer sein der ad Att. III, 2 u. 4 genannte Sica, der ihn bei sich zu beherbergt und dis Brundissum begleitet (sam. XIV, 4, 5), re noch im J. 44 als Gastfreund des Cicero erwähnt (lbi nam domi meas scilicet. ad Att. XVI, 6, 1). Woher aber Ramenverwechslung?

Ben einer wiederholten Abfahrt von Brundissum, weil ber anfangs ungunftig gewesen, ist in den Briefen des Cicero ibs die Rede, wiewohl sein Aufenthalt daselbst vom 18. im letten April (ad Att. 111, 7, 1 u. 3 vgl. 8, 1) ober am. XIV, 4, 3 bis zum 27. dauerte. Auch daß bei Cicez indung in Operhachium ein Erdbeben entstanden und auf

eine balbige Aenberung seines Schidfals gebentet (c. 31 sei, griechische Stabte aber bem Cicero burch Sesan ihre Theilnahme bezeigt hatten, wird von Cicero nirgeni Sben so befrembend ist, wenn angesuhrt wird, daß Clieber einen Philosophen als einen Redner nennen ist wenigstens nicht auf biese Beit seines Lebens past. Bitgkeit bagegen die c. 34 mitgetheilte Rachricht von lsuch des Cicero die Berordnungen des Clodius durch Useiner Aboption zu vernichten. Bei Cicero sehlt es da Stellen (S. nur pr. domo 16, 42), obwohl die Stellen Bessuch fpricht.

Den ganzen Beitraum zwischen ber herstellung be und bem Tobe bes Clodius übergehend, seht sich die Eerst mit dem Proces bes Milo wieder fort. Eine eigents aber wohl nur in Jolge der von Cicero während des wirklich geäußerten Furcht ersonnene Nachricht ift bie Milo den Cicero, um durch den ungewohnten Andlick det nicht außer Fassung gebracht zu werden, bewogen habe de noueoverra noog rip ävopar sonzafeer, äxoes od wer noeral nat nangoviau ro denastigeor. Hatte Cicero i ber Uebernahme des Processes Muth genug gezeigt!

Die über die Statthalterschaft in Gilicien mitgetheilte richten werben im Allgemeinen burch bie bierüber erf Briefe an ben Attifus beftatigt, fceinen jeboch nicht bara nommen gu fein. Bie groß bas Beer bes Cicero gewe welches Plutarch auf 12000 Mann ju Rug und 2600 ju angiebt, wird von Cicero nicht gefagt, außer bag ad :: 15, 1 von 2 Legionen bie Rebe ift. - Eben fo oberf scheinen bie bier gerabe fo gablreichen Briefe an ben Attil bie erften Begebenbeiten bes Burgerfrieges benutt ju fein. werben bie Briefe bes Cicero c. 37 angeführt, unb & Briefe an ben Attitus gemeint find, zeigen bie Bort έχειν μέν οι φύγη, μη έχειν όξ πρός ον φύγη vergl. « Att. VIII, 7, 2 Ego quem fugiam habeo; quem sequan baben; wie wenig genau aber bie Benutung, beweift-Unrichtigfeit in ben Worten c. 37 raurns uer aneleiges φυγής . Κοκέμων, weil Cicero die Stadt fo gut als Don und Anbere verließ, und bem Dompejus vorläufig nur nod a einfinden (Dei Piutara) Dagegen ort Kaivap oferat α μέν αύτον έξετάζεσθαι μεθ' αύτου και των έλπίω, εί δ' αναδύεται δια γησας, είς την Ελλάδα βαũ καθήμενον ήσυχίαν άγειν έκποδών άμφοτέρο**ς: 78**und bie Antwort bes Gicero ift nicht fo abftwodenb intend from deero officio nec dignitati meso dei Chi Materia in the colder and transfer and the color Manue merbenn bie ber bei ber beiten benauft bad 14 38 aber ben Aufenthalt bes Cicero im Lager bes ipulbumt, beutet auf eine nicht unelenbieftet Dunimerben Bweifel bagegen erhoben tvon Drumenn Mildi. p. 232), meil Gicere fdwerlich fa fconungeles billiteit bes Dampejus gegenüber fich ausgesprochen Antenius warf ihm bies fpater vot. (Phil. 14, 16, 39), wen Geftanbniffe bes Cicero geigen, bag ber Bormurf grindet war (Phil. H. 15, 37 u. 38. Baland fam. Bod . Cato ogegen den Gicero, geaußett babeit foll, men mit. Becht afür eine Erfinbung gehalten : ju wert batte beter Sator nach ber Balacht bei: Bhanfaint ben Dberbefehl über bie pompejanifde glotte untra ens ift aber bie Trennung bes Giters von ber Gache jamer, wie über. feine Berfbhnung mit: Cufar Plutarch einzige Quelle. Andiiben :: Schriften :. bes Gicero. geht , daß er burch feine übeneilte Rudfehr nach Brundus lichen Berkehr bes hirtius, Pansa und Dolabella mit Cicero bekannt ift (ad sam. IX, 16. Quintil. VIII, 3, 12. 11. Swoton. do cl. rhot. 1. Senoc. Controv. 1. Barton ad Plut. Cic. 48). Ganz am unrichtigen Orte auch bas über die poetischen Beschäftigungen des Cicero Eingeschaltete. Reine Spur wenigstens, baß Cicero in den letten Jahren seines Lebens uoch Berse gemacht hatte, man mußte denn das in seinen philosophischen Schristen gelegentlich aus dem Griechischen Uebersetzte (wie Tusc. II, 8) hieher rechnen. Mit dem Laertes endlich muß sich Cicero in anderen als den uns erhaltenen Briefen verglichen haben. (c. 40 To uer our nheistor rou zoone rouzou negit Tousulor der gwelous autou diayaur expage noos rouzou glave Aarespou slov Cijv).

Bichtig find offenbar bie c. 41 über bie Privatangelegenheiten bes Cicero mitgetheilten Nachrichten, obgleich mas unmittelbar aubor bemertt wird, bag Cicero ben Plan gehabt habe, ein gro: Bered Bert über griechische und romifche Gefchichte gu fdreiben, fcwer zu glauben, und wohl nur Folge eines Disverfiandniffes ift, woan die haufigen an ben Attitus gerichteten Fragen über Gegenftanbe ber griechischen und romifchen Geschichte bie Beran: laffung gegeben haben mogen. Bon berfelben Art ift, daß Gis τετο πυλλοίς μέν δημοσίοις, πολλοίς δε ίδίοις πράγμασιν άβουλήτοις και πάθεσω, ών αυθαίρετα δοκεί τα πλείστα συμβήσω von biefem Plane abgehalten worben fei. Bas aber bie Urfaden ber Arennung bes Cicero von ber Terentia bemerkt wird, Rimmt gang mit ben Briefen an ben Attifus überein, eben fo bie burch bas Beugniß bes Tiro bestätigten Angaben aber feine zweite Beirath. Dagegen liegt in bem über ben Musbruch bes Rampfes mit Dr. Antonius Bemertten nichts weniger als eine genaue Unichauung ber Berbaltniffe. Der Grund, weshalb Eicero nicht lange nach bem Umneftiebefchluß Rom verließ, lag nicht barin, bag ihn Antonius bagu nothigte, fonbern in bem widerwartigen Gindrud, welchen bas leben in Rom unter einem Dachthaber wie Antonius ber bebrangten gage ber Berfcwornen gegenüber auf ihn machte, eben fo wie ber Grund feiner Rudfehr ein vollig freiwilliger, wenn auch nicht genau bet Phil. 1, 3 u. ad Au. XIV, 7, 1 engeführte war. Das Auftreten bes Octavian, welches ben Cicero auf ben Kampfplas mit rief, håtte daher auch der Entstehung des Streites intonius und Gicero nicht nachgeseht werden sollen. 244 mitgetheilte Erzählung vom Traume des Gicero der Inhalt beweist, erst nach dem Ende der Bürgerztanden sein, stammt also auch erst aus einer späteren – c. 45 ist außer der Erwähnung der Briefe des n den Attitus die Erwähnung der Berhandlungen werdung des Consulats nach dem Arieg vor Mutina von it. c. 49 endlich beweist, das über die letten Lebenst des Gicero die Schrist des Tiro benutt wurde. Intest Platarch auch anderen Duellen. Denn Tiro hatte in der Berrätherei noch von der Bestrasung des Philomod angesührt. Auch dei der Teußerung des Octavian um deuten die Worte Ilvedäronas de Kalvaga zgörois vonezor etc. auf einen späteren Gewährsmann.

umit Marimus, beibe Plinius, Quintilian und Suesdamt ben genannten vielleicht die Schriftsteller, welche mit tebensumstände die meiste Rucksicht nehmen. Allein wim befelben nur gelegentlich, und so wichtig auch Einsis, was sie von ihm anführen, so mangelt es doch an Ugmeineren Ueberblick. Auch Quintilians Rachrichten besten Allen die rednerische Shätigkeit des Sicero, mehr Beziehung auf oratorische Schönheiten, als auf gezhe Erklärung, und besonders wichtig durch die Menge willde aus verlorenen Reden. Eben so hatten spätere und Grammatiker den Cicero vor Allen als Meister plichen Darstellung im Auge. Ihre häusigen Anführunz inur den Beweis, daß das Studium der Rhetorik und if sortwährend im engsten Zusammenhang mit dem der Schriften des Cicero blieb.

1.5

## I. Abschnitt.

Seburt und Jugendjahre des Sicero dis zu seinem ersten öffentlichen Auftreten.

Zwischen Sora im Norden und Fregella im Suben, ets was oberhalb der Stelle, wo der von den Apenninen herabstürzende Fibrenus sich in den Liris ergießt 1, lag im ehemaligen Gebiete der Boleter die Stadt Arpinum. Die Einwohner hatten eben so wie die des nordwestlich davon gelegenen Aredula nicht lange nach dem Ende des zweiten Samnitertrieges (451 U. o. 303 a. Chr.) das romische Burgerrecht wiewohl ohne Stimmtecht 2, nach dem Ariege mit Antiochus aber auch dieses erhalten (566 U. o. 188 a. Chr.), und waren so in die Aribus Gornelia ausgenommen worden 3. Hier in einer von Bergen und Felsen umgebenen, von kühlen Bächen bewässerten: Gegend faud sich das Stammgut des Cicero, über dessen Lage Genaueres nicht bekannt ist. Rahe bei seiner Mündung bildete der Fibrenus eine Insel, die jedoch nur Raum für eine mäßige Ringschule hatte 5.

Cicero selbst nennt bas Geschlecht, aus welchem er stammte, sehr alt; auch, fügt er hinzu, mangele es nicht an Spuren ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sil. Ital. VIII, 100. <sup>2</sup> Liv. X, 1.

<sup>3</sup> Liv. XXXVIII, 36. 28gl. Cic. pr. Balbo 13, 31.

<sup>4</sup> Cic. de leg. II, §. 2.

<sup>5</sup> de leg. II, §. 6. et tantum complectitur, quod satis sit modicae palaestrae. Bgl. Abeten über Gicero's Geburtsstätte. Jugabe zu B. A. Abeten Gic. in seinen Briefen S. 434.

ishren 1; Spåtere leiteten es von dem Bolskerkinig Aullus mb ber 2; daß es jedoch plebejisch war, geht aus den eiges Borten des Cicero hervor, welcher den üblen Einfluß übers kader Lobreden auf Berftorbene berührend, unter den Wersschungen, welche dadurch in die Geschichte gekommen, auch knigen, durch welche Plebejer zu Patriciern gemacht worden, dint, und dieselben für eben so eitel erklärt, als wenn er ich fin Geschlecht von dem patricischen M' Aullius ableiten in Geschlecht von dem patricischen Merkung der Könige mit Gwins Gulpicius Consul gewesen. Bekannt sind unter Kwiahen des Cicero nur sein Bater und Großvater, welche, weichen Ehrenstellen zu streben, als römische Ritzste pa Ipinum lebten 4.

A. Aukins Cicero, ber Großvater bes Redners, war noch im beben, als berfelbe geboren wurde 5. Sein Haus zu Arpis welchen, als berfelbe geboren wurde 5. Sein Haus zu Arpis welche, wie er meinte, ben Sitten verderbliche Liebhas beni priechischer Bildung wurde eben so wenig von ihm gebiligt, it Reuerungen gegen das Gesetz und Herfommen im bientlichn leben. Einem Gesetzvorschlag, welchen sein Schwasger A. Craibius zu Arpinum der Menge daselbst zu Gesallen genacht heite, setzte er sich so nachdrucklich entgegen, daß M. Kemitius Saurus der Consul des Jahrs 115 v. Chr. ihm den welfen Beisall svendete. M. Tullius Cicero sein Sohn, durch

de leg. II, §. 3 Hinc enim orti stirpe antiquissima sumus: hic 2, hic genus, hic majorum multa vestigia. Ueber ben Ramen Sicero: 22ch. Cic. c. 1. Priscian. II, 5, 24, p. 71 Krehl. Schaefer ad Plu-L Vol. VI, p. 365.

Sil. Ital. VIII, 406. Plutarch. 1. 1. Brut. c. 16.

Cic. in Rull. II, 1, 1. mihi quidem apud vos de meis majoribus di facultas non datur; non quod non tales fuerint, quales nos illosanguine creatos disciplinisque institutos videtis; sed quod laude ari atque honoris vestri luce caruerunt.

de leg. II, §. 3. 6 ut illa Curiana in Sabinis.

de orat. II, 66, 265 nostros homines similes esse Syrorum venaut quisque optime Graece sciret, ita esse nequissimum.

Der Consul M. Memilius Scaurus (115) sagte bavon: Utinam M. isto animo atque virtute in summa republica nobiscum versari in municipali maluisses! de orat. III, §. 36. cfr. de leg. III, 16. gem tabellariam serenti heißt es hier vom Gratibius. Brut. 45, 168.

eine schwächliche Gesundheit an das Saus gefeffelt, brachte hier, indem er es größer und schöner aufbaute, seine Beit gewöhnlich mit wissenschaftlichen Beschäftigungen bin 1. Er ftarb erft, als der altere seiner Gohne die hochsten Staatswürden zu erwarten batte 2.

Geburtsjahr wie Geburtstag bes Cicero wird von ihm sethst angegeben. Indem er das Geburtsjahr bes Redners 2. Graffus unter die Consuln D. Servilius Capio und C. Lalius (140 a. Chr.) set, und von demselben bemerkt, daß er 34 Jahre alter als er selbst gewesen, sett er das Jahr seiner Geburt unter das Consulat des E. Attilius Serranus und D. Servilius Capio (106 a. Chr.) 3, welches von Gellius als das allgemein anergannte Geburtsjahr des Cicero betrachtet wird 4. Sein Geburtstag war den Briefen an den Attikus zusolge der 3. Januar 5. Seine Mutter war Helvia, welche aus einer plebesischen aber angesehenen Familie 6 stammend, als sorgsame Hausfrau gerühmt wird, und spater noch den D. Tullius Cicero 7 gedar.

Die Familie, unter welcher Cicero auswuchs, bestand außer

se Familie, unter welcher Eicero aufwuchs, bestand auper seinen Eltern und seinem Bruder aus einem Batersbruder & Aullius Cicero und bessen Sohne. Iener gehorte zu ben Freumben des Redners M. Antonius, mit welchem er im J. 103 a. Chr. nach Cilicien ging 8, dieser, der zugleich mit seinen Bettern erzogen worden zu sein scheint, begleitete den M. Cicero

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de leg. III, 3 qui quum esset infirma valetudine, hic fere aetatem degit in literis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rach Ascon. ad orat. in toga cand. p. 82. ed. Baiter ftarb ber selbe erst mabrend sein Sohn um das Consulat anhielt, ift aber ad Att. 1, 6 im 3. 68 geschrieben und die Lesart pater nobis docesslt richtig, so fällt sein Tod um einige Jahre früher. Gründe dagegen und für die Berbefferung Madwigs de Ascon. p. 71 \*pater a nobis discessit\* s. bei Drusmann S. 213 Anm. 54.

<sup>4</sup> Gell. XV, c. 28, welcher baburch ben Cornelius Repos wiberlegt, ber bie Rebe für ben G. Roscius in bas 23. Lebensjahr bes Gicero gefest batte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> III. Non. Jan. ad Att. VII, 5, 3. XIII, 42, 2. Rady Plutarch Cic. 2 ήμέρα τρίτη των καλανδών. Bgl. über bie Reduction bes alten Ralens bers auf ben fpatern julianischen: Korb in Oroll. Onom. I, p. 133 ff.

<sup>6</sup> Liv. XXX, 18. XXXII, 27. Drumann V. S. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XI, 9, 3. ad fam. XVI, 26.

<sup>&</sup>quot; de orat. II, 1, 2.

spider nach Athen A und Sicilion: 29: und wurde von ihm Mi feinem im S. 168 erfolgten Sobs aufrichtig betranert. 21:11 fiellet

Die Bores für bie Ergiebung feiner Gobne ? fdeinteiben Bater best Cierto, moch the berfette ber mannliche Loga erhalten batte, bewogen gu baben, feinen Aufenthaltbort nach Rom gen benfeann ; mobin, fin: fein : Benben: 2.:: Gicero : unb : beffen: Gobn der gleitet an haben fcheinen. Der ramifche Ritten: C. Meules , ribbs Schwager bes Baters bes Gleero , und ber freund beffetten St. Probing Difo 4 maren bier biefenigen; auf welche fich bie weiteren: Barbinbungen: ber Remilie fifthten .. unb auf! bie Grafebung und : Andbitbung bot Gicero: insbefonbere follen biefe: Berbinbutt gen feiner seignen: Weificherung jufelge von großtn Ginfluft gei wefen fein. Die beiben Gobne bes C. Aculeo ::: waren feine Stubiengenoffen, &: Lieinind: Ciaffus abergi bert gubfite : Mebner feiner: Beit und ben Freund, best Acutto et fall ihra Rebier gewählt und bie Lebragenfiande, in benett fie unterrichtet werben follten. beftimmt haben, wihrend jugleich bie Berbinbung bat &: Giorn mit bem Mebner D. Antonius bazu biente, ben Cicers auch iben anderen großen Rubner bes Beitalters naber gu bringen 4. ....1179

Der Aubm, welchen ber ebenfalls aus Tepinum geburtige E. Marins wahrend ber Anabenjahre bes Cicero erworben hatte, mochte dazu beitragen, ben Ehrgeiz besselben anzusenen und Kinne engeres Anschließen an den Ueberwinder der Teutonen und Kinne brer aber scheint niemals Statt gesunden zu haben, theils weil bes Ziel des Cicero von Aufang an ein anderes war, theils weil Umgang und Hamilienverbindung einer solchen Anschließung im Wege standen. Ein Bruder des C. Marins hatte zwan einen Berwanden des Cicero, den von ihm deters erwähnten Marins Gratidianus aber war der Sohn des M. Gratidius, bessen niefer Gratidianus aber war der Sohn des M. Gratidius, bessen Reurungen zu Arpinum von dem Großvater des Cicero bekämpste worden waren, und obgleich Cicero den Bater desselben als einen tüchtigen und unterrichteten Redner und zugleich als Freund des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de fin. V, 1, 1. <sup>2</sup> Verr. IV, 11, 25.

<sup>3</sup> Ben Cicero befonders gerühmt de orat. II, 1, 1 in nobis erudiendis patris nostri optimi et prudentissimi studium.

<sup>4</sup> Ascon. ad Pison. p. 15. Or. 5 de orat. II, 1, 2.

<sup>6</sup> Drumann Gefc. Roms V. G. 211.

M. Antonius ermahnt 1, so legt er boch gegen ben Gratibianus selbst und bessen aufrührerische Beredsamkeit 2 eine beutliche Abneigung an den Tag. Auch geht aus demjenigen, was Cicero iber die Rechtsstreitigkeiten des Gratibianus ansührt, hervor, daß diejenigen, mit denen die Familie des Cicero enger verdum den war, nicht zu den Freunden desselben gehörten. Das Gedicks aber, in welchem Cicero die Thaten des Marius besang, scheint erft nach dem Tode desselben verfaßt zu sein.

Die Jugendbildung bes Cicero hatte es im Sangen, bem gewöhnlichen Gange folgend, mit Grammatit, mit poetifchen Berfuchen, mit Rhetorit und Philosophie, wozu mit bem Eintritt in bas mannliche Alter noch rechtswiffenschaftliche Studien tammen, au thun.

Grammatiter hatten in Rom icon feit ber Iften Balfte bes 2ten Jahrhunderis v. Chr. Gingang gefunden, und obgleich es ihnen nicht an Gegnern fehlte, fo belief fich boch bie Angabl ibrer Schulen balb auf mehr als zwanzig (Sueton. ill. gr. c. 3). Rande Grammatiter maren jugleich auch Rhetoren ober beban: belten menigftens einzelne 3meige ber Rhetorit, fo bag mebren ibrer Schaler bie rebnerische Laufbahn fofort betreten konnten (Sueton, o. 4). Der Behrer bes Cicero in ber Grammatit if jeboch unbefannt; benn bon bem DR. Antonius Gnipho, beffen Unterricht Gicero noch als Prator benugt haben foll, ift es amei felhaft, ob er feine Schule ichon eröffnet batte, als Cicero'l grammatifcher Unterricht begann 4, und bie Art, wie fich Gue ten barüber ausbrudt, fcheint mehr anzubeuten, bag es rhetori iche als bag es grammatische Uebungen waren, um berentwillen Cicero, und vielleicht erft im mannlichen Alter, feinen Umgang Die Art bes Unterrichts aber ift in fo fern wenigstent futbte 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Brut. 45, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brut. 62, 223. de leg. III, 16, 36. de off. III, 20, 80. Grati bianus fand übrigens seinen Tob in Folge bes Bürgerkrieges, an weichen er Theil genommen hatte. Ascon. tog. cand. p. 84 Or. de petit. con sul. 3, 10. <sup>3</sup> de orat. II, 65, 262. I, 39, 178. de off. III, 16, 67

<sup>4</sup> Suet. c. 7. Docuit primum in Divi Julii domo, pueri adhuc; de inde in sun privata. Bgl. über bie römische Erziehung überhaupt Bern harby röm. Literaturgesch. S. 32 - 67.

<sup>5</sup> Scholam ejus claros quoque viros frequentasse ajunt; in his N Ciceronem, etiam cum praetura fungeretur.

nicht aweifelhaft, als biefelbe auf bem Begriff ber Grammatit iberhaupt berubte und außer ben Sprachen bie Literatur und bie bagu geborigen Sulfstenntniffe umfaßte 1. Bu ber genquen Befanntichaft mit ben alteren lateinifchen Dichtern, welche Gis ers in fpateren Sahren an ben Sag legte, mochte in feiner Jugend ber Grund gelegt worben fein, und bag ber Umgang mit bem im Baufe ber Buculler 2 befonbers einheimischen Dichs ter Archias aus Antiochien für feine Bilbung von Bebeutung gewefen ift, Scheint feinem Breifel unterworfen. Archias war im 3. 162 9. Chr. unter bem Confulat bes Marius und Catulus nach Rom getommen 3, unb balb von ben angefehaften Rannern ausgezeichnet worben. Auch ber Rebner 2. Graffins geborte an feinen Gonnern; an Gelegenheit jur Umaberung alfo fonnte es bem Cicero nicht fehlen, und unter ben poetischen Berfuchen bes Cicero wirb bas in Tetrametern verfaßte Gebicit Pontius Glaucus vom Plutarch ausbrudlich noch in bie Rnabene jabre bes Sicero geseht. (Plut. Cic. c. 2). : .

Ueber die Bilbung bes Cicero jum Rebner ift angerbem bie von Sueton (ill. rhot. c. 2) aus ben Briefen beffelben ad Marcum Tilinium angeführte Stelle wichtig. Während seines Knabenalters, erinnert er sich, habe ein gewisser E. Plotius zuerst angefangen, die Rhetorit in lateinischer Sprache zu behandeln; trot bes Bulaufs aber, welchen berselbe gefunden, habe man ihm nicht gestattet, den Unterricht desselben zu benuten. Das Insehn der gelehrteften Männer habe ihm im Wege gestanden, welche ber Neinung gewesen, durch griechische Uedungen konne der Geist besser genahrt werden. Riemand aber war den lateis nischen Rhetoren 4 mehr entgegen als E. Graffus, welcher als

ľ

<sup>1</sup> Cornelius Repos erklarte bas Wort γραμματικός burch literator und literatus, und die Grammatiker in Rom beschäftigten sich viel mit lateinischen Dichtern, 3. B. mit Ravius, Ennius und Lucilius. Sueton. ill. gr. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Arch. c. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Arch. c. 3. c. 1. Nam quoad longissime potest mens mea respicere spatium praeteriti temporis et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde usque repetens, hunc video mihi principem et ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem horum studiorum extitisse. Quodsi haec vox, hujus hortatu praeceptisque conformata nonnullis aliquando saluti fuit etc.

<sup>4</sup> In dem Chict des Craffus (Suet. ill. rhet. c. 1) hieß es seos sibi

Genfor mit seinem Amtsgenoffen En. Domitius Abenobarbus ein Ebict gegen fie erließ 1. Bie also baraus hervorgeht, baß Eicero nur von griechischen Rhetoren unterrichtet wurde, eben so bestätigt sich baburch basjenige, was sonft von bem Einfluß bes Craffus auf die Ausbildung des Cicero erwähnt wird 2. Der Reichthum, Bohlklang, Rhythmus und periodische Busammenbang aber, wodurch sich später die Sprache des Cicero ausgeichnete, scheint vor Allen aus dem eifrigen Studium der griecht schen Sprache und Beredsamkeit hergeleitet werden zu muffen.

Der Gifer, mit welchem Gicero fpater auf feiner Beife nach Briedenland und Afien bie Befanntichaft ber affetifden Rebe-Binfler fuchte, und bie Anerkennung, bie er ibnen tros menden Tabels in feinen Schriften ju Theil werben last, leffen auf bas Anfebn berfelben unter ben Romern fchließen, unb bie Uebereinftimmung, zwifchen ben Anfichten bes noch gur Beit bes mithribatischen Krieges in Rhobus lebenben Bermagoras 3. und ben Buchern an ben herennius und von ber Erfindung , mecht es wahrscheinlich, bag bie Schriften beffelben auf ben: Unterricht in ber Rhetorif gur Beit bes Cicero einen nicht unbeben tenben Ginfluß batten. Sauptziel biefer Rhetorit war :: bie gerichtliche Berebfamteit, und die Lehre von ben oravere ober ben status unb constitutiones causarum. Freilich erflarte Gicero biefe Grundfate fpater felbft fur einfeitig und ungenugenb und glaubte in ben Buchern vom Rebner zu benen bes "Ifotrates und Ariftoteles, mit benen biefelben in Biberfpruch ju fein fcie nen, jurudfehren ju muffen. Uebungereben maren inbeffen fortwahrend mit ben Bortragen ber Abetoren verbunden, und Gis cero felbft gesteht auf biefem Bege gebilbet worben au fein fad Q. fr. III, 3, 4). Gleichzeitige romifche Redner blieben babei nicht unbeachtet, und galten als Mufter ber Racabmung. Manches aus ihren Berten murbe auch auswendig gelernt 4,

<sup>&</sup>quot;Majores nostri, quae liberos suos discere et quos ia ludos itare vellent, instituerunt. Hace nova, quae praeter consuetudinem ac morem majorum fiunt, neque placent neque recta videntur." Das Epict felbst erschien 92 v. Chr. und über die Gründe, welche ihn dazu bewegen, etc tlärt sich Erassus noch de orat. III, 24, 93—95: quum impudentiee ludus esset — Sed hominibus opus est eruditis etc. Bgl. Quintil. II, 4,42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de orat. II. c. 1. <sup>3</sup> Plutarch. Pomp. c. 42.

<sup>4</sup> So aus ber Rebe bes C. Galba, quum pro se ipse dixisset, ber

it die allgemeinere weiffenfchaftliche Bilbang, burch welche fitt Differ son ihnen , wie & Graffind.; hervoethaten , fporute ibell smi bir Mufmertfombeit and ifår felche Gegenflande : mi n aithin Andhilbung: fhe::bad:blingerliche Beben- in sinem er mailtelbaren: Amfammenhangis franden Ican ( ) 32 ( ) 32 ( ) diribilafonbeichen Unterricht bod. Gicero, benann eineufalls Mir. feiner, Bolleibung: mit; ber : mannlichen Logie: :5 Dor ide Beltens mich ber: Stoifer Diebotus: waren feine eitfen induin de Dens Unterright bes Philbrudy ber ihmenochilis Willite als Menfchrachtungewerth fchien, genaß en mit mprink: Attifus. 7., Diobadus. aber .. mar: in ober Kamilie Amine erhall, aliete: vo fact i a dennete exciptionistic de l'apre iden im Banfe: beffelben: lebte mub ihn - im: Si: 59 heirfilb **recent little i de la little d** mandin Chhimaenoffen a burde : welde : fein : Wetteifer : anarnest nada militoj, sebilar ek ihm :: nicht. - Mustard erwähntis wik for off an ibnen auszeichnete (Cio. a. 2). En felbft 5 nennt all biblinen Bruber Quintus, Jeinen Better E. Cicero, bie Chainde Maules, von hener G. Bifellius Barro noch fpå: au if fem Berbindung, mit ihm fand und wegen ber Menge feiner Ammiffe von ihm gerühmt: wird 6, ben Gervius Gub pilat. in 2. Aelins Tubero 7, ben Q. Pompejus Bithpni: Michiga Memmius (fam. XIII., 1, 2) und wenn bie Mich the training of the control of the control of the control of , wi lanto in honore pueris nobis erat, ut eum etiam ediscerei Ge Brut. 33, 127. #1 4 onl B, c. 1: · "你一点,我们随时的人会 militari pr. 26; 116 Diodoto quid facism Steine, quem a puene 1 gri meeum vivit tet annos? qui habitat apud me? N. D. J. & f. 🌉 🞹, 1, 2 a Phaedro, qui nobis, quum pueri essemus — valde tephus, postea tamen ut vir bonus et suavis et officiosus pro-

<sup>\* 4</sup> srat. E. 1., 2.0 Mgl. do fin. V. 1. 1.

hut. 76, 264. de provinc. cons. 17, 40.

Ind. 68, 246 biennio quaminos fortasse major, nummo studis final miliaque doctrina, incredibiti labore atque industria; quod soles fina. Fult enim mecum ut cum M. Pisone tum amislita, tum stadiis militalbusque conjunctus. Briefe bet Gicero unb Bithunitus: ad in 7, 16 n. 17.

fchuler bes Attifus auch bie feinigen waren, fo geborten noch 2. Torquatus und ber jungere C. Marins 1 bagu. Allerbings fehlte es auch nicht an Golden, welche ein tieferes Einbringen in bie Biffenschaften fur überfluffig und nuglos ertlarten, und bem Cicero und feinem Bruber bas Bobigefallen baran burd bie Behauptung zu verleiden fuchten, bag auch & Graffus über bie gewöhnliche Jugendbildung nicht binausgegangen, MR. Im tonius aber ben Biffenschaften vollig fremb geblieben fei, im beffen murbe ber Entwidlungsgang ber beiben Junglinge baburd um fo weniger gebemmt, je mehr ihnen ihre nachften Angeboris gen bas Gegentheil bezeugen tonnten, und je ermunternber bie Aufmertfamteit insbefondere wirtte, welche &. Graffus ihrer Aus bilbung widmete 2. Denn Graffus war nicht nur bes Griechis fchen wie feiner Mutterfprache machtig, fonbern pflegte auch mit ben Behrern ber Ciceronen Unterhaltungen anzuspinnen, in benen fic bie Bielfeitigfeit feiner Renntniffe berausstellte.

Bis zu seiner Bekleidung mit der mannlichen Toge war indessen die Bildung und Erziehung des Cicero nur eine hausliche und wissenschaftliche. Die großen Begebenheiten der Beit konnten allerdings nicht unbemerkt bleiben; Anaben aber pflegten noch nicht das Korum zu besuchen 3.

Es war bas Jahr 90 v. Chr., als Cicero bie mannliche Loga erhielt 4, und bamit bem öffentlichen Leben zugeführt wurde. Unter ber Leitung bes greifen Mucius Scavola, welcher man ihn übergab, wurde zugleich bie Rechtsgelehrsamkeit eine Beit lang fein Studium.

Das burgerliche Recht ber Romer, obgleich langft nicht mehr eine nur Benigen zugängliche Kunde bevorrechteter Familien, und burch mancherlei Schriften Jebermann zugänglich gemacht, beruhte boch immer noch auf bem Ansehn ber Rechtsgelehrten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nep. Att. c. 1. <sup>2</sup> de orat. II, 1.

<sup>3</sup> Die Ausbrücke in forum venire und togam virilem accipere gleichsbebeutenb. Brut. 88, 303.

<sup>4</sup> Rach Brut. 88, 303 als Craffus gestorben, Cotta vertrieben und ber marsische Arieg ausgebrochen war, da der Aod des Craffus etwa auf ben 20. Sept. 91 v. Chr. siel (de orat. III, §. 2 u. 6), die Berbrüngung des Cotta von dem Aribunal wenige Aage später, seine Bertreibung aber einige Monate darauf erfolgt sein soll (de orat. III, §. 11). Bgl. Menut. ad Ep. ad sam. XIII, 10. Sueton. Aug. c. 8.

ian rief, batte baber auch ber Entflebung bes Streites m Antonius und Gicero nicht nachgefest werben follen. Die a. 44 mitgetheilte Erzählung vom Traume bes Cicero wie ber Inhalt beweift, erft nach bem Enbe ber Burger teutfanden fein, ftammt alfo auch erft aus einer fpateren it. — c. 45 ift außer ber Erwahnung ber Briefe bes in en ben Attitus bie Erwähnung ber Berhandlungen wemenbung bes Confulats nach bem Arieg vor Mutina von Mitit. a. 49 enblicht bestelft, ibaf fiber Die letten Lebens. the bes Cicero bie Schrift bes Liro benutt wurde. In-Maight Plators, and gouderen Benken. Denn Liter belle n von ber Bargetheren upch upp. ber Beffrefung bes Philotwas angeführt. Auch bei ber Meußerung bes Octavian i sim benten bie Borte Nordáropas de Kalvapa zpóross life imeger etc. auf einen fpateren Gewährsmann. . Billies Basiums, beibe Plinius ! Duintilien und Sue-Min unfer ben genannten vielleicht bie Schriftfteller, welche Want Sebenbuurftanbe Die meifte Rudficht' nehmen. Alleist biginin befelben nur gelegentlich,-und fo wichtig auch Gini this if; was fie von ihm anfahren, fo mangelt es boch an bai damatieren Ueberblid. "Auch Dwintillans Rachrichteri bes Maten Allen bie tebnerische Thatigfoit bes Gicero, mehr bin Buitang auf bratbrifcho Schonfeiten, als auf ges Miche Ertiarung, und befonbers wichtig burch bie Menge Pondfide aus verlorenen Reben. Eben fo batten foatere bin mb Grammatifer ben Cicoro vor Allen als Deiftet Mubliden Darftollung im Mage. Aber baufigen Anführund iffen nur ben Beweis, baf bas Stubium ber Rhetorit unb bmatt fortwabrent im engften Bufammenhang mit bein winn der Schriften des Cicero blieb.

and the second of the second o

## 1. Abschnitt.

4

1) 11

11

## Geburt und Jugendjahre bes Sicero bis pi ersten öffentlichen Auftreten.

Zwischen Sora im Norden und Fregella im E was oberhalb ber Stelle, wo ber von den Apenninmagende Fibrenus sich in den Liris ergießt 1, lag im a Gebiete der Bolster die Stadt Arpinum. Die Einweten eben so wie die des nordwestlich davon gelegenen nicht lange nach dem Ende des zweiten Samnitertriege c. 303 a. Chr.) das romische Burgerrecht wiewohl ohn recht 2, nach dem Kriege mit Antiochus aber auch die ten (566 U. c. 188 a. Chr.), und waren so in die Ar nelia aufgenommen worden 3. hier in einer von Be Felsen umgebenen, von kuhlen Bachen bewässerten sand sich das Stammgut des Cicero, über dessen Begres nicht bekannt ist. Rabe bei seiner Mundung kribrenus eine Insel, die jedoch nur Raum für ein Ringschule hatte 5.

Gicero felbft nennt bas Gefchlecht, aus welchem er febr alt; auch, fugt er bingu, mangele es nicht an @

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sil. Ital. VIII, 100. <sup>2</sup> Liv. X, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv. XXXVIII, 36. Wgl. Cic. pr. Balbo 13, 31.

<sup>4</sup> Cic. de leg. II, §. 2.

<sup>5</sup> de leg. II, §. 6. et tantum complectitur, quod satis g palaestrae. Bgl. Abeten über Gicero's Geburtsftatte. Zugabi Abeten Gic. in feinen Briefen S. 434.

ren : 4 ; : Spatere: leifeten ut went bem: Bolefertinig Auffris cher 23 bag: es jebach plebejifch warg: geht aus ben reines weicher bes Cicero hervor ; welcher ben fiblen Ginfinfeithun ber Lobreben auf: Berftorbene berührenb, unter ben Bus mgen , welche baburch in bie Gefchichte getommen , auch igen , :: burch : welche :: Plebejen : gu: Patriciern geniacht : worben. Mt. umb : bitfelben fut . eben fo nitel erflatt, ale: wenn im ffin Geschlecht von dem patricischen. M' Tullius abloiten permither 10 Jahre nach ber Mertreibung ber Konige mil wint Gulpicius Cauful; gemefen 3. Befaunt find unter Buluturn Des Cicers nun fein Bater und Grofivater, welche) ma: iffentlichen, Chrenftellen: ju freben, gis rinifche 2006: pi:Moinum lebten: Artika 1995 - bur 2005 - bur 1982 pittu 1925 - b B. Inlind : Cicera ; :: ter:: Grafivater dell' Robners ... war : noch laterials berfethe gehoven wurder 5... Gein Saus ju Arpie Swykide fein Enkek: mit bem bes Curius 9. im: Sabineti himbie, mie er meinte, ben Sitten verberbliche Liebhat Maietifcher Bilbung wurde eben fo wenig von ibm Alleuerungen gegen bas Gefet unb Bertommen im ben. Einem Belegvorschlag, welchen sein Schma-ME Cutibing an Arpinum ber Menge bafelbft zu Gefallen mit butte, fehte er fich fo nachbrudlich entgegen, baß D. lief Genrus, der Conful des Jahrs. 115 v. Chr. ihm ben Sifall fvenbete 8. DR. Tullius Cicero fein Sohn, burch

by de leg. II, §. 3 Hinc enim orti stirpe antiquissima sumus: his by de sum, his majorum multa vestigia. Ueber den Ramen Cicero: book Cie. c. 1. Priscian. H. 5, 24, p. 71 Krehl. Schaefer ad Plu-lik Vol. VI, p. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sil. Ital. VIII, 406. Plutarch. I. I. <sup>3</sup> Brut. c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic ia Rull. II, 1, 1. mihi quidem spud vos de meis majoribus sadi facultas non datur; non quod non tales fuerint, quales nos illo
1 saguine creatos disciplinisque institutos videtis; sed quod laude ulari atque honoris vestri luos caruerunt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> de leg. II, §. 3. <sup>6</sup> ut illa Curiana in Sabinis.

de orat. II, 66, 265 nostros homines similes esse Syrorum venai ut quisque optime Gracce sciret, ita esse nequissimum.

Der Conful &R. Remilius Scaurus (115) fagte bavon: Uthnam M. isto animo atque virtuie in summa republica nobiscum versari in municipali maluisses! de orat. III, §. 36. cfr. de leg. III, 16, gem tabellariam ferenti heißt es hier vom Gratibius. Brut. 45, 168.

eine schwächliche Sesundheit an bas hans gefeffelt, brad indem er es größer und schöner aufbaute, seine Beit gei mit wissenschaftlichen Beschäftigungen bin 1. Er ftarbit ber altere seiner Gohne die höchften Staatswurden zu shatte 2.

Geburtsjahr wie Geburtstag bes Cicero wird von ih angegeben. Indem er das Geburtsjahr bes Redners &.1 unter die Consuln Q. Servilius Capio und C. Edlius Chr.) sest, und von demselben bemerkt, daß er 34 3ah als er selbst gewesen, sest er das Jahr seiner Geburt un Consulat des E. Attilius Serranus und Q. Servilius (106 a. Chr.) 3, welches von Gellius als das allgemein kannte Geburtsjahr des Cicero betrachtet wird 4. Suburtstag war den Briefen an den Attikus zusolge der nuar 5. Seine Mutter war helvia, welche aus einerschen aber angesehenen Familie 6 stammend, als forgsam frau gerühmt wird, und später noch den Q. Zullius Cicers

Die Familie, unter welcher Cicero aufwuchs, beftant seinen Eltern und seinem Bruder aus einem Batersbe Tullius Cicero und bessen Sohne. Jener gehörte zu ben ben bes Redners M. Antonius, mit welchem er im a. Chr. nach Cilicien ging 8, diefer, ber zugleich mit Bettern erzogen worden zu sein scheint, begleitete den M

de leg. III, 3 qui quum esset infirma valetudine, hic fi tem degit in literis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rach Ascon. ad orat. in toga cand. p. 82. ed. Baiter fielbe erst mahrend sein Sohn um das Consulat anhielt, ist aber 1, 6 im 3. 68 geschrieben und die Lesart pater nobis docessit rifällt sein Tod um einige Jahre früher. Gründe dagegen und für besserung Madwigs de Ascon. p. 71 apater a nobis discessits s. mann S. 213 Anm. 54.

<sup>4</sup> Gell. XV, c. 29, welcher baburch ben Cornelius Repos r ber bie Rebe für ben G. Roscius in bas 23. Lebensjahr bes Cice: hatte.

<sup>5</sup> III. Non. Jan. ad Att. VII, 5, 3. XIII, 42, 2. Rach Plutar ήμέρα τρίτη των κωλωνδών. Bgl. über bie Reduction bes alte bers auf ben spätern julianischen: Korb in Oroll. Onom. I, p. 13:

<sup>6</sup> Liv. XXX, 18. XXXII, 27. Drumann V. S. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XI, 9, 3. ad fam. XVI, 26.

de orat. II, 1, 2.

Binad Aiben 4 and Giellen 291 und werbe von Min Mi mim 3. 68 erfolgten Sobe aufrichtig betrauert. Bei felle ichie Gorge für bie Ergiehung feiner Gobne:2 fcheint: ben m beb Ciorro, noch the berfeibe bis mannliche Loga erhalten by bewogen ju haben , feinen Aufenthaltbort nach Rom igu m; wehin the fein Benber: 2. Gierro unb beffen Gobn bes in baben fcheinen. Der elimifche Ritter C. Meulen , bar un bes Baters bes Giero, und ber ferund beffeten B. Dis 4 waren bier bisjenigen, auf welche fich die weldebinbungen der Femilie führen, und auf die Erziehung hibibung bes Cicero insbefonbere follen biefe Berbinbutte finn shuen: Berficherung jufdige von igroßem Einflußt gein. Die beiben Gobne bes G. Aculeommaren feine mainfeir. 2. Licinius: Chaffus aber., bert andibe : Bebner lifett und der Arennt best. Acusso /: foll. ihra Bahter gewählt Mckhuegeuffanbe, in denen sie unterrichtet werben follten. with them, wichrend angleich bie Berbindung bes & Cicero wit bin fidner DR. Antonius baju biente, ben Cicero auch ben Milan Min, welchen ber ebenfalls aus Arpinum geburtige Main nibrend ber Anabenjahre bes Cicero erworben hatte, mitte ben beitragen, ben Ehrgeig beffelben angufenern , ein lagere Infeliefen an ben Ueberwinber ber Zeutonen und Gimp but an iheint niemals Statt gefunden gu haben, theils weil bis Bie bet Cicero von Aufang an ein anderes war, theils wil Ungang und Samilienverbindung einer folden Unschlieftung m Bege fanben. Gin Bruber bes G. Marius hatte gwan einen Butenten bes Gicero, ben von ihm ofters erwähnten Mi Brit 6 Gratibianus an Rinbesftatt angenommen, eben biefet Butidianus aber war ber Gohn bes D. Gratibius, beffen Reurigen ju Arpinum von bem Grofvater bes Cicero befampft wien waren, und obgleich Cicero ben Bater beffelben als einen bigen und unterrichteten Rebner und zugleich als Freund bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de fin. V, 1, 1. <sup>2</sup> Verr. IV, 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Son Cicero besonders gerühmt de orat. II, 1, 1 in nobis eradienpatris nostri optimi et prudentissimi studium.

Ascon. ad Pison. p. 15. Or. 5 de orat. II, 1, 2.

Drumann Gefch. Roms V. G. 211.

M. Antonius ermant 1, so legt er boch gegen ben Grat selbst und beffen aufrührerische Beredsamkeit 2 eine beutin neigung an ben Tag. Auch geht aus bemjenigen, was i über bie Rechtsstreitigkeiten bes Gratibianus anführt, s baß biejenigen, mit benen bie Familie bes Cicero enger i ben war, nicht zu ben Freunden besselben gehörten. Das aber, in welchem Cicero bie Thaten bes Marius besang, erft nach bem Tobe besselben versaßt zu fein.

Die Jugendbildung bes Eicero hatte es im Gangen gewöhnlichen Gange folgend, mit Grammatit, mit pel Berfuchen, mit Rhetorit und Philosophie, wozu mit bem din bas mannliche Alter noch rechtswissenschaftlichen Studin men, zu thun.

Grammatifer hatten in Rom fcon feit ber Iften bes Iten Jahrhunderts v. Chr. Eingang gefunden, und it es ihnen nicht an Gegnern fehlte, fo belief fich boch bie A ibrer Schulen balb auf mehr als awangig (Sueton, ill: #14 Manche Grammatiter maren jugleich auch Abetoren chart belten meniaftens einzelne 3meige ber Rhetorit, fo baf m ibrer Schaler bie rebnerische Laufbahn fofort betreten : (Sueton, o. 4). Der Lehrer bes Cicero in ber Gramme feboch unbefannt; benn von bem DR. Antonius Gnipho, Unterricht Cicero noch als Prator benutt baben foll, ift es felhaft, ob er feine Soule icon eroffnet batte, als G grammatischer Unterricht begann 4, und bie Art, wie fich. ton barüber ausbrudt, icheint mehr anzubeuten, bag es if fche als bag es grammatifche Uebungen waren, um berent Sicero, und vielleicht erft im mannlichen Alter, feinen Un fuchte 5. Die Art bes Unterrichts aber ift in fo fern weni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Brut. 45, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brut. 62, 223. de leg. III, 16, 36. de off. III, 20, 80. bianus fand übrigens feinen Tob in Folge des Bürgerkrieges, an m er Theil genommen hatte. Ascon. tog. cand. p. 84 Or. de petit sul. 3, 10.

<sup>3</sup> de orat. II, 65, 262. I, 39, 178. de off. III,

<sup>4</sup> Suet. c. 7. Docuit primum in Divi Julii domo, pueri adhuinds in sun privata. Bgl. über bie römische Erziehung überhaupt harby röm. Literaturgesch. S. 32 – 67.

<sup>5</sup> Scholam ejus claros quoque viros frequentasse ajunt; in Ciceronem, etiam cum praetura fungeretur.

b' zweifelhaft, ale biefelbe auf bem Begriff ber Grammatif thambt berubte und außer ben Sprachen bie Literetur und ibnu geborigen Sulfstenntniffe umfaßte 1. Bu ber genquen Muntichaft mit ben alteren lateinischen Dichtern, welche Gie B in hateren Juhren an ben Tag legte, mochte in seiner m ber Grund gelegt worben fein, und baf ber Umgang bem im Baufe ber Buculler 2 befonders einheimischen Dich: Michiel aus Antiochien für feine Bilbung von Bebeutung bie ift, scheint teinem Breifel unterworfen. Archias war 142 v. Chr. unter bem Confulat bes Marius und Catu-Bined Rom getommen 3, und balb von ben angefehnften funern ausgezeichnet morben. : Auch ber Bebuer 2. Graffins brte ju feinen Gonnern; an Gelegenheit jur Umaberung alfo ste es bem Cicero nicht fehlen, und unter ben poetischen fechen bes Cicero wird bas in Tetrametern verfafte Gebicht ius Glaucus vom Plutarch ausbrudlich noch in bie Anabens bes Cicero gefett. (Plut. Cic. c. 2).

Reber die Bildung des Cicero zum Redner ift außerdem die Sueten (ill. rhet. c. 2) aus den Briefen beffelben ad MarTimium angeführte Stelle wichtig. Bahrend seines Knaters, erinnert er sich, habe ein gewisser E. Plotius zuerst
angen, die Rhetorit in lateinischer Sprache zu behandeln;
bes Bulauss aber, welchen berselbe gefunden, habe man
micht gestattet, den Unterricht besselben zu benuten. Das
m ber gelehrtesten Manner habe ihm im Bege gestanden,
e ber Reinung gewesen, durch griechische Uebungen tonne
beist besser genahrt werden. Riemand aber war den lateis
n Rhetoren 4 mehr entgegen als E. Erassus, welcher als

Sornelius Repos erklärte bas Wort γραμματικός burch literator und us, und die Grammatiker in Rom beschäftigten sich viel mit lateinischen rn, z. B. mit Ravius, Ennius und Lucilius. Sueton. ill. gr. c. 2. Cic. pr. Arch. c. 3.

pr. Arch. c. 3. c. 1. Nem quoad longissime potest mens mea respetium praeteriti temporis et pueritiae memoriam recordari ulinde usque repetens, hunc video mihi principem et ad suscipiendam ngrediendam rationem horum studiorum extitisse. Quodsi haec vox, hortatu praeceptisque conformata nonnullis aliquando saluti fuit etc. 3n bem Ebict bes Eraffus (Suet. ill. rhet. c. 1) hies es seos sibi imposuisse Latinos rhetores.«

Genfor mit feinem Amtsgenoffen En. Domitius Abenobent Ebict gegen fie erließ 1. Bie also baraus hervorgeht, dere onur von griechischen Rhetoren unterrichtet wurde, dektigt fich baburch basjenige, was sonft von dem Einst Eraffus auf die Ausbildung des Cicero erwähnt wird Reichthum, Bohltlang, Rhythmus und periodische Buft hang aber, wodurch fich spater die Sprache des Cicero a nete, scheint vor Allen aus dem eifrigen Studium best sche Sprache und Beredsamteit hergeleitet werden zu mit

Der Gifer, mit welchem Gicero fpater auf feiner Be Griechenland und Afien bie Befanntschaft ber affetische tanftler suchte, und bie Anerkennung, bie er ihnen ten den Labels in feinen Schriften ju Theil. werben laßt, auf bas Anfebn berfelben unter ben Romern fcbließen, .! Uebereinftimmung amifchen ben Anfichten bes noch aur.i mithribatischen Rrieges in Rhobus lebenben hermagoras ben Buchern an ben herennius und von ber Erfindum es wahrfcheinlich, bag bie Schriften beffelben auf bem richt in ber Rhetorif jur Beit bes Cicere einen nicht n tenben Ginfluß batten. Sauptziel biefer Abetorif war: richtliche Berebfamteit, und bie Lehre von ben eraseig & status unb constitutiones causarum. Freilich erflärte biefe Grundfate fpater felbft fur einfeitig und ungenuge glaubte in ben Buchern vom Rebner zu benen bes 3 und Ariftoteles, mit benen biefelben in Biberforuch au fei nen, jurudfehren ju muffen. Uebungereben maren inbeff wahrend mit ben Bortragen ber Abetoren verbunben, cero felbft gesteht auf biefem Wege gebildet worben au f Q. fr. III, 3, 4). Gleichzeitige romifche Rebner bliebe nicht unbeachtet, und galten als Mufter ber Racha Manches aus ihren Berten murbe auch auswendig ge

<sup>&</sup>quot;Majores nostri, quae liberos suos discere et quos in luvellent, institucrunt. Hace nova, quae praeter consuetudinem as majorum flunt, neque placent neque recta videntur." Des Et erschien 92 v. Chr. und über die Gründe, welche ihn dazu bewe Märt sich Grassus noch de orat. III, 24, 93—96: quum impude dus esset — Sed hominibus opus est eruditis etc. Bgl. Quintil.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de orat. II. c. 1. <sup>3</sup> Plutarch. Pomp. c. 42.

<sup>4</sup> So aus ber Rebe bes C. Galba, quum pro se ipse dixie

mobami mb bie allgemeinere wiffenschaftliche Bilbung, burch welche fich tht, a findline von ihnen, wie &. Graffus, bervorthaten, fpornte ben Bit und bie Mufmertfamteit auch für felde Begenfanbe :mi, Gimi bide mit ber Musbilbung: für basd bingerlide Geben in ainem Diger unmittelbaren Bufammenhange ftenbeit lenu overe unri Bui Dir philosophifche Unterricht bes: Gicers: begenn: ichenfalls Der wor feiner Befleibung mit; ber mannlichen Mogen Der Epiliner Phabrus umb ber Stoifer Diebotus waren feine eifen Beber barin 2. Den Unterricht: bes Phibrus; ber ibm machitit foliere Beit als Menfch achtungewerth fchien, genaße et mit febra E Domponius Attifus 3, Diobotus aber war in ber gamille bes Citto fo einheimifch geworben , baß et :niela ,Sabre minut Zaměl fit. terbroden im Saufe beffelben lebte und ibn - im 30: 50 heichte nem Tote jum Erben einfeste A. Den einen beite, bier nicht

An Subiengenoffen, durch welche fein Wetteifen angenege werden mochte, fehlte es sihm nicht. Pluderch ermisnes wie sehr et sich vor ihnen auszeichnete (Cio. a. 2). En selbst Kuennt als wie ihnen Bruder Quintus, seinen Beiter & Cicerogodie Sidne du C. Acuteo, von denen E. Biselius Baero nach spie ter in man Berbindung mit ihm stand und wegen der Mannes seiner Kuntnisse von ihm gerühmt wird heiden Geruink Indipitus, den L. Actius Tubero 7, den D. Pompejus: Without sid he de Memmius (fam. XIII, 1, 2), und wenn die Min

Schuf, qui fanto in honore pueris nobis erat, ut eum etiam ediscere-

de orat II, c. 1.
Acad. pr. 36, 115 Diodot

tes 4

F -01

gent Fried

24

Acad. pr. 36, 115 Diodoto quid faciana Staino, quem a pueno audivi? qui mecum vivit tot annos? qui habitat apud me? N. D. J. 3, 4, ad fam. XIII, 1, 2 a Phaedro, qui nobis, quum pueri essemus — valde ut philosophus, postea tamen ut vir bonus et suavis et officiosus pro-

- 5 do erat. E, 1, 2,0 Sgl. de fin. V, 1, 1, ...
- Brut. 76, 264. de provinc. cons. 17, 40.
- Prot. 41, 152 pr.: Ligar: 7, 21.
- Brut. 68, 246 biennio quam nos fortasse major, summo studio dicendi multaque dectrini, incredibiti labore atque industria; quad actes passum. Fuft enim micum et cum M. Pisone tum amietta, tum studio exercitationibusque conjunctus. Briefe bet Cicero unb Bithyulfist; ad fum. V, 16 u. 17.

fchaler bes Attitus auch bie feinigen waren, fo geffe 2. Torquatus und ber jungere C. Marins 1 banu. .fehlte es auch nicht an Golden, welche ein tieferes: in bie Biffenichaften fur überfluffig und nustes ertlat bem Cicero und feinem Bruber bas Boblgefallen :ban bie Behauptung ju verleiben suchten, bag auch & Gu bie gewöhnliche Jugendbildung nicht hinausgegangen. tonius aber ben Biffenschaften vollig fremb geblieben beffen murbe ber Entwidlungsgang ber beiben Jungling um fo weniger gebemmt, je mehr ihnen ihre nachften gen bas Begentheil bezeugen tonnten, und je ermunte Aufmertfamteit insbesondere wirtte, welche &. Graffus i bilbung widmete 2. Denn Graffus mar nicht nur bei fchen wie feiner Mutterfprache machtig, fonbern pflegte: ben Lehrern ber Ciceronen Unterhaltungen anzuspinnenfic bie Bielfeitigfeit feiner Renntniffe berausstellte.

Bis zu feiner Bekleibung mit ber mannlichen I indessen bie Bilbung und Erziehung bes Gicero nur ei liche und wissenschaftliche. Die großen Begebenheiten tonnten allerbings nicht unbemerkt bleiben; Anaben abe noch nicht bas Forum zu besuchen 3.

Es war das Jahr 90 v. Chr., als Cicero die Boga erhielt 4, und damit dem öffentlichen Leben zugefüh Unter der Leitung des greifen Mucius Scavola, wel ihn übergab, wurde zugleich die Rechtsgelehrsamkeit lang fein Studium.

Das burgerliche Recht ber Romer, obgleich langft n eine nur Benigen zugängliche Kunde bevorrechteter ! und burch mancherlei Schriften Jebermann zugänglich beruhte boch immer noch auf bem Ansehn ber Rechts

Nep. Att. c. 1. 3 de orat. II, 1.

Die Ausbrücke in forum venire und togam virilem accip bebeutenb. Brut. 88, 303.

<sup>4</sup> Rach Brut. 89, 303 als Craffus gestorben, Cotta verti ber marsische Arieg ausgebrochen war, da der Aod des Craffus ben 20. Sept. 91 v. Spr. siel (do orat. III, §. 2 u. 6), die Be bes Cotta von dem Aribunal wenige Aage später, seine Bertrei einige Monate dawauf exfolgt sein soll (do orat. III, §. 11). Ba ad Ep. ad sam. XIII, 10. Sueton. Aug. c. 8.

nbillher Unternicht findit raff abab i bag in eineffenfib. Beidelt e Arintuffo; bevon mam bebudfte, gin verfchaffen il. it Man rifniandi bone. Antworten: und iMolfungen; i welche citie diffeten auf vorgelegte granen :: juriertheilen genfohrt war Bio Bilbung: bes Bebners wurde iber Unterricht ift ber philiplambeit: niebl' von Allen tifite: molbwenbig speiglitent né Intoniste: fallte: bandt igang interfannt: fein: 🚉 🦓 habir galt hicht nur afflir bent größten ber Rebner feiner mitniench ifåt ben rechtschindigfien. Ly nith es wan hind Meshre fetite Beranlaffung, gefchehen; bag:Cicero ftium muter D. Dincing: Scavola , welchen iman man Minten fin finem: jangeren Bettere bent Doutfer Berimmburben Munte, angeführt murbe &:: Geboola::leber moch imelinend Andreites Sabres 80 A. Sieers genoß baber feines Um-4. Sabte, und fchloß fich erft nach feinem Lober bem Builly Calcola an Ry beffen: Unterweifungen in ben Bochtage biefindig bie au ebent im 3. 82 erfolgten Sobe beffelben von habineten au fein fcheinen. Reiner von beiben gebott # bandinen Rebnern; obgleich ber Pontifer von Gicero ber berebtfe mir ben Rechtsgelehrten genannt wirb.8, beibe: abet weren Mimer bes großten Anfahns und ber: rufligften Ebatige bit, wi wie Cicero von bem Mugur rubmt, baß fein Saus 164 biftend bes Marferfrieges Jedermann offen geftanben und of a tros feines boben Alters und einer geschwächten Gefunde # fets ber Erfte in ber Senateverfammlung gewefen ?, eben son bem Pontifer, daß bie in ber Zamilie ber Mucier eine wiche Rechtstenntniß. 10 ihn vor allen Anderen ausgezeiche 4, und baf er gur Beit ber Rudtehr bes Gulla lieber fein and the first of t

pugo Sleditsgefdichte S. 74 n. S. 338—349.

So Brut. 89, 306 vom Schwein, qui quamquam se ad docendum; tamen, confulentibus respondendo; studiosos audiendi docebat. de orat. 1, 38, 172.

Brut. 30, 145.: Sgill de ovat H; 33, 143.

de amie. 1, 1. Schwein war fdon 127. v. Chr. mit D. Gäciling fee Sonful genefen de orat. 1, 7, 24.

Brut. 39, 145.

Philipp. VIII; 10, 31.: Sgill de orat. 1; 45, 208.

12 07

de orat. 1, 10; 39.

Leben habe Preis geben als die Baffen gegen das Raterland ers greifen wollen 1. Die Milbe und Freundlichkeit des alteren Stavola gehörte noch in den spateren Jahren des Cicero zu seis nen liebsten Erinnerungen; nie, sagt er in dem Buche von der Freundschaft, habe er sich von der Seite des Greises entsennt und jeden seiner Aussprüche sich auss Tiesste eingeprägt. Aus die Bildung der Frauen, welche zur Familie des Scavola gehörten, der Lalia, seiner Gemahlin 2, der Mucia, seiner Adhter, und der Licinia, seiner Enkelinnen, blied dem Cicero nicht underannt. Bon der Lalia läßt er in den Büchern vom Redner den Crassus sagen 3, es sei ihm immer, so oft er seine Schwizgermutter gehört habe, als höre er den Plautus oder Ravius; so richtig, einfach und natürlich sei ihre Rede.

Die rhetorischen und philosophischen Studien des Cicro wurden in diesen Jahren nur durch den Bundesgenoffenkrieg unterbrochen, in welchem Cicero unter dem Oberbefehl des Sulla ober des Pompejus Strado 4 mit unter den römischen heeren kampste. Der Rhodier Molo, dessen Cicero an mehreren Stellen des Buches de al. oratoribus 5 gedenkt, kam zwar erst während der Dictatur des Sulla nach Rom, hielt sich vielleicht auch nur so lange daselbst auf, als der Zweck, weshalb er gekommen war 6,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> .ad Att. IX, 15, 2. N. D. III, 32, 80. Applan. B. C. I, 88. Brut. 90, 311.

<sup>3 3</sup>m 3. 91 jeboch geftorben. 3 de orat. III, 12, 45.

<sup>4</sup> Plutarch. Cic. c. 3 και τωα χρόνον και στρατείας μετδοχεν είπδ Χύλλα περί τον Μαρσικόν πολεμον. Cic. Philipp. XII, 11, 27 «Cn. Pompojus Sexti filius consul me praesente, quum essem tiro in eius exercitu, cum P. Vettio Scatone, duce Marsorum, inter bina castra collocutus est. « Für Plutarch aber ift Cic. de divin. I, 33, 72, wo von einem Borfall bes Bundesgenossentieges die Rede ift, wobei Cicero personlich zugegen, Sulla aber Oberbesehlshaber war, — bemselben Borfall offenbar, der bei Appian B. C. I, 50 extr. erwähnt wird. Bon det Unterjochung der Marser durch den Consul Pompejus ift App. 1, 52 die Rede. Beibe Begebenheiten gehören in das J. 89. Cicero scheint also zuerst unter Sulla's hierauf unter Pompejus Besehlen gestanden zu haben. Daß Cicero schoon an dem Feldzuge von 90 a. Chr. Abeil genommen, scheint durch Cic. pr. Cool. 5, 11 widerlegt zu werden, wonach Cicero nach seiner Besteidungs mit der männlichen Toga erst noch ein Jahr die gewöhnlichen Borstbungen sit den Krieg mitmachte. Bgl. d. Ausleger z. d. St. bei Graovius p. 300.

<sup>5 70, 245. 89, 307. 90, 312. 86, 307</sup> fcheint jeboch interpolitt.

<sup>6</sup> Die Rhobier hatten ihn ale Gefanbten geschickt. Brut. 90, 312.

k, Cicero aber war, nachbem ber Bunbegenoffenfrieg fein Enbe A batte, fortwährend mit rednerifchen Uebungen beschäftigt 1, in fich fomobl ber lateinischen als ber griechischen Sprache be, wenn auch am meiften ber letteren, theils weil bie ide Sprace bie reichere war und burch bie griechische auch limiliche gewinnen konnte, theils weil bie Anweisungen ber Mita Rebeftinftler nur von griechifch Rebenben benutt In hanten 3. Inbeffen war eine genaue Bekanntschaft mit fatabe ber romischen Berebsamkeit und ben Leistungen Maign römischen Rebner basjenige, was ihn fortwährend Billigh, und er benutte gern bie Belegenheit, fich von alte-Inna, unter welche auch ber hochbejahrte Dichter &. ishte, darüber unterrichten zu lassen 3. Auch bie Banfida Roscius und Aefopus waren feine Freunde, und er wohl inm in ber Runft bes munblichen Bortrags Manches nationie 4

Die hilosophischen Studien wurden von Cicero zunächst water in Aleitung des Stoikers Diodotus eifrig fortgesett. Siene bigte denselben überaus hoch und rühmt seinen Unterziest in der Dialektik 5; ungleich größer jedoch scheint der Einz bene genein zu sein, welchen der Akademiker Philo auf ihn weste.

Milo aus Lariffa hatte bis bahin die Philosophie in Athen ist, und hier an der Spige der Schule gestanden, welche leich zur neueren Akademie gehörig, von den Bersuchen, be Philo zur Milberung des Skepticismus derfelben gemacht, von Späteren die vierte Akademie 6 genannt wurde. Buch jedoch, in welchem er diese Ansichten auseinanders erschien erst später?, und als Cicero ihn kennen lernte, eine Lehrart, wie es scheint, noch völlig die des Karneas dessen Grundsätze durch seinen Lehrer Klitomachus, den

Brut. 89, 386 quotidie et scribens et legens et commentans.

2 Brut. 90, 319. 3 28, 107.

de orat. III, 26, 102. de leg. I, 4, 11. Macrob. Saturn. II, 10.

Bob. pr. Arch. p. 357. Onomast. Tull. v. Q. Roscius comoedus.

m. I, 37, 80. 5 Brut. 90, 309.

So bei Sext. Empiricus Pyrrh. Hypot. 1, 33, p. 56 ed. Fabr. u p. 62.

Acad. pr. II, 4, 11.

Schiler besselben, auf ihn übergegangen waren. Mit be losphie aber verband Philo die Rhetorit, und bas is war nicht gering, welches er zu Rom machte i, als er in vor ben Aruppen bes Mithribates mit ben angesehenstem schen Burgern bahin gestohen war, und während ber fü Jahre Borträge baselbst sowohl über Beredsamkeit ale: phie hielt. Die Geschicklichkeit ber Akabemiker, Entgest bes zu widerlegen, und die Gewandtheit der philosophist weisssuhrung über Alles zu erheben, wurde in den Ang Cicero bald eine bessere und zwecknäßigere Schule best samteit als das kunstliche und zusammengesetzte Lehrgebist welchem die durch die rednerische Auchtigkeit ihrer Lehren brein wenig bewährte Rhetorik ausgebaut war. In der iber Akabemie, nicht in der der Rhetorik, behauptete Giorn Redner gebildet zu sein.

Je thatiger fich jeboch Cicero ben Studien der Philist und Rhetorit widmete, und je eifriger er bagu ber Mig griechischer Rhetoren und Philosophen wie romischer Gubb noffen benutte, besto ungunstiger schien ber gleichzeitige !! liche Bustand auf feine praktische Ausbildung einzuwirkent

Die Beiten bes Bunbsgenoffenkrieges wandten bie I liche Aufmerkfamkeit fast ausschließlich ben Baffen zu. Abeutenbsten Rebner kampsten unter ben romischen heereist wichtigere Rechtsfälle waren nur diejenigen, welche bast bes Barius, wonach die Umtriebe berjenigen, welche zuntsschen Kriege Beranlassung gegeben, bestraft werden solltens beigeführt hatte. Aber auch diese mußten, nachdem bas seinem eignen Urheber die Berbannung zugezogen hatte: Leinem eignen Urheber die Berbannung zugezogen hatte: Les Senatsbeschluß zusolge eingestellt werden 3, und ber Eisen Cicero, durch unausgesetzte Abeilnahme an den öffentlichen handlungen zu lernen, fand bei der Mittelmäßigkeit der mu Redner, welche er zu hören Gelegenheit hatte, nicht imme gewünschte Nahrung. Zu seinem großen Schmerze wurd Cotta, einer der jüngeren, den er in den Buchern die orate

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 99, 306. <sup>3</sup> Cic. Brut. 99, 306.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ob ejus tristitiae occasionem senatus decrevit, ne judicia, tumultus Italicus esset, exercerentur. Ascon. in Cornel. p. 73. ed. F

<sup>4</sup> G. 3. B. 1, 8. III, 4. Much de nat, deer, rebend eingeführt.

i noch im nämlichen Jahre den Untergang, und kostete n folgenden (87) dem Q. Catulus, M. Antonius und bas Ecben 4.

bes Blutvergießen, welches bie Rudtehr bes Ginna ind mar Boige gehabt hatte, folgte eine faft breifdbrige lettere Betebfamilit: jebed nicht gunto Businnatil Unter uninber Beit, Antificis; Pifo, Pompunicis; Cirio iuns by:: - benn Unbere, bie fich früher hervorgethan batem theils getobet theils vertrieben worben, - glangte 1 Bottenfins, beffen fcon mit feinen Junglingsjahren: 6 wie Bahm bereits fruber Auffehn erregt hatte To und finer Bluthe fland 8. Cicero rubmt von ibm ein bewhebiges Gebachtnif, eine raftisfe Ehatigfelt, bie fic buslichen Stubien wie in feiner Theilnahme an ben n bes forums befundete, eine vorzügliche Gefchifliche er Eintheilung ber gu behandelnben Begenftanbe und in rficten, in welchen er bie Dauptpuncte gufammengne ifte (collectiones), eine glangenbe, bunbige und reiche bruche, eine flangvolle und angenehme Stimme unb mbigen Musbrud in feinen Bewegungen und Beberben 2. Afel, bag folde Borgige ein Spotn ber Rachubmung o waten, wenn auch bie Befchaftigung mit ber Philte committee the committee of the engineering mate-

er. III, 3. Effendt hist, eloc. Rom. p. KCV. at. 89. 304—305.

sophie und Rhetorit, welche im Umgang mit Philo, Di und Molo fortgeset wurde, jugleich mit ben in Berbindu M. Piso und D. Pompejus angestellten Rebendungen a laufig noch ber einzige Spielraum seiner Thatigkeit blick bessen, nachdem Scavola, Carbo und Antikins 2 maren, Cotta, Curio, Crassus, die Lentuli und Pompes rud, und obwohl noch Pomponius, Gensorinus und A aus der Bahl der Redner entsernt wurden, so bahnte da herstellung der Gesetze und Gerichte, welche durch Gullat schaft erfolgte, dem Studium der Beredsamkeit aufs Rau Beg.

Inbem Cicero nunmehr anfing, als Rebner offentil tig ju fein, mochte bie Burudgezogenheit feines bisherigens und feine Theilnahmlofigfeit an ben Partheitampfen ber bazu beitragen, ihm eine felbftanbige und unabhangige. 66 au fichern. Bar auch die Freiheit noch burch bie Furden nem Dictator beschrankt, die Beit ber Proscriptionengin über, und es war ben Machthabern unmöglich, ben wi geftellten Rechtszuftand fo zu verläugnen, bag ein ichel th thige Bort neuen Gefahren ausgesett batte. Die Rau ben D. Quintius und G. Roscius find unter ben erid biejenigen, welche biefer alteften Beit ber rednerischen Iba bes Cicero angeboren, jene eine Civil: biefe eine Privati treffend. Cicero felbit, ber bie Rebe fur ben G. Rolcin erfte in einer Criminalfache von ihm gehaltene neunt, fat er in biefer Beit fowobl mit Civil = als Criminalfachen : at.4 gehabt, und ba bie in ben beiben Reben enthaltenen Beld ben nicht bagegen finb, fo fceint tein Grund vorbanden von ber auf bas Beugnif bes Asconius Debianus, Dui und Gellius fich ftugenben Ueberlieferung, wonach bie Raf ben Quintius ein Jahr alter als die andere fein foll, abgi chen, obgleich Feneftella bie Rebe fur ben G. Roscius in 2te Lebensjahr bes Cicero gefest hatte 4.

Brut. 90, 310 commentabar declamitans, sic enim nunc loque

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \$3gl. Vellej. II, 26, 2. App. B. C. I, 88.

<sup>3</sup> Dowell es pr. S. Rosc. 6, 16 heißt: postquam victoria cons ab armis recessimus. Bgl. 47, 136.

<sup>4</sup> Corradus (Quaestura p. 31 ed. Lips.) hielt baber biefe Reb

ebrigens war ber Auf von feinen Jahigkeiten bem erften ichen Anftreten bes Gipero vorausgegangen , und er felbft an, den Angelegenheiten bes Forums fich nicht sowohl um inn, aller um feine Erdfte zu erperben gewihmet zu haben Ernenben gewihmet gen bei bei ernenben gewihmet gen bei bei ernenben gewihmet gen bei ernenben gewihmet gewihmet gen bei ernenben gewihmet gem bei ernenben gewihmet gen bei ernenben gewihmet gen gen bei ernenben gewihmet gen gewihmet gewihmet gewihmet gen gewihmet gewihmet

, bie won Clerro gehalten botben fei, beruft fich jeboch mit Un-Trut. 98, 312, we Sicere nur fagt sitaque prima causa puo'S. Roselo dicta; tentium commendationis habulte etc. Sura befinden fif bir Brette (f. 311). Turn primum nos ad causaif, s et publices nadire complimen; worant herverjagehen ficheint. hither foon in Civilproceffen aufgetreten war. Bergl. Forrati p. 222. Franc. Fabricii vit, Cic. p. 22. Onom. Tuff. ed. Orelle. de, wohach bie Mebe pro Quint in bas Jahr ber Confutn the Beliebella (Bl a. Chr.), ble pro Sex. Roscio aber th bo't Buth unb Q. Metellat Plat (80 a. Chr.) geborte, im Mitri britablatiche mar ... obgielch auch Cornellus Repos erzählt hatte, the M. John alt für ien S, Apprint gefprochen, folgt febr bento IV, 28, 3, we, nechbem bas Ighr ber Rebe pro Quintle Parien enertannt angeführt worben ift, hingugefügt wirb: Noque h post annum, quam pro Quintio dixerat, Sex. Roscium janisma difenderit, annos jam septem et viginti natus, L. Sulla of I (l'Intelio Pie consulibus. In qua re ettem Fenestellam er-M. Inditus Ascentus animadvertit, quod eum scripserit sexto et ping stalls upno pro Sex. Roscio dixisse. Inch Quintitian fagt b mit Asconius in Beziehung auf pr. 8. Rosc. 30, 197 m sex et viginti natus annos — dixerit« etc., ju welcher Stells files swiften Beneftella und Asconius ungenau bei Spalbing Diefe Ungenaulgkeit freilich auch Vel Mai, bet bas eine Brat (§. 3) annos jam septem atque viginti natus, Man mbone Mai (4. 6) richtiger soptima et vicesimo fagt. Electi phui 3 Jan. 196 geheren, folglich ben 3, Januar 80 v. Chr. 26 Jahre pben, und fand beswegen jest im 27. Lebensjahre. Das übrigens e far den Quintius nicht bie erfte war, die Cicero überhaupt ges m fatte, folgt bentlich aus pr. Quint. g. 4. Ita quod nunc consuevit steris causis adjumento esse, id quoque in hac causa deficit.

Brat. 80, 311 non ut in foro disceremus, quod plerique fece-, sed ut, quantum nos efficere potaissemus, docti in forum veni-

## II. Abschnitt.

Nehnerifche Wirkfamkeit bes Cicero von feinem erften öffentlichen Auftreten an bis zu feiner Reife nach Griechenland und Affen.

Das Jahr ber Confuln M. Aullius Decula und En. Cornelius Dolabella (81 v. Chr.), ober bas 26. Lebendjahr bes Gicero, in welches die aus bem Alterthum erhaltene Uebertieferung bie Rebe fur ben Quintius fest, ergeben jugleich bie in ber Rebe felbft ermabnten Umftanbe. Aus c. 24. 6. 76, wa bon bem Bertauf ber Guter ber Profcribirten unter ber Dictatur bes Sulla bie Rebe ift, geht bervor, bag bie Rebe nicht vor bem Jahre 81 gehalten worben fein fann. Denn ba bie Ernennung bes Sulla erft gegen bas Enbe bes Jahres 82 erfolgte, 'Ravius aber und Quintius, die beiben in bem Procef fich betaitipfenben Segner, bie Guter bes profcribirten Alfenus getauft baben fol: len, und amischen biesem Rauf und ber Erneuerung ibret Streis tes einige Beit verftrichen fein muß, fo tann ber: Droces bes Quintius nicht mehr im Jahre 82 Statt gefunden haben. Dab felbe ergiebt fich, wenn man 13, 42 und 21, 67, wo es beift, baß bie Banbel zwischen Ravius und Quintius bereits 2 Juhre bauerten, mit 6, 24 ff. 1 vergleicht, wonach ber Aufang berfels ben in die ersten Monate bes Sabre 83 (Confulat bes Scivio und Morbanus) gebort, ober wenn 7, 29, wo bie Rudfebr bes Quintius aus Sallien in ben September bes Jahres 83 gefest wirb, mit 8, 30 verglichen wirb, wonach Ravius noch 11/4 Safr gewartet haben foll, ebe er ben Streit mit Quintius erneuerfe.

Die Beranlassung bes Processes wird von Cicero auf folzgende Beise angegeben. G. Quintius, ber Bruber bes P. Quintius, hatte Besitzungen in Gallien gehabt, welche sowohl in Trift als in Aderiand bestanden 2, und sich zur Bewirthsschaftung berselben, nachdem er sie eine Zeit lang allein besorgt hatte, mit dem S. Navius verbunden, welcher, das Amt eines

<sup>1</sup> Bgl. 18, 37. 25, 79. 26, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Quint. §. 12 erat ei pecuaria res ampla et rustica sane bene culta et fructuosa.

bat ju Ram belleibenb fnicht abne machtige gneunbe gan 1 gu fein feint. Diefer mat bierauf, felbft nach Ballien bmen und bofelbft geblieben, auch nachbem & Quintins ben imb, der Render ibnffelben Bu Quintins am beffen Stoffe im war. Soulden, welche G. Duintius, hinterlaffen hatz iem:hierauf: nachdem faß: ein:Jahr: nerfitichen ift, den Di pline, nach Ben jur reifen, und um bas jur Bezahlung m. wforderliche Belb aufzubringen, will er einen Abell Manthents in Gallien verfteigern. , Ravins, aber mabnt Made, mah verforicht ihut:mit feinem eignen Bermögen mig wollen (h. 16) ju halt jeboch spater "nachbem beibe Mangelaumen: findy:: feft Berfvueden, nicht, fondern weron Bem Betriebigung der Fotherungen, welche er new istinat: fortheild: im i ben: gallifchan, Beffhungen- bes Duine Machen Sabe (6. 19). Quinting verfchafft fich hierauf de Anfleigenung, die er, olwohl jeht unter ungünftiger Millefinde, Sin: Sallien auftellen läßt, bas nothige Selb, thing bamit feine Glaubiger (f. 20). Dagegen wir Michitait Ravius von Diefem abfichtlich in bie Lange ge-Men, witeintius zeift, nach ebe berfelbe entschieben ift, ben MuSum bet Jahrt 23 wieder von Rom ab. hierauf 1 em Mit Mind, Dwintins, babe: ben ihm bestimmten Aermin: nicht bount, und; verlangt von bem Prator Burrienus in ben in Siter beffelben gefeht jau werben, welche ihm baburch fin fien (6.: 26) :: Bu Rom wird Quintius aus allen ben ben verbrangt, melde beibe bis babin in Gallien ger Melich, befessen hatten::(5.:28 u. 46). Wie sich jebach Mil Balerius Blockus ... welchet fich als Befehlshaber eines in der Proving befand, bes Quintius annimmt, fo gu 🌉 ba Richter S. Alfenus, welcher, obgleich früher ber bes Ravius, ben Abwefenden fraftig vertritt, und gegen Miprud bes Drators, den Beiftand ber Bolfstribunen, in benen er bem DR. Brutus perfonlich befreundet ift, anruft, be Befchlagnahme fo wie ben Bertauf ber Babe bes Quine berbinbert (f. 29): Im September tommt Duintius nach t jurud, allein es vergeht, mahricheinlich in Folge bes

Der freilich verborbenen Stelle 5. 58 jufolge ben 31. Januar. iber die Beit ber Bebe Hotomann. ju c. 8 p. 36 ed. Graev.

gleichzeitigen Burgerfriegs, ein Jahr und 6 Monate, ebe Ravius feine Sache mit bem Quintius wieber aufnimmt (6. 30). Alfenus verliert unterbeffen durch bie Profcriptionen bes Gulla bas Leben, und Ravius und Quintius faufen gemeinschaftlich feine Guter (g. 76). Einige Beit nachher aber weiß Ravins ben Prator En. Dolabella ju bem Ausspruch ju bewegen, bas Quintius entweber fur bie Bahlung ber Schuld feinem Gegnet Sicherheit ju geben (satis dare), ober vor einem Schieberichter au beweisen babe, bag feine Guter nach bem Ebict bes Burrie nus nicht 30 Nage in bem Befit feines Gegners gewefen, und baju burch eine Sponfio fich verpflichten muffe ... Beigebens war nun der Biberfpruch ber Areunde bes Quintius, wolche barguthun verfuchten, baf entweder beibe Theile ober feiner bie verlangte Sponfio ju leiften batte; ber Prator beharrte bei fet nem Ausspruch, und Quintins entschloß fich, ben G. Menificins als Schieberichter anzunehmen, von welchem wiederum & Bud: lius. D. Quintilius und DR. Marcellus au Beifitern erwablt wurben 2.

Der Proces, ber auf biese Weise anhängig geworden war, nothigte bie Redner bes Beklagten zuerst zu sprechen 3, und phygeachtet es ber Gegenparthei nicht gelungen war, ben Aquillius zur Festschung einer bestimmten Beit, auf welche bie Rede besselben beschränkt sein sollte, zu vermögen (9, 33), so hatte sich boch Cicero die Ermahnung gefallen lassen muffen, die Beit nicht mit zu vielem Reben zu verschwenden und die Entscheidung badurch zu verzögern 4. Er selbst will erst nach langer Weigerung den Bitten des mit dem Duintius verschwägerten Schanspielers D. Roscius nachgegeben haben (24, 77), und ba fraber

pr. Quint. 8, 30 Jubet P. Quintium sponsionem cum S. Naevie facere, si bona sua ex edicto P. Burrieni praetoris dies XXX possessa non essent. Recusabant, qui aderant tum Quintio: demonstrabant, de re judicium fleri oportere, ut aut uterque inter se aut neuter satis deret; non necesse esse famam alterius in judicium venire etc. Sql. 2, 9. Daß es 8, 30 übrigens ben Sanbschriften gemäß heißen muß possessa non essent, und nicht possessa essent, weiß Keller nach Samestr. libri. p. 26—43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Quint. 17. 54 qui in consilio adsunt 1, 4. 5. 25, 79. quos tibi advocasti 2, 5. Sugo Rechtsgesch. S. 504 u. 505. Unm. Se Ausg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 2, 8. <sup>4</sup> 10, 34.

ein Anderer, M. Junius, welcher gegenwartig von Rom entsfernt war, zum Bertheibiger des Quintius gewählt worden war i, so hatten ihm die Umstände nicht einmal eine sorgsältigere Unstersuchung der sehr verwickelten Angelegenheit gestattet 2. Ras vins aber, der Gegner des Quintius, hatte sich nicht nur der thätigen und eifrigen Unterstützung der angesehensten Ranner zu erfrenen 3, sondern wurde auch vom Hortensius und Philips pus 4, den größten Rednern der Zeit, vertheidigt, ja vielleicht sogar durch die Stellung der Partheien begünstigt, da er, obswohl früher auf der Seite der Narianer, dei Zeiten zur Parthei des Sulla übergetreten war, während die Vertheidigung des Quintius großentheils auf demjenigen beruhte, was der durch die Proscriptionen untergegangene Alsenus als Bevollmächtigter sprocurator) für ihn gethan hatte.

Da bie Anspruche bes Ravius fich auf ben von ihm bes baupteten breifigtagigen Befit ber Guter bes Quintius granbeten, fo fuct Cicero biefelben ju wiberlegen 5, inbem er 1) zeigt, bas Ravius teinen Grund gehabt babe, Die Befigergreis fung ber Giter bes Quintius von bem Prator ju verlangen, 2) daß er diefelben nach bem Ebict bes Prators nicht habe befiben tonnen und 3) bag er fie auch nicht befeffen habe (§. 36), und führt ben erften Dunct feiner Beweisführung barauf gurad, baß Ravius, obgleich er behauptet, an ben verftorbenen Quins tius Schulbforberungen gehabt zu haben, bennoch in einer Beit von faft 2 Jahren nichts von D. Quintius, bem Erben beffeiben, verlangt, und erft fpater feine Berlegenheit ju Rom bagu benust habe, und bag außerbem bie Beschulbigung, Quintins babe ben bestimmten Termin nicht abgewartet, ungegrundet, mithin auch fein Recht beffelben an bie Guter bes Ungeflagten vorhanden gewesen fei (11, 37-18, 59), ben zweiten barauf, bif bie Bedingungen, unter benen ber Prator allein bie Befite ngreifung im Ralle bes Richterscheinens gestattet, beim Quin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Junius, qui hanc causem, Aquilli, aliquoties apud te egit — lec tempore abest, nova legatione impeditus 1, 3.

<sup>4 24, 77. 26, 80.</sup> Der eigentliche Gegner bes Cicero mar inbeffen bortenfius.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 10, 36 Negamus, te bona P. Quintii, S. Naevi, possedisse ex edicto praetoris.

tius nicht nachgewiesen werben tonnten, bag er vielmehr vom Alfenus offen und nachbrudlich vertheibigt worben fei, und baß ber Ginfluß ber Parthei, ju welcher Alfenus gebort babe, bem Quintius um fo weniger jum Rachtheil gereichen tonne, ba ja auch Ravins fruber ju biefer Parthei gebort babe 1; ben britten Onnet endlich barauf, daß Ravins immer nur Gingelnes von ben Besitzungen bes Quintius, nie bas Bange babe an fich bein gen tonnen, Befigergreifung aber nur von bem Gangen gelten Co fei bie Rantefucht und Bosbeit bes Ravins, welcher nur barauf bebacht gewesen, ben Quintius aus bem ibm antommenben Antheil an ben gemeinschaftlichen Befigungen au verbrangen (6. 70 u. 90), welcher iconungslos babei weber Bermanbicaft noch Freundichaft geachtet (6. 48-54), welcher feine Arglift insbefondere burch bie mit feiner Rorberung : weeen ber Befigergreifung fast gleichzeitigen Bertreibung bes Quintius aus bem Gemeingut bewiefen habe (f. 79-82), teinem Bweifel unterworfen, und es banbele fich nur barum, ob ein Salfiofer, welcher Beben und Bermogen 3 an ben Ausgang biefes Proceffes gefest babe, bem Gigennut eines burch machtige Zurfprecher begunftigten Gegnere Preis gegeben werben folle.

. ... Bas ber Ausgang war, ob bie jugenbliche Berebfamleit bes Sicero, ober bie ichon reifere und geubtere bes hortenfins und ber Ginfluß ber machtigen Gonner bes Ravius bent Gica habontrug, wird nirgends angegeben, und tann aus bet. Rebe felbft um fo weniger gefchloffen werben, je weniger Die Buper laffigteit ber barin enthaltenen Angaben verburgt ift 4. 3bre Erhaltung indeffen zeigt, daß fie unter biejenigen geborte, welche von Cicero felbft veröffentlicht murben 5, mas eber auf einen gunftigen als ungunftigen Erfolg foließen laft.

200 Moch bober aber icheint ber rebnerische Ruf bes Cicero ge-Riegen ju fein, nachbem er als Bertheibiger bes G. Rodcius

jum erften Dal in einer Griminalfache offentlich aufgetreten war.

<sup>19, 60-22, 73.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 29, 89. Omnino autem bona possessa non esse constitui: qued bonorum possessio spectetur non in aliqua parte, sed in universis, quae teneri ac possideri possint etc. Bergl. 23, 73 - 28, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 2. 6. 11, 39. 14, 46.

<sup>4</sup> Bergl. bie Inhaltsanzeige bes Dotomannus.

<sup>5</sup> Alfo quae exstabant, wie es de off. II, 14 extr. beißt.

BierBei fdeintmbie Urberliefetung, wenach biefelbe in bad: Mitt ber: Confuln? Cinita :umb: Metellubb (86) :geborte p: burth : falgunte Umffinde ftefilige, gie merbent auf inn triftentammend ind nichten : Debiermorbete G. Bloscies mar erft nacht feinem Mobe duf bie Profestianeliften gefeht werben: "Die Proferiptionen fabli hatten deveilde aufgebort: und idfefenigen, welche beshalbribie Friedl. etgeiffelt hatten . waren: zweuchgefehrt: (prifficoulls: Mit Da :nemaber lur Sinnius : ale. Lewein :für: bas!) Ettbe:ber Profesion tionends foffgefest (wolden: war; ibie: Ermorbung - beb: 65. Bobelaff aber seufen mahmmer Monatenspolter ibserfolgt feite follus for malit biefelbe stiefelt fraber! albirid! ben Berbft bes Sinbred Bl: mn: Mich gefeht merben idbithei : (48, 128). - Aus::9 , 26 innb: 10: 27 mas femiet: gefchleffen werben, phaftigwifden der Gunitbung ibes Will dins mub i Den Antings frinch : Sbines : noch: eines perquine ificis verftried, and es mirb ibaber innit: fot wenigen ibailibeifelb mittbell formen a bag iber i Proces in bas Gabt : 80 :: bergbgeradt enterben mind : . bet berfelbe: feit iber ifeit ber Denferintionen ben enfternen wefen fein folly melder imegen Deuchelmort geführt murben dit ben noch wienenb: bes. Jahres 81 fortgefesten Gewaltthatigkeitet aber (29, 80 m. 33, 98) bie neme Berichteverfaffung bet Sulls wohl erft mit ibem Unfang best folgenben Sahres eingetreten fin fein fdeint & Gleichwitig mit ber: Ermorbung bes Roscius die Belagerung eben: Bolaterra, meldes von Proferibirten befett 2. Jahre weberftand A. fire bier Chronologie ber Bebeifebochenbie Bedefetung. . Bu get is a fan die ber ber ber ber in beitrig. : Die: Gictro: felbft :angiebt , war: bie Beranlaffung ben Rebe court has any a conditional many college to supply

Opiner wim esse in lege, quam ad diem proacriptiones vereitigepest we fient, ad Kalendas, Junias. Aliquot post menses, et home occisus set te bona venisse dicuntur 44, 128. Begonnen hatten die Profecciptionen, will gleichzeitig mit der Ernentiung des Sittla zum Dictator (Vellej. II. 20. App. B. C. I, 98); nachden ben 1. November im Juhr der Giffalle Cerbo und Mexico (82) die Samniter bei det Porta Collina geschlichte waren (Fellej. II. 27, 1); und damerten hierpussis inn seichen Zuhr ferst wurdesen das Popungius den Krieg mit Carbo in Sicilien und Afrika stierte (Appiso. B. C. I, 95).

<sup>2</sup> Ein Beweis, bag bie fenatorifchen Gerichte bes Gulla erft im 3. 80 v. Chr. begannen, liegt auch in Cic. Verr. act. 1, 13, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Strabo V, p. 223 ed. Casaub. Ægl. Liv. Epit. 89. Clc. pr. Caecma c. 7 pr. domo 30, 79.

folgenbe. G. Roscius, ein reicher Burger ber umbrifden Dunis civalstabt Ameria war ploblich ju Rom ermorbet (7, 18), und obaleich ber Anbanglichkeit an bie Gegenparthei auf teine Beife perbactiq (6, 15, 16, 8, 21, 50, 147), bennoch nicht lange nachber auf die Lifte ber Profcribirten gefest, feine Gater aber, beren Berth (2, 6) auf 6 Millionen Seftertien gefchatt wirb, fur 2000 Seftertien (2, 6. 8, 21) ober nach Plutarch Dradmen von bem 2. Cornelius Chryfogonus, einem vielgettenben Freigelaffenen bes Sulla, getauft worben (2, 6). Die eben fe wiberrechtliche als unerwartete Aechtung bes Ermorbeten und ber anfebnliche Gewinn, welchen ein Bertrauter bes Gulla bavon gezogen batte, führte an fich ichon auf die Bermuthung, bas Birber und Gutertaufer von Anfang einander in Die Banbe gearbeitet, und ba zwei ganbeleute und Reinbe bes Ermorbeten, I. Roscius Magnus und I. Roscius Capito (6, 17), im Auf: trag bes Chryfogonus nicht nur Befit von ben Gutern beffetben genommen, sonbern auch einen nicht geringen Theil bason als Eigenthum erhalten hatten (6, 7. 8, 23. 37, 108), fo lag ber Berbacht febr nabe, bag eine Berbinbung amifchen ben beiben Rosciern und Chrysogonus sowohl ben Tod als bie Nechtung bes 6. Roscius bemirft babe. Riemand vermochte jeboch bas Uns recht ju hindern ober ju rachen. 3mar ichidten die Mitburger bes Ermorbeten bie gebn Erften 1 ibrer Stadt ins Lager bes Sulla vor Bolaterra in Etrurien; bie Abgeordneten febrten jeboch gurud, ohne etwas ausgerichtet ju haben (9, 26). Die Sinte ber ber Guter bes Roscius aber fürchteten bie Unfpruce bes Sohnes beffelben, welcher von der Unterftugung ber Cacilia, ber Tochter bes Metellus Repos, ju Rom lebte, und ba bie Rach: ftellungen, welche fie ibm legten, burch bie Bachfamteit feiner Freunde vereitelt wurden (9, 26. 10, 27), fo wurde befchloffen, daffelbe Berbrechen, welches ben jungeren G. Roscius feines Bermogens beraubt hatte, ju benuten, um ihm jugleich bas Leben zu entreißen. (2, 6. 3, 8). S. Roscius wurde bei bem Prator D. Kannius, welcher die Untersuchungen über Meuchelmorb ju leiten hatte, bes Batermorbes angeflagt (4, 11). Als Anklager hatte man ben mit Geschaften biefer Art vertrauten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernesti Clav. v. Decemprimi.

Erneius & aufgefreit, mater ben Beugen mar E. Boscinde Magund. Die haltbesigkeit ber Beichulbigung, welche man arhoben hatte, erkennend, sehte man alle hoffnung auf ben Einsus het Sprysagonus und bie Furcht vor bem Borne bes Sulla. Rier mand, glaubte man, werbe ben Roscind zu vertheibigen; wher babjenige, was: Chrysagonus gethan, anzugreisen wagen (17, 40. 21, 58, 22, 66). Auch daß es seit langer Beit bas eife Gericht war, welches wegen Meuchelmords gehalten wurde, und daß bei der Menge und Gebse der begangenen Berbrechen, nich frunges Bersahren für besonders nothwendig und dem Ruse der nenen smatorischen Richter für erfprieslich gehalten wurde, schien den Anstägern zu Statten zu kommen ?

Indessen sohte es dem S. Roseins nicht an Freunden aus den angesehensten Familien 3, welche, wie sehr sie auch sons der Parthei; des Sulla ergeben maren, sich dennoch durch den Einfinf von Leuten wie Chrysogonus erniedrigt und gekeinst schlten: (46, 189-49, 142), und es scheint auf Beranlassung dersetben, inthesondere des Messala 4, welcher nur durch soine Jugend abzehalten wurde, die Bertheidigung selbst zu übernehmen, geschehen zu sein, daß dem Cicero die Sache des Roseins übertragen wurde.

Auch ein minder Begabter wurde, die Unschuld bes Angetlagten zu beweisen im Stande gewesen sein; ein allgemeinener und tieferer Eindruck jedoch war erforderlich, nur die durch gundt eingeschüchterten Gemuther ju ermuthigen und für die Sache bes Angetlagten zu gewinnen. Burde auch immer ber Schein

<sup>1</sup> Pro Vareno fragm. 8 p. 443 ed. Or. ein Rachahmer bes Untenius (Antoniaster) genannt.

<sup>2</sup> pr. Bosc. 10, 28. Sollte boch nach Plutarch Cic. 3 Sulla fetbit, erbittert ther Riagen und Beschwerben bes füngeren Roscius, ben Process recentaft haben! (5 er Túllag dyallanum, nad dinge margonroriae design processes, cod Apoterorou nacaansealsaures).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Rose. 6, 15, 28, 77 Te nunc appello, P. Scipio, te, Motelle, vobis advocatis, vobis agentibus, aliquoties duos servos paternos in questionem ab adversariis Sex. Roscius postulavit, cfr. 41, 119, 120.

<sup>4 51, 149</sup> Qui si jam satis actatis et roboris haberet, îpse pro Sex. loscio diceret; quonism ad dicendum impedimento est actas et pudor, qui ornat actatem, causam mihi tradidit etc. 1, 4 a me it contenderant, qui apud me et amicitia et beneficiis et dignitate plurimum possunt.

beebachtet, als ob Gulla felbst von bem Dergang ber 2 nicht hinlanglich unterrichtet gewesen (8, 21. 9, 25), bie brechen bes Chrysogonus und ber Roscier mußten aufged und ben Richtern die Rothwendigkeit klar gemacht werben, 1 und Entschlossenbeit zu zeigen.

Rachbem baber Cicero ben Grund feiner Babl aum 4 theibiger bes G. Roscius angegeben und bie Sache felbft: bie es fich handelte, vorgetragen bat, ftellt er fich felbft einel fache Aufgabe: 1) die Biderlegung ber Antlage, 2) die Berine ber Roscier und 3) ben Ginflug bes Chrpfogonus. Ders Blager, beißt es in bem erften Abichnitt, fei weber im Su gemejen anzugeben, weshalb, noch wie bie That bollbracht; ben fei. Gine Beranlaffung bagu tonne weber in ber Gefichm bes Cobnes, noch in ber bes Baters nachgewiefen werbeng. b baß ber Lettere bie Abficht gehabt, ben Erfteren ju entert fei eben fo grundlos, als barin, bag er ibn bei feinen Reifen m Rom auf bem Banbe gurudgelaffen, eine Burudfebung nefent werben tonne; in Beziehung auf bie Ausführung ber Mat al laffe fich weber annehmen, daß er dieselbe felbft, noch haft fie burch Andere verübt habe, und bie Meußerung bes And gere, bag biefelbe in eine Beit gebore, in welcher bas. Ment vollig ftraflos gemefen fei, muffe eber bie beiben I. Roscins . ben G. Roscius verbachtig machen. Je weniger Beweife: ain lich gegen ben Beflagten beigebracht werben tonnten, befto. mit bauften fich biefelben gegen ben I. Roscius Dagnus, wein 1) burch Durftigfeit, Sabsucht, Bermegenheit und Berfeinbm mit bem alteren G. Roscius bagu angetrieben; 2) burch befte bigen Aufenthalt in Rom und abnliche Bergebungen begunfti worben fei, und beffen Schuld 3) noch burch basjenige berrathe werbe, mas unmittelbar nach ber That gefcheben fei, ba a) 'bi felbe noch in ber namlichen Racht durch einen Boten bes I Roscius Magnus bem Z. Roscius Capito nach Ameria gemelbe b) ber Befit ber erworbenen Guter zwifden Chrpfogonus und be Rosciern getheilt worden fei, c) E. Roscius Capito als eine ber 10 Abgeordneten ber Ameriner mit bem Chrpfogonus ge meinschaftlich die Absicht ber Gefandtschaft vereitelt babe, un d) die Sclaven bes Ermordeten, beren Auslieferung von ber Sohne verlangt worben fei, ftete jurudgehalten worben, trop ihres Mangels an empfehlungewerthen Gigenschaften vo

ihren gegenwartigen Gebietern fortwahrend begunftigt wurden. Die Berberblichkeit des Einflusses des Chrysogonus endlich werde dadurch bemerklich, daß der Verkauf der Guter durchaus uns rechtmäßig und ohne Vorwissen des Sulla erfolgt sei, da 1) der Ermordete weder geächtet noch auf der Seite der Gegner gertidet worden, 2) die Guter erst nach dem gesehlichen Termin verkauft worden seien. Indem endlich noch auf die die Sache des Adels tief erniedrigende Schändlichkeit dieser und ähnlicher Verbrechen, so wie auf das Unglud und die Hulfsbedurstigkeit des Angeklagten hingewiesen wird, bemuht sich der Redner, den Unwillen der Richter wider die Ankläger eben so wie das Mitzleid für den Beklagten zu erregen, und durch die Erinnerung an Psicht und Ehre ihre Furcht zu besiegen.

Sicero fagt nirgends ausdrudlich, daß S. Roscius freiges fprochen worden fei. Es scheint jedoch aus dem durch die Sache verdienten Beifall hervorzugehen, deffen er sich selbst an mehreren Stellen ruhmt 1. Auch nach Plutarch 2 war der Erfolg ein gunstiger. Das Feuer der Jugend aber, welches sich in seinen Worten ausdruckte, daß felbst folche Stellen der Rede, welche das kaltere Urtheil eines besonneneren Alters weniger gebilligt haben wurde, den Beifall der auhorenden Menge erwarben 3.

Daß fich Cicero in ber Sache bes S. Roscius bem Borne bes Sulla, ber damals noch im Befig ber hochften Gewalt war, ausgesett hatte, ift sowohl aus ber Rebe selbst als aus demjesnigen beutlich, was sonft von ihm barüber bemerkt wird 4. Die

Brut. 90, 312 Itaque prima causa publica, pro S. Roscio dicta, tantum commendationis habuit, ut non ulla esset, quae non digna nostro patrocinio videretur. de off. II, 14, 51 Maxime autem et gloria partiur et gratia defensionibus, ecque major si quando accidit, ut ei subveniatur, qui potentis alicujus opibus circumveniri urgerique videatur: ut nos et saepe alias et adolescentes contra L. Sullae dominantis opes pro S. Roscio Amerino fecimus, quae, ut scis, exstat oratio.

Plut. Cio. 3 Αναδιξάμενος ούν την συνηγορίαν καὶ κατορθώσας ίδαι μάσθη.

Cic. Orat. 30, 107 Quantis illa clamoribus adolescentuli diximus de supplicio parricidarum? quae nequaquam satis deferbuisse post aliquanto sentire coepimus. »Quid enim tam commune quam spiritus viris« etc. (Bgl. pr. Rosc. 26, 71 u. 72). Sunt enim omnia, sicut adolescentis, non tam re et maturitate quam spe et exspectatione laudata.

Bgl. Quintil. XII, 6, 4.

Beit ber Proscriptionen aber war vorüber, und ber Ginfing berjenigen, welche ibm die Bertheidigung bes Roscius übertragen batten, mochte bagu beitragen, ibn auch vor ben golgen gu fouten, wenn bagu nicht fcon bie Lossprechung bes Angeflag: Die Ergablung bes Plutarch 1, wonach bie ten binreichte. Rurcht vor Sulla bie Beranlaffung ju ber Reife gewesen fein foll, welche Cicero fpater nach Griechenland und Afien unternabm, murbe baber ameifelbaft fein, auch wenn ausbrudliche Angaben bes Cicero nicht bagegen vorhanden maren. Cicero namlich giebt nicht nur eine geschwächte Gesundheit als einzigen Grund diefer Reife an 2, fonbern ermahnt auch, bag auf bie Rebe fur ben Roscius anbere von ibm nicht weniger forgfaltig ausgearbeitete unmittelbar gefolgt feien 3; ja er fugt bingu, baß er mit biefen Befchaftigungen 2 Jahre hingebracht babe 4, und gebenft an einer anberen Stelle einer Rebe, in welcher er noch vor bem Tobe bes Gulla bie Berordnungen beffelben abermals angegriffen babe 5. Gebort nun ber Unfang ber rebnerifchen Thatigfeit bes Cicero in bas Sahr 81, und geht barand, bag bie pro Caecina 33, 96 ermannte Rebe fur bie Angeflagte aus Arretium mabrend bes Lebens und nicht mahrend ber Dictatur bes Gulla 6 gehalten fein foll, bervor, bag biefelbe erft nach ber Abbantung bes Sulla gehalten murbe, fo tann auch bie Abreife bes Cicero aus Rom erft im Jahr 79, alfo wenigftens ein Sabr nach bem Proceg bes G. Rodcius, erfolgt fein, womit zugleich übereinftimmt, daß bie Reise felbit, von welcher Cicere im 3. 77 v. Chr. jurudfehrte, 2 Jahre gebauert baben foll.

Da weber bie Gewaltthatigkeiten, wogegen Cicero ben &. Barenus vertheibigt haben foll, noch die Erwahnung bes aus ber Rebe fur ben S. Roscius bekannten Erucius als Anklagers bes Barenus mit Sicherheit auf die Beit des Sulla schließen laffen, so ift die allein aus der Rebe fur ben Cacina bekannte Bertheis bigung der Arretinerin die einzige, welche unter den von Cicero während ber 2 erften Jahre seiner rednerischen Birksamkeit ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. c. 3. <sup>2</sup> Cic. Brut. 91, 314.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deinceps inde multae, quas non minus diligenter elaboratas el tanquam elucubratas afferebamus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brut. l. l. Itaque quum essem biennium versatus in causis et jam in foro celebratum meum nomen esset, Rome sum profectus.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Caec. 33, 96.

<sup>6</sup> Sulla vivo.

baltenen namentlich ermabnt wirb. Die Beranlassung bagu lag in bem Urtheil, welches jugleich mit mehreren anberen Orten Italiens Die Stadt Arretium in Etrurien getroffen batte 1. Sulla batte ibr Burgerrecht und Banbereien entriffen und eine Angabl feiner Golbaten als Coloniften babin geschickt. Da nun nach romifchen Begriffen Die perfonliche Freiheit aufs Genauefte mit bem Burgerrecht jufammenbing 2, fo maren einer aus Mer retium geburtigen Frau auch Diejenigen Rechte bestritten mors ben, welche fie vermoge ihrer perfonlichen Freiheit befaß. Ueber bie Sache, um welche es fich in bem Proceg hanbelte, fehlt es an Radrichten. Die Entscheibung batte bas Decemviralgericht ?; ber Anklager mar C. Aurelius Cotta. Es tam vor Allen auf bie Arage an, ob eine Burgschaft (sacramentum) 4, welche non Seiten ber Angeflagten geleiftet worben war, gultig fei ober nicht. Der Untlager behauptete bas Lettere, weil ben Arretis nern bas Burgerrecht genommen worben, Cicero bas Erftere, weil bies rechtlich unmöglich fei. Das Gericht hielt in bem erften Theile ber Berhandlungen fein Urtheil gurud, geftanb bas gegen im zweiten bie Gultigfeit ber Burgichaft zu, und entichieb fo ju Gunften ber Angeflagten 5.

App. B. C. I, 96. II, 94. Cic. pr. domo 33, 79 Populus Romanus L. Sulla dictatore ferente comitiis centuriatis municipiis civitatem ademit, ademit iisdem agros. De agris, suit enim populi potestas, de civitate, ne tamdiu quidem valuit, quamdiu illa Sullani temporis arma suerunt. Gottling Gesch, der rom. Staatsversassung S. 462.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Caec. 33, 96 Qui enim potest jure Quiritium liber esse is, qui in numero Quiritium non est?

Decemviri stilitibus judicandis. Passeratius ad Cic. pr. Caec. 33
 p. 565 ed. Graev. Cic. pro domo 29, 78.

<sup>4</sup> Hotomannus ad Cic. pr. Quint. c. 8 p. 37 sq. ed. Graev. Ernesti Cl. v. Sacramentum. Sugo Rechtsgesch, §. 131. Gaj. Inst. IV, 13 sq.

<sup>5</sup> Die gange hieher gehörige Stelle ist (pr. Caec. 33, 97): Atque ego hanc adolescentulus causam, quum agerem contra hominem disertissimum nostrae civitatis, Cottam, probavi. Quum Arretinae mulieris libertatem desenderem et Cotta decemviris religionem injecisset, non posse sacramentum nostrum justum judicari, quod Arretinis adempta civitas esset, et ego vehementius contendissem, civitatem adimi non potuisse: decemviri prima actione non judicaverunt: postea, re quaesita et deliberata, sacramentum nostrum justum judicaverunt. Atque hoc et contra dicente Cotta et Sulla vivo judicatum est.

Die Rebe fur ben E. Barenus hatte Cicero trot ber Ber: urtheilung 1 feines Clienten fchriftlich aufgezeichnet, wenn auch abgefürgt 2. Auf bie Beit bes Gulla fann allerbings bezogen werben, baß C. Erucius, ber Antidger bes G. Robrius, fein Begner 3, und bag von Rachahmern bes & Graffus und SR. Antonius bie Rebe ift 4. Gegenstand bes Processes war eine Anflage megen Meuchelmord, ber von bem 2. Barenus gegen ben C. Barenus und Salarius begangen und gegen ben En. Barenus verfucht worben fein follte 5. Die Beweife foienen nicht leicht zu wiberlegen, Bermanbte und Freunde batten ben Angeflagten verlaffen 6; feine Mitburger geborten gu feinen Berfolgern 7, und bie Absicht bes Cicero fcheint nur gewefen au fein, burch Schilderung ber Berlaffenheit feines Clienten Ditteib gu erregen und bas begangene Berbrechen als wenig glaublich von Seiten bes Angeflagten 8, welchem es feinerlei Bortheil gebracht, auf Anbere 9 ju malzen. Eigenthumlich scheint babei bie Ans ordnung gewefen ju fein. Die Ergablung (narratio) begann erft, nachdem bie gegen Barenus erhobenen Befculbigungen entfraf: tet worben waren 10, und über bie That felbft wurde berichtet, C. Barenus fei auf einer einsamen Strafe mit feinem Reifegefahrten Dompulenus auf Die Sclaven bes C. Uncharius Rufus aus Rulginum in Umbrien gerathen, welche ben Dompule nus tobeten und ben C. Barenus bis gur Entscheibung feines Schidfals gebunden hielten 11. 2. Barenus aber follte unfcub big fein , fowohl wenn C. Barenus bie Reife gufällig als wenn er fie auf Beranlaffung bes &. Barenus gemacht. Durch Spott follte babei ber Einbruck gefcomacht werben, welchen bie Antie: . ger burch Borgeigung ber Bunben bes En. Barenus gu machen gesucht batten 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quintil. VII, 2, 36.

Plin. Epist. 1, 20, 7 vergleicht bie Rebe beswegen mit ber f. Murena.

fragm. 8 bei Orelli Tom. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fragm. 6. <sup>6</sup> fragm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fragm. 2. <sup>8</sup> Quintil. VII, 2, 36.

Bie Drumann V, G. 245 vermuthet, auf ben G. Andjarius Rufus.

<sup>10</sup> Quintil, IV, 2, 26. VII, 1, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> fr. 5 u. 7. Quintil. VII, 2, 10. <sup>13</sup> Quintil. VI, 1, 49.

## III. Abschnitt.

k bes Sicero nach Griechenland und Afien von 79 bis 77 v. Chr.

Die Berfassung bes Gulla mar mabrent ber 2 erften Jahre fentlichen Thatigfeit bes Gicero vollendet, und Gulla felbit this in ben Privatftand gurudgetreten. Da trot aller Barte. ider bie unterbrudte bemotratifche Parthei behandelt unb Mil ausgerottet worden mar, trop ber Erniebrigung, tie Bolkstribunen, nachbem ihnen bis auf bas Recht bes much Alles entriffen war, fich batten gefallen laffen muffen. drei ber erweiterten Rechte bes Genats, woburch bie Aris datie aufs Reue befestigt ichien, doch teineswegs dem Berdienft Beg ju Chre und Auszeichnung verschloffen, Die Berbeffes was und Bewollftandigung ber jest wieder ausschließlich bem Benat ibntegenen Criminalgerichte aber fur bie Ausbildung in ser Budiatit ben freieften Spielraum eroffnete, fo tonnen nicht in bfimtlichen Buftanbe gemefen fein, welche ben Gis grede bemals Rom ju verlaffen, und ein Paar Jahre im lastante jumbringen bewogen. Much hatten, ba ber Berfuch 3. Imilius Levibus, Die fullanifchen Ginrichtungen umgus infen, fehlichlug, bie Berbaltniffe fich nicht geanbert, als er 3. 7 nad Rom gurudtehrte.

n: Der 3wed feiner Reise geht offenbar zumeist aus der Art Beise hervor, wie dieselbe von ihm benutt wurde. Der benag mit Philosophen und Rhetoren scheint ihn in Athen sozul als in den asiatischen Stadten und Inseln ausschließlich eschieftigt zu haben, und seine eigne Versicherung, wonach er ie Reise unternommen haben will, um seine durch die bisheris Anstrengungen geschwächte Gesundheit zu starken, und eine lanier der Rede sich anzueignen, welche seinen Lungen weniger muthete, stimmt damit vollkommen überein 1. Uthen gehörte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Brut. 91, 313. 314. Plutarch. Cic. c. 3. Ueber seine Manier sprechen Brut. §. 314: quod omnia sine remissione, sine varietate, vi ma vocis et totius corporis contentione dicebam. Und boch war er hlessen, quodvis potius periculum adeundum quam a sperata dicendi ia discedendum. Ibid. 331. §. 312. Quintil. XII, 6, 7.

noch immer zu ben Orten, welche ber Aufmerklamkeit ber Freunde und Bewunderer griechischer Kunst und Literatur vorzüglich werth schienen 1, und die Beredsamkeit, welche seit langerer Beit schon, wenn auch in einer ausgearteten Form, ihren Sig in Asien und Rhodus aufgeschlagen hatte, machte die Bekanntschaft mit den Lehrern derselben wunschenswerth, wie wenig auch ihr Unterricht zur praktischen Ausbildung genügen mochte. Gicero also verlangte nach einer Gelegenheit zur Bollendung seiner Ausbildung, welche auch Frühere nicht verschmaht hatten 2, Spätere aber so eisrig suchten, daß der Ausenthalt an irgend einem Hauptort griechischer Gelehrsamkeit mit zu den Ersorderuissen der wissenschaftlichen Erziehung zu gehören schien.

In Athen, wo Cicero 6 Monate verweilte 3, fcheinen inbeffen bie Sauptichulen ber griechischen Philosophie nur ungleich vertreten gewesen ju fein. In ber Spite ber Epifureer fanb ber bamale bereite bejahrte Beno aus Sibon 4, beffen Scharf: finn und bei einem Epitureer ungewohnliche Gewandtheit ber Rebe Cicero 5, wie vor ibm ichon Philo, bewunderte, fo beftig er auch bie Atabemiter betampft hatte, und beffen Ungriffe auf bie Stoiter Pofibonius in einer besonderen Schrift widerlegen gu muffen glaubte 6; und neben ihm ber als Behrer bes Cicero er: mahnte und von biefem wegen Bilbung, Feinheit und Biebents wurdigfeit bis in fpatere Jahre gefchatte Phabrus 7, ber, nach: bem er früher eine Beit lang in Rom gelebt und bier bie Stund: fage feiner Schule verfundigt batte 8, nach Athen gurudgetebrt war und bafelbft bis an fein Enbe lebte. Der Umgang mit Attifus 9 trug bagu bei, ben Cicero mit biefen Philosophen, wie wenig er auch ihren Unfichten augethan mar, in Bertehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Divin. in Caecil. 12, 39 Aliud est, literas Graecas Athenis, aliud Lilybaei didicisse,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. de orat. I, 11, 45. 18, 82.

<sup>3</sup> Cic. Brut. 91, 315. Dio Cass. XLVI, 7 wird ber Aufenthalt bei Cicero übertrieben auf 3 Jahre angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diog. L. VII, 36. X, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tusc. III, 17, 38. N. D. I, 21, 59. 33, 93. 34, 93. Acad. poster. extr.

Menag. ad Diog. L. VII, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> N. D. I, 33, 93, ad fam. XIII, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad fam. XIII, 1, 2.

fin. I, 5, 16. V, 1, 3. de leg. I, 20, 53.

tingen, und feine fpateren philosophischen Arbeiten beweisen, wie Schriften berfelben, namentlich bie bes Phabrus i, & unbenutt von ihm gelaffen wurden.

Der floischen und peripatetischen Schule scheint es an ausichneteren Bertretern in Athen gesehlt zu haben. Bon ben
ichtern bes Panatius, Mnesarchus, Hetato und Posidonius,
in Posdonius und vielleicht auch Petato, ber wenigstens das
ichteig war 2, in Rhodus, Mnesarchus aber, bessen bei Interested war 2, in Rhodus, Mnesarchus aber, dessen bei in Strit ber Philosophen 3 und Rhetoren sowohl, als bei iden Stoiter und Atademiter 4 gedacht wird, gehörte boch in Stritern Beit an, obwohl er noch, als Antiochus und Philo mipeiten, in Athen gelebt zu haben scheint, eben so wie kunden ihm erwähnte Dardanus 5. Cicero hatte die Schrifinden Anesarchus studiet, allein er rechnet ihn nicht wie den

Mis umhafte Peripatetiker feiner Beit erwähnt Cicero ben Bisdens, welcher die Sittlickeit und Schmerzlosigkeit für das bidde du allart hatte 7, den Stafeas aus Reapel, den Lehrer de A. Hio 8, und den Kratippus. Kratippus aber lebte erst him ju Athen 9, Stafeas kann wenigstens, als Cicero sich bort anhielt, nicht daselbst gewesen sein, und von Diodorus, dem Schler des Kritolaus, wird nirgends erwähnt, daß er den Bekannten des Cicero gehörte. Der mit Cicero zu Athen verweilende Piso aber sucht die Kenntnis der peripatetischen Miscoppie nicht dei einem Peripatetiker, sondern bei dem die Chulen der Akademiker, Peripatetiker und Stoiker vermengenun Intiochus 10.

<sup>1</sup> ad Attic. XIII, 39, 2. Rrifche b. theol. Lehren ber griechischen Lentr. S. 27 ff. 2 de off. III, 15, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de orat. I, 11, 45. 18, 82. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fragm. ex Acad. prior. lib. I, p. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Acad. pr. II, 22, 69. <sup>6</sup> fin. I, 2, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cic. fin. V, 5, 14.

i fin. V, §. 8 u. 75. de orat. I, 22, 101.

<sup>?</sup> Cicero läßt ihn sin. V, 14 ganz unerwähnt, und scheint ihn erst if seiner Reise nach Cilicien zu Ephesus, wohin sich Kratippus von Myzene aus begeben hatte, kennen gelernt zu haben. Timaeus c. 1. p. 496. stilene nämlich war ber Wohnort bes Kratippus. Brut. 71, 250. Späzsteilich lehrte er in Athen. de ost. init. de divin. I, 3, 5. Ellendt Cic. Brut. p. 183 ed. pr.

Cicero felbft aber fpricht, indem er feiner philosophischen Studien in Athen gebenft, nur von feinem Umgang mit Antiedus, bem Astaloniten 1. Er war auf biefe Stubien nicht unporbereitet; benn Philo mar ber Lehrer bes Untiochus gewesen. Freilich batte biefer bie Unfichten feines Deifters und Damit augleich die Grundfate ber mittleren und neueren Afabemie auf: gegeben, und eine Berftellung ber alteren Atabemie verfuct 2, mit welcher augleich Peripatetiter und Stoifer vereinigt werben follten. Platonifer und Ariftotelifer, wurde von ibm behauptet, feien im Befentlichen nicht von einanber verfcbieben, Beno aus Citium aber, ber Schuler bee Polemon aus ber alabemifch: peripatetifden Schule, babe nur Reues in Borten, nicht in ben Sachen aufgebracht, Artefilaos aber, fein Mitfchiler, bie Lebren ber Atademie blos aus Biberfpruchsgeift gegen ben Bene veranbert. Inbem er bie Unficht ber neueren Atabemie von ber Burudhaltung ber Anertennung philosophischer Gate beftritt, mar er bemubt, biefelben Rriterien ber Babrbeit mie bie Stoiter zu vertheibigen 3, verwarf jeboch bie ftoifche Unficht vom bochften Gut fo wie die baraus hervorgebenden paraboren Bebauptungen, und naberte fich ben Peripatetitern 4, inbem er außer bem Sittlichguten noch bie forperlichen und außerlichen Buter gu einer volltommenen Gludfeligfeit fur nothwendig er flarte 5. 3mar maren mit biefer Ausgleichung weber Afabemis ter, noch Peripatetifer noch Stoifer gufrieben 6, inbeffen feblte bem Antiochus nicht ber Beifall angesehener Romer 7, 3. 2. bes Difo, Lucullus, Barro und Brutus 8. Attitus gefteht bei nabe von ihm überrebet worben gu fein 9, und bie Bunft feiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 91, 305. Wie er ben Antiochus achtete: Acad. pr. 2, 4. 22, 68. 35, 113. ad Att. XIII, 19, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acad. pr. 4, 12. 6, 18. 31, 109. 111. Acad. post. 4, 13. 9, 35. 12, 43.

<sup>3</sup> Ac. pr. 21, 67. 43, 132. Bgt. 46, 143. 30, 97. 45, 137. 16, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. fin. V, 5, 14. 6, 16. Acad. pr. 42, 131. 43, 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ac. pr. 43, 131. 44, 135.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Acad. pr. 4, 11. N. D. I, 7, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Misfallen an bem Streit ber philosophischen Partheien mochte bagu beitragen. Cic. de leg. I, 20, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Acad. post. 3, 12. ad Att. XIII, 12, 3. 19, 2. ad fam. 1X, 8, 1. Acad. pr. 2, 4. 10. 11. 19, 61. fin. V, 1, 1. 2, 6.

<sup>9</sup> de leg. I, 21, 54.

nimifden: Erennbe ging, sumfiball anfisfeigen Bruber und Rade folger Aviffut, hinben, Gicere, gebonte min gu ffpinen Anbangen. wie affine andide auch mit ibm befchaftigle junh foater in foater Schriften bien Anfichen bes , Natiorbus , herrabte. Er fab , ande menin: Bedrbeit in bem won; ihm; penfucten; Gonfretismus, lae mbigminimenig: Entiodens baburd feine Biel, bas: Anfebn ben af bem Allehemiei wirberherzuffeller in gereichte fin: Die Borlief welche. Beile: hem: Giero "für "hie. ! weuene Alabemie seinzuffi anualt batte, erhielt fich took ben Beibenichaft lichteit; mit und der Antiodus, fewohl; biefen Schulen felbangle bie befonderen Mafichten bas Philogan befannfengfachte. J. 2014. Der nureichie R. ... . Am) ben Stubien best Gicere nabmen ibbeigens fein Bruber Duindud, Gin Betten &. Ciero . fein Breund Attifus, und 1 bur verfvatetifden und antipolificen Schule engebeng Dr. Duni Bilb Gelburnienns Abeil 4. Der Anfenthalt in Athen ichaint beber auf bis: angenehmile Beile verfloffen sur lein, und wunde außer einer Einweibung in Die eleufinifden Bufterien 5 nach au Ausfibern im bas übrige Griechentanb , j. B. ben Delopouneste bemutt. 206 Cicero eine Beitlang ben Bebanten gebegt baben foll, falls feine Abfichten auf eine offentliche Baufbahn vereitelt werben follten, fich nach Athen gurudgugleben und gang ben Biffenichaften au wibmen, fcheint au ben Erbichtungen au gehor ren .. mamit Spatere bas leben bes Gicero ausftetteten 7. 1 11/16

Beit weniger als für die Philosophie scheint Athen damath für die Beredsamkeit bargeboten zu haben. Der Sprer Demotius, ein alter und nicht unberühmter Bedekünftler, scheint der Ginzige gewosen zu zsein, bessen Amweifungen Cicero benutte: nub obgleich er ben Eiser nicht unermabnt läßt, mit welchem er biesen Studien obgelegen, so scheint boch sein Ausenthalt in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 97, 332. fin. V, 3, 8. Plutarch. Brut. c. 2. Ac. post. 3, 12. Ac. pr. 4, 12. Tusc. V, 8, 21 u. 22. ad Att. V, 10, 5. 18gl. Acad. pr. 19, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ac. post. 4, 13. <sup>3</sup> Plutarch. Cio. 4.

<sup>4</sup> Die Perfonen, welche bei Cio. fin. V. redend eingeführt werben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> de leg. II, 14, 28. <sup>6</sup> Tusc. V, 27, 77.

Plutarch. Cio. c. 4. Das bie Sache erbichtet ift, erweift fich nas mentlich burch ben Busammenhang der Erzählung mit der von Plutanch früher angeführten angeblichen Beranlaffung, ber Reife des Cicero.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Brut. §. 315.

Affien und Rhobus fur biefen Bweck ungleich wichtiger gewefen Er felbft fpricht nicht immet geringschättend bon ber fonft vielgetabelten affatifchen Berebfamileit, und obgleich er geflebt, bag ein fewillftiges, franthaftes und gefichtes Befen an Die Stelle ber fruberen Rraft und Gefundheit getreten fei; fo fcheinen ibm biefe gehler boch nicht überall auf gleiche Beffe bemertbar und bie attifche Berebfamteit am Reinften in Rhobus erhalten zu fein 1. 3m Allgemeinen abet glaubt Ciero dine boppelte Art von Berebfamteit unterfcheiben, und bie eine mete in bet Schonheit und Regelmäßigfeit; bie andere mehr in bem Reichthum und Fluß ber Rebe fuchen gu muffen, indem er injufugt, baß bie gegenwartige affatifche Berebfamteit befonbers que letteren gebore und fruber von bem Enibier Zefchwins, an feiner Beit aber von bem Mileffer Aefchines vorzüglich vervolls tommnet worden fei, wahrend fich in ber erfteren, wie fraber ber Geschichtschreiber Timaus, fo fpater ber Rebner Dierottes von Alabanda und Menefles, ber Bruber beffelben; Gervorgethan 2, wobei zugleich ber Ginflug ber Schule bes Motrates unverfennbar icheint. Ging inbessen bie Absicht bes Cirero babin, bie Manier feiner Beredfamteit ju anbern, fo murbe auffallend fein, bag er gegen feine Rebler bei Rebetunftlern Abbulfe fuchte, beren Gigenthumlichfeit gerabe in biefen Rehlern 3 lag und benen Cicero felbft ben Bormurf macht, baf ihre Sprache ber Jugend angemeffener als bem Alter gu fein fcheine 4, mare ber Gefchmad überall gleich verborben gewesen. Dem Menipput von Stratonicea 5, mit welchem fich Gicero am effriaften befcaftigt haben foll, wird ausbrudlich bas Lob ertheilt, bas er, frei von thorichtem und unangenehmem Befen, mit gug untet bie Attifer gerechnet werben tonne 6. Außer biefem foll bet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. 13, 51. <sup>2</sup> Brut. 95, 825. Strabo XIV, p. 661 init.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brut. 91, 316.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brut. 95, 325 genus orationis Asiaticum adolescentiae magis concessum quam senectuti.

in Katlen. Strado XIV, p. 658 Casaud. p. 660 (p. 207 ed. ster.) Κάνταῦθα δ' ἀνήρ ἀξιόλογος γεγένηται ὑήτως Μένωππος κατά τοὺς κατίρας ἡμῶν, Κατόκας ἐπικαλούμενος, ἐν μάλιστα ἐπακεῖ τῶν κατὰ τὴν Ἀσίων ὑητόρων, ὧν ἡκροάσατο Κικέρων, ὧς ψησιν ἔν των γραφή αὐτὸς, συγκρίνων Ξενοκλεῖ καὶ τοῦς κατ' ἐκεῦνον ἀκμάζουσω.

<sup>6</sup> Cic. Brut. 91, 315.

Umgung bes Cicerorfiche noch auf ben Dionyfiud von Magnefin ben Zenoffes aus Abramyttium unib ben Aefchilude von Anther erftredt haben Popuagrou valad, E bliebe beier fina mie ball

Ablu Am wichtigsten jedoch ischent bem Cicero ber Aufenthaltrik Mhodus gewesen zur sein, wo der Redefünstler Arlois und dut Philosoph Possdanius sebrenützt Der Erstete warzeden iswanspreichte Betrenützt Der Erstete warzeden iswanspreichte Lebientige der Charlie aben Gebertibe Aufbericht Arlois gebintige dielige abenalde pum Schlettibe Anderschaft bei Arlois gebintige die Street der Arlois gebintige die Rose du Street der Arbeit und der Arbeit Rose du Street der Arbeit und der Arbeit Rose der Arbeit und der Arbeit der Gebintigen Ersten gebinklicht werdere gehle auf beine bereiten Geschlichte Bederbinde gehle der Street der Arbeit gewährte Geben gebinklichten bei Gebint der Geben der Arbeit gewährte Geben gewährte der Arbeit der Gebintigen Geben gewährte Geben gewährte der Gebintigen Geben gewährte der der Gebintigen Geben gewährte der der Gebintigen Geben gewährte der der Gebintigen Gebintigen Geben gewährte der der Gebintigen Gebint

Ŀ

Piutarch. Cic. c. 4. Zenotles auch bei Strabo XIII. p. 614 erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cie. Brut. 91, 316. Plutarch. Cie. 4. Strabo XIV, p. 656 Cassub. Hoseodiving di knolstevaaro μον εν Ροσφ και δοσφίσευσεν το δ΄ Απαμείς καθώνες καθλακός και Μόλων το Μαλακός και Μόλων το Τροσφίδε Συρίας καθλακός και Μόλων το Επτοροφίο Βατελρισμού Απολλούνος του Μολακός και Μόλων Μολακός και Μόλων Του Απολλούνος, του Διοσφίδε Μάλων και Αρη ιπρός κικέν έπεϊνος. Του μελλούν, δοτέ του Διοσφί Χιν, p. 661 init. wird zwischen Apollonius und Molon unterschieden.

3 Liv. XXXVII, 55. 56.

<sup>4</sup> Gicero neant the cum-actorem in veris causis scriptoremque procesantem; tum in notandis salmadvertendisque vittis et institutendo decendoque prudentissimum.

Ellendt ad Brut. 91, 816. de verk. 21, 88. de harusp. resp. 19. Laintil. XII, 1, 20. Bei Sueton. Caes. 4 heißt er auch olarissimus dicadi magister. Rach Plutarch Cic. 4 verstand Wolo gar nicht Lateinisch. Ciero minste vor ihm spriechisch reden, und Wolo beklagte es, die Gewandts bit Ciceros rühmend, das Griechenland jest auch den lesten Borgug en die Kömer verloren haben.

Cic. de dividipa, 6. de management, Cic. c. 4. de le de le destre

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cic. fin. I, 2, 6. vgf. ad Att. II, 1, 2.

rößten aller Stoiler Affen und Rhobits für biefen Breed w feiner Renntniffe ... an fein. Er felbft ifbricht michte fonft vielgetabelten affatifden P e vergangen maren, plante ot gu habento Er batte nicht fest, bag ein fchwatftigesyd auch an Rraft und Gefunblit Die Stelle: ber fruberen wollig veranbert, feine Stimme fcheinen ibm biefe 3 ausbrud rubiger und gefetter, feine bemeribar und bie -Beftimmung erhalten un fein fin einig geworden fein , und bas beiphi boppette Artib befragt haben foll 4, wie er bes groften in the School werben burfte , war icon lange nicht mehr Reichthum Mathlofen 5. Man mochte ben Cicero, ale et auftab. tingang mit griechischen Philosophen und urudfebrte, einen Graeculus und Otiosus 6 nennen, pufft aber wohl taum bes Burebens feines Baters und grunde, um ihn auf feiner ferneren Laufbahn gu erhalten.

## -1V. Abschnitt.

offentliche Thätigkeit des Cicero von seiner Ruckehr im I. 77 v. Chr. bis zum Process des Berres.

Erft im nachsten Jahre nach seiner Rudfehr erreichte Cicer Michter, in welchem es ihm die Gesehe 7 gestatteten, sich um hie Duaftur zu bewerben. Bichtige Rechtsftreitigkeiten aber be fcaftigten ihn in diesem Jahre 8, in welchem auch Cotta um

Ali...

<sup>--, 1</sup> Fragm. p. 482. Tusc. II, 25, 61.

Brut. 91 extr. Itaque me recepi biennio poet, non modo exercitatior sed prope mutatus etc.

4 Plutarch. Cic. c. 5.

<sup>•</sup> Cic. de divin. I, 19, 37. II, 56, 116.

<sup>6</sup> wie bas bei Plutarch vorkommenbe I gaunds und ogodavormis in der Rebe pro Sont. c. 51, 101 ausgebrückt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lex Villia annalis. Liv. XL, 44. de off. II, 17, 59. Judex legum ap. Orell. p. 133. Das Jahr ber Quaftur Giceros fouft noch aus Brut. 92, 319.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Brut. 92, 318 Unum igitur annum, quum rediissemus ex Asia, causas nobiles egimus, cum quaesturam nos, consulatum Cotta, aedilitatem peteret Hortensius.

enfulat, Sortenfias um Me Aebilenutarbe : amblithe Mon beiben .: ben : größten Rebnern iben Geis ; i fanti:) Evetenfins 4: Bipfel feines Buhms, und wiener bem Cotta Abertagte. Ech namenetich in ben Bescollen bes . M. Tanabeind mi Vella; beren Bertheibigung beibe ficheten gien: benentfic .a. Berebfamteit ibes ifportenfine ungleich intebe berebrtfint, glaid: iben nur bie Stelle bot moeiten Bertheibigere thertumpet fan war 1. Für Gicero war baber bortenfins fortwibes denftanb bes Betteifers 3 unb er verfchaubte, felbitable Minneffingen bes Combben D. Rodeine unt bes Mengeben Mich med: midde ... mm: fich: in ber: Runft bed Wortrags & austytibilbensels. -ifant Bar ban bamaligen Beben bat Gicere bat fich met bie dit bite Combben Du Robeins erhalten :: Die in berfefben ermalpaten Matfuchen beweifen , bag biefelbe imitas Sabrinach ber Rhiff teie bellu Gicete gebort. Beit ber Beit bet Profetiptionere menne 4, Sidiner verfloffen 4, unb, bie Rebe war babet mobil vins mut benjenigen mit benen Gicero, wie er fagt, gur Beit feiner Bei werbung um bie Quaffur ju thun gehabt bat. Bugleich abet fcheint bie Rebe gu benjenigen gerechnet werben gu muffen," in benen Giero bei ber Behandlung privatredtlichet Berhaltniffe cine verzägliche Gefchidlichfeit bewies. - ... Mounind: Charea, ber Begner bes Q. Rodcius, hatte bemfit ben 4 Jefre wher nuch tangere Beit gubor (13, 37) einen Selaven ibetlaffen, imm ibn fur die Babne auszubilben, wobei er ibnt angleich fein: Eigenthumsrecht gur Salfte abgetreten gu haben fficiat .:. Bodcind that: bierauf, was Fannint gewünsche battel mb.ber Lebeling batte eine Gefchidlichkeit in feiner Runft ich bact, welche einen feitr ansehnlichen Gewinn verfprach fat. Bi 19), als er pistlich von einem gewiffen Ravius aus Tarquinis trustbet wurde (10, 29). Die That fonnte von bem Thatee . i made

<sup>1</sup> Brut. 92; \$17.

inctior. 3 transpose. Plutarch. Cic. c. 5.

<sup>4</sup> pr. Q. Rosc. 12, 33. 13, 37. Das Cicero schon seit langerer Beit nit D. Mescius in Bechindung stand, solgt aus der Rede pro Quintio c. Wu. 25 g. 77.—79: g. 76 heist es von ihm: Etenim quum artiséx eines mai sit, ut solus dignus videatur esse, qui in scena specietur; tum vir eiusmodi est, ut solus dignus videatur, qui eo non accedat. Sein Berlehr mit Gusa: Plutarah. dulla of 38.

neunt. Cicero nennt ihn außerbem ben größten aller Stoilen ! und rubmt bie Renge und Bielfeitigfeit feiner Kenntniffe &.

Nachdem auf diese Beise 2 Jahre vergangen waren, glaubte Gicero ben 3weck seiner Reise erreicht zu haben. Er hatte nicht nur an Redesertigkeit, sondern auch an Kraft und Gesundheit gewonnen. Seine Manier war völlig verändert, seine Stimme milber und biegsamer, sein Ausbrud ruhiger und gesetter, seine Haltung fester geworden 3. Ueber seine kunftige Bestimmung mochte er längst mit sich einig geworden sein, und das delubische Orakel, welches er befragt haben soll 4, wie er des größten Auhmes theilhaftig werden burfte, war schon lange nicht mehr eine Zusucht der Rathlosen 5. Man mochte den Cicero, als er nach zweisährigem Umgang mit griechischen Philosophen und Rhetoren zurucksehrte, einen Graeculus und Otiosus in nennen, es bedurfte aber wohl kaum des Zuredens seines Baters und seiner Freunde, um ihn auf seiner ferneren Lausbahn zu erhalten.

## IV. Abschnitt.

Deffentliche Thatigkeit des Cicero von seiner Mud: kehr im 3. 77 v. Chr. bis jum Process des Berres.

Erft im nachsten Jahre nach seiner Rudfehr erreichte Cicero bas Alter, in welchem es ihm bie Gesethe 7 gestatteten, fich um bie Quaftur zu bewerben. Bichtige Rechtsstreitigkeiten aber bes fchaftigten ihn in biesem Jahre 8, in welchem auch Cotta um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fregm. p. 482. <sup>2</sup> Tusc. II, 25, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brut. 91 extr. Itaque me recepi biennio post, non mede exercitatior sed prope mutatus etc.

<sup>4</sup> Plutarch. Cic. c. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> · Cic. de divin. I, 19, 37. II, 56, 116.

<sup>6</sup> wie bas bei Plutarch vortommenbe l'oussos und exolustumes in der Rebe pro Sext. c. 51, 101 ausgebrückt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lex Villia annalis. Liv. XL, 44. de off. H, 17, 59. Judex legum ap. Orell. p. 133. Das Jahr ber Quaftur Giceros fouft noch aus Brut. 92, 319.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Brut. 92, 318 Unum igitur annum, quum rediissemus ex Asia, causas nobiles egimus, cum quaesturam nos, consulatum Cotta, aedilitatem peteret Hortensius.

bas Genfulet, eifentenfins mie ble Aebilenmirbe imbielbe Mon biofett Gulben unben iguiften Beimern iben Beis in fient. Spotenfins auf. bem: Dipfet feines Bubmb, umb wiener bem Cotta Mentauta netrieth:fid nemenflich in ben Descoffen bes . M. Ginteine mit Gu. Guladellag: benen Bertheibigung belbe führten gidn: bemert fic chen bit Beretfamteiteibet dorfenfint beimeleich intebe beretrtielt abalaid: ibm: nur: bie : Stelle bet: moeiten :Bertheibietra: fhertumat wohne war 1, :: fibr Giere : mat::babet: Bortenfins fortwibeeth bor: Benefinnt bes Batteifere A umb er verfchnichte feibil ibie Anweifringen ibes : Combben D. Roscins unti bes Mengeben Mohr pad : nicht : : mm: fich: in ber Runft bed Bortrage & ausgabilbensele Bow ben bamaligen:Bleben: bet Gicers batt fic mite bie dit ben: Combben De Rodcins :erfratten :: Die in berfefben : erpalinten Thatfuden bemeifen ; baf biefelbe imibas : Sabranach ber Stall. tebr bell: Ciceto gebort. Geit ber Beit bet Proferintianen: matten 4 Jahne: verfloffen A, unb, bie Robe : warn babet : wohl wine punt benjenigen mit benen Gicero, wie er fagt, me Beit feiner Be werbung um bie Quaffur ju thun gehabt bat. Bugleich abet scheint die Rebe ju benjenigen gerechnet werben ju muffen, 'in benen Cicero bei ber Behandlung privatrechtlicher Berhaltuiffe eine vorzägliche Geschicklichkeit bewies.

Fannind Charea, ber Begner bes D. Roscius, hatte bemfete ben 4 Jahre ober noch tangere Beit zuvor (13, 37) einen Selaven überlaffen, um ihn für die Bahne auszubilden, wobei er ihnt zugleich sein Eigenthumsrecht zur Salfte abgetreten zu haben scheint. Roscius that hierauf, was Fannind gewünscht hatte, und der Lehrling hatte eine Geschicklichkeit in seiner Kunft er langt, welche einen sehr ansehnlichen Gewinn dersprach (26, 28, 29), als er ploblich von einem gewissen Flavius aus Aarquinst ermordet wurde (10, 29). Die That konnte von dem Abites

<sup>1</sup> Brut. 92, 317.

Brut. 1. 1. qued et dicendi ardore eram propior et actate con junctior.
<sup>3</sup> ὑπόκρισις. Plutarch. Cic. c. 5.

<sup>4</sup> pr. Q. Rosc. 12, 33. 13, 37. Das Cicero schon seit langerer Belt mit D. Roscius in Berbindung stand, solgt aus der Rede pro Quintio c. 24 u. 25 g. 77....79. g. 76 heißt es von thm: Etenim quum artiféx ejusmodi sit, ut solus dignus videatur esse, qui in scena spectetur; tum vir ejusmodi est, ut solus dignus videatur, qui eo non accedat. Sein Bertehr mit Sulla: Plutarch. Sulla a. 36.

nicht geläugnet werben, und Roscius fomobl als Rannins batten baber: Enticabigungbanipruche ju machen .. Auf biefe Beife erhielt Roscius, nachbem er ben Flavius gerichtlich beiangt batte, ein: Grunbflud, welches gur Beit bes Proteffes: auf 100000: Ge fertien geschätt murbe, bamals jeboch, als es bem Rodeius gufiel; theils weil ber Berth bes Grundbefiges burch bie Proferiptionen gefunten war, theils weil bas Gut als Eigenthum bes Moscius mefentlich erweitert und verbeffert wurde, nur ungleich niebriger angeschlagen werben tonnte (12, 33). Bon Bannins fdeint bei biefem Bergleich nicht bie Rebe gewesen qu fein ,: ba aber die Anklage von beiben gufammen gegen ben glavins erboben worben war, fo behauptete Fannius, von ber Entschabi: gung, melde bem Robcius ju Theil geworben war 1, bie Salfte für fich verlangen gu tonnen , Roscius bagegen , bie Entfchible aung nur fur feinen Antheil, nicht fur ben bes Rannius ? verlangt und erhalten ju baben. Die Frage alfo, um melthe es fich handelte, mar, ob Roscius fich mit bem Flavius: 1608 fur feinen Antheil ober auch fur ben feines Genoffen vertragen babe (12, 34). Das Erftere behauptete Roscius, bas Lettere : Fannius. Die Behauptung bes Kannius aber, fagt Cicers, werbe 1) baburch widerlegt, baß Flavius nicht baran gebacht babe, eine Bergichtleiftung auf alle weiteren Anspruche gu verlangen 3, bem Fannius alfo feine Unfpruche vorbehalten geblieben feien, 2) baburch bag. Fannius 3 Jahre vor bem gegenwartigen Procef, alfo bas Jahr barauf nachbem Roscius fich mit bem Alavius verglichen, einen Bertrag mit Roscius abgefcoloffen. babe, worin er biefem bie Salfte besjenigen verfprochen habe, was er von Blavius erhalten murbe (13, 37); Difo namlich, jest ber Richter (judex), wie bamals ber Schiebemann (arbiter) ber Strefe tenben, hatte bem Robcius aufgegeben, 100000 (ober wohl vielmehr 50000) Seftertien an ben gannius ju gablen, wenn biefer ebenfalls basjenige, mas er von bem Alavius ju forbern hatte, mit ihm theilen murbe (13, 38); 3) baburch bag gannius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fannius behauptete gegen ben Q. Roscius 12, 33: In hanc rom me cognitorem dedisti. Lite contestata, judicio damni injuria constituto, tu sino me cum Flavio decidisti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pro dimidia parte nicht pro tota societate. Ibid.

<sup>3</sup> amplius a se neminem petiturum 12, 35.

wiellich 300000. Seftertien von bem Mabine erhielt: (24 / 40%) was Cicers theils burch bas Beugniß Beit-Gleivins; welches file Bibbles gwifchest: Fanning fund Flavius, entifchieben batte (14: 42), tholis barde bas zweier Genatoren: Denen Churius Bie Bache mitgetheile batte, beweift (g. 14, 48-15, 46). . Et fonnte bat ber mach ber Darftellung, best Gitero mur als eine som Buchflibei Hebenbe Bartneffigfeit betrachtet: werben primenn, ber Bortfilmer biet Sonnind" gleichwohl fich auf bas, Gefet berief; Miles mas bar Conelles eines Berbindung verlange, werbe. Eigenthum berfathenelt Bubeffen find bie Umfanbe, wie Cicero felbft: fagt ?: midt basteniae i woburd bie Anfortiche bes Ramning befonbers, sunfate gewirfen werben follen. Bielmehr fcheint bas Refibalten an bos Butbftaben bet Befeheb, wamit. fich bie Gegnet bewagnet batten ; ben Gitero ju einem abnlichen Berfahren bewogen gutibe. ben : mint faine Abficht in bem erften , freilich großtentheila:me forenen : Theile ber: Rebe gemefen gu fein, ben gangleben Mani ert au Meneifen berguttinner meldie ben rechtlichen Anfrenchmili ner Mirbenna bes Kannius begründen tonnten .: Es war bathis lich. bas babei jugleich bie Frage jur Sprache fommen mußter ob bie Birthichaftsbucher bes Fannius ? rine folche Begrundung enthielten, und biefe grage ift, eben fo wie ber Beweis, baf Rannius felbft burch eine frühere Rlage 4: bargethan, wie er Beite bellimmte Summe 5 au forbern habe, eben meil es babei nant auf eine folde abgefeben gewesen, ein Sauptgegenftanb ber Am 5 6 2 2 terfudung.

Db bas Recht in ber That fo entschieben auf ber Seite des D. Roscius war, als aus ber Darftellung bes Cicero hervomet geben scheint, mag bezweiselt werben konnen, ber Ausgang bes Processes aber ift unbekannt. Die Entscheidung war von bem Prator bem C. Piso als Judex übertragen. (4, 12. 5, 15.

<sup>1</sup> quodounque sibi petet socius, id secietatis fieri 18, 56.

**<sup>2 5, 15.</sup>** 

<sup>3</sup> tabulao. Ueber ben Gebrauch berfelben vor Gericht vgl. in Vorr. lib. I, 23, 60. pr. Quint. 4, 17. Unterholzner in Savignp's Zeitfchrift fitter geschichtl. Rechtswiffenschaft. Bb. I. S. 265 u. 266.

<sup>4</sup> actio pro socio. Unterholgner C. 266 verfteht barunter eine actio bonae fidel, mabrend die jegige eine actio atricti juris fei.

<sup>5</sup> certa pecunia. 4::13 frift at: Quamide hac pecunia, de tabularum fide arbitrum sumpsit, judicavit sibi pecuniam non debest; (,, );;

Swyo Mechtsgefch. §. 269 S. 504). Prator war E. Pifo feibft erft einige Sabre fpater 1.

Das Jahr 75 v. Chr. war das Jahr ber Quaftur bes Electro in Sicilien 2. Junf Jahre namlich verftrichen seiner eignen Ausfage 3 zufolge mit der Führung gerichtlicher Angelegenheiten in Rom, bevor er im 3. 70 den Proces gegen Berres begann, und obgleich er an einer anderen Stelle 4 die Beit zwischen seiner Quaftur und seiner Untersuchungsvelse in den Angelegenheiten ber Sikuler nur auf 4 Jahre angiebt, so scheint doch ber Unterschied nur darin zu liegen, daß hiet 4 volle Jahre gemeint sind, da der Abgang des Cicero aus Sicilien wohl erst im Jahr 74 erfolgte, während dort die Jahre schlechthin gezählt werden.

Dag G. Debucaus als Proprator von Sicilien fein Borgefetter mar, fagt gmar Cicero, obgleich er an mehr als Giner Stelle 5 von ihm fpricht, nirgends ausbrudlich, vielmehr wird in ber nach feiner Rudfehr aus ber Berbannung im Genat son ibm gehaltenen Rebe 6 ber Bater bes De Curius genannt, biefe Angabe aber wird auch abgesehen von bem zweifelhaften Maschn ber Rebe, burch bie Borte bes Cicero felbst in feinen Reben gegen ben Berres wiberlegt. hiernach war G. Debucaus 2 Sahrelang Statthalter in Sicilien 7, und zwar mahrend einer Thenerung, welche auch mabrent Ciceros Amtefahrung Statt gefunden haben foll 8. Diefe Theuerung aber bauerte noch mate rend ber Statthalterichaft 9 bes C. Sacerbos, bes Borgangers bes Berres 10, fort. Da nun bie Bermaltung bes Berres in Steillen 3 Jahre bauerte, fo gehorte bie bes C. Sacerbos, mels der im Jahre 75, eben fo wie Berres im J. 74 in Rom Praetor urbanus gewesen mar, in bas 3. 74, die bes G. Peducans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3m 3. 70. Corrad. Qu. p. 50 u. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quaestura Siciliensis folgte nach Cic. Brut. c. 92, 318 unmittelbar auf bas Jahr, welches er nach seiner Rücklehr mit gerichtlichen Arbeiten hingebracht hatte.
<sup>3</sup> Brut. 1. 1.

<sup>4</sup> in Verr. lib. III, 18, 47. Nam quum quadriennio post in Siciliam venissem etc.

5 ad Att. X, 1, 1. fin. II, 18, 58.

<sup>6</sup> post red. in sen. 8, 21.
7 in Verr. lib. III, 93, 216.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Plut. Cic. e. 6. Cic. pro Planc. 26, 64.

in Verr. lib. III, 92, 214.

ie in Verr. lib. I, 10, 27. 46, 121. II, 28, 68. V, 21, 55. III, 50, 119.

tile 48 3ibre 76 utd 70. 26 ffetberoogleb! fich und binie 14 - was aber: ben Cenfus in Sicilien: bemertt wird ib wier alle 4 Sebre (quinto quoque samo) ernenert wurbe, info Emonarung fowohl in bie Gtatthalberichaft: bes Go ind als in bas lette Jahr ber Statthalterschaft bes Berres Sir defallen fein foll, so ergiebt fich baraus für ben bol Debutchus wad Sabr 75. - Befleibete folglich. Gicord Wiele Burbe eines Ducktore in Sicilien. fo bettelbete ich unter bem Boator G. Debucans 2, fo wie zugleich Binen Stellen bervongebt; baf es bie weffliche Balfte bet mit ber Haustflade Studams mar, we er die Quellut 🛗 🎝 ( a resulte e staat (a artistaat e ar e sur sije sije see dier tief gefühlten Ueberzeugung von ber Beiligbeit ladgbit ber ihm übertragenen Burbe 4 tras Cicero feine ihme an. And mangelte es ihm teinebwege an Geles Mill Bubleufte gut erwerben. Hwar fonnten biefe unter mitte und uneigennatigen Statthalter nicht in bent befeben, welchen ber Dudftor trot feiner Abhangigs im Prator einem eigennatigen und habfüchtigen Ber-Boar bifden entgegengufeten befugt war 5; bie febr anfebni ber Chabelieferungen aber, welche aus Sicilien nach Rom was, w wofür, fo weit es erlauftes Setraibe war, bie ing ben Quaftor oblag, konnten leicht einen weniger ges 1

<sup>1</sup> in Verr. II, 56, 139.

Prouds-Ascon. Arg. ad Divin. p. 97 u. p. 100 ed. Orell. An lasen, die Schwierigkeiten der Stelle post rud. in son. 8, 27 i ?. Fadius, qui misti quaestor kuit, M' Curius, cujus ogo pateitar kui, — hulo nocessitudini non dokuorunt) zu kefeitigen, hat es sefehlt. An eine stellvertretende (wie in Vorr. lib. I, 15, 41) Pers ng des Eurius scheint jedoch eben so wenig gedacht werden zu könzals an eine Aboption des M' Curius durch S. Peducaus, oder an ibtische, der steilischen etwa vorhergegangene Quastur, wie Corradus tura p. 46) gemeint hat. in Vorr. lib. V, 14, 35 spricht Sir. so ner Quaskur, das man sieht, wie auf seine Wahl unmittelbar auch zestimmung für Siellien solgte.

in Verr. lib. II, 4, 11. 12. Pseudo-Asc. p. 100. Das Cicere fels b nicht in ber öftlichen Salfte ber Preving hatte, wo bie Saupts syratus, folgt aus pro Planc. 27, 68.

in Verr. lib. V, 14, 36.

in Verr. lib. II, 4, 11. III, 74, 182.

wiffenhaften Benmten gu Ungerechtigfeiten und Bebrudangen, wie folche unter Berres vorfielen 1, verleiten. Dagu tam, baf eine Getraibetheuerung gerabe bamals ju außerorbentlichen Rot berungen 2 Berenlaffung gegeben batte, und Gicero fich baburch genothigt fab, manche gaften aufzulegen 3. Unter biefen Umftanben mar es fein Beftreben, feine Pflichten gegen ben Staat burch Lieferung einer beträchtlichen Menge Betraibes 4 eben: fo genau ju erfullen, als er fich Schonung und Uneigemputieleit gegen bie Einwohnerschaft ber Infel angelegen fein lief. Die Liebe und bas Bertrauen ber Proving begleitete ihn. als er am Enbe feiner Bermaltung nach Rom gurudfebrte, und in einer öffentlich ju Bilpbaum gehaltenen Rebe 5 Abschieb nahm. Die Capitaliften (nogotiatores) hatten feine Gefälligfeit, ble Saufleute feine Gerechtigkeit, die Burger ber Municipien feine Leutfefigfeit gu ruhmen 6. Außerdem batte Cicero Gelegenheit gehabt 7, fic eine Angabl jungerer Romer zu verpflichten, welche ber Berlegung ber Rriegsordnung angeflagt, auf feine Bermenbung vom Prator freigesprochen wurden. Dabei scheint bie Bet von ibm ju einer Reife burch bie gange Infel benutt worben ju feing in Syrakus hatte er das faft vergeffene Grabmahl bes Andiene: bes wieber aufgefunden 8, bier und ba manche Gaftfreundschaft geschloffen, und die nicht gewöhnlichen Chrenbezeugungen, mit benen ihn die Provincialen entließen, ichmeichelten feiner Gitalleit.

Der Ruhm, welchen er burch seine Amtösuhrung erworben zu haben glaubte, war indessen nicht der erwartete; so wichtig war die Berwaltung eines Quastors in der Provinz nicht, um in Rom besondere Ausmerksamkeit zu erregen; als er auf der Rudreise nach Puteoli kam, wo ein zahlreiches romisches Publiztum versammelt war, wußte man nicht einmal, daß er in Sicilien gewesen 10; um so mehr aber fühlte er sich zu seiner ferz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in Verr. lib. III, 78, 182. <sup>2</sup> in Verr. lib. III, 69, 163. <sup>3</sup> Plut. Cic. c. 6. <sup>4</sup> pro Plane. c. 26, 64.

Plut. Cic. c. 6. 4 pro Planc. c. 26, 64.
5 Diese Rebe war im Alterthum vorhanden. Orolli Fragm. p. 444.

pr. Planc. 26, 64. Sgl. in Caecii. 1, 2. in Verr. act. 1, 12, 34.
 lib. II, 4, 10.
 Plutarch. Cio. c. 6.

<sup>8</sup> Cic. Tusc. V, 23, 64 u. 65.

<sup>9</sup> in Verr. lib. II, 47, 117. IV, 14, 32. 20, 44. pr. Plane. 26, 64 Excogitati quidam erant a Siculis honores in me insuditi.

<sup>10</sup> pr. Planc. 26, 65. Plutarch. Chu. c. 6.

Lbatigkeit angefeuert, die er fomobl bffentich vor der als in seinem hause, wo Jedem fortwährend der Butritt und, an den Tag legte 1. Fast 5 Jahre, sind seine eigeiete, sei er mit den meisten Processen und den vornehmehrechschieren beschäftigt gewesen, devor er als Ankläger knes dem hortenslus sich gegenübergestellt, indem er zuseingedenk eines Ausspruches des Cato, daß große und jun Ränner nicht weniger von ihrer Muße als von ihren ihm Rechenschaft zu geben hatten, die Beit der Spiele und ben Aufzeichnung seiner Reden benubte 3.

kom ben im diese Beit gehörigen Reben des Cicero hat sich sine vollständig erhalten. Außer den von der Rede für 1898. Auflius vothandenen Ueberresten, sinden sich aber in Miche für den Civentius noch bestimmte Andeutungen einer untidigung, welche im I. 74. v. Chr., nachdem Cicero ohne mis Giellien zurückgekehrt war, geführt zu sein scheint. mm die sink daseitht (c. 50, §. 138 u. 139) berührte Rede in die andere als für das erste Buch der Verrinen gezulen wich sinnen 3.

Saife fann biefe Sache, welche einen ber Giftmischerei ibalbigin freigelaffenen Stamanber aus ber nicht weit von pennun gelegenen Stadt Aletrinum betraf 4, nicht von bem part bei Cluentius getrennt werben. Auch wurden von bem Magn bei Stamanber P. Canutius 5 bie gegen benfelben

<sup>\*</sup> pr. Plane. 27, 66. \$36. Brut: 92, 318.

<sup>3</sup> Brut. 92, 319. Dieber wohl auch bie Vorr. lib. I, 53, 139 erz ste Bertheibigung bes C. Muftius gehörig, beffen Bermögen baburch lich gerettet murbe. Drumann V, S. 256 Not.

pr. Cluent. 50, 138 Recitavit ex oratione, nescio qua, quam esse dicebat, cohortationem quandam judicum ad honeste judicum, et commemorationem tum aliorum judiciorum, quae probata essent, tum illius ipsius judicii Juniani etc. Bergl. in Verr. lib. I, 57. Außerdem in Verr. act. I, 10, 29. Die Zeit der Sache bes ander geht daraus hervor, daß das judicium Junianum, welches den se Sache verwickelten Oppianitus einige Zeit nachher verurtheilt, 8 vor der Rede pro Cluentio, während der fradtischen Prätur des ju Gericht sas. in Varr. lib. I, 61, 157. act. I, 13, 28, 39. Auch Sache des Stamander war C. Junius quaesitor. pr. Cluent. 20, 56. pro Cluent. 17, 49.

erhobenen Beschuldigungen so flegreich burchgefährt i, in cere nicht im Stande war, die Berurtheilung besselben ihindern, und sich von der Theilnahme an der Sache guit ats bieselbe auch gegen ben Patron des Freigelaffenen, Cities, fortgesetzt wurde.

Dag bie Rebe fur ben D. Zullind in bas Stabr 75: bebort, fcheint aus 2 Stellen berfelben gefchloffen wer muffen 3: 1) wirb 6. 39. ber Prator Metellus als berja mehnt, unter beffen Leitung bas Gericht Ranb, Well Sache bes Tullius ju entfcheiben batte, unb 2) if fint Berbeerungen bie Rebe, welche nicht lange gewor in de von Aburii angerichtet worben waren 4. Do biefe bu entweber ale Rolge bes Burger- ober bes Schwendriefes werben tonnen, ber erftere aber nach Mlent, was in i felbit vortommt 5, viel gu entfernt ift, fo fcbeint :: ung ber Einnahme von Thurif bas Jahr vor bem Enbe bal ventrieges erfolgte Bermuftung ber Gegenb 6 gemeinte In Begiebung auf ben Prator Metellus aber marbei fei ben DR. Metellus, welcher im 3. 69, als an ben & welcher im Jahr 71 biefe Burbe befleibete, gebacht wie nen, wenn nicht von bem Erfteren ausbrudlich bemadt bag er ben Berichten über Erpreffungen vorgefest au So bleibt nur 2. Detellus und fur ben Proces bes 20 bas Jahr 71 übrig.

M. Tullius felbst gehörte weber zu ben Bermanbten Redners noch zu benjenigen, welche sonft noch unter bend Ramen im Beitalter bes Cicero vortommen 8, Scheint aber 4

pr. Cluent. 18, 51-20, 55.
 pr. Cluent. 28, 5
 Bgf. Beier Cic. orat. fragm. inedita p. 4 not. Buschke

<sup>3 1891.</sup> Beier Cic. orat. fragm. inedita p. 4 not. Huschken liter. p. 93.

<sup>14</sup> Nem P. Fabius nuper emit agrum de C. Claudio sensteres, fundo affinis erat M. Tullius (dessen Landgut in agro Thurino), is magae, dimidio sere pluris incultum, exustis villis omnibus, quant quantiferum atque ornatissimum, cariasimis preliis, ipse Claudius contait num dimitid von bem Rauf des Kabius.

Sem Seburtsjahr Octavians bie Rebe. 7 in Vorr. act. I. &

<sup>8</sup> D. Tullius Decula ber Conful bes Jahrs 81: und ER. Tullius binevanus (in Vetta, 1. 3).

personlich befreundet gewesen zu sein 1. Die Rebe, welche pfür ihn als Ankläger bes P. gabius gegen bessen Berzier E. Quintius hielt, wird eben so wie die für A. Cacina biefenigen gerechnet, welche sich durch scharffinnige Erdrug und Deutung rechtlicher Berhaltnisse auszeichneten 2.

R. Zullius befaß auf bem Gebiet von Thurii (f. 14) ein Pfinem Bater ererbtes Canbgut, in beffen Rabe ein anberes Bidd, fruber bas Eigenthum bes Genators C. Claudius, but langer Beit burch Rauf in bie Banbe bes Rabius gewar. Rabius aber hafte bas burch ben Sclavenfried Minte (g. 14) um die Balfte theuerer bezahlt als ber vorige ier, ber es im beften Buftanbe angefauft hatte, und ergriff, Min ber Rauf, wie Cicero angiebt, fehr bald gereute, um fo Bigte eine Gelegenheit, um fich burch Unfpruche an einen ten Besistmaen bes D. Tullius zu entschädigen. Diefer Buille beint ein ober groef hundert Morgen (centuria Popiliaif wide mar bereits als feines Baters Gigenthum gegolten fatten (f. 16), beren Befit aber gleichwohl zwifchen ben Gi: Buthimm ber beiben Guter ftreitig gewefen ju fein fcheint. Jiben befen Rabius fein Gut wieber jum Bertauf ausbot, thate er auch bie poptlianische Genturie bagu, wobei er fich be fo weniger bedachte, ba ber Bertaufer ihm die Grengen fei-Beienthume nicht genau angegeben hatte. Die von bem belied echobenen Befchwerben nothigen ihn nun gwar, fich Me Grmien von einem Bevollmachtigten (procurator) bes Claubeftimmen ju laffen, welcher ihm bas ftreitige Grunbftud Mt jufpricht 3, und fernerer Streit foll einer Uebereinkunft ber jufolge ju Rom rechtlich entschieben werben 4; am nach-Borgen jeboch tommen bie Sclaven bes gabius bewaffnet bin großer Babl an bas auf ben hundert Morgen flebenbe in, erbrechen die Thiren und fallen die Sclaven bes Tullius

¹ pr. M. Tull. §. 4. Schol. Bob. pr. Mil. p. 278.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacit. de orat. c. 20. Bigt Cic. Orat. fr. ined. ed. Befer p. 2 sq. <sup>3</sup> neque tamen hanc centuriam Popifianem vacuam tradidit. Refer Tastrud centuria Populonia f. Befer fragm. orat. Cic. p. 28.

fabius verlangt, ut aut ipse Tullium deduceret, aut ab eo deductur. Berauf dicit deducturum se Tullius; vadimonlum Fabio Romam missurum §. 20. Pufchte Anal. lit. S. 129.

daseibst an, welche ihnen bald unterliegen und tob ober ver: wundet von ihnen gurudgelaffen werben.

Die Erzählung bricht bier in ber nur aus Bruchftuden beftebenben Rebe ab, und beginnt erft ba wieber, wo von ben i Beugen bie Rebe ift, welche Tullius, bie Sache nachzuweisen, beigebracht hatte.

Zullius batte fich über einen Schaben ju beflagen, welcher ibm burch offenbares Unrecht jugefügt worben war, und, tonnte fich beshalb auf bie Lex Aquilia berufen 1, wonach es geffattet mar, in folden gallen Entschädigung ju verlangen. Außerbem aber war noch von bem Prator DR. Lucullus im 3. 76 2 eine Einrichtung getroffen worben, welche fur basjenige, was einzelne Sclaven gethan hatten, die gefammte Dienerschaft verantwortlich machte 3, ferner zu balbmbalichfter Entscheidung Recuperatoren, und um bie Bermegenheit einzuschüchtern, eine ichwerere Strafe festgefest, endlich bie Borte bes aquilifchen Gefetes damni injuria 4, ale eine Quelle leerer Ausfluchte, woggelaffen worden. Die Richter follten hiernach nur untersuchen, ob burch ausammengerottete ober bewaffnete Perfonen in boslicher Abficht einer Dienerschaft Schaben augefügt worden fei 5. Rach biefen Bestimmungen nun hatte auch ber Prator Metellus, bor welchen bie Sache gebracht murbe, bas Berfahren eingeleitet, und es mar teine Rudficht barauf genommen worben, bag & Quintius, ber Bertheibiger bes Rabius, behauptete, es burfe nur gefregt werben, ob bie Leute bes DR. Tullius mit Unrecht getabet wor: ben maren ober nicht.

Aus §. 4, so wie aus anberen Stellen ber Rebe geht bervor, baß fruber schon eine gerichtliche Berhandlung Statt gefunden hatte, welche nicht anbers als vor benfelben Richtern gehalten worden sein tann. Es handelte sich babei um bie Frage,
wie hoch ber in boslicher Absicht von ber Dienerschaft bes Fabius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> §. 8. vid. Ind. leg. ap. Orell. <sup>2</sup> paucis bisce annis.

 $<sup>^3</sup>$  necesse putavit esse in universam familiam judicium dare, quod a familia factum diceretur §. 10.

<sup>4</sup> Gaji Instit. III, §. 210 Damni injuriae actio censtituitur per legem Aquiliam etc. \$861. IV, §. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> videreturne vi hominibus coactis armatisve damnum dolo malo familiae datum. §. 12.

bi Gefaben : iteferfchinglief: fei "Aiderinbt") bied Abifeltes beel itts: bubei gugleich getebfen an fein, bie Gube feibf. fel pu feben und muttentlich burch. Bengenausfagen gu 5. 1 m. 24). Babinbirjebod hatte Ales eingefannt, nb. bie:Beugen : mur: uniegefagt: hatten; baß fie getobete Blut an mehreren Stoften und ein gerftertes Gebenbe tten, eindeftatben; bageber Schaben bon feiner Dies nacrichtet:worben fen 165 24 n. 25), Duintind aber in linfiget ,: wie Cicers :: fagt, mut burth bat Ginbrechen geenbigten Bebe: (f. 6) bie Berthribigung: bet gabins uf gegrandet., bağ bie Shat mit Reiht und feinebwegs m: Miffigt (dola male) :gefdeten: fei,: und in Beziehung Infor bes Zullius bie Schonung, mit welchet Cicero jung am Umftanben gefohlt ju haben, nach benen: bie im. Bert bet Bergeltung : ober ber: Rothwehr bangen bu medte (6. 54.:55:a. 6: 29. 30)... : harr. am: 1 ... die bem ift ber Bang ber Rebe bes Cicero folgenber. Ammung, bie That wom Gegner gelaugnet ju finben, bir mir barunf bebacht gewesen, biefelbe burch Beugen in. Da jeboch ber Gegner aller Beschulbigungen biers inia feiu: fo tonno feine Abficht teine andere fein als le wie biefelbe burch biefes Geftanbuiß feine Bache berbeffert babe (f. 1), : obgleich es fchwierig fei, :von de m reben, welche webet arger bangeftellt werben I fie, in der That fei; noch auch deutlicher, als fie es Geftanbnif bes Gegners bereits geworben. Freilich t Die Pflicht, bes Kabius weniger ju fconen (g. 3.4). bolt: hiereuf noch fury ben Gegenftanb ber Berhanblung brtert ben: 3wed ber an ber Lex Aquilia : gemachten igen , inabesondere warum die Frage, ob bie Gewalt: Recht ober Unrecht verübt worben, gang bei Geite ges n fei 3 (f. 8 - 12), und ergable fodann bie Begebens in der aben angegebenen Beife (6. 13:422). Suttem "Begner bierauf ! bie . Sauptfinge weggugichen !! fuche. mibere abe bei eine ficht mitte bei eine

Nam quum esset de re pecuniaria controversia, quod dam M. Tullio diceremus etc. Bal. 5. 34... i ii. ... ilich burch Beglaffung des Borecs injuria. 5. 12.

bemerit: et, bat Beftanbrif beffelben geftatte an fich ichont teinen Imeifel über Die bobliche Abficht. Bie tonne inamlichmein Am ichlag folder Art ohne bobliche Abficht fein-? Gerade bag edign einer Antlage binlanglich fei, auch nur bem Plan gehabtigu beben au einer Gewaltthat, fei ber Brund, weshalb man bie Borte win boblicher Abficht" bingtraeftet babe. Es habe ben Ane Kiffern einer folchen That eben baburch bie Ausflucht: genommen werben follen, als oblifie einer Anflage bann entgeben, bonnten, wenn nicht fie felbst, fonbern Andere auf ihre Bernnluffung bie Abater gewefen (f. 27. 28) ... Meine man alforinicht, basibbes berjenige: einer Anflage: untermorfen merben toune, welcher bie Abficht jur That gehabt babe, nicht aber ber Thiter felben fo tonne Sabiud, feiner Berurtheilung nicht: entgebenatt Dber ifolle eine Abat, welche ohne einen verftedten Plan :: sone bas: Dumtel ber Racht, ohne Gewalt; ohne ben Schaben eines Anberen. ohne Baffen, Blutvergießen und Berbrechen nicht babe gefcheben tonnen, ohne bobliche Abficht gewesen fein? (6. 31-33k : Berbe aber eingewendet, daß überhaupt nichts burch bolliche Abficht einer Dienerschaft geschehen bonne 1, fo wurden baburch Gerichte, wie bas gegenwartige, gerabe ju fur unftattbaft erflårt (6. 35. 36). 10 1 K 2

Duintius verlange nun freilich ferner, zu unterfuchen, ob bie Beute bes M. Aullius in ber That mit Unrecht (injurit): gertobet worden waren. Dies fei jedoch gar nicht. Gegenstund der jehigen Berhandlungen. Ware es ber angerichtete Schaben: allein, welcher in Betrachtung tomme, so wurden flatt Becupevattoren Richter, die Strafe aber nicht auf das Bierfuthe: A, fondern auf das Doppelte bestimmt worden fein. Dier bagegen sei von Gewalt die Rebe, wodurch die Frage, ob mis Becht ober mit Unrecht, von selbst ausgeschlossen werde (h. 42. 43).

Eine Lude unterbricht hier ben Busammenhang. Une bent Bolgenden aber ergiebt fich, bag ber Bertheibiger bes Ungeflagten ben Mord als etwas nicht schlechthin Berbrecherisches bert juftellen gefucht, und fich beswegen auf Gefete ber: 12 Bafein berufen hatte, nach benen er erlaubt gewesen (§. 47). Sicerverwidert aber, bag biese Gesete 1) gar nicht zur Sache gehörs

nihil dolo male familiae fiori posse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rgl. §. 7 Judicium datum est in quadruplum.

el innefer alle radio cius propiete profesione, cultificate al la company de la company de la company de la company le -estipatel gewoftnafiel Sabilda AleiBteit endendies d umgete fijih filligearyn i bullir dheun lathâtigeritet i sein silik fammebed: Entitus guribufürchten geneefenzi fullife wortebi ett ubdom gible bogangeste Etwalfthat übicht röckfürdlicemie 14 alle oblen Webenburthgiftente einen intellenburdenburtherflerbaldt derbeitende midgenbotien best Gobiet ibest läffen tilden "Lebent i bil **lde fili der de killeren heig Aftere den um gene** m**eler (alban 1**1 sabeliche). Mi fif durolle uppröchtet bedin, nendebungs neducteut beseinn I m vienthing affeitebaffrieftigter hafdlichen Luftlaring dir Berbandar frahmalfer Merfelpelle att Berbiger in Berba ei fiz dahir di mangelle es bem Staate nicht gung an Burgeranflatellebalife Erbaltung bes Friedens fich unt Gerechtigfeit, Rube und 24. foanenbeit annehment, ben biltracren Forberungen bes Beite. nicht in fo weit widerftrebten, um baburch von Beisem Biegertrieg und Blutvergieften uber ben Staat fommen ge faifer. Auch feinte auf bigleich beich in die Bulbliffe ber Sproet in :: ant Erten bir Weg verichteffen freiten.

fant, und wie madfich bie eben ein unterbrudte Partie.: .: Boch der Bentreihung des Philisemilius Benifius and Mac lien befehlftigte, mie: Salluft, fagt; farigen enhaltendera cebe wich merjang former: Forget: Dest. Senate - Dest. Missels :: Dest. melchem man ibm Bepibus, befenpft, batte, fchien, grony bas ibunb Spile michegenompen Anfahn : auf : Mene i bafeftigt : 24: babens ber Apiege, mit. Merterius, im Mugniere geben banerte, noch kord und ibas iben: unmbige i Beis, bet Mithribatet bie: erfe i Geleum beit gun Erneuerung ber Beinhleiteften in Affen benuten marbe. f. mar-mit Beftimmtheit, wormedauschen, :: Ther; auch .angenmene bas ber Erfplg bes letten Rrieges bier jebe Sorge verbrangte, wie mar ju gemarten, bag ber Biberffanb , melden bie Giege und ibie i Drofcriptionen bes Gulla begroungen hatten, für immer unterbrade feintemberbeide Die Stitterbliebinen ber Gelchteten, welche, ber vaterlichen Gatet Beraubt, "in Armuto und Darftlis leit lebten 3, bie Einwohner von Italien, welche ben ber maria-

<sup>3</sup> Proferibiete burften nicht erben. in Vorr. lib. 1, 47, 128.

mifchen : Davibei :: geleiftelen : Beiftanb, :anitmber : Albereinig:::ibeet Lithbereien an bie Golbaten bes Gulla: hattes behabten minffen: 1, tonnten :freilich: in ihrer: gegenwartigen: Dalfofigfeit; unbi Betlaffenheit nicht furchtbar fein , allein es lag in: thuem: Buffanb ein Banbftoff: au tanftigen Unruben ; und , biag ifolde i Brunden ausbrechen : muften, lag : theile in ber Bolfefimmung : welche bie Einrichtungen bes Sulla verbammte, und menia: geneigt wer, bie Berrichaft: bes. Genath in: ihrer: Jehigen: Bachtvollfommenbeit lange gu ertragen A. theils in ber Menge beninoch lebenben Mabanger ber bemofratifchen Dauthei .: theils : in bint : Chagnin ber Broßen, : welche inach iber burch Angriffe auf ibie Arifbebentie am Beichteften gug verbienenben, Guuft ber Mengenftrubtenein Guboffen mangelte es bem Staate nicht gang an Burgerniffel weiche ber Erhaltung bes Friebens fich mit Gerechtigfeit, Rube und Befonnenheit annehmend, ben billigeren Forderungen bes Bolles nicht in fo weit wiberftrebten, um baburch von Reuem Bargerfrieg und Blutvergießen über ben Staat tommen ju laffen. Much fonnte auf Diefem Begt, ber Gunftbublemi ber Etrgeizigen am Erften ber Beg verichloffen werben.

Wie umfichen es übrigens mit ber Deutschaft der Sptimaten ftand, und wie machtig die eben erft unterbrudte Parthel noch war, hatte sich schon im Jahre bes D. Britist und Mainercus Lepidus eben baburch gezeigt; daß ein Mann wie M. Cepidus, bessen baburch gezeigt; daß ein Mann wie M. Cepidus, bessen Unfähigkeit 4 selbst anerkannte Anhänger der Dettokrate abhielt, sich mit thin zu verdinden. In ben Ginat ihm sei große Berlegenheit bringen konnte. Nühm boch unter Vonkelluszuse webl er beit Sieg ber Optimaten durch vie Unterdicklung bes Brutus in Oberfetelien vollendere, daduich daß er unte Gien Brutus in Oberfetelien vollendere, daduich daß er unte Gelen weiten Bassen behielt; ein so dieselben gegen ben Willen des Catulus unter den Wassen behielt; ein so dieselben gegen

Bepidus hufte namentlich die Wiedererfiatiusse wieste Lauserten bezweckt. Applantis. C. 1860-1842. Asilvest. Histor. Amer. 1860-1842. San cuique raddi zubelli jura; resoludi zu givitatem egonfirmari. Exceptediae gratia plebel tribunitism potestatem rastitui.

Much ber Ritterftand war aufgebracht auf Sulla und feine Einrichtungen. Clo. pr. Cluent. 55, 151.

<sup>3</sup> C. Cotta und E. Octavius in Verr. lib. III, 7, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sallust. Hist. I, 20 3. Sueton. Caes. c. 3,

<sup>6</sup> Liv. Epit. 90.

gedri Befendragipt bief norigentiff inicht biete biereftbeburenfigleit net "ethar Bitrolles wilnon! thatebyltrolt Gearfatrer goginalien flellengel wolfend berf: Gignet i berdogent murbb beiden fles Boodi mud Chailenngte folden die Diffenbuegiodel Will Satastate Sattl till, der inde bonisch mit Intelvery rediktentill Reinlind Gleichlad Jaial bed Boofdeling Wieb G. Philippillo fründ Great Counftrage : moib madirbilliter gut fefone'i buf biet Bobaft Mineit Siftubete Citte, utlich ned der jeuffeireitelden. ber Gentt'feine Bertpungs verbite tene fune verteit unde für webe inteleftelgeblet ber iftel bie ibei feligle Welten bier Abeffielbente. li ffreifich a miern win trothelfer gestellt their Dangetibegebei fande ifac vois Magriffe route (Belletelbunte faitallitel & habe, shagt bell: Maftheelfein Gleinigen Micror 28 Zahren finitio 14, renom Abilie bod Guller Mifreling beiveltet if ageir Eftrafes rabrerreinen pust Beide überhaupt angriff, bemirttenschaffigCentimimenaftraig, :1! of Binduffene fichein und C. Sie inntluder beir gieffen aber: Bolldelichtente welche bied Griegerung- buffibribunitifden: Spuntte in Sorfchies m: Setugen-Wagten; ein ungfügliches Gnber geitentmall gerchaften) weuni inibendifie inibende grindeliche Ballteftichem, Cichaint i Mition in ben Mundinfente beis GilGurio mischem Gub Ditabites tiet Babe Berbachen Berbachen Berbachen beiten Berbachen beiten Berbachen beiten unfantbifft iftribund inchenficht chitte; : Dod . Bieinnind: gu; verfter ben: Rich, Ibeli ben Deichtigen: feinen: Beib !! arge Danbil bereitet haben foll. 1: Weft im folgenten Jahres ale: B. Detavink und file Maretlif Gottautial Confpluts befleibeten, zu geftalteten: Ab Afe Dinge eines ubufbier: Donneeittet et nicht an Golden frille andelle bie fallanifchei Elerfuffung fartwahrenb. fin gungutaftbar gehalbere imiffete indaltene ju gelang! es . dath: bem i Konfait i. G. Goffe, bie Burlitfehimei Diel Befehes gir bemirkett, smelchen bie Molife tribunen von ber Erwerbung boberer Staatswurden ausschloß .

<sup>1</sup> Pinlerch Pombej and ind 102 to 1 1-11 the and

<sup>3</sup> iDies feieins fich meitigftens aus Sallust. Hist. I, 20, 22 au ergeben.

<sup>3</sup> Db ber win Cib. fr. Corni II,'? Arbahnte::unb von: Asconius in bas 3. bes Brutus unb Main. Sepilnis gufente Mt. Aexpolius ifichen gefort?

<sup>4</sup> raife und stüres difesterraini Appropriete Muterch: Arnesus c. 7 exter. Den Chifus feritide fchauto bend and finder 1997 in 1997 in 1997 in 1997.

Gie. pr.: Gornel. I; 25 n., bef.: Asconius. c.: Duntel was Asconius. g.
Cornel. I; S. fugt;: Ci: Gottam ide. suis legibus spsum; ed: sonatum relatione,
u. ad I, 9 possum et ejusdem Cottae! legun de judicijs privatis., enne
postquem litte elle eistratre ejus (M. Gotta Genf.: 74.iv. Spr.) abrogatam.

Bartnadiner festen fic bie Confuin bes folgenben & R. Aurelius Cotta und E. Licinius Encullus ben Anfprager Bolts entgegen, welche an bem bereits gur Beit ber Unruhe M. Lepidus übelberüchtigten Cethegus 1 und bem Bolff L Quintius 2 eifrige Bortführer gehabt ju haben fcheinen Quintius namentlich erhob fich offen gegen bie Anordnungt Sulla, und benutte die Beftedilchfeit ber fenatorifden Ga um bas Bolt bagegen ju erbittern 3. Das Gericht, w unter bem Borfit bes C. Junius Grachanus eben in einen feit langerer Beit Auffeben erregenben Angelegenbeit entid hatte, ber Beftechlichfeit aber in hobem Grabe verbachtigs worben war, gab ibm bagu Beranlaffung, und bie beftigen ben . in beneu er bas Gericht bes Junius wie bie fenetot Gerichte überhaupt angriff, bewirften, bas C. Sanins .m. bemfelben Jahre verurtheilt wurde 4. Dem aufgeregten: 20 batte bies nachgegeben werben muffen 5, obgleich ber Sid felbft ber Partheilichkeit verbachtig war, ba er ben Beruntbell vertheibigt hatte 6, und ber Senat fah fich zu einer Getilen gegen die Beftochenen genothigt 7, welche als Beugnif fte Schuld berfelben betrachtet werben mochte. Rur wurde mi burch &. Eucullus noch burch bie folgenben Confuin M.: Enen und G. Caffius ein Borfchlag beshalb an bas Bolf gehra wie baffelbe nach ben Reben bes Quintins erwaptet battebas Bolt gab fogar, erweicht burch bie Bitten und Mark Des Sohnes bes C. Junius, Die Sache fpater felbft auf &. !! Das Beifpiel aber, welches E. Quintius gegeben in ficheint fortgewirtt zu haben. Die Dytimaten bielten für mot bas Bolf burch ein Getraibegefet und vielleicht noch burch

¹ Sallust. Hist. I, 20, 20. \$3g. Plutarch. Lucull. c. & : Cie. Cluent. 31, 84. ² Sallust. Hist. III, 22, 10. Plut. Lucull. :

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. Cluent. 28, 77, 29, 79, 34, 94, 39, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. pr. Cluent. 28, 77. 29, 79. 33, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Cluent. 33, 90. 91.

<sup>6</sup> nämlich ben Oppianitus. pr. Cluent. 27, 74. 30, 83. Bas Gi von bem Quintius fagt, muß barnach beurtheilt werben. Ohne fonft manben vor Gericht vertheibigt zu haben, foll er blos baburch fich ber gethan haben, baß er bie Rebnerbuhne zum Zummelplas aufrühreri Reben machte. pr. Cluent. 40, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pr. Cluent. 49, 136. " pr. Cluent. 49, 137.

rengerminer. De confermentielen i fan fan Menniffigte un fdeinen et sfoger auf die Rådfter ibes Bampejud pertiel My Labonen Linguism is jahah majah ( ventinberne : Dali: Kribsman , wie blades un generallicus, describenta indiales specification described described habtan er Broilia blichen falcher Barlader alb trabut Milberturud mb. Maere Bieininderflagt: in iber ibili Galbeft if jerbeitenen, fall iher die Mustelchoft i der walchen feit: Sinke das Balt gehalte werbe. übeng bie Gtellung nart Ranbeibigen bete Mulbit ab Bangal : ace : Gerriffenhaftigloit: dei : ben fahrlein: Erihumni Delche her. Gunde iches minie under Lohne iben Kanthallebes Mailden under liell inni adlauen nigitobill, vol. flodbrod phisoche, innih him, authores, Mathingelaffen, albirbadofififth feiner Morenen n.felf principles and chief pieces objects being the contract of the pfliffet, jegenum ifen ibelli Neut ber i Bolfeteibuuengruebeben bie Baffer ben Breibeite: febrjeht rain leater Rame, rei Bate men Rube amme, fin Angelifacitangebulbig ileffe ifich bas Beit bin Beftifte ber Comfate jund biefelbefchiffe iher Bimateren gegefalleneit. Dod folia, pethalle nicht: Brietracht geftiftet: Merbert; rhier: Mefchilbie gung a modde bedhalb gegen den Bebanben erhoben mothery fo grundladg: big: Machthaber caber: fallten : entennen , tibefilffsibel Bolfed det den igenen betein gegeneten Zemme, antigelen helbet binrefchend falten, ibaffelbe: burchneimeline Buteftanbuiffe an inte famideigen ensber auf bie: Anfunftiben Pompejud gie verträfiere All ah? bie iderfeeling : bet eribunicifdit Bitvala, melden ben bemfelben erwartet werbe, nur von einem Gingigen, nicht von Rebreren bewirft merben tonne. Bei fin 1 in Hamit

Der in demfelden Jahre ausbrachende Fechterkrieg. ichnint indessen sonner Anguisse gogen die Anistokratie verbindert- gurban ben. Die Consuln des Jahred 72 v. Chr., En. Lentulns und L. Gellins, hatten zwar die Gunst des Volles, waren aber durch den Krieg beschäftigt und in ihren Unternehmungen obendrein nicht glücklich. Indessen konnte das Geseh des Lentulus (72 v. Chr.), wanach das Geld, welches Gulla den Kaufern der Guter der Proseserbirten erlassen hatte, beigetrieben werden sollte als ein neuer Bersuch gegen die Sintrichtungen des Gulla betrachtet werden 22

<sup>\*</sup> Sall. Hist. 50, 29, 21. 1 1 1 2 Hist. HI; 23. 1 1 1

<sup>4.</sup> Ibid. III., 22, 16. Cart. C

<sup>.4</sup> Sallust, Hist. 17/10.4 Clip the Werr 2 Mb; 48, 485, 481, 82, 4 (1991) 206

Bur Sabe 70 enblich ; nachbem ber Rrieg: mettiben Belavenfonobli als ber mit Gertorius gludlich beenbigt; unbi biejenis gew, benen man bies verbantte, jum Confulat gelange waten, etfolete, was bie Bolfsparthei icon fo lange erftesbt hatte. Die Derrichaft ber Optimaten murbe auf breifache Beife!'erfchtterte. 1) burch bie Berftellung ber Gewalt ber Boffetribunen, 2) burch die Aufhebung der senatorischen: Gerichte und 3) burch bie Strenge ber Cenforen Contulus und Geflius. Die Bieberberfiellung ber Gewalt ber Bolfottibunen war Bas Wert bes Pompejus, welcher burd feine Stellung: unter ben Dotimaten vermocht wurde, bie Gunft bes Bolle gu fuchen. Im Rampfe mit ber Boltsparthei groß geworben, watbe er blife Parthei vielleicht nie begunftigt haben, ware er nicht burch Den Reib und bie Giferfucht feiner, bisherigen Partheigenoffen and burch ben Chrgeis, ber ibn, ben bereits auf aufereibentliche Beife Erhobenen, ju noch Doberem empotzuftreben trieb, bagu vermocht worben. Bugleich mit D. Craffus jum Conful erwählt, batte er bem Bolle icon vor bem Antritt feines Amtes Die Berftellung ber tribunicifden Gewalt verfprochen & und bie Beffechlichteit und Partheilichkeit ber fenatorifden Serichte begunfligte, wie felbft ber ftreng ariftofratifche Catulus bemertte 2. fein Borbaben. Der Biberftanb, welchen ber Antrag bes Doms weins im Genat fant , icheint nur unbebentent gewefen ju fein. Bereits in ben erften Monaten bes Jahres 70 3 wurde bas Ge-خنئلا

App. B. C. I, 121 rose di dyndezois intozier nolla igs dezigs & ilegaciós lauvates. Cio. in Verr. act. I, 13, 46 Ipas denique Cn. Pompejus, quum primum conclonem ad urbom consul designatus habuit; uhi (id quod maximo exspectari videbatur) ostendit, se tribuniciam potastatem restituturum etc. Pseudo-Ascon. ad Verr. p. 148 ed. Orell. Bas ben Tribunen wiederhergestellt wurde, wird nicht ausbrücklich angesführt. Offenbar aber Alles, was ihnen Sulla genommen hatte. Das Recht bes Einspruchs also, welches sie auch nach bet sullanischen Berkassung ausübten, konnte ihnen nicht mehr auf solche Besse verkümmert werden, wie dies nach Cio. in Verr. lib. I, 60, 156 geschen zu sein schelnt, und eben so erhielten sie ihren früheren Einstuß auf die Gesehebung und die Gerichte (Bgl. in Verr. act. I, § 38 ibiq. Pseudo-Ascon. p. 145) zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Verr. act. I, 15, 44.

<sup>3</sup> Gicero hielt bie erfte Rebe gegen ben Berres ben b. Auguft (act. 1, g. 37). Da er nun §. 46 misbilligenb bemertt, baf feit ber Annahme ber lex tribunicia taum Ein Genator verurtheilt worben, fo fcheint ein lange-

marnommen und bamit bie ferneren Schritte geast bas n des Genats vorbereitet. : 20 Inbeffen ging ber nachfifolgende Berfuch ber Art nicht von Bolletribun, fondern von bem Prator & Aurelius Cotta L'Auf Beranlaffung ober unter Mitwirtung 1 bes Dompebittet biefer noch im Jahr 70 v. Chr. mit bem Borfcblag hit richterliche Gewalt awifden Genat, Ritter. und Dle filmb ju theilen. Außer ben Senatoren und Rittern follten in auch die Aerartribunen (tribuni verarii) bazu berechtigt Deftedungen, welche fo gewöhnlich gewefen fein follen, Statthalter, welche wegen Erpreffung angeflagt gu merben bonten, biefe Erpreffungen verboppelten, um ihre Freifpres banit ju ertaufen 2, bie Einwohner ber Propingen aber beichte wegen Erpreffungen faft aufgehoben munichten , um icht mit fix die Richter gablen ju muffen, ober baß die Sum: wie foger feffenben, um welche bie Stimmen ber Richter ermift weben fonnten, machten eine Umanberung ber Berichts= eriaffen in ben Augen aller Stanbe nothwendig. Indeffen cheint pr kit als Berres angeflagt murbe, noch fein Bor-Aleg den gemacht au fein 3, und Cicero brobt, als Aebilis Ees am Bicht ju bringen, mas in ben letten 10 Sahren von m fenatrifden Gerichten gefrevelt worben fei 4. Daß jeboch Etnit barüber ichon langere Beit banerte, folgt theils arent, baf Cicero burch feine Antlage bem Anfehn ber Gerichte r Stife ju tommen hofft 5, theils aus ben von ibm angeführ: B Zeuferungen ber befferen Burger 6, im Sall ber Freifpres ung des Berred die Gerichte nicht mehr bei ihrer bisherigen

<sup>3</sup>wifdentaum von vielleicht wenigen Monaten angenommen werden du fen.

in Verr. I, 15. Plutarch. Pomp. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. in Verr. act. I, 14, 40-42.

in Verr. lib. V, 69, 178.

in Verr. act. 1, 13, 37. lib. V, 67, 173. 70, 179. 71, 182.

in Verr. bib. I, 2, 6.

in Verr. act. 1, 7, 20. lib. I, 2, 6. Aus lib. V, 69, 177 ergiebt ur, bas bie lex Aurelia promulgirt war, als Cicero biese Rede schrieb. 18t daraus nicht, das dieselbe in b. 3. 69 v. Chr. gehörte, wohin tanutius sest zu epist. ad Att. I, 16 p. 39 u. 78. — Plutarch. c. 22.

Einrichtung zu faffen. Daß man hierbei gunache am Bebertragung ber Gerichte auf ben Ritterfant bachte, wirb an mobreven Stellen ausbrudlich gefagt 1, ja bet Prator & Aureline Cotta foll anfange wirklich nur biefe Abficht gehabt baben 20 Anboffen with ber Dibbrauch, welchen bie Gerichte ber Riftet mit ben Wineri burch bie sempronischen Gefebe verliebenen Rechten getris ben batten, noch in frifchem Undenten 3; eine Demathigung beb Senath, wie fie G. Gracdus verfacht batte, tag nicht in beite Pleine berjenigen, in beren Ginne Cotta auftrat jund man alaubte" feben Bred gu erreichen, wenn :eine Ebeitung ber Gerichte 4 befoloffen wurde ; wobei gwar bie Genatoren wohl gembbalid bie wenigften 5, bie Aerartribunen 6 bie meiften Stime men batten, ber Stand bet Genatoren der nicht surader fest war. . . 

Da ble Ernennung von Cenforen langere Beit übergangen war's und von bem Bolte vorzüglich verlangt wurde 4, um . . . . . . . . .

un demonstra

in Verr. lib. II, 71, 174, lib. III, 72, 168.
in Verr. lib. III, 96, 223, 224, 2006 lib. V, 69, 177 beist es, ber Proces bes Berres werbe ju einer Beit geführt, wo bas Bote alind genus homiaum atque elium ordinem ad res judicandas requirit. Soger bei Liv. Apit. 97 finbet fich: Judicia quoque per L. Aurelium Cotten practorem ad equites Romanos trapslate sunt. Eben fo Plutara Pomps jus a. 22. Siehe jedoch Cic. pr. Cluent. 47, 130.

in Verr. lib. III, 41, 94. Ascon. ad Cornellan. p. 67. in Pis. 8. 94 p. 16.

Schol. Bob. p. 339. in Pis 40, 96 fiberhaupt 76 Stiminen. Cfe. 39, 94 Baju Asconius. 50 Richter aus dem Ritterstande bilm Proces des Flaccus. pr. Flacco f. 4. Rad Ascon. ad orat. pr. Scauro p. 30 stimmen 22 Genatoren, 23 Ritter, 25 Merartribunen. ad Milon. p. 54. Proces bes Saufejus: 18 Senatoren, 17 Ritter, 16 Merartribunen. Bei einem gweiten Proces überhaupt 51 Stimmen. Eben fo viele beim Proces bes S. Clobius. Beim Proces bes Bilo filmmten gunfzig, 18 Genateren, 17 Ritter und 16 Aerartribunen. Asc. p. 53. Schol. Bob. Arg. ad orat. in Clod. et Cur. p. 330 aus Cic. ad Att. I, 16, 5 u. 19. Clobius verurtheilt von 25, freigefpe. von 31 Richtern. Bgl. ad Att. I, 14, 1. 16, 2.

Der Stand berfelben vom Genfus abhangig. Manut. ad Cic. ad Att. 1, 16 p. 40. Cic. in Clod. et Curion. VII, 3 ibiq. Schol. Bob. p. 310. Philipp. I, §. 20.

Pseudo-Ascon. ad Vorr. p. 184. Das Anfebn ber Genferen gefunten: pro Cluent. 42, 119.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cic. in Caecil. 3, 8 Judicum culpa atque dedecore cham conso-

und ungerechte Richter gur Strafe ju gieben, fo biente bie A bes En. Cornelius Centulus Clobianus und &. Gellins litola um fo mehr jur Demuthigung bes Genats, je mehr fen bem Bwede ihrer Ernennung ju genugen fuchten L tiffinf ber Rechtschaffenbeit und Unpartheilichfeit tonnte weibm Ginen noch bem Anberen ftreitig gemacht werben; Gi-Micht mit: größter Achtung von ihnen 2, obgleich er bas tt ber censorischen Rotation. nitht überall auf gleiche Beise Klift, und was er auch pon ben Umftanden anführt, de ihr Urtheil bestimmt haben follen, diefes Urtheil felbft k kineswegs für ungerecht gehalten werden. Ihre Bahl bim Anfang des Processes gegen Berres noch nicht erfolgt 3, Nies aber noch im Jahr bes Pompejus und Craffus geschah, ie logar ihr Umt angetreten hatten, geht nicht nur aus mand, fondern auch aus bem beffer unterrichteten Asconius port. Die burch bag, aupelische, Gefet bewirfte Beranderung schichte tonnte folglich burch bie ziemlich gleichzeitigen Rotation ugerchter Richter gerechtfeufigt werben. Roch immer warn in Beifiger bes Junischen Gerichtes ftraflos geblieben; sed wie zwei von ihnen bon ben Cenforen für schuldig wie es fcheint, aus bem Genat geftoßen; in Bemi einen Dritten & waren bie Cenforen nicht vollig indefinden, waren jedoch beide ber Meinung, daß berfelbe nicht in Genat gebulbet werden burfe. Eben fo traf ben von Imichen Richtern begunftigten Cluentius Avitus 7 bie cenwide Undung, vielleicht auch biejenigen, welche in ber Sache wegen Erpreffungen in Afien querft bei bem Prator & gus i, bierauf beim D. Lentulus Gura vom Appius Claudius

nomen, quod asperius antea populo videri solebat, id nunc posci-, id jam plausibile factum est.

<sup>1</sup> pro Claent. 47, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Cluent, 1. l. u. 42, 118 u. 120. En. Lentulus als Rebner: . 66, 234, 235. <sup>3</sup> Cic. in Caecil. 3, 8.

<sup>4</sup> Plutarch. Pomp. c. 22. Ascon. ad orat. in toga cand. p. 84: Antonium Gellius et Lentulus censores sexennio, quo haec distur, senatu moverunt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M' Aquillius u. L. Gutta pr. Cluent. 45, 12. Ihre sonstige Berz helt: 47, 136. 

5. Popillius pr. Cluent. 47, 131. 132.

pr. Cluent. 48, 133.

angeflagten : Terentine Baero ju Gericht gefeffen, und auf Beranlaffung best hortenflus mit farbigen Stimmtafeln ibr Urtheil abgegeben, batten 1. Inbeffen erreichte ihre : Strenge: wohl noch Andere .. obwohl von biefen nur ber Aebilenfchteiber Da Ratrinius & und ber Senator G. Antonius erwähnt wirt. Der Erfere murbe aus einem unbefannten Grunbe gum : Mratier gemacht, ber Lestere 3 aus bem Genat geftoffen, weil: er in: Magie als Anführer fullanifder Reiter Bunbesgenoffen geplunbertigific bem, beshaib, über. ibn: ergangenen .. Serichte : bes: Praters: Ma Lucullus entrogen und verschwenderisch mit feinem Biemdgen umgegangen fei. the street of the control of the street of the control of the cont And the second The state of the state of the

### VI. Abschnitt. and states

and a stage of the second

a tradition data a

un methal galasin.

นับสระเรียนใช้ เกราะ

## Aller i Proces gegen ben G. Berres (70)# 400

2 12 Miles . . . Sicero hatte an ben Angriffen auf bie Ariftofratie: bis jum Confulat bes Pompejus und Graffus wenig ober feinem Autheil genommen, und es verschmaht, fich um bie Burbe eines Bolle tribund ju bemerben , .. obgleich bas Gefet bes Gulla , .. wonad biefe Burbe ben Bugang ju boberen Staatsamtern vermehrte. aufgehoben mar. 200 es nur auf Befriebigung bes Bartheigeis ftes antam, mar teine paffenbe Stelle fur ibn, und fo menie er als erflarter Unbanger ber Ariftofratie gelten mochte, fo febr farchtete er bie Reinbichaft ber Bornehmen, welche feinem fernes ren Emportommen fich entgegenseben tonnten. Rur Die Berwidlung in gerichtliche Angelegenheiten vermochte ibn auf bas Gebiet ber politischen heruberaugieben, und bie Stellung, welche er als Unflager bes Berres ben ariftofratischen Freunden beffel:

: 1,1:

. . . **.** .

Smith in the first of the first

day that the state of

Cic. in Caecil. 7, 24 u. baf. Pseudo-Asc. p. 109. in Venr. act. I. 13, 40. pr. Cluent. 47, 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Cluent. 45, 126.

<sup>3</sup> Ascon. p. 84. Das Pompejus mit ben Cenforen einnerftanben man, folgt aus Cic. pro lege Manil. 23, 68. Plutareh. Pomp. 22 extr. Inbeffen buste Lentulus fpater einem Bolletribun: Gic. pr. domo 67, 124.

gegenaber einzunehmen batte, führte ibn im Jahr feiner mung um bie curulifche Aebilenwurbe unter bie Reiben migen, welche bas Anfebn ber Ariftofratie befampften. Micero felbft hat dafur geforgt, bag die Ginzelheiten biefes bifes in möglichfter Bollftanbigfeit ber Rachwelt überliefert hm. Denn obgleich bas Schidfal bes Berres bereits burch De Beugenverbor einleitenbe Rebe ber erften Action entschie amden war, wurden bennach bie Gegenstände ber Anklage Bidern ausführlich von ihm entwidelt, und ber Sinbalt s Reben giebt von der Berwaltung bes Berres ein Gethe, woran nur bas Eine auszufeten fein mochte, baß .es altage ift, bei welcher trot ber augenfcheinlichen Große Bubichen boch ber Berbacht ber Uebertreibung nicht unters thit werben fann. Das Leben bes Berres vor feiner Statt: Maidaft in Sicilien, ber Zustand ber Infel unter ber romis ten buideft, Die Bebrudungen, welche fich Berres mabrent finn brijbrigen Bermaltung in ben verfchiebenften Beziehungen rimit bette, ber Streit mit Cacilius, ben bie Begner ben Sitten al Sachwalter aufzudringen fuchten, Die Unterfus dentimik bet Cicero in Sicilien und bie Gefchichte bes erften Zeil bet gerichtlichen Berbanblungen, welche ben Berres nobigin, bie fortfetung berfelben aufzugeben, und fich burch ein findmiliget Eril ber Berurtheilung ju entziehen, find bie Saupts paracte, mitr welchen bie Berichte bes Cicero gufammengefaßt werben ju muffen fcheinen.

# 1) Leben des Berres vor feiner Statthalterschaft in Sicilien.

Rad einer in groben Ausschweisungen hingebrachten Jupent i erhielt E. Berres, von beffen Familie nichts weiter bekant zu sein scheint, als daß dieselbe zu den vornehmeren gebrte und sein Bater Senator war 2, im J. 84 die Burbe eiB Duaftors 3, und wurde als solcher beim Heere des Consuls

in Verr. lib. I, 12, 33. 39, 101.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. in Verr. lib. II, 39, 95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> lib. I, 12, 34 Quaestor Cn. Papirio consuli suisti abhine annos uordecim. Bgl. lib. I, 14, 37. Einwendungen dagegen: Drum. 5. 266.

En. Papirius Carbo im bieffeltigen Gallien angestellt. Die Summe von 2235417 Seftertien war ihm bazu aus ber Staatscaffe ausgezahlt worden 1; er benutte jedoch bie erste Gelegenbeit, den Conful und das heer zu verlaffen und fich den Segentern bestelben anzuschließen. Partheigenoffen mochten diesen Abfall entschuldigen, der Berdacht aber blieb auf ihm, von dem anvertrauten Gelbe 600000 Gestertien, welche er dei seiner Entweichung in Ariminum zurückgelaffen haben wollte, unterschlagen zu haben 2. Auch schenkte ihm Sulla kein besonderes Bertrauen. Er wied ihm während des Kriegs Beneventum zum Ausenthaltsvort an, wo er später Gelegenheit hatte sich durch die Guter einniger Proseribirten zu bereichern 3.

Sm Jahre 80 v. Chr. begleitete Berres ben Cn. Cornelius Dolabella, welcher bas Sahr zuvor Conful gewesen war, nach Gilicien 4 und biente ibm fpater nach ber Ermorbung bes C. Malleolus als Proquaftor 5. Gine Menge von Biberrechtlich: feiten jeboch, bie Dishandlung eines Beamten in Siton, von welchem er Gelb verlangt hatte, die Entwendung einer großen Gelbsumme aus bem Tempel ber Minerva ju Athen 6, ber verfucte obwohl vereitelte Raub einer Ungabl alter und burd Schonbeit ausgezeichneter Bilbfaulen ju Delos 7, ber Rant einer Menge anderer Runftwerte aus Chios, Erothra, Salifars naffus, Tenebos, Samos, Afpenbos und Perga 8, bie gegen bie Tochter bes lampfacenischen Burgers Philobamus verfucte Entehrung und bie graufame Rache, welche an bem Bater und Bruber bes Mabchens bafur bag fie Gewalt ber Gewalt entgegengefest, genommen wirb , ber freche Bertauf eines Schiffes, welches ihm die Stadt Miletus jur Bededung nach Dondos mitgegeben 10, bie an ber Sinterlaffenichaft bes Ralleolus, beren Berres als Bormund bes Sohnes beffelben fich bemächtigt

<sup>1</sup> lib. I, 14, 36.

<sup>3</sup> lib. I, 14, 36 neque Carbo attigit, neque Sulla vidit, neque in acrarium relata sunt.
3 lib. I, 15, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> in Verr. lib. 16, 44. <sup>5</sup> 15, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 17, 45. <sup>7</sup> 17, 46.

<sup>8 19, 49 — 20, 54.</sup> Die bis jum 3. 83 fortgefetten Einnahme= u. Ausgabe=Bücher bes Berres follten babei jum Beweis bienen, bag bie ans geführten Kunstwerte nicht getauft waren. 23, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 24, 63 — 33, 85. <sup>10</sup> 34, 86 — 35, 90.

berablin Anterfatelfe bir vinbild ibiff: et Bei Gen Bes meir bos Dalabella all Duaffor beffelben eine Daubtrolle De und batant Bortheil: für fich gezogen hatte, gleichwoll ill Bange bie von Di Scaurus erhobene Erpreffungoffage PRotabella . unterftatte. 2, geben bem Citero eine lange pher bitterften Wefchulbigungen. ine Meniger benücktigt witr bie ftabtifche Bratur, welche Mim 3. 74 verwaltete: Cicero zeigt, wie er bas Gefts drind gemisbraucht, um bie Lochter eines romifchen Bondud bent ihr toftamentlich hinterlaffenen Witterlichen by bedringen; nachbene er ifich barüber inti bem aweiten Buffenbige babe 3 mie er in feinem Ebicte Beffimmunbrade une um maffrent feiner Surisbiction Rugen:bavod 184, wie er remifche Burger bergeftatt gemishanbelt, in Bellstetonn beshalb: eingeschritten fei 5, wie er webet Dank; 16th bie bulflofe Unmunbige beachtet 6, wie er ind danible ibm vom Senat abertragene Unterfuthung bet den iffentlicher Gebaube bagu gemisbraucht, um burch Interungen einen Unmunbigen ju Grunbe ju riche Melidon, Die Geliebte bes Berres, einen alles Recht Minden Einfing genot 8, wie er bem D. Opimius, beffen Manbreden barin beftanben, baf er als Bolfstribun ge in de Billen ber Dachthaber Einfpruch gethan, jugleich mit Blichgefinnten um fein ganges Bermogen gebracht, ja Bertauf ber Guter beffelben eigennutig feinen Bor Wyfut 9, wie er enblich in ber Sache bes G. Junius bie Millifen verfalfct babe 10, ein Bergeichniß von Bergebuns w, meldes vielleicht noch größer fein wurbe, wenn bie Rebe am ftabtifchen Pratur (de praetura urbana) bes Berres Mabig erhalten mare.

64. 5 75

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **35, 90—37, 94.**<sup>2</sup> **39, 101.**<sup>3</sup> **41, 104—44, 114.**<sup>4</sup> **41, 106 ff. u. 45, 116. 117...** <sup>3</sup> 41, 104 – 44, 114.

<sup>• 47, 123—48, 127.</sup> <sup>5</sup> 47, 122.

<sup>149, 128—58, 153. 1861.</sup> lib. UI, 7, 16. 16, 41.

ib. 1, 52, 137—54, 140.

<sup>&#</sup>x27; **60**, 155. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> **60**, 157.

#### 9) Sicilien vor ber Bermaltung bes C. Berred.

Sicilien, beffen Bermaltung Berret im Jahr nach feiner Bratur übernahm, und ba ber anfangs als fein Rachfolger et wartete D. Arrius nicht antam 1, 3 Jahre hindurch: 3 bebiett, gehorte wegen feiner gage fomohl als wegen feines Reichthums au ben wichtigften Provingen bes romifden Reichs. . Cats nannte es bie Borrathetammer ber Republit und bie Rabrerin bes Bolles 3, und ber Berficherung bes Cicero aufolge verforgte: & mabrend bes italifchen Krieges bie großten romifchen Doete mit Leber, Rleibungeftuden und Getraibe. Alles was burd Men bau ober Biebzucht gewonnen wurde 4, hatte mit Ausnahme bes Wenigen, was im Bande felbft verbraucht warb, feinen Mb fat in Rom, als mare es von ben Relbern Staliens felbft ber porgebracht worben, und mit Recht icheint Cicero ben Berth ber Proving fur bas Bolt in Rom mit bem Berthi" ben Dri vatpersonen auf ben Befit von Gutern in ber Rabe ber Stadt felbst zu legen pflegten, zu vergleichen 5. Auch die Anzahl der romifden Burger, welche baselbit ibre Geschafte trieben, war großer als in ben meiften anderen Provingen, auch abgefeben bavon baß Getraibezehnten, Triftgelb und Safengoll bie: Dachter ber Staatseinfunfte bier befonders beschäftigten. Dhugeachtet bie Infel zweimal burch Sclavenauffiande 6, vielleicht auch burch einzelne habsuchtige Statthalter 7 gelitten hatte, fcbeint boch ber Buffand ber Ginwohner immer noch vortheilhafter als in mehreren anderen Provingen gewesen ju fein. Bahrenbian ben abrigen ben Ginwohnern entweber eine bestimmte Abgabe (stipen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lib. II, 15, 37. IV, 20, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Caecil. 4, 11. in Verr. act. I, 4, 12. 13. 14, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> cella penaria reipublicae u. nutrix plebis Romanae Cic. in Verr. lib. II, 2, 5. Liv. XXVI, 40. Die Einwohner follten bas Sanb bebauen, ut esset non incolarum modo alimentis frugifera insula, sed urbis Romae atque Italiae (id quod multis saepe tempestatibus fecerat) annonam levaret.

<sup>4</sup> Getraibe, Felle, Wolle, Safran, Honig Strabo VI, p. 273 Cas. p. 35 ed. ster., nach Cic. Verr. lib. III, 7, 17 auch Wein und Bel.

<sup>5</sup> in Verr. lib. II, 3, 7 populo Romano jucunda suburbanitas est hujus provinciae.

in Verr. lib. III, 54, 125. IV, 50, 112. V, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> in Verr. lib. II, 3, 8. III, 91, 213. 92, 215.

diarium), web. bem i Chanfern unb: Rarthagerng : auferligt , libid. constitute Bernachtung, wie nade ber Lieu Bempronia in Affan I. dingefichet; war, follen: bie Gelbte Giciliens beir Romeen: mil Nofelber Wilfergeborthen proie fraber ibren eignen Rieften ; a Ams benjachgent; welche burch Rrieg unterjocht worben waren 3, much ben bie Binbereien; wilche bie Romer als Staatsgut eingugiefes bud: Chacher hubbit einer der eine Ber Berbeffen maren: mur 2 ubill 3" Salber denif eines Bertragelif unb: fonft mech: 5 ambere & almoftent # ... deie abrigent ebent for wie wer ber winnifchen Berrichall me: Entrichtung: bed Gibnten verbunben ?, woge big Romer: but Cofeb Det Biere. fent Moronien) Geibehalten! hatten 4. : Doch: wan nut auch bie svenfanbethun Stabte von iber Berpflichtung ::nich frei grand Befthi beli Genals Getraibe imm reinen beftimmten Prologie Abelous P . Unde fin bie Getfriege ber! Bebener: Schiffe . Die Berfaffung. ber firitifchen Stabte: febrint menig. verlit bert - wobebtte gunfein. 5: Siebe : Stabt Al, lifcheint sebunbatte ibreft Senat und ihre felbft gewählten Dbrigfeiten: :- Freilich tonute bier bet Chafing bes romifchen Prators, auch ohne bag bie berthmmiliden Rabte verlett wurden, Mandes entscheiben 12; and fehlte es mint: an Berordnungen bes romifchen Genats, woburd Ginzelnes berin:genauer bestimmt worben, war. Die Ginwobner bon Salefa, einer ber gintfrefen Stabte, unter benen wegen bei <u>and there</u> they be still a gradual with the street of the contract of the street of t

<sup>&#</sup>x27; in Verr. lib. 111, 6, 12.

<sup>2</sup> Liv. XXVI, 10. Beigt. aber bie Baht ber Stabte in Verr. itit. It; 55, 288 u. b. 186fbe Stelliens lib. V, 47, 124.

<sup>3</sup> Mb. Hi, 6, 18, is ager a consoribus locari solet wohl eine Chaffe.

Refans u. Zauromenium lib. II, 5, 13. 66, 169. Retum lib. Y,
 22, 56.

<sup>5</sup> Genturipa lib. IV, 9, 20. Salesa ibid. Segesta, Salicya lib. III, 40, 91, Panormus, vielleicht auch Apnbaris V, 47, 124.

<sup>6</sup> liberae et immunes.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ager decumains lib. III, 6, 13.

<sup>8</sup> Hb. III, 7, 18. 8, 20. 51, 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. V, 21, 52. 55. <sup>10</sup> V, 19, 49—20, 51. 24, 60.

Die Stadt Sprakus gehörte nicht zu ben verbundeten ober zinsfreien und hatte bennoch einen eignen Senat mit gewiffen Rechten. in Vorr. lib. U. 28, 48. 49. V, 54, 142—56, 145. Eben so Agrigent lib. U, 56, 123. 69, 167. Boldsbeschluß ber Tenturipinen: II, 67, 161.

<sup>13</sup> lib. V, 56, 146. 57, 147.

Babl ihrer Genatoren Streit entftanben mar, batten im Jahr 95 v. Chr. ben romifchen Senat felbft barum gebeten. Atter, Bermogen, Stand ber Bablbaren feftaufeben, und bierauf im Auftrag bes Senats von bem Prator C. Claubius Putcher mit Bugiebung ber Ramilie ber Marceller bie verlangten Gefebe er Eben fo maren ben Agrigentinern bon Scipis bie Berordnungen gegeben worben, nach benen bei Ernennung:iber Senatoren verfahren werben follte, und ba bie Ginwohner. Ura Stadt theils von jeber bafelbft anfaffig, theils Coloniftin maren, welche ber Prator E. Manifus einem Genatsbeichluß aufolge unter ihnen angefiebelt batte, fo war feftgefest worben, bag ber Senatoren aus ben neuen Burgern nicht mehrere als aus ben alteren gewählt werben follten 2. Eine ahnliche Ginzichtung befant in Beratlea, wo ber Proconful P. Rupitius chenfalls Colonisten angesiedelt batte 3. Außerdem batte jebe ber 75 Stabte, welche au Ciceros Beit auf ber Infel maren 4. ibre 2 Cenforen, welche vom Bolte gewählt wurden, und alle 4 Jahre ben Cenfus bielten 5. 40

In Beziehung auf Rechtspflege war festgesetet i) baß Streitigkeiten zwischen Burgern berselben Stabte ebendaselbft nach eignen Gesehen, 2) zwischen Burgern verschiebener Stabte burch ein Gericht, welches ber romische Statthalter nach ben im 3. 131 von bem Proconsul P. Rupilius 6 gemachten Berstimmungen burch bas Loos zu ernennen habe, 3) zwischen Privatpersonen und Gemeinden durch den Senat einer anderen Stadt, 4) über Ansprüche eines romischen Burgers an einen Situler durch einen sicilischen, über die eines Situlers an einen Römer durch einen romischen Richter, 5) über Berbrechen 7 burch ein aus romischen Burgern zusammengesetzes Gericht entschieden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lib. II, 49, 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, **50**, 123.

<sup>3</sup> lib. II, 50, 125.

<sup>4</sup> lib. II, 53, 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> lib. II, 56, 139 quinto quoque anno Sicilia tota consetur. — Priesterwahlen bei ben Sprakusiern und Cephalobiern lib. II, 51, 126. 52, 128.

<sup>6</sup> lib. II, 13, 32. P. Rupilius hatte ben Sclavenaufftand im 3. 131 in Sicilien unterbruckt, und in Gemeinschaft mit 10 Abgeordneten, welche ihm nach einer öfter vortommenden Sitte beigefest waren, feine Ginrichtungen gemacht. Bgl. lib. II, 14, 37. 16, 40. Rupiliae loges. III, 40, 92.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> lib. II, 29, 70.

werben follte 1. Auch bei Streitigkeiten zwischen ben Laubbamtreibenden und Behntenpachtern blieb den Sikulern das Recht, bor keinem anderen als vor ihrem eignen Forum angeklagt zu werden 2.

Rach ber Berfidrung von Karibago batten mehrere Stabte ber Infel die ihnen früher von den Kurthagern geraubten Runftwerte wiedererhalten 3. Go bie in Thermi angesiedelten Eine wohner des von ben Karthagern gerftorten himera 4 bie Bilbe faulen ber himera und bes Stefichorus, Die Segeffaner die ber Diana 5, die Tynbaritaner die bes Mercur 6, die Agrigentiner den Stier bes Phalaris und ein von Moron verfertigtes Bilb des Apollon 7. Auch fehlte es weder ben Stadten ber Infel noch einzelnen angesebenen Burgern an Areunden und Gonnern unter ben romifchen Großen 8. Dbenan fand unter biefen bie Familie ber Marceller 9. Schon M. Marcellus, ber Eroberer von Spratus, war auf die Erhaltung ber Stadt bebacht gewes fen 10; nene Berdienfte aber batte fich C. Marcellus erworben 11, indem er als Statthalter bie Leiden ju mildern fuchte, welche cin neues Ungludsjahr über bie Infel gebracht batte, Berbienfte, welche bie Sprakufier noch jur Beit bes Berres burch ein nach feinem Ramen benanntes Reft ebrten 12.

### 3) Verwaltung bes Verres in Sicilien.

Je mehr bie beiden Borganger bes Berres G. Peducaus und C. Sacerbos fich durch eine gerechte und uneigennübige Berwaltung der Provinz hervorgethan hatten, defto empfindlicher waren die Bedrudungen der obendrein so langen Statthalters schaft bes Berres. Die Klagen, welche barüber erhoben werden

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> lib. II, 2, 3. P. Africanus Carthagine deleta Siculorum urbes signis monumentisque pulcherrimis exoruavit. 35, 86. IV, 33, 73.

<sup>4</sup> lib. 11, 35, 86. 37, 90. 5 lib. IV, 33, 72. 74.

<sup>•</sup> IV, 39, 84. 7 lib. IV, 33, 73. 43, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> lib. II, 8, 24. 45, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> antiquissimi patroni Siciliae lib. III, 17, 45. in Caecil. 1, 13.

<sup>10</sup> lib. II, 2, 4. IV, 54, 121.

<sup>11</sup> lib. II, 3, 8. III, 91, 212.

<sup>12</sup> lib. 11, 21, 51. 49, 122. Anbere Gönner ber Situler: lib. 11, 8, 23, 24, 42, 103. IV, 24, 53. in Caccil. 1, 2 u. hierzu Pscudo-Ascon. p. 100.

bonnten, hat Cicero in 4 Abtheilungen gebracht, und in der erften von der Rechtspflege, in der zweiten von dem Getraidewefen, in der britten vom Raube der Aunstwerke, in der vierten 1 endlich von den Strafen des Berres gehandelt.

Die Ungerechtigfeiten im Gebiet ber Rechtspflege bes Berres lagen theils in ber Berfolgung und Berurtheilung Unifchul biger, beren Bermogen ibn anlodte, theils in ber Richtuchtung und Berbohnung ber gewöhnlichen und bertemmiichen Redits formen, theils enblich barin, bag bie ben Richtern gur Entfcheis bung vorgelegten Fragen bas Urtheil betfelben im Borans befimmen follten 2. Borgebliche Unfpruche ber Gemeinbe bon Spratus an eine reiche Erbichaft bes fpratufifchen Burgers De rafflus werben von ihm benust, Die Erbichaft bem Beraftins an entgieben und ben Spratufiern augusprechen, und ba: biefer, geangfligt burch bas gewaltsame, ben rupilifchen Gefegen nas mentlich zuwiderlaufenbe Berfahren bes Statthaltere entfloben ift, fo wird jugleich Befis von feinen übrigen, nicht weniger betrachtlichen Gutern genommen, wovon ber größte Theil in bie Banbe bes Berres fommt 3. Gin Gleiches wiberfahrt bem GDis trates aus Bibis in ber Rabe von Spratus 4. Sopater, ein reicher und angesehener Burger ber Stadt Salicoa war beim Proprator Sacerbos eines peinlichen Bergebens 5 angeflagt aber freigesprochen worben. Seine Zeinbe ernenerten Die Anflage beim Berred, und ba biefer weber bei Beobachtung ber gefetlichen Formen feine Berurtheilung erwarten, noch burch Unterbanbler ben Sopater babin bringen konnte, bie von ibm beimlich verlangte Summe zu bezahlen, fo wurden bie Richter, bie bas Urtheil über ben Angeflagten ju fprechen batten, an bem baju bestimmten Tage entfernt, und ohngeachtet bes Ginfpruchs, welchen ber Bertheibiger bes Copater Q. Minucius, ein romis bagegen erhob, bas Berbammungsurtheil von fcher Ritter, Berres allein gesprochen 6. Sthenius aus himera ober Thermi, befannt burch bie eble Bertheibigung feiner megen Unbanglich=

in Vorr. lib. II — V. Denn lib. I. handelt von der Jurisdiction des Berres als Practor urbanus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. 11, 12, 31.

<sup>3</sup> lib. II, 14, 35-20, 50.

<sup>4 22, 53.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> rei capitalis lib. II, 28, 68.

<sup>6</sup> lib. II, 30, 75.

folt auf bin Purtfiel bot Mariatt vor Pontpofus langoliagten Ber terftabt 1, and buffbe "biefieldit ibnitib" bie ihrerne Safel belobut, voter muldbete Gidens remifdit je baber fie ehnen Minbenfeit umm. feine Bitbliedfer im Berfamminnusbanft bes: Genats von : feinen: Die blegetw aufgeftatt werben:a, ihatte; felber ein Gafficeunbibes Berred'," biofin iburch wit bofürrliche Berbeigernig ber vonrifun vollenfeten: Willefleden ber: Sitteffe und: dot: Steffceund: gegult fich unfgebeschen utilb: bebeloch? Berentlaffunge gu seiner Blage igege ben gidbelche: weiten: Berfalfdring: bffontlicher: Uefunben: negen ein ertaben wurden for Bergebinen berief fich Sebenintr binmify inhall. wie Maufiling strottbiet nitib: Borret, fofbill im feinem Ebichand gegebet: habe ju Magent with Bingern gogen. Banget: berfellitt Silbter made ben Beften ibiefer entfoiebne inbutien emtilituell Berrod eiftente ifellift: bud Metheit ifpriechen gur mollien, unbiefothen nins, welcher tein anberes Rettungsmittele vor Ach fabaneille nach : Rotter wo er bei: best: Confuler Cu., Lentulus, mitb &. Gellind Cont funden: Der Bater bes Borred naben moufte igna berbit. bern , buf ber: Genat: fic bes Sthenius annahm, : sbgleich bit Sache beffetten bafelbft jur Sprache gebracht warben war & und Sthmitt, ber : tros ber Berfprechungen bet alteren Berres nicht nad Sicilien jurudzufehren magte, murbe bon: bem Stath balter vermetheilt . . . Saum bag : bie : Rlagen, bes: Bollstribuns R. Dalfcantel vor: bem Bolbe. Thber bad: Berfabren bed Berrat. me ber Befchluß bes Collegiums ber Eribunen, wanach es boin Sthenind freifteben follte, fich in Rom trot feiner Beruttbelimbe aufanhaften . :: nachbem Gicero : vor bem : Aribunencollegium : bait Beweis geführt: batte, bag bie Bermtheilung beffelben nicht all matmaffig betrachtet werben fanne 6, ben Berred vermochte, bie Sadie fodter wieber aufzunehmen, und bas Urfbell von einem Anberen fprechen ju laffen 9. Auf ben Beftedungen aber, for

• •

. . . . . .

Plutarch. Pompej. c. 10. Cic. in Verr. lib. II, 46, 113.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> lib. II, 46, 112. <sup>3</sup> in Verr. lib. II, 36, 88—37, 90.

<sup>4 37, 90</sup> ut cives inter se legibus suis agerent.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> lib. H, 39, 95, 51, 100.

Der Termin war auf ben 1. December angefett, aber auch ber Antläger bes Sthenius, M. Pacilius, war nicht erfchienen. 40, 97. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> lib. II, 41, 100. Salkust. Hist. fragm. inc. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> lib. II, 41, 100. \*\* \*\* lib. II, 43, 107.

welche Berres bas Blecht verlaufte, laftete noch ber gluch, baf romifcher Bucher babei ein fcamlofes Spiel trieb 1

Dem Berfahren in Rechtsfachen entsprach ber handel, weischet vom Berred und seinen Bertrauten mit ben erledigten Besamtens und Senatorstellen ber sicilischen Stadte getrieben wurde, verberblich besonders in Beziehung auf bas Unt der Gemforen, beren Ernennung statt, wie es das Gefet und hen tommen verlangte, von der freien Bahl der Bemeinden den singelnen Stätte, von den Beginstigten des Statthalters abhing & Ungerechtigkeiten, zu denen sie ihr Amt misbrauchten, mußten ihnen die Summen erseben, welche ihnen dasselbe gekoftet hatte, und die Rlagen darüber waren so allgemein, daß & Desellus, des Berres Nachsolger, sich bewogen fand, statt des unter Betwes zuleht gehaltenen den Census der Statthalterschaft des G. Peducaus wiederherzustellen 3.

Der Chrgeis ber romifchen Statthalter gefiel fich in ben Bilbfaulen, welche ihnen die Einwohner ber Provingen entweber in ihren eignen Stabten ober in Rom errichten ließen, und es war naturlich, daß folche Ehrenfaulen als Beweife beionberer Berbienfte um die romifden Unterthanen ober Bunbelgenoffen betrachtet murben. Auch Berres batte bafür geforgt, thaß es ibm baran nicht fehlte, und bie Schmeichelfucht ber burch besondere Grunde an ibn gefeffelten Spratufier batte ibm fogar ein Chrenfest (Verrea) verschafft 4. Die bem Berres gefetten Chrenbilder wurden nach feiner Entfernung überall gerftort, er felbst aber hatte biefe Gewohnheit, welche fur bie Stabte ber Proving eine Rothwenbigkeit geworben mar, bagu benubt, fic ba und bort ftatt ber Ehrenfaulen Belb bezahlen gu laffen und auf biefe Beife eine Summe von nicht weniger als 120000 Seftertien erhoben 5.

Den meiften Beeintrachtigungen waren bie Canbbau Treis benben ausgeset, und die Folgen bavon waren um fo verberbs

<sup>1</sup> lib. 11, 70, 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, 54, 136. Is igitur Timarchides in omnes civitates accepto pretio censores dimisit. Comitia censorum ne simulandi quidem causa fuerunt.

<sup>3</sup> lib. II, 55, 138. 56, 139.

<sup>4</sup> in Verr. lib. II, 21, 51, 52, 46, 114.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> lib. II, 57, 141. 59, 146. 61, 150.

licher, je mehr ber Boblftanb ber Infel von biefein Etwerbemoia abling. Das Betraibe aber, meldet bie Gtatthalter it urbeint batten, mit von breifacher Art: unbideftanb ib) aus ben Boliton; melde port ben kinduflichtigen Eanbereien antrichtet: werben inmfo tong : und jabrith an: beir Meifibietenben verlauft imufberrieff aus bemimigen , was ber Genat rittt einen Dreis; weldent wo folle Seffimmes batter amffanfen dieß : 3): dus bedt . wies bet Stattfielter im feine jeignen Speicher: ebenfalle inm einen beltenfill ten Breis Gaufen burfte Austein Beifebung sauft bie Betralbeite fernanen ber goffen Mittiden bie Maneretbilgfeit bes Bered butte. bad ier zwohne ibut Welchibist Dieto ini beradfidelan i Benbal mengelt- wließ aumolibe ibie. Canthanteniben ben Villa itt ibie. Di male iber Bebntennafelter brachten, innt' bbfot trob berildtulat biberen : Padstgelber: A: Die! Gelegenheit Gutil eintett : Smithte? fchafften, welcher unermeftlich getrefen feial wirbe, !wire ev atitt wie Gleero & an Semetien flicht; großtentbelle in ible Gaffe Wes Pratore geffeffetin Betteguten : unt "Ginftlingen beffeften namlich werben bie Duchtungen gegeben A. In ber etften bieffe Berordnungen bieß es geradezu, die Aderbautreibenden follten best Bebntennachtern fo viel geben ale biefe verlangen wutben 5. Freilich follten biefe augleich um bas Achtfache geftraft werbeit, falls fie mehr verlangen warben als ihnen jufame, aber with ben Rlagern war bas Bierfache ber Summe, um welche es Ra banbelte, als Strafe angebrobt, wenn ihre Rlage für grundist erflart wurde, und wer mochte flagen, wo Richter und Bollow ter mit einander aufammenbielten 48 Un bie Berurtbeilung eis me Bentenpachtere war baber, fo lange ale Berres fich in Gie tillen befand, nicht an benten. Spater (im britten Jahre bet Bermaltung bes Berres): 7 wurde, um ben Bebrudten jeben Ausweg ju verfchließen, feftgefett, es folle Reiner fein Gettaite arnbten barfen, bevor er mit bem Behntenpachter fich über bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> frumentum decumanum, frumentum emitum unb frumentum aestimatum.

<sup>2</sup> hierburch wollte man bie Sadje in ben Augen ber Romer empfehlen.

<sup>3</sup> lib. III, 40, 91. 57, 130 ff.

<sup>4</sup> Auch öffentliche Urtunben murben ju Gunften ber Pachter vers fälfcht. III, 33, 77. 5 III, 19, 26.

Denn Berres bilbete bas bagu erforberliche Recuperatoren : Gericht. lib. III, 14, 35. 7 4II, 26, 31.

an ion ju Entrichtenbe verglichen batte, und alle Bebnten folls ten bor bem 1. August abgeliefert fein 1. Eben fo verfchaffte bie Berordnung, bag Landbautreibenbe bie Bahl ber Morgen if: rer Saatfelber gupor angugeben batten, ibren Bebrudern einen Bormand, fie auch wegen folther Angaben (professio) gerichtlich anzuklagen 2. Auf diefe Beife mar man frob, wenn man mit brei fatt Eines Behaten wegtam, wiewohl auch fouft woch Mandes für die Untersuchung und Prufung bes gezehnteten Getraibes 3 und an bie Ginnehmer 4 gezahlt werben mußte. Det reren Stabten aber wurde nach jugemuthet, gegen einen ben Bachtern ju jablenben febr betrachtlichen Gewinn bie Erbebune bes Behnten felbft au übernehmen 5, und ba auch bie Burger ber sinsfreien Stabte 6 auf frembem Bebiet oft ginepflichtige Befigungen hatten, fo murben auch fie burch bie benfelben auf: erlegten gaften gebrudt. Einzelne Orte aber murben baburch fo ericopft, bag bie Rutycenfer ben Baigen anderewo auftaufen mußten, um ben Bebnten zu bezahlen, die Sublenfer aber nach Abaug beffelben nur fechemal fo viel behielten, als fie gefat batten 7.

Bebiente sich Berres bei bem Gewinn, welchen er von bem Behnten bezog, ber Pachter besselben, so war bagegen bie Besnugung ber Setraibelieferungen, welche als frumontum omlum und aestimatum von ben zinsfreien wie von ben zinspflichtigen Stadten erhoben wurden, ganz sein eignes Geschäft. Um so größer aber soll auch seine Schamlosigkeit gewesen seine

Die Beranlassung zu bem ihm übertragenen Getraibetauf gab bas Getraibegeset ber Consuln M. Terentius Barro und C. Cassius Barus a im J. 73 v. Chr., nach welchem bem Boite ber romische Scheffel (modius) für 10 Unzen ober 5/6 Af 9 abgelassen, und bas bazu erforberliche Getraibe aus ber Staatscasse aufgetauft werden sollte. Einem Beschlusse bes Senats

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lib. III, 14, 36. <sup>2</sup> III, 15, 38. 39. 21, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ut probetur III, 30, 73. <sup>4</sup> lib. III, 49, 116.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> III, 30, 71. 31, 73. 32, 75. 76. 36, 83. 84. 40, 91. 42, 99 u. a. St.

<sup>6 3. 28.</sup> bie von Centuripa III, 45, 108. 48, 114.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> III, 70, 163. 43, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> lex Terentia et Cassia III, 70, 163. 75, 173.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> wie aus der sonstigen Uebereinstimmung dieses Gesetzt mit der lex Sempronia frumentaria geschlossen wird. S. Ernesti im Index legum.

aufalge: fallte bied: Enfribeppelte Belferigefdeben; : i.) burd! Chip. bung peleten nebelben Bebuten : 20 bitribir fogenaantes gebotenis Getraibe 43 beffen Wintrichtung: gleichmäßig: unter bie Golbie Sieliens penheilt morben : fofte. :: Bond bem : Erfteren::folltetiber Bobind simit: By bon bemilletteren att 4. Coffettion bezahlt machen. Den Dameligen Betraibeverifen in Sicilien aufoige mat biefe Abfchabung nicht unbillig, Berres aber: bezahlte: um bas Gelbartweldes, er, bant: aus ber : Stantbenfie erhalten: batte, ju feinent eigenn Ribben verwenden im Ehnnen 3, benjenigen, :: welde ibr Getteibe um ben befintenten Preis abflefern mußten, mitweble aur mides aber bach enicht fo viel all fet. ju ? fotbern batteneft Die Summe, bel.; Betreibele meldet ben : Senat : ben : ficiliftion Colbant,- janb! janen' ben iginofreien; benn ibon: ben: gintuflichte gen marthe berg tweite : Brinte; enhaben: 1994: Mebaten: batte of billef Bid. auf. 800000 romifche. Scheffel für ifebes Suitt . : bud : Mills meldes haffr frachit: werben: follte ... auf:: 2300000 : Sefention. Bur Begahinne : bes gweiten Behaten ; aber erhielt Berres :gegen 9 Millionen Alles gufammen auf & Jahre berechnet, murban ibm fall 18 Millionen Seftertien ausgezahlt 4. Es waren bie Genoffenicheften ber Staatspachter, an welche er beshalb gemie fen werben wars alleinger lieft bas Belb noch einige Beit: in ibren Danben und grhob bafur noch 2 Procent monatliche Imfen 5. Das Betraibe aber , welches en in ben Stabten aufge laufen batte, fant er nicht überall genügent, und nothigte be durch mehrere fich bafur, bag er nun felbft ble Lieferung bab felben übernahm, får; Belb mit ibm abjufinben f. Go mustte bie Bolefiner får jeden Debimnus, ben fie au liefern gehabt bid ten .- 15 Seffertien bezahlen. Go viel toffete bamale ber Mit bimmus-Baigen in Gleitjen 7. Berres, aber behielt bie 18 Ste ftertien, welche ber Staat fur ben Debimnus Baigen gable. jurud. Eben fo gut batte er, wie Cicero fagt, bas Getraibe gut beißen und nehmen, bas bafur ju entrichtenbe Gelb aber gleichwohl jurudbehalten tonnen. Er fchidte folglich Getraibe

<sup>1</sup> frumentum imperatum.

<sup>.</sup> ч. н. 70, 164.

<sup>3</sup> III, 70 u. 71. §., 65.

<sup>4</sup> conties et tricies. Allein et ift ein gehler in ber Rechnung.

<sup>5</sup> bines centesimes lib. #1, 170, 165-72, 169.

<sup>•</sup> IU, 74, 172.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 111, 75, 174.

nach Rom, mas ftatt mit ben ihm vom Staate überwiefenen Summen, welche nur ihn bereichert hatten, mit bem Gelbe ber Sikuler gekauft war 1. Auch benjenigen aber, welche bas Getraibe felbst geliefert und bafür Bezahlung zu verlangen hatten, wurden so bedeutende Abzüge 2 gemacht, daß sie so viel wenigistens nicht erhielten, als sie dem Billen des Senats zusolge batten erhalten sollen.

Bie bas vom Staat gefaufte Getraibe, eben fo biente bas an ben Statthalter gu liefernde 3 ber Sabfucht bes Berres. Bon biefem Getraibe follte fur ben Dobius BBaigen vier, fur ben Mobius Gerfte 2 Geftertien bezahlt werben, und ber Statt balter erhielt auch bagu bas Gelb aus ber Staatscaffe. Berres aber benutte eine Gewohnbeit, bie urfprunglich nur gum Bortheil ber romifchen Unterthanen eingeführt worben mat, an ben brudenbften Forberungen. Da namlich bas Getraibe von benjenigen, welche es ju liefern hatten, auch an bie Drie, wohin es ber Statthalter verlangte, gebracht werben mußte, Rancher ferner bas feinige entweder fcon verfauft batte ober aufzube: mabren munichte, und bas Getraide nicht überall in ber Dreving baffelbe toftete, fo war es ihnen willfommen, wenn ber Statthalter fich mit Gelb abfinden ließ 4. Diefer 5 Gemobn: beit aufolge nothigte Berres bie romifchen Unterthanen, auf jeben Mobius Baigen, ben fie in feine Borrathstammern gu lie fern batten, eine Abfindungefumme von 8 Seftertien, mitbin ben boppelten Betrag bes Preifes, welchen fie felbft fur ben Mobius hatten erhalten follen, an ihn felbft zu zahlen 6. Che folde Erpreffungen Statt finden burften, ertlatte baber ein Burger ber Stadt Entella bem Cicero 7, mochte ber Senat lieber bie Ginwohner ber Proving bas Getraibe ben Stattbalteen unentgeltlich liefern laffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> III, 76, 176.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pro spectatione et collybo, pro cerario binae quinquagesimae III, 78, 181.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> frumentum aestimatum. Davon in cellam sumere, ober in Caecil. 10, 30 in cellam imperare. <sup>4</sup> III, 84, 189.

<sup>5</sup> oft fcon, wenn auch weniger auffallenb, gemisbrauchten III, 32, 190.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> in Caecil. 10, 30. Verr. III, 81, 189. 84, 194. 85, 197.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> III, 87, 200.

hae filbft' beil Werth guidhfiber . Sanfroeile nebbria ith ; Chelite boch Borres ble feit: langerer Beit fcon unter mifchen Großen bertommliche Biebhaberei bafür, und fuchte e auf Jebe Beife ju befriedigen. Drivetbetfonen, und buen foner Gaffrennbe bes Pratore, wurben genbtfigt, Phonfe, was Re batton, bem Stattbalter theils uments thelis für einen überaus niebrigen Preis zu überlaffen i. iblic barein ju willigen, duß berfelbe von Aunftwerteif, Im gelieben, worben moren, bas Werthvolifte ! abuebe de fix neue Annftsachen veratbeiten ließ, aber auch gange implen es gefdeben laffen, bag Berres fowahl bffenits Malid die foonfien: Wildfaulen aus ihren Tempela Mil Kaum bag is burd Beffechung berjenigen, berm Bunt babel folgte, gelang v Einiges ju vetten 4. Sie tin fegar teln Bebenten, fin Beibgefchent bes verertei Mild bon Sprien für ben Beinpel Des capitolinifoen it hi Rem, nachbem es ihm son bem burchreifenben wid Anigs jur Anficht jugefcidt worben war, jurud: ficial a

V, 3, 7.

in Verr. lib. IV, 16, 36. 17, 37. 26, 58. 6; 12. 7, 14. Emblemata IV, 23, 50—24, 54.

IV, 34, 75-39, 85. 43, 93. 44, 97. 46, 104. 49, 109. 110. 57, Bie schwerzlich gerabe ben Griechen biese Berlufte waren: IV, 59,

Prator gezahlt wurden, auf Urlaub entlassen. 1, theils endlich unter die Befehle eines untüchtigen Anführers gestellt 2, und wurde, nachdem sie kaum ben Seeraubern gegenüber erschienen war, von diesen überfallen und zu Grunde gerichtet 3. Sees rauberschiffe wagten sich hierauf sogar in den hafen von Spraskus 4 d. h. in das Innere der Stadt selbst, und es war verzgebens, daß Berres, der zugleich mit dem von ihm ernannten Flottenführer allein die Schuld trug, die Besehlshaber der einzgelnen Schiffe zur Berantwortung zog und hinrichten ließ 5.

Begen bie romifchen Einwohner ber Infel hatte Berres Rudfichten ju nehmen, beren er gegen bie Berbunbeten und Unterthanen überhoben ju fein glaubte, allein auch biefe erfuhren feine Billfuhr und Grausamteit. 3mar mar er bemubt gemefen, bie Gunft ber Steuerpachter ju gewinnen, ober fie ju verfohnen, nachbem er burd Richtentrichtung bes Bolles fur aus geführte Guter Beranlaffung ju Rlagen gegeben batte 6, und hatte es, indem er ben Carpinatius 7, einen ber Borfeber (magistri) ihrer Benoffenschaften, auf feine Seite jog, babin gebracht, daß Briefe beffelben, welche ihm nachtheilig werben tonnten, vernichtet murben 8; befto fconungelofer war bagegen fein Berfahren gegen Anbere, und einen willtommenen Bormand jur Dishandlung und Ausplunderung romifcher Burger gab ibm ber Umftand, bag bei Berfolgung ber fertorianischen Partbei in Spanien von borther Bertriebene 9 auch in Sicilien landeten. Cicero unterläßt nicht, gerade biefe Bergebungen befonders berauszuheben, und ichilbert ausführlich, wie Berres ben Ginen bis auf ben Tob mishandeln 10, einen Anderen fogar babe ans Rreug folagen 11, noch Unbere in bie Steinbruche von Spratus babe werfen und bafelbft umbringen laffen 12.

Auf bem Privatleben des Statthalters aber laftete ber Bors wurf ber Bolluft und Schwelgerei 13 und ein Gefolge von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V, 24, 61. <sup>2</sup> V, 32, 84. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V, 33, 86 - 35, 92. <sup>4</sup> V, 37, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V, 38, 100 ff. 46, 121.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> II, 74, 182. 75, 185. 76, 187. <sup>7</sup> II, 70, 169—171.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> II, 71, 175. <sup>9</sup> V, 56, 145. 58, 151.

<sup>10</sup> V, 54, 142. 11 V, 63, 163. 64, 165.

<sup>12</sup> V, 56, 146. 57, 147.

<sup>13</sup> V, 11, 27-12, 30. 31. 31, 80. 82. 52, 137. 33, 77. 78.

lingen und Bertrauten 1, welche feinem Eigennuh und babfucht nachahmten, trug bagu bei feinen Ramen verhaft iben.

Schon bie Berordnungen bes E. Metellus, bes Rachfolaeus Berres, tonnten als ein Benguiß gegen ibn betrachtet Die Situler hatten benfelben burch Abgeordnete bitten bine Antunft ju beschlennigen 2, und ba er jugleich von migen Buftand unterrichtet worden war, in welchen big dutreibenben burch bie Einrichtungen und Erpreffungen, bes desfett worden waren, so bielt er für nöthig, dieselben k feiner Abreife von Rom zur Boftellung ihrer Felben ju nn, inbein er ben Behnten mur nach bem Geles bie aficien gu wollen verfprach 3. Die Ausfaat war jedach h vollandig als au anberen Beiten und ber Behnte mußte Midniger als unter ben Borgangern bes Berres verpachtet Bin Chen fo nothigten bie gegen ben Beraflius aus Gip L im Entrates aus Bibis u. A. begangenen Ungerechtigs Lite in Berstellung ber Unterbruckten Sorge zu tragen 5. Mille der gehörte nicht ju ben Feinden bes Berres; er 1 1 2016 una ber Bilbfaulen beffelben in Sicilien Gins Frigerte fich, ben Apronius, einen ber Mitfdulbigen bes bur Berantwortung ju gieben, bamit burch feine Bernicht zugleich ein vorläufiges Urtheil über ben Berres withe 7, fuchte bie sicilischen Stabte von ben Gefanbts ma, welche gur Anklage bes Berres nach Rom geschickt m; daufchrecken 8; und legte bem Cicero auf feiner Unterteftife in Sicilien hindernisse aller Art in ben Beg 9.11

II. 10, 26—11, 29 Cohors tota illa tua, quae plus mali Sicilise quam centum cohortes fugitivorum dedissent, tua manus sina breenia fuit. Aus ihnen die Zehntenpächter III, 8, 21. Atidius, Apro, Iespris 33, 77, Docimus 33, 78 ff., A. Balentius 37, 84, Dio28 38, 86, Aurpio 40, 91. II, 8, 22, Symmachus 40, 92. Cässus 101. Am berüchtigsten Apronius III, 8, 21. 47, 112. 57, 132. 63, 65, 152. 66, 154—68, 157. Aus der Cohors des Verres aber auch lichter gewählt, welche zwischen den Aratores und Zehntenpächtern zu riden datten! III, 11, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> III, 18, 45. 52, 121. <sup>4</sup> III, 16, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 26, 63. <sup>6</sup> II, 68, 163.

III, 65, 162. 8 H, 4, 12. 27, 65.

<sup>&#</sup>x27; П, 26, 64. 76, 187. Ш, 68, 158. IV, 66, 149.

## 4) Die Ernennung bes Cicero jum Anflager und ber Streit mit Cacilius.

Die Ginwohner von Sicilien hatten, wie Cicero rubmt, bis jest noch teinen ihrer Statthalter in Rom offentlich ange: flagt 1, ju ber Unflage gegen Berres aber follen bie fammtlis chen Gemeinden ber Infel, mit Musnahme allein ber Stabte Spratus und Deffana, welche beibe trot manches auch an itnen verübten Unrechts, fich boch einzelner Gunftbezeigungen ju rubmen hatten, von Anfang an entschloffen gewefen fein ?. Buvor jeboch, und ichon ehe noch Berres bie Proving verlaffen batte 3, erhoben ihre Gefanbten in Rom Befchwerben bei ben Marcellern, bei bem Pompejus, welcher bamals jum Conful befignirt war, und ben übrigen Freunden ber Proving 4, und baten außerbem ben Genat, nicht zu gestatten, weber baß funfs tig einem Statthalter bor feinem Abgang aus ber Proving Ehrenfaulen errichtet murben, noch bag ber Behnte anbers als nach bem Gefet bes hiero entrichtet, noch bag fatt bes bem Statt: halter zu liefernden Betraibes Belb bedungen, noch enblich baß ein Abmefender gerichtlich angeflagt und verurtheilt wurde 5. En. Lentulus Marcellinus, einer ber Freunde ber Situler, er-Blarte babei offentlich, bag bie lette biefer Forberungen nur burd bas bem Thermitaner Sthenius jugefügte Unrecht veranlaft morben fei 6.

Cicero hatte seine Theilnahme an dem Schicksal der Situster bereits in der Sache des Sthenius an den Tag gelegt, und dies so wie die Bersprechungen, mit denen er nach seiner Quabstur ihre Insel verlassen hatte, können als die Beranlassung betrachtet werden, daß die Sikuler ihm auch die Führung ihrer Sache gegen den Berres übertrugen 7. Allerdings war dus Gesschäft des Bertheidigers das ehrenvollere, und diesem hatte Cicero sich eigentlich gewidmet 8, die Sache der Sikuler aber schien mehr Bertheidigung als Anklage 9, und die Stimmung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 3, 8. <sup>2</sup> II, 4, 11. <sup>3</sup> III, 17, 45.

<sup>4</sup> lib. II, 4, 10. III, 17, 45. 88, 204.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> II, 42, 103. 59 146. 60, 147. 6 II, 42, 103.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> in Caecil. c. I u. 2. 4, 14. Pseudo - Ascon. p. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ut ego, qui me ad defendendos homines ad ineunte adolescentia dedissem, tempore atque officio coactus ad accusandum traducerer. in Caecil. 2, 4.

<sup>9</sup> lib. II, 4, 10.

B gegen bie fenatorifchen Gerichte, worauf auch Berres Bertrauen fette 1, gab eine erwinfchte Gelegenheit, in cie Bache zu fprechen, in welcher ber Rebner bes Beifalls ber e newiß fein konnte 2. Che inbeffen Cicero feine Antlage n tounte, hatte er einen Gegner zu betampfen, welcher iften ber Freunde bes Berres ben Situlern als Sache nigebrungen werben folite. es namiich war barauf bebacht gewesen, sowohl in sals in Rom ben Absichten feiner Antläger entgegenme die Cowohl Metellus und beffen Gefolge als die Quallou wen gang auf feiner Seite und eifrig bemutt, ben Mit welche ju feiner Antlage getroffen wurden, hinderniffe Bu ju legen 4. Dem Apronius namentlich war noch t: Unife: bes Berred von bem Timarchibes, einem Freis M bifelben, geschrieben worben, wie er bie Begleiter bes kand baburch biefen felbst zu gewinnen habe, wie bazu in im gurudgelaffene Gelb angewenbet, und wie insbemailles von der Unredlichkeit der gandbautreibenden Mann Mattebet werben muffe 5. Dabei war Alles geschehen, in Gtibte gu Gefanbtichaften ju vermögen, welche ihre Minist mit ber Berwaltung bes Berres au ertennen geben l-mb bei ben Mamertinern in Meffana weniastens waren Britinngen nicht ohne Erfolg geblieben 6. In Rom war hortenfind bewogen worden, bie Bertheibigung bes pu pu thernehmen, angesehene Freunde waren bereit, fie au ien 7, und Befiechungen follten bie Stimmen ber Riche wien 8. Mehr jeboch als alles Andere wurde die Berjung bes Gicero genütt haben 9. D. Cacilius Riger, ein aller suffice

Act. 1, 3, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ego in hoc judicio mihi Siculorum causam receptam, populi Roi susceptam arbitror. in Caecil. 8, 26, 13, 42. lib. H, 73, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> liberaliter ex ejus cibariis tractati lib. II, 4, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. <sup>5</sup> lib. III, 66, 154—67, 157.

<sup>6</sup> II, 4, 12. 5, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pseudo-Ascon. Arg. Div. in Caecil. p. 98...

in Verr. act. I, 6, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> in Caecil. 7, 22 Ecquis unquam tam palam de honore, tam veenter de salute sua contendit, quam 401 atque illius amici, ut ne mini delatio detur?

geborner Situler 1 und vormaliger Quaftor bes Berres, ber aber pon biefem in ber letten Beit beleibigt gu fein behauptete, batte fich ben Sifulern als Sachwalter angeboten. Ein gewiffer 2. Apulejus, Allienus und vielleicht noch ein Anberer 2 follten ibn unterftuben, Cicero aber fur ben Rall, bag ibm felbft bas Befchaft bes Sauptantlagers übertragen wurde, ben Bacilius wenigstens als Mitantlager 3 gulaffen. Es war jeboch leicht au ertennen, von wem ber Borichlag ausgegangen war .: Dan wußte, bag Cacilius vor feinem Abgang aus ber Proving fic mit bem Berres wieder verfohnt hatte, und DR. Cacilius; fein Bruber, und Polemo, fein Schreiber, bei bemfelben gurungeblia ben maren 4. Much fonnte bem Catilius weber ber Grund, weshalb er beleidigt fein follte, noch die Unflage felbft, in web der er gegen einen ehemaligen Borgefesten auftreten follte, aus Empfehlung gereichen. Die Beleidigung lag nur in ber Thnbung einer Ungerechtigfeit, welche Cacilius gegen eine Freiges laffene ber erneinischen Benus begangen hatte 5, und bie In: flage erschien um fo anftoßiger, je mehr man gewohnt war, bas Berbaltniß bes Prators zu feinem Quaftor wie bas eines Ba: ters ju feinem Cobne ju betrachten 6. Dazu tam, baf Gacilius als Quaftor bes Berres auch Theil an beffen Bergehungen ge mommen batte, wohin namentlich bie mit bem gefauften und geschätten Getraibe (frumentum emtum und aestimatum) gebors ten, und baber nicht im Stanbe mar, biefelben, ohne fich felbft angutlagen, gur Sprache ju bringen 7, und enblich noch, bas feine Geschidlichkeit und Tuchtigkeit ber Schwierigkeit und Bebeutung ber Cache, bie von ihm geführt werben follte,. teinelwegs gleichtam 8, am wenigsten aber einem Gegner wie Bortenfius gewachsen mar 9.

So fehlte es nicht an Grunden, weshalb Cacilius bem

Pseudo-Ascon. p. 98. Plut. Cic. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Caec. 15, 47—49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Custodem Tullio me apponite foll Căcilius verlangt haben, in Caecil. 16, 51.

<sup>4</sup> in Caecil. 9, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Caecil. 17, 55 - 57.

<sup>6</sup> in Caecil. 18, 60-19, 63. \$31. lib. I, 15, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> in Caecil. 10, 30. 32. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> in Caecil. 12, 37 ff. 14, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> in Caecil. 8, 27. 14, 44—46. act. I, 12, 35.

B und feinen Freunden eben fo willtommen, als ben Sie I verhaft fein mußte 1. Bahrend baber bie Gefanbten billifchen Stabte fich offen und entschieben fur Sicero und Cacilius ertlarten, ja fogar verficherten, bei ber Antlant, biefelbe bem Cacilius übertragen murbe, nicht erfcheinen len 3, ba es bann bas Geschäft bes Antlägers nicht fein Burtunden und Beweife gegen ben Angetlagten aufzuftit Aubern biefelben gu entfernen und gu vernichten, batte Phine traftigften Surfprecher an ber Gegenparthei, und find indbefonbere hielt bie Erflarung nicht gurud, bos rikber von dem Einen als von dem Anderen angeklant Min wünsche 3. Bielleicht aber war neben ben Rebnerdes Cicero, neben feiner Unbescholtenheit und Unbefteche mind feiner Sachtenntniß noch fein Emportommen at Blactsamtern ein Grund, weswegen Manche bie Sacht killes unterftagten mochten. Zwar war bie Aebilenwarbe; wife er fich bewarb, erft bie niebrigfte ber curnlifchen willen, und er felbft gefteht, er werbe im Befit berfelben h mit all ein Privatmann fein; erfchien aber bie Berurs ket Berred als eine Demuthiaung vieler Gleichaefinns Phin ben Bornehmen, fo war biefe Demuthigung um fo wenn bie Erhebung bes Antlagers damit in Berbindune mb es schien nicht blos ber Bortheil bes Berres gu be Cicero von ber Stelle bes Antlagers verbrangt murbe 4. File biefer Art, in benen über bie Beftimmung eines Anserichtlich entschieben wurde, scheinen indeffen nicht fels wefen zu fein, und Cicero führt beren in ber Rebe für 18 5 mehrere an. Die Einleitung bazu war die Poftulaion ber Act bes romischen Criminalprocesses, wodurch ber Miger fich bei bem in ber Quaffio vorfigenden Prator ju Im, und um feine Anerkennung als folder zu bitten hatte 6.

in Caecil. 2, 4. 6, 20. 21. 7, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Caecil. 9, 28. <sup>3</sup> in Caecil. 7, 23.

<sup>&#</sup>x27; An Teuferungen über den Stolz und die Anmaßung der Bornehs Uft es Cicero nicht fehlen 3. B. act. I, 6, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 19, 63. 20, 64.

Die Postulatio hier verschieben von der nominis delatio. Geib. des rom. Criminalprocesses. S. 266 – 268 u. d. das, angef. Stellen ecil. 20, 64 und ad samil. VIII, 6.

Der Brator icheint bierbei bas Recht gehabt gu haben, Berfonen, gegen beren Berechtigung jur Antlage gegrunbete Ginwen: bungen gemacht werben fonnten, jurudjuweisen, ober wenn bie Anspruche Debrerer fich begegneten, jur Entideibung ber Ange legenheit ein Gericht ju bilben. Das Berfahren bieß Divine tio 1 und mar von bem Proces, fur welchen ber Unflager beftimmt werben follte, in fo fern wenigstens unabbangig, als für biefen ein befonderes Bericht gebilbet murbe, wenn auch Solde, welche in ber Divingtio bereits zu Gericht gefeffen bet ten, unter ben Richtern fein burften 2. Bie biernach ber Droceft bes Cicero mit Cacilius veranlagt worben war, tonn frei lich im Gingelnen nicht nachgewiesen werben, aus ber Rebe bes Cicero aber gebt bervor, bag Cacilius ben Situlern, noch ebe biefe ben Gicero barum ansprachen, fich als Sachmakter: ange: boten 3, Berres aber und feine Freunde, als Gicero Die Gade übernommen hatte, theils bas Gerucht verbreitet hatten, als fei berfelbe überhaupt nicht von ben Sifulern gum Untiger gewählt worben 4, theils es befrembend fanben, baß er, ber fruber nur ju vertheibigen gepflegt, nun ploplic ein Unflager geworben fei, und gwar in einem Alter, in welchem er fich um bas Aebilenamt bewerbe 5. Der bas Gericht leitenbe Brator D' Acilius Glabrio wird zwar nicht in ber Rebe gegen ben Cacilius, bagegen in ber erften gegen Berres namentlich ange führt, jugleich mit Meußerungen bes Bertrauens auf feine Rechtlichkeit und Bolfsbeliebtheit 6. Als Richter entichieben Mehrere, bie fpater auch gegen Berres ju Gericht fafen 7.

Seine Rebe gegen ben Cacilius, ber vor ihm gefprocen baben muß, beginnt Cicero mit einer Rechtfertigung, bag er

Den Ausbruck prolusio braucht Cicero in Caecil. 14, 47. Ueber bas Wort divinatio: Pseudo-Ascon. p. 99. Quintil. VII, 4, 33. Gell. N. A. II, 4 u. Geib S. 268 not. 10. Wenig glaublich scheint, bas, wie es b. Pseudo-Asc. heißt, die Richter injurali gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Verr. lib. I, 6, 15.

<sup>3</sup> in Caecil. 2, 4 Dicebam habere eos actorem Caecilium etc. will Gicero ben um feinen Beiftanb bittenben Situlern geantwortet haben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> in Cacc. 4, 12. <sup>5</sup> ibid. 21, 70.

act. 1, 10, 29. WgL 3, 10.

<sup>7</sup> lib. I, 6, 15. So C. Marcellus in Caocil. 4, 3. Daß die Richter Senatoren waren: in Caecil. 22. 73.

m mun: Bentheibiger, jeht als Anflager aufgetesten fel unb it fic bebbalb auf bie Bitten ber Gifuler, auf ben Buffanb tovimen und auf bie Berrufenbeit ber Gerichte 1. Die efelbft, war bie es fich handele, fchiene von ber anberen igen, wen bie Alager am meiften, und wen ber Boflagte nigften : waniche. Der erfte Punct aber werbe burch bas idet dientlichen Meinung sowohl als einzelner besonders ner Manner 2. erlebigt, und ber lette burch bie Unterwelche Bortenfind, ber Bertheibiger bes Angellagten. Mint leifte 3. In Begiebung auf die Umftande aber. m Cheilins feine Anspruche ju vertheibigen fuche, burfe tte Unrecht, welches ibm burch Berres wiberfahren fein und bag er ber Dnaftot beffelben gewesen 5, in Be-Mittiche Untlichtiekeit die Richter bestimmen, sein Ber-Allte ihm auch bie Antlage felbft verweigert, fo hatte Gi-Madelens gehofft, jur Subscriptio jugelassen ju werben, in finnter bas Recht verftanben wurde, feine Buftime min pla Anklage, wie bieselbe vor ben Prator gebracht wie ber, ju geben, eine Art von Aufficht über die Sache Bi-Magn. Das Gericht, welches in ber Divinatio zu ente Im latte, geftand ihm jedoch weder bas Eine noch bas m, und Cicero wurde als alleiniger Unflager bes Berandunt 6

F licher bie Beit ber Rebe gegen ben Cacilius scheint nur fo felipfieben, baß bieselbe nicht spater als in den Monat la bet J. 70 v. Chr., wohl aber früher geseht werden kann. wiß ift, daß die Sikuler, welche schon ehe noch Berres Sicion verließ, Beschwerden gegen ihn erhoben hatten, die Anklage gem ihn unmittelbar nach seiner Ruckkehr zu betreiben anfins noch so daß die erste Rede gegen Berres den 5. August

<sup>1</sup> c. 1-3 g. 1-9. 20, 66 ff. 1 1, 12 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 7, 23. <sup>4</sup> c. 16—20. §. 52—66.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> c. 9—14. §. 29—47.

bendi quidem, quum id postularet, facerent potestatem. Bgl. Geib bes röm. Criminalrechtes. S. 281.

gehalten wurde 1, und bag Cicero bie Rachforfchungen über bie gegen ben Angeflagten beigubringenben Beweismittel in Sicis lien in 50 Tagen beenbigte 2. Da nun bas Gericht, welches Die Gache gu entscheiben batte, erft nach ber Rudfebr bes Gis cero gebilbet murbe, biefe aber fruber war als bie Comitien ber Confulmablen, welche auf ben 27. Jul. fieten 3, fo ift et unmöglich, bag Cicero fpater als gegen bas Enbe bes Dai feine Reife nach Sicilien antrat. Angenommen alfo auch bag bie auf bie Divinatio folgenben Acte bes Processes, die pominis ober criminis delatio, bie Inscriptio und Subscriptio, bie interrogatio und die nominis receptio 4, worüber jedoch rudfichtlich ber Sache bes Berres nichts Naberes befannt ift, febr tura auf: einander folgten, fo wird auch die Divinatio fo weit noch binaufgerudt werben muffen als biefe ber Abreife bes Cicero jebenfalls vorhergebenden Acte Beit tofteten. Daß Gicero felbft 5 in einer fpateren Rebe fagt, daß er die Sugel und Thaler Agrigents in ber raubeften Jahreszeit burchzogen babe, um Beweismittel gegen ben Berres einzusammeln, wurde bie Reife und bamit augleich Die Rebe gegen ben Cacilius noch um ein Betrachtliches weiter binaufauschieben nothigen, wenn ber romifche Ralenber beffer mit ben Sabredzeiten übereinstimmte, ober wenn fich überhaupt angeben ließe, worin die Abweichung gerade in diefem Sahre bestand 6.

Ein Umstand, der sonst noch gleich bier in Betrachtung zu zieben scheint, betrifft die Umtriebe des Berres und seiner Freunde, die Sache in die Lange zu ziehen. Auf Beranlassung berfelben soll es namlich geschehen sein, daß ein Anderer, dem eine Erpressungeklage von der Provinz Achaia übertragen worden war, 108 Tage Zeit zu seinen Nachforschungen daselbst verlangte, nachbem Cicero 110 Tage zu der seinigen verlangt hatte 7.

act. I, 10, 31 Nonae sunt hodie Sextiles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> act. I, 2, 6. <sup>3</sup> Pseudo - Ascon. p. 134.

<sup>4</sup> Geib S. 270 - 285.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pro Scauro §. 25 p. 176 ed. Beier.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibeler handbuch ber Chronologie II, S. 108. Was von den Jahren 63—45 v. Chr. gilt, wird nicht auch von den vorhergehenden vorausgeset werden können.

<sup>7</sup> lib. I, 11, 30. Interposuistis accusatorem, qui cum ego mihi C et X dies solos in Siciliam postulassem. C et VIII sibi in Achaiam po-

Denn ba ber Termin 1, welchen ber Prator ben Partbeien aus Abbrung ibrer Sache angufeben batte, bei einer Erpreffunge flage gunachft von ber Beit abbing, beren ber Untlager jur Aufs bringung ber nothigen Beweismittel in ber Proving felbit be burjes, fo fcheinen bie eingeinen Rechtobandel in berfelben Dit unng vorgenommen worbell' ju fein, in welther bie Gefchafte ber Maitiager boenbint maren 3. Belang ed alfo ber Erpreffunge flack Der Proving Achaia bem Borgug vor, ber ber Sikuler: get verichaffen, fo mußte baburd bie Lettere fich einen Borgug: an fallen laffen, ber leicht einen Beitverluft von 3 Monaten toffen und von ben Gegnern aufs Bortheilhaftefte ausgebeutet werben tounte "Die Leufertingen bes Cicero find indeffen nicht befimme und auberlaffig genug, im ju entschelben, ob ein folder Borging wirflich Statt fanb 47 ober nur beabfichtigt, von Wi cero aber vereitelt wurbe. Der nach Achaia abgegangene Inftili rent foll 'titt' bis Brundifium gelangt fein' und bier bie Rate febr bes Cierre abgewartet haben, um ihm fobann mit felnit Antlone savoraufommen 5. Dabei ift es, als fei bie gange Ini Plage nur angeftiftet worben, um bie bes Berres zu verzögern C! Auch basienige, mas von bem Pfeubo : Asconius bemertt mirb.

stularet. Menses mihi tres quum eripuissetis, ad agendum maxime inpositos, reliquum omne tempus hujus enni me vobis remissuridii putestis. 21.01.00 1 - 1

Eong war es gewöhnlich ber gehnte Zag. Geib G. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pseudo-Ascon. ad act. I, I, 6. Moris autem, fuerat, ut agendi 3 act. I, 9, 26. dies prior priori ordinaretur.

<sup>\*</sup> Das Berres nach ber Rudtehr bes Cicero öffentlich fagte, sese (id guod difficitimem fuerit) tempus ipsum emisse judicii sui, quo cetera lecillus emere posset etc. (act. I, 3, 8), tann auf die hoffnung, die Ente iheibung bis ins tommenbe Jahr zu verschieben, bezogen werben.

<sup>5 »</sup>ille Achaicus inquisitor.« Quidam Dasianum, alii Pisonem dicunt. Schol. ap. Orell. p. 388. Ebenbaf. Praetor Achaicus Opimius dictus est, wo Oppius ju fchreiben. Pseudo-Ascon. p. 128 Alii hunc Rupilium, alii Oppium putant. Sunt qui Rupilium dicunt accusatorem, Oppium reum, alii Q. Metellum Nepotem accusatorem, Curionem roum. Cicero aber legt act. I, 2, 6 hominem ab isto quaesitum esse, non qui reum suum adduceret, sed qui meum tempus obsideret.

<sup>•</sup> act. I, 3, 9 ut arbitratu ejus deligeretur ex senatu, qui reus fleret etc. act. I, 16, 46 Vident adhuc post legem tribuniciam unum senatorem vel tenuissimum esse damnatum. Dies fann jeboch schwerlich ber von ben Achaern Angeklagte fein.

ift nicht frei von Biberspruch und scheint größtentheils nur auf Schlußfolgerungen aus ben Borten bes Cicero selbst zu beruhen, die sich nicht ganz gleich bleiben 1. Bar in der That eine Erpressungstlage von der Provinz Achaia erhoben worden, so tonnte weder der Antläger noch der Angeklagte Bertzeug des Berres sein. Cicero stellt offenbar hier Manches als absichtlich dar, was nur zufällig war, und das Bahre scheint nur gewesen zu sein, daß man allerdings zwar hoffte, die Anklage der Sikuler durch die der Achaer verzögert zu sehen, daß aber die Schnekigsteit der Rudtehr des Cicero diese hoffnung vernichtete.

## 5) Die Unterfuchungereife bes Cicero in Gicilien.

Die Anerkennung eines Anklagers in einer Erpreffungsfache war zugleich mit einer schriftlichen Bollmacht verbunden, welche von bem Borfigenden ber Quaftio ertheilt wurde, und naments lich ben romifchen Beamten ber Proving bie Berpflichtung auferlegt zu haben icheint, Die Nachforschungen beffelben nach Rraften ju unterftugen. Dit biefer von bem Prator m' Icilius Glabrio ausgefertigten Bollmacht verseben, batte Cicero bie Reise pach Sicilien angetreten 2. Sein einziger Begleiter Scheint 2. Cicero, ber Cohn feines Dheims, gewesen zu fein, und von einer Beauffichtigung feiner Thatigfeit burch einen Unbern ift nirgends bie Rebe 3. Die rafche Beenbigung feiner Gefcafte, welche in weniger als ber Salfe ber anfangs bazu bestimmten Beit 4 erfolgte, tonnte, wie er felbst fagt, als ein Beweis feines Gifers, die Menge ber beigebrachten Urfunden und Beugniffe als ein Beweis feiner Sorgfalt, und bag er, obgleich Senator und beshalb berechtigt, Aufnahme und Beherbergung von ben Stadten der Proving zu verlangen, bennoch lieber bei Betannten und Gaftfreunden fein Untertommen fuchte, als ein Beweis

<sup>1</sup> Bal p. 128 u. p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, 26, 64 Quod ego nisi meo adventu illius conatus aliquantulum repressissem, et apud Siculos non Metelli, sed Glabrionis literis ac lege pugnassem, tam multos huc evocare non potuissem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plutarch. Cato min. c. 21 ift von einem barauf bezüglichen Gesete bie Rebe, was jedoch sonft durch Richts bestätigt wird. Geib Gesch, des röm. Criminalproc. S. 286 u. 287.

<sup>4</sup> in 50 Tagen. act. 1, 2, 6.

feiner Gewiffenhaftigkeit betrachtet werben 1. Macht gu under, suchen, fügt er hinzu, habe er nur fo viel gehabt, als ihm bas Gefet gegeben, nicht so viel als ihm bie Anhänglichkeit ibm Gemishanbelten eingeraumt haben wurde.

Das Benehmen bes Prators & Metellus, welcher ben Dras bing fich anfangs auf eine vaterliche Beife annehmen zu mollen fcbien, und felbft über ben Buftanb berfelben Rlage geführt bette. batte fich fcon vor ber Antunft bes Gicero, wie biefer fagte in Rolge von Briefen, welche ihm ein gewiffer gatilius que Ron aberbrecht batte, vollig geanbert 2, und es ift beutlich, bes amifchen bem Berres und ben mit ibm verwandten Metellam Berabrebungen getroffen worben waren, nach welchen ber In Rage bes Cicero febes Sinbernif in ben Beg gelegt merben follte. Die Quafforen bes Detellus waren barin eben fo mie bie bes Berret, welche Cicero bei feiner Anfunft noch in Giele lien traf 3, mit ihm einverftanden. Man bedrobte sowohl biejes nigen, welche. Gefandtichaften gegen ben Berres ju ichiden infcoloffen hatten; als bie, welche bereits abgereift maren, machte Anderen, wenn fie ju Gunften bes Berres fich erklaren murben, bie freigebigften Berfprechungen, und suchte die wichtigften Beng gen, welche Cicero verlangt batte, mit Bewalt jurudjuhalten & Beraflins und Spifrates maren ibm bei feiner Anfunft in Coratus mit ben Ibrigen weit entgegengefommen, und bantten ibm unter Abranen, bereit ibm nach Rom gu folgen. Gicero, ber unterbeffen noch andere Stabte ber Proving ju besuchen batte, beschied fie nach Deffana. hier aber benachrichtigten fe ibn, bag ber Prator ibre Abreise nicht geftatten wolle 5.

Segen solchen Widerspruch scheint Cicero, der fich darüber bitter beklagt 6, mehrmals genothigt gewesen zu sein, sich aufs Rachdrucklichste auf die ihm zustehenden Rechte zu berufen, und daburch allein die Bestellung der erforderlichen Zeugen durchges setz zu haben 7. Indessen wurden die Bemuhungen des Cicera

i lib. I, 6, 16. Er rühmt noch befonders: Nemini meus adventus labori aut sumptui, neque publice neque privatim fuit. cfr. IV, 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> lib. II, 26, 64. <sup>3</sup> lib. II, 4, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> lib. II, 4, 22. V, 49, 129. <sup>5</sup> II, 27, 65.

<sup>&</sup>quot; Dit Recht fagt er lib. III, 68, 158 fei er auf Metellus ergurnt.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> lib. II. 26, 64.

aufest felbft von Golden unterftust, auf beren Mitwirtung er anfangs nicht gerechnet hatte. 3mar blieben bie auf mancherlei Beife vom Berres begunftigten Damertiner von Reffana ber Sache beffelben jugethan. Gie unterließen es fogar ibn öffente lich au fich einzulaben, als Cicero in ihre Stadt fam, obgleich bieb eine Gewohnbeit mar, bie fonft gegen teinen romifchen Senator übergangen ju werben pflegte 1, und ichidten Abgeordnete nach Rom, welche bie Bertheibigung bes Berres unterfitten follten 2. Die unlauteren Beweggrunbe biefer außerorbentlichen Anbanglichkeit maren jeboch fur Riemanben ein Gebeimniß 3, und außer ben Mamertinern maren es nur einzelne unbedeutenbe Drte 4, welche ben Befehlen ber romifchen Beamten Folge leis fteten, und entweber ju Gunften bes Berres Gefanbte nach Rom foldten , ober biejenigen , welche gur Unterftugung ber Untigge beftimmt gewefen waren, bei fich gurudhielten. Gelbft bie ebens falls von Berres begunftigte Gemeinbe von Spratus foll foater bie Belobung beffelben, ju welcher fie anfangs entichioffen gewefen war, aufgegeben haben 5. Bei feiner Untunft bafelbft batte fich Cicero, ber fich teines besonderen Beiftanbes von Seiten ber Stadt verfeben ju burfen glaubte, bamit begnugt, bie Bucher ber romifchen Burger bafelbft auszuschreiben, und ihre Rlagen anzuhören 6. Bahrend er jeboch bamit befchaftigt war, wurde er ploblich von einem ber angesebenften Spratufier 7 ein: gelaben, in ben Genat ber Stabt ju tommen, und als er mit feinem Begleiter &. Cicero baselbft erschien, nicht nur auf bie ehrenvollfte Beife empfangen, fonbern erhielt auch, als er auf bie Frage, warum er bie Stadt bisher fo wenig berudfichtigt, jur Antwort gegeben hatte, bag bas Benehmen ber fpratufifden Abgeordneten in Rom bie Schulb trage, und bag er von einem Senat, in beffen Berfammlungehaufe eine vergolbete Bilbfaule bet Berres aufgeftellt fei, teinen Befchluß gegen benfelben babe erwarten fonnen, Erflarungen, welche ihn überzeugten, baß auch hier bas Andenken bes Berres verabscheut werbe, bie Be-

<sup>1</sup> lib. IV, 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, 5, 13.

<sup>3</sup> IV, 61, 136.

ibid. miserrima desertissimaque oppida. II, 5, 14.

Beratlius, qui tum magistratum Syracusis habebat. g. 137.

fanten aber, welche man genothigt gewesen, nach Rom, au ididen . nur bie Benoffen feiner Berbrechen gewefen maxen. Alle migten fich bierauf bereit, ber Aufforberung bes Gicero cen mit, ber Sache ber übrigen ficilifden Stabte beigutreten auf ju bem Enbe gundrberft ben Befchluß gurudgunehmen, maldes einige Tage fruber jum Lobe bes Berres abgefaßt worben war-Sie Sffneten bem Cicero ibr Archiv, geftatteten ibm, fich mit ben Urfunden gu verfeben; melde bie von Berres an ben Bilba fanlen ihrer Tempel verabten Raubereien bewiefen, und, entichele binten ben Befdluft; jum Lobe bes Berres burd Auseinanber. febung ber Umflande, burch welche er ihnen abgebrungen mars den fei. Berres babe fetbit in einem Schreiben bagu angebale ten: er habe aber eben fo wie big Aufforderungen feiner grande bie allgemeinfte Entruffung erregt, und ber Beidluf fei erft ibei ber Unnaherung bes Cicero auf ben ausbrucklichen Befehl bes Prators: 1 au Stanbe- gefommen, obwohl in einer Rorm, bas bas Cob mehr nachtheilig als vortheilhaft gu fein fcheine , ? Much batte fich Gicero taum entfernt, als 1) fur ben &. Cicero,ein Chrendecret als offentlichen Saftfreund ber Spratufier beschlafe fen 3 und 2) die dem Berres quertannte Belobung wieder aufg geboben murbe. Ein gemefener Quaftor bes Berres aber thus Einspruch, indem er fich auf den Drator 4 beruft, und obngeachtet Alles auf Ciceros Seite ift, und über bie Berlebung be febenber Rechte flagt, wirb bie Gultigfeit bes gefaßten Ge natsbeschluffes und die Ueberlieferung ber von Cicero perlangten Urfunden batuber bennoch beftritten, bis biefer ben Drator mig ben gefehlichen Strafen bebroht, und baburch bas Bemunfchte (tabularum potestas) erlangt 5. and a street

Uebrigens war ber Aufenthalt in Sprakus bem Gicero; noch in anderer Beziehung vortheilhaft. Es mar ihm bekanntgifdaßt bmifche Ritter früher-über Richtentrichtung bes Bolles für ande

in to said

eum, qui summam potestatem haberet IV, 63, 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ut multo plus illi laudatio mali quam boni posset afferre. ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> IV, 65, 145 ut cum L. fratre publice hospitium fieret, qued is candem voluntatem erga Syracusanos suscepisset, quam ego semper habuissem. Id non modo tum scripserunt, verum etiam in aere incisum nobis tradiderunt.

<sup>4</sup> Cafelius lib. IV, 65, 146.

<sup>5</sup> IV, 66, 149.

geführte Effecten gegen Berres geklagt hatten, bie in biefer Un: gelegenheit geschriebenen Briefe jeboch fpater auf Beranlaffung bes von bem Berres gewonnenen Carpinatius vernichtet worben maren. Da er nun mußte, bag bie Bollpachter, welche als Borfteber ber Benoffenschaften berfelben jabrlich bie Bucher geführt batten, Abschriften bavon zu nehmen und fur fich zu behalten pflegten, fo manbte er fich beshalb an ben 2. Bibius in Spratus, ber in bem Jahre, in welchem bie Befchwerben vorgetom: men waren, Borfteber einer Genoffenschaft gewesen war, und war gludlich genug, burch biefen 2 Urfunben ju entbeden, welche bie Sache außer Zweifel festen 1, und augleich, ba bie barin enthaltenen Berechnungen nur menige Monate betrafen, auf Die Große bes Unterfcbleifs einen Schluß machen ließen 2. Mußerbem unterrichtete ibn bie Ginfict in bie Bucher bes Carpinatius, nicht nur bag berfelbe gu ben Bestechungen bes Berres Selb gelieben, fonbern jugleich von Berres, beffen Rame in Berrutius verfalfcht worben war, ofters Gelb empfangen batte. Cicero tonnte nun zwar ben Carpinatius, obgleich er fic bes: balb an ben Metellus manbte, nicht zu bem Geftanbnig bringen, baß Berrutius fein anberer als Berres fei, nahm jeboch bon ben fraglichen Stellen im Beifein mehrerer Beugen genaue Abichriften 3 und zeigt in ben fpater niebergefchriebenen verrinischen Reben 4, welchen Gebrauch er bavon machte. Eben fo fand Gicero im Saufe bes Carpinatius 5 bas Schreiben bes Ritters 2. Bettius, worin fich berfelbe über bie Binfen beklagt batte, welche Berres von ben aus ber Pacht ber Ritter ibm angewiefenen Summen bezog, und in bem bes Apronius ben Brief, welchen Timarchibes, ber Freigelaffene bes Berres, an ibn geforieben hatte, um ibn baburch auf bie Mittel, ben Retellus ju gewinnen, aufmertfam ju machen 6. Dagegen war Cicero nicht im Stanbe, ju ben Buchern bes Apronius ju gelangen, ba biefer auch vor Bericht behauptete, feine gehalten gu haben 7, und tonnte fich nur auf bas Beugniß ber Centuripiner berufen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> lib. 11, 74, 182, 183. <sup>2</sup> II, 75, 184, 185.

ib. II, 47, 189. 4 II, 78, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in literarum allatarum libris III, 71, 167.

<sup>6</sup> III, **6**6, 154.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> III, 47, 112.

in beven Sanden bas Gebiet von Leontint, wo Apronius ben Behnten gepachtet hatte, fich meiftentheils befand 1.

In welcher Dronung Cicero bie einzelnen Stibte ber Infel befuchte, wird nirgente angegeben. Richt umwahrscheinlich aberdaß er guerft bie weftlichen, bierauf die fublichen, sobann bie oflichen Drie bereifte, und fo julest nach Meffang gelangte. von worraus er nach Stalien gurudfehrte. Unter ben von ihm befuchen Stadten vennt er Eune, wo ibm bie Priefter ber Ger res feierlich entgegenzogen 2, heratles 3, Lilybaum, herbites Morgane, Afforus, Smachara, Agprinum, Aeina, Leontini 1/4 Entella: 5. und Eron 6. inbeffen wird taum ein Ort bon siem thergangen worben fein, wo er für feine Rachforfdungen etwas an gewinnen boffte. Auch fein Aufenthalt in Deffang, beffen Einwohner gwar nicht fur ben Rrieg gegen bie Seeranber, wolf aber fur ben Bertes, felbft ein Schiff ausgeruftet batten, unbie beren Rauern Die Beute bes Berres aufbewahrt ju merben pflegte, bis biefelbe himbeggebracht werben tonnte 7, wurde ihm trot alles Mangels an Theilnahme von Seiten ber Stabt ;ban burch vortheilhaft, baß es ihm burch bie bafelbft eingezogenen Rachrichten moglich mar, bas Unfehn ber mamertinischen Beise bungs : Gefandtichaft, beren Rubrer fich felbft über Ungerechties feiten bes Berres ju bafchweren hatte, vollig gu entfraften & Die Rudreife bes Gicero war nicht obne Gefahr. Geerauben und aufrührerische Sclaven machten ben Beg unficher, fontet Berret felbft foll Rachftellungen bereitet haben; Gicero legte jen boch bie Reise über Bibo in Bruttium und Belia, wohin er fic von Bibe aus ju Schiffe begeben batte, gludlich jurud , und tam, wie es fcheint, mit bem Erfolg berfelben febr befvies bigt, zu Rom an.

<sup>1</sup> MI, 46, 169. 48, 114. 1V, 49, 110.

V, 49, 129.
 HI, 18, 47, 46, 109.
 HI, 87, 201.
 HI, 47, 115.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mamertinos delegerat, ad quos omnia, quae aut diligentius servanda aut occultius exportanda erant, deportaret. lib. II, 75, 185.

<sup>\*</sup> lib. IV, 8, 17. 67, 150. 
\* lib. II, 40, 99.

## :6) Der fernere Berlanf bes Processes bis jum Ausgang beffelben.

Der Fortsetung ber gerichtlichen Berhandlungen scheint jest weiter nichts im Wege geffanben gu haben. Bor Allen mußte bas Bericht gebilbet werben, welches in ber Sache bes Berres au entscheiben hatte, unb-ba bas Gefet bes Gulla noch nicht aufgeboben mar, fo fonnten nur Senatoren bagu ernannt werben. Dem Prator lag bas Geschaft ber Ernennung und bie Sortitio ob, bie Partheien burften bie ihnen misfalligen Richter bis zu einer gewiffen Bahl verwerfen ! (rejectio), und burch bie Subsortitio murben bierauf bie Ausgetretenen wieber ergangt 2. Diefer Act fand an einem besonderen Tage einige Beit vor bem Anfang ber weiteren Berhanblungen Statt 3. Die Art und Beife, wie fich ber Anklager und ber Angeklagte babei benahmen, fonnte bagu bienen, ben Erfteren gegen bie Befchulbiguin= gen ju rechtfertigen, burch welche man feine Treue ben Situleen verbachtig zu machen suchte, und bie Absichten bes Letteren aufzübeden 4.

Ein ben Beeinträchtigten gunftiges Schickfal wollte, bas wie ber bem Gericht vorsigende Prator selbst 5, so die Richter zu ben Angesehensten und Wurdigften gehörten 6. Die Sorgsfalt, mit welcher er die Verdachtigen entfernt habe, ruhmt Ciscero, habe dazu vor Allen beigetragen, und die entgegengesehten Bestrebungen des Verres seien fruchtlos geblieben. Verres selbst, ber seiner zahlreichen und mächtigen Freunde ohngeachtet 7 jest

lib. II, 31, 77 heißt es freilich no rejiciundi quidem amplius, quam trium judicum, praeclarae leges Corneliae faciunt potestatem. Allein so beschränkt scheint boch das Berwerfungsrecht uicht in allen Fällen gewesen zu sein. Geib S. 309. Schol. Gronov. p. 392 ed. Or.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Cluent. 33, 91. 35, 96.

<sup>3</sup> In ber 3wifchenzeit erfolgten bie Confuln : unb Mebilenwahlen.

<sup>4</sup> lib. I, 6, 7. 7, 18. Ita rejeci judices, ut hoc constet, post hunc statum reipublicae, quo nunc utimur, simili splendore et dignitate consitium nullum fuisse. — act. I, 3, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sieero rühmt ihn an mehreren Stellen und preist zugleich das Lob seines Baters, von welchem die lex Acilia, qua lege populus Romanus de pecunils repetundis optimis judiciis severissimisque judicibus usus est (act. I, 17, 51), seines Großvaters Mucius Scavola und seines Schwiegervaters Scaurus. act. I, 17, 52. Pseudo-Ascon. p. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> act. I, 16, 49. lib. I, 7, 18. <sup>7</sup> a

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> act. I, 6, 15.



burch Beftechungen etwas ausrichten zu fonnen verzweifelte, verrieth burch feine Riebergefcblagenheit, wie febr ibn bie Ernen. nung ber Richter entmuthigt batte 1. Liften berfelben maren in Rebermanns Sanben, an ein Unterschieben Anderer war nicht an benten : eben fo unanwendbar fcbienen bie Mittel, beren men fich fraber mobl zuweilen bebient hatte, die Stimmen ber Eine zeinen kenntlich ju machen 2. Gleichwohl traten wenige Lace fpater Umftanbe ein, welche ibn ju neuen hoffnungen ju bereche tigen fcbienen, und frubere Beflechungsplane, über welche er bereits mit gemiffen Derfonen unterbandelt hatte, mieber vorans nehmen bewogen 3. . D. Sortenfius, fein Bertheibiger, unb D. Retellus, welcher nicht meniger als bie übrigen Reteller an leis nen Freunden geborte, und von ihm bet feinen Bewerbungen um bas Confulat aufs Thatigfte unterftust worben war 4, wur ben får bas nachfte Sabr ju Confuln ernannt, DR. Detellus aber, ber jum Prator gewählt worben war, erhielt bie Unter fudung über Erpreffungen. Gin gludlicher Ausgang ber Sache fcbien baber, wofern nicht bie bevorftebenbe Beranberung ber Gerichtsverfaffung bie Soffnung tauschte, nicht unwahrscheinlich, wenn es gelang, die Entscheidung bis ins nachfte Sahr ju verzogern, und bies um fo mehr, ba mehrere ber jegigen Richter wegen ber ihnen übertragenen öffentlichen Zemter austreten mußten 5, und bas Loos, was ihre Rachfolger au beftimmen batte, auch Areunde bes Berres in bas Gericht bringen fonnte. Slaubten Bortenfius und D. Metellus icon jest, obgleich noch obne Bewalt, bie Situler einschuchtern zu tonnen 6, mas batten bie Ungludlichen ju furchten, wenn es nicht mehr bie Sclaven, fondern die Lictoren ber Confuln waren, welche fie ju ihnen riefen, und ihre Borte Befehle maren. Die Moglichfeit ber

<sup>1</sup> act. 1, 6, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libelli nominum vestrorum consilique hujus in manibus erant omnium. Nulla nota, nullus color, nullae sordes videbantur his sententiis allini posse. ibid. \$861. Pseudo-Ascon. p. 132. in Caecil. 9, 24 u. baju Pseudo-Asc. p. 103 u. 109. act. I, 13, 40 u. Pseudo-Asc. p 144. 147.

act. I, 6, 17 vgl. §. 16 u. baju Pseudo-Ascon.

<sup>4</sup> Betree fagte offentlich Q. Metellum opera sua consulem factum act. I, 10, 29.

act. I, 10, 29 — 30. Pseudo - Asc. p. 131. 132.

ect. I, 9, 25. 27. 10, 28 u. 18, 53.

Verzögerung bis ins folgende Jahr aber grundete sich auf die sehr bedeutenden Unterbrechungen, welche bereits 10 Tage nach dem Beginn der gerichtlichen Verhandlungen eintreten mußten 1. Auf diese Beise hoffte man dem Cicero erst 40 Tage nach seiner Anklage zu antworten, und die Sache hierauf so in die Länge zu ziehen, daß der zweite Act des Processes vor dem Anfang des nächsten Jahres gar nicht Statt sinden konnte 2. Eben so mochte das Geld und der Einfluß des Verres gegenwärtig mit mehr Erfolg noch als früher dazu benutt werden, die Bahl des Cicero zum Ledilis zu verhindern 3.

Segte jedoch Cicero wirklich beshalb Beforgniffe, so wurden biefelben durch seine bald nachher erfolgende Bahl widerlegt 4, der Berzögerung des Processes aber schien eine zwar weniger gewöhnliche, aber doch nicht unerhörte Beschleunigung der Sache entgegengesest werden zu mussen 5. Wurden namlich die is Tage, welche von dem Anfang der Verhandlungen die zur Feier der Ludi Votivi des Pompejus nur noch übrig waren, mit den langen und ausschrlichen Reden hingebracht, welche die Erdrtezung der Anklage erforderte, und gingen dann saft 40 Tage hin, ohne daß etwas weiter geschah, so war nicht nur der Eindruck großentheils erloschen, welchen die Beredsamkeit des Anztägers gemacht hatte, sondern es hatte sich auch die Bolksmenge, welche theils wegen der Comitien und Spiele theils wegen des von dem Gellius und Lentulus zu haltenden Census in Rom versammelt war, wieder verloren 6.

Die Form bes Erpressungs processes war so wie die Bestrafung bes Schuldigen durch mehrere Gesetze (Lex Calpurnia, Acilia, Junia, Sorvilia, Cornelia) bestimmt, wovon das cornelissiche das frühere des E. Servilius Glaucia beibehalten und dassselbe nur in so fern geschärft zu haben scheint, als es dem Kläzger gestattete, das Geraubte, so bald das Bermögen des Beztlagten selbst nicht zureichte, noch von Anderen beizutreiben,

Ludi Votivi bes Pompejus (wegen bes Sieges über b. Sertsrius), ludi Romani, ludi Victoriae u. ludi Plebeji. act. I, 10, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man wünschte schon bem Berres zu seiner Lossprechung Glud. act. I, 7, 18. 19. 8, 21.
<sup>3</sup> act. I, 8, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> act. 1, 9, 25. lib. 1, 7, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> act. I, 18, 55. lib. I, 11, 29-30.

<sup>6</sup> act. 1, 18, 54.

in beren Sanbe es gefommen mar 1. Das im 3. ber Stubt 653 (101 v. Chr.) gegebene Gefes bes C. Gervitius Gloneis aber enthielt bereits in fo fern fcon eine Scharfung bes frube. ten Berfahrens, ale es bem Antlager bie Comporendinatio phisi Die Rorberung einer aweiten Actio nach ber vorbergegangenten effen gefattete 2. Diefe Forberung fcheint ber Regel nach ben britten Zag nach Beenbigung ber Berbanblungen ber erfich Actio als Termin gur Bieberaufnahme bes Proceffes gefett igt baben 3, und bie rechtliche Erorterung ber in bem vorhergegans genen Beugenverbor vorgefommenen Beweismittel ber Bred gewefen gu fein. Rlager und Beflagte fcheinen bann in berfelben Drbnung wie in ber erften Actio gesprochen A, und bie Richten erft att Coluf biefer Actio bas Urtheil gefällt gu haben. Dieff Cinrichtung, welche urfprunglich nur jum Borthell bes Untili gers gemacht worben war 5, follte jest von bem Berres und feinen Areunden bann benutt werben, bie Entideibung bis ins nechte Sabr zu verzögern, und ihre Abficht murbe erreicht wors ben fein, wenn bas Beugenverbor, wie fonft gewöhnlich ju gefcheben pflegte, erft nach ben Beit toftenben, bie Sache ausführlicher erortemben Reben Statt gefunden hatte. Die Berebfams feit bes Untlagers batte in biefem galle bei ber Denge von Thatfachen, welche gegen ben Angeflagten angeführt merben tounten, ben freiesten Spieltaum und bie beste Belegenheit at babt, gu glangen und Ruhm zu erwerben, bie Umftanblichfett aber, welche bagu nothwendig fcbien, batte nur ben Gegnern itt bie Sande gearbeitet, und Cicero jog es baber vor, barauf gu

Ernesti Cl. lex Cornelia de repetundis. pr. Cluent. 41, 116,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Glaucia primus tulit, ut comperendinaretur reus, antea vel judicari primo poterat, vel amplius pronuntiari. lib. I, 9, 26. So nach ber früheren lex Acilia, wonach nur die in allen Gerichten übliche ampliatio Statt fand, sobald die vorhergegangenen Erörterungen den Richtern nicht hinreichend schienen, um ein genügendes Urtheil zu sprechen. Ernesti √. lex Acilia. Madwig de Ascon. p. 113—116. Geib S. 373.

Fest, res comperendinata. Cic. Brut. c. 22. Geib 6. 374.

<sup>4</sup> Beib G. 376. 377. 380.

in Verr. lib. I, 9, 26. Adimi enim comperendinatum. Quod habet lex in se molestissimum, bis ut causa dicatur, aut mea causa potius est constitutum, quam tua, aut nihilo tua potius quam mea. cfr. §. 25.

verzichten, und nach einer kurzen einleitenden Rede das Zeugenverhör fogleich selbst vorzunehmen. Dem Bertheidiger des Angeklagten stand es dabei frei, auch seinerseits die Glaudwurdigs
keit der mitgetheilten Beweismittel zu prufen 1, und Cicero
hoffte so die Sache so rasch zu fördern, um noch vor der ersten
der zu erwartenden Unterbrechungen auf die Comporendinatio
überzugehen 2, welcher sodann die weiteren umftändlicheren Erklärungen der zweiten Actio vorbehalten blieben.

Der Inhalt ber in ber erften actio gehaltenen Rebe war baber nur folgenber: Der Proces bes Berres ift in einem wich= tigen Beitpunct begonnen worben. Es handelt fic um bas Fortbefteben ber fenatorifden Gerichte, welches burch bie Los: fprechung bes Angeflagten gefahrbet werben muß. Die Bergebungen bes Berres find nicht weniger offenbar als bie Schaamlofigfeit, mit welcher er, auf ben Ginfluß feines Reichthums rechnend, feine Freifprechung ju ermirten hofft (c. 1-3). Die Sabre feiner Jugend, feine Quaftur, feine Legation in Affen, feine Pratur und feine Statthalterschaft in Sicilien find voll von gaftern und Schandthaten (c. 4 u. 5). Eine genügenbe Bertheibigung und Rechtfertigung bagegen ift unmöglich. Seine Soffnungen grunden fich auf andere Umftande, und feit bie Ausficht auf Bestechungen verschwunden ift, nachdem bas Loos und nicht weniger die Ausstoßung ber Unzuverlässigen auf eine bem Rufe bes Gerichts gunftige Beife barüber entschieben bat, fo ift es vor Allen die Ernennung feiner Freunde D. Metellus und Bortenfius ju Confuln, bie bes DR. Metellus jum Prator und zwar zum Quafitor ber Erpreffungsfachen, mas ibn ermuthigt. Durch einen Aufschub ber Entscheibung auf bas nachfte Sabr fcheint Alles gewonnen (c. 6-10). Gben beshalb aber ift es bie Abficht bes Antlagers, ohne bie umftanblichere, bem Beugen: verbor hertommlich vorhergebenbe Befprechung ber einelnen Segenftande, biefes Berbor unmittelbar nach ber gegenwartigen Rebe vorzunehmen, und bie zweite Action noch vor bem Unfang ber nachsten Spiele ju beantragen (11, 34); follte aber ber Gegenparthei bie gewunschte Bergogerung bennoch gelingen, Die

lib. I, 28, 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> act. I, 11, 34 Tua ratio est, ut secundum binos ludos mihi respondere incipias, mea, ut ante primos ludos comperendinem.

Schmach ber bisherigen Gerichte. ohne Schonung aufzubeden (c. 11—14). Die gegenwärtigen Richter also mögen bie Gelegenheit, ben Auf ber senatorischen Gerichte zu retten, nicht und benutt lassen, und bebenken, wie wenig seit ber herstellung ber Sewalt ber Bolkstribunen bafür geschehen und wie groß bas Berlangen bes Bolkes nach Richtern aus einem anderen Stanbe sei (a. 15—17). Cicero selbst will auf jede Beise bie Sache beschleunigen, und seine Forberung von 40 Millionen Sestertien Ersat für die Erpressungen bes Berres 1 durch Beugenaussam und Urkunden sosort rechtsertigen (c. 18).

Die hoffnung, mit welcher Cicero sich von Anfang an fitt bas gewählte Berfahren entschieden zu haben scheint, täuschte ihn nicht. Sein Segner war nicht im Stande, die gegen ihn beigebrachten Beweise zu entkraften; schon am ersten Tage des Bengenverhörs schien seine Schuld außer Zweisel geset, und die nachk folgenden entmuthigten ihn ganzlich. Die Fortsetung des Processes schien seine Sache eher zu verschlimmern als zu verbessern und ein freiwilliges Eril der einzige Beg zu sein, um der gesehlichen Berurtheilung zu entgeben 3. Die von Cicero geschriedenen 5 Reden der zweiten Actio dienten dazu, die Geschichte des Processes so wie seine eignen Berdienste um die Führung desselben dem Gedächtniß zu überliefern.

act. I, 18, 56 Dicimus C. Verrem — praeterea quadringenties sestertium ex Sicilia contra leges abstulisse. lib. I, 10, 27. — in Cascil. 5, 19 ift von 100 Millionen die Rebe. Es ift jedoch hier nur ein ansgenommener Fall, teine thatsächliche Forberung. Eicero war vielleicht auch zur Beit der Rebe gegen den Cäcilius von der Sache noch nicht hinlängslich unterrichtet. Ein Wiberspruch also sindet nicht Statt. Daß Cicero, wie Plutarch c. 8 sagt, deafoldy loger, wie in algonischen Robert eine glaublich. Plutarch giebt 750000 Drachmen an, ale lein dies macht nur 30 Mill. Sestertien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. 1, 7, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pseudo-Ascon. p. 153. Plutarch. Cic. c. 7 u. 8. Geib &. 120. 130 ff. 304.

## VII. Abschnitt.

Sicero als Aedilis curulis. Reden für den Fonte: jus, Sacina und Oppius.

Die Aebilenwurde, welche bem Cicero, wie er fagt 1, qua erft por allen Mitbewerbern und burch bie fammtlichen Stim: men übertragen worben war, galt mehr fur ein Mittel, Die Aufmerksamkeit ber Menge auf fich ju gieben und ihre Gunft gu geminnen, ale einen besonderen Ginfluß auf die offentlichen Ingelegenheiten geltend ju machen 2. Die Abhaltung ber Spiele, welche ber Ceres, bem Bachus und ber Proferpina, ferner ber Mora und endlich unter bem Ramen ber ludi maximi bem Supiter, ber Juno und Minerva gefeiert werben mußten, bie Gor: ge fur die beiligen Gebaube, endlich eine policeiliche Aufficht über bie gange Stadt maren bie Pflichten, welche bas Mebilenamt auflegte; ein boberer Plat (antiquior locus) im Senat, Die verbramte Toga, die Gella curulis und bas Jus imaginum die Borguge, welche bamit, wie mit anderen boberen Chrenftellen, verbunden maren 3. Die von den Aedilen zu haltenden Spiele waren indeffen ber wichtigfte Theil ihrer Amteführung, und gugleich ber Sauptgegenstand ber Chrfucht, ba ber Aufwand bafur aus eignen Mitteln bestritten murbe. Der Buftant feines Ber: mogens gestattete bem Cicero nicht, Andere barin ju überbies ten 4. Er felbft gefteht, bag ber Aufwand, welchen er als Mebis lis gemacht habe, im Berhaltniß ju ben Ehrenftellen, welche er betleidet, und zu der Bereitwilligkeit, mit welcher fie ibm bas Bolt übertragen habe, gering gemesen fei; bag er jeboch fo viel gethan als nothig gewesen. Gein Amtegenoffe DR. Cafonius, beffen Rechtschaffenheit Cicero in ber Rebe fur ben Cluentius 5

in Pis. 1, 2. vgl. in Verr. act. I, 9, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> act. I, 13, 37. lib. V, 14, 35 u. 37.

<sup>3</sup> in Verr. lib. V, 14, 36.

<sup>4</sup> pr. Mur. 19, 41. de off. II, 17, 59 u. bas. Beier. Gicero sagt pr. Mur. 19, 40: Nos quoque habuimus scenam competitricem. Quodsi ego, qui trinos ludos aedilis seceram, tamen Antonii ludis commovebar etc. Antonius war jedoch nicht ber Amtsgenosse bes Cicero als Aedilis, wie Manutius, Ernesti und Matthia annahmen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Cluent. 29, 79. Bgl. in Verr. act. 1, 10, 29.

ein ehrenvolles Beugniß giebt, scheint hierin nicht anders ges bacht zu haben. Unter ben Reben bes Cicero find es die für ben Dr. Fontejus und A. Cacina, welche in das Jahr feiner Lebilenwards zu gehoren scheinen.

M. Fontejus, ber Sohn bes M. Fontejus, welcher als Leiget bes Prators Q. Servilius beim Ausbruch bes italischen Arieges zu Asenlum sein Beben verloren hatte 1, aus einer zwat plebejischen 2, aber alben und nicht unberühmten Familie von Ausculum 3, hatte zuerft bas Amt eines Ariumvirs 4, hierauf bas eines Ludstors zu Kom, später bas eines Legaten in Spannien 4, und sobann in Macebonien 6 betleibet. Noch später war er Prator zu Kom und hierauf 3 Jahre hindurch Stath halter bes narbonensischen Galliens gewesen. Nach seiner Ausbeitehr wurde er von den Galliern, und unter diesen namentlich von dem Allobroger-Fürsten Induciomarus 7, welche dem Mr. Pabins 8 die Führung ihrer Sache übertweisen hierauf gegen diese Arpressungen angetlagt, und vom Cierro hierauf gegen biese Anklage vertheibigt.

Der erfte Theil des Processes war indessen bereits vorüber, und es war am Schluß der zweiten Actio, als die Rede des Gicero gehalten wurde 9. Die erhaltenen Bruchstude geben solgenden Plan berselben. Fontejus hat sich als Ariumvir und Quaftor zu Rom, so wie als Legat in Spanien auf eine tadels lose Beise benommen, auch als Prator in Gallien augenscheinzliche Berdienste erworben. Denn er hat unter den schwierigsten Umftanden der Provinz vorgestanden, und von den Mitteln der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Fontejo 14, 31. 17, 38. Appian. B. C. 1, 38. Liv. Epit. 72. Vellej. II, 15. <sup>2</sup> pr. domo 44, 116.

pr. Fontej. 14, 31.

<sup>4</sup> Rach Riebuhr (fragm. orat. Cic. p. 42) nicht coloniis deducendis, sondern monetalis. Auch sagt Cicero §. 5 von dem Ariumvirat und der Quaffur des Fontejus: quorum uterque in pecunia mexima tractanda procurandaque versatus est.

5 pr. Font. §. 4 u. 5.

of quae quum se ac suas urbes non solum consilio sed etiam manu fonteji conservatam esse dicat, ut illa per hunc a Thracum adventu, a depopulatione defensa est, sic ab hujus nunc capite Gallorum impetus terroresque depellit. 16, 34. \$\mathbb{Bgl.}\$ 14, 31 u. 32. Sallust. Hist. II, 14. Liv. Epit. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pr. Font. 8, 17. 12, 26. 17, 36. 8 12, 26.

prope causa duabus actionibus perorata 12, 27. 13, 30.

felben bie in Spanien beschäftigten Beere mit Reiterei, mit Gelb und mit Betraibe nachbrudlich unterftugt (2, 3. 3, 6). Die romifchen Ginwohner ber Proving und bie Stabte Rarbo Martius 1 und Maffilia fagen nur Gutes von ihm (§. 3. 4); blos die Gallier, beren Einige, weil fie Feinde waren, von ihm unterjocht, Andere bie ganbereien, welche fie ju verlieren fcon fruber verurtheilt maren, berauszugeben genothigt murben, und welche alle unter feiner Bermaltung Manches fur ben Staat au entrichten hatten 2, flagen ibn an. Gie werfen ibm 1) bot, bei ber Unlegung von Strafen feinen Gewinn gefucht ju haben, ba Einige fur Gelb von ber Pflicht, baran ju bauen, befreit, Undere ju gablen genothigt worben, um bie Billigung ibret Arbeiten zu erhalten. Diese Beschuldigung wird jeboch badurch wiberlegt, bag theils Alle genothigt murben zu bauen, theils Bieles gemisbilligt und fur ungenugend erklart worben ift. Auch murbe biefelbe weniger bem Fontejus, ber burch anbere Befchafte abgehalten murbe fich bes Stragenbaues perfonlich an: gunehmen, als feinen Legaten G. Unnius Bellienus und G. Fontejus, welche insbesonbere bem Bau ber via Domitia porftanben, ju machen fein (4, 8). Gie flagen ibn 2) wegen eines Bolles an, ben er auf die Ginfuhr bes Beines gelegt habe 3, 3) we gen eines Rriegs mit ben Bocontiern und 4) wegen ber Bertheilung der Winterquartiere. Beugniffe von Reinden und Barbaren aber, welche nur fagen, mas ihnen Sag und Beibenfchaft eingiebt, - ift boch ber geringfte romische Burger mehr als bie Erften ber Gallier - tonnen por meifen und besonnenen Richs tern um fo weniger etwas gelten, je baufiger bie Beugniffe auch ber angesehensten und geachtetften romischen Burger in fruberen Rechtsftreitigkeiten unbeachtet geblieben find, und je mehr bie gallifchen Untlager meger eitler Buverfichtlichfeit wie megen übermuthiger Drobungen bie Berachtung ber Richter verbienen und burch beachtenswerthe Aussagen widerlegt werden. Go find es

colonia nostrorum civium etc. §. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> quibus multa reipublicae causa invitissimis imperata sunt. §. 7.

<sup>3</sup> c. 5. init. de crimine vinario, quod illi invidiosissimum et maximum esse voluerunt. Eine Lücke unterbricht hier ben Zusammenhang. Die Erwiberungen bes Cicero sehlen. Bgl. Amm. Marcell. XV, 12, 4. Drumann V, p. 333.

ie Berbienfte bes Jontejus, welche ihm feine Anflage gum haben, feine Antlager biejenigen, bie er theils fur bemes Unrecht guchtigte, theils bem Ruben bes Staates gu

n nothigte.

Beit fich aber auf biefe Beife Beranlaffung und Plan ber pinlich beutlich beraus, fo ift bagegen bie Bestimmung in berfelben vorkommenben Beitverhaltniffe nicht ohne gleit, obgleich es nicht an Andeutungen barüber fehlt. ichung auf die Beit bes Processes geht baraus, baß Geund Richter 1 gu Gericht fagen, hervor, daß bie burch a Aurolia begroecte Beranderung ber Gerichtsverfassung datm war. Bie hatte Cicero auch vor blos fenatorifchen n die Gerechtigkeit rubmen tonnen, welche bie Ritter bin Distrauen in die Beugniffe auch ber angesehenften wiem en ben Sag gelegt hatten 23 Me weite Rrage aber ift, in welche Beit ber Gegenftanb matte, bie breijabrige Berwaltung bes narbonnenfifchen white. Sierbei ift 1) beutlich, baß D. Fontejus Die Frein it ibernahm , nachdem Dompejus bie Bieberunterwerin, me es scheint, mabrent ber burgerlichen Unruhen abphilim Callier bewertstelligt hatte. Pompejus namlich, ber nia fibidt wurde, batte, ebe er bie Porenaen erreichte, enquat wurde, hatte, ehe er die Porenaen erreichte, wie bon Plutarch 3 freilich ganz übergangenen Arieg it in Apen ju führen. Gicero, inbem er bie Thaten bes ribmt 4, fest biefen Rrieg in bie Ditte zwischen ben Ribbrten afritanischen und spanischen, und spricht von pofen Blutvergießen, wodurch bie romischen Legionen ba Beg burch Gallien gebahnt hatten. Pompejus aber in einem Briefe aus Spanien 5, nachdem er in 40 fin Beer gusammengezogen, Die bereits Stalien bebro-Ma geinde von ben Alpen nach Spanien gurudgeworfen und

pr. Fontejo 12, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7, 14. 8, 16 An vero illi equites, quos nos vidimus, qui nuper publica judicilsque maximis floruerunt, habuerunt tantum animi, ≈ roboris, ut M. Scauro testi non crederent etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pompej. c. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. lege Manil. 10, 28. 11, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sallust. Hist. III, 11, 4.

selben die in Spanion besch Gelb und mit Getraibe -Die romifchen Gin-Martius 1 und blos Die Galliuntériocht à 7 fthber verv melde al entrichte bei Der

Antenibal fiber die Al: mar dimur ein Durchaug. Jahre, in welchem er ben Deritalien unterbructe, für ben Rrieg in Spanien or blieb ihm fatte fo blieb ihm freilich fur ben Rrieg Bon biefem Buge nun muß wenn in ber Rebe für ben Fontejus ? Den Bontejus 2 gente von Solchen angeflagt, Die einer pompejus zufolge genothigt worben feien, ihre Dompejus namlich hatte zu viel Gile, andereier grafurtbeile überall gu vollftreden, was bagegen gon: pollimeldem auf Diefe Beife zugleich anzunehmen ift, of mater feine Statthalterfchaft antrat, fich gur Auf-Seborte nun der Bug bes Pompejus in bas Jahr fo wird bie Berwaltung bes Fontejus in Gallien in bie barauf folgenden Jahre zu fegen fein. hierzn tommt bie bestimmte Angabe (3, 6), baß bas heer bes Domans mahrend ber Statthalterschaft bes Fontejus in Gallim Merwinterte: Offenbar namlich gehort hieher Livius Epit. 93, benet von Gertorius, ber in ben erften Jahren ben Rrieg fos gegen Dompejus als gegen Detellus mit Ueberlegenheit abete, beift, er habe nach bem Erfat von Calagurri ben De mins in bas jenfeitige Spanien, ben Pompejus nach Gallien mendagetrieben, und ba bies in ben Binter von 74 bis 73 v. Gbr. fallt, fo geborten biefe Sahre mit zu benjenigen, in benen Rontejus bas jenfeitige Gallien ju vermalten hatte. Auf ein wielleicht noch fpateres Jahr scheint bie Angabe gu fuhren, bag gleichzeitig mit ber Statthalterschaft bes Rontejus in Gallien Rriege auf bem gangen Erbfreis von bem romifchen Bolte gefubrt worben feien 3, bag biefelbe alfo in eine Beit traf, wo

<sup>2</sup> Rach Appian B. C. I, 109 führte biefer Beg an ben Quellen bes Rhobanus und Eribanus vorüber. Serv. ad Virg. A. X, 14 aus Barro ermahnt vier Bege nach Gallien, barunter qua Pompejus ad Hispaniense bellum profectus est. Bgl. Plin. N. H. III, 3 init.

<sup>2 2, 4.</sup> Bgt. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> quae tum in toto orbe terrarum a populo Romano gerebantur.

rianischen Krieg in Spanien, in Affen gegen dem Meere gegen bie Seerauber, in Italien .ciatoren gefampft murbe, mas in biefer Ausbebe geit 73 v. Chr. ber Fall mar. Gest man baber auch ie, welche Fontejus mit ben eingeborenen gallifchen iften geführt, und in benen er fich namentlich burch ibigung von Rarbo ein Berbienft erworben baben foll 1, leberminterung bes pompejanischen Beeres in Gallien. with ber Antritt feiner Stattbalterschaft taum über bas p. Chr. binausgeschoben werben tonnen, ja es wer den bie Rothwenbigfeit, ber Angelegenheiten in Sallien eine thatigere Beife anzunehmen, wenn bie Unternebin Spanien gelingen follten, mas die Genbung jeines intthalters veranlaßte. Der Bwifdenraum aber : van # 2 Jahren, ber in biefem Ralle angenommen werben titt fich, wenn erwogen wird, daß fengtorische Richter ben nur ungern verurtheilen fonnten, ber fich fo ges biprice an ihre Parthei erworben hatte, und bag erft statenng ber Gerichtsverfassung die Sallier einen glude Infactig boffen ließ 2. Eben barque aber icheint fich m ergeben, bag nun, nachdem die Umftanbe gunftiger n waren, ber Proces nicht langer mehr verzogert, und bicon am Ende bes Jahres 70 ober im falgenben be-Aus fpateren Ermahnungen 3 bes Ronteius efcloffen werben ju tonnen, bag er freigesprochen murbe. b mehr als ber Rebe fur ben D. Fontejus fehlt es ber Zulus Cacina an ficheren dronologischen Anbeutungen. d Cacina ber aus ben Briefen bes Cicero 4 befannte t des Pompejus fein, die Beitumftande ber Rebe werben nicht aufgeflart. Sind unter ben fur Bablungen sten Beiten (temporibus dissicillimis solutionis) die der riege gemeint 5, fo mar feitbem eine ziemliche Reibe von

rbonensis colonia per hunc nuper obsidione hostium liberata fr. 2, 4 s. 1, 3.

cht ohne Grund fagt Riebuhr fragm. p. 46, baß ein Sullanus vor einem fenatorischen Gerichte nicht angetlagt worden ware.

s. ad Att. I, 6. IV, 15, 6.

fam. VI, 6 u. 9. XIII, 66. Drumann V. S. 335 u. 336.

<sup>.</sup> Caec. 4, 11.

einen anberen und gunftigeren Beg als hannibal über bie MI: pen gebahnt gu haben 1. Allerbings war es nur ein Durchaua. und wenn Pompejus in bemfelben Jahre, in welchem er ben mit Lepibus verbundenen D. Brutus in Dberitalien unterbracte. und bierauf feine Buruftungen fur ben Rrieg in Spanien machte, auch, wie erzählt wirb, bie Unternehmungen gegen ben Sertorius bafelbft begann, fo blieb ibm freilich fur ben Rrieg in Gallien nicht viel Beit übrig. Bon biefem Buge nun muß es verftanben werben, wenn in ber Rebe fur ben Rontejus ? gefagt wirb, berfelbe merbe von Solden angeflagt, bie einer Berordnung bes Pompejus jufolge genothigt worden feien, ihre Banbereien aufzugeben. Dompejus namlich hatte zu viel Gile, um feine Strafurtheile überall ju vollftreden, mas bagegen gon: teins, von welchem auf Diefe Beife zugleich anzunehmen ift, baß er erft fpater feine Statthalterschaft antrat, fich gur Aufgabe machte. Geborte nun ber Bug bes Pompejus in bas Jahr 77 b. Chr., fo wird die Bermaltung bes Kontejus im Gallien erft in bie barauf folgenben Sabre gu fegen fein. Siegu tommt aber 2) bie beftimmte Angabe (3, 6), bag bas beer bes Dom: pejus mahrend ber Statthalterfchaft bes Fontejus in Sallien überwinterte. Offenbar namlich gehort hieber Livius Epil. 93, mo es von Gertorius, ber in ben erften Jahren ben Rrieg fos wohl gegen Pompejus als gegen Metellus mit Ueberlegenheit führte, beift, er habe nach bem Erfat von Calagurri ben De tellus in bas jenseitige Spanien, ben Pompejus nach Gallien jurudgetrieben, und ba bies in ben Binter von 74 bis 73 v. Ebr. fallt, fo geborten biefe Sahre mit gu benjenigen, in benen Kontejus bas jenfeitige Gallien ju verwalten batte. Auf ein vielleicht noch fpateres Sahr scheint bie Ungabe ju fuhren, bag gleichzeitig mit ber Statthalterschaft bes gontejus in Gallien Rriege auf bem gangen Erbfreis von bem romifchen Bolte gefuhrt worben feien 3, bag biefelbe alfo in eine Beit traf, wo

<sup>1</sup> Rady Appian B. C. I, 1619 führte biefer Weg an ben Quellen des Rhodanus und Eridanus vorüber. Serv. ad Virg. A. X, 14 aus Barro erwähnt vier Wege nach Gallien, darunter qua Pompejus ad Hispanieuse bellum profectus est. Bgl. Plin. N. II. III, 3 init.

<sup>2 2, 4.</sup> Bgl. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> quae tum in toto orbe terrarum a populo Romano gerebantur.

außer bem fertorienischen Rrieg in Spanien, in Affen genen Rithribates, auf bem Meere gegen bie Geerauber in Stalien gegen bie Glabiatoren gefampft wurde, was in biefer Ausbebe nune ent feit 73 v. Chr. ber gall mar. Gest man baber auch Die Briege, welche Fontejus, mit ben eingeborenen gallifden Ballerichaften geführt, und in benen er fich namentlich burch bie Bertheibigung von Rarbo ein Berbienft erworben baben folloh por bie Ueberminterung bes pompejanischen Seeres, in Gallien fo wird boch ber Antritt feiner Statthalterfchaft taum über bes Sabr 74 v. Chr. binausgeschoben werben fonnen, ja es wier vielleicht eben, bie Rothwendigfeit, ber Ungelegenbeiten in Sallien fich auf eine thatigere Beife angunehmen, wenn bie Unternehr mungen in Spanien gelingen follten, was die Genbung geines nenen Giatthalters veranlafite. Der Brifdenraum abeniman werigfima 2. Sahren, ber in biefem Salle angenommen werben muß, ertlart fich wenn erwogen wird, daß fenetorische Richter einen Mann nur ungern verurtheilen tonnten, ber fich forger rechte Unfpruche an ihre Parthei erworben batte, und bag erf bie Beranberung ber Berichtsverfaffung bie Gallier einen glud. lichen Ausgang boffen ließ?. Eben baraus aber scheint fic jugleich ju ergeben, bag nun, nachbem bie Umftanbe gunftiger geworben waren, ber Proces nicht langer mehr verzögert, und entweber ichen am. Enbe bes Jahres 70 ober im folgenben be gommen murbe. ... Mus fpateren Ermahnungen 3 bes Sonteins icheint geschlaffen werben zu tonnen, bag er freigesprochen wurde.

Roch mehr als der Rebe für den M. Fontejus fehlt es der sinr den Aufus Cacina an sicheren chronologischen Andeutungen. Mag auch Cacina der aus den Briefen des Cicero 4 bekannte Anhanger des Pompejus sein, die Zeitumftande der Rebe merken dadurch nicht ausgeklart. Sind unter den für Zahlungen schwierigsten Zeiten (temporibus dissicillimis solutionis) dien der Bürgertriege gemeint 5, so war seitdem eine ziemliche Reihe von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Narbonensis colonia per hunc nuper obsidione hostium liberata 16, 36. cfr. 2, 4 s. 1, 3.

<sup>2</sup> Richt ohne Grund fagt Riebuhr fragm. p. 46, baß ein Sullanus imperator vor einem fenatorischen Gerichte nicht angeklagt worden wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. ad Att. I, 6. IV, 15, 6.

ad fam. VI, 6 u. 9. XIII, 66. Drumann V. S. 336 u. 336.

<sup>5</sup> pr. Caec. 4, 11.

Sabren verfloffen. In der Bwifchenzeit namlich follen fich That: fachen ereignet haben, welche einen langeren Beitraum nothwendig voraussegen 1. Gicero felbft aber muß, ba er als junger Mann (adolescentulus) bie Sache ber Arretinerin unmittel bar vor Gulla's Tobe vertheidigt haben will, jest bebeutend alter gewefen fein (c. 33). Eben fo ergiebt fich aus bem. mas von bem Senator Fibiculanius Falcula gefagt wirb 2, baß ber Proces bes Cacina fpater als bas judicium Junianum ober bas Jahr 74 3, aber fruber als ber Proces des Cluentius. wurden die beißenden Bemertungen, welche bei Diefer Gelegen: beit gemacht werben, wohl ichwerlich vor blos fenatorifchen Richtern gemacht worben fein 4. Geht aber baraus bervor, bag ber Proces erft nach ber Lex Aurelia geführt wurde, fo fcheint baraus, daß Cicero ihn felbft vor die Rede fur den Manilifchen Borfchlag fest 5, und ben Bertheibiger bes Aebutius . Difo, ber im Jahr 67 Conful mar, nirgends als Confularen ermabnt, augleich auf bie Jahre 69 ober 68 v. Chr. geschloffen werben gu tonnen 6.

Die von dem A. Cacina erhobene Klage betraf ein Grundsstud, welches seine einige Beit zuvor verstorbene Gattin Casen: nia, die Witwe des romischen Wechslers M. Fulcinius aus Zarquinii, durch den von ihr vor ihrer Verheirathung mit dem Cacina in mehreren Fällen als Rathgeber gebrauchten S. Aebutius aus dem Nachlaß ihres ersten Gemahls hatte ankaufen laffen. Unzufrieden nämlich mit dem geringen Vermächtniß, welches ihm Casennia in ihrem Testamente ausgesetzt hatte, behauptete Nebutius im Besitz bes Grundstuds zu sein, welches er für die Casennia gekauft hatte, und nothigte den Cacina, als er mit mehreren Freunden erschienen war, um dem herkommen gemäßsein Recht daran vor Zeugen geltend zu machen und die Raumung besselben von dem Lebutius zu verlangen (ut moribus demung besselben von dem Lebutius zu verlangen (ut moribus de-

Aliquanto post, jam argentaria dissoluta, Fukcinius huie fundo uxoris etc. morcatur. Moritur Fulcinius. Desgleichen fein Sohn. Rauf bes ftreitigen Grundftucks nach bem Tobe beffelben. Gafennia befigt hierauf baffelbe 4 Jahre, worauf nach ihrem Tobe ber Proces entsteht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Caec. 10, 28, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Cluent. 37, 103.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Caec. 10, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Orat. 29, 102.

<sup>6</sup> Drumann V. S. 337.

duceret Aebutium), unterfitigt von mehreren Bewaffneten, burch Drohungen und Gewaltthatigkeiten, fich eiligst gurudzugieben Der Prator P. Dolabella aber hatte hierauf auf herstellung bos beburch verletten Rechtes erkannt 1.

Diefer richterliche Ausspruch war ein Interdict ober eine Berordnung des Prators, welche, wenn der Bellagte sich dagen gen erklärte oder dieselbe in einem anderen Ginne als der Richter ger aufgesätzt wissen wollte, einem Recuperatoren Gericht übertragen werden mußte, um zu entscheiden, ob diesenige der strattenden Partheien, gegen welche das Interdict erlassen worden den, sich dagegen vergangen hade: 2. Die Recuperatoren werden den dem Prator ernannt, welcher das Interdict ausgesprochen hatte, die streitenden Partheien aber leisteten eine Bargsschaft, welche der Berurtheilte für beide Theile als Strass gebegablen hatte.

Die Behauptungen, weiche in bem gegenwärtigen Salle einander gegenüberstanden, waren von Seiten des Aedutius bie Bersicherung, daß die herstellung erfolgt oder, was dasselbe war, daß die Ansprüche des Cacina unbegründet seien, von Seiten bes Cacina aber, daß Gewalt Statt gefunden habe und die rechtliche Besitzergreifung des fraglichen Grundstucks gehindert worden sei. Die Recuperatoren erklärten indessen in dem ersten Lermin des Processe, daß ihnen die Sache noch nicht klar gennng sei ann liquero), und veranlaßten dadurch einen solgenden, wobei Cicero den Cacina in der von ihm gehaltenen Rede

pr. Caec. 8, 23 His rebus ita gestis P. Dolabella practor interdikit, ut est consuctudo, de vi, hominibus armatis sine ulta exceptione tentum ut unde dejecisset restitueretur. Restituisse se dixit. Sponsie facta est. Hac de sponsione vobis judicandum est.

Begriff bes Interdicts: Gaj. IV, §. 139. Allgemeine Eintheitung in prohibitoria, restitutoria u. exhibitoria. §. 140 u. 142. Besonders dieher gehörig §. 154: Recuperandae possessionis causa solet interdictum dari, si quis vi dejectus sit. nam ei proponitur interdictum, cujus principium est: Unde tu illum vi dejecisti: per quod is, qui dejects, cogitur ei restituere rei possessionem etc. Ueber die dadei vorsommende Sponsio §. 165 nam actor provocat adversarium sponsione, si contra edictum praetoris non exhibuerit aut restituerit; ille autem adversus sponsionem adversarii restipulatur. Die mit der Sponsio verbundene Poena: §. 167. Pugo Rechtsgesch, Ste Ausg. ©. 488—491.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Caec. 11. 31.

vertheibigte. Sein Rathgeber 1 hierbei mar ber wegen vorzug: licher Rechtstenntnig bodangefebene C. Aquillius, obwohl ber felbe bei bem Proceffe nicht jugegen mar 2. Die Segner hatten folgenbes für fich anführen zu burfen geglaubt. Done zu langnen, bag bie vom Mebutius auf ber Grenze bes Grundfluds aufgestellte bewaffnete Mannichaft ben 3med gehabt babe, nothis gen Ralls auch Gewalt zu brauchen, tonne bies boch nicht ftraffallig fein, ba nicht Cacina, fonbern Aebutius im Befit gemes fen 3. Mur auf ben erfteren Fall aber fei bas Interbict bes Prators anwendbar (c. 12-14). 2) Gebe bas Interbict bes Pratore auch beswegen ben Mebutius nicht an, weil bem Cacina überhaupt nicht Gewalt angethan, und Riemand weber getobtet noch verwundet worden fei. 3) Konne nicht einmal behauptet werben, bag Aebutius ben Cacina verjagt habe (dejecisse), wenn er ibm nicht gestattet, fich ju nabern 4. 4) Liegen fich gegen bie Anspruche bes Cacina icon baraus Ginmenbungen berleiten, baß er aus Bolaterra geburtig fei, biefe Stabt aber ju benen gebore, welche Gulla ihres Burgerrechts fur verluftig erflart babe.

Offenbar war unter biesen Behauptungen bie lette von der geringsten Bedeutung. Es handelte sich dabei nicht blos um das streitige Grundstud, sondern um die Erbschaft überhaupt, und Aebutius scheint sehr bald eingesehen zu haben, wie wenig damit ausgerichtet werden könne (c. 7). Wenn dem Billen des Sulla schon vor seinem Tode entgegengehandelt wurde, so war spater um so weniger an eine strenge Befolgung desselben zu benken, da Sulla selbst das Schulds und Erbrecht solcher Städte nicht ausgehoben hatte 5. Die Hauptsache war die Frage, ob Aebutius oder Cacina der rechtmäßige Besitzer sei. Gerade diese Frage aber wird von Cicero am Leichtesten behandelt.

<sup>·</sup> auctor defensionis 27, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 27, 79 Hoc loco percommode accidit, quod non adest is, qui paulo ante adfuit, et adesse nobis frequenter in hac causa solet, vir ornatissimus C. Aquillius. Cicero und Aquillius waren also bereits im ersten Theile des Processes thatig gewesen. Bgl. 31, 95.

<sup>3 13, 38</sup> Ejeci ego te armatis hominibus, non dejeci.

<sup>4</sup> c. 23 non dejeci, si non sivi accedere.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 35, 102 Sulla ipse ita tulit, ut non sustulerit horum nexa atq. hereditates. cfr. c. 33 u. 34.

wird in ber Geschichtsergahlung angeführt, bag Arbutius får fich, fonbern fur bie Cafennia getauft babe, baß biefe uf 4 Sabre im Befit bes Grundftude gewefen 1, und bem find von ihrer Erbichaft nur ber 72te Theil 2 jugefallen 168 wird jeboch nicht geläugnet, bag bei ber Berfteigerung Brundflud bem Aebutius jugefprochen morben fei, baß **de, wie aus** ben Buchern eines babei gebrauchten Wechslers nghe, bie Bahlung auch wirklich geleiftet habe, bag Rachs ingen über bas Raufgelb, welches Aebutius von ber Gafen: ulten habe, nicht gegeben werben konnten, weil Aebutius biege bagu felbst auf bie Seite geschafft habe 3, endlich bur vierjahrige Befit ber Cafennia von bem Gegner nur m Rechten bergeleitet werbe, welche berfelben bem Teftas an bie Bulcinius aufolge an bie Benugung beffelben gugeftan: himm 4. hierauf folgen bie Ginwenbungen: 1) bag bie in bet Interbicte ben Bufat »quum A. Caecina possederit« the athieten und ben Befit mithin vorausfeten, 2) mit ber wie bet Colonus fo wenig als mit ber Pacht nach bem Tobe W Clienie eine Beranberung vorgegangen fei, und Cacina 👫 fid von bem Colonus habe Rechenschaft ablegen laffen. De bie Denunciation bes Aebutius eben fo wie ber Bori de Cácina, moribus se deduci velle, beweise, baß Cás in Besitz gewesen 5. Ueber alle biese Puncte aber wird finell hinweggeeilt, und bie Frage, ob bas Grundftud in Mat jur hinterlaffenschaft ber Cafennia geborte und Cacina

fondum possedit locavitque 6, 17. sine ulla controversia quamium h. e. ex quo tempore fundus veniit, quoad vixit, possedit maia. 7, 19.

<sup>6, 17.</sup> Sacina war Erbe ex deunce et semuncia ober erhielt 23/24 lanzen; in das übrige 1/24 theilten sich ein Freigelassener des Fulti1/12 und Aebutius.
3 pr. Caec. c. 6.

Usus enim ejus et fructus fundi testamento viri fuerat Caesen. 19. usumfructum omnium bonorum suorum Caesenniae legat, ut tur una cum filio. 4, 11. Wie konnte aber bas Grundstück verkauft, so lange als ber Gattin bes ehemaligen Besitzers noch ber usus-jukand?

<sup>32, 94. 95</sup> Postea cur, Aebuti, de isto potius fundo quam de quem habes. Caecinae denuntiabas, si Caecina non possidebat? prro Caecina cur se moribus deduci volebat, idque tibi de amietiam de ipsius C. Aquillii sententia responderat?

ber Erbe mar, nicht bestimmt genug entschieben. Auch werben biefe Grunde an eine Stelle gefett, wo ihre Schwache ben Richtern weniger bemerkbar fein mochte. Rreilich rubmt Cicere felbft in einer fpateren Schrift ben Scharffinn, mit welchem er über bie Borte bes Interbicts gesprochen, bas Berwidelte burd Bestimmung ber Begriffe ertlart, fich auf bas burgerliche Recht berufen, und bas 3meibeutige unterfcbieben babe 1, und bie Rebe fur ben Cacina war nicht weniger als bie fur ben Dr. Zullius burch bie Genauigfeit und Ausführlichteit ber barin ber tommenden rechtlichen Erorterungen befannt 2, die Auffaffung und Bufammenftellung ber Sachen aber follte nicht weniger ban bienen, feinem Clienten ben Sieg zu verschaffen. Die an bem Cacina verübte Bewalt ift baber ber vornebmfte Theil ber An: Elage. hier mar es am Beichteften moglich, bie Angaben ber Begner zu wiberlegen, ihre Spitfindigfeiten aufzubeden und lacherlich zu machen und ihr Berfahren als ungerecht und verberblich barzustellen. Erft nachdem bie babin geborigen Ums ftanbe geborig erortert find, wird von ben Unspruchen an bas Grunbftud felbft gehandelt, und hierauf gulett befeitigt, mas nach ben fullanischen Berordnungen gegen bas Recht bes Cacina eingewendet worben mar. Die Schilberung bes Aebutius, bie Erorterung bes Interbicte, bie Angriffe auf bie Bortflauberei ber Gegner, bie Berufungen auf Recht und Gerechtigfeit und auf ben Billen und bas Beisviel ber Borfabren machen bie Glanzpuncte ber Rebe aus, beren Erfolg jugleich ein gunftiger gewesen zu sein scheint 3.

Das Jahr ber Consuln C. Calpurnius Piso und DR. Acis lius Glabrio (67) war zugleich basjenige 4, in welchem Cicero ben P. Oppius vertheibigte. P. Oppius, welcher beim R. Aurelius Cotta mabrend bes Kriegs mit Mithribates in Bithre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Orat. 29, 102. <sup>2</sup> Tacit. de orat. c. 20.

<sup>3</sup> Anders urtheilt Zepß Zeitschr. f. Alterthumswschft 1848. M 189111. Hiernach soll Cicero ben Proces verloren haben, weil Kebutius wirklich im Besit bes streitigen Grundstücks gewesen; und zwar soll ber Proces, wie gegen Keller und Jordan (Ausg. der Rede S. 45) behauptet wird, mit der zweiten Verhandlung in einer die Klage abweisenden Art beendigt worden sein.

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXVI, 23. cfr. 21.

Quafter gewefen , war von biefem wegen Beftechlichteit 1 weber Biberfeglichkeit entlaffen, und hierauf beshalb briefs m ihm angeflagt worben 2. Die Bertheibigung beffelben nicht leicht, theils weil Oppius eines offenen Angriffs auf wen bes Proconfuls befchulbigt murbe 3, theils weil, wie Seffius fagt (XXXVI, 23), bie Unflagen wegen Bestechlich: mabe bamals fo hibig betrieben wurden, bag man nicht te Ueberführten bestrafte, fonbern auch ihre Gegner aus-🏗 4. Dazu tam, baß wenn auch Cotta in bem Procef wins nicht felbft in Rom gegenwartig war 5, boch feine abigungen icon baburch Ginbruck machen mußten, baß Borgefette bes Angeklagten gewesen war. Cicero scheint bemuht gewesen zu fein, mit besonderer Ausführlichteit ifing feiner Rebe fowohl basjenige, was er gegen ben um fagen hatte, zu rechtfertigen, ale bie Umftanbe zu bem, welche bie Richter in eine bem Angeklagten ungunftige mang verset haben konnten (fragm. 10 u. 11 bei Orelli), grade bag Dppius feinen fruberen Borgefegten jum Beg. batte, bagu benutt zu haben, bas Mitleib feiner Richter mgen (fr. 12). Rudfichtlich ber Beschulbigung bag Oppius Deld gegen den Cotta gezückt habe, wird bemerkt, daß ៅ ein folches Berbrechen eben fo wenig zu begehen als d ju erdichten fahig gewesen sei, daß er folglich eber bie # gehabt haben werbe, fich aus Bergweiflung felbft umque m (fr. 1. 3), die Behauptung aber, als ob Oppius den den von ber ihnen ju liefernden Koft entzogen habe, werde bie andere entfraftet, daß Oppfus bas Beer burch Spenhabe beftechen wollen (fr. 8). Bugleich bemerkt er, baß es

ini disposs.

Quintil. V, 13, 20 Oppius ex epistola Cottae reus factus.

<sup>3</sup> Sallust. Hist. III, 30 At Oppius postquam orans nihil proficiebat, in veste tectum pugionem expedire conatus, a Cotta Vulcioque im-

<sup>•</sup> τό τε σύμπαν ούτως έπιμελές τοῖς 'Ρωμαίοις κατά τόν χρόνον έκείτὸ μηδέν δωροδοκεῖοθαι έγένετο, ώστε πρός τῷ τοὺς έλεγχομένους κολάκεὶ τοὺς κατηγοροῦντας αὐτῶν ἐτίμων.

Rady Robbe war Cotta schon aus Asien zurück, aber er wurbe ja gleich barauf wegen Erpressungen angeklagt. Quintil V, 13, 20. KXXVI, 23.

Bielen zur Spre gereiche, einen Andern retten zu konnen, Ries manbem zur Schanbe, zu wenig zum Berberben Jemandes vers mocht zu haben (fr. 5), und glaubt zugleich bas Mitgefühl ber Richter aus bem Ritterstande für einen Standesgenoffen in Ans fpruch nehmen zu muffen 1.

## VIII. Abschnitt.

Sicero und die politischen Partheien der Jahre 67 und 66 v. Chr. Seine Prätur und Reden für den Borschlag des C. Wanilius und für Cluentius und Q. Cornelius.

Das Geschäft, Undere ju vertheibigen, welches fich Cicero jum Beruf feines Lebens gemacht hatte, mar feiner Erhebung auch in einer Beit nicht entgegen, wo die Partheien fich mit neuer Beftigfeit verfolgten. Niemand, auch ber Schuldigfte, foien ber Bertheibigung unwerth ju fein; eine Ungerechtigfeit, welche burch Lossprechung eines Angeflagten begangen wurbe, gereichte nur ben Richtern jum Bormurf, nicht bem Bertheibi: ger, fobald er biefelbe auf rechtlichem Bege bewirkt batte; ja felbft Beranderlichkeit und Unbestandigkeit mochte mit den Pflich: ten entschulbigt werben, welche bem Bertheibiger ju erfullen oblagen. Co mar es einem Rebner gestattet, bas Bort fur Inhanger ber verschiedensten Partheien zu übernehmen, und ber Eindrud, welchen feine Beredfamteit machte, tonnte felbft ba ein vortheilhafter fein, wo die baburch vertheibigte Sache nicht gang gebilligt murbe. Gleichwohl scheint es feit bem Proces bes Berres weit mehr bie Sache bes Bolfes als bie ber Bornehmen gewesen zu fein, welcher Cicero bas Bort rebete. Durch bie Gunft ber Letteren empor ju fteigen, mar fur ben Gobn eines romifchen Ritters, beffen Borfahren, bem romifchen Staats:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fortissime invaseris, fagt Quintilian V, 13, 21, quod est aut omnibus periculosum, aut ipsis judicibus, ut pro Oppio monet pluribus, ne illud actionis genus in equestrem ordinem admittant. fragm. 7.

fremb, ju Arpinum ein gurudgezogenes Leben geführt bateine Unmöglichfeit. Dazu fam aber noch, bag biefe Gunft einmal machtig genug war. Die unter bem Ginfluß bes bejus gegebenen Gefete hatten bie Ueberlegenheit bereits kt. welche bie Ginrichtungen bes Gulla ber Abelsparthei hafft hatten, und bas ben Bolfstribunen gurudgegebene t, Sefete in Borfchlag zu bringen, ben Unlag zu neuen beintungen bes Senats und neuer Begunstigung ber Ehrs ien gegeben. Pompejus felbst war freilich, nachdem er fein mat beendigt hatte, weit entfernt, ben Bolkbaufwiegler gu m. Er gefiel fich in einer ftolgen Burudgezogenheit unb fich baburch bas Unfehn zu erhalten, welches er burch fete Theilnahme an ben inneren Bermurfniffen vielleicht Stiel geset hatte. Wie sehr unterbeffen ber Senat neue begungen unter bem Bolte furchtete, verrieth fich fcon im 18 burch Die Aufhebung ber Collegia, fo weit bicfelben bem in bes Staates zuwider zu fein schienen.

tim gewisse Anzahl von Collegien (Innungen ober Gilben)

mi seit älterer Beit in Rom herkommlich und gesehlich 2, außer im eber waren mit ber Beit zugleich andere entstanden, welche den ursprünglich gewerblichen Bweck jener als Tummelpläte ich bie Berbote, welche sowohl Casar als Augustus dagegen in 3, und ihre Ungesehlichkeit konnte leicht dargethan wers so sern der Senat sie nicht formlich anerkannt hatte. Inns kann es als ein Beweis des noch nicht völlig gebros senatorischen Ansehns betrachtet werden, daß das Verbot werlaubten Collegia 4 9 Jahre geachtet, und daß die Herzugtben erst möglich wurde, nachdem die Ehrsurcht der

Rach Manut. ad orat. in Pison. c. 4 u. And., welche L. Caecilio ricio conss. schreiben. Andere schreiben L. Julio C. Mario consulful v. Shr.), wobei aber nicht berücksichtigt wird, daß 9 Jahre die senfulat des Piso und Gabinius (68 a. Chr.) in der Mitte liegen Ascon. ad Cic. in Pis. p. 8. Th. Mommsen de coll. et sodalitate. 73. 74 ist f. d. J. 64.

Digest. lib. I. pr. quod cujusc. etc. Collegia Romae certa sunt, me corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus matum est, veluti pistorum etc. Heindorf ad Horat. Sat. I. 2, 1.

Suet. Caes. 42. Octav. 32.

4 collegia illicita.

Triumvirn und die Berwegenheit ber Boltsführer alle Schran: ten burchbrochen batte 1.

Eine abermalige Demuthigung aber, um fo unabwendbarer, je mehr ber Drang ber Umftanbe bagu binfuhrte, wurde ben Bauptern bes Genats im 3. 67 bereitet. Seit langer Beit batte fein Reind ben Romern fo viel Schmach und Schaben verursacht als die bei Belegenheit bes erften Rriegs gegen Die thribates querft genannten, balb aber trot ber Siege einzelner romifcher Felbheren über bas gefammte mittellanbifche Deer ausgebreiteten und allen Infeln , Ruften und Safen bafelbft furcht baren Seerauber. Batte man auch ben felbft unter ben Augen ber romifchen Machthaber ober an ihnen und ihren Angeborigen ausgeübten Raubereien, ber Plunberung ber Unterthanen und Bunbesgenoffen, ber hemmung bes Bertebre mit ben Provingen und bem Schimpf, welcher bem romifchen Ramen baburch jugefügt mar, gleichgultig jufeben tonnen, auch bie ber Ginwohnerschaft von Rom und Stalien nothige Getraibegufuhr mar unterbrochen worden, und ber Preis ber Lebensmittel baburd ju einer ungewöhnlichen Sohe gestiegen 2. Gingelne Stattbalter konnten bochftens ihre Provingen fichern, nicht die Gesammtmacht ber Piraten vernichten; dies mar überhaupt unmöglich, fo lange es ihnen geftattet mar, aus ber einen Proving, wo man fie verfolgte, in die andere ju fluchten. Gine großere Rriegemacht, beren Befehlshaber jugleich bie Gewalt gegeben war, auf ben fammtlichen Ruften und Infeln bie ju ihrer Unterbrudung erforderlichen Unftalten zu treffen, mar nothwenbig, wenn bas Meer in ber That gereinigt und gefichert werben Benige mochten bies nicht einsehen, eben fo bebentlich aber als biefe Dacht einem weniger tuchtigen Felbherrn anguvertrauen, mar es, biefelbe in bie Bande eines folchen ju legen, ber biefelbe gur Befriedigung feiner Chrfucht misbrauchen fonnte. Dazu tam, bag unter ben gegenwärtigen Umftanben,

<sup>1</sup> Roch Q. Metellus Celer burfte es als consul designatus im 3. 61 wagen, ben Borstehern ber verbotenen Collegien bie Abhaltung der öffentlichen Spiele, welche die Innungen zu begehen psiegten, zu verbieten,
obwohl ein Bolkstribun sie bazu aufgeforbert hatte, und bewirkte, wie Cicero (in Pis. 4, 8) sagt, durch Ansehn, was er noch nicht die Macht
(potestas) hatte, durchzusehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Pomp. c. 25.

s ein Anderer gewählt werden konnte als Pompejus, deffen eiges Baffenglud die höchste Meinung von seinen Felbherrns eingestößt hatte, und der seit seinem Consulat unbeschäfs nom lebte.

Die Bewegung war baher nicht gering, als ber Bolkstris L. Sabinius zu Anfang bes Jahres 67 ben Borschlag in, aus ber Bahl ber gewesenen Consuln einen Einzigen Windesehlshaber gegen die Seerduber auf 3 Jahre zu erste, und benselben mit ber bazu erforderlichen Sees und fincht auszurüften 1. Der Name des Pompejus war nicht int, die Absicht des Borschlags aber um so weniger ein kinnis, da die Gesinnung des Gabinius bekannt, und eins war, daß die Sorge für das Gemeinwohl nicht der kernnd gewesen war, der ihn bestimmt hatte. Eben so mit Sewisheit voranszusehen, daß das Bolk auch ohne int Dazuthun des Tribuns keinen Anderen als den Poms wihlen würde 2.

Des größer war die Erbitterung des Senats, und es inte wenig 3, so hatte man den Gabinius daselbst umgebracht. ich der gugleich das Bolk in das Bersammlungshaus ein jegte den Senat auseinander, ja es nahm den Conful Piso gen und setzte ihn erst auf die Bitten des Gabinius wieder miheit 4, dagegen gelang es die Amtsgenossen des Gabinius im Senat zu gewinnen und unter diesen wenigstens den kebellius und &. Roscius zu ernstlichem Widerspruch zu ihren.

Als ber Tag tam, an welchem über ben Borfchlag abges werben follte, trat zuerst Pompejus auf, indem er bie pagebachte Ehre unter bem Borwand ablehnte, daß dieselbe sicht nur wegen des Reides, sondern auch wegen seiner bie anhaltenden Anstrengungen früherer Keldzüge erschöpften

Dio Cass. XXXVI, 6.

<sup>11</sup> Dio ibid. u. Plutarch. Pompej. c. 25.

Dio Cass. XXXVI, 7.

<sup>\*</sup> κάκιστος γὰρ ἀνήρ ἢν Dio XXXVI, 6. Cic. post red. in sen. c. 5. km gehört Plutarch. Pomp. c. 25 Καὶ τῶν μὲν ὑπάτων ἄτερος εἰπών ς κότον, ὅτι Ρωμύλον ζηλῶν οὐ φεὐξεται ταὐτὸν ἐκείνω τέλος, ἐκινθύτν ἐπο τοῦ πλήθους διαφθαρῆναι.

Rrafte wenig wunfchenswerth fei, icheint jeboch nichts weiter eingemenbet zu haben, nachbem ihn Gabinius burch bie binweisung auf bie Rothwenbigfeit, ben Tuchtigften au wahlen, und auf die Tuchtigfeit bes Pompejus felbft, fowie auf bie Pflichten beffelben gegen ben Staat ju wiberlegen gefucht batte. MIS Gabinius geenbigt hatte, versuchte Trebellius ju reben, und, ba man nicht auf ihn borte, bie Abstimmung burch Interceffion ju hindern, Gabinius aber ließ fich ben baburch bewirk ten Aufschub nur gefallen, um über bie Absehung feines Gegners abstimmen zu laffen, und nothigte benfelben, nachbem 17 Tribus gegen ihn entschieden hatten, die Sache aufzugeben. Eben fo wenig Erfolg hatte ber Berfuch bes Roscius, bem Bolfe die Nothwendigfeit, 2 Dberbefehlohaber ju ernennen, bemertbar zu machen 1. Das Geschrei, welches bie Renge bat: über erhob, mar fo heftig, bag ein Rabe, ber über bie Berfammlung hinflog, baburch betaubt berabfiel, und bie Rube tehrte erft gurud, ale Catulus, von bem Gabinius felbft bagu aufgeforbert, bas Bort nahm. Go viel Magigung jeboch auch in feinen Worten lag, - nicht bie Gefahr ber offentlichen Freis beit buntte ibn ber Ernennung bes Dompejus im Bege ju fein, fonbern bas herkommen und bie Lage ber Sachen, auch tabelte er nur bie Thorheit, alles Beil von einem Gingigen gu erwars ten 2 - feine Borftellungen vermochten etwas über bie für Pompejus begeisterte Menge, und Catulus gab balb bie Soffnung auf, etwas auszurichten. Much Sortenfius, ber im Senat bereits ben Borfchlag bes Gabinius bekampft hatte, fprach bage gen, boch nicht mit befferem Erfolg 3. Defto nachbrudlicher wurde ber Borfchlag vom C. Julius Cafar unterftust, welcher icon als Rriegstribun 4 im 3. 70 bie Berftellung ber Gewalt ber Bolkstribunen begunftigt, und bem &. Cinna, feinem Schwa-

Plutarch. Pomp. c. 25. Man ließ ihn nicht zum Worte tommen, ὁ δὲ τοῖς δακτύλοις διεσήμαινε, μὴ μόνον ἀλλὰ δεύτιρον αἰριῖσθαι Πομπήτον.

Dio Cass. XXXVI, 14—19. Plutarch. l. l. Cic. pr. leg. Manil. 20, 59. Sallust. Hist. V, 8. Val. Max. VIII, 15, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. leg. Man. 17, 52, 19, 56.

<sup>4</sup> Er war dazu vom Bolke erwählt. Suet. Caes. 5. Plut. Caes. c. 5.

cio wie Anberen, welche bem Lepibus und Sertorius gefolgt m, bie Rudfehr ausgewirft hatte 1.

Daburch bag Pompejus mit ber Subrung bes Krieges gegen Beerauber beauftragt wurde, erhielt er ben Sberbefehl auf gangen Mittelmeer und ben Infeln und Ruften beffelben, Stabien weit ins Innere bes ganbes, über Italien proconniche Gewalt auf 3 Jahre, bazu bas Recht, fich 15 Legas mb bem Genat zu wählen, und aus bem Staatsschape folat von ben Steuerpachtern fo viel ju nehmen als ihn gut Die Babl feiner Schiffe mar auf 200 bestimmt; dem aber follte er noch zur Aushebung ber erforberlichen mm: und Rubermannschaften berechtigt fein 3. am welchem barüber abgeftimmt wurde, hatte fich Pomauf bas Cand entfernt, und fehrte von ba zur Bermeis I de Auffehns bei Racht in die Stadt gurud. Unbefrieichoch burch bie ihm gemachten Bewilligungen, verlangte er Beimpelung ber Kriegsmacht, und erhielt fo 500 Coiffe 1200 Schwerbewaffneten und 5000 Reitern, bagu bie Cramming von 24 Legaten und 2 Quaftoren 4. Freilich feste 🎒 im end jest noch bie Abelsparthei entgegen, und ber Cons Dip fucte bie Ausbebungen zu hindern, welche Pompejus ludenenfischen Gallien veranstaltet hatte 5; das Bolk aber be ihr abgefett haben, wenn sich nicht Pompejus felbst für bumenbet hatte, und eine neue Rrankung fur ben Senat s, daß burch einen zweiten Borschlag bes Gabinius bie winen Bithonien und Pontus dem Consul Glabrio übertras 1 mb baburch bem &. Lucullus, welcher ben zweiten mithris iom Krieg bisher geführt hatte, entzogen wurden 6. Indeffen maren es feineswegs blos bie burch bie Ernennung

Dompejus dum Oberbefehlshaber gegen die Seerauber vers

<sup>.</sup> i hierauf zu beziehen Sallust. Hist. III, 32 Post reditum eorum, senatus belli Lepidani gratiam secerat, nämlich rogatione Plotia bet 1.1.— Plutarch. Pomp. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio Cass. XXXVI, 20. Plut. Pomp. 25. Appian. Mithrid. c. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plutarch. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plutarch. Pomp. c. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio I. 1. Plut. Pomp. 27. Cic. ad Att. I, 1. 2.

Sallust, Hist. V, 2.

anlaßten Streitigkeiten, welche die offentliche Ruhe ftorten. Die Spannung zwischen Senats : und Bolksparthei war allges meiner und die Gesetz der Bolkstribunen E. Roscius Otho und C. Cornelius gingen eben so wie das calpurnische Geset über die Ehrsucht zunächst daraus hervor. Indessen war der Zweck bieser Gesetz keineswegs durchgehends berselbe. Das Gesetz des Roscius war zur Begünstigung des Ritterstandes bestimmt, welchem die den Sigen der Senatoren zunächst gelegenen 14 Stufen des römischen Theaters i eingeräumt 2 werden sollten, jedoch nicht um den Senat zu kränken, sondern um beide Stände, welche häusig einander seindlich gegenübergestanden hatten, zu nähern und auszusähnen 3, eine Absicht, die der Rolle ganz angemessen war, welche Roscius im Streit über den gabinisschen Borschlag gespielt hatte.

Desto entschiedener setze sich der Bolkstribun C. Cornelius, der früher Quastor des Pompejus gewesen war, der arikokratisschen Parthei entgegen, indem er eine Anzahl Misbrauche anzgriff, deren die Mitglieder des Senats sich besonders schuldig gemacht hatten. Bunachst gehörten dahin die oft mit großer Schamlosigkeit betriedenen Bestechungen bei den Bahlen. C. Cornelius, der selbst im Ruse einer uneigennütigen Rechtschafssenheit stand 4, bedrohte die Schuldigen mit den hartesten Strassen, und hatte das Bolk dabei ganz auf seiner Seite 5. Der Senat aber, die Nothwendigkeit einer Schärsung der Gesetz gegen den Ambitus erkennend, hielt es für besser, die Sache den Consuln zu übertragen und durch diese das Gesetz in einer milberen Form erscheinen zu lassen, durch welche das Ansehn der Bornehmen auss Neue herabgesetzt wurde. Die Beit der

<sup>1</sup> Daß es im Circus anders war, zeigt Lipsius zu Tacit. A. XV, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Mur. 19, 40 fagt restituere.

Dio Cass. XXXVI, 25. S. unten das über die Rebe, welche Sicero als Consul zur Bertheibigung der Lex Roscia hielt, Bemerkte. ad Att. II.
 Plutarch. Cic. I3. Plin. N. H. VII, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. pr. Cornel. I, fr. 34. Num alicui gratificabatur aut homini aut ordini?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XXXVI, 21. pr. Cornel. I, fr. 32.

Dio fagt a. a. D. μεταβρυθμίσαι πη την εξεήγησιν αὐτοῦ καὶ τοῖς ὑπαίτοις νομοθετήσαι αὐτην ἐκέλευσεν.

dien namlich war nahe, und wurde von den Bewerbern zu Beschungen und Gewaltthätigkeiten i benuht. Der Senat beschloß im, das Geset noch vor den Comitien in Vorschlag zu bring, und den Consuln zu ihrer Sicherheit eine Leibwache zu gestäten. Auf diese Weise scheint die Annahme des Gesetzes ma Calpurnia de ambitu) in der That erfolgt zu sein. Die indik in dem Gesetze des Sulla verordnete Strafe einer zehnstätzt Ausschließung von öffentlichen Aemtern, wurde durch in der Albeiten von des Gesetzes des Sulla verordnete Strafe einer zehnstätzt Ausschließung von öffentlichen Aemtern, wurde durch in der Kabiege geschärft 2.

Cornelius fah fich burch biefes Gefet die Baffe aus ben banden gewunden, beren er gegen die Abelsparthei fich hatte beimen wollen, allein er fand balb Beranlaffung zu anderen Anexifen ?

Der Aufwand, welchen bie Gefandten ber mit ben Romern farbinden Bolfer, welche fich gewohnlich im Februar zu Rom einzufinden pflegten, bafelbft zu machen hatten, nothigte biefels ben, pmilen Gelb aufzunehmen, welches ihnen nicht anbers als für bie Binsen vorgestredt wurde. Da bie Entscheibung ber Ingegenheiten, in benen fie erschienen, Sache bes Senats war, mb bie Mitglieder bes Genats babei eben fo viel nugen foaben tonnten, fo murbe bies, wie es scheint, jugleich wie Quelle von Beftechungen und Erpreffungen, welche nicht sandens verftopft werben konnte, als badurch bag bas Ausleihen Selbsummen an auswärtige Gefanbte überhaupt verboten tornelius nun brachte bie Sache zuerft im Senat gum Bortrag. Diefer aber, ber burch einen im Jahr ber Confuln L Domitius und C. Colius gefaßten Befchluß (94 v. Chr.), werin bas Ausleihen von Gelbsummen an die Eretenfer verboten worden mar, genug fur bie Sache gethan ju haben glaubte, wies ben Untrag gurud, und Cornelius flagte bierauf offentlich ber bem Bolte, bag bie Provingen burch Binsmucher ausgefogen

ι ώστε παι σφαγάς γίνεσθαι. Dio XXXVI, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. ad Cornel. p. 75, 10. Schol. Bob. p. 361 sq. Dio Cass. IXVI, 21.

Salluft Catil. 38. 39 fagt, baß bei ben Partheitämpfen nach ber erftellung ber legislativen Gewalt ber Bolkstribunen bis zum 3. 66 ber ertheil mehr auf ber Seite bes Bolks, hierauf mehr auf ber bes Sestts gewesen.

anlaßten Streitigkeiten, welche die Gesandtschaften in Die Spannung zwischen Senats = beitrügen 1. Die wie Spannung zwischen Senats = beitrügen 1. Die wie wie Die Gesete der Bolk zhang mit dem eben G. Cornelius gingen eben so z, oder, wie Die Cassis die Ehrsucht zunächst darau zehenden Berordnungen die Gere Gesete keineswegs den wonach nur das Volk das Roscius war zur Ber zun Geseten zu entbinden 2. welchem die den Sit zung eines älteren Gesetes, und Stufen des römisch zur in seinen Beschlüssen steits da jedoch nicht um de zund deshalb in allen dahin gehörigen welche häusig eingerichtet, die man auch dessen überhollschaften überhollschaften überhollschaften überhollschaften überhollschaften Bork welcher auf solche Bork

Def Der Wisdrauch aber, welcher auf solche Bester fro ber fro der Bereit in denen solche Gegenstände zur Berathungen, in denen solche Gegenstände zur Berathungen in denen folche Gegenstände zur Berathungen geiff gunft zu entscheiden pflegten.
gen gunft zu entscheiden pflegten.
gen inzufriedenheit, welche der Borschlag des Cornelius indessen indessen nicht gering. Es gelang, einen der Imitation besselben, D. Sernisius Graben.

geoffen besselben, P. Servilius Globulus, jum Einspruch geoffen, und bieser untersagte an bem Tage, an welchem the Borschag abgestimmt werden sollte, die Borlesung bestellt ben welche durch einen Herold zu geschehen pflegte. Alles bei, ehr auf seiner Seite, daß die Einwendungen des Consulte febr auf seiner Seite, daß die Einwendungen des Consulte bei febr auf seiner Seite, daß die Einwendungen des Consulte bei bei des Consulte bei des Consulte bei des Consulte des Consulte des Consultes des Consultes

raesentia pecuniam creditoribus darent. Asconius p. 57.

<sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 22 μὴ ἐξεῖται τοῖς βουλευταῖς μήτε ἀρχήν τοῦς κουλευταῖς μήτε ἀρχήν τοῦς κουλευταῖς μήτε ἀρχήν τοῦς κοῦν τῷ δήμῳ προςγούν τοῦν τῷ δημὸν τῷ

<sup>3</sup> Aud) v. Plutarch. Cat. min. c. 19 berührt. Έκκλησίαν δε και βουλήν οιθεμίαν παρήκε, δεδιώς και παραφυλάττων τους ετοίμως και πρές χάριν δηλημάτων και τελών ανέσεις ή δόσεις οίς ετυχεν επιψηφιζομένους.

<sup>4</sup> Er wollte nicht, wie Andere vor ihm gethan hatten, auf die Abfehung seines Amtegenoffen antragen. pr. Cornel. I, fr. 14 u. 31. Ascon. p. 71. in Valin. c. 5.

efen Schritt fur eine Berletung ber tribunicis -flarte, mit Scheltworten erwibert, und als igen, von benen er fich angegriffen fab. .bl, die Sasces gerbrochen und mit Steis murbe 1. Indeffen ließ es Cornelius ľ emaltthatigkeiten tommen. Er bewog bas -augehen und gestattete, bag bie Sache von Lenat berathen murbe 2, mas nicht ohne beftige aldab. Er anderte zugleich feinen Borfcblag, und verur, bag Niemand im Genat von ber Befolgung eines mtbunden werben follte, wenn nicht wenigstens 200 n babei gegenwartig gemefen maren, und bag bas Befdluß hierauf zu genehmigen habe 3. Diefer Boreffen Billigkeit Niemand bestreiten konnte, murbe, obm die Bunfche derjenigen, beren Ginfluß baburch bewurde, angenommen.

enderer Misbrauch, welchem sich Cornelius entgegen=
tuf die Edicte der Pratoren, welche weder beim Amtstufeiben vollständig genug abgefaßt, noch auch dieser
g gemäß immer genau in Anwendung gebracht wurskomelius verlangte daher, daß die Pratoren sich durchsan die von ihnen in ihren Edicten gemachten Bestims
pu halten hatten 5. Auch diese Forderung erregte unter
1, gegen welche sie gerichtet war, nicht geringe Unzuste; indessen wagte Niemand zu widersprechen. Roch
orschläge folgten, denen sich die Amtsgenossen des
widersetzen, und das Tribunat desselben verstrich unter
sen, welche dadurch erregt wurden 7.

pr. Cornel. I, fr. 36. Dio Cass. XXXVI, 22.

pr. Cornel. I, fr. 15 At enim de corrigenda lege retulerunt. pn. p. 72.

φον δὲ προςίγραψε τῷ νόμφ, τήν τε βουλήν πάντως περὶ αὐλεύειν, καὶ τὸν δῆμον ἐπάναγκις ἐπεκυροῦν τὸ προβούλευμα. Gicero pr. Cornel. I, fr. 29 Nihil senatui detraxisse Cornelium. nn. p. 58. Dio Cass. XXXVI, 23. Bgl. Cic. pr. Cornel. I, on. p. 73. <sup>5</sup> ut praetores ex edictis suis jus dicerent. is invitis tulit und quae res cunctam gratiam ambitiosis, qui varie jus dicere solebant, sustulit. np. 58.

wurden, und bag bie bei ben jahrlichen Befandtichaften vortommenben Umftanbe nicht wenig bazu beitrugen 1. Dazu fam noch, - ungewiß ob in Busammenhang mit bem eben erwahnten Antrag, wie Asconius angiebt, ober, wie Dio Caffius, mit ben ber Lex Calpurnia vorhergehenden Berordnungen bes Se nath - ein anderer Borfchlag, wonach nur bas Bolt bas Recht baben follte, von bestehenden Gefeten zu entbinden 2. Diefer Borfchlag mar bie Erneuerung eines alteren Gefetes, und ber Senat felbst hatte fruber in feinen Beschluffen ftets barauf Rudficht genommen, und beshalb in allen babin geborigen Rallen nur verordnet, die Sache bem Bolfe vorzutragen, fpater freilich bas Bolt nicht mehr befragt, und nur bie Form ber Beschlusse barnach eingerichtet, bis man auch beffen überhoben au fein glaubte. Der Misbrauch aber, welcher auf folche Beife überhand genommen hatte 3, mar um fo auffallender, ba Ge nateversammlungen, in benen folche Gegenstande gur Berathung tamen, in ber Regel nur von Benigen befucht murben und biefe fobann nach Bunft zu entscheiben pflegten.

Die Unzufriedenheit, welche ber Borschlag bes Cornelius erregte, war indessen nicht gering. Es gelang, einen ber Amtszgenossen besselben, P. Servilius Globulus, zum Einspruch zu vermögen, und dieser untersagte an dem Tage, an welchem über ben Borschlag abgestimmt werden sollte, die Borlesung besselben, welche durch einen Herold zu geschehen pflegte. Allein Cornelius las das Geseh selbst vor 4, und hatte dabei das Bolk so sehr auf seiner Seite, daß die Einwendungen des Consuls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er falug babei vor, providendum, ut haberent legati, unde in praesentia pecuniam creditoribus darent. Asconius p. 57.

<sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 22 μη ἐξεῖται τοῖς βουλευταῖς μήτε ἀρχήν των Κω τῶν νόμων αἰτήσαντι διδόναι, μήτ' ἄλλο μηδέν τῶν τῷ δήμω προςηπόντων ψηφίζεσθαι Cic. pr. Cornel. I, fr. 17 Antea vero quam multarum rerum judicia sublata sint, et quia scitis praetereo, et ne quem in judicium oratio mea revocare videatur.

<sup>3</sup> Audy v. Plutarch. Cat. min. c. 18 berührt. 'Εκκλησίαν δὲ καὶ βουλὴν οὐδεμίαν παρῆκε, δεδιώς καὶ παραφυλάττων τους ἐτοίμως καὶ πρὸς χάρεν ὀφλημάτων καὶ τελῶν ἀνέσεις ἢ δόσεις οἷς ἔτυχεν ἐπιφηφιζομένους.

<sup>4</sup> Er wollte nicht, wie Andere vor ihm gethan hatten, auf die Absfehung seines Amtsgenoffen antragen. pr. Cornel. I, fr. 14 u. 31. Ascon. p. 71. in Vatin. c. 5.

Pifo, welcher biefen Schritt fur eine Berletung ber tribunicis fchen Interceffion erflarte, mit Scheltworten ermibert, und als er einem Lictor biejenigen, von benen er fich angegriffen fab. gefangen zu nehmen befahl, die gasces gerbrochen und mit Steis nen nach ihm geworfen wurde 1. Indeffen ließ es Cornelius nicht zu größeren Gewaltthatigfeiten fommen. Er bewog bas Bolt auseinanderzugehen und gestattete, bag bie Sache von Reuem im Senat berathen wurde 2, was nicht ohne beftige Rampfe gefchab. Er anberte jugleich feinen Borfchlag, und verlangte nur, bag Niemand im Genat von ber Befolgung eines Sefetes entbunden werden follte, wenn nicht wenigstens 200 Senatoren babei gegenwartig gemefen maren, und bag bas Bolt ben Beschluß hierauf zu genehmigen habe 3. Diefer Borfolag, beffen Billigfeit Niemand bestreiten konnte, murbe, obwohl gegen die Buniche berjenigen, beren Ginfluß baburch beidrantt wurde, angenommen.

Ein anderer Misbrauch, welchem sich Cornelius entgegenssetz, betraf die Sdicte der Pratoren, welche weder beim Amtsantritt derselben vollständig genug abgefaßt, noch auch dieser Absassung gemäß immer genau in Anwendung gebracht wursden 4. Cornelius verlangte daher, daß die Pratoren sich durchsgehends an die von ihnen in ihren Sdicten gemachten Bestimsmungen zu halten hätten 5. Auch diese Forderung erregte unter denjenigen, gegen welche sie gerichtet war, nicht geringe Unzusfriedenheit 63 indessen wagte Niemand zu widersprechen. Noch andere Borschläge solgten, denen sich die Amtsgenossen des Cornelius widersetzen, und das Tribunat desselben verstrich unter den Kämpsen, welche dadurch erregt wurden 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. pr. Cornel. I, fr. 36. Dio Cass. XXXVI, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. Cornel. I, fr. 15 At enim de corrigenda lege retulerunt. u. bef. Ascon. p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ύστερον δε προςέγραψε τῷ νόμφ, τήν τε βουλήν πάντως περε αὐτῶν προβουλεύειν, καὶ τὸν ὅῆμον ἐπάναγκες ἐπεκυροῦν τὸ προβούλευμα.
Dabet fagt Gicero pr. Cornel. I, fr. 29 Nihil senatui detraxisse Cornelium.

<sup>4</sup> Ascon. p. 58. Dio Cass. XXXVI, 23. 28gl. Cic. pr. Cornel. I, fr. 15. Ascon. p. 73.

5 ut preetores ex edictis suis jus dicerent.

<sup>6</sup> multis invitis tulit unb quae res cunctam gratiam ambitiosis praetoribus, qui varie jus dicere solebant, sustulit.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ascon. p. 58.

In allen biefen Bewegungen scheint Cicero teinen Untbeil genommen zu baben 1. Der Erfolg feiner Bewerbungen um bie Pratur ftuste fich auf ben Ruf und bas Berbienft feiner ae richtlichen Beredfamkeit, und biefes Berbienft batte fo allge meine Anerkennung gefunden, bag er trot ber wiederholten Berfcbiebung ber Comitien, 3 Dal zuerft unter Allen burch bie Stimmen ber fammtlichen Centurien jum Prator ernannt wurbe 2. Er ift indessen mit bem Bustand ber offentlichen Ungeles genheiten wenig zufrieben und flagt über bie gebrudte Lage bet Bewerber, nachdem ihm Attitus in einem Briefe bie Soffnung eines gludlichen Erfolgs geaußert bat 3. Das Loos, welches über bie amtliche Birkfamkeit ber Pratoren entschieb, theilte bem Cicero die Untersuchungen über Erpressungen gu 4. Seine Amtsgenossen waren Q. Boconius Naso, M. Platorius, C. Flaminius 5, C. Orchinius 6, C. Aquillius Gallus 5, P. Caffius 7 und C. Antonius 8.

Die Geschäfte seiner Amtsführung entzogen bem Cicero nicht die Gelegenheit, burch wiederholtes Auftreten vor Gericht feine frühere Thatigkeit fortzusehen, und die Staatsangelegens heiten, welche zu gleicher Zeit die Partheien beschäftigten, bes wogen ihn sich denselben mit größerer Theilnahme als bisher zuzuwenden. Das Lettere geschah in Folge der Bersuche, welche man zur Machtvergrößerung des Pompejus zu machen fortsuhr.

E. Manilius, einer ber Bolkstribunen, welche fur bas Jahr 66 v. Chr. gewählt worden waren, und ihr Amt bemnach im December bes Jahres 67 angetreten hatten, brachte nicht lange barauf einen Borschlag an bas Bolk, wonach bie Freiges laffenen in ben Tribus ber übrigen Burger flimmen sollten 9.

<sup>1</sup> pr. lege Manil. init.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. lege Man. §. 2. Die Comitien mußten 3 Mal gehalten werben, weil die Wahl wiederholt gestört worden war, aber die Stimmen für Ciecero blieben sich gleich. Cic. in toga cand. b. Ascon. p. 85. in Pis. § 2. Plutarch. Cic. 9.

pr. Cluent. c. 53. pr. Rab. Posth. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Cluent. 53, 147.

pr. Cluent. 34, 94 später v. Cic. vertheibigt. de pet. cons. 5, 19.

<sup>&#</sup>x27; Ascon. p. 59. 
8 Asc. p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dio Cass. XXXVI, 25 τῷ γὰρ ἔθνει τῷ τῶν ἀπελευθέρων ἔν τε τῇ

Es war, wie Asconius 1 bemerkt, eine Erneuerung bes fulbicis fchen Gefetes, welches 23 Jahre fruber ben Senat in Unrube und Bermirrung gefturgt batte. Der Borfchlag murbe angenommen, jeboch nur baburch bag ber Tribun am letten Tage bes Jahres gegen Abend feine Anhanger ploblich verfammelt und baburch Bolt und Senat überrascht hatte 2, und so wenig auch von ber Menge unterftut, bag es bem Genat und ben neuen Confuln &. Bolcatius Tullus und DR. Temilius Lepidus nicht fcmer fiel, bereits am folgenden Tage die Burudnahme beffelben zu bewirken 3. Manilius verfuchte fich vor bem aufgebrachten Bolte burch Berufung auf Craffus und Anbere gu rechtfertigen, und es icheint gewiß, baß er, um feinen fvateren Borichlag ju Gunften bes Pompejus burchzusegen, ber Stimmen ber Freigelaffenen nicht bedurfte, und daß vielmehr, wie Dio Caffius ergabit, ber uble Erfolg feines erften Unternehmens ibn jum Schmeichler bes Pompejus und jum Nachahmer bes Gabis nius machte.

Der Binter bes Jahres 67—66 v. Ehr. hatte nämlich kaum sein Ende erreicht, als C. Manilius mit dem Vorschlag auftrat, es moge dem Pompejus, welcher den Krieg gegen die Seerauber beendigt hatte, und in Eilicien überwinterte 4, zusgleich der Krieg gegen den Mithridates und Tigranes und dazu Eilicien und Bithynien nebst den sämmtlichen Truppen, mit denen dieser Krieg bisher geführt worden war, übertragen wersden 5. Dieser Vorschlag erweiterte nicht blos die Gewalt des Pompejus auf die beunruhigendste Beise, sondern entzog auch dem D. Marcius Rex und M'Acilius Glabrio ihre Provinzzen 6, bevor die gesehliche Zeit abgelausen war 7. Schon im

έσχάτη τοῦ Ετους ήμερα καὶ πρὸς έσπεραν, παρασκευώσας τινάς εκ τοῦ δμίλου, ψηφίσασθαι μετά τῶν Εξελευθερωσάντων σφᾶς Εθωκεν.

ad Cornelian. p. 64. 65 u. Cic. pr. Corn. I, fr. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Corn. I, 4. In quo quum multa reprehensa sint, tum inprimis celeritas actionis u. Ascon. p. 65 post pauculos statim dies quam inierat tribunatum, legem eandem Compitalibus pertulit.

<sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 25. Ascon. p. 66. quae (nami. lex de libertinorum suffragiis) quum senatusconsulto damnata esset.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Appian. Mithrid. 97 ἔτι ὅττα περὶ Κιλικίαν εϊλοντο etc. Cic. pr. leg. Man. 13, 39 u. 40. 15, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio l. l. Appian. l. l. Plutarch. Pomp. 30.

<sup>6</sup> Dio XXXV, 15. Plutarch. l. l. 7 Dio XXXVI, 26.

vorhergehenden Jahre nämlich war dem E. Bucullus, welcher eben damals durch Aufruhr unter seinen Soldaten 1 und Siege bes Mithridates über seine Unterseldherrn des Erfolgs seiner zeitherigen Siege großentheils beraubt worden war, Glabrio als Nachfolger gesandt worden, welchem Lucullus hierauf seine Truppen mit Ausnahme berjenigen, welche wegen ausgedienter Kriegsjahre von ihnen entlassen wurden, übergeben hatte. Unsterstützung aber war demselben von Rom aus nicht geschickt worden, weil der Krieg gegen die Seerauber die Kräfte des Staats verzehrte, und Mithridates hatte die Zeit benutzt, um sich seines Erbkönigreichs wieder zu bemächtigen und in Kappaz docien einzufallen.

Die Umftanbe ichienen es mit fich zu bringen, bag berfelbe welchem man eben erft bie Unterbrudung ber mit Mithridates verbundenen Seerauber verdankte und welcher baburch bag er biefe in ihre entfernteften Bufluchteorter verfolgte, in bie Nahe bes Rriegsschauplages in Ufien getommen war 2, nun auch mit ber Erneuerung bes mithribatifchen Rrieges beauf= tragt murbe, bie Furchtbarteit bes Mithribates und bes mit ibm verbundenen Tigranes aber mar ichon burch Lucullus gebrochen; es ichien unbillig, bie Fruchte ber Siege beffelben einen Unbern arnbten ju laffen, bas Bolt felbft hatte, als betrachte es ben Krieg als beendigt, einige Beit zuvor Abgeordnete nach Affen geschickt, um in ben eroberten Gegenden die nothigen Unord: nungen zu machen 3, und Pompejus vermied auch bies Dal aufs Sorgfaltigfte ben Schein, als ob es ihm um Erweiterung ober Berlangerung feines Dberbefehls zu thun fei 4. Gleichwohl war von bem Mugenblid an, wo Manilius ben Borfchlag an bas Bolt gebracht hatte, bie Unnahme beffelben taum einem 3meifel unterworfen. Es war vergebens, bag Bortenfius und Catulus fich wie fruber bem Borfchlag bes Gabinius, fo jest bem bes Manilius wiberfetten, und theils an bie Ungerechtigs feit, welche baburch gegen ben Lucullus begangen, theils an bie Gefahr, welcher bie offentliche Freiheit ausgeset merbe, ers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio XXXV, 14. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appian. Mithrid. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 26.

<sup>4</sup> Cic. pr. Balbo 4, 10.

unten 1. Die Menge war durch Bewundrung und Dankbars it gegen den Pompejus, die Ritter durch ihre Geschäfte in in, welche durch neue Unfälle der römischen Heere neuen ichteilen ausgesetzt waren, noch Andere endlich entweder durch infigung gegen die Bornehmen oder durch das Streben nach ismit des Pompejus oder des Volkes für die Sache des indies gewonnen. Dem Catulus und Hortensius glaubt Cistellius gewonnen. Dem Catulus, C. Curio, En. Lentulus, ismit ihm des P. Servilius, C. Curio, En. Lentulus, ismit ihm selbst aber scheint am eifrigsten Casar das gehrochen zu haben 3.

Gifar war erst vor Rurzem aus Spanien, wo er Quaftor inchen war, zurückgekehrt, und bewarb sich um die Aedilenstade, nachdem ihm ein Versuch, die latinischen Colonien in inten durch die Aussicht auf das Burgerrecht aufzuwiegeln, nidlungen war 4. Bon Anfang war es fein Plan, durch Erzichung der Bolksparthei an Macht und Ansehn zu wachsen und dazu ide Gelegenheit zu benutzen. Was jetzt dem Pompejus ausgewiht wurde, durfte er kunftig mit demselben Rechte auch für sie berlangen.

Die Wichten des Cicero waren von anderer Art. Auch er iches derbankte der Gunst der Menge nicht wenig und daß nur iche, und nicht die Vornehmen, welche, eifersuchtig auf die Standes, die Erhebung eines Emporkommlings imals gem sahen, ihm den Weg zum Confulat bahnen konnte 5. Inade weil er bis jest noch niemals als Rathgeber des Volkes intid gesprochen halte, war ihm eine Gelegenheit willkom- bei welcher er nicht nur des Erfolgs im Voraus gewiß in, sondern vielleicht auch auf die Dankbarkeit derjenigen, für

Γ. Cic. pr. leg. Manil. 17, 52. 20, 60. Plutard, Pomp. 30 fagt, bie binn hitten geschwiegen, Κάτλος δὲ τοῦ νόμου πολλά κατηγορήσας καὶ δι διμάρχου, μηθένα δὲ πείθων, ἐκέλευε τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ βήματος Ψνώς κολλάκις ὄφος ζητεῖν ὥσπερ οἱ πρόγονοι καὶ κρημνὸν, ὅποι καταννώς διασώτει τὴν ἐλευθερίαν.

2 pr. leg. Manil. 23, 68.

Dio Cass. XXXVI, 26. Sueton. Caes. 8.

Dio Caffius XXXVI, 26 urtheilt nicht ganz billig, wenn er fagt porioite γάρ, και ποτε μέν τά τούτον, έστε δ' ότε και τά έκείνων, ών άμφυτίρων σπουδάίτηται πράττειν und τότε πρός τούς συρφετώδεις τη.

welche er bas Bort führte, rechnen burfte. Dies war aber nicht blos Pompejus 1 und die Freunde und Bewunderer beffelben, sondern vor allen Anderen der Ritterstand, der nicht blos um seines eignen Bortheils willen, sondern auch aus Abneigung gegen ben Lucullus die Erhebung des Pompejus wunschte.

Da bie Bahl bes Pompejus 1) burch bie Rothwenbigfeit bes Kriege überhaupt, 2) burch bie Bichtigfeit und Gefahrlichteit beffelben, 3) burch bie Felbherrngaben bes Pompejus ge rechtfertigt werben tonnte, fo maren es vorzuglich biefe 3 Puncte, welche Cicero, nachbem er in ber Ginleitung von feinem Beruf jum Rathgeber bes Bolks in biefer Angelegenheit gehanbelt batte, befprechen zu muffen glaubte (§. 6). Daß es fich um ben Ruhm bes romischen namens (6. 7-10), um bie Boblfahrt ber Bundesgenoffen (§. 12. 13), um bie zuverlaffigften und bebeutenbsten Gintunfte (f. 14-16), endlich um bas Ber: mogen eines ansehnlichen Theils ber Burger (g. 17-19) banbele, wird baber im ersten Theil der Rebe, daß ber Rrieg noch trot ber Siege bes Bucullus (20-21) burch bie vereinigte Macht bes Mithribates und Tigranes und bie zulest erlittenen Nachtheile zu einem ber furchtbarften und gefahrvollften gemacht werbe (22 - 26), in dem zweiten, und daß endlich die vorzug: liche Tuchtigfeit bes Pompejus 2 an feiner Kriegstenntniß (27 - 28), feiner Tapferteit (29 - 35), feiner Unbescholtenbeit (36-39), feiner Maßigung (40-41), feiner Leutfeligteit und Menschlichkeit (42), seinem Unsehn (43-46) und feinem Glude leicht erkennbar feien, im britten Theile nachgewiesen, bie Ginwendungen ber Begner aber baburch widerlegt, bag 1) gegen Bortenfius bargethan wird, wie heilfam bie von bemfelben ebenfalls bekampfte Babl bes Pompejus jum Dberbefehlshaber gegen bie Seerauber gemefen fei (§. 51 - 56), und wie ungerecht die Beigerung bes Genats, ben Gabinius als Unterfelb: herrn bes Pompejus anzuerkennen 3 (57. 58), 2) gegen Catus

<sup>1</sup> Rach Plutarch. Cio. c. 8 hatte Pompejus felbst feit seinem erften Consulate die Freundschaft bes Cicero gesucht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. pr. Balbo 4, 9. 10.

<sup>3</sup> Es war nämlich bazu ein Senatsbeschluß nothwendig. Cic. in Vatin. 15, 35. Daß übrigens Gabinius später wirklich Unterfelbherr bes Pomppejus wurde, folgt aus Dio Cass. XXXVII, 5.

lus, daß gerade weil das Leben so vielen Zusällen unterworsen sei, die Eigenschaften der Einzelnen um so unbedenklicher zum Besten des Staates benutt werden mußten (59), das Beispiel der Vorsahren aber eben so wie das des Catulus, welcher früstere Bevorzugungen des Pompejus selbst mit begünstigt habe, iberall den Beweis gebe, daß dieselben im Frieden sich nach dem Herfommen, im Kriege nach den Forderungen der Umstände gerichtet hatten (60-62), und 3) auf den Erfolg des durch Gabinius bewirkten Volksbeschlusses, auf die Uneigennützigkeit des Pompejus und auf das Ansehn Anderer, durch welches das des Hortensius und Catulus aufgewogen zu werden schingewiesen wird (63-68), worauf eine Ausstorung an den Urheber des Vorschlags, seinem Borhaben getreu zu bleiben, und die Rechtsertigung der eignen Absichten des Cicero 1 den Beschluß macht.

Unter den Untersuchungen wegen Erpressungen, welche Ciscero als Prator zu leiten hatte, scheint die gegen den E. Licisnius Maccr von besonderer Wichtigkeit gewesen zu sein, und zwar nicht blos um der Sache selbst willen, sondern auch weil Cicero dabei Gelegenheit hatte, Rechtlichkeit und Undestechlichteit an den Tag zu legen. Er selbst erwähnt in einem Briefe an den Attikus 2, wie das Wolf die Verurtheilung des E. Mascer gediligt habe, und wie ihm dadurch ein weit größerer Geswinn zu Theil geworden sei, als ihm die Lossprechung dessen verschafft haben wurde. Offendar war Cicero in dieser Angelezgenheit sowohl von dem Angeklagten selbst, welcher als Volkstribun, als Redner und Geschichtschreiber sich hervorgethan hatte 3, und zu den vornehmsten Gegnern der Aristokratie gehörte, als von den Freunden desselben, worunter namentlich M. Licinius

<sup>1</sup> Er verwahrt sich babei aufs Rachbrudlichfte gegen bie Befchulbisgung, als ob er bie Gunft bes Pompejus ober Anderer in der Absicht suche, um entweder Schut für Gefahren, oder Unterstützung für Ehrenskellen zu gewinnen. Das Erstere werde durch seine Unbescholtenheit, das Lestere durch bie Fortsetzung seiner bisherigen Ahätigkeit überflüssig gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 4, 2. Nos hic incredibili ac singulari populi voluntate de C. Macro transegimus etc.

<sup>3</sup> Sallust. Hist. III, 22. Cic. de leg. I, 2, 7. Brut. 67, 239. pr. Rabir. perduell. reo 2, 6. Das Bertrauen bes Macer felbst scheint nicht gering gewesen zu sein. Plutarch. Cic. 9.

Graffus gehorte, angegangen worben, und er felbst gesteht, bils lig gegen ihn gewesen zu sein. An bem regelmäßigen Sange ber Sache aber wurde nichts geandert, und Cicero unterließ nur, das bereits gesprochene Urtheil bekannt zu machen, weil Macer auf die Nachricht davon sich selbst getobet hatte, um, wie er bem Cicero sagen ließ, als Angeklagter, und nicht als Berurtheilter zu sterben, und sein Vermögen baburch seiner gamilie zu erhalten 1.

In einem zweifelhafteren Lichte erscheint bie Amtsführung bes Cicero in ber Sache bes C. Manilius, gegen welchen uns mittelbar nach Nieberlegung feines Tribunats eine Antlage wegen Erpressungen erhoben worden mar 2. Es war furg vor bem Enbe bes Sabres, und Cicero hatte noch bie Leitung ber Erpreffunge : Sachen. Das hertommen forberte, bag bie gericht: lichen Berhandlungen nicht fruber als auf ben 10ten Tag ans beraumt wurden, Cicero aber, beffen amtliche Birtfamteit nur noch 2 bis 3 Tage bauerte, bewilligte ibm blos eine eintägige Frift. Dies erregte große Ungufriedenheit, und bie Tribunen, bes Manilius fich annehmend, forberten ihn vor bas Bolt, um fich zu rechtfertigen. Gicero foll bier angegeben haben, er habe ben Termin nur beshalb fo turg gefett, um bie Leitung ber Sache nicht einem Underen überlaffen ju muffen, und als man von ihm verlangte, - benn bag bie Entscheidung verschoben werben muffe, barüber ichien man einig ju fein - er moge bie Bertheidigung bes Manilius felbft übernehmen 3, bas Berfpreden bagu gegeben habe. Indeffen scheinen die Unruben, welche im Berlauf bes Sahres entstanden maren und fich bis ins fol-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Val. Max. IX, 12, 7.

<sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 27 δίκης τῷ Μαλλίω πρὸς τῶν δυνατῶν παρασκευασθείσης. Plutarch. Cic. 9 widerspricht sich babei, indem er κλοπή (peculatus) als Bergehen des Manisius anführt, womit Gic. als Prator gar nichts zu thun hatte. Bet Ascon. p. 59 u. 60 ist von gewaltsamer Störung des Gerichts, aber nicht durch G., sondern durch M. Manisius die Rede, u. Schol. Bob. p. 284 von einem Proces de majestate. Bgl. Asc. p. 66. Die Erzählung bei Dio u. Plutarch ist offendar entstellt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Petivit tamen a me praetore (Anb. pater) maxima contestatione, ut causam Manilii defenderem. Cic. in Corn. I, p. 65. pater in b. Edit. princ. u. bei Mabwig 3. b. St.

n, ja zum Theil noch weiter fortfetten, bie Erfullung bies Berfprechens verzogert zu haben.

Rachbem die Berathungen über bas manilische Gefet beenwaren, wurden die Partheien einige Zeit burch eine Ans beschäftigt, welche gegen ben C. Cornelius erhoben worben 4 3wei Bruder P. und C. Cominius, beibe nicht unbe-Rebner 1, traten als feine Gegner auf, ber Gine als Mien, der Andere als Subscriptor. Das Bergeben, beffen in bauchtigten, mar bas ber verletten Majeftat, begrundet bie eigenmachtige Borlefung bes fruber ermahnten Gefets Mages und die damit verbundene Nichtachtung der tribunis stercession. Allem Anschein nach hatten die durch bie Thinge bes Cornelius gereigten Großen die Abficht, felbft M Beugen gegen ben Angeklagten aufzutreten. Der Proder wurde gestort, noch ehe die Berhandlungen vor Gericht num batten. Der mit unter ben Umtegenoffen bes Cicero tante Prator P. Cassius, vor bessen Gerichtsbarkeit die Sache thite, ließ an bem bestimmten Tage Die Unkläger vergebens auf fich weiten 2, und diese wurden durch die Drohungen einer wer bon handarbeitern, von benen fie fich ploglich umringt fier, gmothigt, von ihrem Vorhaben abzustehen. Raum daß weiteren Gewaltthatigfeiten durch die Dazwischenkunft Confuln gerettet wurden, welche, die Sache des Angeklags unterftugen 3, gekommen waren. Unter einer Treppe 🏙 4, mußten die Ankläger die Nacht erwarten und hierauf bie Dacher ber benachbarten Saufer bin vor ihren Berfol: aus der Stadt fliehen. Sie erschienen daher auch nicht I folgenden Tage, als der Prator jugegen mar, der Name ' C. Cornelius murde aus der Liste der Angeklagten gestris 1, und bie Unklager traf noch die Rachrebe, ihr Stillschweis für Gelb vertauft zu haben 5.

Cic. Brut. 78, 271. Beibe früher Ankläger bes Stajenus. pr. 18. 36, 99. Ascon. p. 62 lobt auch bie im 3. 65 gehaltene Rebe ges ben Cornelius. — C. Cominius nach Ascon. p. 59, b. Cic. pr. Clu16, 100 & Cominius genannt.

Ascon. p. 59. Reo advocati advenerant.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. pr. Cornel. I, fr. 44-46.

Den Bornehmen gelang es bagegen bie von einem Bolfstribun bei Prator G. Orchinius gegen ben Fauftus Gulla erhobene Rlage de

Ungleich bebenklicher jedoch wurden die mit dem Proces bes P. Cornelius Sulla und P. Autronius Patus zusammenhängensten Unruhen. Erot der geschärften Strafen des eben gegebenen calpurnischen Gesetzes hatten beide sich bei ihren Bewerbungen um das Consulat des Ambitus schuldig gemacht, und auf diese Weise ihre Wahl zwar durchgesetzt, zugleich aber auch sich eine Anklage zugezogen, in Folge dezen sie verurtheilt 1 und ihre Mitbewerber E. Aurelius Cotta und E. Manlius Lorquatus zu Consuln gewählt worden waren. Der Sohn des Lorquatus war personlich als Ankläger des Gulla aufgetreten 2, dem es an mächtigen Freunden und Vertheidigern nicht sehlte 3, Autronius aber hatte zwar Gladiatoren und entlausene Sclaven anz geworden 4, um mit ihrer Hülfe die gerichtlichen Verhandlungen zu stören, scheint jedoch nicht im Stande gewesen zu sein, etwas auszurichten.

Cicero stand mit dem jungeren Torquatus namentlich in naherer Berbindung, war aber bei dem Proces des Sulla und Autronius, wie er versichert, nicht betheiligt 5. Der Busammenhang dieses Processes mit den folgenden Berschwörungen mochte damals noch nicht geahndet werden, so deutlich sich derzselbe auch später herausstellte 6. See Catilina den Kampf gezgen die bestehende Ordnung begann, wurde zwar Manches in ähnlichem Sinne unternommen, blied jedoch zum Theil in Dunzkel gehüllt. Der darüber am Genauesten berichtende Sueton schöpfte aus dem gleichzeitigen Geschichtschreiber Tanusius Gezminus 7, aus den späteren Svicten des M. Bibulus gegen den

pecuniis residuis zu vereiteln. pr. Cluent. c. 34. 35. pr. Cornel. I, fr. 16 u. Ascon. p. 72. Auch in biefer Angelegenheit hatte Sicero eine Rebe vor bem Bolle gehalten. Er war ber Meinung gewefen, judicium aequiore tempore fieri oportere. pr. Cornel. ap. Ascon. p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sallust. Catil. 18. Sueton. Caes. 9. Cic. pr. Sulla §. 73 u. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. fm. II, 19, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sulla 17, 49. <sup>4</sup> Cic. pr. Sulla 5, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sulla 4, 11 Patris tui, scis, me consiliis non interfuisse; scis enim, me, quum mihi summus tecum usus esset, tamen illorum expertem temporum et sermonum fuisse etc. §. 12. Non modo enim nihil comperi, sed vix ad aures meas istius suspicionis fama pervenit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Sulla §. 67 [agt @icero, furorem illum, biennio ante conceptum, erupisse in suo consulatu. <sup>7</sup> Voss. Hist. Lat. I, 12.

ie und ben Reben bes C. Curio 1. hiernach maren Cafar, n im Jahr ber Confuln &. Bolcatius Tullus und DR. Xe-Bepidus (66) jum Aedilis gewählt worden mar, und fraffus, welcher aus ber Bebeutungslofigfeit hervorzutreten te, in welche ihn die Bevorzugung des Pompejus gefest h die Berbundeten bes Gulla und Autronius, und ihr , welchem man wenige Tage vor bem Amtsantritt bes imf bie Spur tam, mar, am Anfang bes folgenben Jah-Ma den Senat herzufallen, und nach Ermordung aller berm, welcher man entledigt ju fein munichte, ben Craffus Dictator, ben Cafar jum Reiteroberften beffelben ju ernenmd nachdem die Berfassung nach Gutbunken geandert in fei, den Sulla und Autronius aufs Reue gu Confuln mon 2. Diefer Plan aber murbe vereitelt, weil Craffus, Laufus berichtete, aus Reue ober aus Furcht ben gur Mahrung bestimmten Tag nicht beachtet und fo auch Cafar wahrebete Beichen nicht gegeben hatte 3. Die ferneren Uns pin bit Gueton beweisen, daß diese Berschworung von ber 📂 🔐 Pije wohl unterschieden werden muß, obgleich beide, fe miftens biefelben Theilnehmer hatten, oft mit einander Mfelt worden find. Salluft, indem er verspricht, die Magen fo treu als möglich zu berichten, vermischt dieselben bedurch, baß er einestheils die Ermordung der Confuln als agiebt, anderntheils aber auch daß Autronius und Ca-🖿 – nicht Sulla 4 — sich bes Consulats bemächtigen und Difo 5 mit einem Beere gur Befetung von Spanien aus: m follten. Offenbar aber betrifft bick nur bie ameite Berbrung, welche, weil fich Craffus und Gulla gurudgezogen m, und auch Cafar eine thatigere Theilnahme baran nicht rethfam hielt, unter die Leitung bes En. Pifo fam, bem

Suet. Caes. 9. 49.

pr. Sulla 21, 68. Liv. Epit. 101. Sallust. Catil. 18.

Rach Dio Gassius XXXVI, 27 wurde ber Anschlag entbedt, und erquatne und Cotta vom Senat eine Leibmache bewilligt.

Enla hatte fich jurudgezogen pr. Sulla 24, 67.

Sallust. Cat. 18. Sueton. Caes. 49 Idem Curio, sed et M. Actoaso auctores sunt, conspirasse eum (Caesarem) etiam cum Cn. adolescente etc.

es an ben bagu erforberlichen Gigenfchaften nicht feblte 1. Diefe Berfchworung nun icheint es gewefen zu fein, welche an ben Ronen bes Rebruar im Jahr ber Confuln Torquatus und Cotta (65) jum Zusbruche fommen follte, jeboch abermals vereitelt murbe, weil Catilina bas Beichen, welches er verabrebeter Dagen por bem Berfammlungshaufe bes Genats hatte geben follen, ju zeitig gegeben hatte 2. Man gab bie Sache auf, ba bie erforberliche Babl von Bewaffneten noch nicht beifammen war, und ber Senat, welchem die Mittel gefehlt zu haben icheinen, bie Berfcmorenen ju überführen und jur Strafe ju gieben 3, verfuchte biefelben zu trennen, und schickte ben Difo auf ben Rath bes Craffus als Proprator nach Spanien 4. Inbeffen verbinberte bies nicht, bag auch hierauf noch Plane gegrundet, und awischen Cafar und Difo namentlich verabrebet murbe, baf fos bald als biefer bie Baffen gegen ben Senat ergriffen baben wurde, auch jener babin arbeiten folle, bie Cispabaner (gam: braner) und Transpadaner aufzuwiegeln 5. Der Ausführung tam jedoch ber Tob bes Piso zuvor 6.

Unter ben Rechtsangelegenheiten, mit benen fich Cicero wahrend feiner Pratur beschäftigte, scheint ber Proces bes Cluzentius ber wichtigste gewesen zu sein. A. Cluentius Avitus, ein romischer Ritter 7 aus Larinum, einem Municipium in Apulia Daunia 8, wurbe 8 Jahre nach ber burch bas früher erwähnte Gericht bes C. Junius ausgesprochenen Berurtheilung

Sallust. Cat. 18 adolescens nobilis, summae audaciae, egens, factiosus, quem ad perturbandam rempublicam inopia atque mali mores atimulabant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. ad orat. in toga cand. p. 83 ift ebenfalls nur von einer Berschwörung bes Catilina und Piso bie Rebe, wobei Craffus ber auctor gewesen. Bgl. p. 93. Auf biese Berschwörung muffen auch die Borte bes Sueton vob suspicionem urbanae conjurationis« bezogen werben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVI, 27.

<sup>4</sup> Sallust. Catil. 19. Cic. in Catil. 1, 6, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sueton. Caes. c. 9 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sallust. Cat. 19. Suet. Caes. 9 extr. Dio Cass. XXXVI, 27 extr. Ascon. p. 94.

<sup>7</sup> pr. Cluent. 57, 156. Alter bes Gefchlechts 15, 43. Gl. geb. 103 v. Chr. 5, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 9, 27. Mela II, 4, 56 ibiq. interpr.

Dwianitus 1 von dem Sohne beffelben, dem eben baber nigen Statius Albius Oppianitus 2 ber Giftmifcherei und m Bergebungen angeklagt 3. Die Sache erregte, wie es at, die ungewöhnlichste Aufmerksamkeit, da dem Angeklagten Betechungen vorgeworfen murben, burch melde bas Bericht Amius fich beruchtigt gemacht hatte. Noch mar namlich dimerung an bie Befculbigungen, welche bamals, vertwich ben Sag ber burgerlichen Partheien und bie leibens Midm Reben bes Bolfetribune D. Quinctius, erhoben und Meil auch bewiefen worden waren, nicht erlofchen, und Mountheil, welches baburch gegen ben Beflagten entstanb, mu baburch widerlegt werden, daß die Berurtheilung bes m Depianitus aufs Reue besprochen und Cluentius beshalb Antigt wurde. Das Gericht bes Junius ist daher bei m ber wichtigfte und am Ausführlichsten behandelte Begens bin Rebe , und bie Runft, mit welcher Cicero bie Bertheis in ber Rechtferti: sing bifden gegen bie lette Anklage, welche vielmehr faft geingfolgen behandelt wird, als in bemjenigen, was von ber Anden bes Junischen Gerichtes gefagt wirb 4. Die Ans 🏕 🏍 Cluentius war dem I. Attius aus Umbrien übertra: , wihm Cicero felbst als wohlunterrichteten und talentvol-Chiler bes hermagoras ruhmt 5, die Leitung bes Gerichs Latte als Judex quaestionis Q. Boconius 6.

Sieno war nicht im Stande, die von ihm selbst früher fruch behauptete Bestechlichkeit eines Theils der Junischen bet abzuläugnen. Sein Bestreben war daher nur 1) die stad des älteren Oppianikus und die Rechtmäßigkeit seiner mutheilung zu beweisen, 2) den Borwurf der Bestechung auf Berurtheilten zu werfen 7, und dabei zugleich die Richter

pr. Cluent. 3, 7. 59, 164.

<sup>2</sup> Auch fein Bater hatte biefe Namen pr. Cluent. 4, 9, wie er felbst 65. 2 pr. Cluent. 51, 148.

Quintil. 11, 17, 21 Cic. tenebras offudisse judicibus gloriatus est.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brut. 78, 271. 23gl. pr. Cluent. 57, 156.

<sup>•</sup> pr. Cluent. 54, 148.

pr. Cl. §. 8 Hodierno die primum veteris istius criminis diluendi stas est data, ante hoc tempus error in hac causa et invidia ver-

burch bie Menge und Große ber Berbrechen, beren er ihn und feine Gattin bezüchtigt, gegen Diefelben einzunehmen. Saffia. Die an ben alteren Oppianifus fpater verheirathete Rutter bes Cluentius, foll zuerft ihren Schwiegersohn A. Aurius Melinus verführt und ben von ihrer Tochter Cluentia Gefchiedenen 1 gebeirathet, fobann bem Morber beffelben, Oppianifus, welcher fich felbft ben Beg gu biefer Berbindung nur burch Berbrechen, moju die Ermordung feiner eignen Rinder geborte 2, gebabnt haben foll, gur Beit ber fullanifchen Profcription ihre Sand gereicht, Oppianifus aber feine Gattin Gluentia, Die Baters: fcmefter (amita) bes Unflagers, und feinen Bruder C. Oppia: nitus vergiftet 3, und die schwangere Gattin beffelben Muria umgebracht 4, eben fo bie Sattin feines Schwagers En. De gius, welcher finderlos ftarb, um bas Bermogen beffelben an fich ju bringen , jur Unterbrudung eines noch ungeborenen Rinbes verleitet und bann gebeirathet, eben fo bie Mutter bes En. Magius, Dinea, aus bem Bege geraumt und ben Lob bes Barinaten Afinius verschulbet baben 5. Nachstellungen, welche Oppianitus hierauf bem Cluentius, welcher einen Proces ber Barinaten gegen ihn zu führen hatte, und burch ein ansehnliches Bermogen feine Sabfucht reigte, gelegt batte, bewogen biefen gu einer Reibe von Anklagen, in benen er querft bie Mitfculbigen beffelben, ben Freigelaffenen Stamanber, welcher vergebens von Cicero vertheidigt murde 6, und den C. Rabricius aus Aletris num überführte und ihre Berurtheilung bemirtte. Auf biefe Beife, fahrt Cicero fort, fei bie Berurtheilung bes Oppianitus nicht zweifelhaft, und nicht Cluentius, fondern Oppianitus genothigt gewesen, ju Bestechungen seine Buflucht ju nehmen. Die Bestechungen seien baber auch nicht bem Cluentius, sonbern bem Oppianitus vorzuwerfen, und daß berfelbe gleichwohl von ben ber Beftechlichkeit am meiften verbachtigen Richtern verurtheilt worben fei, muffe lediglich bem Gigennut bes fruber bes

sata est. — 7, 20 quibus cognitis, nemo vestrum mirabitur, illum diffidentem rebus suis, ad Stajenum atque ad pecuniam confugisse.

<sup>1</sup> pr. Cl. 5, 14. 6, 17. Baß der Saffia gegen ben Cluentins: 6, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Cl. §. 26 — 28. u. 21 — 25.

<sup>&#</sup>x27; 10, 30. 4 9, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> c. 12 - 14. <sup>6</sup> §. 49 u. 50.

B eines abnlichen Bergebens bezüchtigten Senators C. Aelius imus 1, beffen fich Oppianitus babei bebient habe, zuges iden werben. Diefer namlich, an ber Doglichkeit einer mehung bes Oppianitus verzweifelnb, habe bie 640000 mim, welche ihm Oppianitus jur Bestechung ber Richter den, jurudbehalten, und biejenigen, welche bamit gewonnen n follten, burch Berfprechungen, welche er ihnen gemacht int gehalten habe, vielmehr zur Berurtheilung des Anges bewogen 2. So scien die Geruchte entstanden, welche Butheibiger bes Oppianitus, ber Bolkstribun D. Quinctius, Blant habe, ben Borwurf ber Reilheit und Beftechlichkeit t bes Gericht zu bringen. Bor der durch die Reden bes leibenschaftlich aufgeregten Menge fei es Ricmandem gmelen, jum Borte gu tommen 3, und ber Borfipenbe Smitte (Judex quaestionis), C. Junius, nur beshalb ver-Mil worden 4. Sobald als bie Aufregung fich gemilbert wie, wie man tein Bebenten getragen, ben beffelben Berstend, wiebenfalls vom Quinctius, angeklagten G. Fibiculas wied Mink freizusprechen. Damals nämlich sei Quinctius mit Bolfetribun gewesen 5. Undere Richter aber, welche ppinitus verurtheilt hatten 6, feien zwar spater ebenfalls Magt worden, aber wegen anderer Bergehungen 7, und nur la litis aestimatio, die jedoch tein judicium fei 8, auf ihre the Bestechlichkeit in bem Gericht bes Junius Rucficht Mam, bei bem Proceg bes Stajenus aber bas Gelb, wela bon Oppianifus genommen, ihm zum Berbrechen anmet worben. Auch bie Cenforen Bellius und Lentulus ttok ber gleichzeitigen Aufregung gegen bie senatorischen te und ohngeachtet nur funf ber Junischen Richter ben Minifus freigesprochen 9, blos zwei barunter einstimmig ber fichlichkeit fur schuldig erklart und zwar Danner, welche burch andere gafter verrufen gemefen 10. Gine Unterfuchung 7 Sould jeboch fei nicht vorangegangen, und noch gerings

pr. Cluent. 25, 68.

2 26, 71. 72.

2. 28 u. 29.

4 c. 33 u. 37.

5 c. 37.

Bulbus, E. Cosconius (c. 35), H. Popilius, Xi. Gutta (c. 36), eptimius Scāvola (c. 41).

41, 116.

7 41, 114.

10 §. 130.

fügiger feien bie Beweife, welche aus ber Rotation bes Cluenstins felbst 1, aus bem Testament bes von ben Cenforen aus bem Senat gestoßenen Egnatius, welcher seinen Sohn wegen Theilnahme an bem Junischen Gerichte enterbt hatte 2, und aus bem Benehmen bes Senats selbst hergeleitet wurden 3.

Indem jedoch Cicero seinen Clienten wegen der Berurtheis lung des Oppianikus, welche er durch unrechtmäßige Mittel bewirkt haben sollte, zu rechtsertigen sucht, durfte er sich noch auf ein Gesetz berusen, wonach nur obrigkeitliche Beamte und Senatoren solcher Anschläge und Bergehungen halber zur Berantswortung gezogen werden sollten 4. Er legt indessen nicht so viel Gewicht darauf, als der Redner der Gegenparthei erwartete, und begnügt sich Einiges auf die Behauptung seines Gegeners zu erwidern, wonach das Gesetz eine Unbilligkeit enthalten sollte 5.

Der übrige Theil ber Rede (von c. 59 an) hat es mit ber gulett gegen ben Cluentius erhobenen Unflage und ben bamit jufammenhangenden Umftanden ju thun. Der altere Oppianis tus war im britten Jahr vor bem Confulat bes Metellus und Bortenfius (§. 178. 179) geftorben, und bie Bergiftung beffels ben bas Berbrechen, welches bem Cluentius gegenwartig vorgeworfen murbe. Es fehle aber, bemerkt Cicero, 1) an einem hinreichenden Beweggrunde baju (§. 171), 2) an Rachmeifungen über Art und Beise ber That (b. 172-174), 3) habe Saffia, bie Gemahlin des Ermordeten, Die bagu erforderlichen Geftand: niffe erft burch unerhorte Qualen von Sclaven erprest (f. 176-Much bie Anklage bes Cluentius felbft fei allein bas Bert ber alle Regungen ber Ratur verläugnenben Mutter; nur von ihr fei ber jungere Oppianitus, indem fie ibn mit ihrer Tochter, seiner Stiefschwefter, vermablt und hoffnung auf Die Erbichaft ihres Bermogens gemacht habe, bagu angeftiftet wors ben (66, 190). Undere Beschuldigungen follen bies befraftigen, und endlich foll noch ein Beugniß; welches bie Mitburger bes Cluentius einem Befchluß ihrer Stadtoberen gemäß bemfelben ausgestellt hatten (c. 69), seine Unschuld beweisen, welche,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 48, 133.

c. 48. 3 c. 49.

<sup>4 54, 148.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 52, 143 — 57, 157.

nachbem fie fo lange verkannt und mit ben gehäffigsten Aussfagen belaftet worben fei, die Richter endlich zu retten ermahnt werben (c. 70 u. 71).

Alle irgend mogliche Geschidlichkeit schien aufgeboten gu fein , um augleich mit ber Rechtfertigung bes Cluentius auch bie bes Junischen Gerichts ju versuchen, und es mochte mit ben Pflichten bes Bertheibigers entschuldigt werben, wenn Manches babei entftellt ober verftedt und bemantelt murbe. tonnten einzelne Spuren ber Bahrheit nicht unterbrudt merben. Der Beg, welchen ber Bolfstribun Quinctius einschlug, inbem er bas Gericht bes Junius angriff, war nicht gesetwibrig und feine Befdulbigungen nicht auf Geruchte gegrundet. Er trug auf Beftrafung bes Junius an 1, weil berfelbe als Judex quaestionis nicht ben gefetlichen Gib geleiftet 2, und weil Berret als Prator urbanus ben Namen ber burch bie Subsortitio von Junius in bas Gericht Aufgenommenen nicht auf ber Lifte ber Richter gehabt babe 3, und bie Sache beffelben murbe nicht vom Bolte, fonbern von einem Gerichte entschieben, welches, wie es bas fullanifche Gefet forberte, aus Senatoren jufammengefett Bar baber auch bie Art, wie Quinctius vor biefem Sericht auftrat, wohl bagu geeignet, um Furcht gu erregen 5, fo fceint boch bas Urtheil, welches von bemfelben gesprochen murbe, teineswegs blos aus Aurcht hervorgegangen zu fein. Offenbar war schon bei Ernennung ber Richter, welche an bie Stelle ber von ben Partheien verworfenen (rejecti), burch bas Loos (subsortitio) hinzugekommen maren, willführlich verfahren und bas burch Richter aufgenommen worben, welche gubor ichon gur Berurtheilung bes Oppianifus bestochen worben waren 6. C.

<sup>1</sup> multam petivit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> quod in legem non jurasset. Freilich heißt es bann: quae res nemini unquam fraudi fult. Auch der Prator leistete den Eid nicht. in Verr. act. I. §. 32. u. Pseudo-Ascon. p. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Cluent. c. 33 extr. §. 91 quod Verres, praetor urbanus, — subsortitionem ejus in eo codice non habebat, qui tum interlitus proferebatur.

<sup>4</sup> Sicero wurde bies, bef. c. 34, ba er Alles nur als Wert bes Paffes und Leibenschaftlichteit barftellt, nicht unbemertt gelaffen haben. 234, 33, 39. 5 34, 93. 18gl. 33, 90.

<sup>6 37, 103. 41, 113.</sup> 

Aunius aber galt fur ben Freund bes Cluentius 1. Inbeffen war die Richterlifte, welche fich in ben Banben bes Berres 2 befand und die Schuld bes Junius bestätigte, felbft wieder ein Begenftand bes Streits. Mehrere behaupteten, Die Lifte fei bers falfct (33, 91), und Gicero felbft fagt in ben Reben gegen ben Berred 3, berfelbe habe bies bamit entschulbigt, baß er burch bie Berhaftheit bes Junius bagu genothigt gewesen. Spuren von Berfalfchung alfo waren an ber Lifte jedenfalls ju bemer-Ungewiß aber ift, von welcher Art biefelbe mar, und ob nicht Berres, welcher ber Freund ber Gegner bes Junius nicht fein konnte, fruber icon, vielleicht gleich nach ber Sortitio Berfalfdungen vorgenommen hatte 4, welche er fpater, als er bie Lifte gerichtlich vorzuzeigen genothigt worben war, mit anberen vertauschte. - Außerbem ift in Beziehung auf bie Befculbigungen, welche ben verbachtigen Beifitern bes Junischen Gerichtes gemacht murben, von Bichtigkeit, bag bem gibiculanius Falcula, welcher burch Junius erft wenige Tage vor ber Berurtheilung bes Oppianitus in bem Gericht beffelben eine Stelle erhalten batte (ex subsortitione 37, 103), vorgeworfen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 20, 55. <sup>2</sup> Pseudo-Ascon p. 131 u. 132

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Verr. lib. I, §. 157. Nam de subsortitione illa Juniana judicum nihil dico. Quid enim? contra tabulas, quas tu protulisti, audeam dicere? Difficile est. Non enim me tua solum et judicum auctoritas, sed etiam annulus aureus scribae tui deterret. Die Ironie ist hier uns vertennbar. §. 158. Hoc modo iste sibi et saluti suae prospicere didicit, referendo in tabulas et privatas et publicas, quod gestum non esset, tollendo quod esset etc.

<sup>4</sup> Nach Pseudo-Ascon. p 201 hatte Berres sowohl die subsortitio als die sortitio gehabt. Allein in Verr. act. I, §. 39 wird nur die sortitio erwähnt, und pr. Cluent. 41, 113 heißt es, daß die subsortitio durch Junius geschah. Eben so sagt Pseudo-Ascon. ad Verr. lib. I, §. 158, daß dies durch den judex quaestionis geschehen durste. Unrichtig daher, was derselbe als Grund der Berurtheilung des Junius anführt, quod diceretur alios supposuisse, qui reum damnarent, non eos, quos praetor suerat subsortitus, und nicht weniger widersprechend das Folgende: ctiam Verres, ut haec invidia adversus Junium vera videretur (Warum hätte ihm daran liegen sollen?), sustulit, quos in suis tadulis habedat (Aber er soll ja in seinen Listen nur die Richter gehabt haben, quos ipse subsortitus esset, nicht quos Junius supposuisset!) et allos in litura scripsit etc.

ite, weber in feiner Decurie 1, noch überhaupt bem Gefete if zu Gericht gesessen zu haben. Auch scheint dasjenige, Siero in der Rede für den Cluentius von dem Aelius imms anführt, dadurch aufgeklärt zu werden, daß es in besten Rede gegen Berres heißt, während der Prätur des in keine Richter ernannt worden, um einen Angeklagten, in sine Sache gehört zu haben 2, zu verurtheilen, und in kine Sache gehört zu haben ein Senator sowohl von dem Lingten als von dem Ankläger Geld genommen, um es in bie ibrigen Richter zu vertheilen 3.

## IX. Abschnitt.

kon det Cicero für den M. Fundanius, Q. Gal: lut, C. Cornelius und C. Orchivius.

Die Shrift bes Q. Cicero von der Bewerbung um das Consulat emahnt vier Processe, welche Cicero in den letten 2 Sehren für den M. Fundanius, Q. Gallius, C. Cornelius und Dichivius geführt und wodurch er sich sowohl diese selbst ihre Anhanger verpflichtet haben soll 4. Da diese Schrift, wie dieselbe anders den Cicero wirklich mit Rath unterstützen dieselbe anders den Cicero wirklich mit Rath unterstützen bieselbe anders den Cicero wirklich mit Rath unterstützen bieselbe anders den Gicero wirklich mit Rath unterstützen bieselbe anders den Gicero wirklich mit Rath unterstützen bieselbe anders des Jahres 64 v. Chr. erzienen sein kann, wo das bereits im Julius des vorhergehen: begonnene Bewerbungsgeschäft in vollem Gange war, so bezonnene Bewerbungsgeschäft in vollem Gange war, so bestehen gehören sollen, keine anderen als die Jahre 66 und 65 und 65 und 65 und 66 und 66

suae decuriae munere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> incognita causa Verr. act. I, §. 39.

<sup>3</sup> Sgl. Pseudo-Ascon. p. 146.

<sup>4 5, 19</sup> Nam hoc biennio quattuor sodalitates civium ad ambitiom gratiosissimorum tibi obligasti, M. Fundanii, Q. Gallii, C. Cornelii, Orchivii: horum in causis ad te deferendis quidnam eorum sodales i receperint et confirmarint, scio: nam interfui.

<sup>5</sup> ad Att. I, 1, 1.

ermabnten Reben auch in ber von Q. Cicero angegebenen Folge gehalten worden find

Das Rabr ber Reben fur ben C. Cornelius foll nach Usconius (p. 56) das ber Confuln &. Cotta und &. Torquatus, alfo bas auf Ciceros Pratur unmittelbar folgende gemefen fein. D. Gallius aber mar ber Prator, ber bas Gericht de majestate ju leiten hatte, vor welchem C. Cornelius angeklagt wurde 1. Der Proces bes Sallius tann folglich nicht in bas 3ahr 65 geboren, und wenn berfelbe burch eine Rlage wegen Umbitus veranlaßt worden war, und bie Bewerbungen bes D. Gallins um die Pratur betraf, fo wird faum ein anderes als bas Jahr 66 gebacht werben tonnen, wenn namlich bie Rlage nicht erft erhoben sein foll, nachdem der des Ambitus Angeschuldigte bas baburch erworbene Umt verwaltet batte. Freilich icheint biermit Asconius in Biberfpruch, wenn er ben Proces bes Sallius fo: gar fpater ale bie im 3. 64 gehaltene Rebe gegen ben C. Un: tonius und Catilina fest 2, indeffen bebt fich biefer Biberfpruch burch eine tichtige Erklarung feiner Borte. Außerbem mußte Asconius einen anberen Proces bes Gallius als Q. Cicero gemeint haben. Da ferner Q. Cicero die Rebe fur ben DR. Funbanius vor ber fur ben Q. Gallius nennt, fo fcheint auch biefe im 3. 66 gehalten worben ju fein. Dies wird wenigftens nur baburch zweifelhaft, daß in ben Fragmenten von einem Ditbewerber bes Cicero bie Rebe ift, burch beffen Ginfluß bie gange Anklage angeordnet fein foll 3. Dug aber bier von einem Dits bewerber um das Confulat die Rebe fein, und tann nicht eben fo gut an einen Mitbewerber um bie Pratur gebacht werben?

Ueber ben Inhalt ber Rebe fur ben M. Fundanius geftats ten bie Fragmente taum eine Bermuthung. Rur fo viel wirb

ad orat. in tog. cand. p. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bu ben Worten bes Cicero Alter induxit eum, quem potuit, ut repente gladiatores populo non debitos polliceretur etc. bemerkt Xsconius p. 88 Q. Quallium, quem postea reum ambitus desendit, significare videtur. Postea aber nicht zu erklären post hanc orationem in toga cand. habitam, sondern postea quam gladiatores populo non debitos pollicitus est etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Descripsistine ejus necessarium, nostrum competitorem? istum ipsum, cujus nunc studio et gratia tota accusatio ista munita est. fragm. 6 ap. Orell. p. 445.

nus so wie ans ber Schrift bes Q. Gicero geschlossen werden nen, daß der Proces zu den bedeutenderen gehörte, und daß in der Angeklagte noch die Segner desselben ohne Ansehn Einfluß waren. Unter die gegen den Angeklagten auftrezim Beugen aber gehörte ein Grieche Meno, dessen Glaubzigseit Cicero unter Anderen dadurch zu entkräften sucht, in wie die Griechen überhaupt verächtlich macht, und fich über die angeblich uralte Berühmtheit der Arkadier ihr das Unvermögen des Zeugen, den Ansangsbuchstaben Einzellagten auszusprechen äußert 1.

Die gegen ben Q. Gallius erhobene Unflage Scheint große init die Folge einer alten Feindschaft gewesen zu fein, welche in bem D. Calibius, bem Bater bes Anklagers und bem Augen Statt gefunden hatte. Q. Gallius hatte ben von als Freund bes Q. Detellus Pius geruhmten Q. Calis and beffen Rudtehr aus Spanien, wo er Proprator gein wit, angeflagt, und, wie man glaubte, burch Beftechung Brutheilung beffelben burchgefett 3. Dies rachte jett ber Som bifilben M. Calibius, welcher, obgleich mehrere Sabre Jinga all Cicero, - M. Calibius war im 3. 57 v. Chr. belter, - boch schon unter bie angefeheneren Redner ber Beit Witt ju baben scheint, und als folcher von Cicero felbst spater Mint wird 4. Gebildet burch den Umgang mit dem griechis Rebefanftler Apollodorus von Pergamus 5, hatte er fich ben brei Hauptvorzügen eines guten Rebners, ber Runft belehren, ju ergogen und ju ergreifen 6, die beiden erfteren bobem Grabe angeeignet, baß Cicero 7 fagt, er fei nicht ber bon Bielen fondern unter Bielen vorzüglich gewesen, und # a die Auswahl und Rlarheit feiner Gedanten, die Ginfache f, Raturlichkeit und Angemeffenheit feines Ausbrucks und bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fragm. 2 u. 7. Quintil. I, 4, 14. <sup>2</sup> pr. Planc. 29, 69. <sup>2</sup> Pseudo-Ascon. p. 145 Q. Calidius M. Calidii pater, ex praetura exiensi accusatus a Gallio, pro quo Cicero postea dixit, atque patus, cum sensisset judicibus pecuniam contra se datam etc.

Cic. Brut. c. 79 u. 80. Quintil. XI, 3, 123. XII, 10, 39. Ellendt g. ad Cic. Brut. c. 58 p. CVII u. CVIII. Fragm. orat. Rom. ed. H.
 p. 199 sq.
 Ellendt p. CVII.

docere, delectare u. movere Cic. Brut. 80, 276. Brut. 79, 274.

Sorgfalt feines Periobenbaues nicht genug rubmen tann. 2Beniger foll er ber Runft ju ruhren und ju ergreifen machtig gemefen fein, und gum Beweis wird eben ber Proceg mit Gallius angeführt 1. Calibius foll namlich bem Angeklagten auch ben Anichlag, ibn gu vergiften, Schuld gegeben, bie Grunbe bafur aber mit fo viel Gleichmuth und Gelaffenbeit vorgetragen baben, bag Cicero gerabe baraus auf Erbichtung berfelben fcbließen ju burfen glaubt 2. Der Proces war offenbar augleich ein Bettfampf ber Berebfamteit, und bie Geschicklichkeit, mit welcher Cicero bas Biberfprechenbe in ber Rebe feines Gegners benutt und benfelben mit feinen eignen Baffen gefchlagen babe, wurde noch von spateren Rhetoren bewundert 3. enthaltenen Bruchftuden ift außer ber von Cicero felbft über bie Beschuldigung ber Giftmischerei angeführten Stelle, Die Schilberung eines Gaftmable von Bichtigfeit, an welchem Sallius Theil genommen haben follte 4, und wenn er ber Behauptung bes Unflagere gufolge feine Unschlage gegen biefen bierbei batte gur Ausführung bringen wollen, fo mochte babei bie Abficht jum Grunde liegen, Die Arglofigfeit bes Angeflagten und bamit bie Grundloffgfeit ber Beschuldigung barguthun 5. Die Art ber Ermahnung ber Rebe im Brutus bes Cicero wie in ber Schrift von ber Bewerbung um bas Confulat icheint übrigens ju beweisen, daß Gallius freigesprochen murbe. Bei ber Burudberufung bes Cicero aus ber Berbannung geborte Calibius ju benjenigen, welche feine Sache eifrig unterftutten.

Cicero vermied es, sich nach Berlauf seiner Pratur in eine Provinz zu begeben 6, um die daselbst zu erwerbenden Bortheile um so weniger bekummert, je mehr seine Hoffnungen auf das Consulat sich auf eine thatige Fortsetung seiner gerichtlichen Arbeiten grundeten, und je mehr er darin Gelegenheit fand, sich in der Gunst der Menge zu befestigen. Bor Allen scheint dies der Fall gewesen zu sein durch die Vertheidigung des C. Cornelius, welche er im J. 65 übernahm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brut. c. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tu istud, M. Calidi, nisi fingeres, sic ageres? etc. Brut. 80, 278.

<sup>3</sup> S. bie Fragm. bei Drelli p. 454 u. Ellendt a. a. D.

fragm. 1. 5 Spalding au Quintil. VIII, 3, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Muraena 20, 42.

Daß bie Berfchworungen, welche bie Berurtheilung bes Sulla und Autronius und die Plane ihrer Berbunbeten berbeis geführt hatten, gludlich beseitigt worben maren, batte bem Ge nat und feiner Parthei offenbar neuen Muth und neue Buvers ficht gegeben. Freilich tonnte nicht verhindert werben, bag &. Catilina fomobl als C. Cafar, ber Erftere burch Bemerbungen um bas Confulat, ber Lettere burch bie Berfchwendung, mit melcher er als curulifcher Aebil fur bie von ihm ju haltenben Spiele forgte 1, ihre Plane verfolgten, inbeffen zeigte fich bas wieder gunehmende Unfehn ber Bornehmen theile baburch bag bie Bewerbungen bes Catilina fur bas Jahr 64 vereitelt murben, theils baburch bag bie Bahl ber Gladiatoren, welche bei ben offentlichen Spielen gebraucht zu werben pflegten, befchrantt murbe, nachbem Cafar burch bie Menge ber von ihm Berfams melten Beforgniffe erregt hatte 2, endlich auch baburch, bag Cafar mit bem Plane, fich auf außerorbentliche Beife burch bas Bolt ben Auftrag gur Biebereinsetzung bes vertriebenen Konigs pon Megypten 3 ertheilen ju laffen, nicht burchbringen konnte, obmobl es ber Senat gefchehen laffen mußte, bag bie von Gulla umgefturgten Siegeszeichen bes Marius von ihm wiederhergeftellt, und bei ber Untersuchung über Meuchelmord, welche Cafar viels leicht als Judex quaestionis 4 zu leiten hatte, auch Golche, Die mabrend ber Profcriptionen fur bie Ermordung ber Geachteten Belb aus ber Staatscaffe erhalten hatten, gur Berantwortung gezogen wurben.

Auch ben C. Manilius rettete nicht ber Aufschub seines Processes. 3mar scheint Cicero fein Bersprechen, ihn zu verstheibigen, gehalten zu haben 6, eine gewaltsame Storung seines Gerichtes jedoch, welche, wie Cicero angiebt, auf ben Rath machtiger Personen versucht wurde 7, biente nur zu seinem Bers

Sueton. Caesar. c. 10. Dio Cass. XXXVII, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sueton. Caes. c. 10.

<sup>3</sup> Ptolemaus Alexander. Interpr. ad Sueton. Caes. c. 11.

<sup>4</sup> Casaub. ad Suet. l. l.

<sup>5</sup> Dio Cass. XXXVI, 27 τάραχος δί τις εὐθυς ἐπιγενύμενος ἐπώλυσε το διπαστήμιον συναχθήναι.

Gin Fragment seiner Rebe für den G. Manitius bei Ronius v. confiteri. Orelli p. 434. Bgl. Cic. pr. Cornel. I, fr. 7.

Ascon. p. 66 führt de disturbato judicio Maniliano die Borte bes

berben, und feine Berurtheilung ift nicht zweifelhaft, wenn es auch an genauen und ausführlichen Nachrichten barüber fehlt 1.

Alles biefes aber flogte nun auch ben Gegnern bes G. Cornelins bie Soffnung ein, mit ber im vorhergebenben Sabre vereitelten Unflage endlich ju einem erwunschten Biele ju gelanaen. Ein gunftiger Erfolg mochte außerbem bagu bienen, von tunfti: gen Berfuchen gur Befchrantung bes Genats abzufchreden, und bie Sache erregte baber in bobem Grabe bie Aufmertfamteit ber Partheien. Das Gericht, welchem bie Entscheidung oblag, mar von bem Prator Q. Gallius gebilbet, Antlage und Antlager biefelben wie bas Jahr guvor, bie Rebe bes P. Cominius nicht blos um ber Sache willen lefenswerth 2. Als Beugen tra: ten D. hortenfius, D. Catulus, D. Metellus Dius, DR. Eucullus, D' Lepidus auf 3, Manner, Die ihr Anfehn nicht blos ihrer Geburt und ber Ariftofratie, an beren Spige fie ftanben, fonbern auch ihren Berbienften verbanften, und burch ihre Musfage follte beftatigt werben, bag Cornelius als Boltstribun feinen Borfchlag, mas vor ibm Reiner gewagt, felbft offentlich vorgelefen und baburch fich gegen bie Interceffion und gegen bie Burbe ber Bolkstribunen vergangen habe. Dem Angeklagten jum Bortheil gereichte, bag fein Leben vorwurfsfrei gewefen, baß fein Bergeben nur in bem Biberftand lag, welchen er ben Anmagungen ber Großen entgegengefest hatte, und bag ber gewefene Bolfatribun Globulus, beffen Ginfpruch er burch bie Borlefung feines Gefetes vereitelt hatte, jett gu benjenigen gehorte, welche seine Sache unterftuten 4. Der Bang ber Sache war burchaus ber regelmäßige, und Gewaltthatigfeiten wurben

Sicero an: »Aliis ille in illum furorem magnis hominibus auctoribus impulsus est, qui aliquod institui exemplum disturbandorum judiciorum perniciosissimum, temporibus suis accommodatissimum, meis alienissimum rationibus, cupierunt.« Bogu b. Bemertung bes Ascon. zu vergi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 60 Cornelius perterritus Manilii exitu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 62. Die Rebe mochte also neben benen bes Sicero geles fen werben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. Corn. II, fr. 3 ibiq. Ascon. p. 79 u. p. 60. **Es waren** fämmtlich Confularen. — Unter ben Richtern war Eraffus pr. Corn. 1, 22. Ascon. p. 75.

<sup>4</sup> Die Amtsgenoffen bes Cornelius bezeugten überhaupt, Cornelium non recitandi causa legisse sed recognoscendi. Cic. in Vatin. f. 5.

Sorafaltigfte vermieben, nicht anders als follte baburch ber its gegeben werben, bag bie Sache bes Cornelius eine ans all die bes Manilius fei, und mit Buverficht auf einen iden Ausgang gerechnet werde 1. Die Bertheibigung felbft ite vier Tage; die an benfelben gehaltenen Reden aber te Cicero fpåter, als er fie aufschrieb, in zwei zusammen 2. pafte barin, wie Quintilian fagt (VIII, 3, 3), nicht blos nin, fondern auch mit glanzenden Baffen, und verdantte mmben Beifall, mit welchem ihn bas Bolt borte, ber Muliden Erhabenheit, Große und Burbe, mit welcher er ioden hatte 3. Da bie Aussagen ber Beugen nicht geläuge witen fonnten, fo berubte bie Rechtfertigung bes Angeauf bem Beweis, bag bie Gewalt ber Bolkstribunen wie Borlefung bes Gefetes nicht beeintrachtigt worden fei, Mila Beweis foll Cicero fo geführt haben, daß er eben fo behallt ber Unfculb feines Clienten fich annahm, als er Bute feiner Gegner iconte 4.

Die befonders durch Asconius erhaltenen Bruchstücke der beten für ben Cornelius sind nicht vollständig genug, um den ben beitelben mit Sicherheit angeben zu können, obgleich es be Angaben fehlt, wodurch die Aufeinanderfolge derselben die Stelle, welche dieselben namentlich in der ersten Rede infenen, angedeutet wird. Hauptgegenstände insbesondere erfem Rede schen Rede schen indessen indessen gewesen zu sein.

Der Zusammenhang, welcher von Bielen zwischen den Absim des E. Manilius und E. Cornelius vorausgesett werden it, hatte die Gegner zu der Behauptung bewogen, es habe weins in so fern namentlich Theil an der Schuld des Mazis genommen, als er ihm den Borschlag über die Stimmen Freigelassenen an die Hand gegeben. Damit hing zusams, daß auch Cicero um die Sewaltthätigkeiten gewußt habe, inch das Gericht des Manilius gestört worden sei. Hiergessther Cicero an, 1) daß die dem Cornelius vorgeworfene miassung des Vorschlags über die Stimmen der Freigelassenach den von den Gegnern gebrauchten Ausdrücken 5 schon

Ascon. p. 69. 2 Ascon. p. 62. 28gf. orat. I, fr. 50. 4 Ascon. p. 60 u. 61.

<sup>»</sup>Legem Cornelius C. Manilio dedit.« Ascon. p. 64.

beswegen als grundlos erscheine, weil berselbe nur bie Erneues rung eines alteren Gesetzes gewesen, und vom Manilius felbft balb wieber aufgegeben worden sei, 2) baß ihm selbst bas Berssprechen, ben Manilius zu vertheibigen, nur burch die Umftanbe abgedrungen, die Storung bes Gerichts aber von machtigeren Urhebern bewirkt worden sei.

Wie aber baburch bie 7 erften Fragmente ber Reben arof. tentheils 1 jufammenhangen, eben fo bie 5 folgenden baburd, baß die Bemerfung, wonach C. Cotta felbft bie Aufbebung feis ner Gefete im Genat in Borfchlag gebracht habe, fein Gefes de judiciis privatis von feinem Bruber aufgehoben worben und bas Gefet bes Licinius und Mucius de civibus regundis tros ber anerkannten Befonnenheit ber Urheber nicht nur nuslos, fondern fogar verderblich gewesen fein foll 2, taum in einer an: beren Absicht gemacht zu fein scheinen, als um bie Rlagen ber Gegner über die Billfuhr ober Berberblichfeit ber tribunicifchen Rogationen burch Nachweisung ber Berirrungen, welche auch bie angesehenften und ausgezeichnetften Burger in anderen Berbalt: niffen verschulbet hatten, auf biefelben gurudjumerfen. bas, mas fr. 12 von bem alteren Scipio Africanus gefagt wirb, bag er wegen ber von ihm als Conful zugestanbenen Absonde: rung ber Sige ber Sengtoren von benen bes Bolfes fpater manchem Tabel ausgesett gemefen und fich felbft bavon nicht frei gesprochen habe 3, scheint bamit übereinzustimmen, und eben fo wird die Bemertung über die galle, in benen ber Senat Macht über bie Gefete habe 4, nur bagu gebient baben, bie Beibheit ber Borfahren zu ruhmen, welche bem Senat eine feineswegs unbedingte Gewalt in Diefer Rudficht eingeraumt hatten, und bas Berfahren ju rechtfertigen, wonach Cornelius den Disbrauch diefer Gewalt befampft batte.

Da es ber ausbrudlichen Angabe des Asconius zufolge bie Sauptaufgabe bes Cicero mar, zu beweifen, daß burch bie Bors lefung des Gefetes von Seiten des Cornelius ber Gewalt ber Bolfstribunen fein Eintrag geschehen sei, so muffen Erorterun-

unbestimmt namentl. fragm. 2, obgleich Asconius sagt (p. 63) vult probare, desistere eum (näml. Metellum) ab accusatione debere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 66. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 68. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 67. 68.

über die Rechte ber Tribunen und insbesondere über bie steffion, welche burch Cornelius verlett fein follte, ben Gis werzugsweise beschäftigt haben. Der Ueberschrift bes 13ten flide jufolge mar bavon in ber Mitte ber erften Rebe idelt worden, und so verstummelt auch die Worte des at find, fo fcheint boch baraus hervorzugehen, baß bie Salle, sen ber Einspruch erhoben werden konnte, bafelbft einzeln mielt wurden. Offenbar ift hier die Absicht des Cicero, gign, daß, da bie Interceffion nicht blos bei Borlefung Seides, sonbern auch an vielen anderen Stellen Statt finburite, so lange namlich als bie Abstimmenben fich noch Lin die Tribus vertheilt hatten 1, fo lange Privatperfonen de bagegen rebeten, mabrend bie Urne (cistella) zum Loofen weite, mahrend bie Loofe gleich gemacht murben, mahthe Boofens felbft u. f. w., Die Bereitelung einer Interion, wie folde bem Cornelius vorgeworfen werbe, teines= for für eine Bernichtung ber Interceffion überhaupt gu alten fa. Eben fo wenig zweifelhaft scheint es, baß Cicero, bachdem et auf biefe Beife ben Cornelius zu rechtfertigen ge= scht bet, inen anderen Entschulbigungsgrund aus bem Beis id berieigen Tribunen herleitet, welche durch Absetzung der terceffion ihrer Amtegenoffen begegneten.

Die solgenden beiben Fragmente scheinen in einer Erdrtes aber das Gesetz des Cornelius gegen willkuhrliche Entbins von Sesetzen durch den Senat ihren Platz gehabt zu has Cicero mochte dabei die Mäßigung des Cornelius gestatt und auf die Folgen hingedeutet haben, welche das in der der Benats ohne das Gesetz des Cornelius in der iche des Faustus Sulla gehabt haben wurde 3. Auch läßt er Selegenheit nicht unbenutt, sein eignes Benehmen in dieser welegenheit während seiner Prätur zu erwähnen.

Die Beifpiele von Unbeftanbigfeit, mit welcher die Prato-

<sup>1 6.</sup> die Berbefferung bee Sigenius. Ascon. p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bem Fragment bei Asconius p. 72 »At enim do corrigenda : retulerunt« scheint retulit gelesen werben zu muffen.

<sup>3</sup> Ascon. p. 72. fragm. 16. Bgl. pro Cluent. §. 94. Ein anderes spiel fenatorischer Billführ Ascon. p. 73, wo die Aufhebung der Gese zur Zeit des italischen Krieges erwähnt wird.

ren Recht gesprochen hatten, follten ferner bazu bienen, bas Befet bes Cornelius über bie Beobachtung ber pratorifchen Ebicte zu rechtfertigen 1, und bas nachftfolgenbe Fragment (p. 74) ben Unterschied amischen ben Befegen bes Cornelius und Difo über ben Umbitus bemertbar machen. Bahrend namlic bas Lettere nur die Bewerber betraf, icheint bas Erftere befons bers auch bie Divifores bebroht ju haben, welche Difo nicht Preis geben wollte, ba er fich ihrer felbft bei feinen Bewerbungen um bas Confulat bebient batte 2; bie Denge aber gonnte bem Conful bas Berbienft nicht, mas fich ein Bolfstribun hatte erwerben wollen, und bie barnach erfolgte Berurtheilung bes Autronius und Gulla fcheint baber nichts weniger als popular gemefen ju fein 3. Eben fo merben bie Beziehungen auf bie Umtriebe burch bie Benoffenschaften, welche Cornelius angeftiftet zu haben beschulbigt wurde 4, mit bemjenigen in Bufammenbang gebracht werben muffen, mas von ben Bewegungen bemertt wirb, ju benen bas calpurnifche Gefet (do ambitu) Beranlaffung gab, und worüber wohl ausführliche Erorterungen in ber Rebe vortamen 5. Den ariftofratifch Gefinnten wirb babei bie Menge ber burch Sulla in ben Staat gebrachten Cornelier, bie ja auch eine folche Genoffenschaft (collegium) bilbeten, voraeworfen 6.

hatte aber Cicero auf biese Beise bie Gefete bes Cornelius eben so wie bas Versahren besselben gegen ben Globulus gerechtsertigt, so lag ihm zugleich baran, die Beschulbigung, als ob die Gewalt ber Volkstribunen burch Cornelius beeintrachtigt worden sei, auf die Gegner zurückzuwersen, so fern bieselben einer Parthei angehorten, welche sich den Bunschen und Rechten des Volks von jeher seinbselig entgegengestellt hatte 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fragm. 18. Ascon. p. 73.

<sup>2</sup> Dio Cass. XXXVI, 21 αιτοί γάρ διασπουδάσωντες ἀπεδείχθησαν (năml. Piso und sein Mitconsul), και ο γε Πίσων και γραφείς επὶ τούτφ, και πρὸς ένὸς και πρὸς ένείρου τινος έξεπράξατο τὸ μὴ κατηγορηθήναι. pr. Cornel. aber I, fr. 32 sagt Sicero: repugnare, ut divisores, quos honoris sui ministros esse volucrat, lege ambitus vellet affligero.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Cornel. I, fr. 18 u. 19.

<sup>4</sup> fr. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fr. 36. Circumitis rostris ejicerentur lapidibus homines.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ascon. p. 75.

fr.40 Ad miserrimum crudelissimumque dominatum dedi patiamini.

Daher offenbar bie Bemerkungen über bie Einsehung ber Bolks, tribunen 1, und bamit zugleich im Zusammenhang, was sonft noch über ben Partheistreit ber neueren Beit gesagt wird 2.

Aus den noch übrigen Fragmenten ber ersten Rebe sieht man, daß den Borwurfen, welche die Gegner wider das Leben des Cornelius erhoben hatten 3, mit Nachdruck begegnet, seine Unbescholtenheit und Uneigennühigkeit 4 dargethan und zugleich berausgehoben wird, daß dem Senat durch ihn nichts entzogen worden sei 5. Eben so kann man nicht zweiseln, daß auf die frühere Berbindung des Cornelius mit dem Pompejus hingewiezien und davon zu einer Lobrede auf diesen Beranlassung geznommen wird 6.

Roch weniger gestatten die Bruchstude der zweiten Rede ein Urtheil über den Inhalt 7. Es scheint indessen hier wenisger die Bertheidigung des Cornelius au sich als die Feindseligs keit, mit welcher die alten Geschlechter von jeher gegen das Bolk gekampst hatten, und der Beweis, daß es nur diese Feindsseligseit, nicht ein Bergehen des Cornelius sei, welches seine Anklage bewirkt habe, die Aufgabe des Redners zu sein s. Eben so lassen sowohl die Andeutungen, welche sich in den Fragmenten selbst sinden, als eine Aeußerung des Asconius biber den Inhalt der Rede die Annahme zu, daß die Stellung ber als Beugen gegen den Angeklagten aufgetretenen Saupter der Aristokratie mit besonderer Ausführlichkeit behandelt wurde.

Der Erfolg war ein durchaus gunftiger. C. Cornelius wurde mit großer Stimmenmehrheit freigesprochen 10.

Benn in ber Schrift von ber Bewerbung um bas Confus lat 11 unter ben von Cicero in ben letten 2 Jahren vor feinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fr. 23 u. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fr. 25—27. Herher auch fr. 37 gehörig. Die Gegner hatten sich bektagt, resertum (näml. aerarium) tribuniciis legibus, Cicero aber sagt exhaustum a quibus sit, ipsi sciunt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fr. 49 Objecta est paulo liberalior vita.

<sup>4</sup> fr. 47 u. 34. 5 fr. 29. 6 fr. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Andeutungen II, fr. 4. 10. 13. 16. 18. Ascon. p. 79.

<sup>\*</sup> II, fr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> p. 80 Q. Catulus, Q. Hortensius, Q. Metellus Pius pontifex maximus, quos hac secunda oratione tractat.

<sup>10</sup> Ascon. p. 81.

Bewerbungen um bas Confulat Bertheibigten noch Orchivius genannt wird, so gehörte auch biefer zu ben Personen, welche burch ihren Einfluß seine Absichten befördern konnten. Indeffen ift von dem Proces selbst sonst nichts bekannt, und ob Orchivius ber in der Rede für den Cluentius erwähnte Mitprator des Cicero Orchinius ist 1, muß bei der Berfchiedenheit in ber Schreibung des Namens dahin gestellt bleiben.

## X. Abschnitt.

# Sat Sicero den Satilina gegen die Anklage der Provinz Afrika wegen Erpressungen vertheidigt?

In bemfelben Jahre, in welchem Cicero ben Cornelius vertheidigte, traf auch ben Catilina eine Anklage, welche bei bem Busammenhang, in welchen dieselbe mit ben Lebensumftanben bes Cicero geseht wird, in Beziehung namentlich auf die Frage, ob Cicero wirklich als Bertheidiger des Catilina auftrat, nicht übergangen werden darf.

E. Sergius Catilina, ber nach Bekleidung der Pratur die Provinz Ufrika, wie es scheint, 2 Jahre unter seiner Berwalztung gehabt hatte, war im Jahr des M. Aemilius Lepidus und Bolcatius Tullus (66) von da zurückgekehrt, in der Absicht sich um das Consulat zu bewerben. Schon vor seiner Ankunst jesdoch waren Beschwerden über seine Verwaltung erhoben worden, und troß der nicht geringen Anzahl mächtiger Freunde, welche er hatte, Stimmen laut geworden, welche sich gegen den durch Laster und Verbrechen längst übel Berüchtigten erhoben. Als ihn nun die gemishandelten Einwohner der Provinz wegen Erspressungen anklagten, nothigte ihn ein Senatsbeschluß, welchen der Consul Volcatius bewirkt hatte, von seinen Bewerbungen abzustehen 2. So gerecht aber auch die Anklage zu sein schien, und so schlimm der Ruf des zu gleicher Zeit auch hochverrätheris

pr. Cluent. 34, 94. 53, 147.

Ascon. p. 89. Sallust. Cat. 18.

scher Anschläge Bezüchtigten, so wurde seine Freisprechung benz noch durchgesett. Nur bewies das Urtheil, welches der senatozische Abeil der Richter über ihn fällte, von welcher Art die Stimmung der Senatoren gegen ihn war 1. Der Wortsührert der Afrikaner war P. Clodius 2, sein Vertheidiger sollte, wie Fenestella erzählt hatte 3, Cicero gewesen sein. Asconius halt dies jedoch für wenig glaublich, nicht nur weil Cicero in der Rede gegen den Antonius und Catilina der Sache nirgends Erzwähnung gethan habe, während er doch einen ähnlichen Umstand gegen den C. Antonius nicht unbenutzt gelassen, sondern auch weil sich Aeußerungen darin sachen, welche mit seiner Mitwirztung für die Lossprechung des Catilina unvereindar zu sein schienen 4.

Daß Cicero weber burch bie Berrufenheit bes Catilina noch burch Grundfate abgehalten werben fonnte, bie Bertheibigung beffelben zu übernehmen, folgt nicht nur aus ber Beschichte feis ner gerichtlichen Thatigfeit, fonbern auch aus bemjenigen, mas er felbft gelegentlich uber Widerfpruche in feinen Reben anführt 5. Eben fo ift beutlich, bag es an fruberen Beziehungen amischen Cicero und Catilina nicht fehlte. Die Bestalin Rabia, eine Schwester ber Gemablin Ciceros Terentia, mar eines lafterhaf: ten Umganges mit bem Catilina beschulbigt, aber freigesprochen worben 6. 3ft nun mahrscheinlich, baß Cicero in biefer Anges legenheit nicht theilnahmlos blieb, bag er vielleicht fogar als Bertheidiger ber Angeklagten auftrat, fo wurde auch angenoms men werben tonnen, bag er bie Sache bes Catilina gegen bie Afrifaner führte. Daß es bemfelben nicht an angesehenen, burch Geburt und Chrenftellen hervorragenden Freunden und gurfprechern fehlte, ja bag ber burch die Berfchmorung bes Pifo

<sup>&#</sup>x27; Cic. or. in toga cand. p. 90. »A senatoribus? qui te auctoritate sua spoliatum ornamentis omnibus vinctum pacne Africanis oratoribus tradiderunt.« Boşu Asconius bemerkt, Catilina sei so freigesprochen worsen, ut eum senatorum urna damnaret, equitum et tribunorum absolveret.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. ad or. pr. Cornel. p. 66. ad or. in tog. cand. p. 85 u. 93. in Pis. 39, 95.

<sup>3</sup> Ascon. p. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Asc. p. 87.

<sup>5</sup> pr. Cluent. 50, 139. Bgl. bie Bertheibigung bes G. Antonius, Batinius und Gabinius.

<sup>6</sup> Cic. in tog. cand. p. 92 u. Ascon. p. 93. Q. Cic. de pet. cons. 3, 10.

früher bebrohte Conful Torquatus bazu geborte, fagt Cicero mit ausbrudlichen Worten 1. Dazu fommt, bag Cicero an einer anberen Stelle gefteht, von Catilina, welchen er fur einen guten Burger und einen ftanbhaften und treuen Freund gehalten, faß getäuscht worben ju fein, und an feine Berbrechen nicht eber als bis er fie mit ben Mugen gefeben, geglaubt ju baben 2, unb was noch mehr ift, bag er gur Beit feiner Bewerbungen um bas Confulat an ben Attitus 3 fcbreibt, bag er jest ben Catis lina, feinen Mitbewerber, ju vertheibigen gebente, bie Richter babe, welche er muniche, und zwar mit volligfter Genehmigung bes Unflagers, und im Kall eines gludlichen Ausganges benfel ben fur feine Bewerbungen enger mit fich ju verbinden boffe. Bomit vollfommen übereinstimmt, bag Globius an einer anberen Stelle 4 beschulbigt wird, bei biefem Processe es mit ber Begenparthei gehalten zu haben, vielleicht eben weil er gunachft bie Ernennung ber Richter nach ben Bunfchen ber Gegner gefchehen ließ.

Die Behauptung des Fenestella aber, welcher Asconius wis bersprechen zu mussen glaubt, kann an sich nur wenig entscheiden. Da die Begebenheiten, von denen hier die Rede ist, seiner Geburt um wenigstens 15 Jahre vorausgingen 5, so schöpfte er nur aus den Nachrichten Anderer, welche der nicht viel später lebende Asconius 6 wohl eben so gut benuten konnte. Auch scheint Fenestella an anderen Stellen von Asconius 7 mit Grund widerlegt zu werden. Das wichtigste Zeugniß für den Bericht des Fenestella ist ohnstreitig die aus den Briefen an den Attikus angesührte Stelle, woraus sich so viel wenigstens ohne Widerspruch ergiebt, daß Cicero zur Zeit als seine Bewerdungen um das Consulat begannen, sich vorgenommen hatte, den Catilina zu vertheidigen. Ob er ihn nämlich in der That vertheidigte, bleibt immer noch zweiselhaft, und ein Grund, weswegen er später zurückgetreten wäre, wurde leicht in seiner Stellung als

<sup>1</sup> pr. Sulla 29, 81. Bgl. c. 30 init.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Coelio 6, 14. <sup>3</sup> ad Att. I, 2.

de harusp, resp. 20, 42. Eben fo Asconius p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voss. de hist. Lat. I, 19 extr.

<sup>6</sup> Er schrieb nach bem Tobe bes Augustus. fragm. 18. Plin. N. H. VIII, 48, 74. Cfr. Ascon. p. 27.

perber um bas Confulat gefunden werden tonnen. eine genauere Betrachtung ber beiben erften Briefe an ben is noch manche andere Schwierigkeiten erkennen, welche fie Befalfdung verbachtig 1 und baburch gugleich bie Bertheis na bes Catilina burch Cicero zweifelhaft machen.

Die Grunde, welche Asconius aus ber Rebe gegen ben C. inis und Catilina (in toga candida) entnimmt, find theils a Stillschweigen hergeleitet, welches Cicero bafelbft über midliche Bertheibigung bes Catilina beobachte, mabrend er linen Anftand nehme 2, bem G. Antonius und bem biefem de Catiling befreundeten Bolfstribun Q. Mucius Dreftis Me Dienfte vorzurücken, die er ihnen früher geleistet habe, and ben heftigen Leußerungen bes Cicero über bie Ber-Bbs Catilina mabrend feiner Statthalterschaft in Afrika, the bie Schanbe, welche bas Gericht, von bem er freiges iden worden, auf fich geladen habe. Wenn Cicero namlich Buinenung bes Catilina fur ju fcanblich hielt, um feiner Bertidigung ju gedenken, fo hatte er diefelbe überhaupt nicht wafnen blufen, und wenn er bagegen bem Antonius und Maries in ber Schande, welche auf ihnen laftete, bie Dienfte wide 3, welche er ihnen in ahnlichen Källen geleistet hatte, Seweiß bies, bag er burch bie Ungerechtigfeit eines richterlis Urtheils nicht abgehalten werben konnte, von feinen Berale Bertheibiger zu reben.

- Diegu aber tommt noch bas Beugnif bes Q. Cicero 4, Ma, feinem Bruber megen ber Bewerbungen bes Catilina feinsprechend, nachdem er bie übrigen Laster und Berbres beffelben erwähnt hat, auf die Aussagen der Zeugen aus und auf ben Ausgang bes Gerichts aufmertsam macht, 😆 ben Catilina eben fo arm als verhaßt gemacht habe, trungen, bie wohl taum moglich gewesen maren, wenn Ci=

<sup>1</sup> Bgl. bes Bfre Schrift Cicero num Catilinam repetundarum reum taderit. Schweibnig 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 85. 86. Cfr. p. 90. 91. 93.

Bo fagt er bem Mucius: cujus tu consilium in tua turpissima a delegisti und nisi forte hoc dicturus es, quo tempore a L. Caleno delatus sis, eo tempore in me tibi parum auxilii esse vidisse. euch ad Att. I, 16, 9. in Pison. 39, 95.

<sup>4</sup> de pet. cons. 3, 10.

cero felbst ben Catilina vertheibigt batte. Daffelbe gilt bon eis ner Stelle ber Rebe fur ben Colius 1, wo Cicero, ben Anges flagten gegen bie Befculbigung eines vertrauteren Umgangs mit Catilina rechtfertigenb, von bem auf feine Pratur folgenben Jahre, in welchem Catilina wegen Erpreffungen angeflagt worben sei, bemerkt, Colius sei bamals bei ihm gewesen, ohne bem Catilina irgend einen gerichtlichen Beiftand ju leiften. Und eben fo foll die andere Stelle berfelben Rebe (6, 14), wo Cicero von der nicht unvortheilhaften Deinung fpricht, welche er fruber von Catilina gehegt habe, nur gur Enticulbigung bes Colius bienen, und icheint bochftens auf bas Borhaben, ben Catillna zu vertheibigen, nicht auf eine Bertheibigung, welche wirklich Statt gefunden, bezogen werben zu tonnen. Dit allem biefem aber ftimmt überein, bag auch bie, wie es scheint, giems lich vollständige Sammlung ber Entwurfe ber ciceronischen Reben, welche fowohl Asconius als Quintilian fannten, von einer Bertheidigung bes Catilina nichts enthielten 2. Offenbar aber Reht die beabsichtigte Bertheibigung bes Catilina in beffen Er: preffungsproceg im engften Bufammenhang mit ben Bewerbungen bes Cicero um bas Confulat, fo bag fich baraus eben fo bas Borhaben, ben Catilina ju vertheibigen, als vielleicht ber ipatere Rudtritt bes Cicero erflart.

## XI. Abschnitt.

Bewerbungen des Cicero um das Consulat. Reden gegen den C. Antonius und L. Catilina.

Das Consulat, um welches fich Cicero im Jahr 64 v. Chr. bewarb, konnte als die Frucht seiner sammtlichen bisherigen Bestrebungen betrachtet werben. Denselben Sieg, ben ber Kriegszuhm des Marius über den Stolz ber Bornehmen errungen

<sup>1</sup> pr. Coel. 4, 10. »Mecum erat hic, illi ne advocatus quidem venit.«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 87. Quintil. IV, 1, 69. X, 7, 30. 31.

batte, follten feine rednerischen Berbienfte gewinnen 1. Es mar feinem Zweifel unterworfen, bag ber burch bie Babe ber Berebfamteit erhobene Abtommling einer bis babin unberfihmten Ras milie in Arpinum mit ben Gohnen ber angesebenften Gefcblech: ter nunmehr biefelben Unfpruche machen burfte. beim Unfang feiner Bewerbungen ber Gefinnung ber Borneb. men noch wenig gewiß 2, und glaubt fogar in die bes bamals noch in Afien beschäftigten Pompejus, fo eifrig er auch um beffen Sunft 3 bemuht gewesen war, tein ju großes Bertrauen feben zu muffen 4, auch zeigt bie an ihn gerichtete Schrift feis nes Brubers von ber Bewerbung um bas Confulat, baf er ber Borficht nicht weniger ale bes Gifere und ber Gorgfalt beburfte, inbeffen mangelte es ibm eben fo wenig an Grunden ber Soffs nung und ber Buverficht, und biefe lagen 1) in bem burch feine Berebfamteit gewonnenen Ginfluß, 2) in feinen Unspruchen an Die Bolfegunft und 3) in ber Perfonlichkeit feiner Ditbewerber.

Ber fur einen murbigen Bertheibiger von Consularen gehalten werbe, fagt D. Cicero 5, tonnte bes Confulate nicht fur unwurdig erachtet merben. Run fehlte es gmar ben erhaltenen Nachrichten gufolge unter benen, welche ben Schut bes Cicero bisher gefucht batten, an consularischen Ramen; vormalige Quaftoren, Bolfetribunen und Pratoren aber maren mehrere barunter, und die perfonliche Dankbarkeit, welche fie fo wie bie übrigen von ihm Bertheidigten ihm schuldeten, ift vielleicht nicht einmal fo hoch anguschlagen, als ber Ruf, welcher fich baburch unter bem Bolte verbreitet hatte, und bie Bichtigkeit, welche man bemjenigen beilegte, welcher fo Biele bisher fich verpflichtet batte, und fo Biele fich funftig noch verpflichten fonnte. Gi= tero felbft aber icheint gegen bie Beit feiner Bewerbungen bin barauf bebacht gemefen ju fein, feinen Glienten und beren Uns bangern bagu noch besondere Bersprechungen aufzulegen 6. -Jungere Manner, welche von ihm ju lernen fuchten, hatten fich

<sup>3</sup>n wie fern friegerische und rebnerische Tuchtigfeit ben Beg gu ben bochften Sprenftellen babne: pr. Mur. 4, 8. 11, 21. 14, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. I, 1, 2 quum perspexero voluntates nobilium, scribam ad te.

<sup>3</sup> de petit. cons. 4, 14.

ad Att. I, 1, 2. 5 de pet. cons. 1, 2.

<sup>6</sup> D. Cicero fagt, er fei felbft babei jugegen gewefen. de pet. cons. 5, 19.

ihm schon seit langerer Beit angeschloffen; M. Colius und E. Zorquatus, welche namentlich als solche angeführt werben, scheinen zugleich zu ben vornehmften barunter gebort zu haben, und bie Bemühungen berfelben konnten auch bei ben Geschäften ber Bewerbung selbst auf die vortheilhafteste Beise benugt werben!

Der Gunft ber Menge hatte fich Cicero nicht blos baburd verfichert, bag er bie Sache bes Pompejus begunftigt, und ben Manilius und Cornelius vertheibigt hatte, fonbern nicht weniger burch bas Bertrauen, welches bie befferen Burger auf ibn fet ten, ja vielleicht auch burch ben Reib, mit welchem bie Großen und Bornehmen feine Erhebung betrachteten und ju bemmen fuchten 2. Emportommlinge maren in ben letten Jahren menig begunftigt worden 3, und bie Schrift bes Q. Cicero 4 ftimmt barin gang mit ben Reben feines Brubers überein 5, baß gerabe bie Unterftugung ber Angefebenften und Rachtigften am ameifelhafteften war. Der Ginflug verschiedener Perfonen fdeint in: beffen bagu beigetragen gu haben, bem Gicero bie Stimmen ein= gelner Tribus und Collegien ju verfichern 6, und bie Stanbesgenoffenschaft mit ben Steuerpachtern und Rittern 7 auch biefe für ihn gunftig geftimmt ju haben. Die Unterftugung, welche er, wie aus ben Worten feines Brubers hervorgeht, von ein: gelnen Municipien erwarten burfte, icheint aus feiner gerichts lichen Thatigkeit, welche ihm Gelegenheit verschafft batte, fic mehrerer Burger berfelben anzunehmen, erflart werben ju muffen.

Der Mitbewerber bes Cicero follen überhaupt fechs gewefen fein, zwei patricifche P. Sulpicius Galba und E. Sergius Gastilina, und vier plebejische, von benen zwei, C. Antonius, ber Sohn bes Redners M. Antonius, und E. Caffius Longinus aus vornehmen, D. Cornificius und E. Licinius Sacerbos bagegen aus niederen Geschlechtern stammten 8. Bon biefen 6 Bewersbern scheinen bie beiben letten bie unbedeutenbsten gewesen zu

de pet. cons. 8, 33 Jam studia adolescentulorum in suffragando,
 in obeundo, in nuntiando, in affectando mirifice et magna et honesta
 sunt. Cfr. 13, 50.
 Sallust. Catil. c. 23 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de petit. cons. 4, 14. <sup>4</sup> de pet. cons. 1. 1. u. §. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Rull. II, 1, 3. 4. pr. Mur. 8, 17.

<sup>6</sup> de petit. cons. 5, 18. 7 de petit. cons. 8, 13.

<sup>8</sup> Ascon. Argum. or. in tog. cand. p. 82. Cic. ad Att. I, 1, 1. de pet. cons. c. 2.

L. Cornificius hatte fich zwar ziemlich zeitig als Bewerangefundigt, Cicero aber halt ihn so wenig durch Geburt Berbienft begunftigt, bag er bem Attifus ichreibt, er merbe biefen Bewerber entweber lachen ober feufgen. Q. Cicero unt weber ihn noch ben Sacerdos 1, deffen bagegen in ben n gegen ben Berres als Statthalters von Sicilien auf eine de Beife gebacht wirb. Beibe galten eben fo wie Salba thaterne und unbescholtene Manner, Galba jeboch verte et vielleicht gerabe wegen ber Anspruche feiner Geburt Me, fich auf die gewöhnliche Beife um die Gunft ber p bemuben , baß bie Stimmung von Anfang gegen ibn to Citero feinen Spott über diefen Rebenbuhler nicht un-Um tenn 2. Man sagt ihm frei beraus, wie man bereits the berpflichtet fei. E. Caffius enblich, berfelbe, welcher ter als Mitverschworner bes Catilina fiel, schien bamals zwar the tige und flumpffinnig als ruchlos, war jedoch als Be-Rba in bas Confulat ebenfalls ohne Bedeutung 3. So blieben Adminhler bes Cicero nur noch Catilina und Antonius birig, wide, um bes Confulats besto gewisser zu fein, fich ier chenter verbunden hatten. Beide aber maren burch Ba= tr, Infoweifungen und Berbrechen berüchtigt und burch unmidet leben heruntergekommen. Antonius hatte Schulben M feine Suter zum Berkauf ausgeboten 4, und war theils Mm, theils weil er an ber Spite fullanischer Reitergebide ble Achder geplundert 5, und von diefen zu Rom bei Pritor DR. Lucullus angeflagt, fich bem Urtheil beffelben minworfen hatte, von den Cenforen Gellius und Lentume bem Senat gestoßen worben. Freilich hatten Unbere the bes Befchimpften wieber hergestellt, und er hatte mit in die Pratur bekleibet 6, aber auch jest war fein Leben W fledenlos und fein Benehmen mahrend feiner Bewerbungen ber übelsten Nachrede ausgesett. Catilina aber übertraf

<sup>📇</sup> de pet. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, I, I Prensat unus P. Galba. Sine fuco et fallaciis, we majorum, negatur. 23gl. de pet. cons. 2, 7 Jam P. Galbam et L. seium, summo loco natos, quis est, qui petere consulatum putet? u. Mur. 8, 17.

<sup>2</sup> Ascon. p. 82. 83.

<sup>4</sup> de pet. cons. 2, 8. Ascon. p. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ascon. p. 84. 89. 6 Ascon. p. 85 u. 94.

ben Antonius noch an Berrufenheit und Schamlofigfeit. 2846. rend jener, burch bas Bewußtsein seiner Schande gebrudt, fic, wie D. Cicero fagt 1, vor feinem Schatten furchtete, war Catiling ein frecher Berachter aller Befete. Das Gericht, por welchem er der Erpressungen angeflagt worden mar, batte ibn burch seine Freisprechung vor der offentlichen Deinung nicht gerechtfertigt, und die Bestechung ber Richter fein Bermogen ericopft 2. Unter biefen Umftanden grundeten fic bie Soffnungen bes Catilina und Antonius auf bie nicht geringe Bahl ber Uns ruhigen und Neuerungefüchtigen, welche ben Craffus und Cafat an ber Spige 3, Beforderung ihrer Abfichten von ihnen erwar. teten, und auf die Abneigung ber Bornehmen gegen ben Cicero, von benen inbeffen am Enbe nur Benige fein mochten, welche ibrer Gifersucht zu Gefallen ben Staat ins Berberben geratben laffen fonnten.

Rur die Geschichte ber Bewerbungen bes Cicero enthalt ber erfte Brief an ben Attitus noch folgende Nachrichten. Es war um die Mitte bes Jahres 65, als berfelbe gefchrieben wurde, und die Comitien ber Confulwahlen bes Jahres 64 maren noch nicht vorüber. Attitus befand fich, wie es icheint, in Grie denland, und murbe erft am Unfang bes folgenben Jahres 4 in Rom erwartet, um bie Absichten bes Cicero ju unterftugen. Die Berbindungen bes Attifus mit angesehnen Kamilien tonnten bagu bienen, zwischen bem Cicero und ben Bornehmen gu vermitteln 5, und Cicero felbft ift fo feft von ber Theilnahme feines Freundes überzeugt, daß er ein Dieverstandniß, welches zwifcben ibm und bem Dheim bes Attifus, Cacilius, furg guvor entstanden war, nicht beffer als burch die Gorge fur feine Bewerbungen entschuldigen gu tonnen glaubt. Bobere namlich wie Niedere ichienen um jeden Preis gewonnen werben ju muffen, und da Aulus Caninius Satrius, an welchen ber reiche Cacis lius eine Forderung ju machen batte 6, ihm und feinem Bruber bei fruheren Bewerbungen von Nugen gewesen, und bem &. Domitius, ben Cicero fur fich ju gewinnen munichte, befreundet mar, fo trug biefer fein Bebenten, fich bes Satrius gegen ben

<sup>1</sup> de pet. cons. 2, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de pet. cons. 3, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 83.

ad Att. I, 2, 2.

<sup>5</sup> ad Att. I, 1, 2, 2, 2.

<sup>6</sup> ad Att. I, 1, 3. 4.

nzunehmen, obgleich auch der Letztere ihn um seinen ngesprochen hatte. Den 17. Jul. gebenkt er mit den Bewerbungen um die Gunst der Bürger (mit dem ben Ansang zu machen, im Monat September aber, die nothige Muße von seinen gerichtlichen Arbeiten zu orden sei 1, eine Reise zum Proconsul Piso nach Galzichen, und auf dem Wege dahin um die Stimmen der 1 und Colonien des cispadanischen Abeils 2 des diesseines anzuhalten. Im Januar wollte er wieder zuruckt nd aus einer späteren Stelle 3 geht hervor, daß sein t unausgeführt blieb.

bem Unfang bes folgenden Sahres, fur welches &. ifer und C. Marcius Figulus zu Confuln ernannt worn, icheinen bie Bewerbungen bes Cicero, jest vielleicht h ben gurudgefehrten Attitus unterftugt, mit neuem Agefest worden ju fein. Da die fruber von Cicero be-& Berbindung mit Catilina fich entweder burch feinen i wn der anfangs zugesagten Wertheidigung oder aus Grinden bald aufgeloft hatte, und bei den geringen m, welche seine Mitbewerber mit Ausnahme bes Un= ab Catilina hatten, eine Berbindung mit Ginem von 4106 ober nachtheilig fchien, fo ftand Cicero allein bem und Antonius gegenüber. Beibe namlich hatten fich einander angeschloffen 4, und zugleich mit Craffus und wunden, welche die Beftechungen, wodurch das Bolf wonnen werden follte, aufs Bereitwilligfte unterftut: mo, ber bie befferen Burger auf feiner Seite hatte, urch verdrängt werben, erlangte jedoch gerade beshalb fugung des Senats, welcher beunruhigt durch die Um: ter Mitbewerber, und beforgt wegen des Disbrauchs

m Romae a judiciis forum refrixerit. ad Alt. I, 1, 2. ilich fpricht Sicero nur überhaupt von Gallien, und gibt als refife an: quoniam videtur in suffragiis multum posse Galtabas cispab. Gallien hatte in Folge ber lex Pompeja bas rösperrecht und Piso war Statthalter bes narbonensischen Galliens. Philipp. II, 30, 76.

on. p. 83 Colerant enim ambo, ut Ciceronem consulatu dejijutoribus usi firmissimis, M. Crasso et C. Caesare u. Enarrat. I. Sall. Cat. c. 17.

ber consularischen Gewalt, welcher von ihnen zu befürchten mar, ihnen burch ein neues ftrengeres Gefet gegen ben Ambitus entgegenzuarbeiten fuchte. Inbeffen tam biefes Befet nicht zur Aus-Der Bolkstribun Q. Mucius Dreftinus wiberfeste fich ben Abfichten bes Senats ! und fprach nicht nur gegen bas entworfene Befet felbft, sondern nicht weniger gegen bie Be werbungen bes Cicero, obgleich biefer fich fruber feiner gegen ben &. Calenus, von welchem er wegen eines Furtum angeflagt worben war 2, angenommen hatte. Q. Mucius ertlarte offent: lich, baß Cicero bes Confulats nicht werth fei, und reigte bie fen badurch, eine Rebe im Senat gegen feine Ditbewerber (in toga candida contra Antonium et Catilinam) au halten, in welcher feine Abficht gewesen ju fein fcheint, theils fich felbft gegen bie Beschulbigungen seiner Begner zu rechtfertigen, theils bas fchandliche Treiben berfelben and Licht zu gieben. Die ba: von durch Asconius erhaltenen Bruchftude beweisen, bag bie felbe gleich am folgenden Tage, nachbem Mucius gegen ibn vor bem Bolte gesprochen hatte, gehalten murbe3, und ba ber befon: beren Unschläge, welche Catilina in einer ju Unfang bes Junius beffelben Sahres gehaltenen aufrubrerifchen Berfammlung feiner Unhanger laut werden ließ 4, und bie in furger Beit bekannt geworden fein follen, nirgends gebacht wirb, fo ift beutlich, baf bie Rebe in die fruheren Monate des Jahres gebort. Den Ausfallen des Dreftinus auf ihn felbft murbe eine lebendige Soils berung ber Lafter und Berbrechen feiner Mitbewerber entgegen. gefest, bas frubere Leben berfelben nicht meniger fconungeles geschilbert als ihr jegiges Berfahren, bem Catilina insbesonbere wurde nachgewiesen, wie er weber Urfache habe, auf ben Se nat, noch auf ben Ritterftand, noch auf bas Bolt Bertrauen ju fegen (p. 89 u. 90), und Cafar und Craffus, obicon fie vielleicht ungenannt blieben, boch fo beutlich bezeichnet, baß bie

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 83. 85 u. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. ap. Ascon. p. 86 Cum te furti L. Calenus ageret, me potissimum fortunarum tuarum patronum esse voluisti etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. ap. Asc. p. 88 hesterno die me dignum esse consulatu negabas.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sallust. Cat. c. 17 u. 21.

arfe, welche ihnen gemacht wurden, Nicmandem verborgen ennten 1.

intilina und Antonius ließen die Rede des Cicero nicht intwortet. Die Unberühmtheit seiner Herkunft insbesondere ihnen Selegenheit zu Aussällen 2. Wenn noch später die inft des Cicero aus Arpinum von Männern wie Torquatus, ich nicht unter die Feinde desselben gehörte, dazu gebraucht in ihn einen Fremden (peregrinus) zu nennen 3, so kann ihn einen Fremden (peregrinus) zu nennen 3, so kann ihn einen Fremden (peregrinus) zu nennen 3, so kann icht Inquilinus, was Catilina von dem Cicero gebraucht sollt 4, nicht einmal sehr auffallen. Wiele unter den Sezun mochten solche Worte nicht ungern hören und dem Cizungleich weniger als seinen Mithewerbern den Sieg gönnen, delanntwerden der serneren Anschläge des Catilina aber krulest auch Gegner des Cicero um 5, und das Glückstates wollte, daß von den beiden Mithewerbern wenigs den unschällichere sein Amtsgenosse wurde.

Neuen, und zwar wegen ber Grauel angeklagt, welche kenn, und zwar wegen ber Grauel angeklagt, welche kennd ber sullanischen Proscriptionen von ihm verübt worden der Die Gesete des Sulla hatten zwar die Morder der steten vor Anklagen wegen Meuchelmord sicher gestellt, ja mihnen ein ansehnlicher Lohn aus der Staatscasse gezahlt wie ie mehr man sich jedoch von anderen Einrichtungen des wögemacht hatte, desto weniger glaubte man auch auf wesetse über die Proscriptionen Rücksicht nehmen zu durfen. Dersitzender der Gerichte über Meuchelmord behandelte Cand diesenigen als Morder, welche für die Einlieserung von m der Geächteten Geld aus der Staatscasse erhalten hatz, und Cato verlangte als Quastor die Zurückzahlung dieses 7. Richt lange ehe Cicero die Rede gegen seine Mitbe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Asc. p. 83. und in Beziehung auf die Berfolgung ber Mörber ber kabirten burch Cafar p. 91 u. 92. 

<sup>2</sup> Ascon. p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Sulla 7, 22. 8, 24. 25. — pr. Planc. 24, 59 wirb er equitis mi filius genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sallust. Cat. c. 31. Appian. B. C. II, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sallust. Cat. c. 23. Dagegen freilich in Rull. II, c. 2 extr. u. 3, 6, Giero fpricht hier por bem Bolle.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Plutarch. Cat. min. c. 17. Bgl. pro Mur. 20, 42.

werber hielt, mar &. Luscius, ein bekannter Centurio ber nischen Beit, welcher ein Bermogen von mehr als 10 Dil Seftertien an fich gebracht hatte, breier Morbthaten halber che von ihm gegen Profcribirte begangen worben waren, theilt worben 1, und um biefelbe Beit &. Bellienus, ein 1 licher Dheim bes Catilina, welcher ben gucretius Dfella. er fich gegen ben Willen bes Sulla um bas Confulat ben auf Befehl beffelben ermorbet hatte 2. Rach folden Bon wurde eine abnliche Rlage auch gegen ben Catilina d D. Cacilius, M. Bolumnius und E. Tantafius maren ber Profcriptionen burch ihn umgebracht, und bas San ebenfalls von ihm getobeten DR. Marius Gratibianus, amei Mal Prator gewesen, von ihm bluttriefent burd bie getragen worben 3. Sein Anflager mar &. Luccejus, be biefer Belegenheit gehaltene Reben gur Beit bes Asconint vorhanden maren 4, und feine Berurtheilung wurde Beftimmtheit erwartet 5. Allein er murbe freigefprocen leicht burch ben Ginfluß bes G. Cafar, welcher, fo effe fonft bie Morber ber Profcribirten verfolgte, es boch bid für gerathen halten mochte, einen ihm in anderer Beg Berbundeten nicht finten ju laffen. Der Unterftugung be timaten scheint Catilina dabei wenig verdankt zu haben biefen mochte er fcon fruber größtentheils verlaffen 7, m er in ihrer Gunft eingebußt hatte, mochte bem Cicero bet worben fein. Als ber Tag ber Bablen erfcbien, Cicero mit größter Ginbelligfeit vom gefammten Boll Conful ernannt 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 91. <sup>2</sup> Dio l. l. Asc. p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 54. 90. 91. 92. Dio Cass. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 92, 93,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cic. in tog. cand. p. 91. <sup>6</sup> Dio Cass. l. l.

<sup>7</sup> lleber b. Furcht vor einem Confulat bes Catilina: pr. Mur. ! 49. c. 25. in Rull, II, 2, 4.

### XII. Abschnitt.

#### Das Confulat bes Cicero.

#### 1) Allgemeine Bemerkungen.

Cicero war burch bie Gunft bes Bolfes jum Conful erho= Die Parthei aber, ju welcher er geborte, war ben morben. nicht bie Bolfsparthei. Die guten Burger, ju benen er fic rechnet, bielten fich weber ju benjenigen, welche bie Borrechte ber Geburt über Mles festen, noch ju benen, welche mit nicht geringerer, nur noch verberblicherer Gelbftfucht ben Bunfchen und Leibenschaften ber Menge fcmeichelten. Benigen aber tonnte verborgen fein, bag bie Sorge fur bas gemeine Befte, fo fern baffelbe auf ber Erhaltung der Ordnung und Gefetlichkeit berubte, mehr bie Sache ber ariftofratisch : als ber bemofratisch : Befinnten fein mußte. Das Unfehn bes Senats war fortwahrend ber Damm gegen ben Chrgeis ber Gingelnen, wie gegen bie Bugellofigfeit und Ausgelaffenheit ber Menge, und mar biefer Damm burchbrochen, fo mar bem Aufruhr und ber Unorbs nung in eben bem Grabe ber Weg geoffnet, als bie Reuerungs: fuchtigen und ihre Rubrer großeren Ginfluß erlangten und Recht, bertommen und Sitte ber Borfahren verletten. Freilich beruhte bas Ansehn bes Senats icon langft nicht mehr auf ber moras lifchen Gewalt, burch welche berfelbe fruber bem eignen Bolte wie ben auswärtigen ehrwurdig gemefen mar, und die gafter und Berbrechen ber einzelnen Mitglieber hatten noch mehr als tribunicifche Gefete und Borfchlage gur Untergrabung beffelben beigetragen, die romische Berfaffung aber hatte noch immer ihre Burgichaft barin, und ber Untergang berfelben mar vorauszus feben, fobald als die Bolksgewalt fich über ihre letten Schran= ten erhoben batte. Borichlage, welche entweder außerordentliche Begunftigungen ber Menge ober Erniebrigung bes Genats jum 3wed hatten, maren gerade jest um fo verberblicher, ba bie wichtigften ber fullanischen Ginrichtungen langft aufgehoben mas ren, und ein ferneres Borfchreiten auf bem begonnenen Bege bas Bleichgewicht ber Gewalten, burch welches ber Staat au: fammengehalten murbe, gerftoren mußte.

Ber unter folden Umftanben an die Spite bes Staats ge ftellt wurde, konnte unmöglich fur einen Bertheibiger ber of: fentlichen Bohlfahrt gelten, wenn er nicht zugleich auch bie Rechte berjenigen Rorperschaft in Schut nahm, von welcher biefelbe am meiften abzuhängen ichien. In ber Rolle aber, welche Cicero hiernach als Conful ju übernehmen batte, ichie nen ibn bie Umftanbe in vieler Beziehung tuchtiger als manden Seine Berbienfte batten ihm bas Ber Unberen zu machen. trauen ber befferen Burger erworben, und feine Berebfamitit tonnte bagu beitragen, ben Biberfpruch auch Solcher gu beffegen, welche fur gefährliche Neuerungen gewonnen worben wa Der Ritterftand, beffen Stellung in ber Mitte gwifchen Senat und Bolf feit langerer Beit fcon in ben Partheitampfen von Bichtigfeit gemesen mar, und zu Gunften ber Ginen wie ber Unbern ben Ausschlag geben konnte, mar ihm burchaus aus gethan, und fonnte von ihm benutt werben, um bie Dacht bes Senats zu verftarten und ben Unschlägen ber unrubigen Burger entgegenzuarbeiten. Dabei mar ein Charafter, wie ber bes Cis cero, weniger als andere ber Befahr ausgefest, von ber Leibenschaftlichkeit partheifuchtiger Bestrebungen fortgeriffen ju werben, und wahrend er ben Bortheil und bie Bunft ber Ginen fucte, mit ben Andern in unverschnliche Reindschaft zu gerathen.

Die Stellung ber oberften Staatsbeamten aber wurbe außer bem Rampf ber Abels : und Bolksparthei noch burch bas Bor: handenfein einer britten Claffe von Burgern erfcmert, welche, aus ehemaligen Mitgliebern aller Partheien gufammengefest, ber Bolksparthei nur beshalb fich jugefellt hatten, weil fie burd bie von berfelben beabsichtigten Beranberungen im Staate Geles genheit gur Ausführung ihrer verbrecherischen, auf Raub und Plunberung gerichteten Unschläge zu erlangen hofften. gahl biefer Burger war nicht gering, und ihre Bermegenheit um fo großer, je hoffnungblofer und verzweifelter ihre Lage und je mehr Italien wegen bes im Drient noch fortbauernben Kries ges von Truppen entblogt mar. Alle biejenigen namlich fonnten bagu gerechnet werben, welche burch Ueppigfeit, Schwelgerei, üble Wirthschaft und Ausschweifungen heruntergekommen waren, und burch Berbrechen fich aus bem Berberben gu retten fuchten, in welches fie fich burch ihre Lafter gefturgt hatten. Marianer, welche burch bie Profcriptionen verarmt maren und noch burch

bie harten Gesetze gedrückt wurden, welche Sulla gegen die Nachtemmen der Geächteten gegeben hatte, mochten sich eben so unter dieser Fahne sammeln, wie sullanische Soldaten, welche der ihnen zugetheilten Besitzungen durch Leichtsinn und Berschwenzbung verlustig geworden, und dadurch in einen ähnlichen Zustand von Dürftigkeit und Mittellosigkeit gerathen waren, wie diesenigen, mit deren Eigenthum sie selbst meist belohnt wurden. Aus solchen und anderen Unzusriedenen war die Parthei zusammengesetzt, mit welcher Catilina den Staat bedrohte, nachdem seine Absichten auf das Consulat vereitelt worden waren. Ins bessen gingen den Gesahren seiner Berschwörung andere Bersuche voraus, wobei der bestehende Zustand durch neue Gesehvorschläge angegriffen wurde.

#### 2) Adergeset bes Rullus.

Das Jahr 64 v. Chr. war noch nicht zu Enbe, als D. Servilius Rullus, einer ber neugewählten Bolfstribunen, ein Adergefet in Borfchlag brachte, welches ber Bolfsparthei neue betrachtliche Bortheile zuwenden follte. Geitbem Gulla bie Banbereien ber Profcribirten und einzelner italischen Stabte, beren Unbanglichfeit an bie Gegenparthei besonders hartnadig gemefen war, eingezogen und unter bie Beteranen vertheilt hatte, war tein abnlicher Berfuch biefer Art gur Berforgung ber Mermeren gemacht worben. Die Belegenheit aber, ben Bedurfniffen und ben Bunfchen ber Menge ju Sulfe ju tommen, welche bie Adergefete barboten, follte nicht langer unbenutt gelaffen merben, und obgleich baburch weder bas licinische noch bie fem= monischen Gefete erneuert murben, ber Besit vielmehr, welchen bie Bornehmen aus bem Streit mit ben Grachen gerettet hats ten, unangetaftet blieb, fo follte boch bem Bolte die Musficht auf bie ansehnlichsten Spenden an Grundeigenthum eröffnet, und bie bagu erforberlichen Mittel auf außerordentliche Beife aufgebracht merben. Beispiele abnlicher Gefete konnten aus früherer Beit mehrere nachgewiesen werben 1; und ber Fall war

<sup>1</sup> b. Lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividendo vom 3. 232 v. Chr. Rach ber Zerftörung von Karthago b. lex Rubria de agris in Africa dividendis u. Livia de decemviris, qui dividerent. Manut.

öfter vorgekommen, daß gemachte Eroberungen ober andere Staatsmittel jur Begabung ber Aermeren mit Landeigenthum benutt werden sollten; keiner ber früheren Borschläge aber hatte bem Staate so gewaltige Bumuthungen gemacht, keiner so große Mittel aufgeboten und benjenigen, welche mit der Bollziehung besselben beauftragt werden sollten, eine so ausgedehnte Gewalt in die Sande gegeben.

Der Grund ber Beforgniffe namlich, welche ber Borfchlag bes Rullus erregte, lag nicht blos in ber Sache felbft, welche jur Ausführung gebracht werben follte, fonbern nicht weniger in ben Mitteln, beren man fich babei bebienen wollte, und in ben vielleicht noch größeren Bewegungen, welche baburch vor bereitet murben. Der nachste 3med bes Boricblags war, eine größere Anzahl romischer Burger mit ganbeigenthum zu versor gen, welches in Stalien gelegen und fo beschaffen fei, bag es gepflugt und bebaut werden tonne 1. Die Babl ber Drte, an benen auf biese Beise Colonien entstehen sollten, follte von ben mit ber Bollziehung bes Gefetes Beauftragten abbangen 2, vor= züglich aber bas feit bem zweiten punischen Rriege fur ben Staat eingezogene und zeither an einzelne Unternehmer Berpachtete Ge= biet von Capua (ager Campanus und ager Stellas) dazu benutt und unter 5000 Colonisten vertheilt merden 3. Es war schon auffallend, bag biefes Bebiet, welches bisher als ein wichtiges Staategut von Niemanbem angetaftet worben mar 4, jest als folches aufgegeben werden follte, die Mittel aber, welche baburch gewonnen werden follten, waren nicht einmal hinreichend, und die beträchtlichen ganbereien, beren man fonft noch bedurfte, follten baber burch Rauf erworben werben. Da die febr ers schopfte Staatscaffe bierzu nicht genügte, fo murben außerorbents liche Magregeln beantragt, und diefe überboten an Billtubrlichs feit Alles, mas bis babin in biefer Art vorgefommen war.

de leg. c. 13. Rady bem cimbr. Kriege im J. 100 bie Lex Appuleja. S. b. Index legum in Orelli Onom. Tullian.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in Rull. II, 25, 66 u. 67. <sup>2</sup> in Rull. I, 6, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Rull. II, c. 33. 28, 76.

<sup>4</sup> Auch von ben Gracchen und von Sulla nicht. Ueber ben Plan bes DR. Brutus, ein befonderes Gemeinwefen bafelbft ju bilben: in Rull, II, 33, 89. 34, 92.

Bur Bollgiehung biefes Gefetes wurden namlich 10 Manner (Decemviri) bestimmt, welche ber Urheber beffelben von fiebzehn ber 35 Tribus, über welche bas Loos zu entscheiben habe, burch Stimmenmehrheit ernennen laffen folle 1. Jeber, nur Pompejus nicht, follte bagu ernannt werben burfen. Giner ber Pratoren follte bie Ernennung ber Decemvirn hierauf burch einen Curien-Befdluß (lege curiata) bestätigen laffen 2, bie Burbe und bie Gewalt berfelben aber auch ohne einen folchen recht : und gefesmäßig fein 3. Die auf biefe Beife auf 5 Jahre mit pratorifcher Gewalt Ausgerufteten 4 follten mit einem anfehnlichen Sefolge von Dienern, Schreibern, Berolben, Bauverftanbigen u. A. und ben ihnen nothigen Belten, Maulthieren und Gerath: ichaften, jugleich in Begleitung von 200 Rittern, welche ben Decemvirn bei ber Bestimmung ber abzutheilenben ganbereien an bie Sand geben follten, und ber jur Beobachtung ber Muspicien erforderlichen Perfonen 5 (pullarii) auf Roften bes Staas tes Stalien und die Provingen burchziehen 6, und bafelbft bie wihnen bienlich icheinenben Ginrichtungen machen. Sierbei gab ihnen ber Borfchlag bes Rullus 1) bas Recht, Alles zu verkaufen, beffen Bertauf ber Genat feit bem Confulat bes M. Tullius Decula und En. Cornelius Dolabella, alfo feit bem Sabre 81 v. Chr. ober feit der Dictatur des Gulla, beschloffen habe 7. Das Gingelne mar nicht namentlich angeführt; es gehorte aber febr Bieles bagu, mas ber Genat gwar zu verkaufen befchloffen, was aber gleichwohl die Confuln ber üblen Nachrebe halber (propter invidiam) ju veräußern Bebenken getragen hatten 8. Außerbem follten bie Decemvirn Alles verkaufen, mas an Aderfelbern, Orten, Gebauben und anberen Dingen feit bem Confulat bes Pompejus und Gulla Eigenthum bes Bolks geworben hierunter konnte Alles verftanden werden, mas burch fei 9.

in Rull. II, 7, 16, eben so nämlich wie in ben Comitien bes Ponztifer Marimus (II, 7, 18). Aber auch bie Triumvirn bes sempronischen Gesehes waren von allen 35 Tribus gewählt worden. II, 12, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 10, 26. 11, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> eodem jure, quo qui optima lege §. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 11, 13, 32. <sup>5</sup> II, 12, 31.

<sup>6</sup> Ihre Macht erftrectte sich über bas gesammte Reich. II, 13, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> II, 14, 35. <sup>8</sup> II, 14, 36. <sup>9</sup> II, 15, 38.

Rriege, Eroberungen und Bertrage feitbem an ben Staat getommen war 1. Nicht weniger war ben Decemvirn ber Bertauf gemiffer Staatbeinfunfte übertragen, namentlich ber von D. Servilius Isauritus in Ufien erworbenen 2, ber jest von Staatspachtern benutten ganbereien ber bithynischen Ronige, ber Befitungen bes Attalus auf bem Cherfones, der toniglichen Suter in Macedonien und mehrerer anderen Orte und Segens ben ber verschiedensten Provingen 3, und biefer Bertauf follte an jebem ihnen beliebigen Orte von ihnen vorgenommen werben burfen 4. Bon ben auf biefe Beife zu veraugernden Grund: ftuden war nur ber ager Recentoricus in Sicilien 5 und biejes nigen ganbichaften ausgenommen, welche in Folge befonberer Bertrage in die Bande ihrer jegigen Inhaber gefommen maren 6. Dabei follten bie Felbherrn außer Pompejus gehalten fein, bas Golb und Gilber ber Kriegsbeute, wenn es nicht an die Staats caffe abgeliefert ober zu einem Denkmahl verwandt fei, ben Decemvirn zu übergeben 7, und endlich bie neu eingeführten Abga= ben bes laufenden Jahres zu ben Ginnahmen beffelben geboren 8.

Der Borschlag des Rullus war indessen nicht von ihm allein ausgegangen 9. Schon vor dem Amtsantritt der Bolkstribunen am 10. December waren von den Neugewählten Zusammenkunfte gehalten worden, in benen in Gemeinschaft mit gewissen Privatpersonen zum Theil in nächtlicher Berborgenheit darüber berathsichlagt wurde, und es sehlte nicht an Gerüchten, welche sich hiervon unter dem Bolke verbreiteten 10. Sicero selbst hatte sich Kenntnis von den Berhandlungen zu verschaffen gesucht, indem er den Theilnehmern sich näherte, und ihnen, wosern er die Sache für ersprießlich hielte, seine Mitwirkung versprach, es war ihm jedoch geantwortet worden, man zweise, ob er irgend

<sup>&#</sup>x27; So bie Erwerbungen in Afien in Rull. II, §. 39-44.

II, 18, 47 quae Attalensium, quae Phaselitum, quae Olympenorum fuerint, ager Agerensis, Oroandicum, Gedusanus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, 19, 50. 51. <sup>4</sup> II, 20, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> II, 21, 57. <sup>6</sup> II, 22, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> II, 22, 59. 60. I, 4, 12. <sup>8</sup> II, 23, 62.

<sup>9 1,</sup> c. 7 u. 9. II, 9, 22 Mmtsgenoffen bes Rullus adscriptores legis —, a quibus ei locus primus in indice et in praescriptione legis concessus est.

<sup>10</sup> U. 5, I2. Bgl. 3, 8 u. 1, 8.

eine Spende billigen wurde 1. Unterdessen verrieth bas Beneh: men bes Rullus 2, baß von etwas Wichtigem bie Rebe war, und bie neuen Bolkstribunen hatten kaum ihr Amt angetreten, als er bas Bolk zusammenberief und bemselben, wie Cicero sagt 3, in einer zwar langen, aber verworrenen und wenig verskändlichen Rebe seine Absichten auseinandersetzte. Noch vor bem Anfang des solgenden Jahres wurde der Entwurf des Gesetze diffentlich ausgestellt, und der Inhalt desselben überzeugte den Sicero, daß Alles darauf ankam, dasselbe zeitig zu verhindern.

Als daher der Vorschlag am 1. Januar des 3. 63, an demselben Tage, an welchem die neuen Consuln ihr Amt bezgonnen hatten, dem Senat 4 vorgelegt worden war, trat Cicero sofort als Gegner des Rullus und der übrigen Volkstribunen, welche denselben unterstützten, auf, indem er sich nicht nur in einer aussührlichen Rede dagegen erklärte 5, sondern auch durch eine Reihe von Fragen, welche er dem Rullus vorlegte, Erdrzterungen herbeizusühren suchte, welche die Verderblichkeit und Unaussührbarkeit des Vorschlags darthun sollten 6.

gen den Borschlag erklarte, so lange als das Bolk dasur einges nommen war. Sicero kundigt daher dem Rullus zugleich die Berufung einer Bolksversammlung an, in welcher die Sache zur Sprache gebracht werden solle?. Hier aber bedurfte es eis ner ungleich größeren Ueberredungskunft, Besonnenheit und Aussschrlichkeit. Die zweite in dieser Angelegenheit vor dem Bolke gehaltene Rede ist daher ruhiger, leidenschaftsloser und überzeuzgender als die erste, und für die Aussalfung der Sache um so wichtiger, da von der ersten Vieles verloren ist, wenn auch im Allgemeinen in beiden dieselben Gründe angeführt wurden. Nachdem er nämlich von der Auszeichnung, welche ihm, dem Emporkommling durch seine Erhebung zum Consul zu Theil ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 5, 12. <sup>2</sup> II, 5, 12. 25, 65.

<sup>3</sup> II, 5, 13. 4 auf bem Capitol: pr. Sulla 23, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Rull. I, 8, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> II, 29, 79. Rullus hatte zur Empfehlung feines Borfchlags unter Andern gesagt: urbanam plebem nimium in republica posse; exhauriendam esse.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> in Rull, I, 7, 23 Lacesso vos; in concionem voco; populo Romano disceptatore uti volo.

worben fei, und von ber Pflicht ber Dantbarfeit, welche ibm baburch auferlegt worben, gesprochen 1, aber auch jugleich erklart bat, bag die Bolfsbeliebtheit, welche fein Streben fei, nur bie Erhaltung bes Friedens, ber Ordnung und ber Rube jum Biel haben tonne 2, welche burch mancherlei Plane gerade jest auf eine beunruhigende Beife bedroht murben, geht auf ben Borfolag des Rullus felbst über, und entwickelt die Unrechtmäßig: feit und Berberblichfeit beffelben, indem 1) von ber Ernennung ber Decemvirn, 2) von ihrer Sewalt, 3) von ihren Rechten und 4) von ihren Berrichtungen und von den Diebrauchen banbelt, welche biefelben gestatteten. Die Ernennung, beweißt er, fei unrechtmäßig, weil es nur bie geringere Bahl ber Eribus fei, von benen fie abhangen follte 3, weil bie Beftatigung burch bie Curien nur Form fei, und nicht nur burch bie vollig willführliche Bestimmung, bag ber erfte ober ber lette ber Pratoren dafur zu forgen habe 4, fondern noch mehr burch bie Er: tlarung, es folle bie Ernennung ber Behnmanner gultig fein, auch wenn bie Bestätigung burch bie Curien nicht erfolgt mare 5, alle Bedeutung verliere; ihre Gewalt aber, weil 10 Manner, mit der Machtvolltommenheit ber Pratoren auf 5 Jahre betleis bet, Tyrannen glichen, beren Bestimmung es fei, Alles in Furcht und Schreden ju fegen 6; ihre Rechte ferner, weil ihnen nicht nur die Beraugerung bes Staatseigenthums und ber Staatseinkunfte 7 in ben Provingen, sondern auch die Entscheis bung, mas bazu gerechnet werben muffe, übertragen und fo bie Beranlaffung ju endlosen Bestechungen gegeben fei 8, ber Un= tauf ber ganbereien in Stalien aber bem Bertommen vollig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, c. 1 — 3. <sup>2</sup> II, 4, 9. Bgl. 37, 102. 1, c. 8.

<sup>3</sup> II, 7, 17 Toties legibus agrariis curatores constituti sunt, triumviri, quinqueviri, decemviri; quaero a populari tribuno plebis, ecquando nisi per XXXV tribus creati sint. Die Bergleichung mit den Comitien des Pontifex maximus unpassend: II, 7, 18. 19. Das der Urheber des Geseges setisst sortietur tribus, der lex Licinia zuwider II, 8, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> II, 10, 26. 11, 28. 12, 31. <sup>5</sup> II, 11, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I, 1, 2. fasces formidolosi I, c. 3. II, 13, 33 cognitio sine consilio, poena sine provocatione, animadversio sine auxilio.

Den Gensoren war nicht gestattet voctigalia locare nisi in conspectu populi Romani. Die Decemvirn sollen es überall bürfen. I, 3. II, 14—21.
1, c. 3. 4,

efprechend ! und eine nicht minder ergiebige Quelle fur ben mut ber Decemvirn zu fein scheine 2; ihre Berrichtungen ich, weil baburch bie fconften und einträglichften Befigun: be Staates verschleubert und Quellen ber offentlichen Gin= itt verstopft werden wurden, welche bisher immer zu ben tigften gebort hatten 3. Raum zweifelhaft auch, bag bie dung ber Colonie in Italien nur ben 3wed habe, burch Mitung ber Anhanger ber Decemvirn über bie gange Salbime Macht zu gewinnen, welche in Butunft zu jeber Beit inm gegen ben Staat benutt werben konne 4. ta Borfclag bes Rullus bem Pompejus eben fo feinblich in Befigern fullanischer Guter gunftig. Pompejus fei bei Babl ber Decemvirn ausgeschlossen 5, benn burch ihn beman am meiften geftort zu werben, bag man ihn aber en Berpflichtungen, welche ben anberen Relbherrn gegen Dumbirn obliegen follten, freigefprochen, habe feinen Grund man bain, bag man ihn zu fehr furchte. Bei bem Unkauf ber milimben ganbereien bagegen murbe bem Befiger bes von Culle bugebten Grundeigenthums eine erwunschte Gelegenheit Bebeten, bas langft verhaßte und unfichere Gut mit Bortheil m beinfern 6. Daß Balgius, ber Schwiegervater bes Rul-1, flbft ber Befiger eines betrachtlichen Grunbftude biefer im Lande ber Hirpiner fei, moge wohl nicht ohne Ginfluß bas Gefes bes Betteren gewesen fein.

Merbings ließ ber zulett von Cicero besprochene Punct 📫 eine andere Auffassung zu, und es gelang seinen Gegnern, einer Bolksversammlung, welche fie einige Beit nachher bielin, ben Gindruck feiner Rebe baburch ju fchmachen 8, baß fie Mupteten, ber Biberftand, welcher bem Borfchlag vom Cicero ingengefest werde, habe feinen Grund nur barin, bag berfelbe n 7 Sauptern bes Abels (septem tyrannis) und ben übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 25. <sup>2</sup> I, 5. 6. 3 1, 7.

<sup>4</sup> Ramentlich wirb bies von ber Colonie von Campanien gefagt I, 6. <sup>5</sup> in Rull, I, c. 2. II, c. 22.

II, 28 ff. u. c 33.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> II, 26, 68. 7 II. 26, 69. Bgt. III. 2, 8. 3, 13. 4, 13. 14.

Baber bie Borte bes Cicero III, 1, 2: Video quosdam, Quirites, pitu significare nescio quid, et non eosdem vultus, quos proxima mea zone praebuerunt, in hanc concionem mihi retulisse.

Inhabern ber sullanischen Bergabungen 1 fich gefällig zu erweis fen trachte. Cicero felbst mar nicht in biefer Berfammlung gu= gegen, allein er gogerte nicht, ber Mufforberung ber Tribunen, fich ju rechtfertigen, Folge ju leiften 2, und die Befculbiaungen, welche ihm gemacht worben waren, in einer britten vor bem Bolte ebenfalls gehaltenen Rebe ju widerlegen. ficht, fagt er barin, fei von ihm bisher der vierzigste Abschnitt bes Borfchlags übergangen worben, ba er fich gefcheut babe, eine bereits geheilte Bunbe bes Staates wieber aufzureißen und baburch feinem Borfage, ber Befchuger bes Rriebens und ber Eintracht ju fein, entgegen Beranlaffung ju neuem 3wiefpalt au geben 3. In biefem Abschnitt namlich werbe Alles, mas feit bem Confulat bes C. Marius und Cn. Papirius von Seiten bes Staates verliehen, jugestanden ober vertauft worben fei, fur rechtmäßiges Eigenthum ber jegigen Befiger erflart, mithin MI: les, mas unter ber eigenmachtigen und tyrannischen Berrichaft bes Gulla an bie von ihm Begunftigten gekommen fei. Das Befet bes Rullus gehe bemnach noch weiter, als felbft bie Befebe bes Gulla, welcher eine folche Bestimmung niemals gemacht habe 4, ja es nehme fogar ben Befit berjenigen in Sout, welche eingezogene Guter ohne befondere Berechtigung burch Rauf ober Schenkung an fich gebracht hatten 5. Das Befet folglich, nicht ber Gegner bes Gefetes, begunftige bie Befiter fullanifcher Landereien, und bie Bertheibiger beffelben, welche ihn vor bas Bolt gerufen, mochten auftreten und bas Gegentheil beweifen.

Die Sache scheint mit biefer Erwiberung bes Cicero noch nicht völlig entschieden gewesen zu fein. Er felbst ermahnt spå= ter unter seinen consularischen Reden 6 neben ben beiben ersten im Senat und vor bem Bolte gehaltenen noch zwei andere; es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sullanarum assignationum possessoribus. III, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> III, 4, 16 quoniam me in vestram concionem, vobis flagitantibus, convocaverunt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> III, 2, 4. <sup>4</sup> III, 2, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es hieß nämlich nicht blos quae data, donata, concessa, vendita, sondern auch possessa. III, 3, 11. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. II, 1, 3 Quarum una est in senatu Kal. Jan., altera ad populum de lege agraria. — Sunt praeterea duae breves, quasi ἀποσπασμάτια legis agrariae.

gelang jeboch bem Cicero mit Sulfe bes Bolkstribuns &. Caci-

#### 3) Fernere Wirksamkeit bes Cicero. C. Antonius. Reben für ben Roscius Otho und Rabirius.

In einem spateren Briefe 3, in welchem es bem ber Mb= trunnigfeit von ber Sache bes Staats Beschulbigten barauf ans tam, feine Gefinnung ju rechtfertigen, fagt Cicero, bag am Anfang feines Confulats bereits, am 1. Januar, von ibm ber Grund zu bemjenigen gelegt worben fei, mas fpater an ben Ronen bes Decembers geschehen sei, indem er bas um ben Senat baburch erworbene Berbienft rubmt. Den Borfat, bas Unsehn bes Senats fo wieder herzustellen, wie es bei ben Borfahren gewesen, hatte er ubrigens ichon in ber erften im Senat gehaltenen Rebe über bas Adergefet erflart 4. Auch mar ein enticoloffenes Berfahren ben Reuerungefüchtigen gegenüber jest nothwendiger als jemals. Der Borfchlag bes Rullus mar nicht bas Einzige, woburch die bestehende Ordnung ber Dinge erschut= tert werben follte, und es fehlt in ben Reben gegen ben Rullus nicht an Meußerungen, welche auf nah bevorftebenbe Bewegun= gen binweisen 5.

Unter folden Umftanben war es ein nicht geringer Gewinn, baß C. Antonius, ber Mitconsul bes Cicero, auf beffen Untersfügung und Mitwirkung bie Neuerungssuchtigen vorzugsweise gerechnet hatten 6, vermocht wurde, die Sache berfelben aufzugeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. pr. Sulla 23, 65 agrariae legi, quae tota a me reprehensa et abjecta est, intercessorem fore professus est etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Rabir. 12, 32 vos universi — orbis terrae distributionem atque illum ipsum agrum Campanum animis, manibus, vocibus repudiavistis. in Pis. 2, 4. Plin. N. H. VII, 31 p. 28 ed. ster. Te dicente (M. Tulli) legem agrariam, hoc est, alimenta sua abdicaverunt tribus.

<sup>3</sup> ad fam. I, 9, 12.

<sup>4</sup> in Rull. I, c. 9 extr. ut hujus auctoritas, quae apud majores nostros fuit, eadem nunc longo intervallo reipublicae restituta videatur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Rull. I, 9, 26 Multa sunt occulta reipublicae vulnera, multa nefariorum civium perniciosa consilia. — II, 3, 8 Die Republië plena sollicitudinis, plena timoris etc. II, 4, 10 ist zugleich von ber restitutio damnatorum bie Rebe.

<sup>6</sup> Plutarch. Cic. 12 ώς τῶν δέκα γενησόμενος. Dio Cass. XXXVII, 25.

Die eignen Worte bes Cicero 1 scheinen anzubeuten, daß dies schon vor den Verhandlungen über das Ackergesetz geschah, und das Mittel, bessen sich Cicero babei bediente, war die Aussicht auf die Verwaltung einer Provinz, welche dazu beitragen konnte, ben völlig zerrütteten Vermögensumständen des Antonius wies der aufzuhelfen 2. Dadurch daß Cicero von den beiben Provinzen, welche der Senat für die Consuln bestimmt hatte, Macedonien, welches ihm selbst zugefallen war, dem Antonius überließ, wurde dieser gewonnen. Später gab er auch das gegen Maces donien anfangs eingetauschte Gallien auf.

Die Borfchlage aber, welche bie Bolfstribunen außer bem Udergefet bes Rullus noch zu machen hatten 4, betrafen nach Dio Caffius 1) die Berftellung ber Rinber ber Profcribirten in alle burgerlichen Rechte, 2) die Wiedereinsehung bes wegen Am bitus verurtheilten P. Autronius Patus und P. Cornelius Sulla in ben Senat und bas Recht, obrigfeitliche Burben ju beflei: ben 5, 3) einen Schulbenerlaß 6. In ber Sammlung ber con: sularischen Reben aber, welche Cicero fpater veranftaltete, folgte auf die über bas Adergeset 1) die über die Lex Roscia, 2) bie fur ben wegen Sochverrath angeklagten Rabirius, 3) bie über bie Rinder ber Proscribirten, 4) die bei ber Ablehnung ber ibm angetragenen Proving vor bem Bolte gehaltene, und bierauf bie 4 catilinarischen 7. Die Ungelegenheit der Rinder ber Profcribits ten murbe baber erft nach ben Reben fur ben Roscius Dtho und fur ben Rabirius jur Sprache gebracht; bagegen icheint ber Plan, bem Autronius und Sulla ben Butritt jum Senat

Cic. in Pis. 2, 5 Ego Antonium collegam, cupidum provinciae, multa in republica molientem, patientia atque obsequio meo mitigavi. Das ihm indeffen Cicero beswegen keineswegs traute, ihn vielmehr stets beobachten ließ und bazu namentlich ben Quastor bes Antonius P. Sertius brauchte, folgt aus Cic. pr. Sextio 3, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Cic. 12. Sallust. Cat. 26 Cicero collegam suum pactione provinciae perpulit, ne contra rempublicam sentiret.

<sup>3</sup> in Pis. 2, 5 Ego provinciam Galliam senatus auctoritate exercitu et pecunia instructam et ornatam, quam cum Antonio communicavi, quod ita existimabam tempora reipublicae ferre, in concione deposui, reclamante populo Romano. S. hierzu Orelli. in Rull. I, 8, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XXXVII, 25.

<sup>6</sup> χρεών αποκοπάς. Dio l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. II, 1, 3.

obrigkeitlichen Memtern wieder ju verschaffen, mit bem et bes Rullus vollig gleichzeitig gemefen ju fein. ag bagu ging von bem Bolkstribun &. Cacilius, einem ober Better bes Sulla aus, und bas Unternehmen mochte 1 Pflichten ber Bermanbtschaft entschulbigt werben. igen berjenigen jeboch, welche ftrenger urtheilten, erschien ein Bergeben gegen bas Unfebn ber Gerichte 1. by war nur wenige Tage offentlich aufgestellt, als am ar baruber im Senat berathen wurde. Sier erflarte Mitor D. Metellus, daß Sulla selbst denselben nicht an Mil gebracht wunschte 2, und Cacilius gab die Sache auf. folte es auch hierbei nicht an Geruchten von Gewaltim, welche zur Unterftugung bes Planes beitragen foll: man behauptete, baß Gladiatoren, welche Gulla gebite, bagu beftimmt gewefen feien, erzählte auch von mgen, welche Autronius, beffen Unbanger zugleich zu ber intenten Claffe gehorten, ausgestoßen haben follte 3.

Die Rebe fur ben &. Roscius Otho foll eine burchaus gu-Berentessung gehabt haben. Das Gefet beffelben über thinks ber Ritter im Theater war bereits 3 Jahre zuvor nd von einem Berfuch, baffelbe auf gesetlichem Bege in, war nicht die Rede. Dagegen erzählt Plutarch 4, Bolt, Die Bestimmung bes roscifchen Gefebes fur eine fung haltenb, ben Urheber beffelben mit Bezisch im mpfangen habe, und da bie Ritter fich feiner angem, ein heftiger Streit entstanden sei, daß aber Cicero bil nach bem Tempel ber Bellona gerufen und befanftigt und baffelbe, nach dem Theater gurudgefehrt, mit bem bollig verfohnt gemefen fei. Belcher Grunde fich Ci= babei bediente, ift nicht befannt. Das Berbienft aber, ser fich baburch erwarb, muß um so hoher angeschlagen 1, ba es offenbar nur ein neuer Berfuch der Neuerungs:

Cic. pr. Sulla 22, 63 res judicatas videbatur voluisse rescindere. pr. Sulla 5. 62 u. 65.

pr. Sulla 22, 62. 64-66. ejus voces, ejus minae ferebantur; spectus, concursatio, stipatio, greges hominum perditorum metum stitionesque afferebant.

Cic. c. 13.

süchtigen war, welcher baburch vereitelt wurde 1. Daß Senat und Ritterstand gemeinschaftlich den Bewegungen entgegenwirtsten, welche den Senat erschüttern sollten, war ein Aergerniß für Alle, welche auf solche Bewegungen sannen, und es kann daher nicht Bufall gewesen sein, was dem Volke, nachdem es die Ritter 3 volle Jahre im Besit ihres Ehrenplates gelassen hatte, Veranlassung gab, sich dagegen aufzulehnen. Das Bolk war gegen den Roscius und sein Geset aufgewiegelt worden, weil man es ungern sah, daß Senat und Ritterstand zusammenbielten.

Dieselbe Parthei aber, welche auf biese Beise ben Bertheibigern ber Ordnung und Gefetlichkeit fich gegenüberftellte, verfuchte balb einen neuen Angriff 2. Der Bolfstribun E. Labie: nus, beffen Dheim Q. Labienus bei bem Aufftanb bes Satur ninus getobet worben war 3, flagte ben G. Rabirius an, ben Saturninus umgebracht und baburch bes Sochverrathe (porduellio) fich fculbig gemacht zu haben. Die Sache fetbit war 36 Jahre fruber ale die Antlage vorgefallen und G. Rabirius bereits hochbejahrt. In feiner Berurtheilung tonnte, fo fern bie: felbe nur feine Person betraf, wenig gelegen fein; G. Rabirius aber mar Senator 4, und die Ermordung bes Saturninus und feiner Partheigenoffen mar in Folge eines Cenatsbefcluffes gefcheben, welcher bie Confuln beauftragte, mit Bugiebung ber Boltetribunen und Pratoren fur bie Erhaltung ber Gewalt und ber Soheit bes romifchen Bolfes Gorge ju tragen 5, obwohl bem Saturninus, nachbem bas von ihm befette Capitol einges nommen worben, von G. Marius ein Gicherheitsverfprechen gegeben worben mar 6. Die Anklage gegen ben Rabirius met

<sup>1</sup> Bgl. noch Plin. N. H VII, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Allgemeinen fagt Cicero barüber in Pis. 2, 4: Ego in C. Rabirio perduellionis reo XL annis (genauer Dio Cass. XXXVII, 26 πρὸ \$ που καὶ τριάκοντα ἐτῶν) ante me consulem interpositam senatus auctoritatem sustinui contra invidiam atque defendi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Rabir. 6, 18. 7, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 26. Rad, pr. Rab. 11, 31 geborte er ju ben Rittern.

<sup>5</sup> pr. Rab. 7, 20. Ueber die Mitwirfung des Rabirius Suet. Caesar 12.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Rab. 10, 28. Bgl. Appian. B. C. 1, 32 u. 33. Plutarch Mar. c. 30.

; jugleich ein Angriff auf bas Ansehn bes Senats, und bie mibeilung beffelben konnte jur Berhinderung funftiger Bek abnlicher Art beitragen. War aber Labienus bas Werks Inberer, welche bie Demuthigung bes Senats planmagia den, - und daß Cafar ben Labienus zu ber Anklage bes habe, verfichert sowohl Sueton als Dio Caffius 1 - fo it Bertheidigung des Rabirius um fo wichtiger, je mehr Mache batte, folden Planen entgegenzuarbeiten. Sorten= ■ Cicero führten daher gemeinschaftlich seine Sache 2, und ing ihnen feine Losfprechung ju bewirten. Indeffen tom= h Briebung auf die in diefer Angelegenheit von Cicero me Rebe noch folgenbe Umftanbe in Betrachtung. Proceffe wegen Sochverraths pflegten feit alterer Beit Mannern entschieden ju werben, welche bas Bolf bagu m hatte 3, und dem von ihnen Berurtheilten stand es frei, 🕯 Bilf zu appelliren. Die Größe des Verbrechens brachte ich in ungewöhnliche Strenge der Strafe mit fich, und merkidicher Tod pflegte benjenigen zu treffen 4, welcher Findig allart worden war. Kam die Sache an das Bolk, mitte bazu bie Comitien ber Centurien auf bas Mars= ferin werben 5. Der Bergang ber Sache mar hiernach, Conton und Dio Cassius berichten, folgender. Trot bes Mandes, welchen die Parthei des Rabirius leistete, setten Syner und an ihrer Spise Cafar es durch, daß die her= den 2 Richter, ja baß C. Cafar felbst und E. Cafar bazu t wurden, wobei statt bes Bolks, wie es bas Berkommen t, ber Prator die Wahl gehabt hatte 6. Rabirius murde Heilt 7, berief fich jedoch auf bas Bolk, wurde aber auch Wiem verurtheilt worben fein, hatte nicht ber Prator Q. dis Celer burch Wegnahme bes Feldzeichens auf bem Jahit bie Berfammlung aufgeloft. Hierbei bemerkt noch Dio

IXXVII, 27. 37. Gafar und gabienus hatten gufammen unter Ger-

<sup>\*</sup> Er läugnete bie That. Dio XXXVII, 26. pr. Rab. 6, 18.

Dio XXXVII, 27.

Benn auch nicht immer. Liv. XLIII, 16. Manut. de leg. c. 21.

pr. Rab. 4, 11. 6 Dio XXXVII, 27.

Die n. Suet. Caes. 12.

Cassius (c. 28), es habe bem Labienus freigestanden 1, den Prozeeß zu erneuern, er habe es jedoch nicht gethan. Auch Sueton erzählt, daß Rabirius vom Casar verurtheilt an das Bolk appellirt, aber zugleich auch, daß ihm hierbei nichts mehr als die Hatte seines Richters genütt habe 2. Beide deuten auf diese Beise die Bereitelung der Anklage an, jedoch Sueton, in so fern der Angeklagte wirklich losgesprochen, Dio Cassius, in so fern die Bolksversammlung, eben als sie gegen ihn zu entscheiden im Begriff war, entlassen wurde.

Fragt man nun, auf welche Beife bie Rebe bes Cicero veranlaßt und unter mas fur Umftanben biefelbe gehalten wurbe, fo ift zuerft beutlich, baß fic an bas Bolt gerichtet war und baß Die Entscheidung von bem Bolte abhing 3, nicht fo beutlich aber, baß bie Rebe in ben Comitien ber Centurien und unter ben Umftanden gehalten murbe, unter welchen bas bon Dio Caffius ermabnte Bolksgericht Statt gefunden haben foll. eine halbe Stunde, flagt Cicero, fei ihm gum Reben geftattet, und zwar, mas bas Unbilligfte fei, vermoge einer Beftimmung bes Anklagers 4. Das Recht bagu hatte Labienus offenbar nur als Bolkstribun, hatte er es aber auch in ben Comitien ber Centurien? Bar es einem Bolkstribun überhaupt nicht geftat: tet, die Comitien ber Centurien ju berufen, und bedurfte er bagu ber Mitwirfung eines boberen Staatsbeamten 5, fo war er noch weniger ju eigenmachtigen Bestimmungen über bie bafelbft vorkommenben Berhandlungen befugt. Dagegen ift nicht un= glaublich, baß folche Bestimmungen von einem Bolkstribun in ben Eribuscomitien, welche von ihm berufen und geleitet wurben, gemacht werben konnten. Da es nun, wie aus ber Rebe

<sup>1</sup> Rady Schol. Bob. ad orat. in Clod. et Cur. V, 4 p. 337 freilich zweifelhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suet. Caes. 12 Sorte judex in reum ductus, tam cupide condemnavit, ut ad populum provocanti nihil acque ac judicis acerbitas profuerit. Son fabienus fagt Cicero pro Rabir. 4, 12 hic popularis a duumviris injussu vestro non judicari de cive Romano, sed indicta causa civem Romanum capitis condemnari coegit.

<sup>5</sup> diem poscere comitiis war ber Ausbruck für die Forberung, welchedie Tribunen bann an die hoheren Magistrate richteten. Valer. Antias ap— Gell. VII, 9, 9. Liv. XXVI, 3. XLIII, 16. Manut. de leg. c. 21.

(3, 8) hervorgeht, ber Antrag auf eine Gelbstrafe zu sein scheint, um welchen es sich handelte, so scheint in der Sache des Rabirius ein ahnlicher Fall eingetreten zu sein, wie in dem Proces des nach der Schlacht bei Drepanum des Hochverraths angeklagten P. Claudius Pulcher 1. Die Berhandlungen dieses Processes, welcher von den Bolkstribunen Pullius und Fundanius vor dem Bolke geführt war, wurde durch einen Sturm gestört, und da hierauf andere Bolkstribunen Einspruch erhoben, indem sie erklärten, daß Niemand in derselben obrigkeitlichen Burde die Anklage wegen Hochverraths zwei Mal gegen dieselbe Person wiederholen durfe, so wurde das Verfahren umgeändert und von den Anklägern auf eine Gelbstrafe angetragen, zu welz cher das Bolk den Angeklagten sodann verurtheilte.

Bird aber auf diese Beise mahrscheinlich, daß cs weber die Comitien der Centurien waren, vor welchen die Rede des Cicero gehalten wurde, noch die Strase des Hochverraths diejeznige, auf welche der Ankläger angetragen hatte, nachdem das Gericht der Centurien vereitelt worden war, so werden dadurch zugleich diejenigen Stellen der Rede in ein helleres Licht gesett, in denen von einer Aushebung des Gerichts wegen Hochverrath die Rede ist. Labienus soll sich nämlich darüber beklagt haben, daß dieses Gericht von Cicero gehemmt worden sei 2. Beist nun dieser die Behauptung seines Gegners nicht nur nicht zuruck, sondern rechnet er sich die Sache sogar als ein Berdienst an, was Andere bereits vor ihm sich erworden gehabt, so scheint er nichts Anderes zu meinen, als daß das über den Rabirius von den Comitien der Centurien auf dem Markselde gehaltene

Schol. Bob. I. i. p. 337. Bgl. Polyb. 1, 52. Cic. N. D. II, 3, 7.

<sup>2</sup> pr. Rab 3, 10 Nam de perduellionis, quod a me sublatum esse criminari soles, judicio meum crimen est, non Rabirii, wo eben so wie an anderen Stellen sublatum esse von der Bereitelung des Gerichts zu siehen scheint. Bergl. Ferrat. Epist. p. 60, der übrigens die Rede des Cicero auf die von Dio Cassus erwähnte Bolksversammlung bezieht und das judicium perduellionis von dem Gericht des C. u. E. Casar verstanden wissen will. Das aber die gegenwärtige Bolksversammlung nicht auf dem Marsseld, wo Ladienus vielmehr zuvor den Rabirius vergebens zu verderben gesucht hatte (10, 25), sondern auf dem Forum gehalten wurde, welches v. jenen nesarii sceleris vestigiis entsündigt werden soll, geht auss Deutlichste aus 4, 11 hervor.

Bericht nach fruberen Beispielen, bei benen man ahnliche Grunbe gehabt, von ihm verhindert worden fei. Roch mahricheinlicher wird bies burch ben Busammenhang, in welchen bamit bie Behauptung gefest wird, bag Labienus, ohne bag bas Bolt es verlangt babe, burch die Duumvirn einen romifchen Burger babe perurtbeilen laffen, und zwar unter fo barten Formen, baß es fcbiene, als habe er biefelben nicht aus ber Begenwart ober ber nachften Bergangenheit, fonbern aus ben Berichten ber Unnalen und ben Commentarien ber Ronige bergenommen. (5, 15). Rubmt fich nun Cicero, biefes graufame, feiner Reinung nach nicht tribunicische sondern tyrannische Berfahren verhindert ju haben, fo fcheint badurch angebeutet zu fein, baf ber von Dio Caffius allein genannte Metellus wohl nur im Auftraa bes Confule gehandelt hatte, und baß Cicero, beforgt gemacht burch bie Aufregung, in welche ber Unflager bas Bolt gefett batte, vielleicht noch bevor etwas gur Bertheibigung bes Angeflagten gefagt worden mar, auf bie von Dio Caffius angegebene Beife Die Auflosung ber Bersammlung bewirkte, mabrent freilich und dem Beugniß bes Dio Caffius fann bier bas bes Sueton entgegengefest werben - Labienus nicht verhindert werben tonnte, feine Rlage, obwohl in einer anderen Form vor die Eribus: Comitien zu bringen, vor welchen hierauf Rabirius zuerft von Bortenfius, fobann von Cicero verurtheilt murbe 1.

Es war der Antrag auf eine Geldstrafe (irrogatio multee), mit welcher Labienus nunmehr auftrat. Außer der Ermordung des Saturninus sollte dieser Antrag noch durch eine Reihe anz derer Beschuldigungen unterstütt werden, welche das Leben des Angeklagten zu belasten schienen 2. Der Tod des Saturninus und die dabei verübten Gewaltthätigkeiten blieben indessen der Hauptgegenstand, und hiergegen bemuht sich beswegen auch Ciccero den Rabirius zu rechtsertigen, obgleich bereits Hortensus die Grundlosigkeit der Anklage erwiesen zu haben schien 3. Der Inhalt der Rede ist daher folgender.

Es fei nur ein Angriff auf bas Ansehn bes Senats und ber Confuln, ber burch bie Anklage eines schwachen und ver-

Go Riebuhr ju ben von ihm herausgegebenen Fragmenten bes Giecero. Anbere Drumann V, p. 436, ber bem Ferratius folgt, u. VI, p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2, 7-3, 8. <sup>3</sup> 6, 18.

pen Greifes versucht werbe, und ber Bred fein anberer als Straftofigteit ber Unruhigen und Bermegenen. Beit, welche ber Unklager bem Bertheibiger geftattet habe, Minreichenb, ba andere Beschulbigungen taum ber Biberles beburften, der Rlage über die Ermordung des Saturninus nicht sowohl bie Beredsamkeit bes Bertheibigers als bas n bes Confule entgegengesett werden musse (1, 2. 3, 9). ichwerde namlich über bie Hemmung bes Gerichts über mth betreffe nur den Conful, der hier, indem er die times Burgers gegen ein graufames und tyrannisches im in Schut genommen, sich mehr als Bolksfreund barbabe, ale ber Tribun, ber benfelben bamit bebrobte (3, 6. 17). Die That felbst murbe Rabirius gern bekennen, to fe vollbracht hatte; benn fie wurde ihm nur gur Chre und Labienus felbst muffe eingestehen, daß biefelbe ant gefcheben fei, fo fern er einraume, bag man mit be Baffen ergriffen habe (6, 18. 19 u. 11, 31). er Met lebe auch, wo fo viele und hoch gestellte Danner mit Gran Belie vorangegangen, von den Uebrigen nicht anders phandelt wenden tonnen (8, 24), bas Sicherheitsverfprechen ict, wit Rarius bem Saturninus gegeben, habe nur er allein, ber ben Senat gemahrt 1. Aeußerungen über ben Marius, fe Labienus fich erlaubt habe, wurden übrigens dem Ruhme an nicht nachtheilig sein; auch jest wurden bei ben inne-Mein, von denen der Staat bebroht werde, Confuln und met nicht anders verfahren können (12, 35).

In thnlicher Angriff übrigens wie auf den Rabirius wurde thekiben Zeit auch auf den C. Piso, den Consul des Jahres macht. Für das um die Sache des Adels erwordene Berschie berfelbe jest durch eine Anklage gezüchtigt werden, wegen Bedrückung des von ihm verwalteten Salliens wiero gegen ihn erhoben wurde. Es gehörte zu den Berschen des Cicero um die Parthei des Senats, daß er des Plagten sich annahm, und die Lossprechung desselben besiehte?

<sup>1 10, 28.</sup> Bgt. noch über ben Inhalt ber gangen Rebe: Cic. Orat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cic. pr. Flacco 39, 98. Sallust. Cat. 49.

4) Reben über die Kinder ber Profcribirten und bei ber Ablehnung der Proving. Gefet gegen ben Ambitus.

Indem Cicero fich bem Borfchlag bes Rullus widerfette, und bas roscische Gefet, ben Rabirius und Difo vertheibigte, batte er fich ber Parthei bes Senats fo entschieden angeschloffen. baß ein Rudtritt ober ein Schwanken in ben einmal angenoms menen Grundfagen ibm felbft wenig genutt und bem Staate nur geschabet haben murbe. Die Sache ber Abelsparthei murbe baber von ihm verfochten, auch als es fich barum hanbelte, ein unbilliges und ichon nach bem Beispiel ber Borfahren verwerf= liches 1 Gefet aufzuheben. Bor ben Profcriptionen bes Gulla hatten die Rinder ber Berurtbeilten gesetlich niemals fur bie Bergehungen ihrer Bater zu buffen gehabt. Gulla aber batte bie Rinber und Entel ber Geachteten von Staatsamtern und vom Senat ausgeschlossen 2, obgleich mehrere von ihnen aus ben angesehensten Ramilien ftammten. Um von biefem Gefete befreit ju werben, ichien endlich, nachbem fo viele Berorbnungen bes Sulla aufgehoben worden waren, die Beit getommen ju fein. Muf Beranlaffung vielleicht bes Cafar und unterflugt von einem Bolkstribun icheinen die Betheiligten fich unmittelbar an bas Bolt gewendet, und biefes um Burudnahme beffelben angefprochen zu baben 3.

Die harte und Ungerechtigkeit bes Gesetes war beutlich, bie Bahl ber Betheiligten aber nicht gering, und ber Weg, auf welchem sie ihre Absichten burchzuseten suchten, machte bie Bornehmen zu ihren Gegnern, auch wenn bie Gewährung ihrer Forberung weniger gefährlich gewesen ware. Die Rebe, welche Cicero in bieser Angelegenheit hielt, gehorte indessen zu benjenigen, in benen er am meisten Ursache hatte, seine Beredsamkeit aufzubieten; es war schwer, bas Bolk in einer Angelegenheit zu überzeugen, wo ber Nuten, um bessenwillen ein verhaftes Geset beibehalten werden sollte, mehr auf ber Seite der Bors

Dionys. Hal. Ant. Rom. VIII, 80. Senec. de ira c. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dionys. l. l. Liv. Epit. 89. Vellej. II, 28, ber sogar bemerkt, bie Söhne von Senatoren hätten die Lasten ihres Standes zu tragen gehabt, ohne bessen Rechte zu genießen. Plutarch. Sulla 31. δ δὲ πάντων άδικώτατον έδοξε τῶν γὰς προγεγραμμένων ἦτίμωσε καὶ υίοὺς καὶ υίωνοὺς καὶ τὰ χρήματα πάντων ἐδήμευσε.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plutarch. Cic. c. 12. Dio Cass. XXXVII, 25.

n als bes Boles ju fein fchien. Er verftanb jeboch, bie : ber Sache zu milbern. Er bekannte, bag es graufam fei, ner, welche von eblen Eltern und Boreltern abstammten. ber Bermaltung offentlicher Ungelegenheiten fern ju halten; Mingig aber fei ber Staat von ben Gefegen bes Gulla, m ohne dieselben nicht bestehen konne 1. Nach Vinius 2 Die Rinder der Proscribirten selbst beschämt guruckgetreten fiero 3 ruhmt fich nur, durch Bereitelung ihrer Abfichten in Unruben vorgebeugt zu haben. Der Senat Scheint ich bagu beauftragt gu haben; er beschwichtigte bas Bolt minliches Unfehn, vielleicht burch Grunde, die von Mitm bes Abels nicht einmal burchgehenbs gut geheißen wermoten, baber bie Bemerkung in ber Rebe gegen ben Difo, h frindschaften, die er sich dabei zugezogen, nur ihm, und im Senat gegolten batten.

by pu den tribunicischen Rogationen, durch welche das beitet des Cicero beunruhigt wurde, auch der Antrag auf Schuldenerlaß gehörte? Dio Cassius 4 sagt es ausdrückzim Schuldenerlaß gehörte? Dio Cassius 4 sagt es ausdrückzim weden könnte, ein Schuldenerlaß aber war ein zu gezeichnes Unternehmen, um ohne eine allgemeinere Umwälzung Berhilmisse bewerkstelligt zu werden, und ungleich schwierizted als die übrigen Vorschläge der Volkstribunen, welche Siero zu vereiteln gelang. Die Geschichte der catilinarizbeschwörung zeigt, daß man erst von der Ausschrung Inshläge des Catilina einen Schuldenerlaß erwartete 5, und in dieser Angelegenheit gehaltenen Vortrag keine Spurken. Die Bewegungen also, welche in Folge des Bezeinen Schuldenerlaß herbeizusühren, entstanden sein solz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quinctil. XI, 1, 85.

<sup>1</sup> N. H. VII, 31 Te orante proscriptorum liberos honores petero

in Pis. 2, 4 Ego adolescentes bonos et fortes, sed usos ca confine fortunae, ut, si essent magistratus adepti, reipublicae statum undauri viderentur, meis inimicitiis, nulla senatus mala gratia, comirum ratione privavi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> XXXVII, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sallust. Cat. 21. 33 Cic. in Cat. II, 9, 18.

Icn 1, werben nur auf bie catilinarifche Berfchworung bezogen werben konnen; nennt fich bagegen Cicero felbst einen vindex aeris alieni 2, und beutet er bamit an, bag er ber Glaubiger fich gegen ihre Schuldner angenommen, ober eine Beeintrachtis gung ber Erfteren burch bie Letteren nicht gebulbet babe, und fagt er an einer anberen Stelle mit beutlichen Borten, bag niemals zwar die Schuldenmaffe großer gewesen, aber auch nies mals beffer und leichter bezahlt worden fei, weil biejenigen, welche ber hoffnung, ihre Glaubiger ju hintergeben, beraubt worben feien, augleich fich genothigt gefehen hatten, au bezahlen 3, fo scheint dies auf Ginrichtungen hinzuweisen, woburch bie Unspruche ber Glaubiger befriedigt ober bie Bezahlung ber Soulben leichter ermöglicht werben follte. Da nun Cicero in ber zweiten an bas Bolt gehaltenen Rebe gegen ben Catilina 4 Bergeichniffe ber aus ben angeordneten Guterverfteigerungen gewonnenen Ginnahmen ermahnt, welche bemnachft fatt bes erwar= teten Schuldenerlaffes von ihm veröffentlicht werben wurben, fo scheint daraus geschlossen werben zu tonnen, bag Cicero be reits vor bem Musbruch ber catilinarischen Berschworung auf Mittel bedacht gemefen mar, wodurch die Befriedigung ber Glaubiger ohne Barte gegen bie Schuldner erleichtert werben follte. Bielleicht bag Cicero bazu feinen Ginflug auf bie Pratoren benutte, und es burch biefe babin ju bringen fuchte, bag bie Schuldner burch Aufopferung eines Theils ihres Bermogens ibre Glaubiger gufrieben ju ftellen genothigt murben.

Die sechste ber consularischen Reben, welche Cicero spater zusammen herausgab, wurde von ihm vor bem Bolte gehalten, als er ber ihm vom Senat zugetheilten Provinz Gallien ent sagte 5. Da bie Uebereinkunft, welche er mit seinem Amtegenoffen einging, als er ihm bie Berwaltung von Macebonien ab-

de off. II, 24, 84 Nunquam vehementius actum est, quam me consule, ne solveretur etc.

<sup>2</sup> ad Att. II, 1, 11 Freilich läßt sich auch babei an bie Gefahren ber catilinarischen Berschwörung benten. Eben so ad Q. fr. 1, 1, 6. Wie sehr inbeffen bamals ber Erebit und bie Preise ber Güter gefunten waren, geht aus Val. Max. IV, 8, 3 hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de off. II, 24, 84.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 9, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. II, 1, 3 quum provinciam in concione deposui.

trat, bereits vor bem Anfang bes Jahres erfolgt mar 1, und bie Bertheilung ber Provingen in ber Regel nicht Sache bes Bolls. fonbern bes Senats ober Folge eines Bergleichs ber Betheiligten felbft mar, fo fcheint es befrembend, daß Cicero auch in biefer Angelegenheit vor bem Bolte auftritt. Inbeffen mar langft von ihm bie Erflarung gegeben worben, weber nach einer Proving, noch nach einer Ehre, noch nach irgend einer Auszeichs nung ober einem andern Bortheil ftreben ju wollen, mobei ein Bolfstribun verbindernd einschreiten fonnte 2. Seine Abfict war baber, auch bie Proving Gallien, welche ihm nach bem Zaufch mit Antonius jugefallen war, aufzugeben. nich nun darüber Gerüchte unter bem Bolfe verbreitet haben. welche Cicero zu widerlegen wunfchte, ober eine gesetliche Rothwenbigfeit gur Rechtfertigung bes gethanen Schrittes vorhanben fein, Cicero glaubte fich offentlich baruber erflaren gu muffen, und gab baburch bie, wie er hinzufugt, vom Genat mit Belb und Truppen wohl ausgeruftete Proving auf, obgleich bas Bolt bagegen mar 3. Die Bermaltung berfelben murbe fpater bem mit Cicero befreundeten Prator D. Metellus Celer ju Theil, inbeffen geht aus einem im nachften Sahre geschriebenen Briefe bes Cicero an benfelben bervor, bag bie Entfagung nicht biefem ju Gefallen erfolgt mar, obwohl Cicero, fo viel er tonnte, barauf einwirkte, bag Metellus bie Proving erhielt 4. Berbaltniffe fo wie bie bes Staates 5, fagt er vielmehr, batten ce fo mit fich gebracht, und von Tage zu Tage verschaffte ibm biefer Entschluß großeren Rugen und großere Freude 6. Abneigung gegen bie ibm fpater aufgebrungene Bermaltung von Gilicien und feine Ungebuld, bavon befreit ju merben, beweift, wie wenig ibm ber Aufenthalt in ber Proving jufagte.

Reben ben bisher erwähnten Bewegungen waren es vor Allen bie Bewerbungen berjenigen, welche fich zu ben Comitien bes Jahres 63 gemelbet hatten, wodurch bie offentliche Auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio Cass. XXXVII, 25. <sup>2</sup> in Rull. I, 8, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Pison. 2, 5. <sup>1</sup> fam. V, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Pis. 2, 5. pr. Flacc. 35, 87.

Dio Caffius fagt (XXXVII, 33), daß Beforgniffe wegen ber Berichwörung des Catilina ben Ciccro bewogen hatten, in Rom zu bleiben, und ben Metellus nach Gallien geben zu laffen.

merkfamteit gefeffelt murbe. Cafar hielt um bie Pratur, Cati: lina jum zweiten Male um bas Confulat an. Außer ber Pras tur jedoch lockte ben Ersteren zugleich die Aussicht auf die eben burch ben Tob bes Metellus Pius erledigte Burbe bes Pontis fer Marimus. Gervilius Isauricus und Q. Catulus, Manner bes größten Berbienftes und Unfehns, maren feine Mitbemers ber 1, und leicht murbe einer von beiben ben Sieg bavongetres gen baben, mare nicht bas Befet bes Domitius, welches burch Sulla aufgehoben worben mar, auf ben Borfchlag bes Labienus erneuert worben. Rach biefem Gefet, welches im Jahr 103 v. Chr. bie Ernennung ber Priefter von ben Collegien auf bas Bolt übertrug 2, murde bie Bahl von ber Mindergahl ber Eri: bus vorgenommen, und ber Gemahlte hierauf von bem Colle: gium, in welches er geborte, cooptirt 3. Die Babl lag auf biefe Beife in ben Banben bes Bolfe, und bie Cooptation gefcah nur, weil man fich fcheute, bas Bertommen zu verleten. Die burch eine verschwenderische Freigebigfeit unterftusten Bewerbungen bes Cafar hatten baher ben Erfolg, bag berfelbe in ben Eribus, ju benen feine Mitbewerber geborten, mehr Stims men erhielt als jeder von diefen in allen gufammen 4. Reihenfolge ber Begebenheiten bei Gueton zeigt, baß bies noch vor ber Ernennung bes Cafar jum Prator gefchab, mabrenb Dio Caffius die Sache in die Beit nach ber Berurtheilung ber Mitverschworenen bes Catilina fest 5, ja bie Bahl bes Cafar aus der Milde, mit welcher er fur diefelben gesprochen batte, bergeleitet wiffen will.

Bu ben ernstlichsten Besorgnissen führten indessen die Bewerbungen um das Consulat. Außer D. Junius Silanus, &
Licinius Murena und Servins Sulpicius hat auch Catilina sich
von Neuem dazu gemeldet. Der ungunstige Erfolg, welchen
seine Bewerbungen im vorhergehenden Jahre gehabt hatten, hatte
ihn nicht muthlos gemacht. An der von ihm schon damals an
gestisteten Berschworung 6 hatten nicht weniger als 11 Senato:

potentissimi duo competitores. Sueton. Caes. 13. Plutarch. Caes.
 Dio Cass. XXXVII, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sueton. Nero c. 2. <sup>3</sup> Cic. in Rull. II, 7, 18. 19.

Sucton. Caes. 13. 5 Dio Cass. XXXVII, 37.

<sup>6</sup> Bu Anfang bes Junius im 3. 64 v. Chr. Sallust. Catil. c. 17.

und 4 Ritter Theil genommen neben vielen bei ben Ihrigen febenen Ginwohnern ber Municipien und Colonien. Andere machtigere — und man nannte insbesondere ben M. Gras-- follten feine Unschläge beimlich begunftigen, auch Junaus angefehenen Familien ihm jugethan fein. Catilina hatte Schulbenerlaß, Aechtung ber Beguterten, obrigfeit: Temter und Priefterthumer, Raub und Plunderung vermund auf bie Unterftugung hingewiesen, welche Piso im Men Spanien, P. Sillius aus Nuceria in Mauretanien 1 L. Antonius, welcher, wie er hoffte, sein Amtsgenoffe mwurde, eben fo ben Gingelnen einen Gib abgenommen 2. batte ber ungunftige Erfolg ber Bewerbungen bes Catiwilaufig auch die Abficht ber Berschworung vereitelt, bie ingeninde aber, welche jum Beitritt bewogen hatten, bauers fint, und Catilina konnte fortwährend auf die Anhanglich: beienigen rechnen, welche biefelbe Lage und biefelbe Roth tin vereinigte. Er felbft, beffen Thatigfeit und Bachfam= tit mit ben ihn umringenden Schwierigkeiten zuzunehmen schies in, und beffen gafter durch ben Schein mancher Tugenden ver-Mit wurden, wurde nicht mude, Unhänger jeder Art und auf Beife zu gewinnen 3, und that bies mit um fo glucklicherem g, je weniger es an Unzufriedenen fehlte. Auch Frauen 4 in feine Abfichten in Rom begunftigen, und gur Unterftugung Bewerbungen um bas Confulat versammelten fich eben fo demalige fullanische Solbaten, die mit gandereien belohnt ibm waren, welche sie verschwendet hatten 5, als durch das fullanischen Beit heruntergekommene Marianer. **6. Antonius follte noch unter seine Freunde gehören 6.** Inter biefen Umftanben mar ein ftrengeres Gefet gegen ben bites dasjenige, wodurch man die gewaltthatigen Berfuche Beatilina und seiner Unbanger zunächst zu beschränken suchte.

Bas Salluft von biefem fagt, ift indeffen nach Cic. pr. Sulla 20, m berichtigen. Sillius war in bas jenfeitige Spanien geschickt worben

unterhandelte von hier aus mit dem König von Mauretanien.

Sallust. Cat. 21. Dio Cass. XXXVII, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sallust. Cat. 21. Cic. pr. Coel. 5, 12. 6, 13. 14.

<sup>·</sup> Sempronia Sall. Cat. 24. 25.

pr. Mur. 24, 50 bef. aus Arretium und Fafula. Plut. Cio. c. 14. pr. Mur. 21, 49.

Der Genat hatte ichon bas Jahr zuvor ein folches Gefet beab: fichtigt, mar aber burch tribunicifchen Ginfpruch baran verbin= dert worden 1. Jest foll einer ber Mitbewerber bes Catilina, ber als Rechtsgelehrter angesehene Servius Sulpicius, baffelbe betrieben und beshalb bem Cicero Borfchlage gemacht baben. Cicero aber, beffen Leben Catilina icon ofter bebrobt batte, war gern bereit, die nothigen Schritte bagu zu thun. Go wurde ein Befet ausgearbeitet, worin gegen biejenigen, welche ju Befte: chungen bie Sand geboten hatten, bie Strafe erhoht, ein Eril von 10 Jahren gegen die verurtheilten Bewerber, Rrantheits: entschuldigungen aber von Seiten ber Angeklagten fur unfatts baft erklart murben 2. Much Glabiatorenspiele, wofern fie nicht teftamentlich angeordnet waren, follten in ben nachften 2 3abren vor ben Bewerbungen von ben babei Betheiligten nicht ge= geben werben burfen 3. Die Buftimmung bes Genats zu biefem Befete ju erhalten, mar ohne Schwierigkeit, und von bem Bolte ruhmt Cicero felbft, bag es baffelbe ohne eine Storung der öffentlichen Rube angenommen habe.

## 5) Umtriebe bes Catilina bis zu feiner Entfernung aus Rom.

Dhne auf die Schärfung des calpurnischen Gesetes zu achsten, schien Catilina vielmehr jedem Gesete Trot bieten zu wolzlen 4. In einer Bersammlung seiner Anhänger, welche turz vor der Consulwahl von ihm gehalten wurde, äußerte er sich abermals auf eine so gefährliche Weise 5, daß der Senat für gut fand, die Comitien, welche am folgenden Tage Statt sinden sollten, zu verschieben, damit zuvor darüber berathen werden könnte. In der zahlreich besuchten Bersammlung aber, welche hierauf am nächsten Tage gehalten wurde, forderte Cicero den dasselbst anwesenden Catilina auf, sich über dassenige, was von seinen Teuserungen bekannt geworden war, zu erklären, und

Ascon. ad orat. in tog. cand. p. 83 u. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Mur. 23, 47, 41, 89. pr. Planc. 34, 83. Schol. Bob. pr. Sulla p. 362. Dio Cass. XXXVII, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Vatin. 15, 37. pr. Sext. 64, 133. Schol. Bob. p. 309 u. 324.

<sup>4</sup> G. b. Schilberung feines Befens pr. Mur. 24, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Mur. 25, 50. Bgl. Sall. Cat. c. 20.

: nahm feinen Unftand, ju antworten, bag es von ben a im Staate vorhandenen Rorpern, bem ftarteren bis jest tauptlofen, fo lange er lebe, nicht an einem Saupte fehlen 1. Der Senat fühlte ben Ucbermuth; ber Befchluß aber. be hierauf gefaßt wurde, ermangelte gleichwohl ber nothigen nge; bie Ginen furchteten ju wenig 2, bie Unbern ju viel, m Triumph bes Catilina war um fo größer, je weniger to frechen Worten zu magen schien. Auch dem Cato, der int einer Anklage bedrohte, hatte er wenige Tage zuvor ert, er werbe bas Feuer, mas an feine Guter gelegt werben t, nicht burch Baffer, fondern burch Ginreißen bampfen. — Die Caffius 3 hatte Cicero von den Gefahren gesprochen, mm er felbst bei ber Abhaltung ber Confularcomitien bes made, war aber nicht im Stande gewesen, den Senat im Beschluß, wie er ihn wünschte, zu vermögen, da man micht gang traute, und feine Befchulbigungen gegen ben Milim aus Privatfeindschaft herleitete.

Die Comitien ber Consulwahlen wurden von Cicero gehalz ten i. Cetilina erschien in Begleitung des Autronius mit einer diktichen Menge bewaffneter Anhänger, entschlossen durch einen Mitzenden bas Leben des Consuls so wie auf das seiner Mitzenden seine Wahl zu bewirken 5. Den Cicero aber schützte in die Menge der Freunde und Anhänger, in deren Bezug er auf dem Marsfelde erschien, sondern auch der Unzeh, wie er zur Sicherung seines Lebens genöthigt worden ihm Panzer unter seiner Toga anzulegen. Dhne daß Castonal Panzer unter seiner Toga anzulegen. Dhne daß Castonal Panzer unter welche er sich in seiner Hoffnung, das Conzentier, durch welche er sich in seiner Hoffnung, das Conzentier, abermals getäuscht sah 6.

Catilina mochte jest verzweifeln, im Befit einer gefeslichen will feine Abfichten erreichen ju tonnen. Außerbem fland

<sup>.</sup> pr. Mur. 25, 51. Plutarch. Cic. c. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Mur. l. l. pr. Sulla 18, 51 Vos enim tum, judices, nihil rabetis, neque suspicabamini.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XXXVII, 29. <sup>4</sup> pro Sulla 18, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sulla 1. 1. pr. Mur. 26, 52 Sallust. c. 26. Cic. in Cat. I, 5, Dio Cass. XXXVII, 29.

<sup>6</sup> S. b. porberg. Stellen u. Plutarch. Cic. c. 14.

bie Rudtehr bes Dompejus aus Afien bevor, und bie neue Sestaltung ber Berbaltniffe, welche bavon erwartet wurde, machte Das Biel, nach welchem er ftrebte, immer ungewiffer. Dies beftimmte ibn, die Beit, in welcher noch ber eine ber beiben Con: fuln ein ehemaliger Freund 1, und ber andere ein, wie er meinte, nicht ju gefährlicher Feind mar, ju benugen, und mit ben Baf: fen in ber Sand die beabsichtigte Staatsummalzung ju verfus Namentlich reigten ihn bie ehemaligen Golbaten bes Sulla 2, und fanden fich ichaarenweise bei bem En. Manlius ein, welchen Catiling unmittelbar nachbem bie Confularcomitien ein fo ungunftiges Ende fur ihn genommen hatten, nach gafula in Etrurien geschickt hatte, um bafelbft aus ben hier befonbers gablreichen Unzufriedenen ein Beer zu bilben. Inbeffen follte ber Aufruhr auch in anderen Gegenden Staliens beginnen, und ein gemiffer Septimius aus Camerinum murbe baber nach Dicenum, G. Julius nach Apulien, P. Gulla, wenn anders bie fpateren Beschulbigungen seiner Unflager, gegen bie ihn Cicero ju recht= fertigen fucht, Glauben verbienen, nach Reapel, Anbere an an= bere Orte geschickt. Much ju Rom murbe Manches vorbereitet, bem Cicero fortwahrend nach bem Leben getrachtet, Berfuche gu Brandstiftungen gemacht und die Bewaffnung ber Unbanger bes Catilina fortgefest 3.

Sallust erzählt, daß Cicero vom Anfang seines Consulats an durch Fulvia, die Geliebte des in dieselbe verwickelten D. Curius 4, von Allem Nachricht erhalten habe, was ihm von den Anschlägen der Verschworenen zu wissen noch nicht hinreichend, um außerordentliche Schritte zu rechtfertigen. Es waren bestimmtere und vielseitigere Angaben erforderlich, und diese erfolgten, wie Plutarch (c. 15) erzählt, nicht lange nach den Conssularcomitien durch eine Anzeige, welche M. Crassus, M. Marcellus und Metellus Scipio dem Cicero machten 5. Durch einen Unbekannten waren dem Crassus Briefe an mehrere Personen übergeben worden, und unter diesen einer, welcher die Warnung

<sup>1</sup> Rady Dio Cass. XXXVII, 30 war er es noch immer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plut. Cic. c. 14. <sup>3</sup> Sallust. Cat. 27. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 95. Sall. Cat. 23. 28. Plut. Cic. 16. Bgl. in Cat. I, 2, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wgl. Dio Cass. XXXVII, 31.

ver einem bevorftebenben Blutvergießen, und ben Rath enthielt, fic beshalb aus ber Stabt zu entfernen. Erschredt burch biefe Radricht, vielleicht auch, wie Plutarch hinzufügt, in ber 26ficht, fich gegen ben Borwurf einer Begunftigung bes Catilina ju rechtfertigen, eilte Craffus in Begleitung bes Marcellus und Retellus Scipio noch in berfelben Nacht zum Cicero, welcher mit Unbruch bes Tages ben Genat gusammenrief, bie Briefe ben Mitgliedern beffelben, an welche fie gerichtet waren, übergab, und biefelben laut vorlefen ließ. Alle ftimmten unter einander überein, und ba jugleich D. Arrius, welcher Prator gewefen war, bon ben Busammenrottungen in Etrurien benachrich: tigte, und eben fo angegeben murbe, wie Manlius babei thatig fei, und eine anfehnliche Rriegsmannschaft zusammenziehe, ers wartend, was unterbeffen in Rom gefcheben wurde, fo erfolgte bierauf ber Beidluß, welcher bie Confuln in ber herkommlichen Korm mit außerorbentlicher Gewalt ausruftete 1.

Indessen muß die Glaubwurdigkeit dieser Berichte dahingesstellt bleiben. Gicero selbst 2 will den 21. October im Senat vorhergesagt haben, daß En. Manlius den 27. October in den Baffen sein werde, um das Blutvergießen zu unterstützen, welsches den 28. vom Catilina unter den Optimaten angerichtet werden solle. Die Borsichtsmaßregeln des Cicero hinderten den Catilina sein Borhaben zur Ausführung zu bringen. Eben so mislang die auf den 1. November anderaumte Besetzung von Präneste<sup>3</sup>, wo die Drangsale der sullanischen Zeit noch Nachzwehen und dadurch einen für die Anschläge des Catilina fruchtzbaren Boben hinterlassen hatten. Ein Brief aus Fäsulä aber, weichen der Senator E. Sänius um diese Zeit dem Senat mitstheilte, bestätigte die vielleicht in den Augen Rieler noch unzus verlässigen Nachrichten über die Unternehmungen des Manlius 4.

Dio Cassius fügt noch hinzu ταραχήν τε είναι, και ζήτησιν τών αίτιον αὐτῆς γενίσθαι. Ungenau scheint hier Sallust, in so fern er 1) bie Jusammentunft beim kāca, worin Gornelius und Barguntejus sich zur Ersmorbung des Cicero erbieten (c. 28 u. Cic. pr. Sulla 18, 52), vor den Senatsbeschluß seht und 2) c. 29 Ea quum Ciceroni nuntiarentur etc. nicht aur mit Plutarch und Dio Cassius, sondern auch mit Cicero in Widersspruch ist.

2 in Cat. I, 3, 7.

3 in Cat. I, 3, 8.

<sup>4</sup> Sallust. Cat. c. 30. Dio Cass. XXXVII, 31 τὰ δὲ ἐκ τῶν Τυροηνῶν ἀγγελλόμενα τήν τε αἰτίαν ἐπιστώσατο etc.

Gicero und ber ihm ergebene Theil ber Senatoren gogerte jest nicht bie wirkfamften Bertheibigungsanftalten ju treffen. Um ben Aufwiegelungen ber Ginwohner von Stalien außerhalb Roms zu begegnen, murbe beschloffen, ben D. Marcius Rer nach Safula, ben D. Metellus Creticus nach Apulien, bie Dras toren Q. Dompejus Rufus und Q. Metellus Celer aber, ben Erfteren nach Capua, ben Letteren nach Picenum ju fcbiden, mit bem Auftrag, je nachbem es bie Beit und bie Umftanbe erforberten, heere ju bilben. Außerbem murbe einem Sclaben, welcher von der Berschworung etwas entbeden wurbe, bie Rreiheit und 100000 Seftertien, einem Freien Straffofigteit und 200000 Seftertien verfprochen; auch follten bie Glabias toren nach Capua und anberen Stabten entfernt und ju Rom unter ben Befehlen ber nieberen obrigfeitlichen Beamten Rachtmachen gehalten werben 1. Gicero felbft zeigte fich bffentlich nicht anbers als mit einem gablreichen und bewaffneten Ges folge 2, und bie Nachrichten aus Etrurien veranlagten eine Uns flage wegen Gewaltsamfeit, welche von bem &. Zemilius Pauls lus gegen ben Catilina, nach Ginigen auch gegen ben C. Cetheaus 3 erboben murde.

Catilina unterbessen, ben Schein einer völligen Unbefangens beit annehmend, zeigte sich sofort bereit, sich ber in solchen Fällen üblichen Aufsicht 4 eines angeseheneren Burgers für die Dauer seines Anklagezustandes zu überliefern. Weber M. Lepisdus jedoch, an welchen er sich zuerst wandte, noch Cicero setbst, noch D. Metellus Geler wollten sich der damit verbundenen personlichen Berantwortlichteit unterziehen; erst M. Marcellus, der vierte, welchen er darum angesprochen hatte, nahm ihn bei sich auf 5. Die von Cicero getroffenen Sicherheitsanstalten aber und die Angst und Beforgnis, welche dieselben verbreiteten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Cat. c. 30. in Cat. I, init. <sup>2</sup> Plut. Cio. 16.

Schol. Bob. p. 320. Sallust. Cat. 31 lege Plautia interrogatus ab L. Paullo. Dio l. l. καὶ βίας — γραφήν τῷ Κατιλίνα παρεσπεύασε.

<sup>4</sup> libera custodia. Geib Gefch, bes rom. Criminglproceffes &. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Cat. I, 8, 19. Dio Saff. XXXVII, 32 nennt statt bes Marcellus ben Metellus, und sagt vom Catilina in Beziehung auf die Busammenstunft beim Laca καὶ λαθών τὸν Μέτελλον ήλθέ τε πρὸς αὐτοὺς etc., allein bieser war bamals wohl schon von Rom nach Picenum abgegangen.

i von feinen Gegnern benutt, ihn felbst verhaßt gu

milina glaubte übrigens bie Musführung feiner Unschläge be Beife nunmehr beschleunigen ju muffen, und versams Manu bie Baupter ber Berschworung in ber Racht bes 6. ter im Saufe bes D. Porcius Laca. Unter Bormurfen. en ihnen hier wegen ihrer Unthatigkeit machte, ermabnte burch Busammenziehung ber Truppen in Etrurien fo-B burch Aufwiegelung in anberen Theilen Staliens bie igleiten, welche jest beginnen follten, von ihm vorbereis den feien, und er felbft fich gu bem Beere gu begeben t, fobald als Cicero aus bem Bege geraumt fei. n & Barguntejus und ber Ritter C. Cornelius 2 erboten k Sache ju übernehmen, indem fie unter bem Borwand Sejuchs am nachsten Morgen bei Cicero Butritt zu erhals biten. Sierauf scheint verabredet worden zu fein, mas bie idleibenden zu thun haben follten, wenn Catilina die Stadt in bebe, wie namentlich Lentulus, Caffius und Cethegus Angelegenheiten bafelbft leiten, Autronius fich Etruriens bebigen, Andere in Neavel, wo fich P. Gulla bereits befand 3, lemerinum, Picenum und Gallien 4 fur bie Berfchworung im follten.

Indeffen wurde Cicero noch in berfelben Nacht von Allem bichtigt, was in biefer Versammlung besprochen und besin worben war 5. Er theilte sogleich mehreren Vertrauten gen sein Leben gefaßten Anschläge mit, sicherte sein haus fartere Wachen 6, und ließ die Verschwornen abweisen, i um ihr Vorhaben auszuführen, Einlaß begehrten. Raum

Sail. Cat. c. 31. Dio Cass. XXXVII, 31.

Sall. Cat. c. 28. Cicero in Cat. I, 4, 9 fagt nur Reperti sunt duo Romani und nennt pr. Sulla 6, 18 u. 18, 52 blos ben E. Cornez artarch ben Marcius und Cethegus (c. 16), Appian I, 3 ben Lentuz Cethegus, Dio Caff. XXXVII, 32 fagt δύο τινάς.
pr. Sulla 19, 53.

m Cat. I, 4, 9. II, 3, 6. pr. Sulla 19, 53.

n Cat. I, 4, 10. II, 3, 6. Plut. c. 16. Sall. c. 28.

In feiner Sicherheit bebiente sich Cicero, wie es scheint, besonbers ter Manuschaft aus ber. Prafectur Reate. in Cat. III, 2, 5. Bgl. 170 g. 26.

gab es jeboch eine Periode ber Berfchworung, wo Ciceros Bers legenheit großer mar. Die Rachrichten, welche er erhalten batte, festen ihn eben fo fehr um bes Staates als um feiner felbft willen in gurcht; es bangte ihm bor neuen Rachftellungen gegen fein Leben, und boch magte er nicht, die Bewalt, mit welcher ibn ber Senat ausgeruftet hatte, gegen ben Catilina ju gebraus den. Es fehlte noch immer an vollgultigen Beweisen, und bie Freunde bes Catilina waren jum Theil fo angefeben und made tig, die Sorglofigfeit ober ber absichtliche Unglaube felbft unter vielen Senatoren fo groß, baß Gewaltschritte bie schwerfte Berantwortung zuziehen fonnten 1. Unter biefen Umftanben ichien bie Entfernung bes Catilina aus Rom basjenige ju fein, mas theils bas Deifte bagu beitragen fonnte, feine Absichten aufaubeden, theils bem Cicero bie besten Mittel in bie Banbe lieferte, um bie Berichworung in ber Stadt ju unterbruden. Catilina felbft, beffen eigne Sicherheit in Rom, trot ber gurcht, bie er Underen einflogte, auf mehr als Gine Beife bebrobt mar, mar bagu langft entschloffen, ber Zag feiner Untunft im Lager bei Rafula mit bem Manlius verabrebet, ein filberner Abler vorausgeschickt 2, ja felbst Bewaffnete, welche ihn unterwegs (bei Forum Aurelium) erwarten follten, und es fcbien nicht fcwer, ibn gur Befchleunigung feines Entschluffes gu bewegen. Dem Inhalt ber erften catilinarischen Rebe gufolge und nach ben in ber aweiten barüber vorkommenben Erklarungen mar bies in bet That ber Grund 3, weshalb Cicero ben Genat ben 7. Rovens ber in ben Tempel bes Jupiter Stator ausammenrief.

Dieser Tempel lag am Enbe ber heiligen Strafe, ba wo man ben palatinischen Berg hinaufschritt, und gehörte, ba auf bem seit früherer Beit start befestigten Sügel eine Besahung lag, zu ben sichersten Orten ber Stabt 4. Catilina erschien hier mit Mehreren, welche die Nacht zuvor mit ihm im Sause bes Laca versammelt gewesen waren, in ber Hoffnung burch biese Dreis

Den Trot bes Catilina beweisen bie Worte in Cat. I, 8, 20 Refer, inquis, ad senatum etc. Bgl. außerbem 1, 2, 5. 6. 12, 30. II, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. I, 9, 24.

<sup>3</sup> Salluft Cat. c. 31 fagt nur sive praesentiam ejus timens, seu ira commotus, orationem habuit luculentam et utilem reipublicae.

<sup>4</sup> in Cat. I, 1, 1. Dionys. Hal. Antiq. Rom. II, 37.

figleit am besten gerechtfertigt zu fein. Allein man begegnete im mit Abscheu und Berachtung 1, und die Rebe, mit welcher ihn Cicero angriff, blieb nicht ohne Erfolg.

Die Frechheit scheltenb, mit welcher Catilina in ber Mitte berienigen erschienen fei, welche von ihm ju Opfern feiner verbrecherischen Abfichten bestimmt worben feien, und bie ibn felbft langft bes Tobes fur ichulbig erachtet batten, forbert ibn Gicero auf, bie Stadt ju verlaffen, in welcher er 1) nichts mehr erwarten tonne, weil feine Unschlage sammtlich entbedt und verrathen feien, in welcher ibn 2) nichts erfreuen tonne, weil alle guten Burger ibn haßten und furchteten, und 3) er felbft in bie Rothwendiateit verfeht worden fei, fich einer gefänglichen Aufficht au überliefern. Doge er fich baber bes Krieges freuen, welchen er an ber Spite bes von bem Manlius gesammelten Beeres gegen bas Baterland ju beginnen gebenfe. Durch augenblidlichen Tob ihn baran ju hinbern, habe ber Conful als lerbings fowohl bas Recht als bie Dacht, bem Stadte aber fei bamit jest wenig gebient. Mochte nur baburch bag auch bie Genoffen alle bem Catilina folgten, zugleich ber Same funftiger Uebel ausgerottet werben.

In dem trohigen Tone, bessen er fruher gewohnt gewesen war, vermochte Catilina auf biese Rebe nicht zu antworten. Er entgegnete nur, man moge nicht grundlosen Beschuldigungen glauben, seine Herkunft wie sein früheres Leben ließen ihn nur Gutes hoffen; er, ein Patricier, der eben so wie seine Borfahren manches Berdienst um den Staat erworden, bedürse nicht des Unterganges desselben, während M. Tullius, ein fremdgeborrener Bürger, ihn rette. Noch andere Lästerworte solgten; ein allgemeines Murren aber hinderte ihn, weiter zu sprechen, er horte, daß man ihn einen Feind und Verräther nannte, und seiner jeht nicht mehr mächtig, verließ er den Senat mit den Borten, da seine Feinde ihn gestissentlich ins Verzehren zu stürzen suchten, so werde er das Feuer, was ihn verzehren solle, durch Berstörung löschen?

in Cat. 1, 7, 16. II, 6, 12. Plutarch. Cic. c. 16. συγκαθίσαι μέν φυδείς επίμευνε τών συγκλητικών, άλλα πάντες άπό τοῦ βάθυου μετήλθον.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Αρξάμενος δὲ λέγειν ἐθορυβεῖτο· καὶ τέλος ἀναστὰς ὁ Κικέρων προςἐταξεν αἰτῷ τῆς πόλεως ἀπαλλάττισθαι, δεῖν γὰρ αὐτοῦ μὲν λόγοις, ἐκεί-

In ber nachften Nacht begab er fich aus Rom hinweg. Bevor noch Legionen ausgehoben murben, hoffte er fein Deer zu verstärken, und alles basjenige vorzubereiten, was zu einem Buge gegen bie Stadt erforderlich schien. Andere sollten unterbeffen hier seine Absichten befordern.

## 6) Die catilinarische Verschwörung von der Entfernung bes Catilina aus Rom bis zur Verurtheilung der Verschworenen an den Ronen bes December.

Mit Freude vernahm Cicero, bag Catilina bie Stadt verlaffen habe. Begab berfelbe fich in ber That nach gafula und erschien er hier als Unführer bes von bem Manlius gesammels ten Beeres, fo mußten bie Zweifel über feine Abfichten, welche bis jest ein entschloffenes Berfahren gehemmt hatten, vollig verfcminben. Die Beftigfeit jeboch, mit welcher Cicero Lags vorber ben Catilina angegriffen batte, fonnte leicht ein Unlag gu offentlichem Tabel werben; Dachtworte bes Confuls, tonnte man fagen, batten einen Ungludlichen bie Stabt ju verlaffen genothigt, um ferneren Berunglimpfungen ju entgeben, und ber Stadt bie burch grundlose Geruchte gestorte Rube wieberaugeben. Unbere bagegen mochten in ber Aurcht vor Catilina, welche fich ber Bemuther bemachtigt hatte, einen Grund finden, über bie Machlaffigfeit bes Confule ju flagen, welcher, anftatt feine Gewalt gegen einen gefahrlichen Burger zu gebrauchen, bemfelben gestattet hatte ju entweichen, und einen verberblichen Rrieg ges gen ben Staat zu beginnen. Gegen folde Befdulbigungen, welche jum Theil in ber That gegen Cicero erhoben wurden, fich au rechtfertigen und bie Menge baburch von bem mabren Beftand ber Dinge ju unterrichten, mar bie Abficht, mit welcher Cicero am nachsten Tage nach ber Entweichung bes Catiling bas Bolt gusammenrief und die zweite Rebe gegen ben Catilina bielt.

Catilina, heißt es barin, sei jest offen als Feind bes Staastes aufgetreten und weniger furchtbar nach seiner Entfernung als fruher im Innern ber Stabt. Seine Unschläge lagen einem Je-

rov d' önlois nolitevouisou, uisor eiras to teixos. Rach Dio Caffins XXXVII, 33 foll der Senat sogar beschloffen haben, Catilina muffe die Stadt verlassen.

be offen vor Augen, es fei eine Lacherlichfeit, an ein freiwillis get Eril zu glauben, und nichts zu bedauern als bag er nur b Benige mit fich genommen. Beit furchtbarer namlich feien bie Burudgebliebenen; boch auch biefe murben wohl thun, bem Catilina ju folgen; benn bie Beiten ber Dilbe und ber Schoz nung feien vorüber und Strenge werde ftatt ber Nachficht ein= treten. Bas mochten auch Golde noch hoffen, von benen bie Einen ben Frieben haßten, weil bie Trennung von anfehnlichen aber verschuldeten Befigungen ihnen ju fcmer fei, Die Unberen, weil fie trot ihrer Schulden nach Berrichaft trachteten, noch Andere, weil fie bas burch bie Schenfungen bes Gulla Erhals tene verschwendet, Unbere endlich, weil ihnen ber Berluft ihres Bermogens, ober Berbrechen und Cafter feinen anderen Ausweg Das Bolt alfo mochte nur fortfahren, burch übrig ließen. Bachfamteit fich vor ben Anschlägen ber Berfchworung gu ver: mahren, und bas Uebrige von ber Rurforge bes Confuls und bon bem Beiftanb ber Unfterblichen ermarten.

Uebrigens ergab fich aus bemjenigen, mas bemnachft von Seiten bes Catilina und feiner Partheigenoffen gefcah, bag bie Borte bes Cicero nicht zwedlos gemefen maren. Go lange noch irgend bie Ausficht bagu vorhanden mar, fuchten biefelben über ihre Abfichten zu tauschen. Bei ber Ankunft bes vom Genat nach Etrurien gefandten D. Marcius Rer fcbidte En. Manlius Abgeordnete an ibn 1, welche ibn verfichern follten, nur gur Selbfterhaltung, nicht gegen bas Baterland feien bie Baffen ers griffen worben; bie Grausamkeit ber Glaubiger und ber Richter, Rangel und Roth habe bagu gezwungen. Much fruber habe man wohl mit ber Bulflofigfeit ber Menge Mitleib gehabt, und gang furglich noch jur Erleichterung ber Schulden dem Billen ber guten Burger gemäß, Gilber mit Rupfer ju bezahlen ge-Rattet. Schon ofter habe bas Bolt, burch Stolz ober Berrichs fucht gebrudt, bie Baffen ergriffen. Gie felbft verlangten nicht Berrichaft noch Reichthum, fondern die Freiheit, welche ein gus ter Burger erft mit bem Leben aufgeben burfe, und baten ben Marcius und ben Senat, fich ungludlicher Burger anzunehmen, ibnen ben Schut ber Befete, welche ihnen die Ungerechtigkeit ihrer Richter entriffen babe, wiederzugeben, und fie nicht in die

<sup>1</sup> Sallust. Cat. 32.

Nothwendigkeit zu versetzen, ihren Untergang so blutig als moglich zu verkaufen 1. Marcius entgegnete ihnen hierauf, sie mochten, falls sie den Senat um etwas zu bitten hatten, die Baffen niederlegen und ihre Bitten in Rom andringen. Sulfestebende hatten von jeher bei Senat und Bolk Gehor gefunden 2.

Eben fo fcbrieb Catilina mehreren Confularen und anberen burch ihre Gefinnung vortheilhaft befannten Dersonen, burch erbichtete Beschuldigungen bebrangt und unfahig, ber Uebermacht feiner Reinde ju miderftehen, weiche er bem Schidfal und begebe fich nach Maffilia in die Berbannung, nicht als ob er fich eines Berbrechens bewußt fei, fonbern um bem Staat bie nothige Rube zu erhalten. Much ein Brief an ben Catulus, welchen biefer hierauf bem Senat mittheilte, war im Jone eines foulb: los Berfolgten geschrieben, obwohl fonft in ber Abficht, fich jugleich gegen ariftofratisch Gefinnte zu vertheibigen. Durch Uns gerechtigkeiten, bieß es barin, und Beschimpfungen bewogen, und außer Stanbe, feine Burbe gu behaupten, weil ibm bie Fruchte feiner Thatigfeit und feiner Anstrengungen entzogen worben, habe er bie Bertheibigung ber Ungludlichen übernommen, nicht als ob er nicht felbft feine Schulben bezahlen getonnt 3, fonbern weil er Unwurdige geehrt, fich felbft aber burch falfchen Berbacht gurudgefest gefeben babe. Mus biefem Grunde fei er hoffnungen gefolgt, welche ihm feiner Lage gufolge teine Schanbe bringen fonnten. Er murbe mehr geschrieben baben, aber es fei ihm gemelbet worben, bag er burch Gemalt bebrobt werbe. Catulus moge fich baber nur ber Dreftilla, feiner Gattin, an-· nebmen 4.

Bahrend auf biefe Beise ber wahre Grund seiner Entfers nung verhult werden sollte, hatte sich Catilina in Begleitung von 300 Bewaffneten 5 auf ber aurelischen Straße nach bem Gebiet von Arretium begeben, hatte hier, einige Tage in bem Dause bes C. Flaminius Flamma verweilend, bie früher schon aufgewiegelte Einwohnerschaft bewogen, die Baffen zu ergreisen, und war hierauf mit allen Zeichen der Felbherrnwurde im Lager

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Id. c. 33. <sup>2</sup> Id. c. 34.

<sup>3</sup> Bgl. in Cat. 1, 6, 14. ruinae fortunarum proximis Idibus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Cat. c. 31 u. 35. vgl. in Cat. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plutarch. Cic. c. 16. in Cat. 1, 9, 24.

afula eingezogen 1. Die Rachricht bavon war jeboch taum Rom gekommen, als ber Senat ben Catiling und Manlins kinde bes Staates erklarte, und ihren Truppen einen Terbeftimmte, bis zu welchem es ihnen erlaubt fein follte, bie in ungestraft niederzulegen. Außerdem wurde den Consuln begen, Truppen zu werben, bem Antonius insbefonbere, tilina mit einem Heere zu verfolgen, und bem Cicero, Sicherheit ber Stadt ju forgen 2. Indeffen war bie Midigfeit ber Unhanger bes Catilina ober bas Bertrauen, in ihnen einzuflößen gewußt hatte, so groß, daß trot zweier Mechluffe Niemand weder durch die verheißenen Beloh-1 kwogen wurde, etwas zu entbeden 3, noch bas Lager tilina zu verlassen. Catilina selbst hatte ben Titel und itte ber Confuln 4 angenommen, und war eben so eifrig Mit, Die Aruppen einzuuben, welche bei feiner Ankunft 1 2000 Mann ftark waren, als bie Stabte Etruriens auf k beite zu ziehen 5.

Lie Sache ber Berschwörung zu Rom war unterbessen in staden von Solchen, welche zwar ihrer Geburt nach zu seichensten gehörten, und in ihrer Lage Beranlassung gestenn, die Berschwörung nach Araften zu befördern, an stigung bazu aber bem Catilina nachstanden. Als Haupt wurde P. Cornelius Lentulus Sura betrachtet 6. Aus beträchten Geschlecht der Cornelier stammend, war er, ein stignosse des Hortensius 7, während Sullas Herrschaft (81 v. Chr.) und 10 Jahre später Consul gewesen. Ist ihm nicht an Talent zur Beredsamkeit sehlte, und daß wiener gewissen Unbehülslichkeit in Worten und Gedanken seiner gewissen Unbehülslichkeit in Worten und Gedanken seine außere Erscheinung und die Annehmlichkeit und

Soll. u. Dio Cass. XXXVII, 33.

Sallust. Cat. c. 36. Dio Cass. XXXVII, 33 fagt auch αὐτοί τε τήν Γε μετίβαλον.

<sup>.</sup> G. ben früher (S. 226) ermähnten Beschluß über bie sowohl Freien Edwen gemachten Bersprechungen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio l. 1. Rach Appian war es bie Burbe eines Proconsuls. B. I, 3. 5 Plut. Cic. c. 16.

Sellust. Cet. c. 39 u. 58. pr. Sulla 6, 16. 10, 30; am beutlichsten
 Bgl. pr. Flacco 38, 95 u. 39, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cic. Brut. 64, 230.

Starte feiner Stimme Beifall gefunden habe, lagt Cicero im Brutus I nicht unermabnt, und giebt es fogar in ber nach ber Entbedung ber Berichworung gehaltenen britten catilinarifchen Rebe 2 gu; fein Leben jeboch war auch fruber icon nicht frei von mancherlei Rleden. Als Quaftor beschulbigte man ibn, eine große Summe Belbes aus ber Staatscaffe entwenbet au baben 3, und aus ber Schamlofigfeit, mit welcher er geantwortet haben follte, ale ihn Gulla im Genat beshalb gur Rebe feste, leiteten Manche bie Beranlaffung ber, bag er ben Beinamen Gura erhielt 4. Und obgleich er fowohl von biefer als von einer fpateren Befdulbigung freigesprochen murbe 5, entging er boch nicht ber Strenge, mit welcher bie Genforen Bentulus Clobianus und Bellius im Jahre 70 v. Chr. ben Senat mufterten. Begen Schwelgerei murbe er aus bem Senat geftoffen, und er: langte erft baburch wieber Butritt, bag er fur bas Jahr 63 v. Chr. jum zweiten Male jum Prator gewählt wurbe. Theilnahme an ber Berfchworung hatte ibn nicht nur ein in vieler Beziehung bem bes Catilina abnliches Schicfal, Erbitterung über erlittene Befchimpfungen, Rachfucht und Ehrgeig bemogen, fonbern auch Berheißungen funftiger Große, welche et in fibyllinifchen Drateln zu lefen glaubte 6. Drei Cornelier folls ten in Rom jur herrschaft gelangen; nach Ginna und Gulla aber, welche vor ihm ihr Schidfal erfullt hatten, glaubte er ber britte zu fein. Solchen Traumereien jeboch fich bingebenb, mochte er oft Bichtigeres übersehen, und Thatigfeit und Ent-

<sup>1 64, 230.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. III, 5, 11 ita eum non modo ingenium illud et dicendi exercitatio, qua semper valuit, sed etiam — impudentia, qua superabat omnes, improbitasque defecit.

<sup>3</sup> Plutarch. Cic. c. 17.

<sup>4</sup> Der Beiname Sura aber kam schon in früherer zeit vor. Rach Plutarch aber foll Lentulus dem Sulla gesagt haben λόγον μέν οὐ διδόναι, παρίχειν δὲ τὴν χνήμην, οις πεψ εἰοίθεισαν οἱ παϊδες, όταν ἐν τῷ σφαιρίζεων άμαρτωσεν.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plut. l. l. u. Cic. ad Att. I, 16, 9 bis absolutum esse Lentulum.

<sup>6</sup> in Cat. III, 4, 9. 5, 10. pr. Sulla 25, 70. Sallust. c. 47. Plut. Cic. 17. Lentulus glaubte außerbem (in Cat. III, 4, 9), satalem esse hunc annum —, qui esset decimus annus post virginum absolutionem etc. Ueber b. absolutio virginum s. Ascon. ad Mil. c. 12. Cic. Brut. c. 43 u. 67. Plutarch. Cato min. c. 19.

fenheit zeichneten ihn weit weniger aus, als Schamlofige und Unreblichkeit 1.

iReben Lentulus Sura nahm C. Cornelius Cethegus ben en Plat in ber Reihe ber Berfcmornen ein. Auch biefer in geborte ju ben senatorischen Mitgliebern ber Berfchmos 14. Früher in Spanien, wurde er eines Mordanschlags gen D. Metellus Dius beschuldigt, und feit er ein Genoffe Mina geworden war, war das Gewaltsamste und Berwes immer auch basjenige, wornach er am meiften trachtete 3. in batte &. Aemilius Paullus bie Absicht gehabt, zugleich Matiling wegen Gewaltthatigkeiten offentlich anzuklagen 4. A Caffius Conginus, ber britte ber in Rom auruckgebliebes Minn ber Berschworung, mar aus einer plebeiischen aber michen Kamilie, und hatte fich mit Cicero um bas Conbootben, ohne biefem jeboch babei furchtbar gu fein. the mb unbehulflich fchien er mehr burch Stand und Geburt bin berfonliche Zuchtigfeit unter bie Saupter ber Ber-Muling getommen zu fein 5.

De Shein von Popularitat, welchen sich die Berschwores is peten mußten, versehlte seinen Zwed nicht. Wie sehr wie besteren Burger auf der Seite des Senats waren, so mitte doch die Menge mehr neugierig als ängstlich den Ausschlichten die Gelegenheit zur Demuthigung der Großen, wich die Plane des Catilina darzubieten schienen, nicht under verübergehen zu lassen. Auch Cicero nennt die Anzahl wigen, welche nach Unruhen trachteten, nicht gering, und biest die Worte des Sallust, welcher versichert, das Unheil, welcher versichert, das Unheil, der den Staat bedrohte, wurde nicht gering gewesen sein, Catilina in dem ersten Treffen gesiegt hatte. Auch mansch anicht an Solchen, welche dem Catilina von Rom aus im Lager folgten, obwohl der Sohn des Senators A. Fulsen, welcher dasselbe gethan, von seinem Bater nicht nur zus

in Cat. III, 7, 16. 5, 11. Sallust. c. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sall. c. 17. <sup>3</sup> pr. Sulia 25, 70. Sallust. c. 43.

<sup>4</sup> Schol. Bob. in Vatin. p. 320.

in Cat. III, 7, 16. Ascon. ad orat. in tog. cand. p. 82. — Aps B. C. II, 4 erwähnt 4 Saupter ber Berfchwörung: Lentulus, Gethes Statilius und Cassius. Statilius auch oft bei Sicero genannt.

rudgerufen, sonbern auf beffen Befehl auch getobet wurde. Bentulus aber unterließ nicht, ben Anweisungen bes Catilina zusfolge, zu Rom alle biejenigen aufzuwiegeln, welche er burch Charakter ober burch Schicksal zu Unruhen geneigt fanb 1.

Die Allobroger, Grengnachbarn ber romifchen Proving im jenseitigen Gallien, und besmegen oftere in Rriege mit ben Statthaltern bafelbft verwickelt, maren nicht lange juvor von bem Proconful C. Calpurnius Difo, welcher nach feinem Confulat ber Proving 2 Jahre hindurch vorgestanden hatte, gur Rube gebracht worben 2. Rriegesteuern aber, welche ihnen, wie es scheint, auferlegt worden waren, und Sabsucht ber romifchen Beamten hatten ihnen eine brudenbe Schulbenlaft jugezogen und fie genothigt, Gefanbte nach Rom gu fchiden, welche ben Senat um Schonung bitten follten. Der Ginflug ber Partbei jeboch, ju welcher Difo geborte, ftanb ihnen im Bege, und bie Berfcworenen grunbeten barauf bie Soffnung, bag Reth und Unzufriedenheit ihren Untragen ju Bulfe tommen wurden 3. Ein gewiffer D. Umbrenus, welcher in Sandelsgeschaften fic fruber in Gallien aufgehalten hatte, und bafelbft ben Sauptern ber Allobroger befannt geworben mar, erhielt baber ben Auftrag bom Bentulus, bie Gefandten ju bem Enbe auszufunbichaften 4. Diefe gaben ihre Befinnung auf eine fehr unzweibeutige Beife ju erkennen, und zeigten fich boch erfreut, als ihnen Umbrenus eroffnete, bag er ihnen, wenn fie Manner fein wollten, ein Mittel zeigen konne, um allen ihren Leiben zu entgeben. bem fie Alles verfprochen hatten, was von ihnen verlangt merben wurde, fuhrte fie Umbrenus in bas nicht weit vom gorum

Sallust. Cat. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 13, I. in Cat. III, 9, 22 Quid vero? ut homines Galti ex civitate male pacata, quae gens una restat, quae populo Romano bellum facere et posse et non nolle videatur, spem imperii et rerum amplissimarum ultro sibi a patriciis hominibus oblatam negligerent etc. id non divinitus factum putatis?

<sup>3</sup> Appian. B. C. II, 4. Plutarch. Cic. c. 18.

<sup>4</sup> P. Umbrenus libertinus homo, a quo primum Gallos ad Gabinium perductos esse constabat. Außerbem Q. Mantius Chilo u. b. Fäfulaner Furius babei thätig. in Cat. III, 6, 14. Jeboch horum omnium scelerum improbissimus machinator Cimber Gabinius. in Cat. III, 3, 6. Sall. Cat. c. 40. — pr. Sulla 13, 36—39 wirb Caffüus erwähnt.

ume Saus bes D. Brutus, und machte fie bier mit ben den und Theilnehmern ber Berfchworung bekannt. t ju vergrößern, wurde babei Mancher bazu gerechnet, ber That nach nicht bazu gehörte. Bon ben Allobrogern aber n verlangt, die Berschworung durch Erhebung eines Kriegs imkitigen Sallien zu unterstützen 1.

Die Gefandten mochten inbeffen fürchten, bag bie Ausfich bet benen man ihnen fchmeichelte, zulest zu ihrem und Molles Berberben ausschlagen burften, vielleicht auch auf Dunbarteit bes Senats rechnen, und vertrauten baber bie tom D. Fabius Sanga ihrem Patron 2, welcher nicht th, biefelbe bem Cicero mitzutheilen. Diefer, welcher fo bin mtscheibenberen Maßregeln gegen bie Saupter ber ibirung in ber Stadt abgehalten war, als es ihm noch Mitten, biefelben gu überführen, mangelte, hatte es für bie wich Maung bes Schickfals zu halten, daß ihm bie Beles bendet ben jest von ben Allobrogern bargeboten wurde 3. Inbe bem biefe felbft noch nicht im Befit vollgultiger Bemik, wo vurden baber angewiefen, die Unterhandlungen mit ben Buffwirnen eifrig fortzusegen, und auch biejenigen anzus 🎮 mit benen fie bis jest noch nicht in unmittelbarem Bergefanden 4

In In That namlich naherten fich bie Anschläge ber Berwenn immer mehr ihrer Ausführung. Es entstanden Bein Gallien, Picenum, Bruttium und Apulien 5, und w bie Furcht größer war als die Gefahr, und im dieffeitis Sellien der Prator Metellus, im jenfeitigen der bafige Malter C. Murena mit Erfolg ben Unruhstiftern entgegens im, und mehrere von ihnen gefangen fetten, fo wurde boch Reihwendiakeit der Borficht und Bachsamkeit immer brin= ber. In Rom aber war unmittelbar nach ber Entfernung Satilina beschloffen worden, auf die Nachricht von der Anif be Catilina zu Kafula folle ber Bolkstribun &. Beftia vor

<sup>1</sup> Aufer App. II, 4 u. Plut. c. 18 s. in Cat. III, 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. B. C. II, 4. Sanga war noch fpater ein Freund bes Cicero. Phon. 31, 77.

<sup>4</sup> Sall. Cat. 41. <sup>3</sup> in Cat. III, 2, 4. pr. Mur. 37, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Cat. III, 6, 14. pr. Sulla 19, 53. Sall. Cat. 43. App. B. C. II, 2.

bem Bolke bas Berfahren bes Cicero bffentlich angreisen, und alle Schuld wegen bes entstehenden Krieges auf ihn zu werfen suchen 1, in der darauf folgenden Nacht aber die Stadt an mehreren Orten angezündet, Cicero und andere Gegner der Berschwornen ermordet, und während der Berwirrung zugleich die Bereinigung mit Catilina bewerkstelligt werden 2. Im Pause des Cethegus hatte man dazu eine große Menge von Baffen aufgehäuft 3. Cethegus selbst tried mit ungestümer Haft zur Beschleunigung der gefaßten Beschlüsse, und erbot sich mit Bernigen das Versammlungshaus des Senats zu erstürmen, und wenn gleichwohl mehrere Bochen unbenutzt verstrichen, so lag die Schuld nur an dem Bögern des Lentulus, nach dessen ung die Ausführung erst dei der Feier der Saturnalien im Monat December erfolgen sollte 4.

Die Beit, die auf solche Beise verging, wurde unterbessen von ben Gesandten ber Allobroger ganz ber Anweisung bes Ciscero gemäß benutt. Indem sie sich vom Gabinins bei ben sämmtlichen Sauptern ber Verschwörung einführen ließen, verslangten sie von ben einzelnen schriftliche Versicherungen, um biefelben ihren Landsleuten versiegelt zu überbringen. Man that, was sie verlangten; Cassius versprach sogar selbst zu kommen, und verließ die Stadt, noch ehe die Gesandten abreisten 5.

Die Rudtehr berselben war jest auf ben 4. December fests geseht 6 und zugleich eine Busammenkunft zwischen ihnen und bem Catilina verabrebet worben, zu welcher ihnen ber Erotoniate A. Bulturcius vom Lentulus als Begleiter mitgegeben werben sollte. Die Allobroger waren außerbem mit ben von Lentulus, Cethegus und Statilius an ihr Bolk gerichteten Schreiben, Bulturcius mit einem Briefe bes Lentulus an ben Catilina und mundlichen Aufträgen an benfelben versehen worden, in welchen man ihn aufforderte, auch ben Beistand ber Sclaven nicht zu verschmähen, und mit seinem Zuge gegen Rom nicht langer zu zögern, ba hier Alles bereit sei 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Cat. 17 u. 43 App. B. C. II, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Cat. III, 6, 14. IV, 6, 13 pr. Sulla 19, 53.

<sup>3</sup> in Cat. III, 3, 8. 5, 10. Plut. Cic. 18.

<sup>4</sup> in Cat. III, 4, 10. 7, 17. Sall. Cat. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Cat. III, 4, 9. pr. Sulla c. 13. Sall. Cat. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Flacco 40, 102. <sup>7</sup> Sallust. Cat. c. 44.

sicero beauftragte hierauf die Pratoren E. Flaccus und C. inus die zweitausend Schritte von der Porta Flaminia auf laminischen Straße gelegene milvische Brude (Ponto Molle) wiehen und daselbst die allobrogischen Gesandten mit ihrem later gefangen zu nehmen 1. Dies geschah. Als die Allos und Bulturcius mit einem ansehnlichen Gefolge noch vor kindruch des Tages die Brude betraten, wurden sie von Indiven angehalten und nehst den Briefen, welche sie bei inten, zum Cicero gebracht 2.

Den hatte jest, mas er munichte, Stand und herkunft Andworenen aber nothigten ihn vorsichtig zu sein 3. Bor war erforderlich, ber Schuldigen fich zu verfichern. me bereits abgereift, auch M. Coparius, burch welchen in in batte Aufruhr gestiftet werben follen, entfloh, ebe man fina bemachtigen tonnte; Gabinius aber, Statilius, Ces mbentulus erschienen auf die Borladung bes Confuls 4. Mich fallte fich bas Saus beffelben mit einer Menge ber ans Sichen Ranner, welche auf die Nachricht von dem Borgefollen febriaeeilt maren. Gicero trug jedoch Bedenten, bie Briefe anders als im Beisein bes Senats zu eroffnen, und bewife bie 3wifchenzeit, um jugleich bas Saus bes Cethegus affen und die daselbst befindlichen Baffen wegnehmen zu E felbft geleitete hierauf perfonlich ben Lentulus in ben ber Concordia, wo ber Cenat versammelt war, und bes Wbie Untersuchung, indem er zuerft ben Bulturcius verhorte. burbe biefem ein Sicherheitsversprechen gegeben, und er bend einigem gaugnen feine Bekenntniffe, indem er alles mige bestätigte, was fruher durch die Mittheilungen der toger über bie Auftrage und Briefe bes Bentulus an ben Ju ben Ohren bes Cicero gefommen war 5. Eben fo Motten bie allobrogischen Gefandten sowohl über bie schrifts Im Berficherungen, welche ihnen vom Lentulus, Cethegus und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. c. 45. in Cat. 111, 2, 5. pro Flacco 2, 5. 40, 102. 103.

in Cat. III, 3, 6.

3 Sall. c. 46.

4 in Cat. III, 3, 6.

5 in Cat. III, 3 u. 4. Plutarch. Cic. c. 19. Bulturcius gehörte zu Berschworenen, allein er scheint nicht um alle Geheimnisse gewußt zu M. Er sagt von sich nach Sallust c. 47 paucis ante diebus a Gabinio vepario socium adscitum, nihil amplius scire quam legatos.

Statilius für ihr Bolt mitgegeben waren, als über bie Mittheilungen berfelben in Beziehung auf die Berfchworung selbst
und über die des Lentulus insbefondere, so fern dieselben seine
abergläubischen Hoffnungen betrafen. Die Briefe der Berfchwos
renen wurden in ihrer Gegenwart eröffnet und reichten hin, sie
zum Geständniß zu bringen; nur Lentulus versuchte zu läugnen,
bekannte aber ebenfalls, als er an seine Leußerungen über die
sibyllinischen Drakel erinnert und der Brief vorgelesen wurde,
welchen er an den Catilina geschrieben hatte. Auch Gabinius
gab, obgleich es an schriftlichen Beweisen gegen ihn fehlte, die
Beschulbigungen zu, welche ihm von den Galliern gemacht
wurden 1.

Der Senat gogerte nicht bas Berbienft, welches fich Cicero fo wie bie Pratoren Flaccus und Pomtinus erworben hatten, in bem Befdluß, welcher hierauf gefaßt wurde, bffentlich anguers tennen, und ordnete jugleich an, bag Bentulus feine Pratur nieberlegen und eben fo wie Cetheque, Statilius, Sabinius, Caffius, Coparius, D. Aurius, D. Manlius Chilo und D. Um: brenus als Zeinde des Staates behandelt, und biejenigen unter ibnen, welche in Rom anwesend, unter gefängliche Aufficht geftellt werben follten. Bentulus murbe auf biefe Beife bem D. Lentulus Spinther, welcher Mebilis mar, Cethegus bem Q. Cornificius, Statilius bem C. Cafar, Gabinius bem DR. Graffus, Coparius, nachbem man ihn auf ber Alucht eingeholt batte, bem Senator En. Terentius anvertraut 2. Dem Cicero au Chren beschloß ber Senat ein mehrtagiges Dankfest 3, welches 2. Cotta in Borfchlag gebracht hatte 4, und bem Bulturcius fo wie ben Allobrogern wurden fur bie gemachten Eroffnungen fpater noch Belohnungen zuerkannt 5. In bas Lob bes Cicero aber ftimmten auch die Angesehenften ein; D. Catulus' nannte ibn Bater bes Baterlands und &. Gellius mar ber Meinung, bag ibm ber Staat eine Burgerfrone foulbig fei 6.

in Cat. III, 5, 11 u. 12. Worte bes Briefs bes Lentulus an ben Gatilina bei Salluft c. 44 verschieben, Inhalt jeboch berfelbe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Cat. III, 6, 14. Sall. Cat. 47. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Cat. III, 6, 15. 10, 23. pr. Sulla 30, 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Philipp. II, 6, 13. <sup>5</sup> Sall. Cat. c. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> in Pison. 2, 4.

nbeffen ber Senatsbeschluß schriftlich aufgezeichnet und befannt gemacht worben war, eilte Cicero bas Bolf usammengurufen 1 und es von bem Erfolg ber Unter: unterrichten. Es war nothwendig, Die burch bie welche fich verbreitet hatten, gespannte und gereigte beruhigen, und es ichien dazu nichts bienlicher, als elben mit ber Gewißheit von dem Dafein ber Berjugleich bie Nachricht von ber Unterbrudung berfelben urbe. Der Anfang ber bei biefer Belegenheit gehaltes brudt baher unummunden die Rreude und bas Gelbfts s, welches ibn ergreift, indem er baran erinnert, wie ne Unftrengungen Stadt und Burger glucklich aus Befahren gerettet worben feien. Geiner Gorgfalt. fei es nunmehr gelungen, nachbem er ben Catilina bie u verlaffen genothigt, auch biejenigen ju überführen, m ibm baselbst gurudgelaffen worden feien. Jede Soffs s Catilina fei bamit vernichtet, bas Beer, welches berfemmelt habe, fei wenig zu furchten, und die Bulfe ber ion wbe fich nicht nur durch Bunderzeichen 2, sondern in mich bie Fügungen, durch welche die Unschläge ber winen fich felbst verrathen hatten, aufe Reue bemahrt. ber ben Gottern ju banten, fei um fo mehr Grund m, je weniger bie Rettung bes Staates, welche fruber Dofer gefoftet, mit Nachtheilen fur Die Gingelnen verstwefen fei. Er felbft begebre fur fein Berbienft nur bie ng baran und hoffe burch ben Beiftand ber guten Burgegen bie Unfchlage ber Unredlichen geschutt zu fein. Eindruck, welchen bie Borte bes Cicero machten, mußte infliger fein, ba zugleich bafur geforgt mar, theils baß gen ber Beugen von besonders angesehenen und geachs nnern niedergeschrieben 3, theils daß Abschriften berfels llich bekannt gemacht murben 4. Go murben nicht nur , welche bis jest noch gezweifelt hatten, überzeugt,

h Plutarch Cic. c. 19 noch am Abend beffelben Tages.

lat. III, 8, 19. 20. 21.

Sulla 14, 41 werben ber Prator DR. Cosconius, DR. Maffala verber um bie Pratur, P. Rigibius, App. Claudius genannt. Sulla 15, 42.

fonbern auch biejenigen belehrt, welche bie Abfichten bes Catilina und feiner Unbanger nur ben Bornehmen fur feindlich gehalter batten, und die Erbitterung gegen die Berfchworenen war um fo größer, je beutlicher Alle bas Unglud ertannten, was ber gesammten Stadt, inebesondere aber bem befferen und mobibas benderen Theile ber Burger bereitet worden war. Anhanglichkeit, welche ber Ritterftand bem aus feiner Ditte erbobenen Conful bezeigte, half mit ber Sache bes Cicero auch bie bes Senats vertheibigen, ju beffen Schut fich eine Anjahl Ritter beim Tempel ber Concordia aufgestellt hatte 1. In Ber: legenheit aber feste fortwahrend einestheils, bag außer ben be: reits Ungegebenen noch viele Unbere ber Mitwiffenschaft und Theilnahme an ber Berfcworung beschuldigt wurden, beren Beftrafung nicht leicht zu bewirten mar, anderntheils bie Frage, mas jeht mit ben Berhafteten zu beginnen fei. In Beziehung auf bas Erftere mar bie Meinung bes Cicero, alles basjenige porlaufig auf fich beruhen zu laffen, mas nicht nothwendig zur Sprache gebracht werben mußte 2, basjenige namentlich, mas Dannern gur gaft gelegt murbe, bie nicht ohne große Gefahr fur bas gemeine Befte gur Rechenschaft gezogen werben tonnten, bas Lettere bagegen scheint er von Unfang an entschloffen gewefen ju fein, ber Entscheidung bes Senats ju überlaffen.

An der Spige berjenigen, welche als heimliche Freunde bes Catilina betrachtet wurden, standen Crassus und Casar. Beide hatten schon seit langerer Zeit die Unternehmungen begünftigt, welche das Ansehn des Senats erschüttern und die letten Schranzten der Bolksgewalt zerstören sollten, und wer irgend die Sache bes Catilina für die des Bolks hielt, und die Bornehmen sur benjenigen Theil der römischen Bürgerschaft, welcher durch die Berschwörung vorzüglich gefährdet wurde, konnte kaum zweiseln, daß die Häupter der Bolksparthei auch die Absichten des Catilina beförderten, und nur durch Scheu vor seiner Berrufenheit oder durch Mistrauen in das Gelingen seiner Anschläge von einem engeren Anschluß an die Berschwörung abgehalten wurden. Den Crassus insbesondere hatten Ehrgeix und Selbstsucht in eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. Cat. c. 49. Cic. in Cat. IV, 7, 14 u. 15. Sigl. 9, 18. 19.

in Cat. IV, 1, 2. Ego multa tacui, multa pertuli, multa conceasi, multa meo quodam dolore in vestro timore sanavi.

getrieben, auf welcher er mit ben Optimaten mehrmals Deftigfte entameit worden mar. Im Jahr 65, in welchem vie es fceint, mit gutatius Catulus bas Cenforamt betleis , hatten bie bamale besondere machtig angeregten Unspruche Abmer an Aegypten, welches ihnen burch ein Testament bes id Otolemaus Alexander vermacht fein follte 1, amischen te biefelben begunftigte, und feinem Amtegenoffen, von m fie wie von dem befferen Theile des Senats überhaupt Mittel ber Chrgeizigen ju neuen Bemegungen betrache mon, einen fo gewaltigen Streit herbeigeführt, bag beibe Int nieberlegten, ohne bie erwartete Mufterung bes Genats bi Bolks vorgenommen zu haben 2. Auch Cicero hatte 🖬 feinen Bewerbungen um bas Confulat nicht zum Freunde und seine Begner scheinen fortwährend bei ihm eine bethe Unterftugung gefunden ju haben 3. Gleichwohl mar Mein bes Graffus im Senat nicht gering, und es machte in trifet Auffehn, ale E. Tarquinius, ein auf bem Bege Milling aufgefangener Mitwisser ber Berschworung, nach= m im im Sicherheitsversprechen gegeben worben mar, im Font nift nur bestätigte, was Bulturcius über bie Anschläge Bridworenen ausgefagt hatte, sondern auch angab, daß er 🎮 Guffus gefandt worden, um den Catilina nach der Ergreis liner Berbundeten ju einem rafchen Bug auf Rom felbft wimmen. Der größte Theil ber Senatoren wollte bie Besigung fur erdichtet gehalten miffen, man verlangte von barüber abstimmen zu laffen, und der hierauf gefaßte Mus fiel babin aus, daß die Angabe des Tarquinius als tig zu betrachten, er selbst aber in Gewahrsam zu halten, Bint eber in Freiheit ju fegen fei, als bis er benjenigen then, auf bessen Anstiften er so unwahr gesprochen habe. In Gerüchten aber, welche sich zugleich über bie Sache vertem, wurde theils Autronius, welcher durch die Gemeins tor Gefahr ben Craffus zur Bertheibigung ber Berfcwors p bewegen gehofft 4, theils Cicero, welcher ihn eben da=

in Rull. II, 16, 41. 42. 41. Plutarch. Crass. 18.

<sup>3</sup> Rach Sallust. Cat. 43 war es die Gewohnheit des Craffus, Die tehen Burger zu begunftigen.

<sup>1</sup> Dio Cass. XXXVII, 35 hier mit Salluft übereinftimmenb

burch zu schreden und von Unterstützung ber Verschwornen abzuhalten gesucht habe, als Anstister genannt. Erassus selbst behauptete das Lettere — Sallust will es selbst von ihm gehört haben — und an Beweisen von Haß und Abneigung sehlte es auch später nicht trot der Anhänglichkeit, welche P. Erassus, der Sohn des M. Erassus, gegen den Cicero, zu dessen Berwundrern er gehörte 1, an den Tag legte. Indessen schen die von Cicero selbst in dem Buche über sein Consulat 2 angeführte Nachricht über die Mittheilungen, welche ihm Cassus früher in Betreff der Verschwörung gemacht hatte, denselben von der Schuld frei zu sprechen 3.

Bie Craffus fo gehorte auch Cafar unter bie Berbachtigen. und amar nicht blos ale einer ber Saupter ber Bolksparthei und als Saupturbeber ber bisberigen Bewegungen, fonbern auch weil er felbst so tief verschulbet mar, daß ibn gewohnliche Mittel taum retten zu tonnen ichienen. Unter ben Bornehmen aber waren namentlich C. Calpurnius Difo und Q. Lutatius Catulus feine Gegner; Difo, weil ibn Cafar nach feiner Rudtehr aus Gallien megen willführlicher Berurtheilung eines Transpadaners angeklagt hatte, Catulus, weil ihm berfelbe bei ber Bewerbung um die Burbe bes Pontifer Marimus vorgezogen worben mar. Cicero felbft hatte ben Difo gegen ben Cafar vertheibigt, und feine Lossprechung bewirkt 4; wie eifrig ihm aber auch fowohl biefe als Catulus zurebeten, er fonnte baburch nicht bewogen werben, Anklager gegen ben Cafar auftreten ju laffen 5. In Beruchten inbeffen, welche fich uber ihn verbreiteten, fehlte es nicht, und bie Ritter, welche fich, mahrend bas Berbor ber Berichworenen vorgenommen wurde, jum Schut bes Senats aufgestellt hatten, brobten ibm beim Berausgeben mit bem Schwerte 6.

Plutarch. Crass. 13.

<sup>2</sup> ἐν τῷ περὶ ὑπατείας Plutarch. l. l.
3 Plutarch. Cic. 15.

<sup>4</sup> Cic. pro Flacco 39, 98. Consul ego nuper defendi C. Pisonem etc. Bielleicht die von Plutarch. Crass. 13 erwähnte Rede, welche erft nach bem Tobe bes Cafar herausgegeben fein foll.

Sallust. Cat. c. 49. Plutarch. Caes. c. 7 u. 8. Cic. c. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rach Sueton. Caes. 14 geschah bies erft nach ber Senatsversamme lung, in welcher Casar gegen bie Tobesstrafe ber Berschwornen gesprochen hatte. Bgl. Cio. Philipp. II, 8, 19.

Die andere Frage, welche das Schidsal der Gefangenen bertraf, schien um so mehr beschleunigt werden zu mussen, da nicht nur Catilina mit seinem heere noch unüberwunden war, sonz bern auch Anschläge gemacht wurden, welche die gewaltsame Befreiung derselben zum Zweck hatten. Elienten und Freigeslassene des Lentulus bemühten sich handwerker und Sclaven aufzzuwiegeln und suchten den Beistand aller derjenigen, welche um Lohn gern Antheil an Unruhen zu nehmen pflegten 1; und eben so hatte Cethegus die Seinigen auffordern lassen, sich mit den Baffen zusammenzurotten und ihn zu befreien. Dies bewog ben Cicero, neue Sicherheitsanstalten zur Bewachung des Capistols und des Forums anzuordnen, und dem Senat demnächst die Frage vorzulegen, was mit den Verhasteten geschehen solle.

Ein Befdluß, welcher bie fofortige Binrichtung ber Berfcmorenen festfette, tonnte nur als außerorbentliche Sicherheits maßregel gerechtfertigt werben. Denn es mangelte nicht an Gefeten, welche bie Freiheit und bas Leben ber Burger gegen ein willführliches Berfahren in Schut nahmen und ein Urtheil baruber nur in ber gesetlichen Form gelten laffen wollten. Inbeffen batte ber Senat burch bie frubere Erklarung, wonach bie Berfcwornen fur Reinbe bes Staates gehalten werben follten, jugleich ausgesprochen, bag biefelben nicht mehr als Burger betrachtet werben tonnten. Auch maren bie Umftanbe in ber That von ber Art, baß bie Sicherheit bes Staates bie Berurtheilung und unverzügliche Sinrichtung ber Schuldigen nothwendig machte. Beber in Rom, noch in ben übrigen Stabten Italiens fand fich ju ihrer Aufbewahrung ein vollkommen ficherer Drt, ihre Bestrafung aber konnte burch bie gurcht, welche fie ben Unrubfliftern einflogte, bem Staate nicht weniger vortheilhaft, als eine unzeitige Schonung nachtheilig fein. Es fchien baber eben fo folgerichtig als zwedmäßig, als ber von Cicero zuerft befragte Dec. Junius Silanus, ber eine ber fur bas nachfte Jahr gewahlten Confuln, fich fur bie hinrichtung fowohl ber bereits Berhafteten als bes &. Caffius, D. Umbrenus, P. Furius und D. Annius, sobald man ihrer habhaft geworden, erklarte 2.

in Cat. IV, 8, 17. Sall. Cat. c. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Salluft c. 50 supplicium sumendum, u. Cic. in Cat. IV, 4, 7. Plutarch bagegen Cic. c. 20. Appian B. C. II, 5 u. Plut. Cic. 21 braus

Mehrere stimmten ihm bei 1; benn das Berbrechen ber Berschwostenen und die Sorge für die öffentliche Sicherheit schien keine andere Meinung zu dulben. Hatten boch diejenigen, welche für Boltsfreunde gehalten sein wollten, ben Senat gar nicht besucht, um nicht über das Leben romischer Bürger daselbst abstimmen zu muffen 2. Erst Casar versuchte, als die Reihe an ihn kam, eine andere Ansicht geltend zu machen.

Dhne bas Bergeben ber Berfchwornen zu entichulbigen, begnügte er fich, auf die Rothwendigkeit eines tubigen und leis benichaftelofen Berfahrens, wie ce befondere bie Borfahren bewahrt hatten , aufmertfam ju machen. Rur ein folches Berfahren namlich tonne bem Staate nuben. Ronnte überhaupt eine Strafe ausgemittelt werben, welche bem Berbrechen ber Berfcwornen angemeffen fei, fo billige et auch eine außerorbentliche Entschließung; erscheine tagegen bas Berbrechen ju groß, fo fei auch ber gefehliche Beg ber befte. Die Gefete aber geftatteten ben Berurtheilten, fich burch bas Eril bem Tobe ju entziehen. Much fei es bebenklich, ein Beispiel ju geben, welches fur bie Bufunft leicht gemisbraucht werden tonne. Go icheine bas Rath: famfte, bas Bermogen ber Berfchwornen einzuziehen, fie felbft aber ben burch ihre Starte am meiften bagu geeigneten Dunis cipien gur Bewachung anguvertrauen. Miemand endlich folle fpater weber im Senat noch bor bem Bolfe einen Borfchlag ju ihren Gunften machen burfen, ja ber Genat bies fur ein Bergeben gegen ben Staat und gegen bas Bemeinwohl erflaren 3.

Die Furcht vor ber Berantwortlichkeit, welcher ein Befchinf aubseite, ber, wenn auch burch bie Umftanbe entschulbigt, boch vor ben Gesegen nicht ganz gerechtfertigt werben zu konnen schien, war um so größer, ba ber Proces bes Rabirius erft kurz vorher gezeigt hatte, wie bie Parthei bes Casar in einem solchen

chen den Ausbruck dazarn dinn. — Für Q. Annius vielleicht ju lefen Q. Manlius. S. in Cut. III, 6, 14, wo ein Q. Manlius Chilo erwähnt wirb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sallust. c. 50. Plut Cic 20. Dio Cass. XXXVII, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in Cat. IV, 5, 10.

<sup>3</sup> Sallust. c. 51. Bal. Cic. in Cat. IV, 4, 7. 8. 5, 10. Appian. B. C. II, 6 u. Plutarch. Cic. 2I erwähnen, die Gefangenschaft ber Berschwosenen habe so lange dauern sollen, die ihnen nach Unterbrückung bes Castilina ber Proces gemacht werden könne. — Dio Cass. XXXVII, 36 mehr mit Sallust übereinstimmend.

n verfahren geneigt mar, und bewirkte, baß ibm bie fol-Senatoren, die Ginen auf die, bie Anderen auf jene Beife mten 1, und Cicero und feine Freunde einen ihren Bungeng entgegengefesten Ausgang ber Berathung befürchtes Die Gefahren, in welche die eigne Butunft bes Cicero ibe Berurtheilung ber Berfcwornen gefett ju werben mochte von mehreren Genatoren, welche fich fur Die Dei: the Cafar entschieden hatten, ale Beweggrund betrachtet lifin. Solden Rudfichten nun follte in der vierten catis im Rebe entgegengearbeitet werben. Der Anfang ber thidt baber bie Bereitwilligkeit bes Cicero aus, jum the Staates jedes Schicffal ju befteben (1, 2), und for-Bersammlung auf, nur an das Beste desselben zu den-14. Sowohl die Beweise gegen die Schuldigen, als om Beschlusse bes Senats seien von der Art, daß die mbigkeit fie zu verurtheilen, schon baraus hervorgehe 🕪 Indessen wolle er der Entschließung der Sengtoren wyden, nur muffe ein rafcher Entschluß und bei ber k in Befahr noch vor Anbruch der Racht gefaßt werden. Manungen seien bis jest ausgesprochen, die eine so streng andere, wiewohl die lettere die Todesstrafe ausschließe. 🌬 felbst fei bie Deinung bes Cafar bie fichere; Cafar bebe feine Gefinnung am geftrigen wie am vorgeftrigen Mine unzweideutige Weise an den Tag gelegt und durch imbiligung in die Berhaftung der Berfcwornen zugleich 👫 daß das Gefet des C. Gracchus auf Menschen keine wung habe, welche durch ihre Berbrechen ihrer burgerlis he beraubt worden seien (5, 10). Doch auch die Meis bid Gilanus fei nicht graufam (6, 11); ein Blid auf bas 🔜 welches die Berschwornen dem Staate bereitet, bringe ich ben Borwurf ber Graufamteit über biejenigen, welche Shidfal des Baterlandes gefühllos laffe (o. 6). Die Be-🗯 aber, welche von Manchen geäußert worden sei, ce Ite ihm an Mitteln fehlen, um einen jeden Beschluß des Gepr Bollziehung zu bringen, fei vollig ungegrundet. mil bedacht und vorbereitet, und die Gintracht ber Burger

Auch D. Cicero foll ber Meinung bes Cafur beigetreten fein.

aus ben verschiebenften Stanben bie ficherfte Burgicaft. Selbft Breigelaffene und Sclaven theilten bie Entruftung uber bie 26. fichten ber Berfcwornen, und vollig eitel feien bie Berfuche, welche von Anbangern des Bentulus jur Aufwiegelung ber barf. tigeren Claffe gemacht worben (c. 8). Fur bie Sicherheit bes Senats fei somit geforgt; es handele fich alfo nur barum, bag ber Senat bem Bolte feine Sorge nicht entgeben laffe (8, 17). Alles erinnere an die Pflicht, Alles aber floge jugleich bas Bertrauen ein, welches gur Erfullung berfelben gebore (c. 9). felbft werbe feine Unftrengungen und Entschließungen niemals bereuen. Denn er hoffe baburch fich unter ben größten Rannern ber Romer einen Plat bereitet ju haben, und fcheue ben Rampf nicht, welchen er beshalb begonnen habe. Die Smatoren mochten baber, indem fie jest über bas Schidfal ber Berfcwornen entschieden, überzeugt fein, baß er babjenige vertheis bigen merbe, mas fie befchließen murben.

Die vierte catilinarische Rebe wird eben so wie bie britte und zweite von Salluft gang unermabnt gelaffen, bagegen von Appian und Plutarch angeführt 1, und von Dio Caffius 2 me nigftens in fo fern angebeutet, als Cicero ben Genat verfams melt und burch bie gurcht, welche er ibm einzujagen gewußt, bestimmt haben foll, die Gefangenen gum Tobe ju verurtheilen. Freilich ift ber 3med ber Rebe weber von Plutarch noch von Dio Caffius richtig angegeben, ba Cicero gerabezu fich weber fur bie hinrichtung, wie Gilanus, noch fur bie Schonung ber Berschwornen erklarte, wie Cafar gemeint hatte; bag inbeffen Cicero bei biefer Belegenheit gesprochen und zugleich auf eine bie Senatoren ermunternde Beife gesprochen hatte, ift auch aus einem Briefe 3 an ben Attitus erfichtlich. Der Bruber unb Sowiegersohn bes Cicero maren in ber Senatsverfammlung perfonlich gegenwartig und mit gewiffen Meußerungen ber Rebe beffelben 4 ftimmt gang überein, mas Gueton 5 ergablt, es fei ber Bruber bes Cicero felbft ber Meinung bes Cafar beigetreten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. B. C. II, 6. Plut. Cic. c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XXXVII, 35 αὐτὸς δὲ ἐν τούτω τὸν βουλὴν ἤθφοισε, καὶ σφᾶς συνταμάξας τε καὶ ἐκφοβήσας, ἔπεισε θάνατον τῶν συνειλημμένων καταγγώναι.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 21, 1.

<sup>4</sup> in Cat. IV, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Caes. c. 14.

Salluft (c. 50) soll Tib. Nero ber Meinung gewesen sein, von Allen die Bertheidigungsanstalten zu vermehren und idie Sache noch Einmal im Senat zum Bortrag zu brinzsei, diese Reinung scheint jedoch erst nach der Rede des de, die berfelben gar nicht gedenkt, ausgesprochen worden zu Offendar sollte auch durch diese Ansicht nur Zeit gewonzwaden, obschon Cicero so dringend gerathen hatte, die in beschleunigen, oder man suchte einen ahnlichen Auszir wie ihn Silanus gesucht hatte, indem er, bestürzt durch Besalt, welcher dem Cafar gezollt wurde, sein Urtheil zu in suchte, und erklärte, es sei unter der äußersten Strafe im sichte, und erklärte, sondern nur die Gesangenschaft, Allese, was gegen einen Senator beschlossen werden könne, with gewesen.

Da Unichluffigkeit inbeffen, welche burch bie Rebe bes mitte bie Senatoren gekommen und burch bie bes Cicero sma gehoben war, machte ber Nachbruck und die Ents idmitt ein Ende, mit welcher fich, wie früher Catulus 1, it in für die augenblickliche hinrichtung ber Berhafteten litt. Cato, obwohl er in dem Sahre, in welchem Catulus Gennamt bekleibete, erft Quaftor gewesen und erft seitbem Emat getommen war, hatte boch burch Festigfeit und Ameftigkeit und burch bie Strenge feiner Amtoführung biffer, schon bobes Anfehn gewonnen, und war eben bas ftr bas nachste Sahr zum Bolkstribun ermahlt worden. adhaute leicht die Absicht des Cafar 2, dessen Ehrgeiz zu Win er wohl schon bamale fich berufen fühlte, und ba er duidtung ber Berhafteten ju bem Bohle bes Staates für adig hielt, so bedachte er sich nicht, mit Entschiedenheit Er tabelte ben Bankelmuth bes Gilanus Deuchelei bes Cafar, welcher unter bem Schein ber Maritat und Menschenfreundlichkeit Feinde des Baterlandes babienten Strafe zu entreißen suche 3. Nicht von der Un=

Plutarch. Cic. 21 u. Caesar 8. Aus ad Att. XII, 21, 1 geht ins fewor, bas Catulus vor Cafar gesprochen hatte. Sein Ansehn: in few 2, 4 princeps hujus ordinis et auctor publici cousilii. Plutarch. L min. c. 16.

<sup>3 60</sup> Plutarch Cat. 23, welder jugleich bemerkt, bag bie Rebe bes

ordnung einer Strafe namlich, fondern von Rafregeln fei bie Rebe, welche gur Bertheibigung ber offentlichen Sicherbeit acnommen werben muffen. Es handele fich nicht um Gintunfte ober Bunbesgenoffen, fonbern um Freiheit und Leben. fcon babe er über Ueppigfeit und Sabfucht geflagt, und fic Manche daburch ju Feinden gemacht, jest aber fei nicht bie Rrage, ob die Sitten gut ober Schlecht, sondern in weffen Ge malt der Staat fein folle. Benn baber von Sanftmuth und Mitleiden gesprochen werbe, fo beweife dies nur, bag die Borte ibre Babtheit verloren batten. Benn Cafar verlange, bie Bers fcwornen in ben Municipien unterzubringen, fo fei bier fo wenig ober noch weniger Sicherheit als in Rom, und wenn er felbft ohne gurcht fei, fo fei es um fo mehr bie Sache ber Uebrigen, ju furchten. Bon bemjenigen, mas jeht über ben Bentulus und bie Genoffen beffelben befchloffen werbe, bange auch bas Schicffal bes Catilina ab. Gin fraftiger Entschluß nute eben fo viel ale ein unfraftiger fchabe. Richt burch bie Baffen hatten die Borfahren ben Staat groß gemacht. Augend und Strenge fei es gewesen, und biefe muffe man nachs ahmen. Als ob auch bie Schuld ber Berichwornen gweifelhaft und ihre Befinnung ber Schonung werth fei. Laffe boch bie Rabe bes Catilina und die Menge der Reinde, welche ben Staat bedrohten, gar teine Bahl. Alfo muffe an benjenigen, beren Schandlichkeit ben Staat ins Berberben ju fiurgen getrachtet, bie Todesstrafe vollzogen werden 1.

Die Stimme bes Cato galt zugleich als bie einer reinen und unbestechlichen Baterlandsliebe, und der Senat beschloß, wozu derselbe gerathen hatte. Nur über die Gütereinziehung, welche Casar für gut gefunden hatte, jest aber, nachdem bie Todesstrafe sestgeset war, nicht mehr gelten lassen wollte, entsstand noch Streit; ja Casar sprach sogar, als man in ihn drang, die Hulse der Bolkstribunen an; diese jedoch hörten nicht auf ihn, und Cicero gab nach, indem er die Sache sallen ließ? So gereizt aber war die Stimmung der um die Curie aufge-

Sato, welche burch Schnellschreiber bes Cicero aufgezeichnet worben, schriftlich vorhanden sei. Rach Plutarch. Caes. 8 u. Cic. 21 machte Sato auch die Gesinnung des Casar verdächtig.

<sup>1</sup> Sallust. Cat. c. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plutarch. Cic. 21.

Blitter, baß mehrere bem aus berselben heraustretenden mit bem Schwerte brohten, und Curio ihn beshalb, wie ih erzählt, mit seiner Toga bedeckte. Es hatte dabei, fügt ih hinzu, nur eines Winkes bes Cicero bedurft, um den ber Rachsucht seiner Feinde Preis zu geben, und es sei pater bet Borwurf gemacht worden, als habe er basins Feigheit die Gelegenheit dazu vorübergehen laffen. In selbst jedoch werde in dem Buche über sein Consulat Inden erwähnt 1.

in trug tein Bebenten, bas Urtheil bes Genats fofort lichen. Er felbft holte bagu ben Bentulus auf bem palas Berge ab, und geleitete ihn mit einem ansehnlichen tiber die beilige Straße und ben Markt nach bem Genahrend bas Bolt ihn ftill vorübergieben ließ 2. Die m Berbereitung der hinrichtung beauftragten Triumvirn in ben Bentulus, fo wie die hierauf von ben Pratobigefthrten Genoffen beffelben, in Empfang, und ließen, the bie Schulbigen einzeln in bas Zullianum, ein un-Mich Gemach bes Gefangniffes, gebracht hatten, ben Ben-, Statilius, Gethegus, Gabinius und Coparius bafelbft Etrange hinrichten. Gicero aber verkundete ber auf brum barrenden Menge bas Geschehene, indem er ihr bas Vixerunt gurief 3. Rurcht und Schreden hatte fich ber m ber Berurtheilten bemachtigt, die Anerkennung aber, bem Berbienft bes Cicero gezollt wurde, legte fich burch fliche Erleuchtung ber Saufer, als er am Abend nach midfehrte, und die Beifallsbezeigungen ber ihn begleis Menge an ben Tag 4.

Mittel bes Catilina beschränkten sich jeht lediglich auf ber, welches er gesammelt hatte, welches jedoch durch die icht von dem Ausgang der Dinge in Rom nicht wenig bot und entmuthigt worden war 5. Er hatte dasselbe von

Plutarch. Caesar 8.

Sallust. Cat. 55. Plutarch. Cic. 22.

Plutarch. Cic. 22. App. B. C. II, 6.

Appian erwähnt hierbei (II, 7), Gato habe ihn Bater bes Bater= genannt und bas Bolf habe ihm zugejauchzt.

Plutarch. Cic. 22 extr. Dio Cass. XXXVII, 39.

2000 auf 20000 Mann 1, ober nach einer vielleicht glaubwit bigeren Angabe 2 auf 2 Legionen gebracht; nur ber vierte Theil seiner Soldaten aber war vollständig bewassnet, die übrigen suhrten Speere, Lanzen, Einige sogar nur zugespitzte Pfahle. Indessen verzog sich die Entscheidung die ins folgende Jahr. Weber Catilina noch seine beiden Segner Antonius und Metellus eilten es dazu kommen zu lassen. Zwar hatte Antonius einige Zeit vor der Unterdrückung der Verschwornen in Rom dem Catilina, welcher in seinem Lager dei Fasula stand, naher zu rücken gesucht, Catilina aber hatte einem Aressen ausgewichen, indem er dalb über das Gebirge, bald gegen Rom bald nach Gallien hin zog, immer erwartend, es werde unterdessen zu Rom etwas geschehen, was ihm Gelegenheit gabe, den Kampf unter günstigeren Umständen zu wagen.

Die Nachricht von ber hinrichtung feiner Berbundeten in Rom gerftorte biefe Plane 3; er gog jest mit feinen Eruppen in bas Gebiet von Piftoria, in ber Abficht, bon ba nach Gallien ju geben. Die Stellung aber, welche unterbeffen Retellus mit 3 Legionen am Ruß der Apenninen eingenommen batte, binderte ibn, und in feinem Ruden ftand Untonius, welcher ibm gefolgt war und auch auf biefer Seite bas Enttommen unmöglich machte. Dies nothigte ibn, ein Treffen ju magen, und hoffnungen, bie er vielleicht noch immer auf ben Untonius fette, mochten ibn bestimmen, lieber biefen als ben Metellus gum Gegner gu mit len. Nachbem er feine Golbaten ermahnt hatte 4, bie Rettung nur in ihrer Tapferteit ju fuchen, ordnete er biefelben fo, baß er bem En. Manlius ben rechten, einem gafulaner ben linten Flugel anvertraute, felbft aber feine Stellung in der Ditte bei einem Abler nahm, welchen Marius im Rriege gegen bie Cimbrer in feinem Beere gehabt haben follte. Antonius, burch Rrankheit verhindert, am Treffen felbst Theil ju nehmen, hatte ben Dberbefehl feinem Unterfelbberrn D. Detrejus vertraut. welchen eine Rriegserfahrung von mehr als 30 Jahren auszeichnete. Der Rampf war trot ber überlegenen Bahl und Rriegs: funde ber Truppen bes Petrejus nicht leicht. Catilina und ber

App. B. C. II, 7. <sup>2</sup> Sallust, Cat. c. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sallust. Cat. 56. pr. Muraen. 37, 79.

Sallust. Cat c. 58.

Eheil ber Seinigen tampfte mit nicht gewöhnlicher Last, und bedten ben Plat, wo fie gefochten hatten, mit ihs libern 1.

## 2) Procef bes Mureng.

Licinius Murena, der Sohn des burch den zweiten Rrieg Mithribates befannten Relbherrn, aus einer plebejifchen moium geburtigen Familie 2, welche jedoch, ob schon ber und Großvater bes Ermabnten Pratoren gemefen maren, ine Confuln aufzuweisen hatte 3, war fruber unter bem icht feines Baters, spater als Legat bes Lucullus 4 mit binge in Afien beschäftigt gewesen, und hatte fich im 3. t km Silanus, Catilina und Servius Sulpicius um bas Mit beworben 5. Bestechungen follten ihm jeboch ben Gieg kinen Rebenbuhler Sulpicius, welcher fruber fein Mitbes er bai Quaffur und Pratur, dabei vor ihm gewählt worwar, verschafft haben, und gaben bie Beranlaffung, baß **hicins in B**erbindung mit feinem Sohne, mit dem En. firmins und dem M. Cato als Anklager desselben auftrat 6. -Der Berfat bazu war schon vor der Ernennung des Mu= Mullich von ihm ausgesprochen worben 7. Sulpicius gewelche bie Scharfung bes calpurnischen på am heftigsten verlangt hatten, ja es waren fogar Fors m von ihm gemacht worden, welche, da sie zu hart m, unberudfichtigt bleiben mußten 8. Indeffen hatte bas bie Bahl des Murena nicht verhindert werden konnen, Intlage scheint so lange noch verschoben worden zu fein, Manwesenheit bes Catilina in Rom die Aufmerksamkeit tauf seine Anschläge lenkte. Dieser hatte jedoch die Stadt terlaffen, als der Proces gegen den Murena begonnen . So viel wenigstens geht aus ber Rede bes Cicero selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sall. c. 60. <sup>2</sup> pro Mur. 7, 15. 41, 90.

pr. Mur. 7, 15. 40, 86. 4 pr. Mur. 5, 11. 9, 20.

Fr war bamals aus Gallien jurudgetommen. Die nieberen obrigs Sorben hatte er früher betleibet. pr. Mur. 8, 18. 17, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Mur. 26, 54. 27, 56. <sup>7</sup> pr. Mur. 21, 43 – 45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Mur. 23, 47.

bervor, bag bie Gefahren ber Berichmorung noch teineswegs vor über maren und bem Cicero noch große Sorgen verurfachten 1.

Unter ben Untlagern war Cato offenbar ein furchtbererer Begner als Gerv. Gulpicius, ber, wenn auch als Rechtsgelebr ter hochangesehen, es boch weit weniger burch rebnerische und burgerliche Birkfamkeit mar. Cato, ber anfangs wenig geneigt gemefen mar, fich um bas Bolkstribunat ju bewerben, batte baffelbe nur besmegen gefucht, um ben Umtrieben ber Chrgeigie gen und Machtfüchtigen entgegenzuarbeiten, und ba er zu bemerten glaubte, bag bie Confulwahlen bem nicht lange aupor aus Affen gurudgefehrten und mit Dompejus eng verbundenen Metellus Repos, welcher ebenfalls jum Bolfstribun fur bas folgende Jahr ernannt worden mar, feil geworben feien, offents lich erklart, jeden ber Bewerber, ber fich unrechtmäßiger Dittel perbachtig machen murbe, ben Silanus feinen Schwager ausge: nommen, anklagen zu wollen 2. Bie er baber fruber ben Ca: tilina bebroht hatte 3, fo glaubte er jest, nachbem biefer eine andere weit schwerere Schulb auf fich gelaben hatte, und mit anderen Baffen verfolgt werben mußte, als Untlager bes Durena auftreten zu muffen.

En. Postumius war mit Sulpicius verschwagert; Postumia war die Gattin desselben 4. Er hatte sich früher um die Pratur beworben, seine Bewerbungen aber freiwillig aufgegeben 5, und ba er eber Ursache hatte, der Freund 6 als der Feind des Murena zu sein, so scheint es nur die Sache, um die es sich handelte, gewesen zu sein, was ihn die Unklage des Sulpicius

<sup>1</sup> Freilich ift 2, 4 von überftanbenen Gefahren bie Rebe, und ber Ausgang bes Jahres ift nicht fern (37, 80), aus anderen Stellen aber folgt unwidersprechlich, daß die Gefahr der Berschwörung in Rom noch nicht beseitigt ift (37, 79 copias illius, quas hie video, dico esse metuendas. Bgl. 39, 84 u. 85). Eben so ift aus 38, 81 ersichtlich, daß die neuen Bolkstribunen ihr Amt noch nicht angetreten haben. Forrat. Epist. IV, 2, 5 p. 237 u. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Mur. 38, 81. Plutarch. Cat. min. 20 u. 21.

pr. Mur. 25, 51.

<sup>4</sup> ad famil. IV, 2, 1.

pr. Mur. 27, 57.

<sup>6</sup> Er foll fogar unter benjenigen gewefen fein, welche bem Durena auf bem Darefelbe entgegen gingen 33, 69.

zu unterflugen bewog 1. Eben fo foll ber jungere Servius Sulpicius bem Sohne bes Murena befreundet gewesen fein 2.

Cato, Postumius und ber jungere Gulpicius erfcbienen übrigens als Subscriptoren 3 bes Gerv. Gulpicius, welcher bie hauptanklage übernommen hatte, und ber Rebe bes Gicero aus folge waren es 3 Sauptpuncte: 1) bas Leben bes Murena, 2) feine Anfpruche an bas Confulat und 3) feine Bewerbungen, welche bie Antidger jum Gegenstand ihrer Beschuldigungen ges macht hatten 4. Murena hatte feinen Bater nach Afien begleis tet, und mehrere Jahre unter Lucullus als Legat gestanben 5: Cato behauptete baber, ber Rrieg baselbft fei nur mit Beibern geführt und Murena baburch ju Schwelgerei und Ueppigfeit verleitet worben 6. Go lange bem gorum und ben Augen bes Boltes entzogen 7, habe diefes feinen Grund gehabt, ibn gu begunftigen, jumal ba es bei fruberen Bewerbungen bem Guls picius ben Borgug gegeben 8. Außerbem mar bie Unrechtmaßig: teit ber Bewerbungen bes Murena um bas Confulat vom Do. ftumius aus ben Angaben ber Divisores und ben beponirten Gelbsummen 9, von Gerv. Gulpicius aus Umtrieben unter ben Rittercenturien, vom Cato aus anderen Mitteln, bas Bolf gu gewinnen, bergeleitet worben. Dabei ftutte fich Cato auf ben von Cicero beantragten Genatsbeschluß 10, ber noch in die Beit vor ben letten Consulwahlen geborte, und bei welchem er fich bereits gegen ben Murena erklart hatte 11. Diesem Senatsbefoluffe gufolge follte er als eine Berlegung bes calpurnifcen Befebes betrachtet werben, wenn gebungene Perfonen ben Bewerbern entgegenzogen ober ihr Gefolge bilbeten, wenn in Rechs terfpielen gangen Tribus Plate gegeben und offentliche Bemirthungen angestellt murben 12, Cato aber bemuhte fich nachaumeis fen, bag bergleichen bei ben Bewerbungen bes Murena vorge: tommen fei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Mur. 27, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. IV, 4, 5. pr. Mur. 27, 56.

<sup>3</sup> Beib Befd, bes rom. Civilproc. G. 322.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Mur. 5, 11 reprehensio vitae, contentio dignitatis, crimina ambitus.
<sup>5</sup> 41, 89.

<sup>6 14, 31.</sup> Er follte fogar getangt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 9, 21. <sup>9</sup> 8, 18. 17, 35. <sup>9</sup> 26, 54.

<sup>10 26, 54. 11 31, 64. 12 31, 64. 34, 72,</sup> 

Cicero batte amar felbft bie Bewerbungen bes Servius Gul picius unterftust 1, die Bertheibigung bes Murena aber, ben er ebenfalls feinen Freund nennt 2, mochte er fich um fo weniger bebenten ju übernehmen, ba er Gefahren fur ben Staat furch tete 3, wenn burch bie Berurtheilung bes Murena bie Menge ber Unzufriedenen vermehrt wurde. Db in ber That, wie Dlas tarch bemertt, Rudfichten auf Pompejus und beffen Unbang hinzutamen, tann aus ber Rebe nirgenbs gefchloffen werben. Auch maren weber Craffus noch hortenfius, welche mit Cicero ben Mureng vertheidigten, Freunde des Dompeius. Die Gefets widrigfeiten aber, welche fich Murena erlaubt batte, mochten in Bergleichung wenigstens mit benjenigen, burch welche Catis lina bas Consulat zu erlangen suchte, nicht bedeutenb fein. Freilich ift ein großer Theil besjenigen, mas gur Aufbellung ber Sache bienen tonnte, theils verloren gegangen, theils von Cicero, als er die Rebe aufschrieb, übergangen worben 4, und es fehlt namentlich die Antwort auf die Beschulbigungen bes Poftumius und bes jungeren Sulpicius (27, 57); ferner mar Gicero nicht ber einzige Bertheibiger , und bag Manner, benen Cicero felbft bas Beugniß giebt, frei von perfonlichem Baffe ju fein, nur Erbichtungen angeführt hatten, wird nicht behauptet werben tonnen; Gewaltthatigfeiten hatten jedoch nicht Statt gefunden, und daß ben Umtrieben bes Catilina begegnet werben mußte, tonnte Manches entschulbigen (25, 51), wenn auch weber Gul: picius, ber baburch verbrangt ju fein glaubte, noch Cato, ber jebes Bergeben fur verbammungewurdig hielt, barauf ju achten geneigt waren (c. 29 u. 30). Beibe hatten baher auch bes Cicero nicht geschont, und ber Gine fich barüber beschwert, bag er ben Pflichten eines Freundes, ber Andere, bag er ben Grundfaben untreu geworben, nach welchen er fein Confulat vermaltet 5 und mabrend beffelben bem Ambitus ju fteuern gefucht babe (2, 3. 3, 6. 32, 67).

Obgleich Cicero erft bas Wort nahm, nachbem Sortenfius und Eraffus bereits gesprochen hatten (4, 10. 23, 48), hatte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3, 7, 8, 4, 8, 31, 72. <sup>2</sup> 4, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 37, 78. <sup>4</sup> Plin. Epist. I, 20, 7.

<sup>5</sup> tam severe gesto consulatu § 3. Cato hatte auferbem gefagt, Ciceronem Catilinam verbis et paene imperio urbe expulisse 3, 6.

er bennoch bem ausbrudlichen Bunfche bes Murena gemäß bie Inflage in ihrem gangen Umfange ju behandeln (26, 57). kentwortet zuerft bie Beschuldigungen, melde ibm Gulvicius mb Cato wegen feines Muftretens als Bertheibiger bes Murena gemacht hatten, indem er 1) zeigt, bag ein Conful auch am Paffenbften von einem Conful vertheibigt werbe, zumal wenn bie Lage bes Staates es fo bringend erforbere; baß ferner fein Befet über ben Ambitus gegen bie Schuldigen, nicht gegen bie Unidulbigen gegeben worden, und bag er nur ftreng gemefen lei. wo es bie Boblfahrt bes Staates nothwendig gemacht babe, 2) bag er feine Pflicht ber Freundschaft verlete, bag er far ben Sulpicius, mabrend er fich beworben, Alles gethan habe, bag er aber beshalb ben Murena feinem Schidfal nicht babe überlaffen tonnen. Indem er bierauf ertlart, Leben, Burbe und Bewerbungen bes Ungeflagten vertheibigen gu wollen, bemertt er querft, ber Aufenthalt in Ufien fei nicht in Ueppigkeit, fonbern in friegerischer Thatigfeit hingebracht worden, ber Borwurf ber Ausgelassenheit aber fei vollig ungegrundet (5, 11. 6, 13). In Begiebung auf die Burbe bes Murena wird bargethan, baß bas Gefchlecht bes Gulpicius zwar berühmter (7, 15), aber bie nachften Borfahren bes Murena dem Bolte befannter (7, 16), baß ber Rriegeruhm bes Murena empfehlenber als ber juriftifche bes Sulpicius (9, 22. 13, 28), daß ber Rrieg in Ufien feineswegs fo leicht gemefen, als die Unklager behauptet, bag aus ber Bevorzugung bes Gulpicius bei fruberen Bablen fein Borjug fur bie Consulwahlen hervorgebe (17, 35), bie Unwesenheit ber Solbaten bes Lucullus aber (18, 37), welcher furz zuvor feinen Triumph gefeiert hatte, und bie Spiele, welche Murena als Prator gegeben, benfelben fehr begunftigt haben tonnten, bag Murena burch bie Bermaltung einer Proving eine Gelegen= beit gehabt hatte fich ju empfehlen, welche bagegen Sulpicius bon fich gewiesen (20, 42), und bag endlich Sulpicius felbft burch bie Drohungen, welche er gegen feine Mitbewerber ausgeftoßen (23, 46, 47), und bie von ihm befonders eifrig betries bene Scharfung bes calpurnischen Gefetes fich in ber offentlichen Meinung um fo mehr geschadet habe, je großer die Furcht gewefen fei, ben Catilina in ben Befig bes Confulats tommen gu feben (26, 52. 53). Rudfichtlich bes britten Puncte ber. Un: flage verbirgt Cicero nicht, wie wenig ihm bas auf Tugenb und

Rechtschaffenheit gegrundete Unsehn bes Cato gleichgultig fe-(28, 58. 29, 60). Indeffen fei bemfelben jebenfalls eine größer Dilbe ber Gefinnung ju munichen, und bie Grunbfate feinem Philosophie eigneten fich wenig fur bas offentliche Leben (c-29-31). Der Senatsbeschluß, auf welchen er fich berufen, enthalte nichts, mas bem Murena nachtheilig fein tonne; Ries mand fei von ihm gedungen worben, um ihm entgegenzugeben ober fein Gefolge zu vermehren, und bie Bergebung von Platen bei offentlichen Schauspielen und die Ginladung ju Dablzeiten feien vom Senat nur in fo fern fur ftrafbar ertlart worben. als biefelben fur Jeben ohne Unterfchied (vulgo 35, 73) ange ordnet worden feien. Endlich follte bie Gorge fur bas Befte bes Staates ben Cato eber bewegen, fich mit bem Murena gur Bertheibigung beffelben zu vereinigen als ihn zu befampfen (31, 64). Beber Catilina noch Anbere, welche bie Rube gu ftoren bereit feien, tonnten gegenwartig etwas bringenber mun: fchen als bie Berurtheilung bes Murena, woburch neue Babl: umtriebe entfleben und vielleicht noch auf bas folgende Sahr übergeben burften (37, 79 u. 80. 38, 82).

Cicero hatte auf die Abfassung dieser Rede, durch welche er mit dem obwohl damals schon sinkenden Ruhme des Hortensssungen wetteiserte, seinen ganzen Fleiß verwendet, und seine Geginer nicht blos durch Gründe, sondern auch durch den gegen die juristische Gelehrsamkeit des Sulpicius wie gegen den Stoicismus des Cato angewandten Spott bekämpst 1. In wie fern zugleich die Lage des Staates die Sache des Murena begünsstigte, gelang ihm den Richtern so einseuchtend zu machen, daß einer späteren Bersicherung von ihm zusolge 2 keiner derselben auf die Beschuldigungen über den Ambitus hören zu dursen glaubte, da der Staat für den Ansang des solgenden Jahres der Consuln nicht entbehren könnte. Auch geht daraus, daß Murena mit Silanus über die Berurtheilung der Berschwornen an den Nonen des Decembers abstimmte 3, hervor, daß seine Lossprechung bereits früher erfolgt war.

Plutarch. Cic. 35. Quintil. XI, 1, 68. Plutarch. Cat. min. 21 Tèr οὖν Κάτωνά φασι διαμειδιάσαντα πρὸς τοὺς παρόντας εἰπεῖν κάνδρες, ὡς γελοῖον ὕπατον ἔχομεν.«
 pr. Flacco 39, 98.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 21, 1. Bgl. noch 3. Beweis für feine Bossprechung pr. Flacco 13, 30.

## übrigen Begebenheiten während bes Confulats bes Cicero.

annichfaltig auch bie Nachrichten sind, welche bie bes Gicero während seines Consulats bezeugen, so h nicht an Andeutungen, aus benen hervorgeht, daß gkeit immer nur unvollständig bekannt ist. Es ift elhaft, daß der Proces des Piso, in welchem Cafar r und Cicero als Vertheidiger auftrat, zu den wichs Beit gehörte; und doch wurde nichts davon bekannt ihn nicht Cicero zufällig in einer seiner solgenden vähnt hätte. Eben so zufällig ist an berselben Stelle rung des A. Ahermus, welcher zweimal in diesem klagt und auf Ciceros Vertheidigung freigesprochen Auch diese Angelegenheit wird nur zu den bedeutendz it gerechnet werden können; so allgemein war die kiche die Freisprechung des Angeklagten erregte.

t fich aber aus ber Geschichte biefer Begebenheiten, thich Cicero die Sache bes Senats und der Optimas it, fo ift dies auch aus bemjenigen erfichtlich, mas in Jahre für Lucullus geschah. Dbgleich schon im 3. 66 jurudgefehrt, und burch ben Ruhm feiner Thaten, fo t romifcher Felbherr vor ihm, einen Triumph gu verechtigt, mar er doch burch ben Neid feiner Reinde er bingehalten worben. Bielleicht maren es biefelben, ibm jest und bamals entgegengesett hatten, als es handelte, ihm den Dberbefehl in Ufien zu entziehen, o's Confulat aber geschah es endlich, baß ihm bie iente Ehre ju Theil murbe, und ber Untheil, welchen ran nahm, mar fo groß, bag er fich ruhmt, ben igen bes Lucullus fast in bie Stabt hineingeführt gu Das Rabere barüber ift jeboch vollig unbefannt; nur ebe fur Murena 3 tann geschloffen werben, bag ber es Lucullus noch vor ben Consulwahlen Statt fand.

lacco 39, 98. <sup>2</sup> Acad. pr. 1, 3.

<sup>7. 33, 69.</sup> Rach Plutarch Cat. 29 (vgl. Lucull c. 37) wurde bes Lucullus erst in bas folgende Jahr gehören. Er erzählt, ch während seines Tribunats des Lucullus gegen einen Amts-Bemmius angenommen, der bem Pompejus zu Gefallen ihn

Was Cicero für ben Luculus that, hielt ihn inbeffen niche ab, auch bem Pompejus sich gefällig zu zeigen. Die Berichte, welche bieser nach bem Untergang bes Mithribates von seinen Siegen und Eroberungen nach Rom sanbte, bewogen ihn, ein Danksest von nicht weniger als 12 Tagen, bas Doppelte ber gewöhnlichen consularischen Supplication, vorzuschlagen, was ber Senat sofort zum Beschluß erhob!

Außerdem wird noch ein Gesetz des Cicero erwähnt, wodurch einem seit langerer Zeit schon herrschenden Misbrauch der senatorischen Gewalt ein Ziel gesetzt werden sollte. Unter dem Ramen libera legatio ließen sich Senatoren, welche in die Provinzen reisen und hier die Rechte von Bevollmächtigten des Senats genießen wollten, die Befugniß dazu ertheilen, machten jedoch gegen die Einwohner der Provinzen oft Ansprüche, welche zu Klagen und Beschwerden Beranlassung gaben 2. Gicero machte daher den Borschlag, die legatio libera völlig auszuheben, und hatte dabei den Senat, obgleich die Sache dem Bortheil desselben entgegen zu sein schien, auf seiner Seite; der Einspruch eines Bolkstribuns aber, dessen Name nicht genannt wird, verzeitelte das Geset, und gestattete dem Cicero nur, die Dauer der libera logatio auf ein Jahr zu vermindern 3.

Das Consulat bes Cicero naherte sich seinem Ende, und er durfte davon sagen, daß wahrend besselben nichts geschehen sei ohne den Rath des Senats, nichts ohne die Zustimmung des Bolts, daß er vor dem Bolte den Senat, vor diesem das Bolt in Schutz genommen, und die Menge mit den Großen, die Ritzter mit dem Senat vereinigt habe 4. Das Uebergewicht aber, was durch alles dieses zuletzt auf den Senat gefallen war, und vor Allen das durchgreisende und rasche Bersahren gegen die Berschwornen konnte nicht unangesochten bleiben. Catilina's Schicksal, der zur Zeit noch an der Spitze seines Heeres stand, war zwar bei der Ueberlegenheit der Truppen des Antonius und Metellus nicht zweiselhaft, Casar aber, der bei den von Cicero zurückgedrängten Bewegungen der Bolksparthei offenbar die be-

vor bem Bolle angegriffen. Er nöthigte ben Memmius των δικών αίποοκήναι etc. ' Cic. de prov. consul. 11, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad famil. XI, 1. XII, 21. in Rull. 1, 3. II, 17, 45 u. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de leg. III, 8, 18. <sup>4</sup> in Pison, 3, 7.

beutenbfte Rolle gespielt und julet noch die Sinrichtung ber Berichwornen ju verhindern gefucht hatte, mar fur bas nachfte Sabr jum Prator gemablt, und die Rudfehr bes Pompejus aus Affen, von beffen Billen es abauhangen fchien, wie er bie ibm Abertragene Dacht noch ferner gebrauchte, nicht mehr fern. In jebem galle hatten biejenigen, benen es um Biebererhebung ber Bolfemacht ju thun mar, neue Stugen ju hoffen, und es mar ameifelhaft, ob ber Genat im Stande fein murbe, bas wiebers gewonnene und burch ben Musgang ber catilinarifchen Berfchmos rung geltenb gemachte Unfebn ju behaupten. Cicero mar gmar bemuht, burch einen ausführlichen Bericht über bie Berfcmorung bes Catilina, welchen er bem Dompejus nach Afien fandte, ben Beifall beffelben ju erlangen, wie wenig gufrieben aber Dompejus mit bem Gefchehenen mar, beweift basjenige, mas Cicero felbft Darüber bezeugt 1, eben fo wie ber vor Rurgem aus Afien gurudgefehrte Metellus Nepos nur besmegen gefommen ju fein fcbien, um als Bolfetribun bie Abfichten bes Pompejus ju unterftugen. Rein Bunber alfo, bag biefer gleich nach feinem Amtsantritt als Gegner bes Senats auftrat und baburch ben Cicero felbft angriff. Als biefer im Begriff mar, am letten Tage bes Jahres bem Bertommen gemäß noch Ginmal als Conful vor bem Bolte offentlich ju reben, murbe es ihm vom Des tellus unter bem Borgeben, bag berjenige, welcher Undere gegen bie gefehliche Form 2 gur Strafe gezogen habe, unterfagt. wurde ihm nur gestattet, ben ublichen Gib ju leiften; Cicero wer fcwur, bag er ben Staat und die Stadt gerettet habe, und bas Bolt fprach ihm nicht nur Beifall jauchgend bie Borte feines Schwures nach, fonbern begleitete ihn auch in großer Renge in feine Bohnung gurud 3.

ad fam. V, 7, 2 u. 3.

indicta causa ad fam. V, 2, 8.

<sup>3</sup> in Pison. 3, 6 u. 7. pr. Sulla 11, 34. pr. domo 35, 94. ad Alt. I, 16, 5. Hierburch wird zugleich Dio Cassius widerlegt (XXXVII, 38). welcher erzählt, daß daß Bolt selbst den Cicero nicht habe hören wollen (orde έπετρεφαν αὐτῷ ἔξω τι τοῦ ὅρχου φθέγξασθαι, συναγωνιστῷ Μετέλλω Νέπωτι δημαρχοῦντι χρησάμενοι. πλὴν καθ' ὅσον ἀντιφιλονεικήσας προςεπώμοσεν, ὅτι σεσωκὸς τὴν πόλον είη. καὶ ὁ μὲν καὶ ἐκ τούτου πολι μάλλον ἐμισήθη). Auch Plutarch erwähnt diesen Gid Cic. 23 (Κάκεῦνος ἐπὶ τούτοις ὡς ὁμόσων προῆλθε καὶ γενομένης αὐτῷ σιωπῆς, ὤμνυεν οὐ τὸν πάτριον, ἀλλ ιδιόν τινα καὶ καινὸν ὅρχον esc.), irrt aber, wenn er neben

## XIII. Abschnitt.

## Genat und Bolf im J. 62 v. Chr. Proces bes P. Cornelius Gulla. Rebe für Archias.

Die Begebenheiten bes Jahres 62 gingen, so weit fie bie inneren Bustanbe und ben Kampf ber Partheien betrafen, große tentheils aus benen bes vorhergehenden hervor, und gestatteten schon beswegen bem Cicero nicht, theilnahmlos zu bleiben. Insbem die Sache bes Senats vor bem Bolkstribun Q. Metellus Repos und bem Casar, welcher jest die Pratur i bekleibete, aus gegriffen wurde, waren Catulus und Cicero die Ersten, welche diese Angriffe zu bestehen hatten. Der Senat aber stand ihnen sammt ben Consuln Silanus und Murena kraftig bei, und es wurden daher nicht nur diese Bersuche vereitelt, sondern auch durch Anklagen gegen die Mitwisser und Theilnehmer ber catilinarischen Berschwörung solche Furcht verbreitet, daß Cicero selbst ein gemäßigteres Bersahren für dienlich hielt und ben P. Sulla, einen der Angeklagten, sich zu vertheidigen entschloß.

In einem Briefe 2 an ben damals das dieseitige Gallien verwaltenden Q. Metellus Celer, ben Bruder des Metellus Respos, welchen Gicero in der Absicht schreibt, um sich wegen seis nes Benehmens gegen den Letteren zu rechtsertigen, beklagt sich berselbe offen, daß Nepos nur auf sein Berderben gesonnen und daß er selbst vergebens bemuht gewesen sei, mit hulse der Claubia, der Gattin des Metellus Celer, und der Mucia, der Gattin des Pompejus und Muhme 3 der Meteller, ihn zu besänstigen. Noch an dem Tage, an welchem ihm Metellus das Reben vor dem Volke verweigert und badurch ein Unrecht zugefügt habe, was auch dem niedrigsten Beamten und dem unredlichken

bem Metellus ben Bestia als Amtsgenoffen nennt. Nach Salluft Cot. 43 war bieser unter ben Bolkstribunen bes vorhergehenben Jahres und als solcher für bie Berschwörung thätig. Zweifelhaft ift, was Schol. Bob. pr. Sulla p. 366 berichtet wirb.

<sup>1</sup> unb zwar entweber als praetor urbanus ober peregrinus. Ernesti z. Sueton. Caes. 16. Nach Plutarch Caes. bagegen hatte er b. quaestio inter sicarios.

2 ad fam. V, 2.

<sup>3</sup> soror. Manut. ad V, 2, 6.

**%** 

te. Die Rebe, welche er hielt, mar mit Befchulbi: igefüllt; bei jedem britten Borte murbe ber Rame bes mannt 2. Das Berfahren gegen bie Mitschuldigen bes mate ben Sauptgegenstand berfelben aus, und eine ben ben Cicero fchien bas Geringfte ju fein, mas bas stet wurde 3. Auch bei biefer Belegenheit jeboch des nicht an beharrlichem Biberftanbe fehlen. Er wurch eine Rebe, in welcher er sich ausführlich rechts mb bie hinrichtug ber Berschwornen nicht als sein en als bas bes Senats barftellte 4. Diefer aber er-Mos biejenigen, welche bas Urtheil über bie Berwerochen hatten, frei von jeder Berantwortung, fon-Mie fur Reinde bes Staates, welche es magen wurben, Anftig wieber zur Rechenschaft zu ziehen, und nothigte Im Metellus, von ferneren Berfolgungen bes Cicero Ħ.

Im wurde Metellus baburch nicht gehindert, einige Zeit it dem Borschlag aufzutreten, es solle Pompejus mit dere herbeigerusen werden, um den Staat wieder in wieder und gegen den Catilina zu vertheibigen 6. dies aber, so wurde der Staat dem Pompejus auf ahne wie früher dem Sulla überliefert, nur mit dem Undaß Pompejus andere Zwede als Sulla verfolgte. Beise entstand abermals Streit, wodei auf beiden Seis

ten alle Rrafte aufgeboten wurden. Auf ber Seite bes Metellus ftand Cafar, welcher von Unfang feiner Pratur an ben Ramp F mit ber Gegenparthei begonnen hatte, indem er ben D. Lutetius Catulus beschulbigte, bei ber Berftellung bes capitolinifders Tempele Golb unterschlagen ju haben, und beim Bolte barauf antrug, die Bollendung bes Baues bem Pompejus ju übertra= gen 1, hierbei jedoch von Seiten ber Optimaten folchen Biberftand gefunden hatte, daß er bie Sache bald aufgab, bafur aber befto thatiger bie Absichten bes Metellus unterftutte. Der Senat bagegen flutte fich junachft auf ben Beiftand bes Cato. Die Gefährlichkeit ber Plane feines Umtegenoffen ertennend, batte biefer felbft zu Unfang feines Tribunate ben Rath ertheilt, burch ein Getreibegefet bas Bolf ju gewinnen. Jest, als ber Borfolgg zuerft im Senat zur Sprache tam, begnugte er fich gwar anfange mit Bitten, inbem er ben Metellus insbefonbere an basjenige erinnerte, mas feine Borfahren fur bie Abelspartbei gethan, erflarte jeboch, als Metellus bei feinem Borbaben bebarrte, bag Pompejus, fo lange er lebe, nicht mit ben Baffen nach Rom tommen folle, und feste hierauf, als Detellus ben Borfchlag an bas Bolf gebracht hatte, in Berbinbung mit fei: nem Umtegenoffen Q. Minucius Thermus bemfelben einen fo beharrlichen Wiberftand entgegen, bag Metellus genothigt wurde, auch biefen Plan aufzugeben 2. Als Cato bie Borlefung bes Untrage verbot, begann ihn zwar Metellus auswendig bergufagen, Minucius aber hielt ihm ben Mund gu, und als Detellus hierauf burch Bewaffnete seine Begner vom Forum gu vertreiben fuchte, fam es zu Gewaltthatigfeiten, bie ben Genat, welcher fich mahrend bes Rampfes versammelt hatte, vermochten, ben Confuln in ber üblichen Form bie Beschirmung bes Staats an übertragen, worauf Metellus unter Drobungen bie Stabt verließ und fich jum Pompejus begab 3. Gben fo bemirtte Cato, baß man bem Pompejus eine abschlägliche Antwort ertheilte, als berfelbe einige Beit nachher die Berfchiebung ber Confularcomitien verlangte, um die Bewerbungen eines Legaten, bes DR. Difo. burch feine Gegenwart unterftugen ju tonnen 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sueton. Caes. c. 15. Dio Cass. XXXVII, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Cat. min. c. 26 sq. Dio Cass. XXXVII, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plutarch. Cat. c. 27 u. Dio Cass. l. l.

Plutarch. Cat. c. 30 μετίστησε την βουλήν, ώστ' αποψηφίσασθα. In:

Rach Sueton 1 hatte ber Senat felbft bem Retellus und far bie fernere Bermaltung ihrer Aemter verboten, ja ben deren, als er bie Ausubung feiner Gerichtsbarkeit gleichwohl effette, mit gewaltsamer Entfernung bebrobt. Cafar jog fich wauf jurud, ber Genat aber bob ben gegen ihn gefaßten Bestus wieder auf, nachdem Cafar bas Bolt, welches fich, um m feine Burbe zu retten, jufammenrottete, befanftigt hatte.

Sheffen feste ber Genat ben mit fo viel Erfolg begonnes nen Big weiter fort. Die Rebe fur ben Colius 2 gebentt eines Bocke über Gewalt in Beziehung auf Herrschaft, Sobeit und Mammine Bohlfahrt, welches Q. Catulus mahrend einer befutten Spaltung unter ben Burgern unter ben gefahrvollften Batumfanden 3 beantragt habe, und welches, nachdem der unter Em Cufulat bes Cicero entftandene Brand gelofcht worden fei, Mind bampfenben Ueberrefte ber Berfchmorung vertilgt babe, and wird faum gelaugnet werben tonnen, bag es biefes Semar, welches jest gegen bie Ditschuldigen bes Catilina, Mide de Schickfal bes Lentulus nicht getheilt hatten, in Unwendung gebracht wurde 4. Indem man fich bes E. Bettius,

Die

Bitt b

als a

binten tfelber i

CONTRACT

Serie

pynhu

D 26

1 30

ema

TERRO

vê ê

State

2 (Se

122

5型

Bers Die Coffins (XXXVII, 44), welcher vielmehr ergahlt, bie Furcht vor Poms Μω fit fo groß gewesen, ωστε, επειδή Μάρκον Iliowna υποστρατηγον κατικά υπατείας προύπεμψε, τας τε αρχαιρεσίας, οπως απα**ντήση ές** 🌃 🚾 🚾 καὶ καὶ παρόντα αὐτὸν ὁμοθημαδὸν ἀποδείξαι.

Caes. c. 16. 2 29, 70.

armata dissensione civium, reipublicae paene extremis temporibus M. Cod. I. I. praecipitante republica pr. Sulla init. u. 31, 87.

<sup>3</sup>n ben Schol. Bob. pr. Sulla 33, 92. p. 368 wird freilich nur bie Tauth ober Plotia de vi als biejenige erwähnt, wonach bie Berfcmors sen beurtheilt murben, und ba auch an anderen Stellen, mo von Antlas Magen Gewalt bie Rede ift, nur bie lex Plotia genannt wirb, fo ift Berhanbenfein einer befonberen lex Lutatia überhaupt geläugnet wors Las ben Worten ber Rebe pro Coelio kann nun allerbings nicht ges Bleffen merben, baß ber Borfchlag bes Q. Catulus nothwendig nur bie Stiftlgung ber Berichmornen bezweckte und beshalb in b. 3. 62 erfolgte. Michael ein folder Borschlag von Q. Catulus wirklich einmal gemacht mite, fagt Cicero bafelbft ausbrudlich, und es bleibt baher, wenn b. a Lutatia nicht als besonderes Befet gelten foll, nichts Underes übrig angunehmen, baf biefelbe eben nur bie lex Plotia mar, welche Cicero Im D. Catulus beilegt, weil biefer wefentlich bagu beigetragen hatte. Dr Urfprung ber lex Plotia aber tann fo wenig ale ber ber lex Lutatia Machter im Index legum b. Drelli G. 238.

eines romifchen Ritters, welcher felbft an ber Berfcworung Theil genommen hatte, als Angebers ber Schulbigen bebiente, murben Barguntejus, Serv. Sulla, DR. Laca, C. Cornelius, D. Am tronius angeflagt und verurtheilt, ja bie Anzahl ber Ungeflagten murbe noch großer gemefen fein, wenn gurcht nicht gulest bie Angaben bes Bettius beschrankt batte 1. Auch Cafar follte burd bie Aussagen bes Bettius und D. Curius in bas Schicksal ber Berichwornen verwidelt merben. Curius behauptete, burch Cas tiling felbst von feiner Theilnahme an ber Berfchworung unterrichtet worben ju fein, Bettius verfprach fogar etwas Schriftlis ches, mas er bem Catilina gegeben, beizubringen. Inbesien berief fich Cafar auf bas Beugniß bes Cicero, welchem er felbit über bie Berichworung Manches mitgetheilt babe, und brachte es nicht nur bahin, bag Curius bie ibm fruber versprochene Belohnung nicht erhielt, fonbern ließ auch ben Bettius und ben Quaftor Novius Miger, bei welchem er angegeben werben mar, ins Gefangniß werfen 2.

Bon allen diesen Angelegenheiten und Verhandlungen mußte Gicero mehr ober weniger berührt werden. Daß ihn D. Mestellus Geler beschulbigt 3, Leben und Gludsguter seines Bruders angegriffen zu haben, beweift, daß er an den Beschlussen, mit welchen der Senat die Angriffe des Metellus Nepos erwiderte, nicht wenig Antheil nahm, obgleich er jenem versichert, niemals eine besondere Meinung im Senat ausgesprochen, sondern immer nur benjenigen beigestimmt zu haben, welche der gelindesten Anssicht gewesen 4.

Bei den Processen gegen die Theilnehmer der Berschwörung hatte Cicero so wenig als irgend ein Anderer der Angesehneren die Sache eines Angeklagten vertheidigt 5. Er war vielmehr gegen Mehrere als Zeuge aufgetreten 6, und Autronius insbesondere hatte ihn vergebens um Beistand gebeten, obgleich er ihn babei an die gemeinschaftlich verlebte Jugend und die Amtsgenossensschaft in der Quastur erinnert und die Marceller zu Fürsprechern gehabt hatte 7.

Dio Cass. XXXVII, 41. cfr. pr. Sulla, 7, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sueton. Caes. c. 17. <sup>3</sup> ad fam. V, 1.

<sup>4</sup> ad fam. V, 2, 9. 5 pr. Sulla 2, 5. 29, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 17, 48. 30, 83 <sup>7</sup> 2, 7. 6, 18. 19.

Mehrere Monate hatte auf biefe Beife bie Strenge, mit welcher man bie Schulbigen verfolgte, freien Lauf gehabt, als ber jungere &. Manlius Torquatus, ber Sohn bes &. Manlius Torquatus, welcher im 3. 65 mit &. Aurelius Cotta Conful aemefen war, ale Anklager bes P. Cornelius Gulla auftrat. Beibe Lorquati, Bater fowohl als Sohn, gehorten ju ben Freunden bes Cicero, und zu benjenigen, welche an ber Unterbrhaung ber catilinarischen Berschworung ben eifrigften Untheil genommen hatten, ber jungere, fagt Cicero, habe ihn mabrend feines Confulats fowohl als mabrent feiner Pratur nie verlaffen 1. beibe aber maren zugleich Reinbe bes D. Gulla 2, ber in Berbindung mit Autronius als Mitbewerber bes alteren um bas Confulat aufgetreten, aber wegen Ambitus angeflagt und vers urtheilt worden war. Als nun Autronius wegen Mitwiffenschaft und Unterftugung ber Unschläge bes Catilina verurtheilt morben mar, fcbien baffelbe Schidfal auch bem D. Gulla bevorzufteben, zumal ba bie Beifiger bes Gerichts, welches barüber zu entfcheis Den batte, in bem Rufe besonberer Strenge ftanben 3. Inbeffen mangelte es ibm weit weniger an Rreunden als bem Autronius 4, und Sortenfius und Cicero erklarten fich bereit, bas Bort fur ibn zu nehmen. Die Sache bes Gulla fchien verschieben von ber bes Autronius; ein lafterhaftes und verbrecherisches Beben tonnte ibm nicht vorgeworfen werben, und waren auch Berbachtegrunde genug vorhanden, fo fehlte es befto mehr an Beweifen, welche als vollgultig betrachtet werben konnten. bie Berschworung bes Catilina mit ber bes Difo gusammenbing, ja bie lettere fur bie Quelle ber erfteren gehalten werben konnte, fo maren bie Beschulbigungen bes Untlagers auf bie eine wie auf bie anbere gerichtet. Cicero theilt beswegen bas Gefchaft ber Bertheibigung mit bem hortenfius fo, bag er es biefem uberlaßt, ben Gulla wegen ber erften Berfchworung ju rechtfertigen, mabrend er fich felbft bie Rechtfertigung beffelben wegen ber letten vorbebalt.

Daß bie Rebe fur ben P. Sulla noch im J. 62 v. Chr.

pr. Sulla 12, 34 contubernalis in consulatu atque ctiam in praetura.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sulla 17, 48. 49.

pr. Sulla 33, 92 u. baf. Schol. Bob. p. 368.

pr. Sulla 3, 7.

gehalten murbe, scheint aus Rolgenbem bervorzugeben. richte gegen bie ber Theilnahme an ben Unschlagen bes Catilina Beschulbigten hatten mehrere Monate gebauert 1, und bie Rebe fur ben Gulla mar bie erfte, welche Cicero feitbem wieber jur Bertheibigung eines Angeklagten hielt. Da es nun nach Sueten und Dio Caffius bas Jahr bes Murena und Silanus mar, in welches biefe Gerichte gehoren, fo wird baffelbe auch bas Sahr ber Rebe fur ben Gulla fein 2. Daffelbe erweift fich aus einem Briefe bes Cicero an ben Sertius 3, welcher als Quaftor bes C. Antonius nach Macebonien gegangen mar, und feine Stelle auch im folgenden Sahre zu behalten gewünscht hatte. Cicero barin von Berhandlungen fpricht, welche er beshalb mit bem Bolfstribun Q. Fufius, ber fein Amt im December bes 3. 62 angetreten, gepflogen habe, und bingufügt, bag bie Sache leicht burchgefett worben fei, obgleich biefelbe anfangs auf ben Januar verschoben gemefen, fo folgt, bag ber Brief noch im Des cember 62 gefdrieben murbe. Cicero benachrichtigt aber ben Sertius jugleich von bem Unfauf bes Saufes bes Craffus, welches er fur 3500000 Seftertien an fich gebracht hatte, und außert, bag bies erft eine ziemliche Beit, nachbem er ihm bagu Glud gewunicht, wirklich geschehen fei, und bag er genothigt gewefen, beswegen bedeutende Summen zu leihen 4. Da nun Gellius erzählt, bag er zu biefem 3med vom D. Gulla, welcher bamals angeflagt worben fei, nicht weniger als 2 Dillionen Seftertien aufgenommen habe, und Cicero, wie ebenfalls aus ber Stelle bes Bellius vermuthet werben tann, ben Rauf erft abichloß, nachbem bie Sache bes Sulla bereits entschieben mar 5, fo folgt, baß bies ichon einige Beit vor bem Ausgang bes Sabres gefcab. Cicero felbft, welcher megen ber von Gulla geliebenen Summe

<sup>1</sup> pr. Sulla 33, 92.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hinbeutung auf ben D. Metellus Repos, ber als Bolfetribun allein noch bas Schol. Bop. p. 366.

<sup>3</sup> ad fam. V, 6. Bgl. Gell. XII, 12.

<sup>4</sup> Bgl. ad Att. I, 13, 6. u. Casaub. 3. b. St. Manut. Comment. p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auch baraus baß ber in ber Rebe pro Sulla mehrmals erwähnte Meffala nirgends als consul designatus genannt wird, könnte geschlossen werben, daß dieselbe noch vor den Consularcomitien, die übrigens ausgesschoben waren, gehalten wurde. Dio Cass. XXXVII, 44. S. jedoch pr. Sulla 14, 42 u. Manut. zu ad Att. I, 12, 4.

jur Rebe gefeht, anfangs erklart hatte, bas Saus gar nicht taufen zu wollen, suchte sich spater, nachdem er ben Rauf gleiche wohl abgeschlossen hatte, mit ber Ausrebe zu entschuldigen, baß ju immer ber Klugheit angemessen sei, solche Dinge um ber Mitkaufer willen abzuläugnen.

3m Allgemeinen hatte bie Rebe bes Cicero eine breifache Aufgabe, in fo fern er fich 1) felbst zu rechtfertigen hatte, ba ibm bie Bertheidigung bes Gulla jum Bormurf gemacht worben war. 2) bie Befchulbigungen, welche gegen benfelben erhoben worben maren, miberlegt, und 3) bas Leben bes Gulla vertheis bigt werben mußte. Untreue gegen feine Grundfage, beift es baber zu Anfang berfelben, ihm vorzuwerfen, weil er einen Ans geflagten vertheibige, welcher an einer von ihm mabrent feines Confulats unterbrudten Berfchworung Theil genommen haben folle, wurde nur bann gegrundet fein, wenn bie Unflage felbft erwiesen werben tonne. Die Strenge ferner, bie er als Conful an ben Zag gelegt habe, fei nur eine Folge ber Umftanbe, feine Befinnung fortwährend ber Milbe und Schonung geneigt gemes fen : wie verschieden aber bie Sache bes Gulla von ber ber Uebrigen, welche ber Berichworung angeflagt worben, und insbefondere von der des Autronius fei, beweise die Berlaffenbeit ber Letteren, welche nirgenbe Bertheibiger gefunden, eben fo febr als die Menge und bas Unfehn berjenigen, welche ber Sache bes D. Gulla fich angenommen hatten (c. 1-3).

Es werbe aber Sulla einer boppelten Berichmorung beiduls bigt: 1) ber im Jahr bes Lepibus und Bolcatius angestifteten und 2) ber catilinarischen (4, 11). Wegen ber ersteren fei er bereits vom hortenfius vertheibigt worben, auch fei er felbft gu wenig bavon unterrichtet (4, 11-13), bagegen werbe er ibn begen ber letteren vertheibigen (4, 13). Dierbei muffe por Men bie Sache bes Sulla von ber bes Autronius getrennt mer-Bahrend bie Schuld bes Autronius burch feine Bertraus lichfeit mit Catilina, Bentulus u. A., burch die Angaben ber Mobroger und burch ben Gifer, womit er bem Catiling nach feiner Entfernung aus Rom Baffen, Relbzeichen u. bal. nachs gefchidt habe, erwiefen werbe (5, 17), tonne bem Gulla nichts vorgeworfen werben, als baß er gur namlichen Beit in Reapel gemefen fei, einer Stabt, welche fur bie Abfichten ber Berfchmors nen am wenigsten geeignet gewesen (5, 17). Gicero babe baber

kein Bebenken getragen, die Bertheibigung des Sulla zu über nehmen, mahrend die des Autronius entschieden von ihm abzelehnt worden sei (6, 18—20). Auf die Beschuldigung der Billethr aber, welche er als Consul ausgeübt habe, erwidere er nur, daß Alles, was geschehen sei, nur durch den Senat ausgesährt worden, ihm selbst aber blos Gesahren zugezogen habe, denm er nicht anders als durch den Schutz der besseren Bürger werte entgehen können (c. 7—12).

In Beziehung auf die einzelnen Untlagepuncte werbe guerf behauptet, daß bie Allobroger ben Gulla angegeben batten (13, Caffius aber, welcher benfelben bie Namen ber Berfcwor nen mitgetheilt, habe nur ben Autronius genannt, und auf bie Frage ber Gefanbten, ob auch Sulla barunter, geantwortet, baß er bavon nicht hinlanglich unterrichtet fci (13, 38). Bare jes boch Sulla wirklich bei ber Berfchworung betheiligt gewefen, fo batte bies Caffius nicht nur wiffen muffen, fonbern auch Grund gehabt, es ben Allobrogern ausbrudlich anzugeben (13, 39). Rerner greife ber Untlager bie Glaubwurdigfeit bes mahrend bes Berbors ber Berfchwornen im Senat aufgenommenen Prototolls an. Es werbe biefelbe jeboch nicht blos burch bie Beugniffe ber Perfonen, welche babei jugegen gewesen, fonbern auch burch bie fofortige offentliche Bekanntmachung bes Protofolls gerechtfertigt (15, 43). Wenn bann ber Gohn bes verurtheilten G. Cornelius ben Gulla ber Mitwiffenschaft um bie Berschworung beschulbige, fo tomme in Betracht, daß berfelbe weber bei ben Confularco= mitien bes 3. 63 noch bei ber Busammentunft im Saufe bes Laca gegenwartig gewesen sei. Run behaupte freilich Cornelius weiter, Gulla habe bie Beit, welche er bamals in Reas pel jugebracht, nur bagu benutt, um Glabiatoren ju Aufruhr und Blutvergießen ju taufen. Diefe Glabiatoren aber feien ju Spielen bestimmt gewesen, welche Fauftus Gulla bem Teffament feines Baters gemäß ju halten gehabt habe (19, 54). D. Sittius ferner, welcher vom P. Gulla ins jenfeitige Spanien geschickt sein solle, sei schon im 3. 64, und zwar in einer Pris vatangelegenheit, nicht, wie ber Untlager behaupte, jum Beffen ber Berfchworung, bahin abgegangen (20, 56). Man fage aus Berbem, Gulla habe mahrent feiner Unwesenheit in Reapel bie Einwohner von Pompeji aufgewiegelt, und bagu einen Streit benutt, ber amifchen ben ursprunglichen Ginmobnern ber Stadt

ben bafelbft angefiebelten romifchen Coloniften entstanben Mein Gulla, einer ber Patrone bes Ortes, habe babei in Uebereinstimmung mit ben übrigen Patronen gehandelt werbe jest fowohl von den Pompejanern als von den ros ka Colonisten unterstütt (21, 60 — 62). Jene Glabiatoren, noch behauptet, feien vom Sulla zur Unterftubung bes is, welcher die Herstellung des Autronius und Sulla in Mag gebracht habe, bestimmt gewesen, Cacilius aber habe Berichlag freiwillig aufgegeben, und Furcht vor Gewalts diten hatten nur bie Drohungen bes Autronius erregt 23, 66). Enblich fei bie Behauptung bes Cicero in Briefe an ben Pompejus, bag bie bereits 2 Sahre fruber imgesponnenen Unruben mabrend feines Confulats zum 🛏 gekommen, als ein Zeugniß für bie Schuld bes Sulla in worden. Bom Sulla aber fei in biefem Briefe gar in Rebe gewesen (24, 67. 68).

bu Leben bes Sulla enblich verrathe eben fo viel Milbe, Bine, Bessmuth und Bescheibenheit, als bas bes Catilina, idelet, Cetheaus und Autronius Lafter, Berbrechen Minblightiten. Bie moge man ibn jum Freunde Diefer Berufinn machen ? Wie aus Berhoren feiner Sclaven, womit Anliger brohe, etwas beweisen wollen? (28, 78) Sollte fon bies eine Art von Rechtfertigung für ben Angeklagten haf Cicero feine Bertheidigung übernommen habe? (29, 80) falte biefem felbft ein Berbrechen baraus gemacht werben, mm ben Consularen, welche bem Catilina gerichtlichen Beigeleistet, teinen Borwurf beshalb zu machen gewagt habe? 1981) Burbe er ben Sulla vertheibigen, wenn er ihn fur Theilnehmer an der Berschwörung hielte, welche er selbst fo vielen Gefahren unterdruckt habe? (30, 85) Nachbem Strenge, welche bas Baterland forberte, genug gethan, fei But, ju Milbe und Schonung jurudzukehren; bas Schicksal Mula felbst konne nur Mitleid erregen; und wie Cicero, pagen ben Borwurf ber Graufamteit zu rechtfertigen, bie erfte Gelegenheit, einen Unschulbigen zu vertheibigen, wiffen babe, eben fo fei es bie Sache ber Richter, ein Gleiches Mun (33, 93).

Der Erfolg ber Reben bes Hortenfius und Cicero foll ein

gunftiger gemefen fein 1. Es gelang ihrer überlegenen und viel: geubten, vielleicht auch burch bie Umftanbe begunftigten, Bereb famteit, ben Gieg über bie Anstrengungen ihrer jugenblichen Gegner 2 bavonzutragen. Inbeffen mar bie Aufgabe bes horten fius, ber ben Sulla megen jener fruberen, obenbrein nur wenia bekannten Berichmorung zu rechtfertigen hatte, offenbar bie leich tere; weit schwieriger fcbien es, bie Unschulb bes Gulla bei ber letten Berfcworung barguthun, obgleich es bem Bertheibiger febr ju Statten tam, baß Gulla gerabe in ben Sagen ber Ent scheibung in Rom nicht anwesend gemesen mar. Die Umftanbe, welche Cicero fur feinen Clienten anführt, waren großentheils nur Scheingrunde, und an die Unschuld beffelben ju glauben, wird um fo fcwerer, ba basjenige, mas Cicero an anderen Stellen 3 von ihm bemeret, ihn eber zu verdammen als zu rechtfertigen fcheint. D. Gulla, ber fich fpater bem Cafar enger an: fcolog und mahrend bes Burgerfriege von biefem bei wichtigen Unternehmungen gebraucht murbe 4, bebachte fich fpater eben fo wenig, bei ben vom Cafar angeordneten Berfteigerungen, als 36 Jahre fruber bei benen bes Dictators Gulla, fur feinen Bor: theil zu forgen. Auch behauptete Torquatus in feiner Unflage, baß Sulla ohne ben Beiftand bes Cicero es überhaupt nicht gewagt haben murbe, fich ju vertheibigen 5.

In demselben Sahre, ungewiß ob früher oder spåter, erhielt Gicero Gelegenheit, ben aus Antiochia gebürtigen und seit feiner Ankunft in Rom im J. 101 v. Chr. 6 ben Familien ber Luculer und Meteller besonders befreundeten Dichter A. Licinius Archias gegen die Anklage einer unberechtigten Anmaßung des romischen Burgerrechts zu vertheidigen. Wie namlich auch über die Aechtheit der vorhandenen Rede geurtheilt werden mag, mit der Anzgabe der ambrosianischen Scholien 7, daß Q. Cicero, welcher im

<sup>&#</sup>x27; Eine hinbeutung barauf de provinc. consul. 10, 24.

<sup>3</sup> C. Cornelius, ber Sohn bes verurtheilten Mitschulbigen bes Cativ lina, mar ber Subscriptor bes Torquatus pr. Sulla 18, 51.

<sup>3</sup> de offic. II, 8, 29. ad fam. XV, 17, 2. 19, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Caes. B. C. III, 51. 89. <sup>5</sup> pr. Sulla 7, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Arch. 3, 5.

<sup>7</sup> Schol. p. 354 ed. Or. Die Zuverlässigkeit biefer Scholien freilich fonft nicht groß. S. p. 356 u. 357 bie Bermechelung bes P. Gabinius

bie Pratur bekleibete 1, bas Gericht, vor welchem bieselbe m wurde, geleitet habe, ist ber Inhalt ber Rebe nicht im wurde, und eben so wenig ist undenkbar, daß trot ber benen Gonnerschaft des Angeklagten, das Geset des C. 665 v. Chr.) 2 gegen die Duldung der widerrechtlich einzemen Bürger zu Rom gegen ihn benutt sein sollte 3. 1986 ist der Ankläger, wenn nicht statt Gratius Gracchus nund an den im I. 57 als Bolkstribun vorkommenden der Duintius Gracchus zu benken ist Luintius Gracchus zu benken ist 4, eine sonst under ihreson, allein er konnte von Mächtigeren angestistet sein, sinto zeigte sich, indem er die Vertheidigung des Archias im, vielleicht nicht blos diesem, sondern auch den Gönzuckben gesällig.

Begleiter bes Lucullus aus Sicilien zuruckehrend 5, Irfias bas Burgerrecht zu heraklea, und baburch nach Sefet bes Silanus und Carbo (lex Plautia Papiria) auch Irmische Burgerrecht erhalten. Die Bebingungen, welche Seich bezu vorschrieb (Wohnsit in Italien zur Zeit desselz und Inmeldung beim Prator in Rom binnen 60 Tagen), ben ihm nicht unerfüllt gelassen worden, und von einer bie Rebe sein zu können, da ihn unter den soberirten im nicht blos heraklea, sondern früher schon Tarent, Rhesund Reapel mit dem Burgerrecht beschenkt hatten. Insuaren die Burgerlisten der herakleenser zur Zeit des

Caccil. 12, 64), welcher pr. Arch. 5, 9 gemeint ift, mit bem A.

<sup>1. 1. 2. 8. 30. 2, 15. 16</sup> vgl. §. 1), theils aus ber 3jährigen Bergiener Proving, aus welcher er im Frühling 58 zurücklehrte (ad I, 1, 1. 2. 8. 30. 2, 15. 16 vgl. §. 1), theils aus ber, nur einjähzienes Borgängers Flaccus (pr. Flacc. 40, 100), ber im 3. 63 Präzer, hervor. (Drumann VI, S. 721). Aus ber Rebe felbst folgt nur, te swischen bem Consulat bes Sicero und bem 3. 60, in welches ber baselbst nicht erwähnte Gensus gehört, gehalten wurbe (5, 11).

de leg. agr. I, 4, 13. de off. III, 11, 47. Dio Cass. XXXVII, 9. en Confuin Cotta u. Torquatus.

Dies gefchah fpater auch gegen einen Accensus bes A. Gabinius. IV, 10, 12. 4 Onom. Tull. II, p. 274.

Bunbegenoffentriege verbrannt, und es tonnte baber aus ber Beweis nicht unmittelbar geführt werben. Gben fo ber Beweis ber romifchen Cenfustiften, ba Archias bei ber feit bem Befet bee Silanus und Carbo gebaltenen in Rom gegenwartig gemefen mar. Dagegen zeugte ein fandtichaft ber Berafleenfer und DR. Lucullus ! fur ibn Bucher bes Q. Metellus, bei welchem feine Delbung in erfolgt mar, ichienen ohne Berfalichung, und baraus, Rame bes Archias nicht in ben Cenfusliften ftanb, fdiens meniger etwas gegen fein Burgerrecht gefolgert werben nen, ba ber Cenfus felbft nicht als eine Prufung ber M an bas Burgerrecht betrachtet merben fonnte. In so for aus bem Cenfus nur hervorging, bag Jemand fich ju d ftimmten Beit als Burger gezeigt habe, wurden bie bier ben Nachweifungen burch andere aufgewogen, welche ben Ti als romifchen Burger barftellten 2.

Das Burgerrecht bes Archias schien auf biese Beise bie Bweifel unterworfen, und Cicero selbst halt bie Cache sausgemacht, baß er ben größeren Theil seiner Rebe mit Lobe ber Wissenschaften aussullt, woburch zugleich ber geführt werben soll, baß Archias, selbst wenn er bas Brecht noch nicht erhalten hatte, boch besselben besondert sein wurde.

Der Erfolg ber Rede scheint ein gunftiger gewesen Archias befand sich noch im folgenden Jahre in Rom ijedoch Cicero gehofft hatte, die Thaten seines Consulate ihn verherrlicht zu sehen 4, so ging diese Erwartung nicht füllung, vielleicht weil andere bem Dichter naher stehentener und Freunde dagegen waren.

<sup>1</sup> pr. Arch. 4, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Arch. 5, 11 et testamentum saepe fecit nostris legal adiit hereditates civium Romanorum, et in beneficiis ad aerarium est a L. Lucullo praetore et consule.

<sup>3</sup> ad Att. I, 16, 15 scheint bies wenigstens vorausgefest wet muffen. Bgl. de divin. I, 36, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Arch. 11, 29 vgl. mit ad Att. I, 16, 15.

tilina fortgefett worden war, schien bas burch Gicero aus großen Gefahren gerettete Unsehn Reue sich befestigt zu haben. Indessen konnten benheiten leicht eine Aenderung ber Dinge herz nem Schreiben an ben Senat hatte Pompejus bes folgenden Jahres bevorstehende Rudtehr ansin neuer Kampf war zu erwarten, wenn bernachte, welche ber Senat nicht gelten lassen

g bes Cicero bem Pompejus gegenüber war ins n Grade von ber ber sogenannten Haupter bes n, als er selbst früher die Erhebung des Poms und durch den Stolz und Neid der auf ihre orrechte eifersüchtigen Aristotraten sich abgestos. Die Ansprücke dieser Parthei fortwährend zu nicht seine Absicht, und die Stütze, deren er isse wegen der Hinrichtung der Verschwornen bes m vor Allen Pompejus gewähren zu können. nichts vernachlässigen zu dürsen, um sich der elben zu versichern, und wie wenig auch ein en, worin die Verdienste des Cicero ganzlich n 1, ein besonderes Wohlwollen des Pompejus t hatte, so bemerkt doch Cicero in der Antwort.

Seine Bemühungen Scheinen nicht erfolglos geblich fein. Pompejus, ber bie Berrichaft gegen ben Billen bei ren Burger an fich ju reißen nicht fur gut bielt, mocht ben, bag ibm bie Freundschaft bes Cicero von Rugen fein und wie ce in einem ju Unfang bes 3. 61 noch bor b funft bes Pompejus an ben Attitus gefchriebenen Briefe batte fich Dompejus auf die freundschaftlichfte Beife über geaußert 1. Wie wenig inbeffen babei von einer engere bindung die Rebe mar, verrath fich theils burch bie Ba bes Cicero 2, daß Pompejus ihn blos beshalb lobe, wei nicht zu tabeln mage, und daß er ihn heimlich beneibe, burch ben Borfas bes Pompejus, bie Burudrufung bes tonius in Untrag zu bringen, welcher unmittelbar nach W berlage bes Catilina nach Macedonien gegangen war, bie burch feine Bebrudungen balb laute Rlagen erregt batte Antonius bem Cicero Gelb fculbig mat, biefer der Hausfaufs halber ansehnlicher Summen bedurfte, wicht jenem aufgebracht werben follten, fo fab fich Cicers gen fich ber Sache bes Antonius, wie laffig fich auch berfet Bezahlen zeigte 3, anzunehmen 4, obicon er geftebt, bafi weber nach ber Meinung bes Bolks noch nach ber ber finnten mit Ehren langer im Stande fein werbe, gut Antonius bas Gerücht verbreitet hatte, als fei ein IM erpreßten Belbes fur Cicero bestimmt 5.

Wenn jeboch bie Rudtehr bes Pompejus Beranden befürchten ließ, so wurden biese Befürchtungen noch ven wenn man auf die Personlichkeit berjenigen sah, welche fi nachste Jahr zu Consuln gewählt worden waren. Bwar wie Eine von ihnen M. Balerius Messala Niger ein Freun-Cicero und Vertheidiger ber Sache ber Besseren 6; ber

Africanus fuit, tamen non multo minorem, quam Laelium, facile republica et in amicitia adjunctum esse patiare.

ad Att. 1, 12, 3 Pompejum nobis amicissimum constat esse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 13, 4.

<sup>3</sup> ad Att. I, 12, 1. 13, 6. 14, 7. (Tevapes ift Antonius).

<sup>4</sup> ad fam. V, 6, 3.

<sup>5</sup> ad Att. I, 12, 1 u. 2. Offenbar beziehen fich barauf auch bie B wurfe, welche ad sam. V, 5 bem Antonius gemacht werben.

<sup>6</sup> ad Att. I, 14, 6, 13, 2.

n Dr. Pupio Pifo Calpurnianus, ein Altersgenoffe bes fius 1 und von nicht gewöhnlicher rednerischer und philos ber Bilbung, ließ, wie Cicero von ihm fagt, weber etwas hoffen, weil er es nicht wollte, noch etwas Bofes furch: eil er es nicht magte 2. Beibe waren baber auch wenig ander einverstanden, und Pifo, welcher vor feinem Amtegemablt, bas Recht hatte, bie Ordnung, in welcher Moten ihre Stimme gaben, festzusegen 3, befragte nicht, borigen Confuln, ben Cicero guerft, fondern ben C. kus Piso, den Ueberwinder der Allobroger, und vergonnte r bie zweite Stelle. Gine neue Beranlassung zu Parthei= er gab bie Unflage, welche wegen Entheiligung gottes= de Gebrauche gegen ben P. Clobius Pulcher, einen ber bes Confule Pifo, erhoben murbe, ein Streit, beffen u Rolgen Cicero bereits bei feiner Entstehung weiffagte 4. D. Clobius Pulcher, aus ber feit fruherer Beit berühmten angelehenen patricischen Kamilie ber Claubier, aber burch dreifungen und burch Unruhftiftung unter ben Truppen E Enculles 5 in Afien übel berüchtigt, eben fo als Untlager Setilina im 3. 65 bes Ginverftanbniffes mit ber Begenparkifchulbigt, war fur bas Jahr 61 v. Chr. zum Quaftor nt worden 6, ale ein Liebeshandel mit ber Pompeja, ber bes Cafar, ihn verleitete, fich in weiblicher Rleibung Die Arquen ju mischen, welche im Saufe bes bie Burbe entifer Maximus betleibenden Cafar das Reft ber Bona tierten 7. Er wurbe jedoch entbedt, und bie Sache erregte größeren Anftoß, ba es gur Beiligfeit bes Reftes gehorte, affelbe vor Mannern geheim gehalten wurde 8. Der ge-

Brut. 64, 230. 67, 236.

ad Att. I, 13, 2 u. baf. Manutius.

Plutarch. Lucull. : 4. Dio Cass. XXXVII, 46.

Ascon. ad Milon. p. 52.

Rady Plutarch Caes. 9 u. Cic. 28 u. Dio Cass. XXXVII, 45 war

Rach Plutarch Coes. 9 u. Cic. 28 u. Dio Cass. XXXVII, 45 war im Haufe eines Consuls ober Prätors. Aber s. Manut. ad Cic. ad I, 12, 3. 13, 3. u. Ferrat. Epist. III, 11, p. 199. Schol. Bob. p. 336. in Pis. 39, 95. Clobius baher ad Att. II, 7, 2 spöttisch sacerdos botten genannt. Ueber b. Cultus selbst s. Plut. Caes. 9.

in Clod. et Cur. p. 332. Sueton. Caes. 6. Daher b. Bestalinnen instauratio sacrisicii hatten ad Att. I, 13, 3.

Bunbegenoffentriege verbrannt, und es tonnte baber aus biefen ber Beweis nicht unmittelbar geführt werben. Eben fo fehlte ber Beweis ber romischen Censuslisten, ba Archias bei feinem ber feit bem Gefet bes Silanus und Carbo gehaltenen Cenfus in Rom gegenwartig gemesen mar. Dagegen zeugte eine Ge fanbtichaft ber Berakleenfer und M. Lucullus ! fur ihn. Die Bucher bes Q. Metellus, bei welchem feine Delbung in Rom erfolgt mar, ichienen ohne Berfalichung, und baraus, bag ber Rame bes Archias nicht in ben Cenfusliften ftanb, fcbien um fo weniger etwas gegen fein Burgerrecht gefolgert werben ju tinnen, ba ber Cenfus felbft nicht als eine Prufung ber Unfpruche an bas Burgerrecht betrachtet werben tonnte. In fo fern aber aus bem Cenfus nur hervorging, bag Jemand fich gu einer bestimmten Beit als Burger gezeigt habe, wurden bie bier fehlen: ben Nachweisungen burch anbere aufgewogen, welche ben Archiel als romischen Burger barftellten 2.

Das Burgerrecht bes Archias schien auf biese Beise keinem Zweisel unterworfen, und Cicero selbst halt bie Sache für so ausgemacht, baß er ben größeren Theil seiner Rebe mit bem Lobe ber Wiffenschaften ausfüllt, woburch zugleich ber Beweis geführt werben soll, baß Archias, selbst wenn er bas Burger recht noch nicht erhalten hatte, boch besselben besonders werth sein wurde.

Der Erfolg ber Rebe scheint ein gunstiger gewesen zu fein. Archias befand sich noch im folgenden Jahre in Rom 3. Wenn jedoch Cicero gehofft hatte, die Thaten seines Consulats burd ihn verherrlicht zu sehen 4, so ging diese Erwartung nicht in Erfullung, vielleicht weil andere bem Dichter naher stehende Sowner und Freunde dagegen waren.

<sup>1</sup> pr. Arch. 4, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Arch. 5, 11 et testamentum saepe fecit nostris legibus, et adiit hereditates civium Romanorum, et in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo praetore et consule.

<sup>3</sup> ad Att. I, 16, 15 fcheint bies wenigstens vorausgefest werben !! muffen. Bgt. de divin. I, 36, 79.

<sup>4</sup> pr. Arch. 11, 28 vgl. mit ad Att. 1, 16, 15.

richtungen in Afien und ber Belohnung feiner Bbefdluffe erforberlich waren, fo trug Dompejus in ber Sache bes Clobius gegen bas Berfahren erflaren. Als ihn baber ber Bolfstribun Q. canlassung bes Confule Difo vor bem Bolte of: , ob die vom Genat verlangte Untersuchung ben bes Clodius auch von ihm für gut gehalten ete er mit vielen Borten, wie bas Anfebn bes allen Dingen von jeher von ber größten Bebeus babe, und gab eine abnliche Erflarung, als ber ihm im Genat biefelbe Frage vorlegte, inbem ben Befchluffen beffelben im Allgemeinen feinen . Gerabe ber Umstand jeboch, bag es Pompejus icero und feines Confulats babei ausbrudlich au ben Craffus ju vermogen, die Berbienfte beffelbarauf mit ben glangenbfien garben ju fchilbern, . habe er bem feltfam bavon ergriffenen Dompes 1 wollen, wie einig ber Senat in biefem Puncte er von diefer Seite ber vermundbar fei 1. Much ie Belegenheit, fich und fein Berbienft, bie Burbe bie von ihm gestiftete Gintracht ber Stanbe vor Pompejus, welcher ber erften Genateverfamma : Rudfehr beimohnte, ju verherrlichen, nicht uns i burfen, und fchilberte baffelbe unter bem laus er Anwesenden 2.

ib die Gegenparthei ihre Absichten beswegen nicht Tag erschienen war, an welchem der Borschlag Abstimmung kommen sollte, rieth Piso, burch an das Wolk gebracht worden war, selbst dages iter, welche vom Clodius gewonnen worden was Stege beseth, welche zu den Schranken der Abzrten; Niemand erhielt ein Tafelchen mit den

<sup>14, 3.</sup> Daß Graffus freilich ganz anders bachte, beweift 1. baf. Manutius, u. über Mangel an Burbe u. Aufsero ad Att. I, 13, 4.

<sup>4, 4</sup> Ego autem — quomodo ἐνεπερπερεισάμην (i. q. me vi) novo auditori Pompejo? Bgl. in Clod. et Cur. 1, 3. l.

mefene Prator Q. Cornificius brachte bie Angelegenheit querft im Sengt zur Sprache, und biefer wies biefelbe an bie Pontifices, welche fie fur ein Bergeben gegen bie Gottheit ! erflaten. Cafar aber verftieß feine Gemablin 2, und ber Senat trug ben Confuln auf, eine außerorbentliche Unterfuchung ber Sache bei bem Bolte zu beantragen 3. Inbeffen mar von Anfang wenig Rachbrud ju hoffen. Der Senat ichien über bie Sache beidist fen ju baben, nur weil er baruber befchließen mußte, ber Comful Difo aber mar mehr gegen als fur ein außerorbentlichet Berfahren. Debrere freilich eiferten fur eine ftrenge Uhnbung bes Bergebens; fo ber Conful Deffala, Cato und Cicero: von ben Uebrigen aber murben bie Einen burch bie Bitten bes Cla bius, bie Unberen burch bie Anstalten, welche gemacht wurben, bie Menge zu bestechen, erschuttert, und es ichien wenig zu bof fen, wenn die Sache auf folche Beife von ben Schlechteren vertheibigt und von ben Befferen vernachlaffigt wurbe.

Bon Bichtigkeit war es, wosur sich Pompejus entscheiben wurde; dieser jedoch, der eben (im Januar) zurückekehrt war, befriedigte weber die Einen noch die Andern. Bu ftolz, um nichts als einer der Haupter des Senats zu sein, und seinen Einfluß, welchen er gern über Alles erhoben hatte, mit Mehreren seines Gleichen zu theilen, wurde er nichts lieber als die Rolle eines Wiederherstellers der Ordnung übernommen haben, und die glückliche Abwendung der Gesahren der catilinarischen Verschwörung war ihm daher eben so wenig willtommen gewessen, als die feste Haltung, welche der Senat dadurch gewonnen hatte. Sanz gegen seinen Willen mußte er den Cicero und bas Werk desselben loben, wosern er nicht als Feind einer Parthei betrachtet sein wollte, welche die öffentliche Meinung durch die Stimmen der Besseren beherrschte. Da nun auch zur Bestätis

<sup>1</sup> ad Att. 1, 13, 3. μίασμα Dio Cass. XXXVII, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suet. Caes. 9. 74. Plutarch. Cic. 28, ber aber gebantentos hingu-fügt: καὶ δίκην ἀσεβείας ἀπεγράψατο τῷ Κλωδίω.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Freilich heißt es ad Att. I, 13, 3 ex senatus consults consults rogationem promulgasse. Eben daraus aber geht hervor, daß es eine quaestio extraordinaria war, die man beantragte. Seib Gesch, des Crim. Proc. d. Röm. S. 219. Nach d. Schol. Bod. p. 336 beschloß der Schol, ut de ea re non aliter quam de incestu quaereretur.

Meiner Einrichtungen in Afien und ber Belohnung feiner ten Senatebeschlusse erforderlich waren, fo trug Pompejus ken, fic in der Sache des Clodius gegen das Berfahren ienats zu erklaren. Als ihn baber ber Bolkstribun D. auf Beranlassung bes Confule Diso vor bem Bolte of: befragte, ob bie vom Genat verlangte Untersuchung Bergeben bes Clodius auch von ihm für gut gehalten entwortete er mit vielen Borten, wie bas Anfebn bes ihm in allen Dingen von jeher von der größten Bedeus ifienen habe, und gab eine abnliche Erflarung, als ber Reffala ibm im Genat biefelbe Frage vorlegte, indem fimmtlichen Beschluffen beffelben im Allgemeinen seinen benbete. Gerabe ber Umftand jeboch, bag es Pompejus bes Cicero und seines Consulats babei ausbrucklich zu in, fichien ben Craffus ju vermogen , die Berbienfte beffelmittelbar barauf mit ben glanzenbften garben zu fchilbern, anders als habe er bem feltsam bavon ergriffenen Dompebeweisen wollen, wie einig ber Senat in biesem Puncte wie wenig er von dieser Seite ber verwundbar fei 1. Auch po glaubte bie Gelegenheit, fich und fein Berbienft, bie Burbe mets und bie von ihm gestiftete Eintracht ber Stanbe vor Imen bes Dompejus, welcher ber erften Genatsverfamms ned feiner Rudtehr beimohnte, gu verherrlichen, nicht uns laffen zu burfen, und schilderte baffelbe unter bem laus Beifall ber Unwesenden 2.

Sindeffen gab bie Gegenparthei ihre Absichten beswegen nicht Als der Tag erschienen war, an welchem ber Borschlag Benats zur Abstimmung kommen follte, rieth Piso, burch in derselbe an bas Bolk gebracht worden war, selbst bages handarbeiter, welche vom Clodius gewonnen worden was hielten bie Stege besetht, welche zu den Schranken der Absenden führten; Niemand erhielt ein Tafelchen mit den

ad Att. I, 14, 3. Daß Graffus freilich gang anbers bachte, beweift. I, 16, 5 u. baf. Manutius, u. über Mangel an Burbe u. Aufzitt Klagt Sicero ad Att. I, 13, 4.

ad Att. 1, 14, 4 Ego autem — quomodo ἐνεπερπερευσάμην (i. q. me wi ob. jactavi) novo auditori Pompejo? Bgl. in Clod. et Cur. 1, 3. Böb. p. 331.

Borten ber Buftimmung (uti rogas). 3war überschuttete nun Cato, ber Rednerbuhne fich bemachtigenb, ben Conful mit Borwurfen, und Undere, befonders hortenfius und gavonius, folg: ten feinem Beifviel; bag aber bie Berfammlung entlaffen murbe. mar bas Einzige, mas bewirft merben tonnte. Uebrigens berfammelt fich unmittelbar barauf ber Senat, und beichließt, ob. gleich fich Difo wiberfest, und Clobius bie Gingelnen burch Bits ten und Fleben umzustimmen fucht, mit überaus großer Debrs beit 1, bie Confuln follten bas Bolt, wie bies auch fruber in ähnlichen Rallen geschehen mar 2, jur Annahme bes Borichlags ermahnen. Much ber bie Sache bes Clobius fonft begunftigenbe Tribun Rufius ließ ben Befchluß zu, nur Clobius verfuchte noch bas Bolt burch Reben zu ruhren 3, in benen er fich uber Eucullus, Sortenfius, G. Pifo, Meffala und Cicero befcomerte. Der Senat aber verschob alle weiteren Berordnungen über Provingen, Gefandtichaften und bergl., welche fonft gewohnlich in ben Monat Rebruar fielen 4, bis ber gefaßte Befcbluß vollzogen fein murbe.

Nach Plutarch galt Clodius früher für einen Freund bes Sicero und follte ihm zur Beit der catilinarischen Unruhen den thätigsten Beistand geleistet haben. Indessen war sein Bergehen im Senat kaum zur Sprache gebracht worden, als auch Sicero sich mit Nachdruck dagegen erklärte 5, und die Leichtfertigkeit und Bollust der Jugend und die Ränke des Viso und Gurio und ihrer Parthei offen tadelte. Es handelte sich dabei um die Bürde des Senats, und es fehlte ihm nicht an Beisall, wemm er dieselbe versocht. Der Senat war übrigens in einer schwierisgen Lage. Es war zwar beschlossen worden, das Bolk noch Ein Ral zur Annahme des Borschlags zu ermahnen, ja man wollte, bevor dieser Borschlag angenommen sei, überhaupt nichts Under

<sup>1</sup> mit 400 Stimmen gegen 15. ad Att. I, 14, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3. 28. Liv. XXXI, 6 u. 7.

Clodius conciones miseras habebat ad Att. 1, 14, 5.; in Clod. et Cur. p. 331 ift von furiosis concionibus bie Rebe.

<sup>4</sup> Manut. 3tt ad Att. I, 14, 5.

<sup>5</sup> Richt immer freilich in bemfelben Grabe; ad Att. I, 12, 3. Aus b. Rebe in Clod. et Cur. p. 331 folgt, baß Cicero, fo lange als Clobius im Unklagezustand war, sich perfonlicher Angriffe im Ganzen enthießt. Bgl. ad Att. I, 16, 1. u. 18, 2.

ließen; ber Conful Pifo aber hielt fich ju ben Segnern, thatig fich auch ber bem Cato nacheifernbe Boltstribun 1 1 bes Senats annahm, ber Amtsgenoffe beffelben D. unte ju jeder Beit ben Befchluß hindern, welcher bes: Bolte gefaßt werben follte. Da bies nun eben fo ges m, als baß jebes Gericht, welches es auch mare, ben verurtheilen muffe, fo überließ es ber Genat auf Un= th hortenfius bem Fufius felbft, einen Borfchlag über be bes Clodius an bas Bolt zu bringen, welcher im berfelbe wie ber consularische mar, und fich nur burch ber Richter 2 unterschied. Gerabe barin lag jeboch, wie erfichert, ber gehler, welchen man beging, und es mare wefen, bie Sache unentschieben und ben Clobius feiner meit zu überlaffen, als ihn Richtern zu vertrauen, von t feine Freisprechung erkaufen konnte 3. Auch minberte t balb bie Soffnung, welche man auf bas Gericht feste, Mager und Bertheidiger die ihnen misfalligen Personen mifernt hatten. Die Bahl ber Bestechlichen und Nichts: m, wn benen nunmehr die Entscheidung abhing, mar Berficherung bes Cicero fo groß, bag bie wenigen welche mit ihnen zu Gericht fagen, fich ihrer Genoffen imen fonnten 4.

kichwohl schien bas Gericht anfangs von ber besten Gebefeelt. Bas auch ber Anklager 5 verlangte, ja mehr

onis utimur tribunis pl., Cornuto vero Pseudo-Catone ad Att.

wus judicum ad Att. I, 16, 2. Bgl. §. 6. Aus §. 3 folgt, baß ewöhnlich, Senatoren, Ritter und Aerartribunen waren. Wäre igliche Beschuß bes Senats sestgehalten worben, so würde bas so wie es nach freier Wahl bes bamit beauftragten Prätors gest, auch entschieben haben. Durch diese Wahl hätte folglich für ichkeit ber Richter gesorgt werben können. ad Att. I, 14, 1. stall. Epist. p. 28—30, ber jedoch übersieht, daß durch die Worte lie idem praetor uteretur die reiectio judicum ausgeschiesen e bagegen nach dem Vorschlag des Fusius Statt fand. retensius hatte freilich gehofft, Clodium plumbeo gladio jugula-

n iri. ad Att. I, 16, 2.

Att. I, 16, 3.

Encullus. Bertheibiger bes Clobius war Curio. Schol. Bob. 16.

noch wurde ihm jugeftanden; Cicero, welcher ale Beuge mit auftrat, und gegen bie Behauptung bes Clobius, am Tage bes Reftes ber Bona Dea ju Interamna gewesen ju fein 1, ertlarte, bag er zu ihm in fein Saus gefommen fei 2, mit Beichen ber eifrigften Unbanglichkeit empfangen 3; ja bie Richter verlangten eine Schuswache vom Genat, nicht anders als ob bie Berut: theilung bes Clobius bereits beschloffen und nur bie Rebe bavon fei, ben Semaltthatigfeiten ber fur benfelben gewonnenen Renge au entgeben 4. Außer ber Entheiligung bes Dienftes ber Bona Dea namlich fehlte es nicht an anderen Beschulbigungen, unter welche namentlich ein blutschanderischer Umgang bes Clobius mit feiner Schwester, ber Gattin bes Lucullus, gehorte 5. bezeugte zwar, von ber Schuld feiner Gemablin nichts zu wiffen, und entgegnete benjenigen, welche ibn wegen ber Berftogung berfelben befragten, bag er es nur um bes Berbachtes willen gethan 6, Aurelia aber, feine Mutter, behauptete eben fo wie Julia, feine Schwester, bie Schuld bes Clobius 7, und bie Mus= fage bes C. Caffinius Schola aus Interanna über bie Unmes fenheit bes Clobius baselbft gur Beit ber Entweihung bes Reftes wurde burch bas Beugniß bes Cicero entfraftet 8.

Unter biesen Umftanben wurden die Hoffnungen ber Gegner bes Clodius binnen zwei Tagen burch die Bestechungen vereitelt, mit welchen M. Graffus , indem er theils gab theils versprach, ben größten Theil ber Richter für den Angeklagten zu gewinnen wußte. Manche wurden sogar durch die Berheißung anderer Luste auf die Seite des Clodius gezogen. Am Tage der Entsicheidung selbst, deren Ergebniß man voraussehen konnte, war

<sup>&</sup>lt;sup>-1</sup> pr. Milon. 17, 46. pr. domo 30, 80. Schol. Bob. ad orat. in Clod. et Cur. p. 330.

Plutarch. Cic. 29. ad Att. I, 16, 2 Neque dixi quidquam pro testimonio nisi quod erat ita notum atque testatum, ut non possem praeterire.

ad Att. I, 16, .4. 5.

<sup>4</sup> ap Att. I, 16, 5. Plutarch. Cic. 29. Dio Cass. XXXVII, 46.

<sup>5</sup> b. vorherg. Stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Plutarch. Caes. 10. Cic. 29 extr. Sueton. Caes. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wgl. noch Schol. Bob. p. 336 - 338.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ascon. ad Milon. p. 49. Schol. Bob. p. 330 u. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ad Att. I, 16, 5 Nosti Calvum, ex Nannejanis illum, illum laudatorem meum etc. u. baf. Manutius. Tunstall. p.32. Schol. Bob. p. 331 u. 338.

ber Markt mit Sclaven und Anhängern des Clodius angefüllt, und die befferen Burger hatten fich zurückgezogen; auch die Furcht sollte die Sache des Clodius fördern helfen. So erklärten ihn von 56 Richtern nur 25 für schuldig 1, den anderen warf Catulus spottend vor, man habe die Schuhwache wohl nur deswegen verlangt, um sich dadurch den Besig des empfangenen Geldes zu sichern. Furcht vor der Rache der aufgeregten Menge im Falle der Berurtheilung oder vor der Schande im Falle der Losssprechung hatte zugleich die Meisten dewogen, ihre Stimmtaseln mit verwischten Buchstaden 2 abzugeben.

## XV. Abschnitt.

Böllige Verfeindung des Cicero mit Clodius. Forderungen des Pompejus vom Senat verweigert. Entzweiung des Senats und Mitterstandes. Ciceros Freundschaft mit Pompejus entfremdet ihn der Sache der Aristokratie.

Die Lossprechung bes Clobius war ein Triumph für alle biejenigen, welche bem Senat sein bisheriges Ansehn nicht gonnten, ba die Beranlassung zur Untersuchung der Sache von dems selben ausgegangen, und die Berurtheilung des Clodius von den Ersten des Senats so eifrig gewünscht und erstrebt worden war 3. Cicero selbst gesteht, daß die Bortheile, welche auf die Eintracht der Stände und das Ansehn seines Consulats gegründet gemes sen, durch dieses Eine Gericht den Freunden der Ordnung aus den Sanden gewunden seien 4. Indessen war die Schändlichkeit der Mittel, deren man sich bedient hatte, einleuchtend, und Ciscero verstand es, durch Borhalten derselben den Uebermuth dies

Schol. Bob. p. 339. Ebenbafelbft p. 330 wird Fufius auctor conspirationis genannt, wodurch bie Menge für Clobius gewonnen worben fei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> τας δέλτους συγκεχυμένας τοῖς γράμμασιν. Plut. Cic. 29. Caes. 10.

ad Att. I, 18, 3 Afflicta respublica est empto constupratoque judicio.

<sup>4</sup> ad Au. I, 16, 6.

fer Parthei niebergubruden und bas Bertrauen ber Befferen gu erheben. Er gonnte bem Difo insbefonbere teine Rube, entriß ibm Sprien, mas ihm bereits versprochen mar 1, suchte ben Eros des Clodius ju brechen und ben Senat ju feiner fruberen Strenge gurudguführen. In einer am 15. Mai bes 3. 61 gehaltenen Senatsversammlung hielt er eine Rebe, in welcher er die Senatoren bat, um einer einzigen Bunde willen nicht ju verzagen; es fei eine Bunbe, welche man weber zu verheimlis den, noch ju furchten habe; auch Bentulus und Catilina feien zwei Mal freigesprochen worben, und wie jene fo fcheine auch Clobius nur zu barteren Strafen aufgespart. Roch fei Gintracht unter ben Befferen, nur ein Schmerz fei ihnen bereitet, ihre Rraft nicht vermindert worden. Man habe feinen neuen Schaben erlitten, fondern nur einen Schaben, welcher bereits vorhanden gewesen, tennen gelernt 2. In bem barauf folgenden Bortwechsel aber mar ber Bortheil fo fehr auf ber Seite bes Cicero, baß Clobius balb jum Schweigen gebracht murbe. bochmuthigen Spott, mit welchem er fich feiner Berkunft balber bon feinem Gegner angegriffen fab, erwiberte Cicero mit Musfallen auf bas bisherige Beben beffelben und bie Berrufenbeit fei= nes Processes, benen Clodius julest nichts ju entgegnen wußte 3.

<sup>1</sup> ad Att. I, 16, 8. in Clod. et Cur. II, 1. p. 332 u. Schol. Bob.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 16, 9.

<sup>3</sup> ibid. g. 10. Ueber bie Erklarung ber Stelle f. Manutius u. Tunstall p. 31 u. 32. Daß Cicero in ben Worten in operto fuisse bem Clobius fein Bergeben gegen b. Sacra ber Bona Dea vorwirft, folgt aus Paradox. 4, 32. - Rach Plutarch Cic. 28 foll Giferfucht ber Terentia auf Die Schwefter bes Clobius ein Grund ber Reinbichaft bes Cicero und Clobius gewesen fein. S. jeboch hieruber bas jur Rritit bes Plutarch Gefagte. Inbeffen tann beswegen nicht Narra patrono tui, qui Arpinatis aquas concupivit nicht auf die Claudia und ihre Bunfche bezogen werben, und Tuns ftall tommt wenigstens ber Bahrheit naber, wenn er an ben Graffus benft, ber bie Beftechung ber Richter und vielleicht auch neben Gurio bie Bertheibigung bes Clobius übernommen hatte. Er ertlart namlich Arpinatis ale Genitiv vom Marius, ber bei Baja eine reiche Befigung gehabt hatte (Plutarch Mar. c. 34), bie Graffus gur Beit ber Profcriptionen gern an fich gebracht batte. Gine Beziehung barauf auch ad Att. XII, 40, 3. Richtiger wird inbeffen bie Stelle vom G. Gurio felbft verftanben in b. Schol. Bob. p. 335, wo es in Beziehung auf bie Worte bes Tertes Mum ipsum patronum libidinis suae, welche Cicero hier von bem Bertheibiger

großer bie Schmach, bie burch feine Losfprechung nicht von ibm genommen fei.

Unterbeffen wurden auch die Forberungen bes Pompejus, welche einestheils die Beftatigung feiner Anordnungen in Afien, anberntheils bie Belohnung feiner Golbaten betrafen, im Genat gur Sprache gebracht. Da Pompejus nach feiner Ankunft in Italien jeben Schein eines gewaltsamen ober ungesetlichen Bers fahrens vermieden hatte, und außerlich wenigstens bas Unfehn bes Genats ju achten fchien 1, fo mochte er um fo mehr auf Die Nachgiebigkeit beffelben gerechnet haben, je mehr er geneigt mar, bie von ihm bewiesene Magigung als ein Bert ber Groß: muth zu betrachten. Er fah fich jeboch in biefer Erwartung gar febr getäuscht. Der erfteren feiner Korberungen wiberftand por Allen &. Lucullus, indem er die Borlegung jeder einzelnen Gin: richtung verlangte, um baruber ju berathen 2. Sierdurch follte nicht blos die Sache in die Lange gezogen, sondern auch bie Frage in Ueberlegung gezogen werben, ob feine ober bes Pom= pejus Berordnungen ben Borgug verbienten. Cato, Metellus Geler u. A. unterftugten ihn dabei auf bas fraftigfte, und Dom= pejus mar nicht im Stande, seinen Billen burchzusegen, auch als Lucullus ben Entichluß gefaßt hatte, fich von Staatsges fcaften gurudaugieben 3.

Einen großen Berlust erlitt ber Senat, ber übrigens von ben Cenforen bes 3.61 burch Aufnahme aller obrigkeitlicher Beamten über bie gewöhnliche Bahl vermehrt worben war, burch ben Tob bes Catulus, welcher in bemselben Jahre erfolgte 4. Pompejus aber war barauf bebacht, auch für bas nächste Sahr einen von ben Confuln auf seiner Seite zu haben. E. Afranius, von Cicero wie zum Spott nur ber Sohn bes Aulus genannt 5, wurde von ihm für ben auf ben 27. Jul. festgesetten Bahltag

Der Consul Piso war mit Pompejus beswegen wenig zufrieben. ad Att. I, 14, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVII, 49. Plutarch. Cat. 31. Gicero felbft läßt bies unberührt.

<sup>3</sup> ad Att. I, 18, 6. Plutarch. Lucull. 38.

<sup>4</sup> Dio XXXVII, 46. ad Att. 1, 20, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tunstall, p. 40.

auf jebe Beise begunstigt 1, und ber Consul Piso gab sich bazu ber, zur Bestechung ber Tribus ben Unterhandler zu machen. Unter diesen Umständen seiten Cato und Domitius zwei Sernatsbeschlusse durch, wonach es 1) erlaubt sein sollte, auch bei odrigkeitlichen Personen Untersuchungen anzustellen 2, und es 2) für ein Bergehen gegen den Staat erklart wurde, Solche, welche bei Bestechungen zur Austheilung des Geldes gebraucht wurden, im Hause zu haben. Eben so machte der dem Senat ergebene, und zu dem Ende von der Lex Aelia Fusia entbundene Bolkstribun Lurco, odwohl ersolglos, den Borschlag, daß Riezmand gehalten sein solle, Versprechungen, welche bei Bestezdung der Tribus gemacht worden seien, zu ersüllen, und dieses nigen, welche sie erfüllten, jeder der Tribus 3000 Sestertien zu bezahlen hätten 3.

Durch dieses Alles konnte jedoch nicht verhindert werben, daß Afranius zum Consul gewählt wurde, wiewohl es zugleich ein Kroft für den Senat war, daß Q. Metellus Celer, den man zum Amtsgenossen besselben ernannt hatte, jenen an Kraft und Entschlossenheit wie an Tüchtigkeit der Gesinnung weit überragte. Ein weit größerer Nachtheil für die Sache der Opstimaten war die gleichzeitige Entzweiung des Senats mit dem Ritterstand. Der erste Anlaß dazu war durch einen Senatsbesschluß gegeben, nach welchem alle diejenigen, welche als Richter Geld genommen, zur Rechenschaft gezogen werden sollten 4. Der Antrag dazu war vom Cato ausgegangen, und an der Gezrechtigkeit der Sache konnte nicht gezweiselt werden 5. Auch wagte der Ritterstand, der sich dadurch besonders getroffen sühlte, nicht, seine Empsindlichkeit laut werden zu lassen; er war jedoch beleibigt, und die Verstimmung wurde bald noch größer, als

<sup>1</sup> ad Att. I, 16, 12. Plutarch. Cat. 30 Εἶτα μίντοι πράττων τωὶ τῶν φίλων ὑπατείαν ὁ Πομπήϊος, ἀργύριον εἰς τὰς φυλὰς ἄπεμπε, καὶ πεφρόψτος ὁ δεκασμὸς ἦν, ἐν κήποις ἐκείνου τῶν χρημάτων ἀρεθμουμένων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 16, 12 ut apud magistratus inquiri liceret.

ad Att. I, 16, 13.; aus I, 18, 3 aber facto senatusconsulto de ambitu, de judiciis, nulla lex perlata scheint die Erfolgiosigkeit des Borsfolgs hervorzugehen.

4 ad Att. I, 17, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. II, 1, 8 Quid verius quam in judicium venire, qui ob rem judicandam pecuniam acceperit? Censuit hoc Cato: assensit senatus. Equites curiae bellum, non mihi: nam ego dissensi.

ber Senat sich weigerte, ben asiatischen Steuerpachtern zu wills sahren, welche unter bem Borgeben, die Pacht zu boch übers nommen zu haben, eine Ermäßigung berselben verlangt hatten 1. Die Sache war von Erassus angeregt, und kam im November bes 3. 61 zur Sprache 2. Auch Cicero giebt die Unbilligkeit ber Forberung zu, und kann dem Metellus und Cato, welche sich berselben besonders widersetzen, keine Ungerechtigkeit vorwersen. Niemand aber sah zugleich deutlicher die Folgen voraus, und rieth dringender zur Nachgiebigkeit als er. Seine Reden jedoch über die Nothwendigkeit, die Eintracht der Stände zu erhalten, mit denen er am 1. und 2. December des 3. 61 das Berlangen der Ritter zu unterstützen suchte, blieben vergeblich; der Widersspruch des Cato verhinderte die zum dritten Monat 3, daß ihnen geantwortet wurde, und setze zuletzt, wie es scheint, eine völlig abschlägliche Entscheidung durch.

Wahrend auf biese Weise der Senat den Weg verließ, auf welchem Cicero früher sein Ansehn zu stützen gesucht hatte, wurde mit gleicher Heftigkeit von dem für Pompejus gewonnenen Volkstridun 2. Flavius und vom Cato so wie von dem Consul Q. Metellus Celer gekämpst 4. Da der Senat weder die Ansordnungen des Pompejus in Asien gut heißen, noch die Soldaten des Pompejus in Asien gut heißen, noch die Soldaten des Pompejus als andere Beise belohnen wollte, so brachte Flavius ein Ackergeset in Vorschlag, wodurch sowohl die Soldaten des Pompejus als andere Bürger mit Landbesit versorgt werden sollten 5. Metellus aber widersetze sich so hardnis, daß der Aribun, entschlossen das äußerste zu wagen, ihn ins Gefängniß zu wersen besahl, und seinen Stuhl vor die Thure besselben setzen ließ, als der Senat auf den Ruf des Consuls ihm dahin zu solgen im Begriff war. Es so weit kommen zu lassen, war übrigens die Absicht des Pompejus nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. I, 17, 9. 18, 3. II, 1, 8. <sup>2</sup> ad Att. I, 18, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. I, 18, 7. pr. Plancio 14, 34 cum senatus impediretur, quominus, id quod hostibus semper erat tributum, responsum equitibus Romanis redderetur.

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 49. Den Cato hatte Pompejus vergebens zu gewinnen gesucht. Plutarch. Cat. 30.

 $<sup>^5</sup>$  Dio l. l. 50 προεγράψαντος τῆ γνώμη τὸ καὶ πᾶσι τοῖς πολίταις, ὅπως τοῦτό τε αὐτὸ ἑζῶον ψηφίσωνται καὶ τὰ πραχθέντα αὐτῷ βεβαιώσωση, κλήρους τινας δοθῆναι.

im; er hieß ben Flavius bavon abstehen 1, Metellus aber end burch bie Drohung bes Mavius, ibm feine Proving hteißen 2, nicht zur Nachgiebigfeit zu bewegen, und Poms lah fich genothigt, seinen Plan aufzugeben.

Der immer mehr gunehmende Streit ber Partheien aber mgleich die Stellung bes Cicero nicht wenig veranbert. in den nachsten 2 Sahren nach seinem Consulat batte fich indianung ber baburch erworbenen Berdienste in eben bem malten, als man einzusehen fortfuhr, bag in biefer Uns ig angleich bie Gintracht ber guten Burger liege. t - bas war bie Ansicht, bie sich babei geltenb machte, betfahren, bas Bolt burch feinen Rath zu leiten, k ber Reuerungssuchtigen zu unterbrucken, und Ginigkeit, Sefetlichkeit zu erhalten. Bas ferner gegen ben Repos, Cafar und bie im 3. 62 verurtheilten Dit= nga bes Catilina geschehen war, hatte gezeigt, daß es bem ut nicht an Macht bazu fehlte, und ba bas Confulat bes n de Racht zuerft wieder bewährt, und damit das Beis Manden batte für basjenige, was weiterbin bafur geschab, Win bes Bob, welches man bemfelben fpenbete, auch ein M gegenwartigen Buftanbes ber Dinge, und umgekehrt Micmand ein Kreund bes Senats und der Ordnung sein mm, ohne zugleich ein Freund des Cicero zu fein.

chon bie Ruckehr bes Dompejus aber hatte ungunftig auf Anftand eingewirkt. In ber Angelegenheit bes Clobius der ber Partheiftreit wieber mit neuer Beftigfeit erwacht. betrachteten bie Berfolgung bes Clobius als einen Act nicher Willführ; wer irgend noch von den Unhängern des m übrig war, gefellte fich benjenigen zu, welche auf bie migfeit bes Senats ichalten, und ber Borichlag, bie e an ausgesuchtere Richter, als gewöhnlich zu entscheiben m, auf außerorbentliche Weise zu bringen, fand einen rfand, an beffen Ueberwindung ber Senat zulett verzweis . Bie febr es nun auch Pompejus vermied, sich offentlich aichabend über ben Senat zu außern, fo gab boch feine

ad Att. II, 2, 8.

Dio Cass. XXXVII, 50 μηδέ ές το Εθνος, ο έπεκεκλήρωτο, έπι-' αὐτῷ.

Anwesenheit allen benjenigen, welche bie Racht bes Senats bis jest gefürchtet hatten, neues Bertrauen, und trug gur Freis fprechung bes Clobius wesentlich bei.

Auch Cicero war dadurch nicht wenig verlett worden; allein er mochte einsehen, daß bei dem Einfluß des Pompejus, der jest in die Mitte der Partheien getreten war, Berschnlichkeit und Nachgiedigkeit der Lage des Senats angemessener sei als strenges Beharren bei früheren Grundschen, und sich zu dieser Ansicht um so mehr hingezogen fühlen, je mehr seine Anhanglichkeit an die Sache des Senats und was er dafür gethan hatte, aus seiner Sorge für das gemeine Beste hervorgegangen war. Hierzu kam, daß ihn das Benehmen seiner bisherigen Freunde selbst immer weniger befriedigte, daß er Reib und Ihneigung zu bemerken glaubte, und daß er such ben Fall eines Angriffs seiner Segner wegen seiner personlichen Sicherheit bei sorgt war.

Bunachft glaubte er fich hierbei über bas Betragen bes Bortenfius beklagen ju burfen. Diefer, ber als Rebner einen Mebenbuhler an Cicero gefunden hatte, welcher ibn, je alter et murbe, befto mehr verbuntelte, tonnte icon besmegen taum ber aufrichtige Freund bes Cicero fein. Inbeffen maren beibe in ib rem burgerlichen Leben ber Sache ber befferen Burger jugethan, nur bag Bortenfius, ein eifriger Unbanger ber Bornehmen, gu gleich alle Borurtheile feiner Stanbesgenoffen gehabt zu baben fcheint, Cicero mehr ein Gleichgewicht ber Partheien wunfcte, welches auf die Eintracht ber Gutgefinnten gegrundet fein folltes beibe hatten auch am Attifus benfelben Freund und Bertrauten 1, und bas Gine wie bas Andere verhinderte, baß es jemals ju offener Zeinbichaft tam. Das Confulat bes Cicero 2 batte ben Sortenfius angefeuert, ben ichon fintenben Rubm feiner Beredfamteit burch neuen Gifer wieberberguftellen. Er vertheis bigte mit Cicero ben Rabirius, ben Murena und bas Rabr bar auf ben D. Gulla, allein es reigte vielleicht feine Giferfucht, bas Cicero babei mehr Beifall einernbtete, und bas Lob, welches ihm Cicero im Brutus zu Theil werben lagt, fchließt jugleich bie Bemertung in fich, bag Bortenfius fur einen Gegner und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tunstall. p. 37 u. 38.

qui illum primo leviter perstrinxerat. Cic. Brut. 94, 323.

prer bes Cicero gegolten habe 1. Glaubte boch Cicero is Unglud seiner Berbannung bem zweibeutigen Besen penfins großentheils zuschreiben zu mussen 2. Die aus und Matrobius 3 bekannte Liebhaberei bes Hortensius Fischteiche läßt zugleich schließen, daß alle die bitteren welche über ben Neib und die Thatlosigkeit ber soges Piscinarii in den während des Jahres 60 an den Attistiehenen Briefen vorkommen 4, besonders vom Hortensunden werden mussen.

& Bortenfius aber, fo icheinen noch manche Unbere, ja L Lucullus, ber ebenfalls unter ben Piscinariis gemeint m, gebacht zu haben 5. Die Abneigung, die Grund-Sicero jur Erhaltung ber Gintracht feftzuhalten, mochte for als bie Unmöglichkeit, bie Anspruche ber Bornehbehaupten, bazu beitragen, ihnen ben Etel an ben angelegenheiten einzufloßen, welcher fie gerade zu einer der ein einmuthiges Bufammenwirken ber befferen manthwendigsten war, von der Theilnahme baran ents L Ben es baber auch niemals gang an Golchen man: rom benen bie Sache bes Senats mit Eifer verfochten und Cicero felbft fich ofters gebrungen fuhlt, ben Con-Male und Metellus 7, so wie dem Cato 8, Kavonius 9 dethalb volle Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, so ist feineswegs in Allem mit ihnen einverstanden, mit ber wen? Strenge namentlich, mit welcher Cato verfuhr, mfrieben, und tragt tein Bebenten, bem Attitus, beffen

**Note:** 1, 2 dolebamque, quod non, ut plerique putabant, adverent objectatorem laudum mearum, sed socium potius et congloriosi laboris amiseram.

ad Att. III, 9, 2. ad Q. fr. I, 3, 8.

Pin. N. H. IX, 65. Macrob. Saturn. II, 11.

nd Att. I, 18, 6. 19, 6. 20, 3. II, 1, 7. Richt fo gewiß ift, baf B, 4, wie Tunftall p. 36 sq. meint, auf hortensius bezogen wers L Freilich war Pompejus bamals noch nicht in Rom angetommen, tonnten bem Cicero Rachrichten über feine Gesinnung zugetoms

Bpott fiber MR. Lucullus, ben Bruber bes L. Lucullus. ad Att. I, 6 ad Att. I, 13, 2 u. 3. 14, 6.

<sup>, 17, 11. 18, 5. 19, 4. 20, 5.</sup> II, 1, 4.

Rathschläge fortwährend ben 3wed gehabt zu haben scheinen, ben Cicero auf der Seite der Optimaten festzuhalten 1, zu schreiben, wie er nach dem Tode des Catulus völlig vereinzelt worden sei, da die Ginen nichts bedeuteten, die Andern sich um nichts kummerten 2. Die Entzweiung des Senats und des Ritterstandes zu verhindern, war Alles von ihm aufgeboten worden. Um so mehr krankte es ihn, daß seine Borstellungen unbeachtet blieben.

Nicht weniger besorgt machten ibn bie Absichten bes Clebius. Die Berwaltung ber Quaftur, welche ihm in Sicilien angewiesen mar, hatte biefen bis jum Unfang bes 3. 60 von Rom entfernt gehalten 3. In bem Briefe an ben Attitus von 22. Januar 60 4 berichtet jedoch Cicero, bag ber Bolfstribun C. Berennius bamit beschäftigt fei, die Aufnahme bes Clobins in den Plebejerftand zu bewirken, und bag bas gefammte Bolt auf bem Marsfelbe bem Untrag bes Berennius aufolge barüber abstimmen folle. Run geht zwar aus bemfelben Bilefe bervot, baß herennius einen heftigen Angriff bes Cicero im Senat aus guhalten hatte, und aus bem folgenden vom 15. Dary 5, baß ber Untrag, obwohl ofter wiederholt, burch baufigen Ginfprud und burch ben Biberftand bes Confule Metellus 6, vorlaufg vereitelt murbe, Clodius felbst aber, ber mabrent feiner Unme fenheit in Sicilien nur vorgegeben hatte, um die Mebilenwurbe anhalten zu wollen, machte jest aus feiner Abficht, Bolfstribm ju werben, tein Geheimnig, und gab baburch bem Wicero Bele genheit, ihn aufs Reue im Senate anzugreifen. Es werbe im,

<sup>1</sup> I, 20, 3.

<sup>2</sup> Bere bes Rhinton ad Att. 1, 20, 3: Oi μεν παρ' οὐδίν εἰσι, τώ δ' οὐδίν μέλει.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Clod. et Cur. p. 331 u. 333. Dio Cass. XXXVII, 51 τικάς τῶν δημαρχούντων προκαθημέν εἰζηγήσασθαί τε, καὶ τοῦς εὐπατρίδαις τῷς ἀξτῆς μεταδίδοσθαι (?).

<sup>4</sup> I, 18, 4 is ad plebem P. Clodium traducit, idemque fert, ul wi-versus populus in campo Martio suffragium de re Clodii ferat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1, 19, 5.

<sup>6</sup> II, 1, 4. Indessen hatte sich Metellus nicht von Anfang so entschieden, als Sicero wünschte, gegen den Borschlag erklärt. ad Ait. I, 18,6 Metellus est consul egregius et nos amat, sed imminuit auctoritates suam, quod habet dicis causa promulgatum illud idem de Clodio. Byl. Orelli 3. b. St. u. Tunstall p. 41, der quod habere dicit causam etc. ließ.

te er babei, eben fo wenig moglich fein, ale Plebejer ben

kan verberben, als bies ben ihm abnlichen Patriciern unter B Confulat vergonnt gewesen, und erwiderte bie eitlen in benen Clobius bem Bolte vorgefagt hatte, er fei # 7. Zage nach feiner Abreife aus ber Proving in Rom men, und weil bies bei Racht gefchehen, fo fei ihm b entgegengekommen, mit beissenben Anspielungen auf meihte Fest ber Bona Dea und seine angebliche Abwesen= Rom am Tage besselben 1. Auch ber Umgang, ben mit feiner an ben Conful Metellus verheiratheten er, bie aber mit ihrem Gemahl in Unfrieden lebte, pflog, tt unermahnt und verleitete fogar ju anftogigen Big= Uebrigens murbe bie Aboption julest burchgefett; te aber nicht auf bie berkommliche Weife burch einen lefcluß erfolgt war, so erklarte fie ber Conful Metellus ingaltig und verhinderte, baß Clobius fcon im 3. 60 fic 106: Bollstribunat bewerben durfte 3. stanten bie Plane, mit welchen Cafar, beffen Un= ft auf Spanien um die Mitte bes 3. 60 erwartet wurde, **öffentliche Fr**eiheit bedrohte, nicht vorausgesehen werden. trug baber tein Bebenten, ben Umgang mit Pompejus fortzuseten, in der Meinung dadurch nicht blos für sich auch fur ben Staat ju forgen 4. Er fah nicht ober wicht feben, in welcher Selbstäuschung er sich befand. wit auch Pompejus von Gewaltschritten, wie fich folche Mar zu erlauben geneigt war, entfernt fein mochte, fo war er boch im Stande, eine Stellung aufzugeben, zu a ihn, wie er meinte, nur ber Ruhm feiner Thaten und Broge feiner Berdienste erhoben hatten. Bei dem Bibers **h, welch**en ihm der Senat entgegensette, mochte er es benach feiner Rudfehr aus Affen fein Beer entlaffen gu

burch biefen Biberstand so schwer beleidigt hatten. Um unssichen Umflanden eine Bermittlung zu übernehmen, mangelte bem Sicero gar fehr an ber nothigen Bedeutsamkeit. Er with, bag, wenn Pompejus seine Freundschaft nicht

II, 1, 5. 2 ad Att. II, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVII, 51. <sup>4</sup> ad Att. II, 1, 6. I, 19, 6.

von sich wies, ber Grund bavon nur in seiner Selbstim in bem Bestreben lag, biejenigen zu veruneinigen, weld schaben ober entgegenarbeiten konnten. Pompejus besauf einem Bege, auf welchem ihm Gicero nicht folgen; ohne seine eigne Freiheit zugleich mit ber bes Staatel pfern 1; er mochte ben Umgang bes Cicero unterhalten, sich aber nur wenig durch Rathschläge von ihm bestimmen und Attikus mochte es kaum für ernstlich gemeint halten, ihm Cicero einige Zeit vor ber Rücksehr bes Gasar schrifter auch diesen besser zu können hoffe 2.

Es schmeichelte feiner Gitelfeit, bag ber Senat, Bewegungen in Gallien entftanden maren und 2 Gefeit bin gefchickt werben follten, erklarte, bag fomobl er fe Pompejus um bes allgemeinen Beften willen Rom nicht laffen burften 3, und bei ben Berhandlungen über ben Be bes Rlavius zu einer Ackervertheilung, welcher auf Bon bes Pompejus betrieben murbe, hatte er, um bas Giging der Bohlhabenderen zu fichern, sowohl bas gand, bel ben Confuln D. Mucius und E. Calpurnius (133 . Staategut gewefen, als bie Befigungen ber von Gul fcentten fo wie bas ehemalige Gebiet von Bolaterra un tium bon bem ju Bertheilenden ausgenommen, und nut geben, bag bie Summen, welche in ben nachften 5 3abi den neuen Steuern bezogen werben murben, gum Inde Bandereien 4 verwendet werben follten, und mit biefem Bo fowohl bas Bolt als ben Pompejus zufrieden geftellt. D ruchte über die Rriegsbegebenheiten in Gallien binbette Sache und man vergaß ben Borfchlag bes Rlavius eben bie von Cicero gemachten Berbefferungen beffelben .

Cicero fühlt inbeffen immer mehr bas Unangenehme ? Lage. Er bemuht fich zwar unaufhorlich, bem Attitus ? weifen, wie bie Umftanbe und bas Benehmen feiner ?

<sup>1</sup> ad Att. I, 20, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 1, 6 Quid? si etiam Caesarem, cujus nunc venti valde secundi, reddo meliorem, num tandem obsum reipublicae?

I, 19, 3 ut nos duo quasi pignora reipublicae retineri videt
 Daher I, 19, 4 populo autem et Pompejo — nam id quoqu

lebam — satisfaciobam emptione. 5 ad Att. I, 19, 4.

allein ihn auf feine gegenwärtige Bahn gebracht hatten 1, und außert unverholen feinen Biberwillen gegen ben unter bem Ginfuß bes Pompejus gewählten Conful Afranius 2, wie gegen bie Eitelteit bes Pompejus felbft, ber, nachbem er im October bes 3. 61 feinen Triumph gefeiert hatte, nur an die Ehre beffelben m benten ichiene 3, auch will er bei bem Umgang mit feinen neuen Rreunden bie Borte bes Epicharmus, welche Borficht und Distrauen riethen 4, bebergigen, er will ferner ben Genat nie berlaffen, auch wenn er von ihm felbft verlaffen werbe 5, und bofft fogar ben Bag ber Jungeren, welche burch bie Strenge feiner Rebe gegen ben Clodius von ihm abgezogen worben, burch freundliches Befen zu milbern 6, allein er tommt fich bas bei einfam und verlaffen vor 7, icheint mit fich felbft ungufrieben, wenn er von ber muthigen Entschloffenheit bes Metellus und Cato fpricht, obicon er jugleich ihre Sartnadigfeit und Unbulbfamteit tabelt 8, bemertt mit Berbruß, bag bas Bichti= gere im Senat jest mehr burch Unbere als burch ihn geschieht 9, und fieht bas Traurigfte voraus, ba ber Genat, ber Bulfe bes Ritterftandes beraubt, und burch bie Achtlofigkeit ber Ginen wie burch bie unfluge Strenge ber Anbern um fein Anfehn gebracht, aulest fein anderes Mittel als ben Beiftand von Sclaven und Freigelaffenen haben werbe 10.

<sup>1</sup> ad Att. I, 17, 10. 19, 6. II, 1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 16, 13. 18, 2. Er fürchtet sogar (16, 13), consulatum Mum nostrum, quem Curio antea ἀποθέωσω vocabat, si hic sactus erit, sabam mimum suturum. Tunftall p. 86 not. verbessert hier sabam Manium, indem er auf den Gegensat zu ἀποθέωσω ausmertsam macht und sich auf Senec. Apocolocynt. p. 678 berust (Olim magna res erat, deum sieri, jam sabam Manium socistis), wobei freilich sabam Manium auch erst aus sama nimium von ihm verbessert wird.

<sup>3</sup> ed Att. I, 18, 5 Pompejus togulam illam pictam silentio tuetur suem.

I, 19, 8 Nage καὶ μέμνασ' απιστείν : ἄρθρα ταύτα τών φρινών foll ihm nämlich vafer ille Siculus häufig zuflüftern.
 I, 20, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 1, 19, 8. <sup>7</sup> 1, 18, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> II, 1, 8. Lob bes Metellus nach pr. Cool. 24, 59. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> II, 1, 5, <sup>10</sup> II, 1, 8.

## XVI. Abschnitt.

-

•

-

×

=

٣.

ř٤

## Berbindung des Pompeius, Graffus und Gafar: und Confulat des Cafar.

Der Senat und an feiner Spige ber Conful Metellus und Cato 1 tampften noch gegen bie Forberungen bes Pompejus und ber Anhanger beffelben, unterbeffen bag Cicero, baran wenig Theil nehmend, feine Aufmerksamkeit mehr bem Globius und ben Bemühungen beffelben, Bolkstribun ju werben, jugewendet hatte, als Cafar aus Bufitanien gurudfehrte, und fich um bas Confulat bewarb. Borbereitungen baju maren fcon gegen bas Ende bes vorhergehenden Jahres von ihm getroffen worben. Cicero fchreibt ben 5. December 61 an ben Attitus 2, Luccejus fei Billens fogleich um bas Confulat anzuhalten, für welches fich, wie behauptet merbe, nur zwei Bewerber finden wurden. Cafar bente burch ben Arrius fich mit ihm zu verbinden, Bibulus burch ben C. Pifo 3. Spater aber, nachbem er bemertt bat, bag bem Cafar bie Umftanbe befonbers gunftig feien, verspricht er schreiben zu wollen, mas Luccejus thun werbe, fobalb er ben Cafar gefehen, ber in 2 Tagen antommen werbe 4. Diese Anführungen mit benen bes Sucton 5 gusammengehalten, ergiebt fich, daß Cafar und Bibulus von Anfang an entfchlofferwaren, fich ju bewerben, Luccejus aber, welcher juerft Billens gewesen, seine Bewerbungen ju verschieben, erft burch Cafarder dadurch den Bibulus verdrangen wollte, bestimmt wurde, als Mitbewerber aufzutreten. Bibulus felbft aber verfucte num auch ben Luccejus fur fich ju gewinnen, und zu bewegen, mi ihm gegen ben Cafar gemeinschaftliche Sache ju machen, -Plane, welche an sich lächerlich scheinen konnten, es aber um ber Folgen willen, welche baraus hervorgeben konnten, teines

Bie Craffus fid) babei benahm: App. B. C. II, 9. ad Att. I, 18, 6-<sup>2</sup> ad Att. I, 17, 11 Crassus verbum nullum contra gratiam.

<sup>3</sup> Caesar cum eo coire per Arrium (II, 5, 2, 7, 3) cogitat, et Bibu lus cum hoc se putat per C. Pisonem posse conjungi. Rides? Non sun haec ridicula. I, 17, 11.

<sup>4</sup> II, 1, 8, 9. <sup>5</sup> Suet. Caes. c. 19.

waren. Inbeffen war Bibulus nicht im Stanbe, bie Berma bes Cafar und Luccejus zu trennen 1, und wurde mit Bewerbungen gescheitert fein, batte ihn nicht bie Untera, welche er bei ben Optimaten fand, in ben Stand gem Beftechungen, burch welche er von feinen Gegnern k wurde, ähnliche entgegenzuseten 2.

gen die Beit der Consularcomitien tam Cafar selbst an. k burch Siege in feiner Proving Geld und Kriegeruhm und war von feinen Soldaten als Imperator begrußt Er durfte beswegen einen Triumph verlangen; fo naber auch geeilt hatte, feine Provinz zu verlassen 4, tte die Ankunft seines Nachfolgers gar nicht abgewartet, t boch bas Jahr schon so weit vorgerudt, bag Eriumph infulat ihm nicht zugleich zu Theil werben konnten. erforberte einigen Aufenthalt, und ba ihm ber Senat Beranlassung 5 nicht gestattete, sich bei ben untermaltenden Comitien abwefend zu bewerben, fo entfagte mph, und wurde hierauf mit M. Calpurnius Bibus senful gewählt. Der Genat war indeffen feinetwegen Manig beforgt, und bestimmte deshalb den gewählten Conmr unbedeutende Provinzen 6.

Bleichheit ber Freunde und Feinde bewirkte unter biefen hben, baß eine Berbindung bes Cafar und Pompejus er-Sowohl bem Ginen als bem Andern fand bie Parthei komehmen im Wege, welche Pompejus noch nicht überm hatte, und die dem Cafar dadurch, daß der Amtsgenoffe en ju ihm gehorte, ahnliche hinderniffe bereitete. Die fo indene Berbindung aber wußte man burch ben Beitritt bes

L' Lus der Berbindung bes Luccejus mit Cafar ift auch zu erklaren, bas ins, ber fich ju gleicher Beit um ein obrigeeitliches Umt (wahrich. b. amurbe) bewarb, bie Tribus bes Luccejus verlor, mahrend er bie Ticero gewann. ad Att. II, 1, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ne Catone quidem abnuente, eam largitionem e republica fieri. <sup>3</sup> Plutarch. Caes. 12. L Caes. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXVII, 54. Suet. Caes. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plutarch. Caes. 13. Cat. 31. Dio Cass. I. I. App. B. C. II, 8.

L Suet. Caes. 19 Eandem ob causam opera optimatibus data est, ut inciae futuris consulibus minimi negotii, id est silvae callesque derentur.

Crassus zu verftarten. Reichthum und Ansehn zunächst ber sullanischen Beit verdankend und eifersuchtig auf ben Pompejus,
schien dieser eher zur Gegenparthei sich halten zu mussen, die Geschichte der bisherigen Unruhen aber hatte bewiesen, daß sein Ehrgeiz nicht gern eine Gelegenheit verschmähte, um burch bie Berbindung mit Neuerungssuchtigen zu gewinnen 1. So winde es dem Casar, indem er zwischen ihm und dem Pompejus versmittelte, nicht schwer, ihn auch für die Berbindung zu gewins nen, deren Namen zuerst Barro durch die Schrift Toucapanon in die Geschichte einführte 2.

Der erfte ber Borfcblage, burch welche Cafar, nachbem er bas Confulat angetreten hatte, bas Anfebn ber Optimaten gu erfcuttern fuchte, betraf ein Adergefet. Der Biberfiand bes Senats mar vorauszusehn. War boch auch bas vom Flavius auf bes Dompejus Beranlaffung im vorbergebenben Sabre beantraate burch bie Beharrlichteit und Uneigennütigfeit 3 200 Des tellus verhindert worden! Uebertriebene bie Rechte bedlingels nen verlebende Forberungen maren indeffen vermiebeit Ausgebiente Golbaten und eigenthumslofe Burger follten baburd verforgt, verobete Streden Italiens wieber angebaut, und eine unnuge, ju Aufruhr geneigte Menge aus ber Stabt: entfernt werben. Bon bem baju bestimmten Staatsgut war bas tampanische anfangs ausgenommen 4, Reinem ber Bornehmen etwas entzogen, noch follte Jemand genothigt werben, bas Seinige ju vertaufen, und wenn er es verfaufte, ber Raufpreis burd ben Cenfus bestimmt werben. Die bagu erforberlichen Summen wollte man aus der Beute ber letten Rriege und ben burd bie Burger felbft ertampften Bollen und Abgaben beftreiten. abnliche Beife hatte bereits Cicero ben Borfchlag bes Flavius ju milbern gesucht, und ba ber Rugen, welcher baraus fu-Rom wie fur Italien zu erwarten mar, nicht geläugnet werbentonnte, bie zwanzig Manner aber, welche baffelbe gur Musfuhrung bringen follten, weber eine bem Staat gefahrliche Gewalt

ad Att. I, 20, 5 vergl. mit Dio Cass. XXXVII, 50. Metelluss wünschte Kriegsruhm zu erwerben, Flavius aber brohte ihm seine Neovings zu entziehen.

<sup>4</sup> Dio Cass. XXXVIII, 1. Beniger genau App. B. C. II, 10.

erhielten, noch bem Cafar, welcher nicht barunter gewählt wers ben burfte, zum Ruten zu gereichen schienen, so war die Bahl nur zwischen unbedingter Unnahme oder Verwerfung gegeben. Als jedoch Cafar die Sache dem Senat vortrug, hatte blod Cato den Muth zu widersprechen und dem Zorne des Consuls zu trogen, welcher nur durch die deutlichsten Aeußerungen des Unwillens von Gewaltthätigkeiten abgehalten wurde 1; die Uebrisgen suchten durch Aufschub und Verzögerung den Vorschlag zu hindern, bewirkten aber dadurch nur, daß Casar, der sich jest durch keinerlei Verpflichtung mehr an den Senat gedunden glaubte, sich an das Volk wandte.

Inbessen versuchte Cafar auch jest noch ben Bormurf eines eigenmachtigen Berfahrens von fich abzumenben. In ber Soffnung, bie Sartnadigfeit feines Amtegenoffen burch bie gurcht ju befiegen, fragte er benfelben vor bem verfammelten Bolte, ob er bas Gefet verwerflich finde, und als Bibulus gur Unts wort gab. er werbe nicht bulben, bag mabrend feines Confulats Reuerungen vorgenommen murben, bemubte er fich, ibn butch Bitten milber ju flimmen, indem er bas Bolt aufforberte, bies felben ju unterftugen. Bibulus aber beharrte bei feiner Deis nung und entgegnete auf bie an bas Bolt gerichteten Borte bes Cafar, "man werbe bas Gefet haben, wenn Bibulus es wolle," fie murben es in biefem Jahre nicht haben und wenn fie alle es wollten. Cafar begnugte fich baber ben Dompejus und Crassus, obgleich keiner von ihnen ein offentliches Umt betleibete, ju beifalligen Erklarungen ju veranlaffen, und Dompejus insbesonbere fand unter ber Menge ben allgemeinften Beis fall, ale er bie einzelnen Puncte bes Gefetes offentlich butch: gebend, benfelben fein Lob fpendete, und auf die Frage bes Cafar, ob er ihm beifteben wolle wider bie Begner beffelben, ermiberte, er merbe ben Schilb ergreifen, wenn Jemanb es magen follte, bas Schwert zu erheben 2.

Plutarch. Cat. 31 extr. Dio Cass. XXXVIII, 3. vgl. XXXVII, 57. καθαρώς μέν γάρ καὶ ἄνευ τινὸς ἰδίας πλεονεξίας οὐδεὶς τῶν τότε τὰ κοινὰ πλήν τοῦ Κάτωνος ἔπραττεν. Seine Nachahmer handelten ἐξ ἐπιτηδεύστως, ἀλλ' οὐκ ἀπ' ἀρετῆς ἐμφύτου.

Dio Cass. XXXVIII, 5. Plutarch. Pomp. 47. Caes. 14. App. B. C. II, 10, Daher Sicero ad Att. VIII, 3, 3 vom Pompejus fagt ille legibus per vim et contra auspicia ferendis auctor.

Der Senat aber, welcher von Niemanbem offentlich aufam= menberufen wurde 1, verfammelte fich privatim im Saufe bes Bibulus, ben Conful gur Fortfetung feines Biberftandes er-Man gewann 3 Bolfstribunen und versuchte Die munternd. Bolteversammlung, in welcher bas Acergefet jur Abstimmung kommen follte, zu verzögern, ja es wurden die fammtlichen Dage bes Sahres besmegen ju Refttagen erflart 2, und als Cafar gleichwohl bas Bolf berufen hatte, erfchien Bibulus in Begleitung bes Cato und Anderer, um ju widerfprechen. et murbe nicht gebort, von ben Stufen bes Diosturentempels vielmehr, wo er zu reben versucht batte, binuntergebrangt, fei= nen Lictoren bie gaeces gerbrochen, und bie mit ihm verbunde: nen Bolfstribunen und andere Gleichgefinnte gemishanbeit 3. So wurde das Gefes nicht nur angenommen, fonbern auch befoloffen, ben Genat burch einen Gib jur Bollgiehung beffelben ju verpflichten. Es mar vergebens, daß Bibulus am folgenden Tage ben Genat zu bestimmen suchte, fich gegen bas Befet ju erklaren; bie gurcht vor bem Bolte mar ju groß, und Bibulus felbit, an ferneren Erfolgen verzweifelnd, jog fich in feine Bohnung gurud, ohne bei ben nun folgenden Boricblagen bes Cafar etwas Unberes gu thun, als bag er burch feine Lictoren bie Berhandlungen barüber für ungefetlich und unrechtmäßig 4 erklaren ließ. Gegen bas Borhaben bes Bolkstribuns D. Atis nius, ihn beshalb ins Gefangniß ju werfen, nahmen ibn bie Amtegenoffen beffelben in Schut; Die Senatoren aber, obwohl mehrere wie Cato, Favonius und Metellus Celer nicht ohne bef= tiges Widerftreben, leifteten ben verlangten Gid 5. Cafar un= terbeffen behnte fein Gefet nunmehr auch auf bas Staatsgebiet in Campanien aus 6, indem er baffelbe unter 20000 romifche-

App. II, 11 οὐ γάρ τις αὐτὴν συνῆγεν (Sueton. Caes. 20), οἰδ εξῆν τῷ ετέρω τῶν ὑπάτων συναγαγεῖν αὐτήν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXVIII, 6.

<sup>3</sup> Dio u. App. l. l. Plut. Cat. 32, obnuntiantem collegam armis foro expulit. Sucton. Caes, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. II, 12. Dio XXXVIII, 7. Plut. Cat. 32.

<sup>6</sup> Rach Plut. Caes. 14 u. Cat. 33 (vgl. Suet. Caes. 20) foll Cafar burch ben Wiberspruch gegen bieses Geset gereigt, Befehl gegeben haben, ben Cato ins Gefängniß zu werfen.

Burger, welche brei ober mehrere Kinder hatten 1, vertheilen ließ.

Dit ber Unnahme ber Adergefete bes Cafar mar ber Bis berftand ber Optimaten gebrochen. Die Menge mar ju febr auf ber Seite bes Cafar, und die Gewaltthatigkeiten, ju benen es gekommen war, hatten gezeigt, wie wenig bagegen ausgerichtet werben konnte. Go wurde, um ben mit bem Genat gerfallenen Ritterftand fur bie Triumvirn ju geminnen, ein Boltsbefchluß gefaßt, burd welchen ibm ber fruber vom Senat vergebens verlangte Erlaß bes Steuerpachts bewilligt murbe 2, und ein zweiter, worin die sammtlichen Anordnungen des Pompejus in Afien beflatigt wurden 3. Gern wurde nun auch Anderen noch gefpenbet 4, bas Bolt burch Schauspiele unterhalten, welche an Pracht und Aufwand alles Frubere übertrafen 5, und als follten ben Bornehmen bie Beschulbigungen vergolten werben, welche ben Cafar in ben Berbacht ber catilinarischen Berschworung gebracht batten, ein Angeber Bettius angestiftet, um bem Bibulus, Cato und Cicero meuchelmorberische Unschlage gegen bas Leben bes Dompejus vorzuwerfen 6, obwohl man ihn, bevor er noch Beweife beigebracht hatte, im Gefangniß tobtete.

Auf ben Borschlag bes Bolkstribuns Batinius murbe bages gen bem Casar bas biesseitige Gallien und Illprien auf 5 Jahre mit 3 Legionen 7, burch einen Senatsbeschluß auf Beranlassung bes Pompejus auch bas jenseitige Gallien mit einer Legion übertragen 9. Pompejus unterbessen war ber Gemahl ber Julia, ber Tochter bes Casar geworben, Casar aber mit ber Calpurnia,

Pint. Cat. 33. Dio XXXVIII, 7. Suet. Caes. 20. App. II, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio u. Suet. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXVIII, 7 fagt hier, weber Lucullus noch ein Anderer habe zu widersprechen gewagt, Sueton aber Caes. 20: L. Lucullo, liberius resistenti, tantum calumniarum metum injecit, ut ad genua ultro sibi accideret. App. B. C. II, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suet. u. Dio l. l. <sup>5</sup> App. II, 13.

ad Att. II, 24, 2. pr. Sext. 63, 132. in Vatin. 10, 24. 11, 26.
 Schol. Bob. p. 308 u. 320. Dio Cass. XXXVIII, 9. App. II, 12. Suet.
 Caes. 20.
 de provinc. cons. 15, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Daher ad Att. VIII, 3, 3 ille Galliae ulterioris adjunctor.

<sup>9</sup> Gründe bazu: Dio Cass. XXXVIII, 8. Sueton. Caes. c. 22. Uns genauer: App. II, 13 extr. Plut. Caes. 14. Cat. 33.

ber Tochter bes &. Calpurnius Pifo, bes einen ber Confuta bes nachsten Jahres vermahlt. Außerbem mar noch burch bie Bahl bes A. Gabinius jum anderen Conful und burch bie bes Clos bius jum Bolkstribun fur ben Bortheil ber Triumvirn gesorgt 1.

## XVII. Abschnitt.

Sicero während des Confulats des Cafar. Reben für den C. Antonius und L. Balerius Flaccus.

Die Verbindung des Cafar, Pompejus und Eraffus war für Cicero um fo niederschlagender, ba die von ihm bisher so eifrig gepflegte Freundschaft mit dem Pompejus dadurch in jeder Rudsficht gestört wurde. Freilich stand auch ihm der Weg zur Freundsschaft des Cafar offen 2, aber nur, wenn er den Absichten des selben sich fügte. Die Briefe an den Attikus, deren gerade aus der ersten Halfte des Sahres 59 eine größere Anzahl vorhanden ist, geben deutlich genug an, wie er darüber dachte.

Das Adergefetz des Cafar scheint die offentliche Aufmerkfamteit erregt zu haben, noch ehe er sein Consulat angetreten
und dasselbe in Borschlag gebracht hatte, und Cicero außert
darüber in dem ersten der damals an den Attitus geschriedenen
Briese<sup>3</sup>, es musse demselben entweder ein tapferer Biderstand
entgegengesetz werden, wobei freslich ein Kamps, aber ein ruhmlicher, zu bestehen sei, oder er musse der Entscheidung, etwa
burch eine Reise nach Solonium dober nach Antium, aus dem
Wege gehen, oder sich entschließen dabei zu helsen, wie Casar
selbst mit Gewißheit von ihm vorauszusetzen schiene. Cornelius
Balbus, der Vertraute desselben, habe ihn versichert, Casar
werde in Allem seinem und des Pompejus Rathe folgen und

Suet. Caes. 21. Plut. Cat. 33. Caes. 14. Cato auferte: γάμως διαμαστροπεύεσθοι τὴν ἡγεμονίαν. App. II, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Pis. 32, 79.

<sup>3</sup> ad Att. II, 3, 3. Venio nunc ad mensem Januarium et ad ὑπόστασω nostram ac πολυτείαν etc.

<sup>4</sup> in ber Rahe von ganuvium.

tragen, ben Craffus mit bem Pompejus zu vereinigen. nbers als fei Cicero von ber Sache bes Senats bereits en, und eben fo wie Andere nur auf felbstfüchtige Bwede

In ber That namlich schien ein engeres Busammenhals toen Ariumvirn Berschnung mit seinen Feinden, Friest ber Menge und Ruhe für spatere Jahre zu versprechen. er schamt sich zugleich des Wankelmuths und der Untreue, ihn in diesem Falle die Optimaten bezüchtigen konnten, kennt, von den Grundsätzen, denen er seit seinen Justen angehangen, und denen zugleich sein Consulat gezt gewesen 1, nicht weichen zu wollen.

ber nachfte Brief an ben Attitus fcheint im Darg bes 3. forieben, ju einer Beit alfo, als bas Adergefet bes Camides im Januar fcon bem Senat vorgelegt werden follte, indeicht noch andere Borfchlage beffelben burchgegangen n, und er gesteht barin, ben Crassus nicht zu beneiben, is w bereuen, bag er von fich felbft nicht abgefallen fei 2. tan hat fich auf bas Band gurudgezogen, und scheut eine beilnahme an den Berhandlungen, fei es weil er sich koffm bem Pompejus und beffen Freunden entgegenzustellen Kies aus Abneigung, einen fruchtlosen Rampf fur Solche bernehmen, von beren Reid und Sochmuth er fich langft Befloßen gefühlt hat. Lieber will er fich eine libera legameilen laffen 3 ober eine Gesandtschaft nach Alexandrien immen 4, aber auch babei furchtet er die Bormurfe ber beten und besonders bes Cato, welcher ihm mehr gelte als nttaufenb, endlich auch bas Urtheil ber Geschichte, auf f er einen größeren Berth legt als auf bas ber jest Bef, beschließt inbeffen gulett, es abzumarten, ob bie Behaft ihm angetragen murbe. Gicero fcreibt biefen und

Er beruft sich beshalb auf die Berse am Ende des britten Buches a Consulat, wo er die Muse Calliope ihm sagen läst: Interea curos prima a parte juventae Quosque adeo consul virtute animoisti, Hos retine atque auge samam laudesque bonorum und auf ertschen Bers Eis olwoos aportos apivesodas negi nareges.

1 d Att. II, 4, 2.

<sup>1, 5, 1.</sup> Er winscht baburch zugleich ab hac hominum satietate edere et cum aliquo desiderio reverti; sed hoc tempore et his nus Aidionas Towas etc.

ت .

ن جن ن ما جن م

ME EI

· 3

---- t

<del>-</del> .

KE :--

T. 3.

-----

tie হ

here:

we had

**33.7** 1 2 12

TICE (

lar ene Larent

-2---

.: 3:

=

77:21

-: ==

ت بيب

----

E

Briefe an ben Attifus nach Rom 1; Diefer foll Ungelegenheiten bafelbft berichten 2 und wegen ber ounschten Gesandtschaft etwaige Antrage bes Ber-Dompejus Theophanes nicht von fich weisen. Insunscht er zu wiffen, mas Arrius, welcher bei ben ulmahlen ber Bermittler zwischen Cafar und Luccewar, bagu fage, baß ihn Cafar jest verlaffen babe3, n gufunftigen Confuln icon bie Rebe fei, ob, wie it fage, Pompejus und Craffus, ober, wie ibm geverbe, Gabinius und Gervius Gulpicius bagu beb von neuen Gefegen die Rede fei, und wem bie urde 4, welche burch den Zob 5 bes Q. Metellus Celer worben mar, übertragen werben murbe, nachbem D. Repos, ber Better beffelben, bem fie anfangs juge= wefen, fich nach Berwaltung ber Pratur in eine Progeben batte, eine Angelegenheit, welche bie Aufmertfam: Cicero um fo mehr erregte, ba er vermuthete, bag es icht ber Machthaber fei, ihn felbft baburch anguloden. icht ohne große Unruhe forscht Cicero babei fortwahrend en Abfichten bes Clobius. Diefer hatte fcon vor ber Ab. es Cicero aus Rom mit Bulfe bes Cafar feine Moption jefett und baburch bas langft gewunschte Recht erlangt, im bas Bolfstribunat ju bewerben 6. Der baju erforber-Gurienbefchluß mar nach langem Bogern endlich erfolgt. nde freilich, wie fie bei anderen Aboptionen borgutommen iten, maren hierbei nicht beigebracht morben. Fontejus, ber ptivvater bes Clodius, mar verheirathet, hatte felbft Rinder mar fogar bebeutenb junger als Clobius 7, mozu noch tam,

<sup>1</sup> gu Antium II, 6, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> tametsi minus sum curiosus, statui enim nihil jam do republica sitare. II, 4, 4. vgl. 5, 2. Dabei spricht sich immer noch seine seinbs ge Stimmung gegen bie häupter ber Aristokratie aus. Nunc vero im cogar exire de navi, non abjectis sed ereptis gubernaculis, cuplo rum nausragia ex terra intueri. II, 7, 4 vgl. II, 9, 3.

<sup>3</sup> Arrius consulatum sibi ereptum fremit II, 7, 3.

<sup>4</sup> II, 5, 2.

<sup>5</sup> in Vatin. 8, 19. Auch Batinius ftrebte barnach, an bie Stelle bes tellus Geler gemahlt ju werben.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. II, 9, 1. 14, 1. 12, 2. 15, 2. <sup>7</sup> pro domo 13, 35.

baß Clobius sich unmittelbar nachbem bie Aboption erfolgt war, emancipiren ließ, und sich baburch von bem Ramen und bem Geschlecht besselben wieber lossagte 1. Auch war die Sache, katt, wie es üblich war, auf 3 Marktage (in trinundinum) zus vor bekannt gemacht zu werden, binnen 3 Stunden beseitigt worden 2. In Zusammenhang mit dieser Aboption aber stand ber Proces, welchen Cicero für den zu Ansang des 3. 59 aus Macedonien zurückgekehrten C. Antonius als dessen Bertheibiger zu sühren hatte. Freie Teußerungen desselben gegen die Triums virn, erzählt Dio Cassius 3, hätten den Casar dewogen, die Aboption des Clodius sofort geschehen zu lassen.

Die Erpreffungen bes Untonius hatten icon vor ber Rads tebr bes Pompejus aus Afien Beranlaffung ju Befchwerben ges geben, und bem Cicero jugleich bie Rachrebe jugezogen, als ob ein Theil bes geraubten Gelbes fur ihn bestimmt fei. Cicero batte fich barüber in feinen Briefen beklagt 4, mar jeboch burch bie Berbindlichkeiten, welche ibm Antonius als Schulbner au erfullen batte, genothigt gewesen, fich feiner angunehmen 5, unb batte fich auch als am Enbe feiner Statthalterschaft bie Ginwohner feiner Proving eine Erpreffungetlage gegen ihn erhoben, ju feiner Bertheibigung verftanben. Die Sache bes Untonius wurde übrigens noch mefentlich burch bas Unglud verfchlimmert, welches er im Rriege gehabt batte. Er verheerte bas Gebiet ber Darbaner und ihrer Grengnachbaren, martete aber, als fie gur Bertheibigung beffelben beranrudten, ihren Ungriff nicht ab, fonbern jog fich mit feiner Reiterei jurud, mabrent fein Rugvolf umringt und ber gemachten Beute beraubt murbe. Eben fo folugen ibn bie fenthischen Baftarner bei ber Stabt ber Iftrianer, welche ben Myfern gegen ibn ju Bulfe gekommen maren 6.

<sup>1</sup> pr. domo 14, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 16, 41. Dio Cass. XXXIX, 11.

<sup>3</sup> XXXVIII, 10. Freilich wird babei die Berthelbigungsrebe für Anstonius zugleich in einen unrichtigen Zusammenhang mit den Aussagen bes Bettius gebracht, und so flatt in den Anfang in das Ende des 3. 59 gestebt. Bgl. Suet. Caes. c. 20. pr. domo 16, 41.

<sup>4</sup> ad Att. I, 12, 2. ad fam. V, 5 u. 6.

<sup>5</sup> ad fam. V, 6, 3.

<sup>6</sup> Dio Cass. XXXVIII, 10 Το δ' αὐτο τοῦτο καὶ περὶ τοὺς συμμάχους

Der Proces gegen ben Antonius war in Rom eingeleitet, noch ehe seine Ankunft, welche mit bem Anfang bes 3. 59 erz wartet wurde, erfolgt war, und ber Tribun Rigidius brobte benjenigen zur Berantwortung ziehen zu wollen, welcher sich nicht zur gehörigen Beit bazu einfinden wurde 1. Eben so solgt aus ber ebenfalls in das 3. 59 gehörigen Rede für den Flaccus 2, in welcher die Berurtheilung des C. Antonius erwähnt wird, daß diese früher war, und aus der gegen den Batinius 3, daß der Proces nicht lange nach dem Amtsantritt der Tribunen des 3. 59 Statt fand.

Die Anklager bes G. Antonius waren D. Fabius Maximus und M. Colius Rufus, ber Prator, welcher bas Gericht zu leizten hatte, En. Lentulus Clodianus 4. Unter die Beschuldigunzgen, welche ihm gemacht wurden, gehorten nicht nur die Berzgehungen seiner Statthalterschaft, sondern auch seine Theilenahme an der catilinarischen Verschwörung. Ramentlich soll Clodius die letztere zum Hauptgegenstand seiner Anklage gemacht haben 5. Wie Cicero selbst in der Rede für den Sertius sagt, war Antonius selbst zu wenig darauf bedacht gewesen, sich bei Zeiten von dem Berdacht der Mitwissenschaft um die Anschläge des Catilina zu reinigen, und das Verdienst, was er sich später als Oberbesehlshaber des demselben entgegengestellten Deeres erz worben zu haben schien 7, hatte diesen Verdacht nicht unterdrücken

τοὺς ἐν τῷ Μυσία ποιήσας, ἡττήθη τῷ τῶν Ἰστριανῶν πόλει πρὸς τῶν Σεν-Θῶν τῶν Βασταρνῶν, ἐπιβοηθησάντων αὐτοῦς, καὶ ἀπέδρα.

ad Att. II, 2, 3 Sed heus tu, ecquid vides Kal. venire, Antonium non venire? judices cogi? nam ita ad me mittunt, Nigidium minari in concione, se judicem, qui non affuerit, compellaturum. Ueber Rigibine vgl. pr. Sulla 14, 42 u. ad Q. fr. 1, 2 extr.

<sup>38, 95</sup> u. Schol. p. 229.

<sup>3 11, 27</sup> quaero, quum lex esset aequa promulgata initio magistratus, multas etiam alias tulisses, exspectarisne, dum C. Antonius reus fieret apud Cn. Lentulum Clodianum? — ut — puncto temporis spoliaretur beneficio et aequitate legis tuae? Ras für ein Gefes aber gemeint sei, sagt Cicero 11, 28, wo er von bem Antiager bes Ant. sagt, seinem geinbe eum commodiorem conditionem rejectionis dare noluisse. Bgl. Schol. Bob. p. 321 ibiq. Baiter u. 235.

<sup>4</sup> S. bie aus ber Rebe gegen Bat. u. b. Schol. Bob. angef. St.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schol. Bob. p. 229. pr. Coelio 31, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Sext. 3, 8. <sup>7</sup> pr. Flacco 2. 5.

ionnen. Jest wollte es bas Schidfal, baß bas Berbammungsurtheil, welches feine Richter über ihn aussprachen, nicht sowohl
auf die Bedrückungen, die er sich gegen seine Provinz erlaubt
hatte, als auf seine Schuld an den catilinarischen Unruhen begründet wurde, nicht anders als hatte dem von seinem Unters
selbherrn bei Pistoria besiegten Catilina durch seinen Untergang
noch ein Tobtenopfer gebracht werden sollen 1.

Daß bie Triumvirn feine Berurtheilung beabsichtigten, erwies fich nicht nur baraus bag Pompejus bereits fruber feine Burudberufung aus Matebonien betrieben hatte, fondern noch mehr baraus, bag Batinius ein ben Angeflagten vortheilhaftes Befes über bie Bermerfung ber Richter, bas entweder auf Beranlaffung ober boch mit Genehmigung bes Cafar von ihm ents worfen worben mar, nicht eher jur Abstimmung brachte, als bis bas Schidfal bes Antonius entschieben mar 2. Bas Cicero jur Bertheibigung feines Clienten anführte, ift nicht genauer betannt, allein es lag in ber Ratur ber Sache, bag bie Beiten bes Catilina aufs Reue offentlich besprochen murben, und bag ber bitterfte Schmerg bes Cicero fich bemachtigen mußte, wenn er bebachte, wie viel von ben Rruchten feiner Thaten burch bie Begebenheiten ber letten Sahre wieder verloren worben war. Und hatte Cicero, indem er diese Begebenheiten berührte, von ben Ranken und Gewaltschritten berjenigen schweigen sollen 3, von benen fie herbeigeführt worden waren, zumal ba bes Un= rechts gerade jest immer mehr zu werden brohte?

Bei der Aboption des Clodius, welche, wie es in der Rede pro domo 4 heißt, noch an demfelben Tage erfolgte, an welchem Eicero die Rede fur den C. Antonius gehalten hatte, hatte Pompejus felbst als Augur mitgewirkt 5, und zwar ohne auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Flacco 38, 94. 95. <sup>2</sup> in Vat. 11, 27.

<sup>\*</sup> Rach Sueton Caes. 20 foll er überhaupt nur ben Zustanb bet Steats beklagt, nach Dio Cassius XXXVIII, 10 bie Sache so bargestellt haben, ως (Καίσαρος) καὶ αἰτίου τῆς δίκης αὐτῷ γεγενημένου. Ueber ben Proces selbst: οὐ μέντοι καὶ ἐπὶ τοῦτοις (naml wegen bes in Makebonien Borgesallenen) αἰτίαν Καχεν, ἀλλ' ἐγράφη μέν ἐπὶ τῆ τοῦ Κατιλίνου συνωμοσία, ἐάλω δὲ δε' ἐκείνα: καὶ συνέβη αὐτῷ, ὧν μέν ἐκρίνετο, μὴ ἐλεγχθῆνας, ὧν δ' οὐκ ἦτιάζετο, κολασθῆνας.

4 16, 41.

ad Att. II, 12, 1. 291. II, 9, 1 hic noster Hierosolymarius tra-

Dbnuntiation Rudficht ju nehmen. Db indeffen Cicero fofort bem Baffe bes Clodius Preis gegeben werben follte, fceint ameifelhaft, wenn bie Meußerungen erwogen werben, welche in ben hiernachst geschriebenen Briefen an ben Attitus über bas Berbaltniß ber Triumvirn fomohl jum Clodius als jum Cicero Die Gerüchte, welche bem Cicero wahrend feiner Abmefenheit von Rom gemelbet wurden, als wurden bie Erium: virn bie Bewerbungen bes Clobius um bas Bolkstribunat nicht bulben, ale hatten fie ibm vielmehr vorlaufig eine wenig bebew tenbe Gefandtichaft an ben Ronig Tigranes von Armenien gugebacht 1, und ale brobte baruber amifchen ihnen und bem Glos bius Saber und Unfrieden auszubrechen, mas jene fogar bestim: men tonne, die Gultigkeit ber Aboption bes Clodius in Abrede ju ftellen, mochten größtentheils nur jum Erofte bes Gicere, welcher baburch in ber That eine Beit lang mit Freude und Soffnung erfullt murbe, erfunden fein 2, und widerlegten fic balb baburch, bag Clobius fich wirklich um bas Aribunat be marb 3. Dompeius ieboch borte nicht auf, fic ben Schein ju geben, als fei bie Befdirmung bes Cicero bor Ungriffen bes Clodius feine angelegentlichfte Gorge, ale habe er beswegen bie: fem felbft Berfprechungen abgenommen 4, welche ben Gieno vollig ficher ftellten, und als habe biefer nichts zu fürchten, fo lange er nur die Freundschaft mit ihm zu erhalten bebacht fei. Cafar ftand bem Cicero weniger nabe, allein auch er fcbeint co ju vermeiben, ale Keind und Berfolger beffelben ju gelten, ja er bietet ihm fogar fpater eine Legatenstelle an, um baburch feit nen Gegnern in Rom zu entgeben. Alles Beweife, bag ben Eriumvirn nicht fowohl an bem Untergang bes Cicero als baran gelegen mar, ihn unschablich zu machen, und von jedem Biber ftand gegen ihre Plane abzuhalten.

Bei ber Spannung, in welche Cicero bereits feit langener Beit mit ben Sauptern ber Aristofratie gerathen war, schien iben bies nicht schwer zu werben, und Cicero scheint sich weber bem Ackergesetz noch einem anderen Borschlag bes Cafar ernflich

ductor ad plebem und mas von der improbitas istorum, qui auspicia etc. neglexerunt das. gesagt wird. cfr. 16, 2.

<sup>1</sup> ad Att. II, 4, 2. 7, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 12, 1. 2.

<sup>3</sup> ad Att. II, 2, 2, 15, 2.

<sup>4</sup> ad Att. II, 9, 1,

Jest wollte es bas Schidfal, baß bas Berbammungswelches feine Richter über ihn aussprachen, nicht sowohl Bebrudungen, die er sich gegen seine Provinz erlaubt als auf seine Schuld an den catilinarischen Unruhen bet wurde, nicht anders als hatte dem von seinem Unterin bei Pistoria besiegten Catilina durch seinen Untergang a Lodtenopfer gebracht werden sollen 1.

uf die Triumvirn seine Berurtheilung beabsichtigten, ernicht nur daraus daß Pompejus bereits fruber feine Berufung aus Makedonien betrieben hatte, sonbern noch daraus, daß Batinius ein ben Angeklagten vortheilhaftes iber bie Berwerfung ber Richter, bas entweber auf Bern ober boch mit Genehmigung bes Cafar von ibm ents werden mar, nicht eber gur Abstimmung brachte, als Schidfal bes Antonius entschieben mar 2. Bas Cicero enteibigung seines Clienten anführte, ift nicht genauer t, allein es lag in ber Matur ber Sache, bag bie Beiten hillma aufe Reue offentlich besprochen wurden, und baß Minfte Schmerz bes Cicero fich bemachtigen mußte, wenn Rechte, wie viel von ben Fruchten feiner Thaten burch bie inheiten ber letten Jahre wieder verloren worden war. Mitte Cicero, indem er biefe Begebenheiten berührte, von anten und Gewaltschritten berjenigen schweigen follen 3, men sie herbeigeführt worben waren, zumal da bes Unferabe jest immer mehr zu werden brohte?

Bei ber Aboption bes Clodius, welche, wie es in ber Rebe ben 4 heißt, noch an bemfelben Tage erfolgte, an welchem bie Rebe fur ben C. Antonius gehalten hatte, hatte igns felbst als Augur mitgewirkt 5, und zwar ohne auf

pr. Flacco 38, 94. 95.

Rach Sueton Cass. 20 foll er überhaupt nur ben Zustand bes betlagt, nach Dio Cassius XXXVIII, 10 die Sache so dargestellt ώς (Kaisagos) καὶ αἰτίου τῆς δίκης αὐτῷ γεγενημένου. Ueber ben selbst: οὐ μέντοι καὶ ἐπὶ τούτοις (nāml wegen bes in Makedonien intenen) αἰτίαν Ισχεν, ἀλλ' ἐγράφη μέν ἐπὶ τῆ τοῦ Κατιλίνου συνωίαλω δὶ δι' ἐκεῦνα: καὶ συνέβη αὐτῷ, ὧν μὲν ἐκρίνετο, μὴ ἐλεγχθῆ-, δ' οὐκ শ্লাঘারিক, κολασθῆναι.

4 16, 41.

Dbnuntiation Rudficht ju nehmen. Db inbeffen Cicere bem Saffe bes Clobius Preis gegeben werben follte, zweifelhaft, wenn bie Aeußerungen erwogen werben, we ben biernachft gefchriebenen Briefen an ben Attifus ab Berhaltniß ber Triumvirn fowohl jum Clobius als jum porfommen. Die Gernichte, welche bem Cicero wahrend Abmesenheit von Rom gemelbet murben, als murben bie virn die Bewerbungen bes Clodius um bas Boltstribund bulben, ale batten fie ibm vielmehr vorlaufig eine wenig tende Gefandtichaft an ben Konig Tigranes von Armen gebacht 1, und ale brobte barüber zwischen ihnen und be bius Saber und Unfricben auszubrechen, mas jene fogar men tonne, die Gultigfeit ber Aboption bes Clobius in ju ftellen, mochten großtentheils nur jum Erofte bes ! welcher baburch in ber That eine Beit lang mit freibe Soffnung erfüllt murbe, erfunden fein 2, und wiberlegtig bald daburch, daß Clodius sich wirklich um bas Tribund warb 3. Pompejus jedoch borte nicht auf, fich ben Si geben, ale fei bie Befchirmung bes Cicero vor Angriff Clodius feine angelegentlichfte Gorge, als habe er besmegt fem felbst Berfprechungen abgenommen 4, welche ben vollig ficher ftellten, und als babe diefer nichts zu furall lange er nur die Freundschaft mit ihm zu erhalten bebe Cafar ftanb bem Cicero weniger nabe, allein auch er iche ju vermeiben, ale Feind und Berfolger beffelben ju gelu er bietet ihm fogar fpater eine Legatenftelle an, um babur nen Gegnern in Rom zu entgeben. Alles Beweise, bd Triumvirn nicht sowohl an bem Untergang bes Cicero als gelegen mar, ihn unschablich zu machen, und von jebem # ftand gegen ihre Plane abzuhalten.

Bei ber Spannung, in welche Cicero bereits feit im Beit mit ben Sauptern ber Ariftotratie gerathen war, foi nen bies nicht schwer zu werben, und Cicero scheint sich bem Adergesetz noch einem anderen Borschlag bes Casar er

ductor ad plebem und was von ber improbitas istorum, qui auspic neglexerunt das. gefagt wirb. cfr. 16, 2.

ad Att. II, 4, 2. 7, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 12, 1, 2,

<sup>3</sup> ad Att. II, 2, 2, 15, 2.

<sup>4</sup> ad Att. II, 9, 1,

war nicht größer als früber. Er bort zwar nicht auf über: In magungen und Unrechtmäßigfeiten ber Eriumvirn au flagen, ich Lein er iberiaft:es Anberen, offentlich bagegen gu fprechen. Die bie Abfichten bes Clobius ibn in fortwabrenber Unrube erhalten. und Dompejus ibn bagegen ichuten foll, fo vermißt ! et febe bath bie : Anwesenheit bes Attifus, beffen Befanntichaft mit: ber Schwefter bes Clobius 2 und bem Theophanes 3 über bie Seffm nungen bes Clobius und Pompejus weit gewiffere Mustunft verschafft, als Gicero auf anberem Bege 4 au erlangen im Stanbe ift. Go oft baber auch in feinen bamaligen Briefen von bem Clobiers bie Rebe ift, fo wirb boch nirgenbe etwas : Anberen, am gegebest, als bag berfelbe Drohungen ausgeftofen habe 5, welche ben Cicero nothigten, auf feine Bertheibigung bebacht gu feine Chen fa foll Dompejus 6 bie von Cicero geaußerten Beforguiffe theils mit Berficherungen feines Schubes theils mit Eroftreben über bie Beriprechungen bes Clodius erwibert baben. Dompeins felbft aber Sefand fich in einer Bage, welche Cicero, fo fehr er auch Urfache bat, mit ihm ungufrieben ju fein, nicht ohne Mitleib:? betrachten finn. Seine Ginrichtungen in Affen waren zwar beftatigt, und bie Parthei, mit welcher er fruber vergebens getampft batte, au ganglicher Donmacht berabgefunten, allein es ift bas Bert eines Anderen, und feinem Anfebn find baburch bie fefteften Stuben weggezogen. Er ift ber geind ber guten Barger geworben, ohne baburd bie Freunbichaft ber ichlechten erlangt gu baben, und weiß nicht, wohin er fich wenben foll; benn er fieht Boreiligfeit in bem ferneren Fortschritt und Unbe-Ranbigfeit in ber Rudfehr 8. Gine Erniebrigung fcheint et, baß er neben Mannern, welche nur von ber Gunft bes Cafar abbingen, eine Stelle unter ben 3manzigmannern angenommen bat 9, eine Erniedrigung, baß ihm bei ber campanifchen Adervertheilung auch ber lette Bormand, bie Begunftigung ber juli-

<sup>1</sup> II, 21, 6. 22, 4 Multa per Varronem nostrum agl possunt, quae te agente erunt firmiora; multa ab ipso Publico elici etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 22, 1. 5. 23, 3. \$8gl. 9, 1. 12, 3. 14, 1.

<sup>11, 17, 3.</sup> 

<sup>4</sup> U, 19, 1. <sup>5</sup> II, 19, 1. 21, 6. 22, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> H, 19, 4. 20, 2. 21, 6. 24, 5. <sup>7</sup> II, 19, 2.

<sup>5</sup> II, 21, 3 progressum praecipitem, inconstantem reditum videt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> II, 12, 1 collega Balbi.

fchen Gefete ju befchonigen, genommen ift 1, eine Erniebrigung, baß er fich mit Cafars Tochter verheirathet, um baburch bas Anbenten an feine eignen Berbienfte vollig ju untergraben ?, eine Erniedrigung ber Empfang, welchen er jest offentlich bei ber Menge erfahrt, eine Erniebrigung bie Reben, welche er fich nunmehr, um fich gegen bie Cbicte bes Bibulus ju rechtfertis gen, vor bem Bolle ju halten genothigt fieht 3, eine Erniebris gung endlich bie Ungufriedenheit mit fich felbft und bie Reue, welche er zu empfinden icheint 4. Die Freundschaft bes Dompejus, an welche es ihm fcwer wird ben Glauben gang aufzugeben 5, balt ben Cicero noch immer von einer erneuerten Innaberung an bie Bornehmen gurud 6, obgleich bie Boltsgunft, wie er wenigstens verfichert, fich fo fehr vermanbelt bat, baß es popular icheint, gegen bie Triumbirn gu tampfen 7, und bag biejenigen, welche bieselben am muthigsten angreifen, wie Curio und Bibulus 8, bis in ben himmel erhoben, bagegen Unbanger ber Triumvirn 9 mit Beichen bes Biberwillens unb ber Dies billigung empfangen werden. Gine engere Berbindung mit Ca. far fcheint er indeffen eben fo wenig ju wollen. Cafar hat ihm eine Legatenftelle angeboten 10, allein obgleich er eine folche Stelle fur vortheilhafter als eine libera legatio balt, welche ibm gegen bie Ungriffe bes Clobius nicht ben nothigen Schus verfprach 11, fo will er boch teinen Gebrauch bavon machen, weil er vor feinen geinden nicht flieben will. Rach Plutarch 12 foll Clobius aus Rurcht, Cicero mochte ihm baburch entgeben, bemfelben auf die Nachricht bavon Beridhnlichkeitsantrage gemacht, Cicero barauf eingegangen fein und bas Anerbieten bes Cafar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 16, 2. <sup>2</sup> II, 17. 1 u. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, 19, 3. 21, 3 u. 4. <sup>4</sup> II, 22, 6.

<sup>5 11, 20, 1.</sup> Bie wenig er freilich bem Pompejus traut: II, 22, 2

<sup>6</sup> II, 19, 2.

 <sup>7</sup> II, 20, 4 Populare nunc nihil tam est quam odium popularium.
 22, 6. 24, 2.
 8 II, 18, 1. 19, 3. 2. 20, 4. 21, 4. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> So Fusius II, 18, 1.

<sup>10</sup> atque etiam libera legatio voti causa datur II, 18, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lgl. 11, 4, 2.

<sup>12</sup> Cic. c. 30. Bgl. hieraber bas jur Kritit bes Plutarch Bemerkte. Zunftau p. 45 meint fogar, Sic. habe beim Gafar um bie Legatenftelle juvor angehalten. Bgl. II, 19, 5.

abgelebnt, biefen aber baburch bergeftalt gegen fich aufgebracht baben, bag er ibn feinem Schidfal überließ und auch ben Domvejus bewog, fich von ihm abjumenben. Bare bies übrigens ber Hall, fo batte Cafar aus einem anberen Grunde noch Urfache gehabt bem Cicero ju garnen. Rach bem Tobe bes Codmuius namlich, eines ber 5 Danner, welche mit ber Bertheis lung bes Campanerlandes beauftragt waren, wurde bem Cicero bie Stelle beffelben unter ben 5 Dannern angeboten. Allein er fenn feinen Spott über biefen Untrag nicht unterbruden. Richts, meint er, wurde fcimpflicher, ober fur feine Sicherheit bon geringerem Ruben gewesen fein 1. thir Babrent fich inbeffen Cicero fern von Staatbangelegenbeis ten hielt, vernachläffigte er nicht, burch feine gerichtliche Ibas tigteit fich in Gunft und Ansehn zu erhalten 3. Gine beforbere Beranlaffung bagu, welche gugleich feine perfonliche Stellung anging, war bie Unflage, welche im Laufe bes Jahres gegen ben 2. Balerius Maccus erhoben murbe 3. Auch biefer namlich geborte an benjenigen, beren fich Ciceco gur Unterbrudung ber catilinarifden Unruben bebient batte, und abnliche Abfichten feis per Gegner ichienen bei bem Proces beffelben, wie fruber beibem bes C. Antonius gum Grunde zu liegen. Flaccus war im 3. 63 Prator gewesen und mit feinem Amthaenoffen Domtinius beauftragt worben, die allobrogifden Gefanbten an ber milvithen Brude gefangen ju nehmen, im folgenden Sabre aber nach Affen gegangen und ein Jahr binburch mit ber Bermals tung biefer Proving beschäftigt gewesen. 3m 3. 61 war er nach Rom jurudgefommen und Q. Cicero, ber Bruber bes D. Zullius, fein Rachfolger geworben. Er hatte inbeffen mabrend feiner Bermaltung manche Beranlaffung ju Ungufriebenheit gegeben, und ba Pompejus, welcher fich noch in Afien befanb, nicht unter feine Freunde gehörte, fo fehlte es nicht an Golden, welche ibn aur Rechenschaft gezogen verlangten, und bem mit

٠٠.

II, 19, 4 Cosconio mortuo, sum in ejus locum invitatus. Id erat vecari in locum mortui etc. ad Att. 1X, 2, 1 Repudiari se totum, magis etiam quam olim in XXviratu (wohl quinqueviratu?) putabit. de prov. cons. 17, 41 Me ille, ut quinqueviratum acciperem, rogavit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 23, 3, 25, 2.

<sup>3</sup> Beziehung barauf ad Att. II, 25, 1.

Pompejus besonders befreundeten D. Lalius die Führung ihrer Sache übertrugen. Lalius erschien hierauf mit einem ansehnlichen Gefolge in der Proving und verschaffte sich bier eine große Anzahl van Beugen, Gemeindebeschluffen und indveren Mitumben, wodurch die Schuld des Flaccus erwiesen werden follter Der Proces erregte auf diese Weise nicht geringes Aussehn, woch mehr aber vielleicht durch die Berwicklung desselben in den das maligen Partheistreit.

Das Geschlecht bes Alaccus, obichon in früherer Beit berubmt burch Bolfebeliebtheit 1, batte boch mabrent ber burger lichen Unruhen ber letten 50 Jahre im Allgemeinen die Sache ber Ariftofratie verfochten, und Flaccus felbft bies mantentlich aud mabrend feiner Dratur bemabrt. Gein Schidfal arregte baber die Theilnahme ber Optimaten in hobem Grabe und fchien jugleich eine Borbebeutung fur basjenige ju werben, bas bem Cicero bevorftand 2. Dompejus bagegen und Cafar fichence auch in biefer Angelegenheit einig ju fein, und von ben beiben Gub: feriptoren bes bem Pompejus bofreunbeten Antiagers, & Balbus und Apulejus Decianus 3. war ber Erflere ein Bottvauter bes -Cafar. Die Anklage felbft mar wegen Erpreffungen unthoben, und die Bertheibigung murbe gugleich mit Cicers vom Gortenflus geführt, was jenen jeboch eben so wenig abbielt, ben Angeflagten gegen alle einzelnen Befculbigungen gu rechtfertigen, als biefen, fich umftanblich über bie Dratur bes Rlaccus und beffen Berbienfte um bie Unterbrudung ber catilinarifchen Unruben gu verbreiten, und babei auf eine glangenbe Beife bas 206 Des Cicero au preifen 4.

Der Sang ber Rebe bes Cicero war im Allgemeinen folgenber. Er beflagt es, einen Mann ben Gefahren eines Proceffes ausgesett ju sehen, beffen Berbienfte eber Anerkennung

<sup>2</sup> Much Cicero ermant pr. Flacco 1, 1 veterem Valeriae gentis in liberanda patria laudem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Flacco 2, 5 Damnatus est is, qui Catilinam, signa patrise inferentem, interemit; quid est causae, cur non is, qui Catilinam ex urbe expulit, pertimescat? Repetitur ad poenam, qui indicia communis exitif excepit; cur sibi confidat is, qui ea proferenda et patefacienda curavit? etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schol. Bob. p. **228**.

ad Att. II, 25, 1 pr. Fl. 17, 41. Auch &. Eucullus foute für ben Flaccus auftreten 34, 85.

und Auszeichnung verdient hatten, und halt eine gerechte Entsicheibung ber Sache fur um fo wichtiger, ba die hoffnung ber Gutgesinnten, ihrer früheren Stügen beraubt, noch allein auf dem Schutz ber Gerichte beruhe, die Absichten ber Uebelgesinnten aber seit ber Berurtheilung bes G. Antonius keinem Zweifel mehr unterliegen konnte (a. 1 u. 2).

Bas nun die Anklage selbst anlange, so könnten die Angesben der Zeugen, welche man vorgeführt habe, nur dann von Bedeutung sein, wenn aus dem früheren Leben des Angeklagten Bergehungen nachgewiesen werden könnten, welche dieselben det stätigten. Diervon aber habe der Ankläger ganglich geschwiegen, obgleich die Jahre des Flaccus in vielsacher Abätigkeit verstoffen seine. Als Goldat seines Baters, dem er zuerft ind Feld gesolgt sei, als Kriegstribun des P. Servilius in Cilicien, als Duckken des M. Disso in Spanien, als Unterseldherr des Meteklus in Creta. , endlich als Prator & habe er nichts begangen, woraus ihm ein Bormurf gemacht werden könne ?

Bengen von griechischer Bertunft aber verbienten ichon bese megen wenig Glauben, weil fie Griechen feien . Dazu tomt me jeboch, bag ber Untlager, inbem er biefelben aufammenaei bracht, fich nicht nur der gewöhnlichen Mittel, fonbern auch bes bei ben Einwohnern ber Proping noch immer viel geltenben Ramens bes Pompejus bebient babe, in fo fern tein Anderer als biefer aus Reinbichaft, gegen ben glaccus ben galius gue Anflage bemogen haben follte (5, 13-6, 15). .. Bie leicht ferner fei es. Gemeindebefchluffe unter ber leichtfinnigen Renge ber griechischen Boltsversammlungen zu bewirken, und zwar gegen einen abgegangenen Statthalter, ber nicht habe beliebt fein tonnen, und wie verbachtig erscheine bie Glaubwurbigteit folder Urtunben, wenn man wiffe, wie nachlaffig biefelben ge balten au werben pflegten. Da nun Alles auf bie Beugen antomme, biefe aber nichts weniger als ben Ruf ber Buverlaffigtet für fich batten, fo burfe Rlaccus, aus beffen Ramilie ber erfte Conful jugleich ber erfte ber Republit gewefen, um fo weniget

12 2 1 1 1 V

<sup>1 23</sup>gl. pr. Planc. 11, 27.

Praeturae jurisdictio — etiam ab inimicis laudatur. pr. Fl. 3, 6.

<sup>3 88</sup>gt. 40, 101. 4 4, 9.-5, 12: 4 4, 9.-5

ihrem Leichtsinn und ihrer Leidenschaftlichkeit überlaffen werben (10, 21 - 11, 25).

Auf bas Einzelne übergebend, beweift Cicero, 1) baß bie Abgabe, welche Flaccus zur Unterhaltung einer Flotte erhoben babe, weber unnothig gewefen, noch unbenutt geblieben fei. Eine Rlotte in 2 Abtheilungen habe in ber That Die Sicherheit bes Bertebre auf bem Deeres übermacht; auch fei nur bie Balfte bes Gelbes, welches Pompejus und Gulla besbalb fruber perlangt batten, beigetrieben worben (14, 32). Q. Cicero, ber Rachfolger bes Rlaccus, habe freilich auch biefes nicht verlangt, allein er fei auch ber Erfte gewefen, unter welchem bie Abgabe überhaupt aufgehoben worben (14, 33). 2) Dag bie Bebaup: tung ber Ginwohner von Afmon in Phrygien, welche ben Flaccus beschulbigten, 206000 Drachmen unrechtmäßiger Beife von ibnen erhoben ju haben, fowohl wegen ber Richtsmurbigfeit bes Astlepiades, ihres Bevollmachtigten, als wegen ber bemfelben mangelnben fchriftlichen Beweise von wenig Gewicht fei, und bag beshalb auch bas vom Astlepiades für untergeschoben ertlarte Belobungeschreiben ber Atmonenfer bom Flaccus leicht aufgegeben werben fonne (15, 34 - 16, 38).

Eine ahnliche Beschulbigung scheinen bie Einwohner von Dorplaum erhoben zu haben. Die urkundlichen Beweise aber, welche sie bei sich gehabt hatten, waren ihnen, wie sie behaupteten, unter Wegs verloren gegangen. Nur Einer von ihnen hatte angegeben, daß er es gewesen, der aus Privatmitteln die von Flaccus verlangte Summe hergegeben habe, war aber noch vor der Rebe des Cicero und nicht ohne Verdacht gegen den Flaccus plohlich gestorben. Allein Cicero such darzuthun, daß die Ursache seines Todes eine sehr natürliche gewesen, und daß sein Mitgesandter Mithridates sehr Unrecht thue, nachdem er sein Beugniß, ohne Slauben zu sinden, abgelegt habe, noch mit einem Panzer umherzugehen (o. 17).

Nicht weniger verbachtig sei bas Beugnis bes heraklibes, Rikomebes und Epsanias aus Temnus (18, 42), indem sie bebaupteten, dem Flaccus einem Gemeindebeschluß zusolge 15000 Drachmen gezahlt zu haben, diese Bahlung aber gleichwohl auf genügende Weise nicht nachzuweisen vermochten (19, 44 u. 45), verdachtig noch wegen der Personlichkeit derselben, und zwar bes heraklides, weil er eines gegen ihn entschiedenen Processes

halber bem Flaccus grolle (19, 45—21, 50), bes Apollonibes, weil er mit bem Anklager früher in schanblichem Umgang gesstanden, und bes Lysanias, weil er von demselben bestochen worsben sei (21, 51).

Endlich sind noch die Einwohner von Tralles als Anklager bes Flaccus aufgetreten. Aber auch sie haben ihre Sache einem Manne von zweideutigem Rufe übertragen (22, 52), und bie Ansprüche, welche sie an den Flaccus machen, sind um so grundloser, da das Geld, welches berselbe von ihnen erhoben hat, tein anderes als dasjenige ist, welches für seinen Bater während der Anwesenheit desselben in Asien von den dortigen Städten beigesteuert worden war (23, 56 ff.).

Den Zeugnissen bieser Gesandtschaften aber können biejenis gen mit Recht entgegengesett werden, welche aus Griechenland selbst, aus Athen, Lacedamon, Bootien, Thessalien, endlich auch aus Massilia zum Lobe des Flaccus erschienen sind (26, 62. 63); und wenn die jubischen Einwohner der Provinz sich beschwerten, daß ihnen zu Apamea, Laodicea, Abramyttium und Pergamus Gold weggenommen worden sei, was nach Jerusalem bestimmt gewesen, so sei dies nicht nur dem Willen des Senats angemessen, so sei dies nicht nur dem Willen des Senats angemessen, ber erst unter dem Consulat des Cicero die Aussuhr des Goldes untersagt gehabt, sondern es sei das Gold auch dem Staatsschaß berechnet worden, mithin kein Unterschleif dabei vorgekommen (28, 66 — 69).

Indessen hatte Cicero den Flaccus auch gegen Beschuldigungen romischer Burger zu vertheidigen. Decianus, ein romischer Ritter, welcher in Asien Geschäfte trieb, hatte die Besitungen eines Einwohners der Stadt Apollonis, Namens Amyntas, an sich gebracht, dadurch daß er die Schwiegermutter und Frau desselben für sich gewonnen hatte. Dies war jedoch von Flaccus nicht gut geheißen worden. Klagen waren nämlich deswegen schon früher von den Apollonidensern dei den Borgängern des Flaccus, ja im I. 63 auch beim Senat erhoben worden. Aus Rachsucht hatte sich Decianus mit dem Edlius verbunden, später aber die Sache desselben wieder aufgegeben. Edlius behauptete jest, Decianus sei vom Flaccus bestochen worden, und Cicero such ihn dagegen zu vertheidigen, indem er die angeführten Umstände ausssuhrlich bespricht, und daraus zu erweisen sucht,

baß zu einer Beftechung bes Decianus auch nicht bie minbefte Beranlaffung vorhanden gewefen (c. 29 - 33).

Baleria, die Sattin des Andro Settilius, war ohne ein Testament hinterlassen zu haben, gestorben, und Flaccus hatte hierauf die Erbschaft derselben an sich gebracht. Dies war jesdoch vor seiner Statthalterschaft geschehen, und die Besithergreis sung, welche unter dem Proprator Globulus erfolgt war, konnte nicht ungesetzlich genannt werden (34, 84—86). Uebrigens hatte Flaccus die Erbschaft einem jungeren Berwandten überzlassen (36, 89). — Falcidius, ein anderer römischer Burger, behauptete dem Flaccus 50 Talente gegeben zu haben. Allein er war nicht personlich erschienen; und wie möchte man, sagt Sicero, den Bersicherungen eines Mannes glauben, der sein Bermögen mit Griechen verschwende (36, 90).

Beit mehr jedoch, heißt es am Schluß ber Rebe, als die Stimmen solcher Beugen muß der gegenwartige Buffand bes Staates über die Richter vermögen. Gewisse Personen wollen sich auch die Gerichte dienstbar machen. Wie früher Antonius, so soll jeht Flaccus dem Catilina als Opfer fallen, so wird vielleicht auch Cicero für die Rettung des Staates düßen mussen (38, 96. 97). Berdienste um den Staat sind ofters durch Berückstigung derselben bei Anklagen belohnt worden (39, 98). Ein solches Berdienst hat auch Flaccus erworden, und es kömmt nur darauf an, ob die Gut- oder die Uebelgesinnten desselben mehr eingedenk sind (41, 103). Aber es ist billig, daß diejenigen, in deren handen jeht Macht und Ehrenstellen sind, dem jenigen, welchen die Erhaltung des Staates am herzen liegt, wenigstens die eigne Erhaltung gonnen (42, 104).

Db es bem Cicero und bem Hortenfius, ber vor ihm für ben Flaccus gesprochen und mehrere Umstände so aussührlich ersörtert hatte, daß sich Cicero auf ihn berusen zu dürsen glaubt 1, gelungen war, die Unschuld bes Flaccus über jeden Bweisel zu erheben, muß unentschieden bleiben. Sedenfalls war die Sache bes Flaccus eine andere als die des E. Antonius, und daß er losgesprochen wurde, geht daraus hervor, daß er später dem Proconsul E. Calpurnius Piso als Legat in dessen Provinz folgte, und mit ihm von da zurücksehrte 2. Daß Cicero da, wo er von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Flacco §. 41 u. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Pison. 23, 54.

thichaft ber Baleria spricht, ben A. Bettius anrebet, inst ihn fragt, ob er eine Erbschaft ausgeben werbe, bie ihm rita zugefallen ware 1, scheint anzudeuten, daß derselbe rator war, welcher das Gericht unter seiner Leitung hatte, bezu bestimmt war, für das nächste Jahr die Berwaltung Afrika zu übernehmen. Die Zeit des Processes bestimmt urch die darin vorkommende Erwähnung der Verurtheilung katonius und der Gesahren, mit denen Cicero selbst im ides 3. 59 bedroht wurde 2.

Bibulus batte zwar, feitbem bas Adergefet bes Cafar burch. pen, fich von der Theilnahme an öffentlichen Berhandluns midgezogen und fich begnugt, in Befanntmachungen, bie n seiner Bohnung aus erließ, gegen bie von Cafar verim Befchluffe und Gefete zu proteftiren, bie Beharrlichfeit , mit welcher er biesen Wiberstand fortgesett hatte, scheint Biegs ohne Anerkennung geblieben zu fein, und die Briefe Biero an ben Attikus beweifen, bag ber beffere Theil ber n gang auf feiner Seite mar, und bem Cafar ben Borton Ungesetlichkeit, der baburch auf seine Berordnungen pien wurde, wohl gonnte. Cafar fah fich fogar genothigt, Mefes Biberftanbes willen in bie Berfchiebung ber Confus mitien einzuwilligen, welche Bibulus nicht vor bem 18. n gehalten wissen wollte 3, obschon spater ber Erfolg baß bie Bahlen ganz in ben Sanden ber Triumvirn ge waren. Inbeffen murben gerabe megen ber auf biefe immer feindfeliger werbenden Stimmung Beforgniffe gro-Sewaltschritte erregt 4, wobei bie Triumvirn basjenige Furcht erfeten zu wollen schienen, was ihnen an Berabaina.

Diefe Beforgniffe, welche Cicero in mehreren feiner bama-

pr. Flacco 34, 85.

pr. Fl. 2, 5 u. 38, 95. 96 Bielleicht bie Worte §. 96. Nos jam Michus nominamur: in nos crimina finguntur; nobis pericula commar auf die Angaben des Bettius zu beziehen.

<sup>3</sup> ad Att. II, 20, 6.

ad Att. 11, 21, 5. Die Triumvirn schienen zu erkennen, so nullam partis voluntatem tenere u. Sic. fügt hinzu eo magis vis nobis imenda. II, 24, 4. Modo caedem timueramus, quam oratio sortissenis Q. Considii discusserat. Bgl. Plutarch. Caesar 14.

ligen Briefe laut werben lagt, bestätigten fic wenigftens, fern, als unmittelbar barauf Befculbigungen gegen bie febenften ber Optimaten erhoben murben, welche ihren Ru meniger als ihre perfonliche Sicherheit bedrobten. bereits als Angeber bes Cafar aus ber Beit ber Unterfm gegen bie Ditschulbigen bes Catilina befannt 1, trat jest man fagte, auf Beranlaffung bes Cafar mit Befdulb auf, woburch nichts Geringeres als ber Berbacht von ! ichlagen gegen bie Triumvirn auf bie Gegner berfelben fen werben follte. Diefer Unfchlag fceint junachtt geg burch feine Freimuthigkeit ben Triumvirn befonbers ver Curio gerichtet gemefen ju fein. Bettius batte bas Be beffelben ju gewinnen gefucht, und ihm gulett ben En mitgetheilt, mit feinen Sclaven ben Dompejus anfalle tobten zu wollen. Die Reinbichaft gegen bie Triumvin. man, werbe ben Curio abhalten, von ber Sache ju min fei bann Bettius in ber That mit feinen Sclaven feften fo murben feine Musfagen gegen ben Curio um fo wenige trauen erregen, wenn berfelbe ben Unfchlag langere Beit gewußt und nicht angezeigt habe. Curio jeboch binter benfelben fofort feinem Bater, und biefer bem Dombejuk tam bie Sache an ben Senat. Bettius, welchen man verborte, laugnete anfangs, forberte aber balb ein Siche verfprechen, und erklarte, obwohl man es ibm vermeigerte, Unzahl jungerer Danner batten fich unter ber Unführun Curio unter einander verbunden, und unter biefen &. Da D. Capio Brutus und Lentulus, ber Gobn bes Rlamen tialis, ber Lettere mit Borwiffen feines Baters 2. ihm C. Septimius, ein Schreiber bes Bibulus, von biefen nen Dolch gebracht. Inbeffen erregte bies nur Sohn und lachter, und man begriff weber, warum Bettius eines De bes Confule bedurft babe, noch wie biefer felbft bas Leben Pompejus habe angreifen tonnen, ba er ibn felbst am 13. beffelben Sahres vor Nachstellungen gewarnt hatte. murbe nun verhort und widerlegte bie Angaben bes Bet beren Unglaubmurdigfeit fich noch baburch herausftellte, be

ad Att. II, 21, 2 ille noster index. Suet. Caes. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. II, 21, 2. in Vatin. 10, 25.

ptet hatte, Pompejus habe mit den Gladiatoren bes Ga= F1 auf bem Forum angefallen werben follen, und &. Pauls welcher bamale, wie Jeber wußte, ale Quaftor in Maces B gewesen war, habe ben Plan bagu angegeben. Go er: Fein Senatsbeschluß, woburch Bettius, weil er gewaltsa-Bofichten geftanbig gemefen, ins Gefangniß geworfen und ge, welcher ihn angestiftet, für einen Reind bes Staates wurde, und biefer Senatsbeschluß murbe bem Bolle bffentlich vorgelefen. Indeffen murbe Bettius gleichwohl im folgenden Tage von Cafar aufgeforbert, feine Anges vor bem Bolke fortjusegen und die Theilnehmer ber verchen Berschwörung zu nennen 2. hier nahm er zwar eis wie Cicero vermuthet, wahrend ber Racht getroffenen Berermannte aber bafur Unbere noch nicht Genannte, ben Mas, welcher ben bei bem Processe bes Clodius als Gubber betheiligten C. Fannius zu ihm geschickt habe, ben E. Bitius, beffen Saus bazu bestimmt gewefen, ben Berfchmors als Sammelplat zu bienen, und ben Cicero, obwohl er m nur als einen berebten Confularen und Nachbarn bes bezeichnete, und von ihm gehort zu haben behauptete, me Roth, baß fich ein Ahala Gervilius ober Brutus finbe; t fugte, nachdem die Berfammlung bereits entlassen worden bom Batinius zurudgerufen hinzu, baß Curio ihm zuberichtet habe, wie auch Ciceros Schwiegersohn Diso und Laterenfis um bie Sache wußten. Bettius wurde hierauf B. Craffus Dives 3 wegen Gewalt angeflagt, und mar Begriff, im Falle feiner Berurtheilung burch feine Ungaben Inbere in gerichtliche Untersuchung ju verwickeln, als er Befangniß ploblich ftarb 4.

Dit biefem Berichte bes Cicero stimmt auch ber nur allge=
| gehaltene bes Gueton 5 im Befentlichen überein, mahrenb

cum gladiatoribus, mofur Manutius blos gladiatoribus b. h. mah: ber Glabiatorenfpiele bes Gabinius. Bgl. II, 19, 3.

Hic ille omnia, quae voluit, de republica dixit, ut qui illuc factus stusque venisset. 11, 24, 3.

ad Att. II, 24, 4. Also war Grassus wohl entweber Prätor ober quaestionis.

4 Sueton. Caes. 20.

5 Caus. 20.

haber als ein tieferes Gefühl fur Recht und Freiheit geweifein. Clobius endlich burfte, auch wenn er nicht unmitt von ben Triumvirn unterftut wurde, auf ben Beiftan Schaaren von Neuerungssuchtigen rechnen, welche burch auft rifche Borfclage ju gewinnen hofften.

Benn nun unter biefen Umftanben Dompejus, fo gw tig auch feine Freundschaft ichien, gleichwohl nicht abli versprechen und zu troften, fo scheint es febr zweifelheft biefe Berfprechungen bem Cicero in ber That viel nutten, nicht vielmehr zu feinem Berberben beitrugen. nicht an bie Bemerkung bes Dio Caffius ! erinnert we wonach Dompejus felbft bem Cicero bie Annahme ber ibm Cafar angebotenen Legatenftelle wiberrathen 2 und ihm fogt Abfichten bes Cafar verdachtig gemacht haben foll, wahre ibm augleich Muth einzusprechen und ibn au fanbhafter bigung feiner eignen Sache wie ber bes Senats unter ben fprechen feines Beiftands zu ermuntern gefucht, - in im feiner Berbannung gefchriebenen Briefen aber flagt Gicere, 1 er von ben Urfachen feines Unglude fpricht, nicht bie felbft 3 und feine Neiber 4, fonbern auch einen Ungenannten und wenn unter biefem Ungenannten Dompejus gemeint fo murbe nicht blos an die gegen Attifus 7 ermahnte ! Antwort bes Pompejus, fonbern an bas ganze Benehmen felben zu benten fein 8, wodurch bie gewiffesten Soffnunge Cicero getaufcht worben waren. Richts fceint namlich der, als daß Cicero nicht beswegen, weil bie Optimaten? bern weil Pompejus ihn Preis gegeben, verzweifelte, aber wegen weil er auf ihn von Anfang am zuversichtlichften g net hatte. Gben baber auch bie Mengfilichteit, mit welcht cero mahrend feiner Berbannung auf Alles bort, was ibm bie Meufferungen und Berfprechungen bes Pompejus mitge wird. Geine Taufdung jedoch ju gestehen, ift ibm auch

<sup>1</sup> XXXVIII, 15. 2 ale eine Art von Flucht (anoden

<sup>3</sup> ad Att. III, 8, 4. 10, 2. 14, 1. 15, 4. 5. 7.

<sup>4</sup> III, 7, 2. 9, 2. 10, 2. 13, 2. 15, 2. 7. 19, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> III, 8, 4. Bgl. 15, 2. 4. 7.

<sup>6</sup> So Manutius. Zunftall bentt auch bier an ben hortenfius.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. III, 15, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. III, 15, 7.

3 peinigend, und beshalb find feine Zeußerungen barstedt und fo fparfam, mahrend er bie Optimaten lagt, obgleich bem Attitus ihre Rechtfertigung nicht efen zu fein scheint.

riumvirn Schienen zwar schon burch bie Ernennung n bes Jahres 58 für bie Erhaltung ihres Unfehns haben; die Befahren aber, benen ihre jum Theil Berletung ber gefetlichen Kormen bemirtten Ginrichs gefest maren, ichienen nicht anders abgewendet mers nen, ale wenn bie bes Biberftanbes fabigften Saupgenparthei burch fortgefette Bewegungen theils bebeils geschreckt und entmuthigt wurden. hierzu nun ius vor Allen ein taugliches Bertzeug. Sein unrus , feine Berfeindung mit ben Optimaten, feine Beund Geschicklichkeit auf die neuerungefüchtige Denge , und feine Rudfichtelofigteit gegen Bertommen, Befet ftempelten ibn jum Rubrer bes großen bauem er jumal burch feinen Uebertritt ju ben Plebejern Standesvorurtheile übermunden batte. Er binberte Bibulus, ale berfelbe am Enbe feines Confulate ben ien Gid vor dem Bolte ablegte, fich offentlich uber fuhrung ju ertlaren 1, und fuchte fich hierauf burch bon Gefegesvorschlägen, wodurch theils bie Boltsneichelt, theils der Ginfluß ber Bornehmen befchrantt te 2, ben Weg zu einer erweiterten Birtfamteit zu

bies fur Borschläge waren, wird im Allgemeinen nend angegeben 3. Besentliche Berschiedenheiten jesich in Beziehung sowohl auf ben besonderen Inhalt
n, als auf die Ordnung, in welcher dieselben gemacht
mmen sein sollen. Bei Cicero werden von den vier
18 und Dio Cassius ermachnten nur brei angeführt:

lass. XXXVIII, 12.

vūrbig daß Dio Cassius sagt XXXVIII, 12, Clodius habe das enat und Ritter an sich ziehen wollen. (τρέπεται πρός σίπείωοῦ πλήθους, ἀλλά καὶ τῶν ἱππέων τῆς τε Βουλης, παρ' οἶς δ Κικίρων πλείστος ἐφέρετο).

n Pis. 4, 9. post red. in sen. 5, 11. u. Ascon. p. 8 u. 9.

baber als ein tieferes Gefühl fur Recht und Freiheit gewesen gum fein. Clodius endlich burfte, auch wenn er nicht unmittelbarbon ben Triumvirn unterftut wurde, auf ben Beiftand ber Schaaren von Neuerungefüchtigen rechnen, welche burch aufruhre: rifche Borfcblage ju gewinnen hofften.

Benn nun unter biefen Umftanben Dompejus, fo gweiben: tig auch feine Rreunbichaft icbien, gleichwohl nicht abließ gu versprechen und ju troften, fo fcheint es febr zweifelhaft, ob biefe Berfprechungen bem Cicero in ber That viel nutten, ober nicht vielmehr ju feinem Berberben beitrugen. Es mag bier nicht an bie Bemerkung bes Dio Caffius 1 erinnert werben, wonach Dompejus felbft bem Cicero bie Unnahme ber ibm vom Cafar angebotenen Legatenftelle wiberrathen 2 und ibm fogar bie Absichten bes Cafar verbachtig gemacht haben foll, mabrent er ibm augleich Duth einzusprechen und ihn au ftanbhafter Bertheis bigung feiner eignen Sache wie ber bes Genats unter bem Ber: fprechen feines Beiftands zu ermuntern gefucht, - in ben aus feiner Berbannung gefchriebenen Briefen aber flagt Cicero, wenn er von ben Urfachen feines Unglude fpricht, nicht blos fic felbft 3 und feine Reider 4, fondern auch einen Ungenannten an 5, und wenn unter biefem Ungenannten Dompejus gemeint ift 6, fo murbe nicht blos an bie gegen Attifus? ermabnte uneble Antwort bes Pompejus, fonbern an bas gange Benehmen bes: felben zu benten fein 8, wodurch bie gewiffeften Soffnungen bes Cicero getaufcht worben waren. Richts fcheint namlich beutlis cher, als baf Cicero nicht besmegen, weil bie Optimaten, fon: bern weil Pompejus ibn Preis gegeben, verzweifelte, aber bes: wegen weil er auf ihn von Unfang am zuversichtlichften gerechnet hatte. Gben baber auch bie Mengftlichfeit, mit welcher Gis cero mahrend feiner Berbannung auf Alles bort, mas ibm über bie Meußerungen und Berfprechungen bes Pompejus mitgetheilt wird. Seine Taufdung jedoch ju gefteben, ift ihm auch gegen

<sup>1</sup> XXXVIII, 15. 2 als eine Art von Klucht (anodpasis).

<sup>3</sup> ad Att. III, 8, 4. 10, 2. 14, 1. 15, 4. 5. 7.

<sup>4</sup> III, 7, 2. 9, 2. 10, 2. 13, 2. 15, 2. 7. 19, 3.

<sup>5</sup> III, 8, 4. 23gl. 15, 2, 4, 7.

Co Manutius. Tunftall bentt auch bier an ben Bortenfius.

ad Att. III, 15, 4.

<sup>8</sup> ad Att. III, 15, 7.

bor feinem Amtsantritt einem Boltstribun mit Erfola babe, verhindert worden feien. Die Reier Diefer Spiele ben 1. Januar, und es tonnte baraus gefchloffen weri bas Gefet megen Berftellung ber verbotenen Collegien rfolgt gewesen, wenn biefelbe nicht weiterbin ausbruds n gefest murbe. Die Feier biefer Spiele erscheint baber ein vorläufiger Berfuch, jenen Rorperschaften ihre fru: ltung wiederzuverschaffen. Da nun Cicero bingufügt, Tage nachdem auf biefe Beife der Grund zu fpateren gen gelegt worden fei, das Berbot ber himmelsbeobn erfolgte, und nun erft von ber Berftellung und Ber: ber Collegien bie Rebe ift, worauf noch julett bie ifung ber cenforischen Ruge ermabnt wird, fo wird nicht ameifelt werben fonnen, daß biefe Ordnung ber brei Eben fo mird aber auch mit bie allein richtige ift. fius anzunehmen fein, bag bas Betraibegefet jum Theil bas Jahr bes Cafar und Bibulus geborte, ba es bas velen fein foll, ber Borichlag gegen bas fufifche und Befet aber ichon ben 4. Januar gemacht murbe. 16 ben Inhalt ber Gefete betrifft, fo fagen querft ABco: bie Caffius und bie bobienfischen Scholien, bag Clobius entgeltliche Getraidevertheilung in Borfchlag gebracht und mit Recht icheint Cicero in der Rede fur den Gers flagen, bag burch ben Erlag bes bisberigen Betraibes ift ber funfte Theil ber Staatseinkunfte verzehrt murbe 2. apronische Getraibegeset batte ben Preis bes Mobius, ben Aermeren badurch jugefichert worden mar, auf 5/6 mmt. 3mar ift nun fpater von einem Gefes bes D. bie Rede, modurch die bas Aerarium erschöpfende

frumentum populo gratis duretur. Gine Schwierigkeit freilich i bie Worte des Dio Cassius, welcher, nachdem er die unentgeltzibevertheilung ermant hat, hinzufügt: τὸ γὰρ μετρείσθαι τοῖς τοῦ τε l'avvöriov ἤδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατεινόντων ἐιξηγήσατο, in den Borten μετρείσθαι τοῖς ἀπόροις eben auch nur von Gezpeilung die Rede ift. Oder sollen die Worte auf ein bestimmtes Getraide bezogen werden?

<sup>.</sup> Sext. 25, 55 ut remissis semissibus et trientibus, quinta prope galium tolleretur.

Spenbe ermäßigt wurde 1, allein bas Senauere barüber ist bekannt; nur ergiebt sich aus dem Borhaben des Satural ben Preis des dem Bolke zu verabreichenden Getraides wauf die Bestimmung des sempronischen Gesebes zu ernicht daß es eben in der Erhöhung dieses Preises bestanden bas Ber Borschlag des Saturninus wurde durch den Biderstand eitelt, welchen der Quastor Q. Capio in Einverständniß mit Senat und den Amtsgenossen des Saturninus erhob; die angesührte Aeußerung des Cicero 3 aber beweist, daß das traidegeset des C. Gracchus später gleichwohl wiederhaus war 4, und daß das des Clodius eben darin bestand, das Benige, was nach dem sempronischen Geset noch gewerden mußte, erlassen wurde 5.

Rudfichtlich bes fusischen und alischen Seseges ift beite bas die Beobachtung gewisser Erscheinungen am himmel zie ber Blige bazu gebraucht zu werden pflegte, um Bellig sammlungen zu verhindern oder aufzulosen, welche für nutt lig oder verderblich gehalten wurden. Die Entscheidung ber war in den handen der Augurn und so insgemein der But men, und Sicero erklarte dieses Geset deshalb für das kuft Schutmittel gegen die Raserei der Bolkstribunen 6, welche Schutmittel gegen die Raserei der Bolkstribunen 6, welche 100 Jahre hindurch seine Gultigkeit während der heftigken gerlichen Bewegungen behauptet habe, allein er bekennt zuglass es schon zu Gunsten des Rorschlags des Bolkstift Lurco gegen den Ambitus suspendirt gewesen 7, und wirft so dem Ratinius vor, daß er sosort nach dem Antritt satibunats dem Senat angekündigt, es sollten die Ausspelder Augurn und die Anmaßungen ihrer Körperschaft seinen

Gic. de off. II, 21, 72. Brut. 62, 222 heißt es fogar, Octen habe bas fempronische Gefes populi frequentis suffragils aufheben laffe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libri ad Herenn. I, 12, 21.

<sup>3</sup> pr. Soxt. 25, 55. Ascon. p. 9 u. Schol. Bob. p. 300. 301 u. 4 Rach bem Gesch bes Clobius brauchten die seni seris et trief in singulos modios, welche d. sempr. Geseh bestimmt hatte, nicht mehr dahlt zu werben. Bgl. d. anges. Stellen u. d. Index legum bei Ored.

<sup>5</sup> Ueber bie Folgen flagt Cicero noch besonders pr. domo 10, ' Bgl. noch Manut. do leg. c. 17 p. 813 bei Roffini.

<sup>6</sup> in Vat. 7, 18, 9, 23. in Pis. 4, 9, 5, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. I, I6, 13.

jungen nicht im Bege fiehen, und ju teiner Beit Bebenten men babe, fich über bas fufifche und alifche Befet binmegaufeben. ESuspenfion beffelben ju bewirken, (benn nur von einer n, nicht von einer volligen Aufhebung bes noch fpater beben Gefeges ift bie Rede,) ! fonnte aber um fo weniger balten, ba ber Glaube an bas Unfehn ber Augurien langft efcuttert war, und die Billfurlichkeit ber Dbnuntigtios tht blos baraus nachgewiesen werden konnte, daß bie Aus bie himmelsbeobachtung eben so wie Auspicien anderer ben Aufsehern der beiligen Subner (Pullariis) überließen, m auch aus ber Deutung ber babei vorkommenben Anzeis Bibft 2. Benn Cicero von einer ganglichen Aufhebung bes s fpricht und barnach bie Berberblichkeit ber Borschlage ibius fcilbert, fo ift bies eine Ucbertreibung, bie er fich Im wohl erlauben konnte, als die Obnuntiation von Glos Merbings bem fufifchen Gefete entgegen fur bie Dauer feis Antsführung unmöglich gemacht wurde 3.

Das Gefet über die herstellung der unerlaubten Collegia te kine Schwierigkeit haben, nachdem einmal die ludi Comtina gehalten worden waren. Es lag in der Natur der te, daß damit zugleich neue Bunftgenossenschaften entstanz welche das Geset ausdrücklich gestattet haben soll 5, und biese eben so wie die früheren durch Dankbarkeit oder durch Aussicht auf Gewinn bei den bevorstehenden Bewegungen de Sache des Clodius gesessellt waren. Schon die Abhalister ludi Compitalicii hatte dazu dienen konnen, die Borzber bisherigen Collegien, denen die Besorgung des Festes fo, zur Unterstützung der Triumvirn und des Clodius ans hen. Indessen suchen Mehrere den Cicero zu überzeugen, die Herstellung dieser Collegien, obgleich dieselben aus

Tunstall. p. 66 ff. <sup>2</sup> Cic. de divin. II, 35, 74.

Βιάρτις naml. Dio Cass. XXXVIII, 13 εἰς ήνεγκε μηδίνα τῶν ἀρχόνκταϊς ήμεραις, ἐν αἰς ψηφίσασθαί τι τὸν δῆμον ἀναγκαῖον εἴη, τὰ ἐκ ἐφανοῦ γινόμενα παρατηρεῖν. Bgl. de prov. cons. 19, 46. pr. Sext. 3. Ascon. p. 9.

<sup>6.</sup> hierüber Th. Mommsen de collegiis et sodal. Rom. p. 74-76.

<sup>&#</sup>x27; Cic. in Pis. 4, 9 u. Ascon. 3. b. St.

Mommsen p. 76. ihre Feier am 1. Jan. in Pis. 4, 8. 10, 23.

Spende ermäßigt wurde 1, allein das Genauere darüber ift unbekannt; nur ergiebt sich aus dem Borhaben des Saturninus,
ben Preis des dem Bolke zu verabreichenden Getraides wieder
auf die Bestimmung des sempronischen Gesetzes zu erniedrigen,
daß es eben in der Erhöhung dieses Preises bestanden hatte 2.
Der Borschlag des Saturninus wurde durch den Biderstand verzeitelt, welchen der Quastor Q. Capio in Einverständniß mit dem
Senat und den Amtsgenossen des Saturninus erhob; die eben
angeführte Aeußerung des Cicero 3 aber beweist, daß das Gestraidegeset des C. Gracchus spåter gleichwohl wiederhergestellt
war 4, und daß das des Clodius eben darin bestand, daß auch
das Wenige, was nach dem sempronischen Geset noch gezahlt
werden mußte, erlassen wurde 5.

Rudfichtlich bes fusischen und alischen Gesetzes ift bekannt, bas die Beobachtung gewisser Erscheinungen am himmel z. B. ber Blite bazu gebraucht zu werden pflegte, um Bolkoverssammlungen zu verhindern oder aufzulosen, welche für nachtheislig oder verderblich gehalten wurden. Die Entscheidung barüber war in den handen der Augurn und so insgemein der Bornehmen, und Cicero erklarte dieses Gesetz deshalb für das kräftigste Schutzmittel gegen die Raserei der Bolkstribunen 6, welches fast 100 Jahre hindurch seine Gultigkeit während der heftigsten burzgerlichen Bewegungen behauptet habe, allein er bekennt zugleich, daß es schon zu Gunsten des Borschlags des Bolkstribuns Lurco gegen den Ambitus suspendirt gewesen, und wirst eben so dem Ratinius vor, daß er sofort nach dem Antritt seines Aribunats dem Senat angekündigt, es sollten die Aussprücke der Augurn und die Anmaßungen ihrer Körperschaft seinen Berz

<sup>1</sup> Cic. de off. Il, 21, 72. Brut. 62, 222 heißt es fogar, Octavius habe bas sempronische Geset populi frequentis suffragils aufheben laffen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libri ad Herenn. I, 12, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 25, 55. Ascon. p. 9 u. Schol. Bob. p. 300. 301 u. 363.

Rady bem Gefes bee Clobius brauchten bie seni aeris et trientis in singulos modios, welche b. fempr. Gefes bestimmt hatte, nicht mehr gegablt zu werben. Bgl. b. angef. Stellen u. b. Index legum bei Orelli.

<sup>5</sup> Ueber bie Folgen flagt Giccro noch besonders pr. domo 10, 25. Bgl. noch Manut. do leg. c. 17 p. 813 bei Rossini.

<sup>6</sup> in Vat. 7, 18, 9, 23. in Pis. 4, 9, 5, 10.

ad Att. I, 16, 13.

inn 2. Calpurnius Piso Casoninus hielten Manche für ernst freng und für einen Mann von alter Sitte und Denkart, darum unter den gegenwärtigen Umständen, obgleich er der Begervater des Casar war, für eine Stüge der Republik 1. Iwar ein naher Berwandter des mit der Tochter des Cicero den C. Piso; er hatte dem Cicero dei seiner Ernennung Consul Zeichen von Achtung gegeben 2, man hatte diesen wegen seiner Wahl beglückwünscht 3, und Piso befragte in Senat als den dritten 4. Indessen demerkt Cicero zusi, daß er sich von Anfang wenig über ihn getäuscht habe mit seinem Leben wie mit seiner Philosophie nicht under gewesen sei 5.

Inter den Bolkstribunen scheint besonders E. Ninnius Quastem Gicero seinen Beistand zugesagt zu haben. Ninnius juerst die ludi compitalicii zu hindern gesucht 6, und war stauch den folgenden Borschlägen des Clodius seinen Ginz entgegenzusehen, ließ sich aber von diesem durch das mechen beschwichtigen, nichts gegen den Cicero selbst unterzum zu wollen. Auch konnte der geringe Ersolg, mit welz Remmius, Domitius und E. Antistius gleich zu Anfang seines die Verordnungen des Cafar angegriffen hatten, den den des Cicero nicht vortheilhaft sein.

Mebrigens scheint die Besonnenheit, mit welcher man nun chlich den Cicero angreift, als ein Beweis betrachtet wers in konnen, daß nicht sowohl Clodius als Andere, naments die Triumvirn 7, deren Haß weniger personlich war, es von denen die Plane entworfen werden. Cicero sollte nicht vertrieben, sondern geschreckt und eingeschüchtert und das

giis perferri.

<sup>,</sup> pr. Sext. 8, 20.

i cui primam comitiis tuis dederas tabulam praerogative. in Pis.
i post red. in sen. 7, 17.
i pr. Sext. 8, 20.

in Pis. u. post red. in sen. l. l.

5 pr. Sext. 10, 23.

6 Ascon. p. 8. Dio Cass. XXXVIII, 14. Sieher gehört auch ad Att.

16, 4 nec esses passus mihi persuaderi utile nobis esse legem de

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die Cassius XXXVIII, 14 sagt wohl vichtig είγε δαείνον (näml. b. ins), αλλά μή τον Καίσαρα τούς τε άλλους τούς μετ' αὐτών συνεστη-; δεί λίγεων. Bgl. ad sam. I, 9, 7. virtus nostra nos afflixit. ad XIV, 4, 5.

Sclaven und Leuten ber niedrigften Serfunft beftanben 1, ibm nicht habe nachtheilig fein tonnen 2.

Auch das Gesetz des Clodius gegen die Rügen und Strafen der Censoren hatte nicht den Zweck, dieselben ganzlich aufzuhe ben, und konnte dadurch vertheidigt werden, daß Berschiedenheit der Ansichten oft den Einen bewog dasjenige zu verwerfen, was der Andere für gut gefunden hatte, und daß theils dadurch theils durch den Schein von Willfürlichkeit, den ihre Bersügungen hatten, das Ansehn ihrer Ahnbungen längst schon geschwächt war 3. Indessen war keinem Zweisel unterworfen, daß auch bieses Gesetz nur gegen den Einsluß der Optimaten gerichtet war, und daß die Furcht vor der Gewalt der Censoren sehr schwinden mußte, wenn, wie Clodius verlangte, sestgesetzt wurde, daß censorische Rügen nur erfolgen sollten, wenn eine Anklage vorzbergegangen sei, und beide sich einmuthig darüber verständigt haben würden 4.

Daß alle biefe Borfchlage turg hintereinander vom Globius burchgefett murben, mar fur Cicero, auch wenn fie nicht unmit: telbar fein Berberben bezwedten, ichon von übler Borbebeutung, und die Butunft begann fich fur ibn in bemfelben Grade ju truben, ale er fich die Stugen, auf welche er fruber gebaut hatte, allmählich weggezogen fab. Bon ben Confuln bes Sabres 58 geborte A. Gabinius von Anfang ju feinen Gegnern. Berrufen burch Sittenlofigkeit, verachtete er die Ritter, brobte bem Senat, vertaufte fich ben Sandarbeitern, und machte tein Beheimniß baraus, bag er burch fie ber Anklage wegen Amts: erschleichung entgangen, und eben fo von ihnen auch gegen ben Billen bes Genate eine Proving ju erhalten hoffe 5. Inbeffen galt Gabinius noch immer ale Unhanger bes Pompejus 6, beffen Erhebung er ale Bolfetribun beforbert hatte, und war baber weniger zu furchten, fo lange ale Pompejus noch ben Billen au haben ichien, fich des Cicero angunehmen. Den anbern ber

in Pis. 4, 9. pr. Sext. 25, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. III , 15, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Cluent. 38, 132.

<sup>4</sup> Am Genauesten Dio Cass. XXXVIII, 13. Uebertreibungen in pr. Sext. 25, 55. in Pis. 4, 9. Schol. Bob. p. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sext. 8, 18. pr. domo 36, 96.

<sup>6</sup> in Pis. 12, 27. Dio Cass. XXXVIII, 15.

eres ftehe, bem Anberen aber, sobalb man wolle, ein folches etragen werben konne 1.

Erot dieser Andeutungen war indessen Cicero noch keinesin Untlagezuftand verfett worden, und er durfte nicht eber ner Rettung verzweifeln, bis auch bie lette Buflucht, bie nie Gefete gestatteten, sich als eitel bargestellt hatte. aber war bemnachft eine Unklage ju erwarten, und eben f Clodius dabei keine ber Baffen, bie ihm ju Gebote n, unbenutt laffen wurde. Ein Partheikampf war auf Beife mit Gewißheit vorauszusehen, und wie fehr auch s auf bie Anhanglichkeit ber Ritter, eines großen Theils matoren und der besseren Burger überhaupt rechnen konnte, k des Beistandes der Bolkstribunen nicht ganz beraubt b ließ doch die Unterstützung, welche Clodius von ben dern zu hoffen hatte 2, und die Berwegenheit ma, mit benen er fich felbst umgeben hatte 3, ben Muswansfehen. Die Triumvirn scheinen indeffen felbft wenig f gewesen zu sein, es zu Gewaltthatigkeiten kommen zu wind fie benutten gern bie Mengftlichkeit bes Cicero, um an Rachgiebigkeit zu vermögen, ehe noch etwas Entscheis d efcheben war.

h 3.3

nt =

ECT:

iai ji Éden

ger

erma welse

77.3

7 362

1 9

PIE

ة شكر

13:00

Refrere ber in ben folgenden Jahren von ihm gehaltenen maben dem Cicero Gelegenheit, sich aussuhrlich über die finde zu verbreiten, unter benen seine Bertreibung erfolgte, in er versolgt dabei bestimmte Absichten, die ihn nothigen, Begebenheiten auf eine eigenthumliche, der Wahrheit nicht a ganz angemessene Beise darzustellen, und die Rücksicht, auf die Gunst der Triumvirn zu nehmen hat, hindert ihn bas Benehmen derselben in das richtige Licht zu sehen. verräth namentlich dasjenige, was von den Consuln Piso Cabinius angeführt wird, eine nicht weniger heftige Leidensstilichteit als das, was den Clodius selbst angeht, obgleich telben nur als Bertzeuge der Triumvirn gehandelt haben 4.

pr. Sext. 17, 39. 40. de prov. cons. 8, 18. de harusp. resp. 23, 47. Bal. befonbers post red. in sen. 13, 32. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> post red. ad Quir. 5, 13. in sen. 13, 32. pr. domo 21, 54. in 5, 11.

<sup>4</sup> Es scheint ihm bies auch vorgeworfen worben zu fein. de prov. cons. 8, 18.

burch vermocht werben, von selbst die Stadt zu verlassen. Einen vielleicht blutigen Partheikampf baburch herbeizuführen, war schwerlich die Absicht ber Triumvirn, und wenn Cafar einige Beit noch mit seinen Truppen in der Rabe der Stadt verweilte, so geschah dies wohl kaum, weil er für Clodius die Baffen erzgreisen wollte. Die Art und Weise, wie man gegen den Cicero versuhr, war so planmäßig, daß die Entsernung besselben erzsolgte, ohne daß es darüber zu einem heftigeren Kampse kam.

In bem Borichlag, mit welchem Clobius ben Cicero felbft angriff, mar biefer gar nicht genannt 1, auch murbe baburd nur, mas langft in anderen Gefeten enthalten mar, aufs Reue eingescharft. Rein Burger namlich follte barnach ohne ben bertommlichen Rechtsgang jum Tobe verurtheilt, und bie Uebertres tung bes Befetes mit Ausschließung aus ber burgerlichen Se meinschaft geabnbet werben 2. Dio Caffius erinnert babei, wie biefes Gefet augleich ein Angriff auf ben Genat gewesen, ba nur die den Confuln burch die befannte Formel übertragene unumschrantte Gewalt ben Cicero ju ben Schritten gegen bie Inbanger bes Catilina, welche ibm jest gum Bormurf gemacht wurden, ermachtigt habe. Ginen Untrag aber, welcher nur altbergebrachte Rechte von Reuem in Schut zu nehmen fcbien, war es unmoglich, wegen Unrechtmagiafeit zu verbammen, auch wenn von ber augenscheinlichen Popularitat, burch welche er fic ber Menge empfahl, abgesehen murbe. Bu gleicher Beit aber fehlte es auch nicht an hindeutungen auf die Sache bes Cicero felbft. Der Conful Pifo entgegnete auf bie ibm vor bem Bolte porgelegte Frage bes Clobius, mas er von bem Confulat bes Cicero balte, mit angenommener Burbe, bag ibm Graufamfeit nicht gefalle 3, Babinius that einen abnlichen Ausspruch 4, und Clodius erklarte in jeder feiner Reben, daß Dompejus mit Allem. mas gegen ben Cicero geschehn, einverftanden fei, Craffus aber und Cafar nur fur Feinde beffelben gehalten werben fonnten, baß ber Eine von ihnen bereits an ber Spige eines großen

<sup>1</sup> ad Att. III. 15, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vellej. II, 45. cfr. Liv. Epit. 103. Ungenau Appian II, 15, wibers legt burch ad Att. 1. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Pis. 6, 14. post red. in sen. 6, 13.

<sup>1</sup> post red. in sen. 6, 13.

s namlich zu Gefallen sei bie Bolksversammlung außerhalb btabt gehalten worden, — indem er erklart, die Ungesetzt besjenigen, was gegen den Lentulus und die Mitschuldiz bessenigen, was gegen den Lentulus und die Mitschuldiz besselben geschehen sei, könne zwar nicht geläugnet werden, ite jedoch auch die dazu vorgeschlagene Strase für zu streng. In des Bergangenen zieme es sich nicht, eine solche Rache men. Erassus habe zwar durch seinen Sohn den Cicero ind hossen lassen, selbst aber es mit der Menge gehalten; wies endlich zwar Hilse zugesagt, hierauf aber Ausstuchte in und sich durch häusige Abwesenheit von Rom den Bitz eines zu entziehen gesucht. Dieser sei zulest nicht abz gewesen, Gewaltschritte zu wagen, Cato und Hortensius ihm davon abgerathen, und Cicero habe sich so wider Billen entschließen mussen, als ob er seiner Schuld sich kei, Rom zu verlassen.

Goro fcheint hiernach, fobald als Clodius bem Bolte fei= Untrag gemacht hatte, aus feinen Beforgniffen tein Ges nif mehr gemacht zu haben. Er hielt fich dadurch schon ingetlagt, und fatt ben Borfchlag entweber offentlich zu I der zu verachten, erschien er in Trauer und suchte bas burd Bitten zu Mitleid zu rühren 1. Auch fehlt es ihm 🐝 nicht an der Theilnahme einer großen Menge von Freunwelche, wie er fagt, aus gang Stalien gufammenftromten 2. afolgte bie auch von Cicero felbst an mehreren Stellen erte Busammenkunft auf bem Capitol 3, an welcher sich vorber Ritterstand betheiligte und bie nachdrücklichsten Schritte Rettung bes Cicero ju thun beschloß. Auch Golche, welche o fonft wohl zu feinen Neibern und Feinden gerechnet hatte, m baran Theil, überzeugt bag ber Untergang bes Cicero für ein Unglud bes Senats und ber Republik gehalten musse. Sollte jedoch der Weg der Gesetlichkeit nicht Men werben, fo konnte nur entweber burch bie Confuln und ben Senat ober burch bas Bolt etwas ausgerichtet werben.

<sup>1</sup> ad Att. III, 15, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Planc. 35, 87 Tota Italia convenerat. pr. Sext. 16, 36. post ad Quir. 3, 8 Pro me praesente senatus, hominumque praeterea mi milia vestem mutaverunt. Dies stellt Plutarch Cic. 31 so dar, als nicht weniger als 20000 Jünglinge (viox) mit Eic. bittend herumgezoz mäten.

<sup>3</sup> pr. Sext. 11, 26. pr. domo 37, 39.

Wie wenig fich baber auch fonft bie Berichte bes Die Caffind über bie Thaten und Schickfale bes Cicero burch ihre Unpartheimlichkeit empfehlen, es scheint gleichwohl nicht unangemeffen, hierbabon auszugehen, um baburch vor Allen eine Uebersicht zu gewinnen.

Sobald als bas Gefet bes Clodius angenommen worben war, heißt es bafelbft, maren bie Ritter biejenigen, welche fic querft bes Cicero annahmen. Gie versammelten fich auf bem Capitol und ichidten Abgeordnete an ben Senat und bie Con: fuln, unter welchen fich auch bie Senatoren Q. hortenfius und G. Curio befanden. Dazu fprach ber Bolfetribun Ninnius Quabratus bas Bolt an und forberte es auf, Trauer fur ben Cicero angulegen. Biele ber Genatoren thaten baffelbe, und ftanben nicht eber bavon ab, ale bie bie Confuln burch ein Ebict fich offentlich bagegen erflart hatten. Inbeffen war bas Uebergewicht auf ber Seite ber Begner. Beber Clobius geftats tete bem Rinnius 1, einen Borfchlag ju Gunften bes Cicero an bas Bolf ju bringen, noch Gabinius ben Rittern ben verlang: ten Butritt im Genat, ja er befahl Einem von ihnen 2, welcher am meiften barauf bestand, Die Stadt zu verlaffen, und machte bem Bortenfius und Curio Bormurfe, weil fie an ber Ber: fammlung ber Ritter Theil genommen und Auftrage von ihnen übernommen hatten. Clobius aber, ber fie außerbem noch vor bem Bolle jur Berantwortung jog, gab fie bier ben Dishand: lungen feiner Unbanger Preis. Sierauf foll Difo, weil Rettung anders unmöglich fei, bem Cicero gerathen haben, bie Stadt freiwillig zu verlaffen, und ba ibm biefer beshalb gurnte, fobalb er getonnt (benn er fei meiftens frant gemefen), in ber Boltse versammlung erschienen sein und hier auf die Frage bes Clobius 3, was er von feinem Borfchlage meine, geantwortet haben, bag ihm Barte nicht gefalle. Gabinius aber, welchem diefelbe grage vorgelegt worben, habe bem Clobius nicht nur feinen Beifall gegeben, fonbern auch Beschuldigungen gegen Ritterftanb und Senat 4 hinzugefügt. Gemäßigter habe fich Cafar ausgebrudt, -

<sup>1</sup> Dio Cass. XXXVIII, 16 statt rou Newiou zu lefen ro Novrio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bem tamia. pr. Sext. 12, 29, 23, 52.

<sup>3</sup> Bei Dio muß audoperov tor Kludiov gelesen werben.

<sup>4</sup> Bei Dio ju lefen rur inniwe nai tog Bordog.

felbst ber Rachfte 1. Beibe Confuln erklarten sich i die Trauer ber Senatoren 2, Clobius aber rief achbem Cicero vergebens um ben Schut bes Piso atte, bas Bolt in ben flaminischen Circus jusams fo sowohl als Gabinius feinen Borfchlag offentlich

Pompejus wich ben Bitten sowohl bes Cicero feines Schwiegersohnes aus 4, und erwiderte endangesehenen Personen, welche, um sich fur den wenden, zu ihm gekommen waren, es sei die Sache bie Sache besselben im Senat zur Sprache zu, er selbst werbe nur in diesem Falle etwas dafür 5.

Frage, welche er sich hiernachst und seinen Freuns ob Gewalt mit Gewalt zu vertreiben sein durfte, einungen getheilt. E. Lucullus soll ihm zugerebet im zu bleiben 6, und den Ausgang daselbst abzus ere waren für eine freiwillige Entsernung 7. Diese meinte man, werde nicht lange dauern 8; man enden Plane des Clodius bald überdruffig sein und rückwunschen, vorläusig aber wurde dadurch innes vorgebeugt werden. Cicero selbst scheint nicht lange

<sup>5, 11. 6, 12.</sup> Daß bie Consuln für bie Provinzen, welche versprochen hatte, ben Cicero verriethen, außerbem auch: red. 5, 13. in sen. 13, 32. pr. Sext. 10, 24. 25.

d. ad Quir. 5, 13. in sen. 5, 12. cfr. 7, 16. 12, 31. pr.

<sup>6, 14.</sup> post red. in sen. 6, 13. 14. 7, 17. Clobius u. feine iten ben Cicero einen grausamen Aprannen. pr. domo 28, 35, 93. 91.

t. 18, 41. in Pis. 31, 76. Plutarch. Cic. 31. Pomp. 49. 31, 77. pr. domo 11, 28. Man hatte sogar von Rachstels bem Pompejus von Cicero gelegt würden, gesprochen in

h. Cic. 31. pr. domo 24, 63 Multis fortissimis viris placuit, atra vim decertare.

unt Riemanben, allein bezeichnet mehrere feiner Reiber als c. ad fam. 1, 9, 13. ad Att. III, 7, 2.

r. 1, 4, 4 sacpe triduo summa cum gloria dicebar esse

geschwantt zu haben. Er beschloß burch ein freiwilliges fich ferneren Berfolgungen seiner Zeinde zu entziehen.

Er felbft außert fich über biefen Schritt fpater auf verschiedene Beife. Go lange als er bas Enbe feiner Ba nung noch nicht absehen fonnte, und durch die Entfernung Rom und Italien ichon in Schmerz und Trauer verfentt, bem noch burch bie Gewaltschritte, welche fich Clobius. feinem Abgang aus ber Stadt gegen fein Bermogen und Ungehörigen erlaubt hatte, geangstigt und gequalt murbe, er ben Rleinmuth, welchen er burch feine Gelbftverbannu ben Tag gelegt habe, weber fich felbft noch benjenigen, ibm bagu gerathen hatten, verzeihen zu konnen, und abet find es vor Allen bie Saupter ber Optimaten, über weld feinen Unmuth, wenn er bem Attifus fcbreibt, am bitterfien Daß er von biefen Preis gegeben we auschütten pflegt. fei allein fein Unglud gewofen; ce murbe ihm aufenten Bertheidigungemitteln feineswegs gefehlt haben, und felb Tob wurde einem fo fcmachvollen Ausgang vorzugieben gen Won gang anderer Art bagegen find feine Urt nachbem es ihm gelungen ift, feine Burudrufung ju ermit und nachdem er die Periode feiner Berbannung gludlich ftanden bat. Zeht ftellt fich ibm basjenige, mas ibm frube Schimpf ju fein ichien, ale ein Berbienft bar, und er f fich offen, er wurde trog ber Befahren, von benen er um gewesen, seinen Biderftand fortgefest haben, batte ibn nicht Liebe zu feinen Mitburgern und bie Rudficht auf ihre Boff davon abgehalten. Go wenig er namlich auch Urfache ge habe, fich durch bie oft wiederholten Betheuerungen bes Gu von der feindseligen Gefinnung bes Pompejus, Graffus und far, von benen er umgekehrt Beweife von Freundschaft und neigung erhalten habe, taufchen ju laffen, fo fei er boch b ihr fortwahrendes Schweigen damals nicht wenig beunt worben, es fei ihm vorgekommen, als munichten fie, be wegen ber Angriffe ihrer Gegner auf die von ihnen gemei Einrichtungen, bem Clobius ben Gieg, und er habe besmi bie Borte des Clodius "wenn Cicero fiegen wolle, fo muf

<sup>&#</sup>x27; So ad Att. III, 15.

Ral fiegen", nicht anders als auf einen auch mit den mannern ihm noch bevorstehenden Kampf zu deuten verst, und es nicht über sich gewinnen können, seine Mitbur: in eine so lange Kette bürgerlicher Unruhen zu verwickeln. be durch die lebendigste Beredsamkeit hervorgehobene Teußesen durfen über seinen wahren Gemuthszustand, als er die tverließ, nicht täuschen, zumal da die Erfahrungen, welche be, seit Elodius ihn angegriffen, gemacht hatte, ihn für den ines bewaffneten Biderstandes nur wenig hoffen und Alles en ließen.

Diejenigen, welche die Unmöglichkeit einsahen, die Sache licero unter den gegenwärtigen Umständen in Rom zu verseen, mochten ihm gern den Ruhm gönnen, durch seine lige Entsernung einem blutigen Zusammenstoße der Parzuvorgekommen zu sein 2, der fernere Berlauf der Begezitten aber bewieß, daß es nicht Verrath an der Sache des wo gewesen war 3, was seine Freunde und Vertheidiger kleinzig gemacht hatte. Dhne daß Jemand es gehindert hatte 4, Clodius ein Verbannungsurtheil gegen ihn durch 5, wonach klot Kom die auf eine Entsernung von 400000 Schritten fein Haus in Rom niedergerissen, sein Vermögen einz gen werden sollte, und diesenigen mit dem Tode bedroht

Ciceroni aut semel pereundum aut bis vincendum esse. pr. Sext.

pr. Sext. 22, 49 Servavi igitur rempublicam discessu meo, judiinedem a vobis liberisque vestris, vastitatem, incendia, rapinas, meo luctuque depuli, et unus rempublicam bis servavi, semel gloria, n serumna mea. Außer bieser besonbers bezeichnenben Stelle vgl. nst. 29, 45 u. sq. 24, 53. pr. Planc. c. 35, ad Quir. post red. 5, 13.

Borauf er ferner nur zu oft hinweist. pr. domo 11, 30. 22, 57. d Atl. III, 15, 7. ad sam. XIV, 1, 1. I, 9, 1. ad Quir. post red. in sen. 9, 23. pr. domo 17, 44.

pr. domo 20, 53. 28gl. freilich 21, 54. 30, 79. 33, 89. 42, 110.

Rach pr. domo 20, 51 mar allerbings nicht ausbrudlich von Bersung bie Rebe (Sed tamen ne id quidem est scriptum, ut exirem, est, qui recoperit), fonbern es wurde nur benen gedroht, die ihn bei fnehmen wurden. Auch die Bestimmung wegen der Entfernung von 1 Schr. wurde erft spater hinzugefügt.

geschwantt zu haben. Er beschloß burch ein freiwilliges Eril fich ferneren Berfolgungen seiner Feinbe zu entziehen.

Er felbft außert fich uber biefen Schritt fpater auf febr verschiebene Beife. Go lange ale er bas Enbe feiner Berban: nung noch nicht absehen konnte, und burch bie Entfernung von Rom und Italien ichon in Schmerz und Trauer verfentt, aufer: bem noch burch die Gewaltschritte, welche fich Clodius nach feinem Abgang aus ber Stadt gegen fein Bermogen und feine Ungeborigen erlaubt hatte, geangstigt und gequalt murbe, meint er ben Rleinmuth, welchen er burch feine Gelbftverbannung an ben Tag gelegt habe, weber fich felbst noch benjenigen, welche ibm bagu gerathen hatten, verzeihen zu konnen, und abermals find es vor Allen die Baupter ber Optimaten, über welche et feinen Unmuth, wenn er bem Attifus fdreibt, am bitterften ausauschütten pflegt. Daß er von diefen Preis gegeben worben, fei allein fein Unglud gewefen; es wurde ihm außerbem an Bertheibigungemitteln teineswegs gefehlt haben, und felbft ber Tob wurde einem fo fcmachvollen Musgang vorzugiehen gemefen Bon gang anderer Art bagegen find feine Urtheile, nachbem es ihm gelungen ift, feine Burudrufung ju erwirken, und nachdem er die Periode feiner Berbannung gludlich über: ftanben bat. Best ftellt fich ihm basjenige, mas ihm fruber ein Schimpf zu fein ichien, als ein Berbienft bar, und er rubmt fich offen, er wurde trot ber Gefahren, von benen er umringt gewesen, feinen Biderftand fortgefest haben, hatte ihn nicht bie Liebe ju feinen Mitburgern und bie Rudficht auf ihre Boblfahrt bavon abgehalten. So wenig er namlich auch Urfache gehabt habe, fich burch die oft wiederholten Betheuerungen bes Clobius von der feindseligen Gefinnung bes Pompejus, Graffus und Ca: far, von benen er umgekehrt Beweife von Freundschaft und Bus neigung erhalten habe, taufchen ju laffen, fo fei er boch burch ihr fortwährendes Schweigen bamale nicht wenig beunruhigt worden, es fei ihm vorgekommen, als munichten fie, beforgt wegen ber Angriffe ihrer Gegner auf bie von ihnen gemachten Einrichtungen, bem Clobius ben Sieg, und er habe besmegen bie Borte bes Clobius "wenn Cicero fiegen wolle, fo muffe er

<sup>1</sup> So ad Att. III, 15.

zwei Mal siegen" 1, nicht anbers als auf einen auch mit ben Dreimannern ihm noch bevorstehenden Kampf zu beuten vers mocht, und es nicht über sich gewinnen können, seine Mitburz ger in eine so lange Kette bürgerlicher Unruhen zu verwickeln. Solche durch die lebendigste Beredsamkeit hervorgehobene Teußer rungen durfen über seinen wahren Gemuthszustand, als er die Stadt verließ, nicht tauschen, zumal da die Ersahrungen, welche Cicero, seit Elodius ihn angegriffen, gemacht hatte, ihn fur den Fall eines bewaffneten Widerstandes nur wenig hoffen und Alles fürchten ließen.

Diejenigen, welche die Unmöglichkeit einsahen, die Sache bes Cicero unter den gegenwärtigen Umständen in Rom zu verstheidigen, mochten ihm gern den Ruhm gönnen, durch seine freiwillige Entsernung einem blutigen Zusammenstoße der Partheien zuvorgekommen zu sein 2, der fernere Berlauf der Begezbenheiten aber bewieß, daß es nicht Verrath an der Sache des Cicero gewesen war 3, was seine Freunde und Vertheidiger kleins muthig gemacht hatte. Dhne daß Jemand es gehindert hatte 4, setze Clodius ein Verbannungsurtheil gegen ihn durch 5, wonach er selbst Rom dis auf eine Entsernung von 400000 Schritten verlassen, sein Haus in Rom niedergerissen, sein Vermögen einz gezogen werden sollte, und diejenigen mit dem Tode bedroht

Ciceroni aut semel pereundum aut bis vincendum esse. pr. Sext. 19, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sext. 22, 49 Servavi igitur rempublicam discessu meo, judices, caedem a vobis liberisque vestris, vastitatem, incendia, rapinas, meo dolore luctuque depuli, et unus rempublicam bis servavi, semel gloria, iterum aerumna mea. Außer biefer befonders b zeichnenden Stelle vgl. pr. Sext. 20, 45 u. sq. 24, 53. pr. Planc. c. 35, ad Quir. post red. 5, 13. ia sen. 14, 34.

<sup>3</sup> Borauf er ferner nur du eft hinweist. pr. domo 11, 30. 22, 57. 58. ad Att. III, 15, 7. ad sam. XIV, 1, 1. I, 9, 1. ad Quir. post red. 9, 21. in sen. 9, 23. pr. domo 17, 44.

<sup>4</sup> pr. domo 20, 53. Bgl. freilich 21, 54. 30, 79. 33, 89. 42, 110. pr. Sext. 21, 53.

<sup>5</sup> Rach pr. domo 20, 51 mar allerbings nicht ausbrücklich von Bersbannung bie Rebe (Sed tamen ne id quidem est scriptum, ut exirem, poena est, qui receperit), sondern es wurde nur benen gedroht, die ihn bei fich aufnehmen würden. Auch die Bestimmung wegen ber Entsernung von 460000 Schr. wurde erft später hinzugefügt.

wurden, von benen er in der angegebenen Entfernung an nommen und beherbergt werden wurde. Allerdings schien mit Abgang des Cicero aus Rom auch jede Beranlassung, eine Kerhinderung zu versuchen, verschwunden zu sein. Wer in zu seiner Vertheidigung anders woher nach Rom gekommen mochte die Stadt zugleich mit ihm wieder verlassen haben Bersammlung, welche über das Verbannungsdecret abzustit hatte, mochte kaum aus Anderen als aus Anhängern des bius bestehen, und wenn diese selbst, wie nicht nur Cicero zu jeder Gewaltthat gerüstet und vorbereitet waren, wer mich ihnen entgegenstellen, nachdem berjenige selbst, welches burch hatte vertheidigt werden sollen, an seiner Rettungs zweiselt hatte?

Aber auch an fich fcon konnte ber Borfchlag bes Gie als ein Act ber Billfuhr und ber Gefeplofigfeit betrachtet Trot ber Gefete, burch welche eine wiberrechtliche urtheilung verboten, trot ber mancherlei Ginrichtungen, welche ber Uebereilung in folden Fallen vorgebeugt met fagt Cicero, habe Diemand gefragt, wo Berbrechen, we flager, mo Beugen, und ohne daß ber Berfolgte vor Gerich laben und angeklagt worden fei, hatten Gebungene, Di Bettler und andere verdorbene Leute über fein Leben, feint ber und feine Gludeguter abgestimmt und bas Refultat Abstimmung ein Befet genannt 2. Satte Clobius bem & einen Termin bestimmt, um fich vor bem Bolte ju verantet hatte er eine Klage wegen Hochverraths gegen ihn erhoben, eine Geloftrafe (multa) gegen ihn in Antrag gebracht 3, fo u es nicht an Beispielen gefehlt haben, auf welche er fich be konnte; ber Borfchlag aber lautete nicht blos auf fofortige tung, fonbern mar auch in einer Form abgefaßt, gegen w fich noch die erheblichsten Ginwendungen machen liegen. Mechtung felbft mar, wie Cicero nicht unberührt läßt, in Beife ausgesprochen, als fei biefelbe ber Sache nach icon ! lich eingetreten und beburfe nur noch ber Beftatigung 4;

pr. domo 17, 43 u. 45.

2 Bgl. pr. domo 24, 65

3 pr. domo 22, 58. pr. Mil. 11, 36. Wie wenig man sich übis an bas Strafurtheil bes Elobius kehrte: pr. domo 31, 81.

<sup>4</sup> Gicero tabelt namentlich pr. domo 19, 47, baß es in bem Borf

Grund aber murbe angeführt, bag Cicero einen Genatsbefchluß verfalfcht ober untergeschoben 1 habe. Auch ber lette Grund feiner Rechtfertigung, Die Berufung auf ben Billen bes Ges nats, follte ibm baburch entzogen und die Sinrichtung ber Dits fouldigen bes Catilina als eine Eprannei bargeftellt merben. welche nur ihm und feinem eigenmachtigen Sanbeln jum Borwurf gemacht werben tonne. Freilich war bie Befchulbigung, ben Genatsbefchluß über die Ungelegenheit ber Berfchwornen verfalfct ju haben, icon fruber bem Cicero gemacht worben, und Cicero glaubt fich felbft in ber Rebe fur ben D. Gulla bas gegen rechtfertigen ju muffen, allein fie icheint vollig grundlos gemefen ju fein, und bedurfte, wenn ein Strafurtheil darauf gegrundet werben follte, auch einer befonderen Beweisführung. Burbe biefe Beweissuhrung übergangen, fo erschien bie Befolagnahme bes Saufes und ber ganbauter bes Cicero um fo mehr als ein Raub, welcher baburch an ihm und feiner Ramilie begangen murde, als dabei ber Bortheil Der Confuln wie ber bes Clodius auf die anftofigfte Beife bedacht murbe, und an bemienigen namentlich, mas mit bem Saufe bes Cicero in Rom gefcab, fich balb zugleich bie Abficht zu erkennen gab, ihm auch fur ben Fall feiner Burudberufung bie vollige Berftellung in feine fruberen Gigenthumsrechte unmöglich zu machen 2. groß aber, fagt Cicero, fei bie Rudfichtslofigfeit feiner geinbe gemefen, bag noch ehe bas Berbannungburtheil burchgegangen. fein Saus in Rom angezundet 3 und fein gandgut bei Tusculum meggenommen worden fei, wobei Marmorfaulen aus bem Saufe jur Schwiegermutter bes Ginen ber Confuln gebracht, aus bem Lanbaute aber fogar Baume auf bas benachbarte bes Confuls perpflangt worden feien.

Uebrigens mar die Bestimmung über das Daß der Entsernung von Rom, in welcher dem Cicero gestattet sein sollte, sich während seiner Berbannung aufzuhalten, in dem ersten Entwurf

heiße Velitis jubeatis, ut M. Tullio aqua et igni interdictum sit und nicht interdicatur. Bgl. 31, 82.

<sup>1</sup> pr. domo 18, 47 quod M. Tullius falsum senatusconsultum retulerit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 20, 51.

<sup>3</sup> non fortuito sed oblato incendio. pr. domo 24, 62. Bgl. sonst über die hier berührten Umftande in Pis. 11, 26 u. das. Asconius.

ver Rogation des Clodius, wie derfelbe an das Bolk gebracht und von diesem vielleicht auch angenommen wurde, nicht angegeben. Aus den gleichzeitigen Briefen an den Attikus geht hers vor 1, daß diese Bestimmung (correctio) erst einige Tage spater, ungewiß auf welche Beranlassung, hinzugesügt wurde. Auch wird diese Entfernung von Cicero nur auf 400000 Schritte (80 beutsche Meilen angegeben, nicht wie von Plutarch 2 auf 500000 Schritte, oder wie von Dio Cassus 3, auf 3750 Stazdien. Indessen lag darin wenigstens, daß es ihm weder in Italien noch in Sicilien vergönnt sein sollte, sein Exil hinzubringen. Außerdem enthielt der Worschlag des Clodius noch das Berbot, die Zurückrufung des Cicero künstig auf irgend eine Weise zu beantragen 4.

## XIX. Abschnitt.

## Schickfale des Cicero während feiner Berbannung und Berfuche ju feiner Burückrufung.

Die Umftanbe, unter benen bie Berbannung bes Cicero erfolgte, entbehren gar fehr ber glaubwurdigeren und zuverlässigeren Nachrichten, welche aus seinen Briefen sonst über feine Les
benöschicksale hervorgehen, und basjenige, was in spateren Reden
barüber mitgetheilt wird, kann, so reichlich auch diese Quelle
selbst zu fließen scheint, nicht bafür entschädigen. Ohne die
wenn auch selbst wieder oft ungenauen Berichte der Geschicht=
schreiber und die gelegentlichen Unführungen der während des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. III, 4 Allata est enim nobis rogatio de pernicie mea; in qua quod correctum esse audieramus, crat ejusmodi, ut mihi ultra quadringenta millia liceret esse. III, 2 Itineris nostri causa fuit, quod nou habebam locum etc. — praesertim nondum correcta rogatione. Sgl. Manut. ad III, I.

<sup>2</sup> Cic. c. 32 und zwar von Italien aus gerednet.

<sup>3</sup> XXXVIII, 17.

<sup>4</sup> ad Att. III, 12, 1. 15, 6 Att. hatte bem Gic. geschrieben, Clodium in curiae poste fixisse, ne reservi neve dici liceret etc. Tunstall. p. 90.

von diesem vielleicht auch angenommen wurde, nicht angezgeben. Aus den gleichzeitigen Briefen an den Attikus geht herz vor 1, daß diese Bestimmung (correctio) erst einige Tage später, ungewiß auf welche Beranlassung, hinzugesügt wurde. Auch wird diese Entfernung von Cicero nur auf 400000 Schritte (80 beutsche Meilen angegeben, nicht wie von Plutarch 2 auf 500000 Schritte, oder wie von Dio Cassius 3, auf 3750 Stazdien. Indessen, lag darin wenigstens, daß es ihm weder in Italien noch in Sicilien vergönnt sein sollte, sein Eril hinzusbringen. Außerdem enthielt der Worschlag des Clodius noch das Berbot, die Zurückrufung des Cicero kunstig auf irgend eine Weise zu beantragen 4.

## XIX. Abschnitt.

## Schickfale des Cicero während feiner Berbannung und Berfuche ju feiner Zurückrufung.

Die Umstånde, unter benen die Berbannung bes Cicero ersfolgte, entbehren gar sehr ber glaubwurdigeren und zuverlässigeren Rachrichten, welche aus seinen Briefen sonst über seine Eesbensschicksale hervorgehen, und dasjenige, was in spateren Reden barüber mitgetheilt wird, kann, so reichlich auch diese Duelle selbst zu fließen scheint, nicht dafür entschädigen. Dhne die wenn auch selbst wieder oft ungenauen Berichte der Geschichtsschreiber und die gelegentlichen Unführungen der während des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. III, 4 Allata est enim nobis rogatio de pernicie mea; in qua quod correctum esse audieramus, crat ejusmodi, ut mibi ultra quadringenta millia liceret esse. III, 2 Itineris nostri causa fuit, quod non habebam locum etc. — praesertim nondum correcta rogatione. Sigl. Manut. ad III, 1.

<sup>2</sup> Cic. c. 32 und zwar von Italien aus geredynet.

<sup>3</sup> XXXVIII, 17.

ad Att. III, 12, 1. 15, 6 Att. hatte bem Gic. geschrieben, Clodium in curiae poste fixisse, ne reserri neve dici liceret etc. Tunstall. p. 90.

geschriebenen Briefe, welche an mehreren Stellen zur Bestigung wie zur Erganzung bes in den Reden Enthaltenen uncht werden können, wurde es schwer sein, über jene Umste eine befriedigende Uebersicht zu gewinnen. Mit der Entsing des Cicero aus Rom aber beginnt wieder eine Reihe Briefen, welche von Cicero sowohl an den Attikus als an Freunde und zugleich an seine Angehörigen geschrieben, im ungleich deutlichere und ausführlichere Weise von seiner seiner Stimmung, seinen Befürchtungen und hoffnungen eichten, und die gleichzeitigen und mit den Schicksalen des zum Theil eng zusammenhängenden Bewegungen in Rom underücksichtigt lassen.

In der Absicht nach Sicilien ober nach Malta 1 zu gehen, fich Cicero, nachdem er, wie es scheint, in den ersten m bes April Rom verlaffen hatte 2, zuerft nach Bibo ober benium in Lucanien , wo er fich auf einer ohnweit bes Drgelegenen Befitung bes Bibius 3 ober Sica, eines Gafts ndes, eine Zeitlang aufhielt 4. Hier erreichte ihn bie Nach= ther bie Bestimmung seiner Entfernung von Rom, und In biefe Bestimmung einen langeren Aufenthalt beim Sica, m personliche Sicherheit dadurch bedroht wurde, nicht gestat: ber Proprator C. Birgilius in Sicilien aber trot bes blichen Berkehrs, ber sonst zwischen ihm und bem Cicero Geffen Bruder Quintus unterhalten worden war, ihm ben nthalt in feiner Proving nicht zugestehen wollte 5, fo anderte feinen Reifeplan und wandte fich von Bibo nach Brunum fich hier nach Dyrrhachium einzuschiffen. nt er dabei nichts weniger als entschlossen. Er wunscht,

So neunt ihn Plutarch, indem er hinzufügt Σικελός ανής, αλλα

Lita της Κικέρωνος φελίας απολελαυκώς και γεγονώς ύπατεύσιτος αὐτοῦ

ένων Επαίχος.

ad Att. III, 4.

Plutarch Cic. 31 u. Dio Caffius XXXVIII, 17 theilen babei noch in abei noch in a state i

Rach Bibo felbst wagte er nicht zu kommen. Tunstall. p. 69 u. 90.

bag Attitus, ber bamale in Rom ober in ber Rabe ber fich aufgehalten zu haben scheint, ihm nachreifen moge, m mit Rath zu unterftugen 1; er beforgt ber Drohungen bes bius balber nicht immer biefelbe gaftliche Aufnahme zu find und ift in Gorgen wegen bes in ber Gegend feines Begel meilenben Autronius und anberer Gegner 3. Sind bie i Briefen an ben Attitus enthaltenen Beitangaben richtig, fo Cicero ben 8. April Bibo verlaffen, und war auf bem von ba nach Brundufium ben 10. ju Thurii 4 und ben 1 Tarent 5. Den 18. April langte er in Brundufium an. Sicherheit mar auf biefer Reife nirgends gefährdet geme bie Municipien, über welche er tam, waren ihm verpflichtet Sica, ber ihn von Bibo aus begleitet hatte, trennte fich # Brunduffum von ihm 7. Auch Brunduffum hatte ihm Be von Unhanglichkeit gegeben 8; indeffen begab fich Cicen, bie Stadt zu berühren, in den Garten bes DR. ganius welcher ihn ber Gefahren, benen er fich aussette, ohne bereitwillig bei fich aufnahm und sammt feinen Ungehörige fur forgte, bag Cicero ein Sahrzeug erhielt, auf welch nach Dyrrhachium überfeten tonnte.

Begen des Zieles seiner Reise scheint er geschwankt pen. In einem Briefe aus Tarent hatte er Affen, name Cyzikus als solches angegeben 9, der weitere Berlauf seiner aber beweist, daß er diesen Plan nicht aussührte. Dyrrhad welches Italien zu nahe lag, betrat er nur, um seinen von da weiter fortzuschen. In Brundusium, wo er dow bis zum letten April verweilt haben soll 10, waren ihm

ad Att. III, 3 u. 5. Die ersten vier Briefe biefes Buches fin ber v. Manutius angef. Orbnung geschrieben zu fein, nur baffeben so gut ber zweite als ber britte fein tann.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> III, 4. <sup>3</sup> III, 2. pr. Planc. 41, 97.

<sup>4</sup> ad Att. III, 5.

<sup>5</sup> Denn III, 6 extr. ift XVI ft. XIV ju lefen, wenn ep. 7 XIV Maj. richtig ift.

<sup>6</sup> iter mihi tutum, multis minitantibus. pr. Planc. 41, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad fam. XIV, 4, 5. <sup>8</sup> pr. Planc. I. 1.

<sup>9</sup> ad fam. XIV, 4, 3.

<sup>10</sup> Wibersprechenbes freilich in b. Beitangaben ad fam. l. l. §. 3. gegen f. ad Att. III., 7, 1 u. 3. 8, 1.

Briefe bes Attitus jugetommen 1, welcher ihm seine Besiguns gen in Spirus als Aufenthaltsort angeboten hatte. Allein auch hier glaubt er nicht ju lange verweilen zu burfen, fürchtet auch vor seinen Feinden nicht sicher genug zu sein 2, und wird durch ahnliche Grunde abgehalten, sich nach Athen 3 zu begeben, zumal da Attitus baselbst nicht anwesend ist.

Einer seiner angelegentlichsten Bunfche mar anfangs gemes fen, mit feinem bamals aus Afien gurudtehrenden Bruder Quintus jufammengutreffen. Babrent feiner Unwesenheit in Dorrhachium hatte er über bie Reife beffelben zwei Rachrichten erhals ten, bie eine, bag Quintus ju Schiffe von Ephesus nach Athen geben, die andere, bag er feinen Beg burch Macedonien nehmen wurde. Cicero schickte baber nach Athen, um ihm bei feiner Uns tunft bafelbft fagen zu laffen, er moge zu ihm nach Theffalonich tommen, mabrent er fich felbft burch Epirus ober bie macebonifche Landschaft Canbavien babin begab, und ben 23. Dai bafelbft Unterbeffen batte fein Freigelaffener Phaethon ben anlanate. Quintus nirgends getroffen, und, vom Binde nach Macebonien zurudverschlagen, ben Cicero zu Pella erwartet. tus aber mar noch vor bem 1. Mai von Ufien abgesegelt und ben 15. in Athen angefommen, und ba eine rafche Fortfetung feiner Reise ju seiner Sicherheit nothwendig schien, fo troftete fich Cicero theils damit, theils mit bem Gebanten, bag ein Bieberseben unter ben gegenwartigen Umftanden ihren beiberfeis tigen Schmerg nur vermehrt und vergeblichen Aufenthalt verurfacht haben wurde 4.

Unter ben Grunden, welche ihn bestimmten, seinen Beg nach Macedonien zu nehmen, scheint die Freundschaft bes En. Plancius, welcher sich als Quaftor baselbst befand, und auf bie Nachricht von ber Reise bes Cicero nach Dyrrhachium selbst ihm entgegen geeilt war, und ihm seinen Beistand angeboten hatte 5,

<sup>1</sup> ad Att. III, 7, 1.

<sup>2</sup> ein fester Plat meint er, würde sich mehr für ihn eignen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> et veremur, ne interpretentur, illud quoque oppidum ab Italia non satis abesse. ad Att. III, 7, 1.

<sup>4</sup> ad Att. III, 9 u. 10. pr. Planc. 41, 98.

<sup>5</sup> pr. Planc. 41, 98 simulac me Dyrrhachium attigisse audivit, statim ad me, lictoribus dimissis, insignibus abjectis, veste mutata profectus est.

entscheibend gewesen zu sein. Es geschah in ber Begleitung deszselben, daß er den Weg nach Thessalonich zurücklegte, und die Amtswohnung des Plancius war der Ort seines Ausenthalts dazselbst. Während der Statthalter der Provinz durch das Geset des Clodius von einem näheren Umgang mit Cicero abgehalten wurde 1, setze sich Plancius jeder Gesahr für ihn aus, schüste ihn durch alle die Mittel, welche ihm als Quastor zu Gedote standen 2, und hielt ihn in Macedonien zurück, als Cicero, welcher immer noch Willens war, seinen Ausenthalt in Cyzikus zu nehmen 3, und Thessalonich nicht einsam genug sinden mochte 4, durch den aus Asien zurückehrenden E. Tubero, welcher daselbst Legat seines Bruders gewesen war, von den Nachstellungen unzterrichtet worden war, welche ihm dort von den vertriebenen Anhängern des Catilina gelegt würden 5.

Den wichtigsten Theil ber in bieser Zeit an ben Attikus gesschriebenen Briefe machen die Mittheilungen über ben Zustand ber Dinge in Rom aus, so wie über basjenige, was bavon für Cicero zu hoffen oder zu fürchten war. Freilich würden bie Briefe des Attikus selbst hierüber noch deutlicher und belehrens ber sein, die des Cicero aber lassen über den Inhalt berselben nur ein muthmaßliches Urtheil zu oder werden dadurch dunkel, daß dieselben sehlen.

Die Nachrichten, welche bem Cicero nach seiner Entfernung aus Rom über die ferneren Schritte des Clodius gegen ihn zusgingen, verwundeten ihn um so tiefer, je mehr er sich selbst der Berschuldung seines Ungluds anklagen zu mussen glaubte 6. Be größer früher sein Kleinmuth und seine Berzagtheit gewesen war, desto weniger schien er jest zu zweiseln, daß es ihm mogslich gewesen sein wurde, durch mehr Entschlossenheit und Selbstwertrauen seinem Schicksal eine andere Wendung zu geben, und ber Gedanke daran scheint ihn so sehr zu Boden zu brücken, daß er kaum durch die dringenoften Bitten der Seinigen abge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Planc. 41, 99. <sup>2</sup> Ibid. 100.

<sup>3</sup> ad Att. III, 13, 2. Bgl. 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. III, 14, 2. Sed jam extendimur, non a Plancio, — nam is quidem retinet, — verum ab ipso loco minime apposito ad tolerandam in tanto luctu calamitatem.

<sup>5</sup> pr. Planc. 41, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Planc. 35, 86. ad Att. III, 15, 7. ad fam. XIV, 1, 1. 3, 1. pr. domo 22, 57.

ben werben tann, Sand an fich felbft zu legen 1. Auch schien tafig noch teine Menberung zu hoffen. In Ginverftandnif ben Confuln, benen unmittelbar nach ber Bertreibung bes to bie ihnen versprochenen Provinzen Macedonien und Sprien Boltsbeichluffe jugefichert worden maren 2, glaubte fic bius gang feiner Rachfucht bingeben zu burfen. Nicht aus m, ben Cicero feines Saufes und feiner gandguter beraubt ien, ließ er zugleich bie Bemahlin und Rinber beffelben mbeln und bedrohte ben D. Cicero nach beffen Rudtehr Afien mit einer Anklage, wo nicht gar mit bem Tobe 3. .68 war fcmer, ben Cicero unter folchen Umftanden zu tros jumal da ihn fein Unglud jugleich unbillig gegen Anbere t, und die Eifersucht, welche er an einzelnen Sauptern Intimatenparthei wohl fruber bemerkt batte, ihm auch jest Bormand zu geben ichien, fie bes Berraths anzuklagen. war einleuchtend, baß fo lange als Clodius noch Bolts. m war, von einer Herstellung des Cicero noch nicht bie k fein konnte, und daß eher darauf gesehen werden mußte, in Unheil gu verhuten, als das Gefchehene wieder gut ju Ma. Auch Cato namlich war gleichzeitig mit Cicero 4 auf e Beit aus Rom entfernt worden, nachdem Clodius die Gins ing von Copern, von deffen Konig er beleidigt worden mar, Borichlag gebracht, und ben Cato bamit gegen feinen Billen uftragt hatte.

Bas, wie die Dinge jest ftanden, vor Allen berucksichtigt ben mußte, war die Stimmung der Triumvirn, und die Hoffnung, welche Cicero auf eine Aenderung seines Schicks seste, schien sich ihm durch die Zwistigkeiten darzubieten, ihe nicht lange nach seiner Entfernung aus Rom zwischen Pompejus und Clodius entstanden waren.

ad Att. III, 7, 2. 19, 1 u. 2. ad Q. fr. 1, 3. Tunstall. p. 76.

pr. Sext. 24, 53. Rach pr. domo 9, 23 mar bem Gabinius ans Silicien bestimmt, aber bahin schiedte man ebenfalls auf außerorsliche Beise einen Prator, und Gab. erhielt prelio amplisicato Sprien.
pr. domo 23, 59. ad Att. III, 8, 2.

Plutarch. Cat. 34. Cato foll übrigens bem Cicero zuvor noch gezim haben μη στασιάσαι μηθ' εἰς ὅπλα καὶ φύνους την πόλω ἐμβαλεῖν c. 35. Χυβετ ber Ginzichung v. Cypern follte Cato noch Berbannte Byjanz zurüdführen. c. 34. Bgl. übrigens pr. domo 25, 65. 66.

Unzufrieden mit ber Schonung, welche Pompejus bem Dis granes von Armenien widerfahren ließ, hatte ber Sohn beffel ben, welcher von feinem Bater abgefallen fich zuerft ben Romern unterworfen batte, fich fo tropig und halbftarrig gezeigt, baß Pompejus, um bie Rube in Afien zu erhalten, ihn als Gefangenen mit nach Rom genommen batte 1. Sier war er einem Senator &. Flavius übergeben worben, ber im Jahre ber Ber: bannung des Cicero Prator mar. Bei einem Gaftmahl verlangte nun Clodius vom Flavius, ben Tigranes herbeitommen ju laffen, und benutte die Gelegenheit, ibn in Freiheit ju feten, indem er ibn bei fich behielt und bem Pompejus feine Auslieferung verweigerte, ja ibn fpater auf ein Schiff brachte und ibm gur Rlucht behülflich mar. Tigranes murbe jeboch burch einen Sturm genothigt, bei Antium ju landen, und Clobius fcidte ben Ser. Clodius, feinen Freigelassenen, babin, um ihn ficher nach Rom gurudzubringen. Auch Rlavius jedoch machte fich auf, ben Tigranes auf bem Bege aufzufangen. Go tam es zwischen ben Begleitern beiber in einiger Entfernung von ber Stadt auf ber appischen Strafe zu einem Gefecht, in welchem Biele auf beiben Seiten, unter ihnen ein bem Pompejus befreundeter Ritter M. Papirius, getobtet murben, und Rlavius, verlaffen von feinem Gefolge, fich taum nach Rom retten tonnte 2.

Diese Umstande scheinen schon im April des 3. 58 eingetreten zu sein 3, und Attikus unterließ nicht, dem Cicero davon zu berichten. Indessen zweifelt dieser, ob Pompejus die Ansmaßung des Clodius ernstlich ahnden werde, und meint nicht viel davon hoffen zu können 4. Pompejus nämlich widersetzte sich zwar dem Clodius dffentlich, und hatte dabei den Gabinius auf seiner Seite 5, die Begleiter aber, mit denen sie vor dem Bolke erschienen, wurden von den Anhängern des Clodius misshandelt, den Lictoren des Consuls die Kasces zerbrochen, und

Dio Cass. XXXVI, 36.

Dio Cass. XXXVIII, 30. pr. domo 25, 66. pr. Mil. 14, 37. Ascon. p. 48. Schol. Bob. p. 284. Plut. Pomp. 48.

<sup>3</sup> Bumal wenn ad Att. III, 7, 3 hieher gehort.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. III, 8, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Daher heißt es pr. domo 25, 66 postes fregit foedus Gabinius bas burch nämlich baß er sich bem Pompejus gegen ben Clodius anschloß.

fein Saus vom Clodius ben Gottern geweiht 1. Beitere Schritte ber Art zu thun, fand Pompejus nicht für gut, und Cicero außerte beshalb, wenn Tigranes überfehen werbe, so werbe Alles beseitigt fein 2.

Inbeffen icheint Pompejus fich wieder bem Cicero geneigter gezeigt ju haben, obichon er fich hutete, bem Attifus, ber ibn beshalb angesprochen hatte, Buficherungen ju geben, und Cicero felbft febr baran zweifelt, bag Dompejus es über fich vermogen werbe, aus blogem Mitgefühl etwas fur ihn zu thun. hatten Barro und Sopfaus burch ihren Ginfluß auf Pompejus bie Absichten bes Attifus zu unterftuben gesucht und Cicero ants wortet beifallig auf die Aufforderung bes Attitus, ihnen bafur ju banten. Gben fo lag barin ein Troft fur ibn, bag ibm Attitus gerathen hatte, fich nicht weiter ju entfernen, bevor er von ben Berhandlungen bes Monats Mai unterrichtet fein murbe. Uebrigens hat er trop bes fcmerglichen Ginbrude, welchen bas wortbruchige und verratherische Benehmen bes Dompejus auf ihn gemacht hat, zugleich an biefen geschrieben und legt feinem Briefe an ben Attifus vom 29. Mai eine Abschrift biefes Schreibens 3 bei.

Busicherungen von Seiten bes Pompejus erfolgen jedoch auch jett nicht, vielmehr weist berselbe ben Attikus an die Opstimaten 4. Diese aber hatten ja den Cicero nach seiner Meinung vor seinem Eril verlassen und verrathen, und es versetzt ihn in die größte Niedergeschlagenheit, als er sich an den Beistand ders jenigen gewiesen sieht, welche zu einer Beit, als noch Rettung möglich schien, weder die Macht noch den Willen gehabt hatten, sich seiner anzunehmen 5. Attikus sucht die Beschuldigten, nas mentlich den Cato 6, zu rechtsertigen, Cicero aber scheint uns mittelbar nachher einen neuen Brief an den Pompejus geschriez ben zu haben, ohne jedoch dadurch mehr Trost zu gewinnen.

Dio Cass. XXXVIII, 50. την οἰκίαν καθείρωσεν. pr. domo 47, 124.
 Tu — capite velato, concione advocata, foculo posito, bona tui Gabinii — consecrasti. Daffetbe foll bann Rinnius an bem Clobius gethan haben.
 48, 125.
 2 ad Att. III, 8, 3.
 3 Ibid. u. §. 4.

<sup>4</sup> ad Att. III, 9, 2 Nunc Hortensium allice et ejusmodi viros.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. Obsecro, mi Pomponi, nondum perspicis, quorum opera, quorum insidiis, quorum scelere perierimus? — nos non inimici sed invidi perdiderunt.

<sup>6</sup> Boranf Cic. III, 15, 2 antwortet.

Denn bis jett, schreibt er ben 18. Jun., — Nachrichten aus Rom aber hatte er bis zum 24. Mai, — berichte man ihm nur von ber Zwietracht seiner Gegner, und da diese ganz andere Dinge als ihn betreffe, so sehe er nicht, was ihm badurch genütt werden solle 1. Den 1. Jun. aber brachte Ninnius, wie Dio Cassius (38, 30) angiebt, auf bes Pompejus Veranlassung, die Herstellung des Cicero im Senat in Vorschlag 2. Clodius war adwesend, und seine Amtsgenossen waren durch sein Verzbot, diese Angelegenheit zu beantragen, nicht gebunden 3; ein anderer Volkstribun aber intercedirte 4, und neue Gewaltthätigz keiten solgten, als Ninnius sich mit seinem Vorschlag an das Volk wandte.

In ben Briefen an ben Attifus gebenft Cicero biefes Borfclags an teiner Stelle. Freilich ließen fich, ba berfelbe vereitelt wurde, auch feine Soffnungen barauf grunden. Indeffen fcheint Attifus gerade über basjenige, mas mit Bewilligung bes Dom: pejus ju feinen Bunften gefchehen mochte, gerade am ausfuhr= lichften gewesen zu fein 5, und kann baber eine Sache nicht verschwiegen haben, auf welche Cicero felbft in der Rede fur ben Sertius einen fo boben Berth legt. Uebrigens mar es, als ob burch bie Burudweisung bes von bem Minnius gemachten Borfchlags bie Ungelegenheit bes Cicero auf langere Beit ins Stoden gerathen mare, und es bauerte mehrere Monate, ebe von Neuem etwas bafur gefchah. 3mar beschloß unterbeffen ber Senat, nicht eber über andere Dinge entscheiben zu wollen, als bis die Sache bes Cicero aufe Neue jum Bortrag getoms men fei 6, bie Confuln aber ichutten bas Befet bes Clobius vor 7, ber baju fonft febr geneigte Prator &. Domitius icheint nicht weniger burch die Umftande abgehalten worden zu fein, fur ben Cicero etwas zu unternehmen, und Pompejus fah ent: weber bie Unmöglichkeit ein, ben Wiberstand bes Clobius fcon

<sup>1</sup> ad Att. III, 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in sen. post red. 2, 3. pr. Sext. 31, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. III, 23, 3.

<sup>4</sup> pr. Sext. l. l. u. 32, 69. de har. resp. 3, 5. Cicero Magt babei über ben Abfall eines ber ihm früher ergebenen Bolfstribunen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. III, 11, 1. 12, 1. 13, 1. 14, 1. 15, 1.

ad Att. III, 21, 2. pr. Sext. c. 31 extr. 28gl. post red. ad Quir.
 11. in sen. 2, 4.
 ad Att. III, 15, 6.

mit Erfolg zu bekampfen, ober er war durch ben Billen Gafar und bes Crassus gebunden. Ja die Entbedung, daß bins ihm nach dem Leben trachte, — ein dazu von ihm gesener Sclave sollte in dem Tempel des Castor mit einem iche ergriffen worden sein 1, — gab dem Pompejus einen icht erwunschten Borwand, sich von der Theilnahme an die ichen Angelegenheiten eine Beitlang zuruchzuziehen und sich ihrer Bohnung eingeschlossen zu halten.

Eobald als die Comitien zur Wahl ber neuen Confuln gefein wurden, batte Dompeius den Attikus weiter vertro: werbe im Senat etwas ju Gunften bes Cicero geschehen 2. in die Comitien gingen vorüber und es war von keinen Ber= ungen barüber die Rede; und doch waren die Wahlen nicht ben Bortheil bes Cicero ausgefallen; benn ber eine ber bilten &. Cornelius Lentulus Spinther war fein Freund 3, indere Q. Metellus Nepos war fruher ein Feind gewefen, ber vielleicht als Unhänger des Pompejus weniger zu fürch= Indessen hoffte Cicero auch unter ben neugewählten Bolts= mm Freunde zu finden. Dazu kam, daß er durch Briefe Attitus 4, die er den 13. August erhielt, benachrichtigt the, es habe fich erstens Curio, obgleich ihn Cicero burch eine n seinen Willen berausgegebene Rede beleidigt zu haben Mete 5, im Senat gunftig uber ihn ausgesprochen, und zwei-Barro nicht nur über bes Pompejus fondern auch über art Befinnung bie beste Hoffnung gegeben 6.

Gleichwohl scheint es noch nicht die Absicht ber Triumvirn tefen zu fein, eine vollständige Wiederherstellung des Cicero beben zu lassen. Zwar scheint von einem Borschlag an das toie Rede gewesen zu sein, allein es sollte ihm dadurch nur ubt werden, wieder nach Rom zuruckzukehren ?. Auch ift pro, obschon er die Sache für einen Fortschritt halt, damit beswegs zufrieden und halt es für besser, das letzte gegen ihn

pr. Sext. 32, 69. pr. Mil. 14, 37 u. bas. Asconius. do harusp. 27, 58. 23, 49. pr. domo 50, 129. Uebrigens freute sich ber Senat Kräntungen, bie ihm vom Clobius zugefügt wurben. Plut. Pomp. 49. 24, 52. 2 ad Att. III, 13, 1. 14, 1.

post red. in sen. 4, 8. 4 ad Att. III, 15, 1.

<sup>•</sup> III, 12, 2. 6 III, 15, 3. 7 III, 15, 5.

perfonlich gerichtete Befet bes Clobius vielmehr aufzubes Das erfte namlich, meint er, verlette ibn nicht, und wurbe nie geschabet haben, wenn er es entweder unbeachtet gele ober gelobt hatte, burfe auch, ba es fo popular fei, überbe nicht angegriffen werben. Bon gang anberer Bebeutung fur Schidfal fei bie Aufhebung bes zweiten. Inbeffen begreit bie Möglichfeit folder Berhandlungen nicht recht. namlich Clobius bagu fcweigen, wenn im Genat bavon Rebe fei 1? Durch bas Bolf aber werbe auch nur mit Buff mung ber fammtlichen Tribunen etwas geschehen tonnen, bie Schwierigfeiten vergrößerten fich, wenn baran gebacht me baß feine Berftellung nicht erfolgen tonne, ohne bag ibm & und gandguter, mas jest in Unberer Banben mar, jurudgegi murben. Ucbrigens will es Cicero von ben Berhandlungen Monats August abhangen laffen, ob er fich von Theffeln nach Epirus jurud begeben foll, um bafelbft auf ben S bes Attifus ben Ausgang ju erwarten, ober, falls feine \$ nungen abermals getäufcht werden follten, weiter nach Cui fich gurudgieben foll 2.

Bu besonderem Troste gereichte es ihm, daß endlich a großen Sorgen befriedigende Nachrichten über das Schickal nes Bruders Quintus einliefen. Wie aus dem Briefe hen geht, den Cicero selbst während der dreijährigen Statthal schaft desselben an ihn geschrieben hatte, war die Berwalt seiner Provinz nicht immer mild und schonend genug gewest Wurde aber Quintus jest nach seiner Rückehr angeklagt, wurde das Unglück des Cicero dadurch nicht wenig vergröße Cicero hing großentheils von der Unterstützung seines Brud ab 4, ja er hatte einen Theil des Geldes, welches dem Quin aus der Staatscasse ausgezahlt werden mußte, auf den Raudelselben aufgenommen und zu seinem Nugen verwendet 5, thuchtet gegenwärtig einen um so heftigeren Angriff auf der ben, je mehr er seinen Feinden bei der Theilnahme, die er

ad Att. III, 15, 6 Quomodo autem, iis, quos tu scribis, et de 1 dicentibus, et, ut referretur, postulantibus, Clodius tacuit?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. u. ep. 16. <sup>3</sup> ad Q. fr. I, I, c. 13. Sgl. c.7, <sup>3</sup>

<sup>4</sup> Biewohl auch biefer bes Attitus beburfte. ad Att. III, 17. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Q. fr. I, 3, 7.

veie, im Wege war 1. Allerbings war ber Empfang, welstem aus ber Provinz Zuruckkehrenden zu Theil geworden war, iein Aroft als eine Entmuthigung. Eine große Menge von iem war ihm mit Aeußerungen des Schmerzes entgegenges a. So sehr jedoch Cicero auch später das Mitgefühlt, welches ihm Senat, Ritter und Volk zu erkennen geges so wenig glaubt er in dem Briefe, welchen er den 13. des I. 58 von Thessalonich aus an seinen Bruder schreibt, die Zuverlässigkeit Anderer rechnen zu können. Er glaubt, Ressala dem Quintus ergeben, weiß aber nicht, wie weit hortensius zu trauen sei, und warnt ihn vor der heuchelei dempejus 3. Auch als mit dem ersten September günstigere sichten eingingen 4, meint Cicero, es sei noch nicht alle krorüber, zumal da Appius Claudius, der Bruder des sie, die Untersuchung der Erpressungssachen hatte 5.

Unter den Berichten, welche er über die Angelegenheiten in erhalt, scheinen ihm immer die des Attikus die glaubwurs mund aufrichtigsten 6, und die aussührlichsten Mittheiluns sogar seines Bruders und Schwiegersohnes entschädigen ihn tier dasjenige, was er in jenen zu vermissen glaubt 7. dift es nicht blos Verzagtheit, was ihn bei den hoffnuns mit denen ihn seine Freunde von Zeit zu Zeit zu ermuthissuchten, zweiselhaft macht. Vielmehr sieht er ein, daß dem die Bersprechungen einer Aenderung seines Schickslaß Berlauf der Comitien unerfüllt geblieben waren 8, erst von

post red. ad Quir. 3, 8. ad Q. fr. 1, 3, 8.

pr. Sext. 31, 68. pr. domo 23, 59.

Pompejum etiam simulatorem puto. Sed haec utinam ne expeed Q. fr. 1, 3, 9.

ad Q. fr. I, 1, 5 sin te quoque inimici vexare coeperint, ne cesnon enim gladiis tecum, sed litibus agetur. Eben fo turz zuvor: bus amicissimum Sestium cognosces: credo tua causa velle Lentuqui erit consul.

5 ad Att. III, 17, 1.

ad Att. III, 19, 2 Me tuae literae nunquam in tantam spem adrunt, in quantam reliquorum.

<sup>2</sup> ad Att. III, 22, 1.

ad Att. III, 18, 1 u. 19, 1 u. 2. ad Q. fr. I, 4, 2 Nam me Pomlius et Sestius et Piso noster adhuc Thessalonicae retinuerunt, quum discedere propter nescio quos motus vetarent. Verum ego magis lum illorum literis quam spe certa exspectabam. Nam quid sperem,

ben neugewählten obrigkeitlichen Beamten bes folgenden Ihulfe zu erwarten fei, und seine hoffnungen grunden fich zuglich auf die Bolkstribunen, insbesondere den P. So auf bessen Anhanglichkeit er am meisten vertraut, so wie den Curius, Milo, Fadius und Fabricius 1. Freilich, mei komme auch viel auf den Billen des Pompejus an, und bes Crassus sei er nicht ohne Furcht; auch musse berften Tagen ihrer Amtsführung etwas erfolgen, da Alles vern sei, wenn die Sache zu sehr verzögert werden sollte 2. dius aber werde auch als Privatmann zu fürchten seints benselben Anhängern, deren er sich dis jest bedient habe, ver auch künftig die Bolksversammlungen in Aufruhr sehen Intercessoren anstisten können.

Auf die Bemertung bes Cicero, bag ibm fur ben Re ner Burudrufung vor Allem an feinem Baufe gelegen fei. Attitus 3 mit bem Pontifer Curio gesprochen, babei abet Cicero gerathen zu haben, fich vorläufig mit feiner eignen ftellung zu begnügen. Gicero fügt fic darein, in ber hoffi bas Uebrige werbe fich bann von felbft finden, tabelt aber mabrent alle halben Magregeln, und ift weber mit bem Gu eines Borfchlage bee Geftius, welcher ihm gur Begutad vorgelegt worden ift, einverstanden, weil barin weber auf Burbe noch auf feine Sicherheit gehorige Rudficht geno und die namentliche Unfuhrung feiner Derfon und bie gen Bezeichnung feiner Guter übergangen worben fei 4, noch einem Untrag, melden, unterftut von bem ermablten S Lentulus, acht Bolfstribunen im Genat gemacht batten 5. fer namlich, in brei Abschnitte zerfallend, gebe ihm nur gerrecht und Stand wieder, und laffe in feinen beiben ! Abtheilungen bas Befet bes Clobius ausbrucklich fortbett wie wenigstens aus bem Inhalt, obichon baffelbe nicht nan Ich angeführt fei, geschloffen werben muffe. Denn Beftim

polentissimo inimico, dominatione obtrectatorum, infidelibus amicis, irimis invidis?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr I, 4, 3. <sup>2</sup> ad fam. XIV, 2, 2. 3, 3.

<sup>3</sup> wie Manutius ad Att. III, 20, 2 erffart. ad fam. XIV, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. iΠ, 20, 3. 23, 4.

<sup>5</sup> ad Att. III. 22, 1 baber die Ermahnung des operam, ut middligentie posthac a novis megistratibus desendamur. — pr. Sext. 33, 1

pegen Straflofigfeit der Urheber, falls ein bestehenbes Beburd verlest werbe, und daß folden Gefeben überhaupt bon ihrer Gultigfeit entzogen werben folle, fanben fic 1. mm Sefete, wodurch ein anderes aufgehoben werben folle Blaufeln tonnten vielmehr nur bazu bienen, bie neuen kribunen angklich ju machen, und ju abnlichen Rucfichten mlaffen. Auch babe ja Clodius in einer Bolksversamms den 3. November, — ber Antrag im Senat war aber ben bitober gemacht worben, - bffentlich gefagt, es fei baburch ruen Bolkstribunen vorgezeichnet worden, mas ihnen verfei. Cicero wunscht daber zu wissen, warum ber ihm lannte Urheber bes Antrags, ber übrigens ohne Erfolg ges n ju fein scheint, und feine Genoffen in Beziehung auf midnahme bes clobischen Gefetes fo bebenklich gemefen wahrend fie boch feinen Unftand genommen hatten, fich bas Berbot des Clodius, die Sache überhaupt zur Sprache pingen, hinwegzuseten. Weit mehr als ber Entwurf bes as gefalle ihm auch ber , welchen Bifellius bem I. Fabius fest babe 2.

Jennruhigt wird. Der Senat, wahrscheinlich um sein als techt nicht ganz abkommen zu lassen, hatte bereits im Roser bes I. 58 ben besignirten Consuln ihre Provinzen anges, und die Freunde bes Cicero hatten bazu ihre Bustimmung en. Indessen war die Eile, womit es geschah, auffallend 3, verrieth beutlich, daß man die Entscheidung nicht auch dies in die Hände der Volkstribunen kommen lassen wollte. In aber besorgt Cicero den übelsten Eindruck. Die Volkstwen hatten versprochen, der Sache des Cicero und damit des Senats sich annehmen zu wollen, und schienen eben wo man dies von ihnen erwartete, beleidigt zu werden. um des Cicero willen, würden sie nun sagen, hätten sie Bergabung der Provinzen sich vorbehalten gewünscht, und Konsuln hätten badurch nur an die Sache desselben gesessletz

ad Att. III, 23, 2 u. 3. Tunstall. p. 90. post red. in sen. 2, 4.
ad Att. III, 23, 4. post red. in sen. 8, 21 C. Messius — legementim initio de salute mea promulgavit (?).

ad Att. IH, 24, 1. 2.

werben follen. Dazu tomme aber noch, daß ber Befchluß bes Senats, vor ber Burudrufung bes Cicero nichts entscheiben zu wollen, baburch nichtig geworben sei und alles Mögliche nun: mehr beschlossen werben tonne.

Inbeffen batten die Umftande bei bem Allen gegen bas Enbe bes 3. 58 eine fur ben Cicero weit gunftigere Geftalt angenom= Bei bem Untrag ber Bolfstribunen am 29. October hatte Bentulus Spinther Die Belegenheit nicht unbenutt gelaffen, aufs Rachbrudlichfte fich fur Cicero ju ertlaren 1, und Dompejus ichien ihn babei ju begunftigen 2, Detellus Repos aber, ber andere ber befignirten Confuln, mar burch Attitus befanftigt und von feindseligen Meußerungen abgehalten worben 3. nun Plancius, welcher fich bis jest bes Cicero in Dacebonien 4 am thatigften angenommen batte, mit bem nachften Beamtenwechsel nach Rom gurudtebren mußte, ber Conful Difo aber, beffen Solbaten bereits im Anzuge fein follten, bie Bermaltung von Macedonien für bas nachfte Sabr erhalten batte, fo murbe Cicero in jedem Salle genothigt gemefen fein, feinen bisherigen Aufenthaltsort zu verlaffen. Mehrmals ichon im Begriff, ben Einladungen bes Attitus nach Epirus auf beffen Guter ju folgen, mar er immer burch bie Borftellungen bes Plancius, welder ihn auf feiner Rudreife zu begleiten hoffte, bavon abgebalten worben 5. Indeffen hat er, als er Theffalonich wirklich verlaft, ben Plan nach Epirus ju geben, aufgegeben, und es vorgezogen, nach Dyrrhachium gurudgutehren, beffen Einwohner fich ihm burchaus ergeben gezeigt hatten, und wo er aber bie Angelegenheiten 6 in Rom am fchnellften unterrichtet werben tonnte. Erft wenn feine Feinde berannaben follten, will er ibnen burch eine Reife nach Epirus aus bem Bege geben.

pr Sext. 32, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. III, 22, 2. ad fam. XIV, 1, 2. 25gl. 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Daher schreibt Cicero bem Metellus (ad sam. V, 4, 1): Literae Quinti fr. et T. Pomponti, necessarii mei, tantum spei dederunt, ut in te non minus auxilii, quam in tuo collega constitutum suerit.

<sup>4</sup> Uebrigens war auch die Pest in Thessalonich gewesen; sed quamdiu suit, me non attigit. ad sam. XIV, 1, 3.

<sup>5</sup> ad Att. III, 22, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad fam. XIV, 1, 7. 3, 4 Nam ego hoc nomine sum Dyrrhachii hoc tempore, ut quam celerrime, quid agatur, audiam; et sum tuto etc.

Das Schidfal ber Angehörigen bes Cicero icheint unterbeffen taum weniger beklagenswerth als fein eignes gemefen au fein. 3war mangelte es ibnen nicht gang an Freunden, und ber Rame bes Cicero felbft tonnte nicht aufboren, etwas zu gels ten, fo lange noch einige Aussicht auf feine Bieberberftellung vorhanden war; auch feinem Bruber Quintus aber fcbien ans fangs ein ahnliches Schidfal wie ihm felbft bereitet ju werben, und obgleich er bemfelben entging, fo blieb boch bas Eril bes DR. Zullius nicht ohne Berlufte und Rachtheile fur ibn 1. Bon bem Bermogen bes Cicero, welches nach bem Gefet bes Clobius bem Staate verfallen mar, fcheint gwar bas von feiner Gemabs lin Zerentia ibm jugebrachte, ausgenommen gewesen, und biefe baburch bem Buftand einer ganglichen Durftigfeit entgangen ju fein, inbeffen glaubte fie jur Unterftutung ihres Gemahls Dans ches aufopfern zu muffen, und biefe Opfer murben noch betrachts licher gewesen sein, wenn Cicero nicht felbft bagegen gewesen mare und fie ermahnt batte, bas Ihrige gufammenguhalten, und es zu ihrem und ihrer Rinder Unterhalt aufzusparen 2. Denn auch Tullia, obwohl bem Difo langft verlobt, ift eben fo wie fein Cohn immer noch ein Gegenstand ber eifrigsten Gorge bes Cicero, und es ift eine feiner angelegentlichften Bitten, Terentia moge fowohl auf ben Ruf als auf bie Che ihrer Tochter Rud: ficht nehmen 3. Seine Freunde, fügt er bingu, murben ihn vorläufig icon unterftugen, und follten ibm biefe ibren Beiftanb entziehen, fo murbe auch bas Bermogen ber Terentia bagu nicht anbreichen 4. Daburch bag er feine Sclaven fur frei erflat babe, fur ben Rall daß biefelben ihm ebenfalls entzogen werben follten, bag fie aber gehalten fein follten, nach feiner Burudben rufung wieder in ihr fruberes Berhaltniß ju ihm jurudjutebren, boffe er fich ben Befit berfelben ju retten, und Terentia habe teinen Grund, fich beshalb zu beunruhigen 5. Inbeffen mar wohl bei der Auseinandersetzung der gegenfeitigen Berhaltniff. Streit taum zu vermeiben, und wer mochte ber Gattin eines Bertriebenen und Unterdruckten gegen bie Uebermacht bes Unter:

<sup>1</sup> ad Q. fr. 1, 3, 2. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. XIV, 1, 5.

<sup>3</sup> ad fam. XIV, 4, 3. Sed certe, quoquo modo se res habebit, il lius misellae et matrimonio et famae serviendum est.

<sup>4</sup> ad fam. XIV, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XIV, 4, 4.

bruders leicht Recht verschaffen 1? Was beswegen hier an von Mishandlungen erwähnt wird, benen Terentia von Gbes Clobius ausgeseht gewesen 2, scheint nicht ungegrit Bei ber Festigkeit und Entschlossenheit, die ihr Gemahl; ber ihr Schicksal bejammert und sich selbst als Urheber ihre gluds anklagt, bewundert 3, und die sie trot eines krant Körpers 4 bewährt, mochte sie nicht immer geneigt seins den Forderungen des Clodius zu unterwerfen, und so zuweine rücksichtslose Behandlung zu erfahren haben. Mit best rer Treue blieb auch Viso, der Verlobte der Tullia, der Geschaft auch um sich eines solchen Schwiegersohns ert zu können.

### XX. Abschnitt.

#### Die Verhandlungen wegen der Zuruckrufung des Sicero.

Das Jahr ber Berbannung bes Cicero endigte zwar is gunftigeren Borbebeutungen für ihn als es begonnen bet die Begebenheiten bes folgenden aber zeigten, daß mit berreitwilligkeit bes Senats und der meisten und bedeuten obrigkeitlichen Beamten, seine Herstellung zu befördern oder nigftens geschehen zu lassen, noch nicht alle Schwierigk überwunden waren. Die Macht der Triumvirn war form rend so groß, daß ohne ihre Zustimmung nichts geschehen kon Casar aber schien von der Entsernung bes Cicero nicht and zu benken als von der bes Cato, zu welcher er dem Clobin

<sup>1</sup> Sicero weiß baber nicht, ob Terentia aliquid teneat ober pland spoliata. XIV, 4, 3. 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XIV, 2, 2. pr. domo 23, 59. pr. Mil. 32, 87.

<sup>3</sup> XIV, 1, 1. 2, 2. 4 XIV, 3, 2. 4, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XIV, 1, 4. 2, 1. 3, 3.

<sup>&</sup>quot; Bgl. über ben veränderten Zustand der Dinge: post red. in sen. &

einem von biefem bierauf offentlich vorgelefenen Briefe Glad gewünscht hatte 1, und D. Gertius, welcher fich nach feiner Ernennung jum Bolfstribun felbft jum Cafar begeben batte, um biefen fur bie Berftellung bes Gicero ju gewinnen, icheint feine burchaus gunftige Untwort erhalten ju haben 2. Auch bas tros aller Gereigtheit gegen ben Clodius geraume Beit bindurch zweibeutige und unentschiebene Benehmen bes Pompejus, fo wie bie gelegentlich geaußerten Beforgniffe bes Cicero megen ber Sefinnung bes Cafar und Craffus beweisen, bag es lange bauerte, ebe bie Triumvirn fich über bie Sache verftanbigten und Dompejus baburch freie Sand erhielt, um die Rreunde bes Cicero fraftiger ale bisher ju unterftugen. Buficherungen von Seiten bes Cicero uber fein funftiges Berhalten icheinen unter biefen Umftanben basjenige gemefen ju fein, mas Cafar vor ale lem Anberen verlangte. Denn auch Catos Rudfehr fanb bevor, und die Angriffe auf bie von einer Parthei des Genats forts mabrend fur unrechtmäßig erklarten consularischen Berhandlungen bes Cafar tonnten fich wiederholen, wenn biefe Parthei fich wiederum verftartt und neue Rraft und Reftigfeit gewonnen batte. Golche Buficherungen nun foll Pompejus in ber That verlangt und vom Q. Cicero im Namen feines Bruders erhals ten, bamit aber felbft bierauf auch ben Cafar gufrieben geftellt baben 3. Uebrigens blieb bie Babl ber ferneren Mittel, um ju ihrem 3mede ju gelangen, ben Freunden bes Cicero überlaffen, bie Triumbirn icheinen eben nur versprochen zu haben, sich ber Sache nicht langer ju miberfeten, und blos Dompejus mochte entschlossen fein, jugleich thatig baju mitjuwirken 4. Der nachfte Schritt bazu follte vom Senat geschen, und ce mochte bie

<sup>1</sup> pr. domo 9, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Sext. 33, 71.

<sup>3</sup> Als Cicero späterhin gleichwohl gegen bie acta Caesaris gesprochen hatte, erinnerte Pompejus ben Q. Cicero, quid egisset saepissime de actis Caesaris cum ipso, quidque sibi is de M. Tullio recepisset, und bestief sid auf das eigne Zeugnis desset, so, quae de mea salute egisset, voluntate Caesaris egisse. ad sam. 1, 9, 9 und daser sagt Cic. §. 12: Gravissime autem me in hanc mentem impulit et Pompeji sides, quam de me Caesari dederat, et sratris mei, quam Pompejo.

<sup>90</sup>mpejus παντοίος έγένετο πράττων κάθοδον αὐτῷ μετὰ τῶν φίλων. Plut. Cig. 33.

Absicht Mehrerer fein, die herstellung bes Cicero, wo moglich, burch biefen allein zu bewirken.

Richt gering war baber bie Erwartung, mit welcher man ber Senatsversammlung am 1. Januar bes 3. 57 v. Chr. ents gegenfab. Babrent ber Conful D. Cornelius Bentulus Spinther mit fichtbarem Gifer Die Sache bes Cicero unterftutte 1, erklarte Q. Detellus Repos, bag er bie Reinbschaft, bie er um bes Staates willen gegen ben Cicero bisber gebegt babe, bes Senats und ber Beitumftanbe halber aufgeben werbe 2, und als es jur Abstimmung tam, murbe nicht Pompejus, fonbern &. Cotta querft um feine Deinung befragt. Diefer erflarte bierauf, baß bas Berfahren gegen ben Cicero vollig unrechtmaßig gemes fen, bag ohne gerichtliches Urtheil Riemand aus bem Staate vertrieben werden tonne, bag es ferner nur bie Comitien ber Centurien feien, in benen über bas Leben eines Burgers ents ichieben werben burfe, und bag nur Gewalt feine Entfernung bewirft und ihn genothigt habe, ben ihm brobenben Sturmen auszuweichen. Er habe aber hierburch jugleich ben Staat vor großen Befahren gefchutt, und verdiene baber vom Senat nicht nur hergestellt, fondern noch befondere beswegen ausgezeichnet Außerbem habe ber Gegner bes Cicero in feinen au werben. Befegen Behauptungen angeführt, welche biefelben ungultig machen murben, follten jene auch auf rechtliche Beife beantragt worben fein. Da folglich Cicero nicht burch ein Gefet verbannt worben fei, fo burfe er auch burch tein Befet, fonbern nur burch ben Willen bes Senats gurudgerufen merben 3.

Die Befugniß bes Senats, über bie Berftellung bes Cicero ohne Befragung bes Bolts zu entscheiden, war hiermit beutlich genug ausgesprochen, Pompejus aber, ber hiernachst befragt wurde, bemerkte, obschon er bie Meinung bes Cotta im Allgemeinen billigte, baß es zur Erhaltung ber Ruhe bes Cicero nothwendig scheine, die Sache zugleich an bas Bolt zu brin-

Die Berbienste bes Lentulus um ben Gicero geschilbert: post red. in sen. 4, 8. 9. ad Quir. 6, 15. und 5, 11 Kal. Jan. — Lentulus consul — simulac de solemni religione retulit, nibil humanarum rerum sibi prius, quam de me agendum judicavit. csc. post red. in sen. 10, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pro Sext. 33, 72. Dio Cass. XXXIX, 9. Daher post red. in sen. 1, 9 Metellus in restituendo (Cicerone) auctor et adscriptor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 34, 73.

gen 1, und seine Meinung wurde, da sie die allgemeinste Busstimmung fand, sofort zum Beschluß erhoben worden sein, hatte nicht ber von der Gegenparthei gewonnene Bolkstribum Attilius Savianus, welcher nicht formlich zu intercediren wagte, eine Racht Bebentzeit verlangt 2. Bergebens drang man in ihn, seine Forderung zuruckzunehmen. Er versicherte nur, für den solgenden Tag kein hinderniß mehr in den Beg legen zu wollen. Dieser Ausschub jedoch verzögerte die Sache um mehrere Bachen und geschah erst am 25. Januar, daß dieselbe dem Bolke vorzgetragen wurde 3.

Die Freunde bes Cicero tonnten voraussehen, bag bie Gewaltthatigfeiten ihrer Gegner fich in biefer Berfammlung ernenern wurben, und wie unruhig es in ber Bwifchenzeit berging, geht baraus bervor, bag Glabiatoren im Gefolge eines Prators. wahricheinlich bes Appius Glaubius, ergriffen und vor ben Senat gebracht, und nachdem fie bier verbort und jum Geftanbnig gebracht maren, vom Dilo ins Gefangniß geworfen, vom Gerranus aber, bem Umtegenoffen beffelben, wieder befreit murben 4. Der Bolfstribun Q. Fabricius, welchem Cicero in ber Rebe fur ben Sertius 5 eine Sauptrolle in biefer Angelegenheit jugeftebt, befette baber noch vor Tages Anbruch ben Tempel bes Caftor, ber im vorhergehenden Sahre ber Begenparthei jum Sammelplat gebient batte 6. Noch fruber jeboch hatten bie Begner ben Dartt, bas Comitium, bie Curie mit Bewaffneten und Sclaven angefüllt, und unternahmen bierauf einen Angriff auf ben Rabricius, mobei Ginige getobet, Andere vermunbet murben. Auch ber Bolkstribun M. Cispius murbe unter Morben und Blutvergießen 7 vom Forum vertrieben, und Q. Cicero,

<sup>1</sup> Ibid. u. etwas verschieben pr. domo 26, 69. Bgl. in Pis. 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> post red. ad Quir. 5, 12. Attilius Savianus und Serranus berefelbe f. Onom. Tull. s. v. S. Attilius Serranus. — pr. Sext. 34, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 35, 75. ad Quir. post red. 5, 12. Rach ad Att. III, 26 wollte Cic. legum lationem exspectare, after si obtrectabitur, utar auctoritate senatus et polius vita quam patria carebo.

<sup>4</sup> pr. Sext. 39, 85.

<sup>35, 75</sup> princeps rogationis. post red. in sen. 8, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Sext. **35, 75.** Bgl. **39, 85.** 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Quir. post red. 5, 14 flumine senguinis meum reditum inter-

welcher bas Bolf zum Mitleid zu ruhren, etschienen war, von ber Rednerbuhne herabgestoßen und genothigt sich durch die Flucht zu retten, nachdem er den Sanden seiner Feinde sast zur Beute geworden war 1. Die Gegenparthei erreichte auf diese Beise ihre Absicht; ihre Gewaltthätigkeiten trieben Alle auseinsander, welche für die Sache des Cicero etwas hatten thun wollen, und an den zu Gunsten desselben erwarteten Beschluß konnte nicht weiter gedacht werden.

Der Senat feste bem Biberftanb, welchen ber Borfchlag bei bem Bolte ober bei ben Unbangern bes Clobius gefunden batte, die Beigerung entgegen, vor ber Unnahme beffelben über andere Dinge zu entscheiben 2. Clobius aber griff jest burch übermuthige Worte auch ben Cafar an 3, und bie Gewaltthatigfeiten, ju benen er fortmabrend geruftet mar, überzeugten bie Freunde des Cicero, bag es unmöglich fein murbe, ben gemunfch: ten Beichluß zu erwirken, wofern nicht Gewalt mit Gewalt vertrieben murbe. Diejenigen aber, welche bagu entschloffen maren, fanden an bem I. Annius Milo einen Anführer, welcher an Bermegenheit bem Clodius wenig nachzusteben ichien und fich feinen Gegnern balb furchtbar machte 4. Bergebens fuchte ibn Clobius zu fcreden, inbem er mit feinem Unbang bas Saus beffelben angriff und in Brand ju fteden fuchte 5. Dilo ant= wortete mit einer Anklage wegen Gewalt 6, welche ben Clobius in große Berlegenheit ju feten brobte. Clobius bewarb fich gerade um bie Burde eines Aebilis curulis, und es tam baber Alles barauf an, daß die Anklage so lange verzögert wurde, bis

chidendum putaverunt. in sen. 3, 6. 8, 21. 23gl. pr. Sext. 36, 78. Dio Cass. 39, 7.

pr. Sext. 35, 76. Plutarch. Cic. 33. Pomp. 49.

in sen. post red. 3, 6 Itaque postea nihil vos civibus, nihil sociis, nihil regibus respondistis. Bugleich wird 3, 7 bemerkt: nonnulli permoti magistratus — paullum a mea causa recesserunt, beste standhafe ter aber bie übrigen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. domo 15, 40.

<sup>4</sup> pr. Sext. 40, 86. 87. 41, 89. 42, 92. Gic fagt post red. in sen. 8, 19 von ihm: qui primus post meum discessum metum bonis, spern audacibus, timorem huic ordini, servitutem depulit civitati. vgl. 12, 30. de har. resp. 3, 6. 4, 6. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sext. 39, 85. 41, 88. post red. ad Quir. 6, 14.

b post red. in sen. 8, 19. Plut. Cic. c. 33.

seine Bahl erfolgt war. Unter biesen Umständen war es von wesentlichem Rugen für ihn, daß er, wie Cicero 1 sagt, bei eis nem Consul, einem Prator und einem Bolkstribun die gewünschte Hulfe sand. Er solle, bieß es in ihren Edicten, nicht vorgelas den werden, nicht erscheinen, keiner Untersuchung unterworfen, der Richter vor Gerichte keine Erwähnung gethan werden 2, — rednerisch übertreibende Worte freilich, die nur dadurch erklatz dar wurden, daß der Consul Metellus, wie Dio Cassius 2 erzahlt, dem Prator untersagte, die Anklage anzunehmen, devor die Richter ernannt sein würden, diese Ernennung selbst aber verhindert wurde. So erfolgte die Wahl des Clodius zum Aedil, noch ehe der Proces begonnen war, und Clodius konnte jest nicht mehr angeklagt werden.

Die Gewaltthatigfeiten bauerten baber fort, und bie bes Clobius murben mit abnlichen bes Dilo, welcher ebenfalls Glabiatoren in feine Dienfte nahm, erwidert 4. Ran benutte bies fpater ju ber Behauptung, bie Rudtebr bes Cicero fei blos burch Sclaven und Bewaffnete moglich gemacht worben 5; inbeffen gingen bie ferneren Schritte, welche bafur gefchahen, bom Senat aus, und zwar zuerft mehrere die Perfon bes Gicero ben Berbunbeten, ben auswartigen Bolfern und ben Statthaltern, Legaten und Quaftoren ber Provingen empfehlenbe Befchluffe 6. Bie wenig jeboch von einer gewohnlichen Tribusversammlung ein bem Cicero gunftiger Befchluß zu erwarten mar, hatte theils ber uble Erfolg ber Berfammlung vom 25. Januar bewiefen, theils zeigten es bie fortmabrend verneinenden Untworten, welche fich ein bem Cicero feindlich gefinnter Bolfetribun auf die Frage, ob man bie Rudtehr beffelben wolle, von ber größtentheils aus Unhangern bes Clobius bestehenden Menge geben ließ 7. Des: wegen murbe befchloffen, bie Sache bes Cicero von einer Centurienversammlung entscheiben ju laffen, und bagu bas Bolf aus

pr. Seat. 41, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de bar. resp. 24, 50. ad fam. I, 9, 15. ad Att. IV, 3, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XXXIX. 7.

post red. in sen. 8, 19. 12, 30. ad Quir. 6, 15. Dio Cass.
 XXXIX, 8. Cic. off. II, 17, 58.
 pr. Sext. 59, 127.

<sup>•</sup> pr. Sext. 60, 128. in Pis. 15, 34. pr. domo 32, 85. Plut. Cic. c. 33.

<sup>7</sup> pr. Sext. 59, 126. Lagegen freilich auch zu seinen Gunsten publicanorum societatum, scribarum decreta pr. domo 28, 74.

ganz Italien zu berufen 1. Schreiben ber Consuln luben Alle bazu ein, benen an ber Wohlsahrt bes Staates gelegen sei 2. Auf diese Weise wurde eine Versammlung zu Stande gebracht, in welcher nicht nur die Bahl der besseren Burger die größere war, sondern auch ein Consul den Vorsit führte, welcher selbst für den eifrigsten Freund des Cicero galt 3. Ehe jedoch auf diese Weise die Entscheidung erfolgte, erklärte 2. Cotta, daß er, wenn er während Ciceros Verdannung Censor gewesen, den Ramen desselben in der Liste der Senatoren nicht übergangen haben würde 4, und der Prätor 2. Cäcilius weigerte sich, diese nigen, welche die Güter des Cicero an sich gebracht hätten (direptoribus bonorum Ciceronis), die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche zu gestatten 5.

Bur Borbereitung ber Berhandlungen mit dem Bolke aber scheinen besonders zwei Senatsversammlungen gedient zu haben, von denen die eine im Tempel des Jupiter auf dem Capitol, die andere in dem von Marius errichteten Tempel der Honos-Virtus am folgenden Tage, beide aber erst gehalten wurden, nachdem die aus den Municipien Berusenen bereits nach Rom gekommen waren 6. Bon der ersteren 7 führt Cicero an, daß Pompejus in einer schriftlich ausgearbeiteten Rede 8 ihn den Retzter des Baterlands genannt und die ganze besonders zahlreiche Bersammlung einen Einzigen ausgenommen auf seiner Seite gehabt habe, was zum immerwährenden Gedächtniß zu Protokoll genommen worden sei; von der zweiten aber, daß alle die Hemmungen, wodurch Bolksversammlungen gestört zu werden psiezten, für nichtig und berjenige, der solche versuchen wurde, su

i pr. Sext. 60, 128. post red. ad Quir. 6, 15. pr. domo 28, 73. in Pis. 15, 34. post red. in sen. 9, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Pompejus forberte bazu auf. de har. resp. 22, 46. post red. in sen. 12, 31. pr. domo 12, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 50, 107. in Pis. 15, 35.

<sup>4</sup> pr. domo 32, 84.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in sen. post red. 9, 22 in jus adeundi potestatem.

<sup>6</sup> pr. Sext. 61, 129.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> bei welcher 417 Senatoren zugegen, post red, in sen. 10, 25, 26. Schon 200 aber machten einen senatum sane frequentem, ad Q. fr. il. 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> de scripto.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> post red. in sen. 10, 26. pr. domo 6, 14.

einen Zeind bes Staates gehalten 1, und bag, wenn an funf Lagen, an benen mit bem Bolte verhandelt werden tonne, nichts fur Cicero geschehen sei, berselbe in alle seine Rechte wieder einz geseht, zurudtehren sollte 2. Gine Rede des P. Servilius suchte babei ben immer noch, wie es scheint, schwankenden Consul Retellus durch die Erinnerung an seine großen Borsahren ber Sache, wosur auch diese getämpft hatten, treu zu erhalten 3.

Die Bolkerfammlung, in welcher fich hierauf bie Sache bes Cicero entscheiben follte, murbe ben 4. August bes 3. 57 von bem Conful Bentulus mit Buftimmung feines Amtegenoffen und unter Mitwirtung faft fammtlicher obrigfeitlicher Beamten 4 gehalten. Gicero preift die Menge und ben Gifer berjenigen, welche baran Theil genommen hatten 5. Auf ben Bortrag bes Lentulus folgte eine Rebe bes Pompejus, welcher von jenem au fprechen aufgeforbert , nicht nur burch Rath fonbern auch burch Bitten bie Sache bes Cicero unterftutte 6. Auch P. Gervilius und &. Gellius fprachen bafur, und ber Lettere bemertte, baf ohne Ciceros Confulat ber Staat bem Berberben nicht entgangen fein wurbe 7. Rur Clobius magte bagegen ju reben 8, ben Cicero vielleicht auch biefes Dal einen Tyrannen und Berftorer ber Rreibeit nennenb. Er wurde jeboch nicht gebort und ber Borichlag angenommen 9.

Seinen anfanglichen Borfat, auf Die Guter Des Attitus nach Epirus ju geben, aufgebend, scheint Cicero bis jum 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in Pis. 15, 35.

<sup>2</sup> Man wollte zugleich ben aus ben Municipien Gefommenen banten und fie um fernere Unterftugung ber Sache bitten. pr. Sext. 62, 129. post red. in sen. 11, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 62, 130. 131. post red. in sen. 10, 25.

<sup>4</sup> ben Prator Appius Claubius ausgenommen. in Pis. 15, 35. ad fam. I, 9, 16. ad Att. IV, I, 4. Daß es übrigens eine Centurienversamms tung auf dem Marsfelbe war, geht noch besonders aus ad Att. IV, I, 4. post rod. in son. 10, 26 u. pr. domo 33, 90 hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Pis. 15, 36. pr. domo 28, 75. ad fam. I, 9, 16.

<sup>6</sup> Hujus consilia, P. Lentuli sententiam, senatus auctoritatem vos secuti etc. ad Quir. post red. 7,17. 7,16. in sen. 11,29. pr. Sext. 50, 107.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Quir. post red. 7, 17. <sup>8</sup> pr. Sext. 51, 109.

ad Quir. post red. 4, 10: At me in patriam ter (tum?) suis decretis Italia cuncta revocavit. in sen. 11, 28. in Pis. 36. ad Att. IV, 1, 4. Decreta municipierum et coloniarum: in sen. post red. 15, 38.

August, ben Tag feiner Abreife nach Brunduffum, in Di dium verweilt zu baben. 3mar batte bas Boll feine And fung noch nicht beschloffen, allein bie Rachrichten feiner An ließen ibn nicht langer baran zweifeln. Den 5. Auguft & in Brundufium an 1. Es war ber Geburtstag feiner Zi Tullia, welche ihn bafelbft erwartete, und ber Stiftungste Colonie von Brundufium 2, und die Ginwohner, welche wunschend au ihm ftromten, feierten mit ihm ein Rreube Das Saus bes Lanius Rlaccus, welches bas Jahr anbor von feinem Schickfale tief Gebeugten eine freundliche Aufa gewährt hatte, empfing jest ben Bieberhergeftellten 3. 3ml verweilte er nur wenige Tage bafelbft. Den 8. August er er burch einen Brief feines Brubers bie Rachricht, baf Bolt feine Berftellung beschloffen habe, worauf er feinen, nach Rom antrat, auf welchem ibm überall bie lauteften beutlichften Meußerungen ber Freube entgegentamen. ben Thoren von Rom anlangte, erwartete ibn ber Senat." eine große Boltomenge begleitete ibn, mabrend er burde Stadt auf bas Capitol jog und von ba in feine Bohnung rudfebrte 4.

#### XXI. Abschnitt.

# Partheistellung nach ber Rückfehr bes Cicera Berhandlungen über bas Saus beffelben.

Die Burudrufung bes Cicero mar bas Bert einer faft weberbaren Ginigung ber Partheien gewesen, welche Clobius be Anerbietungen, bie er ben Optimaten machte, vergebens

<sup>1</sup> ad Att. IV, 1, 4. pr. Sext. 63, 131.

ad Att. l. l. qui casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae tuae vicinae Salutis (näml. bes Saluttempels ohnweit ber Wohnung Nattitus in Rom. S. Manutius).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Sext. 63, 131. in Pis. 22, 51 52. post red. in sen. 14, 3 pr. domo 28, 79. Plut. Cic. c. 33. App. B. C. II, 16.

ftoren gesucht hatte 1. Die bem Pompejus fonft so abgeneigte Abelsparthei hatte bazu eben fo viel beigetragen als biefer felbft 3, und bie Rudfehr bes Cicero fchien ein Triumph gu fein , mels den bie befferen Burger über bie ichlechteren feierten. Inbeffen war bamit tein bauerhafter Friede gestiftet. Der haß ber Bornehmen gegen ben Pompejus und ihre Giferfucht auf fein Ins febn erhielt fich, und es mar ale erwartete eine jebe ber Ractio. nen, welche bie Berftellung bes Cicero fich vorgenommen batten, ben Beiftand beffelben als Boll ber Dankbarteit. Auch fcbien ber frubere Ginflug bes Cicero auf bie Senats : und Gerichts. verhandlungen fich um fo machtiger zu erneuern 3, je ehrenvoller feine Burudrufung gewesen war. Gelbft Cafar ichien fich ibm au nabern 4, und ber feit langerer Beit mit ibm gerfallene Gradfus fand fur gut, fich burch bie Bermittlung feines Sohnes mit ihm auszufohnen 5. Eben baburch aber fab fich Cicero in bie Rothwendigkeit gefet, felbst wieber Parthei ju nehmen, und bie Erfahrungen, welche er gemacht hatte, follten ihm babei ben Bea zeigen.

Die Freundschaft mit Pompejus hatte ben Cicero schon mehrere Jahre vor seiner Berbannung von ber Abelsparthei gestrennt, und obgleich Pompejus burch die Gleichgultigkeit, mit welcher er die Entfernung bes Cicero geschehen ließ, das Bertrauen besselben ganzlich getäuscht hatte, so war doch auch der Eiser ber Optimatenhäupter erkaltet, als es sich darum handelte, den Gewaltthätigkeiten des Clodius Gewalt entgegenzusehen. Nicht seine Feinde, ist daher die oft wiederholte Behauptung des Ciecero, sondern seine Neider, seien die Urheber seines Ungluck, und so wenig er auch die Schuld des Pompejus übergeht, so sind seine Zeußerungen über die Optimaten doch noch bittrer. Die Gefühle der Dankbarkeit, welche ihm seine Herstellung ein= slößte, versöhnten seinen Groll; er erschöpfte sich im Senat in

de bar. resp. 23, 48. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Usus es, fdyreibt Cicero bem Centulus ad fam. 1, 9, 14, quibusdam nobilissimis hominibus fortioribus in me restituendo quam fuerant iidem in tenendo.

ad Att. IV, 1, 2 splendorem nostrum illum forensem et in senatu
 auctoritatem et apud viros bonos gratiam magis, quam optaramus, consecuti sumus.
 4 Dio Cass. XXXIX, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Plut. Cic. 33.

Dantfagungen; allein Pompejus hatte ber Sache nach benfalls bie mefentlichften Dienfte geleiftet, und ohngeacht ner fogar etwas 1 bodmuthigen Burudhaltung im vorberg ben Sabre, nichts unterlaffen, mas von ibm als Privat gefcheben konnte, obwohl es nicht gang berfelbe Beg marmeldem er felbft, und auf welchem bie Optimaten bie burchaufeten fuchten. Babrent bie Letteren, wenigstens gum Theil, ben Genat fur ermachtigt hielten, bie wiberre von Clobius bewirften Befchluffe fur ungultig ju erflaren, barin einen Grund fanden, feine Berftellung fofort feftauf marnte Dompejus vor einem Schritte, welcher ben Cicers aufs Reue mit bem Genat verbunden baben murbe, aber be auch einen neuen Partheitampf herbeiführen und bie perfe Sicherheit bes Cicero nicht begrunden tonnte, und bewirte bie Entscheidung bem Bolte überlaffen murbe. Dagegen W ba bie Bewaltthatigkeiten bes Clobius einen Befchluß im Tribuscomitien unmöglich machten, fein eifrigftes Beft eine Centurienversammlung ju Stande ju bringen, von we ein gunftiger Erfolg erwartet werben tonnte. rubmt, wie Pompejus Municipien und Colonien perfonlie fucht und fur ihn ju geminnen bemuht gewesen, und feine Sache im Senat wie vor bem Bolte unterfiat Much bag ehemalige Feinde bes Cicero, wie Detellus R jum Schweigen gebracht wurden, scheint fein Bert gewese fein 2. Wie wenig baber auch Cicero die Borte fpart, um, Berdienst ber Confuln, bes Milo, bes Sertius und feiner gen Freunde herauszuheben, Die Lobeserhebungen, mit ben bes Pompejus gebenet, übertreffen alles Uebrige, und ba aller Lobfpenden boch auch Zeugrungen über Reid und Diege

Pach Plutarch Pomp. 49 bachte Pompejus erst ernstlich and Burückberufung bes Cicero, als ihn Clobius genöthigt hatte, sich von fentlichen Angelegenheiten zurückzuziehen. Gulleo (Aculeo?), heißt es, tihm bann gerathen, bie Julia von sich zu entfernen nach μεταβαλίου προς την σύγκλητον από της Καίσαρος φελίας, bies aber verwersenb, ber sich hierauf benjenigen, welche die herstellung bes Cicero betrieben, geschlossen.

<sup>2</sup> Soll boch nach Dio Cass. XXXIX, 6 fogar Bentulus, ber abrigi fcon als Aebil im 3. 63 bem Gicero befreundet gewesen war, jum 21 aus Gefälligkeit gegen ben Pompejus bes Gicero fich angenommen haben

ausbleiben, so konnte bereits bie Rebe, welche Sicero am Mage nach seiner Rudkehr im Senat hielt, keinen in mehr über seine Gesinnung übrig lassen. Weit entfernt, we Sache bes Abels ganz hinzugeben, schien ihm vielmehr borge für seine Selbsterhaltung eine solche Stellung zu gezi, wobei er bem Groll ber Machthaber nicht von Neuem ficht war 1.

wird in den Briefen an den Attikus 2 von ihm selbst wird in den Briefen an den Attikus 2 von ihm selbst wir ob jedoch unter der bald darauf angeführten eine ahn: Danksagungsrede an das Bolk verstanden werden muß, des dem Zusammenhang der Stelle selbst wenigstens nicht weichem das Bolk den vom Cicero zu Gunsten des bins gemachten Borschlag auf Uebertragung der Aufsicht das Getraidewesen sprachectura annonae) aufgenommen Dagegen sagt Dio Cassius (39, 9), daß Cicero nach kudkehr sowohl im Senat als vor dem Bolke mit Bezung 4 der Consuln Dankreden gehalten habe.

Dantbarteit gegen ben Pompejus an ben Tag zu legen, und melben aufs Neue zu verpflichten. Gine Theurung brudte bolt, als Cicero nach Rom zurudkehrte, und ba bie aus Theilen von Italien zu seiner Herstellung versammelte mit die Beranlassung bazu gegeben haben mochte, so bies von Clodius benutht, ben Cicero beshalb beim Bolte logen. Erbittert brang hierauf die Menge zuerst in das Er, sodann auf das Capitol, wo der Senat versammelt unter argen Drohungen Abhülfe ihrer Noth verlangend 5. um in diesen Tagen ber Senat sich über die Sache berieth, außer dem großen Hausen auch bessere Bürger den Wunsch ten, es mochte dem Pompejus die Angelegenheit übertragen

Bie wenig er fich freilich babei felbst genügte: ad Att. IV, 6, 2.
IV, 1, 5 postridie in senatu, qui fuit dies Non. Septembr. senaraties egimus.

Tuch Plutarch Pomp. 49 fagt τῷ σετικῷ νόμῳ συνηγορῶν. παρασχόντων αὐτῷ τῶν ὑπάτων.

ad Att. 1V, 1, 6. 23gl. Dio Cass. XXXIX, 9.



Dankfagungen; allein benfalls bie mefentlichf: ner fogar etwas ! boc ben Jahre, nichts un geschehen konnte, obn welchem er felbft, u burchzuseten suchten. jum Theil, ben Ger von Clodius bewirft barin einen Grund marnte Pompejus 1 aufs Deue mit ben auch einen neuen Siderheit bes Gi die Enticheibung ba die Gewaltt Tribuscomitien. eine Centurien ein gunftiger ruhmt, wie fucht und fi feine Cache Auch baß zum Schr fein 2. S Berbienft gen Frei des Poi

Burüfentt ibm noi er

aller L

String St

Rlugfte gu fcoweigen; benn es lag ibm

tte biefen Musgang ber Gache nicht gebung bes Cicero mit bem Dompejus mar n als ben Bornehmen, und brachte ibn tete, ber Borichlag über bie Getraibe-Dras ei nicht wegen ber Theurung gemacht, foni berbeigeführt worben, um ben Borfcblag ben ohnmachtig binmeltenben Ginfluß bes : neue Burbe ju beben, unterbeffen bag Bentulus Die Sache aus einem Uebereintoms em Pompejus berleiteten 2. Man fagte ferche bes Genats, welche burch Ciceros Rud. De verftartt merben follen, von biefem felbft , und bie Genatsverfammlung auf bem Cas intrag uber bie Getraibeprafectur bes Dompes rache getommen fei, batte vom Cicero besmewegen bes Unbringens ber Menge unfrei gept nicht besucht werben burfen 6, man nahm Anftoff. bag abermale ein außerorbentliches morben 7, und außerte endlich feine Bermuns icero einen Mann auszeichne, von welchem er worben fei 8. Die Rebe bes Cicero fur fein it ausführlich auf alle biefe Beschuldigungen und t hervor, bag die Aufregung ber Abhulfe gegen berlangenden Menge allein vom Clodius ausgebag, wenn man diefe Ubhulfe von ihm befonders

sige über das Areal seines Hauses sollte damals von dem Dontisices entschieden werden.

h. Pomp. 49. 3 pr. domo 2, 4.

retbar guvor hatte Metellus ben Senat in ben Tempel ber mfen, von hier aber war berfelbe burch bie Gewaltthätigteis is genothigt worben, fich gurudzugiehen, und auf bem Gasmaufommen, wohin die vielleicht unterbeffen etwas beruhigte achgebrangt zu fein scheint. pr. domo 5, 11—13.

ımo 4, 10.

" Ibid. 3, 5.

MODO 8, 15.

pr. domo 11, 29.

mo 5, 10.

·£

Dantfagungen; allein Pompejus hatte ber Sache nach wohl jebenfalls bie mefentlichften Dienfte geleiftet, und ohngeachtet feis ner fogar etwas 1 hochmuthigen Burudhaltung im vorbergebens ben Sabre, nichts unterlaffen, mas von ihm als Privatmann gefcheben tonnte, obwohl es nicht gang berfelbe Beg war, auf meldem er felbit, und auf welchem bie Optimaten bie Sache burchaufeben fuchten. Babrend bie Letteren, wenigstens wohl aum Theil, ben Senat für ermächtigt hielten, bie wiberrechtlich von Clobius bewirften Befchluffe fur ungultig ju erflaren, und barin einen Grund fanden, feine Berftellung fofort feftaufeten, marnte Pompejus vor einem Schritte, welcher ben Cicero gmar aufs Reue mit bem Genat verbunden haben murbe, aber baburch auch einen neuen Partheikampf herbeifuhren und bie perfonliche Sicherheit bes Cicero nicht begrunden tonnte, und bewirtte, bag bie Entscheidung bem Bolte überlaffen murbe. Dagegen mar es, ba bie Gewaltthatigkeiten bes Clodius einen Befcbluß in ben Tribuscomitien unmoglich machten, fein eifrigftes Beftreben, eine Centurienverfammlung ju Stande ju bringen, von welcher ein gunftiger Erfolg erwartet werben tonnte. Cicero felbft rubmt, wie Pompejus Municipien und Colonien perfonlich befucht und fur ihn ju gewinnen bemuht gewesen, und wie er feine Sache im Senat wie vor bem Bolte unterftut habe. Much bag ehemalige Reinde bes Cicero, wie Metellus Repos, jum Schweigen gebracht murben, scheint fein Bert gewesen gu Wie wenig baher auch Cicero bie Borte fpart, um bas Berdienst ber Consuln, bes Milo, bes Sertius und feiner ubri: gen Freunde herauszuheben, die Lobeberhebungen, mit benen er bes Pompejus gebenet, übertreffen alles Uebrige, und ba tros aller Lobfpenden boch auch Meugrungen über Reid und Disgunft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rach Plutarch Pomp. 49 bachte Pompejus erst ernstlich an bie Burückberufung des Cicero, als ihn Clodius genöthigt hatte, sich von öfffentlichen Angelegenheiten zurückzuziehen. Culleo (Aculeo?), heißt es, habe ihm dann gerathen, die Julia von sich zu entsernen καὶ μεταβαλίοθαι προς τὴν σύγκληταν ἀπό τῆς Kaioapos φιλίας, dies aber verwerfend, habe er sich hierauf denjenigen, welche die Herstellung des Cicero betrieben, ans geschlossen.

<sup>2</sup> Soll boch nach Dio Cass. XXXIX, 6 fogar Bentulus, ber übrigens schon als Aebil im 3. 63 bem Sicero befreundet gewesen war, jum Theil aus Gefälligkeit gegen ben Pompejus bes Sicero fich angenommen haben.

bielt es fur bas Rlugfte ju schweigen; benn es lag ibm ben Abel nicht zu fehr zu erbittern 1.

luch Clodius hatte biefen Ausgang ber Sache nicht ge-4. Die Berbindung des Cicero mit bem Pompejus war ben fo ungelegen als ben Bornehmen, und brachte ihn baß er behauptete, ber Borfchlag über bie GetraidesPrås bes Dompejus sei nicht wegen der Theurung gemacht, sons Ebeurung sei herbeigeführt worden, um ben Borschlag ben und so den ohnmächtig hinwelkenden Einfluß bes des burch eine neue Burbe zu heben, unterbeffen baß bes Confuls Lentulus die Sache aus einem Uebereinfoms Melben mit bem Pompejus herleiteten 2. Man fagte fer-I fei bie Sache bes Genats, welche burch Ciceros Rud. 68 Reue babe verstårkt werden follen, von diesem selbst en worben 3, und bie Senatsversammlung auf bem Ca= wo ber Antrag über bie Getraibeprafectur bes Dombes berft gur Sprache getommen fei, batte vom Cicero besmeweil Diefelbe megen bes Unbringens ber Menge unfrei ge-📭 5. überhaupt nicht besucht werden dürfen 6, man nahm dem baran Anstoß, daß abermals ein außerordentliches eseldloffen worden 7, und außerte endlich feine Berwune, baß Cicero einen Mann auszeichne, von welchem er gegeben worben fei 8. Die Rebe bes Cicero fur fein antwortet ausführlich auf alle biefe Beschulbigungen und mamentlich hervor, daß die Aufregung der Abhulfe gegen beurung verlangenden Menge allein vom Clodius ausgen fei 9, daß, wenn man biefe Ubhulfe von ihm befonders

Die Frage über bas Areal feines Saufes follte bamale von bem imm ber Pontifices entschieben werben.

<sup>3</sup> pr. domo 2, 4. Plutarch. Pomp. 49.

<sup>&</sup>quot;Mumittelbar juvor hatte Metellus ben Genat in ben Tempel ber tbia berufen, von hier aber mar berfelbe burch bie Gewaltthatigteis Stodius genothigt worben, fich jurudiguziehen, und auf bem Ga= Lusammengutommen, wohin die vielleicht unterbeffen etwas beruhigte

ibm nachgebrangt ju fein scheint. pr. domo 5, 11-13.

pr. domo 4, 10.

<sup>&</sup>quot; Ibid. 3, 5.

pr. domo 8, 18.

<sup>&</sup>quot; pr. domo 11, 29.

pr. domo 5, 10.

gefordert habe 1, der Grund nur barin gelegen, daß glei mals als der Senat im Tempel des Jupiter seine Buruch beschlossen habe, der Preis des Getraides gefallen sei 2, 1 erft, nachdem der Aufruhr gestillt worden sei, an der weben Consuln berusenen Versammlung des Senats auf de pitol Theil genommen 3, daß man ihn hier erwartet habe baß er dem allgemeinen Verlangen nicht anders habe gedonnen, als dadurch daß er die Sache seinem machtigeren Jugewiesen 5. Cicero bedurfte übrigens gerade damals bes bes Beistandes der Vornehmen, um die herstellung seines sein Rom und seiner Landguter zu erwirken 6.

In ben prunkenben Reben, in benen Clobius ber B bung bes Cicero gebachte, war biefelbe als ein Erium wieberhergestellten Freiheit geschildert worben. auf beffen Machtwort angesehene Burger einen schimpfliche ungerechten Tob erlitten haben follten, mar entfernt. Billfuhr einer, wie es bieß, volksfeindlichen Parthei m beftraft worden. Unter folden Umftanben mar es nicht w munbern, bag berjenige, welcher auf biefe Beife als Rach verletten Bolkbrechte aufgetreten zu fein ichien, nun and gangen Saß gegen ben unterbrudten Feind befriedigen an 1 meinte. Es war nicht ohne Beifpiel, bag bie Baufer von gern, welche hochverratherifcher Abfichten fur foulbig worden maren, wie bes Cp. Malius, Sp. Caffius, R. lius, niedergeriffen murben 7, und bie Borte ber Rebe fi Saus deuten an, bag Clobius, indem er bem Cicero Zet bereitete, fich auf folche Beispiele berufen batte. bes Cicero lag auf bem palatinischen Berge an einer befo ausgezeichneten Stelle ber Stabt 8, und grenzte auf ber

<sup>1</sup> Giccro follte praestare annonam pr. domo 6, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deswegen nun a me, cujus adventu fore vilitatem boni viri etabant, annona flagitabatur. pr. domo 6, 15.

pr. domo 7, 15. Veni exspectatus Ibid. 16.

<sup>5</sup> delegavi amico locupletiori etc. Ibid. 291. 10, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Freilid, hält ihn bies nicht ab, bem Attitus zu schreiben (IV, 1)
Jam quidam, qui nos absentes desenderunt, incipiunt praesentibus
culte irasci, aporte invidere.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pr. domo 39, 101.

pr. domo 37, 100 in conspectu totius urbis. 39, 103.

an einen Saulengang (porticus), welchen Q. Catulus von 18 bem eimbrischen Kriege mitgebrachten Beute 1 an einer , wo fruher bas nach bem Untergang bes M. Rulvius (im 3. 121) gerftorte Saus beffelben geftanben batte, te, auf ber anbern an bas Haus bes romischen Ritters kius Postumus, welches wiederum an das des Clodius :Slodius grundete barauf zwei Plane. Der eine war durch stnahme bes haufes bes Cicero und ben Ankauf ber Istenben Bohnung bes Sejus fein eignes Saus anfehnt erweitern, und auf biese Beise einen Saulengang mit dern zu errichten, ber fich über einen aus Aestrich gears n Außboden von 300 Auß gange ausbehnen follte, fo geund stattlich, daß bas Ganze zumal bei seiner gage auf latinischen Berge alle anderen Wohnungen übertreffen 1. Rreilich mar ihm babei anfangs ber Widerftand im , welcher ihm von bem Sejus Postumus entgegengeset k, indem fich biefer beharrlich weigerte, fein Saus zu vere, und bem Clodius erklarte, fo lange er lebe, fein Haus in beffen Befit tommen laffen zu wollen 3. Allein er ftarb lange nachber, und wie man behauptete, burch Gift, mas anf Beranstaltung bes Clodius beigebracht fein follte, und ins brachte jest das Haus, obschon um einen sehr hohen , an fich 4. Das haus bes Cicero wurde indeffen ver-, und ba es Clodius felbst nicht zu kaufen wagte, auf Men beffelben von dem Marfer Scato erstanden 5. e nach gelangte es übrigens badurch in ben Befit bes bes und diefer bediente sich besselben wie feines Eigenthums, er, wie es scheint, den beabsichtigten Saulengang auf Areal deffelben ausbaute 6.

<sup>1</sup> pr. domo 38, 102 de manubiis Cimbricis.

In Palatio pulcherrimo prospectu porticum cum conclavibus palatatam trecentum pedum concupierat, amplissimum peristylum; celejusmodi, facile ut omnium domos et laxitate et dignitate superaret. domo 41, 116.

Bergebens bedrohte ihn Clodius, ihm sein haus verbauen zu wols

<sup>1</sup> bid. emit domum, licitatoribus defatigatis, prope dimidio carius aestimabat. 5 pr. domo 44, 116,

<sup>•</sup> de har. resp. 23, 49. Es erklart fich baraus, warum pr. domo

Burbe jeboch auf biefe Beife bie burch ihre Lage, und Schonbeit ausgezeichnete Bohnung bes Cicero wohl: tentheils gerftort, fo follte biefe Berftorung gugleich ein mabrendes Undenfen des angeblichen Berbienftes des Clobin ber Tyrannei bes Cicero werben. In ber Absicht namli baburch zugleich bie Wiebererstattung bes gangen Areals lich zu machen, bestimmte Clodius etwa ben zehnten The felben nebft einem Theile ber angrengenben Salle bes G welche bemnach niedergeriffen murbe, ju einer Saulenhalle Ambulatio und einem Altar ober Fanum 1, welches mit Bilbfaule ber Libertas ausgestattet baburch bem offentlichen tesbienft geweiht werben und ben Ramen feines Urbebers f follte 2. hierzu bedurfte es jeboch theils ber Einwilligm Bolfs, theils der ber Pontifices 3. Dhne eine ausbruckie rechtigung burch einen Bolfsbefchluß burfte teiner ber & baran benten, die dabei üblichen Beihen zu vollziehen. hatte fich gwar Clobius ben Boltsbefchluß verfchafft 4, alle scheint auf dieselbe tumultuarische Beise geschehen zu sch welcher Clodius die meiften Bolfsbeschluffe burchfeste, und daß bie berkommlichen Formen genau beobachtet worben w Die Rede fur bas Saus 5 forbert ihn auf, ein einziges nachzuweisen, in welchem von ber Beihe beffelben bie Rei Dhne folglich bie erforderliche Berechtigung ju haben, Clodius fich begnugt, ben Bruber feiner Gattin 6 aus bem legium ber Pontifices, in welches berfelbe nicht lange guvor

<sup>17, 43</sup> bas ohnehin als Privilegium gegen einen Bürger unrechten. Geset eine Proscriptio genannt wirb, nicht anders als habe es berit heißen Velitis jubeatis, ut M. Tullius in civitate no sit, bonaque eine mea sint. vgl. über die Zerstörung des Sauses des Sicero: pr. Sext. 54. in Pis. 22, 52. pr. domo 24, 62. 40, 105. 58, 146.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tunstall. p. 85 u. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 53, 137. de har. resp. 27, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. domo 53, 136.

<sup>4</sup> pr. domo 40, 106 Tuleram, inquit, ut mihi liceret (sc. consect

<sup>5 50, 128</sup> vgl. 49, 127. Daher bie Pontifices (päter beschließen Att. IV, 2, 3): Si neque populi jussu neque plebis scito is, qui se de casse diceret, nominatim ci rei praesectus esset etc. vgl. pr. domo 53,1

<sup>6</sup> pr. domo 45, 117. 118.

mommen worden war, zuzuziehen, mahrend bie Beihe voll-

counten aber aus diesem Bersahren Zweisel an der Gultigser Beihe hergeleitet werden, so mochte zugleich das Freisid, welches an der geweihten Stelle aufgestellt worden gerechten Anstoß erregen 2. Das Bild einer Buhlerin zu gen in Bootien, auf deren Grabmahl es gestanden hatte, der bom Appius Claudius, dem Bruder des Clodius, zur michung der Spiele, welche er als Aedil zu Rom zu halz jatte, mit vielen anderen Kunstwerken aus Griechenland gebracht, und hierauf dem Clodius, um eine Freiheitsgotzwaus zu machen, überliesert worden sein.

Die Furcht, etwas anzutasten, was als Eigenthum der Sottstichen, scheint bereits im vorhergehenden Jahre diejenigen, bie von Cicero in den Briefen an den Attikus erwähnten bildge zu seiner Burückrufung entwarfen, abgehalten zu has die herstellung seines Hauses zu erwähnen, obgleich dem bieran dei Weitem das Meiste gelegen war. Dagegen ver Rede über die Aussprüche der Haruspiccs zusolge durch von den Comitien der Centurien über die Wiederherstellung Siero gefaßten Beschluß auch das Haus desselben zurückgezm 4, später auf den Worschlag des M. Bibulus 5, um jedes derfen deswegen aus dem Wege zu räumen, die Sache zur scheidung an das Priestercollegium gewiesen worden 6.

Die Berlegenheit, in welcher sich Cicero befand, als er feiner Rudkehr die Ueberreste seines Bermogens sammelte, in Ordnung zu bringen suchte, war nicht gering, und er wibt dem Attikus, daß er dazu noch mehr des Raths als der ttel seines Frandes bedurfe. Bu der Zeit aber, als dem

Hanc tu dedicationem appellas? pr. domo 45, 118. vgl. 46, 121. 1, 125. Strillich religionis explanatio vel ab uno pontifice perito recte in potest. de har. resp. 7, 13. 14, 32.

pr. domo 41, 108. 42, 110. 111. 43, 112.

<sup>4</sup> codem jure esse jussit quo fuisset. ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. domo 26, 69. 6 de har. resp. 6, 12. vgl. 7, 13.

ad Att. IV, 1, 3. In re autem familiari, quae, quemadmodum usta, dissipata, direpta sit, non ignoras, valde laboramus tuarumque tam facultatum, quas ego nostras esse judico, quam consiliorum ad lligendas et constituendas reliquias nostras indigemus. vgf. IV, 1,8 u. 2, 1.

Burbe jeboch auf biefe Beife bie burch ihre gage, Grofe und Schonbeit ausgezeichnete Bohnung bes Cicero wohl großtentheils gerftort, fo follte biefe Berftorung gugleich ein immermabrendes Andenken des angeblichen Berbienftes des Clobius und ber Tyrannei bes Cicero werden. In ber Abficht namlich um baburch jugleich die Wiebererstattung bes gangen Areals unmoglich zu machen, bestimmte Clodius etwa ben gehnten Theil bedfelben nebft einem Theile ber angrengenben Salle bes Catulus, welche bemnach niedergeriffen murde, ju einer Saulenhalle, einer Umbulatio und einem Altar ober Fanum 1, welches mit einer Bilbfaule der Libertas ausgestattet baburch bem offentlichen Got= tesbienst geweiht werben und ben Namen seines Urbebers fubren follte 2. hierzu bedurfte es jedoch theils der Einwilligung bes Bolks, theils der ber Pontifices 3. Dhne eine ausbruckliche Berechtigung burch einen Bolfebefchluß durfte feiner ber Letteren baran benten, bie babei üblichen Beiben ju vollzieben. hatte fich gwar Clobius ben Boltsbeschluß verschafft 4, allein es scheint auf dieselbe tumultuarische Beise geschehen zu fein, in welcher Clodius die meiften Bolfsbeschluffe burchfeste, und ohne baß bie bertommlichen Formen genau beobachtet worden maren. Die Rebe fur bas Saus 5 forbert ibn auf, ein einziges Bort nachzuweisen, in welchem von ber Beibe beffelben bie Rebe fei. Done folglich die erforderliche Berechtigung ju haben, batte Clodius fich begnugt, ben Bruber feiner Gattin 6 aus bem Collegium der Pontifices, in welches berfelbe nicht lange juvor erft

<sup>17, 43</sup> bas ohnehin als Privilegium gegen einen Bürger unrechtmäßige Geset eine Proscriptio genannt wird, nicht anders als habe es darin gesteißen Velitis jubeatis, ut M. Tullius in civitate ne sit, bonaque ejus ut mea sint. vgl. über die Zerstörung des hauses des Gicero: pr. Sext. 24, 54. in Pis. 22, 52. pr. domo 24, 62. 40, 105. 58, 146.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tunstall. p. 85 u. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 53, 137. de har. resp. 27, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. domo 53, 136.

<sup>4</sup> pr. domo 40, 106 Tuleram, inquit, ut mihi liceret (sc. consecrare).

<sup>5 50, 129</sup> vgl. 49, 127. Daher die Pontifices später beschließen (ad Att. IV, 2, 3): Si neque populi jussu neque plebis soito is, qui se dedicasse diceret, nominatim ei rei praesectus esset etc. vgl. pr. domo 53, 136.

<sup>6</sup> pr. domo 45, 117. 118.

aufgenommen worden war, zuzuziehen, mabrend bie Beibe volls zogen wurde 1.

Konnten aber aus diesem Versahren Zweisel an der Gultigsteit der Beibe hergeleitet werden, so mochte zugleich das Freisbeitsbild, welches an der geweihten Stelle aufgestellt worden war, gerechten Anstoß erregen 2. Das Bild einer Buhlerin zu Lanagra in Bootien, auf deren Grabmahl es gestanden hatte, sollte es vom Appius Claudius, dem Bruder des Clodius, zur Berherrlichung der Spiele, welche er als Aedil zu Rom zu halzten hatte, mit vielen anderen Kunstwerken aus Griechenland dahin gebracht, und hierauf dem Clodius, um eine Freiheitsgotztin daraus zu machen, überliefert worden sein.

Die Furcht, etwas anzutasten, was als Eigenthum ber Sotts beit erschien, scheint bereits im vorhergehenden Jahre biejenigen, welche die von Cicero in den Briefen an den Attikus erwähnten Borschläge zu seiner Burudrufung entwarfen, abgehalten zu has ben, die herstellung seines Hauses zu erwähnen, obgleich dem Cicero hieran bei Beitem das Meiste gelegen war. Dagegen war der Rede über die Aussprüche der Haruspicce 3 zusolge durch den von den Comitien der Centurien über die Biederherstellung des Cicero gesaften Beschluß auch das Haus dessehen zurückgez geben 4, später auf den Worschlag des M. Bibulus 5, um jedes Bedenken deswegen aus dem Bege zu raumen, die Sache zur Entscheidung an das Priestercollegium gewiesen worden 6.

Die Berlegenheit, in welcher sich Cicero befand, als er nach seiner Rudkehr die Ueberreste seines Vermögens sammelte, und in Ordnung zu bringen suchte, war nicht gering, und er schreibt dem Attikus, daß er dazu noch mehr des Raths als der Mittel seines Freundes bedurfe 7. Bu der Zeit aber, als bem

Hanc tu dedicationem appellas? pr. domo 45, 118. vgl. 46, 121. 48, 125. Freilich religionis explanatio vel ab uno pontifice perito recte fieri potest. de har. resp. 7, 13. 14, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. domo 41, 108. 42, 110. 111. 43, 112. <sup>3</sup> 6, 11.

eodem jure esse jussit quo fuisset. ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. IV, 1, 3. In re autem familiari, quae, quemadmodum fracta, dissipata, direpta sit, non ignoras, valde laboramus tuarumque non tam facultatum, quas ego nostras esse judico, quam consiliorum ad colligendas et constituendas reliquias nostras indigemus. vgl. IV, 1,8 u. 2, 1.

Pompejus die Bermaltung bes Getraibemefens übertragen wurde, hatten bie Priefter ben von ihnen verlangten Befcheib noch nicht Burben bie religiofen Bebenken gehoben, fcreibt er baber meiter, fo merbe er einen vortrefflichen Dlas baben, und Senat und Confuln murben fur bie Auszahlung einer angemesfenen Entschädigungesumme forgen, außerbem wurde wenigstens bie von bem Clobius errichtete Salle niedergeriffen werben, und bie Berftellung feines Saufes ba, wo biefelbe geftanben babe, erfolgen 1. Bon bem ferneren Berlauf ber Sache berichtet fos bann ber folgende Brief 2, es fei feit jenem erften Schreiben au einem beftigen Rampfe um fein Saus getommen. Den 30. September habe er vor den Pontifices gesprochen, und bie Sache mit Genauigkeit verhandelt. Die Große feines Schmer: ges aber icheine feinen Borten einen befonderen Nachdruck verlieben ju haben. Cicero hatte in biefer Rebe bem Clobius ges antwortet, welcher nicht wenig auf die Abneigung gerechnet gu haben scheint, die fich Cicero von Seiten ber Parthei, aus welder bas Prieftercollegium jusammengefest mar, burch bie letten bem Pompejus gespendeten Ehren jugezogen hatte. Der Inhalt ber vorhandenen Rede stimmt bamit in fo fern überein, als Cis cero mit einer ausführlichen Rechtfertigung gegen biefe Befchuls bigung beginnt, die Antwort aber mar mit vorsichtiger Burbe abgefaßt, und es bieg barin, wenn berjenige, welcher bie Beibe vollzogen zu haben behaupte, meder vom Bolfe noch von der Plebs hierzu namentlich eingesett worden fei, fo scheine biefer Theil bes Plages bem Cicero ohne ein Bedenten gurudgegeben werben ju tonnen 3. Die 20 Beifiger bes Prieftercollegiums waren barüber einverftanben 4, und man zweifelte fo menig, baß bas Baus baburch bem Cicero jugesprochen worben fei, baß Alle ihm deshalb Glud munichten.

¹ ad Att IV, 1, 7 Qui si sustulerint religionem, aream praeclaram habebimus, superficiem consules ex senatusconsulto aestimabunt; sin aliter, demolientur (nāmī. Clodii porticum); suo nomine locabunt (nāmī. domum nostram restituendam); rem totam aestimabunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 2, 2. <sup>3</sup> Ibid. IV, 2, 3.

<sup>4</sup> de har. resp. 6, 12. Eine Schwierigkeit macht freilich hier causa — duodus locis dicta, wobei Ferratius an einen in Zeit vor der Rückkehr bes Gicero gehörigen Termin, Garatoni an die von Quintilian X, 1, 23 erwähnte Rede bes M. Calidius de domo Ciceronis benkt.

entmuthigen zu lassen, versuchte ihn Elodius vielmehr zu muchteil zu beuten, und erklarte bem noch an demselben e versammelten Bolke, vor welchem ihm sein Bruber App. bius das Wort zu nehmen gestattete, wie die Pontifices zu seinen Gunsten entschieden hatten, Cicero aber gleichelich mit Gewalt in Besit zu seten strebe, die Ermahnung isgend, ihm und dem Appius zu folgen und die Freiheit intheidigen. Der Eindruck, welchen seine Rede machte, war bieben. Einige bewunderten, Andere verlachten ihn; Cicero beschoff abzuwarten, dis die Consuln die Herstellung der bes Catulus verdungen baben wurden 1.

Soon am folgenden Tage (ben 1. October) versammelte fic Benat, um über bie Angelegenheit zu entscheiben 2. licher beffelben hatten fich zahlreich eingefunden, und unter waren bie fammtlichen Pontifices. Marcellinus, ber eine far bas nachfte Sabr gemablten Confuln, welcher zuerft um Reinung befragt worden war, verlangte vor Allen von ben tifices eine Erklarung, waran fich biefelben bei ihrer Ents ibung gehalten hatten 3. M. Lucullus gab hierauf im Ras Ffeiner Amtsgenossen die Antwort, daß das Priestercollegium Aber bas religiofe Bebenken zu entscheiben gehabt und nur ber wirklich entschieden habe; mas von bem Gefete bes ind zu halten sei, habe der Senat zu bestimmen, hierüber whrben bie Pontifices felbst auch nur als Genatoren urtheis Seber von ihnen erklarte fich fobann, um feine Deinung igt, fur Cicero 4. Clodius aber, welcher ben Tag mit Res bingubringen und auf biefe Beife einen Befchluß zu verm beabfichtigte, murbe, nachdem er fast brei Stunden geben hatte, burch bas Murren und Toben ber Uebrigen enbs genothigt zu schweigen, worauf alle Anderen der Meinung Rarcellinus beiftimmten. Dem hiernach zu faffenden Beinf widerfette fich zwar ber Tribun Gerranus; als aber beibe fuln ben Senat aufforberten, fich über ben Ginfpruch beffel-

<sup>1</sup> ad Att. IV, 2, 3. 4. 2 de har. resp. 7, 13.

quid essent in decernendo secuti. ad Att. IV, 2, 4.

p4 Das Urtheil fiel bahin aus, bas haus bes Gicero judicio pontifin religione liberatam videri. de har. resp. 7, 13.

ben auszusprechen, und hierauf mit großem Rachbrud ertlart wurde, es fei ber Bille bes Genate, bag bem Cicero fein baus jurudgegeben, und bag fur die Berftellung ber Salle bes Catulus gesorgt, diefer Beschluß aber von allen obrigfeitlichen Beamten vertheibigt murbe, endlich bag bagegen vorfommenbe Gewaltthatigkeiten bemjenigen beigemeffen werben follten, welcher ben Ginfpruch erhoben habe, gerieth Gerranus in gurcht, und begnügte fich, ba fein Schwiegervater En. Oppius 1, wie er bereits am 1. Januar gethan, fich ihm zu Rugen marf, und ibn burch Bitten ju erweichen fuchte, eine Racht Bebentzeit ju verlangen. Auch dieses, - man erinnerte fich bes 1. Januars, murbe ihm verweigert und erft auf Ciceros Rurfprache jugeftan: ben. Auf biefe Beife erfolgte ber Senatsbeschluß, beffen es jur Berftellung bes Saufes bes Cicero bedurfte, erft am folgenden Lage. Die Confuln verbungen jest bie Berftellung ber Salle bes Catulus, mabrent jugleich bie Ginreiffung ber von bem Clobius auf bem Areal des Cicero errichteten erfolgte. Dit Bus giehung anderer Rathgeber 2 bestimmten fie hierauf ben bem Cicero ju gablenden Schabenerfat fur bas Saus auf 2 Dillio: nen Sestertien, fur bas tusculanische ganbgut auf 400000, fur bas formianische auf 250000 Seftertien. Diefe Abichatung ichien Bielen, und zwar namentlich bie ber Billen, etwas targ, und fo urtheilten nicht blos die befferen Burger, fondern auch mehrere aus der Menge, - von den Bornehmen aber waren Ranche ber Meinung, Cicero habe fein Saus nicht wieber auf: bauen sondern verkaufen sollen 3, mochten ihm auch wenig ben Befit bes Tusculanums mitten unter ben Billen ber alteften und berühmtesten Familien gonnen; man berief fich jedoch barauf, baß Cicero felbft feine boberen Unfpruche gemacht habe 4. Um fo weniger aber mochte Ech biefer die Unnahme ber ibm vom

Gornicinus ad Att. IV, 2, 4. Bgl Manut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de consilii sententia IV, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. IV, 5, 2 qui villam me moleste ferunt habere, quae Catuli fuerat — qui domum negant oportuisse me aedificare, vendere ajunt oportuisse.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sicero fagt inbessen ad Att. IV, 2, 5: Verum iidem, mi T. Pomponi, iidem, inquam, illi, quos ne tu quidem ignoras, qui mihi pinnas inciderant, nolunt easdem renasci. Sed, ut spero, jam renascuntur. vgl. 2, 6 u. 7. ad fam. I, 9, 5. 15.

Pompejus angebotenen Legatenstelle zum Borwurf machen, zus mal ba ihm babei frei gestellt war, sich entweder bei ben nachzsten Censorwahlen um die Censur zu bewerben, oder eine logatio votiva zu übernehmen, welche ihm Gelegenheit verschaffte, zu Anfang des nachsten Sommers die Stadt zu verlassen, nachdem er bis dahln seine Beit unter den Augen seiner Mitburger hinz gebracht habe 1.

Unterbeffen murbe an bem Bau feines Saufes und an ber Berftellung ber formianischen Billa eifrig gearbeitet; ba jeboch Die von dem Staate bewilligte Entschädigung 2 ungureichend mar, nicht ohne große Geldverlegenheiten. Die Gefälligfeit fels ner Freunde mar ichon ju febr angegriffen 3 und Cicero ichreibt fogar bem Attifus, bag er bas Tusculanum jum Bertauf ausgeboten habe 4. Auch maren noch mehrere Senatsbeschluffe erforberlich, um ibn in bem Befig feines Saufes gu fichern 5. Den obrigkeitlichen Beamten wurde gur Pflicht gemacht, jebe Gewaltthatigkeit zu verhindern, welche ber Erbauung beffelben in ben Beg gelegt werben mochte, und als bies gleichwohl verfucht worden mar, fo murbe der Befchluß gefaßt, die Thater nach ben Gefegen gur Strafe ju ziehen. Gben fo murbe fpater auf Beranlaffung ber Confuln Marcellinus und Philippus befcbloffen , benjenigen ale einen Reind bes Stagtes zu betrachten, welcher fich an dem Saufe bes Cicero vergangen haben murbe 6.

Der ben 24. November des 3. 58 geschriebene Brief an ben Attikus? berichtet hiernach über die Borfalle, welche sich im Laufe dieses Monats zugetragen hatten, und es ergiebt sich daraus, daß ber in der Rede von den Aussprüchen der Haruspieces erwähnte erste Bersuch des Clodius, den Wiederausbau der Bohnung des Cicero zu hindern, an dem 3. November gemacht

ad Att. IV, 2, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sonst vom Cicero rühmend erwähnt in Pis. 22, 52 und bas. Ascosnius. de har. resp. 7, 15. 8, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. IV, 2, 7 Amicorum benignitas exhausta est in ea re, quae nihil habuit praeter dedecus. IV, 3, 6 re familiari comminuti sumus. Quinti fratris tamen liberalitati pro facultatibus nostris, — ne omnino exhaustus essem, illo recusante — subsidiis amicorum respondemus.

<sup>4</sup> Tusculanum proscripsi IV, 2, 7. Statt suburbano non facile careo fcheint suburbano nunc facile careo gefchrieben werben gu muffen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> de har. resp. 7, 15. <sup>6</sup> Ibid. 8, 15. <sup>7</sup> IV, 3, 5.

Bewaffnete Mannschaft verjagte an diesem Tage bie Berkleute von ber Bauftatte, gerftorte bie Balle bes Catulus, welche ben Billen bes Senats gemäß von ben Confuln verbungen und faft bis jum Dache wiederhergestellt worben war, und feste bas nabe gelegene Saus bes Q. Cicero, nachbem es mit ben Steinen, welche man auf ber Bauftatte gefunden hatte, beschädigt worden mar, in Flammen. Alles dies geschah unter ben Augen bes Bolfes, erregte aber nur Jammer und Unwillen, mabrend Clodius, burch ben Erfolg in feinen Anschlagen beftarft, neue Unbanger unter ben Sclaven suchte, bie er burch Die hoffnung der Freiheit anlodte, obwohl mehrere feiner alteren Anhanger jest felbft bebenklich murben 1. Ueberzeugt nach bem bereits Borgefallenen seine Sache nicht viel verschlimmern au tonnen, trug er fogar einige Tage fpater (ben 11. Rovems ber) tein Bebenten, ben Cicero perfonlich anzugreifen, als berfelbe auf ber Via Sacra feines Beges jog. Raum mar Cicero im Stande, fich vor bem Gefchrei, ben Steinwurfen und ben Baffen ber Genoffen bes Clobius in ein Saus ju retten, von welchem es feinen Begleitern gelang, die Unhanger bes Clobius abzumehren. Clodius felbst batte, wie Cicero hinzufügt, babei getobet werben tonnen; Cicero aber icheute gewaltsame Mittel 2, obwohl Bergehungen, wie fie Clodius beging, nicht sowohl ein Gericht als fofortige fcharfe Ahndung ju forbern fcbienen. Un= terbeffen fuchte Clodius am nachften Tage (ben 12. Rovember) auch bas Saus bes Dilo ju erfturmen und in Brand ju feden. Um hellen Mittag 3 führte er bagu eine Angahl Leute mit Schils ben, gezogenen Schwerdtern und angezundeten Sadeln berbei. Er felbft hatte fich bas Saus bes P. Gulla jum Ausgangspunct fur biefen Ungriff auserfeben. Mus bem Saufe bes Dilo 4 aber führte auch Q. Flaccus dem Clodius Bewaffnete entgegen, wel:

ad Att. IV, 3, 2 Post has ruinas, incendia, rapinas, desertus a suis, vix jam Decimum designatorem, vix Gellium retinet; servorum consiliis utitur. Χπήσησε δεδ Είοδιαδ (onft erwähnt: pr. domo 9, 21. 33, 89. 52, 112. de har. resp. 27, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 3, 3 diaeta curari incipio; chirurgiae taedet.

<sup>3</sup> palam hora decima.

<sup>4</sup> ex Anniana Milonis domo, woşu Manutius: quae prius C. Annii fuerat, a quo adoptatus Milo, qui, ex Papia familia, et nomen simul et hereditatem accepit, quum ex ejus filia natus esset.

cher, nachdem mehrere ber Seinigen gefallen waren, im Innern ber Bohnung bes Sulla eine Buflucht fuchen mußte.

Much folche Borgange jedoch fonnten nicht geahndet merben, wie es Cicero und feine Freunde munfchen mußten. 3mat mar ben . 14. November ber Senat versammelt, und Clobius waate nicht, baselbst zu erscheinen; auch lobt Gicero bas treff: liche Benehmen bes Marcellinus und ben Gifer Anderer; ber Conful Metellus aber fuchte, unterftust von bem Prator App. Claudius, burch langes Reben einen Befchluß zu hintertreiben 1. Sogar Bortenfius Scheint, wie Cicero bem Attitus zu verfteben giebt, ben Freunden bes Clodius geholfen ju haben. Trot ber Drohungen, welche Clodius ausgestoßen hatte fur ben Sall bag feine Babl jum Mebil wegen ber gegen ihn beabfichtigten Unterfuchungen vergogert werben follte, fcblug bagegen Marcellinus, welcher feine Deinung schriftlich aufgesett hatte, vor, bie in ber Angelegenheit des Cicero vom Clodius versuchten Gemalts thatigfeiten noch vor ben Comitien gur Rlage ju bringen 2, Gertius aber, ber fich am heftigften unter ben Freunden bes Cicero außerte, erklarte, Die Comitien an jedem Tage, an welchem fie gehalten werden follten, burch himmelsbeobachtung und Dbnuntiation bindern zu wollen 3.

Wie folglich Clodius durch feine Ernennung zum Aedilis jeder Anklage zu entgehen hoffte, eben so waren seine Gegner darauf bedacht, derselben hindernisse in den Weg zu legen. Daher die, wie Cicero sagt, aufrührerischen Reden, welche Reztellus, die verwegenen, welche Appius, und die rasenden, welche Clodius, alle mit bitteren Beschwerden über ihre Gegner, an das Bolk hielten 4. Auch war Metellus entschlossen, die Commitien zu halten, und wurde sie gehalten haben, hatte nicht Milo an den Tagen, an welchen dies geschehen konnte, das Marsseld mit Bewassneten besetz, und den Consul durch Obenuntiation gehindert. Es geschah dies namentlich den 20., 21.

<sup>&#</sup>x27; calumnia dicendi tempus exemit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ut — judicio complecteretur eaque omnia comitiis anteferret IV. 3. 3.

<sup>3</sup> Daß auch die magistratus minores dus Recht de coelo servandi hatte, beweist Manutius.

<sup>4</sup> ad Att. IV, 3, 4.

und 24. Rovember, und man glaubte fo wenig an bie Mogleteit ber Bahlen, bag Marcellus einer ber Bewerber und Mabar bes Cicero, sich badurch nicht im Schlafe storen ließ, to Cicero ber Meinung ist, baß Clodius vom Milo angeklagt won wurde, wofern er nicht früher von ihm getobet worden

Inbeffen geschah weber bas Gine noch bas Anbere. Comitien murben von ben Reinben, die Ginleitung einer ger lichen Rlage von den Freunden des Clodius verhindert, und ben Erfteren gehorte nicht nur Cicero und biejenigen, welche feiner gegen bie Bewaltthatigkeiten bes Clobius annehmen muffen glaubten , fondern auch Pompejus und beffen Inben au ben Betteren aber ber Conful Metellus und ein Mil Bornehmen, welche aus Gifersucht auf Cicero und bat mi Pompejus den Clodius, wenn auch verftoblen begunfigt Bei biefer Stellung ber Partheien aber glaubte man pf neue Berfuche, Die Berordnungen bes Cafar anzufechten, ju burfen. Dicht lange nachbem bie neuen Bolfetribuna, benen P. Rutilius Lupus, C. Porcius Cato, C. Caninini, Racilius, Cn. Plancius, A. Plautius, E. Antiftius Berus Caffius ermabnt werden 3, ihr Umt angetreten hatten, vor ben am 16. December 4 beginnenben Saturnalien wurde von gegen 200 Mitgliebern befuchte Senatsversammlung ten, in welcher ber Tribun D. Rutilius Lupus einem fruher f geaußerten Plane zufolge unter gespannter Erwartung bei wefenden bie campanifche Actervertheilung von Reuem gur Spil brachte. Der forgfaltig ausgearbeitete Bortrag wurde, bil es nicht an Ausfallen auf Cafar und an Befchwerben über ebenfalls abwesenben Dompejus fehlte 5, mit großem Stilli gen angehort, auch erklarte Rutilius, Die Senatoren nicht

<sup>1</sup> ad Att. IV, 3, 4 u. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Q. fr. II, 3, 4. ad fam. I, 9, 7.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 1. ad fam. I, 1 u. 2. Dio Cass. XXXIX, 15. 16.

<sup>4</sup> sub dies festos, also zwischen bem 10. und 16. December. N crob. Saturn. lib. 1, c. 10 init. Sueton. Calig. c. 6. Martial. VII, 27.

ad Q. fr. II, 1, 1 Fuerunt nonnulli aculei in C. Caesarem, con meliae in Gellium, expostulationes cum absente Pompejo. Zuvor heist auch: Nibil ex nostris actionibus praelermisit. Autil. Lupus ift spl gang für Pompejus. Sollte ber Senat burch seine Rede nur auf die Pr gestellt werben?

Fragen in Berlegenheit setzen zu wollen, fügte jedoch zugleich binzu, daß er aus dem Schweigen der Senatoren ihre Gefins nung zu erkennen glaube 1. Indessen entgegnete Marcellinus dem Redner, was von den Senatoren gegenwärtig entweder ges billigt oder gemisbilligt werde, möge derselbe aus ihrem Schweisgen nicht entnehmen. Daß er selbst schweige, — und er glaube dies auch von den Uebrigen sagen zu dürsen, — habe seinen Grund darin, daß er es für unpassend halte, in Abwesenheit des Pompejus die campanische Ackervertheilung zu besprechen. Durch diese Bemerkung wurde die Angelegenheit vorläusig beseitigt. Der Tribun erklärte, den Senat nicht länger damit aushalten zu wollen.

Beigte fich jeboch Marcellinus in biefer Angelegenheit einer bestimmten Entschließung abgeneigt, fo unterftubte er bagegen befto nachbrudlicher bie Forberung, welche ber Boltstribun Racilius in berfelben Senateversamminng megen ber gerichtlichen Berfolgung ber clobianischen Gemaltthatigfeiten machte. Buerft von ihm um feine Meinung befragt, flagte er laut über bie vom Clobius angeftifteten Unruhen, und gab als feine Deinung ab, er wolle burch ben Prator urbanus die Richter felbft burch bas Loos beftimmen laffen 2, Die Comitien aber follten erft, wenn bies geschehen fei, gehalten, Berbinderung ber Berichte aber als ein Bergehen gegen ben Staat betrachtet werben. Seine Dei: nung murbe von Bielen gut geheißen, fand aber Segner an ben Eribunen C. Cato und Caffius, welche, obwohl unter lauten Meußerungen ber Disbilligung 3 bie Comitien fruber als bie Se Indeffen ertlarte fich auch &. richte gehalten miffen wollten. Marcius Philippus, ber andere ber besignirten Confuln, fur ben Marcellinus, und nicht weniger Cicero, ber mit Ausführlichkeit und unter bem Beifallsmurmeln ber Berfammlung über bie Gewaltthaten bes Clobius, Beschulbigungen auf Beschulbigungen haufend, und auf eine nicht unberebte Beife von bem Tribun Antiftius unterflutt, fich ausließ. Rur baburch murbe ein bem

Ex superiorum temporum conviciis et ex praesenti silentio, quid senatus sentiret, se intelligere dixit. In illo coepit dimittere. ad Q. fr. 1. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ut topse judices per practorem urbanum sortiretur. ad Q. fr. II, f. 2.

<sup>3</sup> maxima acclamatione senatus, ibid.

Clobius ungunftiger Befchluß verhindert 1, daß biefer bie mit Reben hindrachte und das Gefchrei und die Drohungen Anhanger des Clodius, welche die Curie umringt hatten, Genatoren nothigten auseinanderzugehen.

tiebrigens scheinen damit die Verhandlungen des Jahn beendigt gewesen zu sein. Gicero selbst bemerkt am Schluste Briefes, in welchem er dieselben seinem damals in Sand verweilenden Bruder mittheilt, das Uebrige werde, wie er mauf den Monat Januar verschoben werden, und rechnet, die bei der Verfolgung des Clodius vor Allen um seine per liche Sicherheit handelte, auf die Unterstützung des Bolistinen Racilius, Antistius und Plancius. Indessen war et abem Straßenunfug des Clodius noch eine andere Angelegent welche um dieselbe Beit die Gemüther aufregte, und der tracht der Bessergesinnten um so verderblicher war, da der geiz des Pompejus dabei den Ansprüchen des bisher mit zur Herstellung des Cicero verbundenen Lentulus entgegent und auf diese Weise auch den Cicero in die Verlegenheit braiden Einen gegen den Andern zu unterstützen.

## XXII. Abschnitt.

# Berhandlungen über die Biedereinfetzung bet Inige Ptolemaus Auletes von Aegypten.

Ptolemaus Dionpfius, wegen feiner Liebe zum Fibten Auletes genannt, ber Sohn bes Ptolemaus Soter II., war N Lobe feines Baters im J. 82 noch ein Kind, und gelangte her nicht sogleich zur Regierung, welche statt feiner vielmehr!

<sup>1</sup> Ibatur in eam sententiam. Tum Clodius rogatus diem diet eximere coepit. Furebat a Racilio se contumaciter urbaneque vexal Deinde ejus operae repente e Graecostasi (bem Stanbort ber fremben fanbten) et gradibus clamorem satis magnum sustulerunt, opinor i Sextilium et amicos Milonis incitatae. Eo metu injecto, repente m querimonia omnium discessimus.

seiner alteren Schwester Aleopatra übernommen wurde. Bu berselben Zeit aber war Ptolemaus Alexander, der Sohn eines früs
zeren gleichnamigen Königs der Aegyptier, welcher in Ros aufzewachsen, hierauf eine Zeitlang in der Gefangenschaft des Mithridates gewesen und später daraus entslohen war, bemüht, sich
durch Sulla's Gunst in den Besitz der Herrschaft in Aegypten
zu setzen, und es gelang ihm seinen Zweck zu erreichen, da ihm
die Abneigung des Bolks gegen die Weiberregierung nicht wenis
ger als das Ansehn des Sulla zu hülfe kam. Schon 19 Tage
nach seiner Erhebung entstand jedoch ein Aufruhr in Alexandrien,
durch welchen er vertrieben wurde 1, dem Ptolemaus Auletes
aber die Regierung übertragen zu sein scheint.

Der Genat hatte ben Ptolemaus Alexander einen Freund und Berbundeten bes romischen Boltes genannt, und bie Bertreibung beffelben murbe vielleicht hart geahnbet worden fein, ware nicht die Aufmerksamkeit ber romischen Großen nach anberen Seiten bingelenkt worben. Indeffen grundete Cafar als Mebil im 3. 65 barauf ben Plan, fich burch einen Bolfsbeschluß bie Burudführung bes vertriebenen gurften übertragen ju laffen. 3mar wurde ihm bie Cache burch ben Biberftand ber Optima: ten vereitelt, Ptolemaus Alexander aber, ber fich nach feiner Bertreibung in Tyrus aufhielt, galt fortwahrend als rechtmaßis ger Ronig von Aegypten, und bas Testament, welches er bei feinem Tobe hinterließ, schien fogar ben Romern, welche er gu Erben eingesett hatte, ein Unrecht an die Befitnahme beffelben ju verleihen. Indeffen fehlte es auch nicht an Golden, welche nicht nur die Gultigfeit biefer Anfpruche fonbern felbft bas Borbandenfein bes Teftaments in Zweifel zogen, und ben Schein wenigstens vermieben munichten, als werbe nach frembem Befit ju begierig getrachtet. Dbgleich baher bereits vor Ciceros Con-

I Appian (B. C. I, 102) fagt, er sei getöbet worden, allein bamit sind die späteren Angaben von dem Ptolemäus Alexander zu Anxus in Widerspruch, wenn man nicht mit Flathe (Gesch. von Macedonien Th. II, S. 699) diesen für einen anderen hält, was durch die Worte Suetons (Caes. c. 11) widerlegt zu werden scheint: Conciliato populi savore tentavit per partem tribunorum, ut sibi Aegyptus provincia plediscito daretur, nactus extraordinarii imperii occasionem, quod Alexandrini regom suum, socium atque amicum a senatu appellatum, expulerunt, resque vulgo improbabatur. Bgs. in Rull. II, 17, 44.

sulat der Senat zur Besichnahme der hinterlassenschaft des versstorbenen Königs Abgeordnete nach Aprus geschickt hatte, und gemichtige Stimmen die Gultigkeit des Testaments bestätigten, so waren dagegen Andere, welche dagegen sprachen, und Cicero eisert in der ersten im Senat gehaltenen Rede über das Ackergesses bes Rullus nicht ohne Grund gegen den Misbrauch 1, welscher von den dadurch vorgeschlagenen Decemvirn damit getrieben werden könne, es möchten diese nun für oder gegen den regies renden König in Alexandrien entscheiden 2.

Der Borfchlag bes Rullus murbe vereitelt; aber bie Gefahr, welche ununterbrochen über bem Saupte bes Ronigs fcmebte, mar baburch um fo meniger abgewandt, ba bie perfonliche Bitbigfeit beffelben eben fo febr wie bie Rechtmaßigfeit feiner Se: burt beweifelt wurde. Unter folchen Umftanden glaubte Ptole: maus Muletes feine Anerkennung als Ronig von Megopten um feinen Preis zu theuer von den Romern ertaufen zu tonnen. Um die Gunft bes Pompejus hatte er ichon fruber geworben, indem er ihm 8000 Reiter nach Sprien ju Bulfe fchidte; feine Berlegenheit aber erneuerte fich, als Cafar Conful geworben mar, und er glaubte bie Summe von 6000 Talenten, welche er ibm und ben übrigen Dachthabern ju opfern batte, nicht verweigern ju burfen, um bafur ben Titel eines Freundes und Bunbegenoffen ber Romer zu erhalten 3. Die Bebrudungen aber, ju benen er fich genothigt fab, um bas Belb von feinen Untertha: nen beizutreiben, machten ihn verhaßt, und noch mehr, icheint es, die Gleichgultigkeit, mit welcher er die Ginziehung von Gp. vern aescheben ließ, welches die Romer ohne alle berechtigende Beranlaffung einem naben Bermandten ploblich entriffen. Angft wegen feines Schickfals (benn auch bas Golbnerbeer, mo: mit fich fruber Ronige feines Saufes Geborfam erzwungen bats ten, fehlte ibm), entfloh er 2 Jahre nachbem er bie Anerten= nung ber Romer erhalten hatte, aus Aegypten, und begab fich nach Rom, inbem er bei benjenigen Schut fuchte, beren Rreund: fchaft er mit bem Saffe ber Seinigen erkauft batte.

in Rull. I, I heißt es, die Decemvirn wurden fagen, rogis Alexandri testamento regnum illud populi Romani esse factum.

<sup>3</sup> in Rull. II, c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. ad Att. II, 16, 2. Sueton. Caes. 54. Caes. B. C. III, 167. Cic. pr. Rab. Post. 3, 6.

Senaueres über die Beweggrunde seiner Entfernung ift nicht bekannt 1. 3war theilt Plutarch 2 eine Rachricht des Redekunftslers und Geschichtschreibers Timagenes mit, welcher, ein Zeitgesnosse dieser Begebenheiten, anfangs in Alexandrien, später in Rom lebte und die Gunst mehrerer Großen daselbst, zuleht auch eine Zeitlang die des Augustus genoß, nach welcher Theophanes, — kaum wohl ein Anderer als der Bertraute des Pompejus aus Mytilene, — in Einverständniß mit dem Pompejus den durch die Umstände keineswegs dazu genothigten König beredet haben sollte, einer so unedlen hinterlist aber, fügt er hinzu, sei wohl Theophanes, aber nicht Pompejus sähig gewesen.

Die Lage bes Ronigs bei feiner Ankunft in Rom mar nichts meniger als vortheilhaft. Freilich konnten feine Unfpruche an ben Beiftand ber Romer nicht weggelaugnet werben 3. Seine Anerkennung aber ale Freund und Bundegenoffe ber Romer mar bas Bert bes Cafar und bes Pompejus und jum Berbruffe aller berjenigen, welche fruber feine Begner gewesen waren, von ibs nen ertauft worben. Done neue Opfer und Bestechungen schien beswegen wenig ju hoffen, und ba bie Mittel, über welche ber Ronig gegenwartig ju gebieten hatte, nur gering maren, fo mußten die Summen, welche ihm die gewunschte Bulfe verschaf: fen follten, erft von romifchen Capitaliften aufgenommen wers Inbeffen zeigte ber Senat fich anfangs ber Berftellung ben 4. bes Ronige nicht abgeneigt, und auf ben Untrag bes Centulus Spinther wurde beschloffen, daß berjenige ber beiben Confuln, welchem bie Proving Cilicien gufallen murbe, benfelben gurude führen folle 5. Bentulus felbft erhielt hierauf die Proving, Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Rab. Post. 2, 4 heißt es: Pulsus interea regno Ptolemaeus dolosis consiliis (ut dixit Sibylla, sensit Postumus) Romam venit. Liv. Epit. CIV.

Pomp. 49. 28gl. Strabo XVII, p. 796. Voss. de hist. Gr. p. 152 sq. Heeren de font. Pl. p. 166.

<sup>3</sup> Bgl b. Bufammentreffen bes Ptolemaus mit Cato. Plut. Cat. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. pr. Rab. Post. 2, 4 Huic egenti et roganti hic infelix pecuniam credidit u. §. 5 in dando autem et credendo processit longius; nec suam solum pecuniam credidit sed etiam amicorum. 3, 5 Supplex erat rex: multa rogabat, omnia pollicebatur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. 2, 4. 3, 6. in Pis. 21, 50, ad fam. I, 1, 3. 7, 4. Dio Cass. XXXIX, 12.

Bollziehung bee Befchluffes aber wurde balb burch anbere ffande, welche bazwischentraten, unmöglich gemacht.

Babrend namlich Ptolemaus bie Romer Sulfe flebent ging, batten bie Alexanbriner, ungewiß wohin er geflobe ober ihn für tob haltend, feine Tochter Berenite auf ben I gefest 1, auf die Rachricht jeboch, bag er in Rom fei, 100 geordnete bahin geschickt, um theils bie Befchulbigungen, er gegen fie, als ob fie ihn vertrieben, erhoben batte, ju wiben theils als feine Untlager aufzutreten. Diefe Befandtichaft, melde Manches zu feinem großen Rachtheil an ben Zag to konnte, scheint ben Ptolemaus nicht wenig bange gemei Er hielt fich, wie es fcheint, besonders auf bem aut bes Pompejus bei Alba auf 2, und wußte von bier a alexandrinischen Gesandten theils vor ihrer Ankunft auf Bege ju raumen 3, theils in ber Stadt felbft, noch Andere theils durch Drohungen , theils durch Beftechungen buff bringen, baß fie weber bie Befdwerben, um berentwill getommen waren, anzubringen, noch über bie Ermorbung Mitgefandten Klage ju erheben magten.

Diefe Unthaten aber blieben jugleich fo wenig ein Ge niß, bag bie Cache bes Ronigs in ben übelften Ruf ge und im Genat baruber offene Beichwerbe geführt wurde, bie Gesandten eines verbundeten Bolfes umgebracht und große Ungabl romifcher Burger bestochen worden feien 4. mar Dion, bas Saupt ber alexanbrinischen Gefanbtichaft, am Leben, und Biele verlangten, bag biefer vor Allen wil und die Bahrheit badurch ergrundet werden muffe. Dion burch Gaftfreundschaft mit angeschenen Romern verbunden, wegen wiffenschaftlicher Bilbung von ihnen geschätt 5, lebte Saufe des &. Luccejus, welchem er ju Alexandrien befannt worben mar. Go viel mirtte jeboch bas Gelb bes Ronias ber Ginfluß bes Pompejus, welcher ihn bei fich beberbergte, weber Dion vor ben Senat gezogen murbe, noch ber gettid Gefandten, fo lange Ptolemaus noch anwesend mar, bafd weiter gebacht murbe. Ja auch Dion murbe plotlich aus b

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio ibid. 13. <sup>2</sup> pr. Rab. Post. 3, 6. Dio c. 14.

de har. resp. 16, 34.
 pr. Coelio c. 8 init.
 pr. Coel. §. 23 u. 24. vgl. 22, 54.

Bege geraumt, und Niemand wagte ben König zur Rechenschaft zu ziehen, obwohl Jeder darum wußte, und der König selbst die That nicht läugnete 1. Die Bahl der Bestochenen war zu groß, auch Solche halfen, welche, obschon unbescholtenen Ruses, aus besondern Grunden die Wiedereinsetzung des Königs wunschen, und der Morder des Dion, P. Ascitius, wurde von Eizcero vertheidigt und hierauf freigesprochen 2.

Eine Schmach wie jur Beit bes Jugurtha ichien über ben Senat getommen gu fein. Alle aber, welche ben Ronig wieberbergeftellt wunschten, waren auch genothigt, Die Schritte beffels ben entweber gut ju beißen, ober ben Schein ber Unwissenheit angunehmen, und die Sache blieb unangefochten, fo lange noch bie Confuln bes Jahre 57, welche Bortheil bavon zu gieben bofften. und die mit ihnen einverftandenen übrigen Dagiftrate regierten. Bas freilich bie neuen Bolfstribunen und Confuln thun wurden, war zweifelhaft, und ber Ronig, welcher beshalb mit Recht bes forgt war, glaubte nur burch ben Beiftand bes Pompejus, welder felbft nicht abgeneigt fcbien, bie Burudfuhrung bes Ptoles maus ju übernehmen, feinen Gegnern trogen ju tonnen 3. Er felbft verließ unterbeffen noch vor bem 10ten December 4, an welchem bie neuen Bolfstribunen ihr Amt antraten, bie Stabt, fei es, bag er von biefen perfonlich gur Rechenschaft gezogen gu werben furchtete, fei es, weil ihm bes übeln Rufes halber ber Aufenthalt in Rom nicht langer erträglich fchien, und begab fich nach Ephefus, um hier ben Ausgang ber Sache abzuwarten, wahrend ein von ihm zurudgelaffener Unterhandler, Ummonius, mit Bulfe berfelben Glaubiger, welche bem Ptolemaus bisher Beld vorgeschoffen hatten, die Bestechungen fortsette.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Coel. §. 23. Dio c. 14.

pr. Coel. 10, 23 u. 24. Rach Dio Cass. XXXIX, 14 wurde biefer Proces erft nach der Entfernung des Königs begonnen worden sein. In Beziehung auf die Schuld des Angeklagten gesteht auch Cicero, es sei die Freisprechung nur praevarioatione bewirkt worden. Bgl. pr. Coel. 21, 51. 52. 22, 54. 55.

ad fam. I, 1, 1 Regis causa si qui sunt qui velint, qui pauci sunt, omnes rem ad Pompejum deferri volunt. Xud, war Xuen beutlich (I, 1, 3) totam rem istam jam pridem a certis hominibus non invito rege ipso consiliariisque ejus esse corruptam. Bgl. I, 1, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fenestella ap. Nonium IV, 403 (Sallust. ed. Frotscher p. 489).

Die neuen Bolfetribunen hatten jeboch taum ibr Mu getreten, als G. Cato, einer unter ihnen, bie Sache bes brinifchen Ronigs aufs beftigfte angriff. Dit einer nicht ge lichen Rebefertigfeit begabt, aber unruhig und neuerungelik und ein Gegner fomobl bes Pompejus als ber mit Cicen Bentulus gufammenhangenben Parthei, fuchte er von Anfan Bolf gegen ben entweder beftochenen ober ber Beftechlichti bachtigen Senat aufzuregen. Gine nicht unbetrachtliche ! pon Senatoren war auf feiner Seite, und bas Unfebn bel vilius Mauritus, welcher an ber Spite berjenigen geftant baben fcbeint, bie ben Genat vor Allem von bem Borw Beftechlichkeit befreit ju feben wunschten, wurde ben Be bewirtt haben, es folle ber Konig überhaupt nicht gurade werben, hatte nicht Ginfpruch von Seiten ber Bolften benfelben verbinbert 2. Balb aber traten andere Umftante fchen. Der Conful Bentulus ruftete fich icon gum Mig feine Proving, als bie Bilbfaule bes Juviter auf bem vom Blibe getroffen, und in ben fibyllinifchen Drateln, man hierauf nachfah, ber Ausspruch gefunden wurde, wa Ronig von Aegypten Sulfe begehrend tomme, moge men Freundschaft nicht verfagen, ibm aber auch nicht mit Beerel beifteben. Außerdem murben Gefahren und Dubfeligleite Lobn fein. In Ginverftandnig mit Cato erflarten bierat Bewahrer ber Dratel Alles, mas fur ben Konia beschloffen ben, fur ungultig, und verfundigten ben Ausspruch gui offentlich bem Bolte, obgleich bies ohne einen vorbergegatit Senatsbeschluß gegen bas Bertommen mar 3.

Die öffentliche Meinung wirkte jest in Uebereinftime mit der Mehrzahl der Senatoren, namentlich der ariftoftel Gefinnten; die neuen Confuln Lentulus Marcellinus und Marcius Philippus 4 waren gegen die Burudführung des Rie Biele bestimmte der Neid gegen den Lentulus Spinther, Is schreckte die Furcht vor neuer Nachtvergrößerung des Pomp falls dem ohnehin wieder durch die jungst übertragene Getn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. II, 6, 5. vgl. II, 3, 3. <sup>2</sup> ad fam. I, 7,

<sup>3</sup> Dio Cass. XXXIX, 15 απεψηφίσαντο πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ . ομίνα, Γαϊρ Κάτωνι πεισθέντες δημάρχο.

<sup>4 3</sup>hr 206: ad Q. fr. 11, 6, 4.

Drafectur mit neuer beuntuhigenber Gewalt Ausgerufteten abers mals ber Oberbefehl über ein Beer übertragen werben follte. und es erfolgte ein Senatsbeschluß 1, daß es gefährlich fur ben Staat icheine, ben Ronig mit einem Beere 2 wiebereinzuseben. Diefer Befchluß, bem Ausspruch ber Sibylle jugleich fo angemeffen, bag beibe nur baffelbe Biel ju verfolgen ichienen, follte burch basjenige sowohl, mas er fagte, als burch bas, mas er nicht fagte, jebe Berlegenheit befeitigen. Die Sache bes Ptoles maus, beffen ber Genat einmal verfprochen batte fich anguneb. men, wurde nicht aufgegeben, bem Ehrgeig ber Dachtigen aber bie Ausficht verschloffen, Bortheil bavon au gieben. Gine Abanberung bes Beschlusses mar nicht zu erwarten 3, und biejenigen, welche die Burudführung bes Ronigs noch zu bevorworten fuch ten , tonnten bies nicht anbers als mit Berudfichtigung bes fibyllinifden Drafels 4. Dabei theilten fich jugleich bie Reinungen, und die Theilungen ichienen abfichtlich vermehrt ju werben, um die Sache in die gange ju gieben, und einer endlichen Ente fcheidung ju Gunften bes Pompejus vorzubeugen 5. Denn fur Lentulus, welchem Cicero fpater nachruhmt 6, wie gehorfam et fich bem Billen bes Genats gefügt habe, mar wenig mehr gu hoffen. Cicero, D. Lucullus und Bortenfius, maren die Gingigen, welche fur ihn fprachen 7; ihre Stimmen aber tonnten um fo weniger gebort werben, ba die Sache bes Ronigs, ju beffen Beiftand er nach Alexandrien gieben follte, gerade burch biejenis gen am meiften in Berruf gebracht war 8, auf welche fich fonft ibr Ginfluß ju fluben pflegte, ber Unterhandler bes Ptolemaus aber ben Lentulus gar nicht wollte, fonbern burch alle feine Spenden nur fur die Uebertragung der Sache an ben Pompejus au gewinnen fuchte 9.

auf Beranlaffung bes Lentulus Marcellinus, ad fam. 1, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> cum multitudine, ad Q. fr. II, 2, 3.

<sup>3</sup> ad fam. I, 1, 1. 3 Senatus religionis calumniam non religione sed malevolentia et illius regiae largitionis invidia comprobat.

Ibid Hortensii et mea et Luculli sententia cedit religioni de exercitu 
 — teneri enim res aliter non potest.

<sup>5</sup> Man wünschte zu verhindern, ne quis propter exercitus cupiditatem Alexandream vellet ire, ad fam. 1, 4, 3. ad Q. fr. II, 3, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> in Pis. 21, 50. <sup>7</sup> ad fam. I, 1, 3. 5. 6, 2.

<sup>8</sup> ad fam. 1, 5. 6, 2. 7, 2. Bgl. Plut. Pomp. c. 39.

<sup>9</sup> ad fam. I, 1, 1. 5. 6, 2. ad Q. fr. II, 2, 3.

So theilen bie Rachrichten, welche Cicero bem nach Cilis cien abgegangenen Bentulus giebt, nur Berathungen mit, welche obne Erfolg blieben. Die Reiber bes Lentulus, fagt Cicero in einem Briefe an feinen Bruber 1, batten bie Sache in bie Bange gezogen und es feien bierauf die Tage ber Comitien gefolgt, an benen ber Senat nicht versammelt werben burfte. Bei ben Berathungen namlich, welche, wie Cicero bem Bentulus fcreibt, por ben Iben bes Januar im Senat gepflogen wurden, batten fich funf Meinungen berausgestellt, 1. bie bes hortenfius, Cicero und Lucullus, welche fich amar bem letten Senatsbeschluß über bie Sache ber Ptolemaus fugten, aber jugleich ben erften, wo: burch bie Biebereinsetzung beffelben bem Lentulus einmal übertragen worben war, festhielten; 2. bie bes Craffus, nach welcher brei Legaten unter ben gegenwartigen obrigfeitlichen Beamten, welche bas Emperium batten (unter biefe aber gehörte, auch Dom: pejus), bazu ausgewählt werben follten; 3. bie bes Bibulus, welcher für brei Legaten aus bem Privatstande mar und bie fammtlichen übrigen Confularen auf feiner Seite hatte; 4. Die bes Gervilius, welcher fich ber Burudfuhrung bes Ronigs über: haupt widerfette, und 5. Die bes Bolcatius (M. Bolcatius Tullus), welcher auf Beranlaffung bes Bolkstribuns D. Rutilius Lupus 2 mit Afranius fich fur Pompejus erklart hatte. Bertrauten bes Pompejus, Libo und Sppfaus pflichteten bem Bolcatius bei ; bem Centulus aber ichabete nicht nur, bag bas Ansehn bes Cicero, ber burch Dankbarkeit an benfelben gefeffelt wurde, in biefer Angelegenheit nicht groß fein tonnte, fonbern auch bag weber bie Gegner bes Pompejus, noch bie Rreunbe bes Ronigs, beren gange hoffnung auf bem Dompeius berubte. ibn begunftigen fonnten.

Die folgende Senatöversammlung den 13ten Januar hatte keinen besseren Erfolg. Ein Bank zwischen dem Consul Marcellinus und dem Bolkstribun Caninius, welcher zu dem Anhang des Pompejus gehörig, die Meinung des Bibulus und damit zugleich die der Consuln angegriffen zu haben scheint, nahm die Zeit größtentheils hinweg, scheint jedoch dem Cicero Beran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. II, 2, 3. <sup>2</sup> Lupo referente ad fam. I, 1, 3.

<sup>3</sup> Bibuli sententiam valere cupierunt ad fam. 1, 2, 2 u. das. Masnutius.

laffung gegeben ju haben, bie Gefinnung bes Bentulus gegen ben Senat zu ruhmen, und baburch bem Ginfluß ber pompejes nifchen Parthei bas Gleichgewicht ju halten. Am folgenben Tage wurde baher befchloffen, turg abzustimmen 1. nun bie Meinungen bes Bibulus, hortenfius und Bolcatins von Reuem ausgesprochen waren, (bie bes Gervilius und Grafs fus, benen es an Anhang fehlte, icheinen weiter nicht berudfichs tiat worben ju fein), murbe bie Theilung ber Deinung bes Bis bulus verlangt 2, bei ber Abstimmung aber nur ber ben Ausfpruch ber Sibplle unterftutenbe Theil berfelben gut geheißen. Best batte bie Deinung bes hortenfius an bie Reibe tommen follen, allein bie Abstimmung wurde burch bie Behauptung bes Eupus verhindert, daß zuerft über ben von ihm zu Gunften bes Dompeius gemachten Untrag abgestimmt werben muffe, und bie Beit verftrich bei bem Streit, ber barüber entstand. Biele, melde fonft auf ber Seite bes Bolcatius geftanben hatten, ichienen fich übrigens bem hortenfius anschließen ju wollen, und ba Cicero ber vornehmfte Bertheibiger biefer Unficht mar, fo hatte er vielleicht nicht völlig Unrecht, fich auf ben Bang ber Berathungen bes Tages etwas einzubilben 3. Ja er benutte fogar bie Gelegenheit, bem Pompejus felbft, bei welchem er, nachbem ber Genat auseinandergegangen mar, fpeifte, Borftellungen gu machen.

Pompejus fpielte unter biefen Umftanben eine fehr zweibeustige Rolle. Bahrend er felbst fur ben Lentulus sowohl offentslich als privatim Freundschaft heuchelte 4, und nichts weniger als den Auftrag zur Wiedereinsehung des Konigs von Aegypten zu suchen schien, boten Bolkstribunen wie Senatoren Alles auf, um es eben bahin zu bringen und die Anstrengungen seiner Beginer zu Nichte zu machen. Indessen schienen die Aussichten bazu

ut breviter sententias diceremus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Postulatum est, ut Bibuli sententia divideretur. ad fam. I, 2, 1.

Post tuum discessum is dies honestissimus nobis fuerat in sens-

<sup>4</sup> Pompejus und Lentulus schienen früher so einig, baß Clobius und seine Anhänger behaupteten, es sei in Folge eines gegenseitigen Uebereinstommens geschehen, baß während Pomp. bie Praesectura annonae erhalten habe, bem Lent. die Wiebereinsehung bes Ptolemaus übertragen worden sei. Plutarch. Pomp. 39.

im Senat weniger gunftig als bei bem Bolte, und einen Bolts beschluß barüber zu verhindern, schien daber dasjenige zu sein, worauf alle diejenigen, welche nicht für Pompejus waren und bas Ansehen des Senats zu erhalten wünschten, ihre Ausmerksamkeit zu richten hatten. Den 16ten Januar scheint hiervon die Rede gewesen zu sein 1, und Cicero hofft wenigstens so viel erlangt zu haben, daß ohne Berletzung der Auspicien und Gesetzein Borschlag an das Bolk werde gebracht werden konnen. Zwar hinderten die Aribunen Cato und Caninius durch ihren Einspruch die Abfassung eines formlichen Beschlusses, das Gutzachten jedoch, über welches der Senat sich verftändigt hatte, wurde schriftlich ausgezeichnet.

Auch ben 17ten Januar, ruhmt Cicero bem Centulus, sei bie Stimmung bes Senats für ihn nicht ungunftig gewesen. Allein auch bieses Mal gelang es, die Sache in die Sange zu ziehen, und da die übrigen Tage bes Monats zu Bolksversamms lungen bestimmt waren 2, während des Februar aber die in diese Beit gehörigen Angelegenheiten der Gesandtschaften vor Allen erzledigt werden mußten 3, so war dadurch die Sache auf lange Beit verzögert.

Außerdem soll, wie Plutarch 4 erzählt, der Bolkstribun Casninius den Borschlag gemacht haben, dem Pompejus die Burücksführung des Ptolemäus ohne ein Heer blos in Begleitung von zwei Lictoren zu übertragen, und Pompejus zwar kein Dißfallen darüber bezeigt, der Senat aber den Antrag unter dem Borgeben verworfen haben, daß die Sicherheit des Pompejus dabei zu seiner der haben, daß die Sicherheit des Pompejus dabei zu seiner der beiden Senatssitzungen den 15ten oder 16ten Januar gemacht wurde, worüber Cicero sich nicht aussührlich erklärt, da er vorausseht, daß das vom Senat dabei versaßte Sutachten dem Lentulus zugesandt worden sei; daß aber Anträge des Cazninius mehr als alles Andere dazu beigetragen hatten, die Abssichten des Pompejus verdächtig zu machen, beweist die Versicherung des Cicero in seinen Briesen an den Lentulus, Pompejus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. I, 2, 4. <sup>2</sup> ad Q. fr. II, 2, 3. fam. I, 4, I.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 3, 1.

<sup>4</sup> Pomp. c. 39. Statt Caninius freilich Koridsog Bgl.-Dio Cass. XXXIX, 16.

fei demselben sogar in der sein Benehmen so sehr verdächtigenden Beit des Caninius gunftig gewesen 1. Uebrigens scheint Pompezius selbst der üblen Nachrede oder der heftigen Angriffe halber, benen er von Seiten der Optimaten, des C. Cato, des M. Craffus und des Clodius ausgesetzt war 2, den Sedanken an die Buruckfuhrung des Ptolemaus aufgegeben zu haben, ja Cicero hofft sogar, daß nun der Konig auf einen Wink des Pompejus B bewogen werden konne, Hulfe und Buflucht beim Lentulus zu suchen.

Indeffen gerieth diefer ju berfelben Beit in die Gefahr, fein Imperium ganglich zu verlieren. C. Cato, auf beffen Beranftaltung früher ichon bas Bebenten megen bes fibyllinifchen Dratels erhoben worben mar, machte, als wollte er bem Ronig von Aegupten jebe hoffnung auf Biebereinsehung und zugleich bem Lentulus bie Aussicht, Diefe Biebereinfepung ju bewirken, vollig abschneiben 4, bem Bolte ben Borfcblag, bem Centulus fein Relbherrnamt zu entziehen 5. Der Gobn beffelben legte beshalb Trauer an, und Cicero furchtet bie Unguverlaffigfeit berjenigen, auf beren Beiftand es ihm antam, Cato aber icheint bie Sache fpater aufgegeben gu haben, und in ben folgenden Briefen ift nicht weiter bavon bie Rebe. Auch ber Biebereinsetung bes Ptolemaus wurde nicht mehr gebacht; vom Senat war nichts mehr bafur zu erwarten, und nur ein unter dem Ginfluß bes Pompejus veranstaltetes Privatunternehmen, welches freilich, wenn es mislang, ichwere Berantwortung nach fich gieben mußte, ichien noch ausführbar. Bentulus inbeffen, obgleich von Cicero barauf aufmerkfam gemacht, konnte fich nicht bagu ents schließen, und bie Ausführung ber Sache blieb einem Anberen vorbebalten.

ad fam. 1, 7, 3 etiam ipso suspiciosissimo tempore Caniniano. Das Caninius auch bem Bolt beshalb einen Borfchlag machen wollte: ad Q. fr. 11, 2, 3. ad fam. 1, 4, 2.

befonders in der Boltsversammlung ben 6ten Februar ad sam. I, 56, 1. ad Q. fr. II, 3.

<sup>3</sup> si Pompejus paulum modo ostenderit sibi placere ad fam. I, 5b, 2.

<sup>4</sup> ad fam. 1, 5, 2.

de imperio Lentulo abrogando. ad Q. fr. II, 3, 1. hieß bies wirklich, wie Manutius meint: es folle Lentulus aus ber Proving gurude gerufen werben?

## XXIII. Abschnitt.

Partheikampfe des Jahres 56 bis zur Zusammen: Funft der Dreimanner in Luca. Reden für den P. Segtius und gegen den Vatinius.

Bon ben öffentlichen Berhandlungen ber ersten Monate bes Jahres 56 geben neben ben Briefen an ben Lentulus, welche bie Angelegenheiten besselben betreffen, die an ben Q. Cicero die meiste Auskunft. Dieser, der als Legat des Pompejus, wie es scheint 1, sich in Sardinien 2 aufhielt, sollte badurch eine Ueberzsicht ber Begebenheiten erhalten, die in gedrängter Kurze das Bichtigste mittheilte.

Nachbem bie Bahlen ber Tebilen megen ber Bewerbungen bes Clodius lange Beit hindurch verzögert worden waren, wurben biefelben endlich ben 22ten Januar gehalten, und burch bie Babl des Clodius zugleich die Plane vereitelt, ihn in Anklage= auftand au verfesen. Es lag barin nicht blos ein Nachtheil fur ben Cicero und feine Freunde, welche jest mit neuen Gewalts schritten bedroht murben, sondern auch fur ben Pompejus, ber in der letten Beit nicht weniger den Anfeindungen bes Clodius ausgesett gemefen mar, und burch feine letten auf die Burud: führung bes agnptischen Ronigs gerichteten Absichten Die Berans laffung gegeben haben mochte, baß bie Optimaten 3 ber Ernens nung bes Clodius fich weniger heftig wiberfetten. Cicero mel bet feinem Bruber das Geschehene nicht ohne einige Unruhe, jumal ba ber Bau ber Bohnungen Beiber noch lange nicht voll: endet war, hofft jedoch durch Borficht und burch den Beiftand feiner Freunde, namentlich des Milo 4 den ihnen brobenden Gefabren entgeben zu tonnen.

ad Q. fr. II, 6, 1. ad fam. I, 9, 9, wiewohl es nach ad Q. fr. II, 2, 4 ift, als ob es nur vom Quintus abbinge, balb gurudfgutebren.

<sup>2</sup> in Olbia ad Q. fr. 11, 2, 2, 3, 7, 6, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Q. fr. II, 6, 5 Marcellinus autem hoc uno mihi quidem non satisfacit, quod eum (namí. Pompejum) nimis aspere tractat: quamquam id senatu non invito facit,

<sup>4</sup> ad Att. IV, 7, 3. ad Q. fr. II, 2, 2.

Den Iten Rebruar hatten die Berhandlungen mit ben fremben Gefanbten begonnen werben follen, allein fie murben auf ben 13ten verschoben, und unterbeffen auf Beranlaffung einer von Globius erhobenen Unflage bie gerichtlichen Berhanblungen gegen ben Dilo begonnen. Dilo erschien ben 2ten Februar vor bem Bolte, und unter benjenigen, welche ibn unterftutten, auch Indeffen murben bie Berbanblungen, nachbem D. Marcellus auf die Bitten bes Cicero gesprochen hatte, auf ben Gten gebruar verschoben. In ber 3mifchenzeit mar im Genat von den Provingen ber Quaftoren und der Ausstattung ber Pratoren bie Rebe 1, Rlagen über ben Buffanb bes Staates aber nahmen ben größten Theil ber Beit binmeg. In ber Bolfeverfammlung ben 6ten Rebruar führten bie Berhanblungen über bie Sache bes Dilo von Neuem ju ben gewaltsamften Auftritten. Pompejus fprach bies Mal felbft fur ben Angeklagten, welcher perfonlich erschienen mar, bie Unhanger bes Clobius aber empfingen ibn mit Befdrei, Schimpfreben und Schmabungen, und ftorten ben Ginbrud feiner Rebe, obichon fie nicht im Stanbe waren, biefelbe ju unterbrechen. Dem nach ihm auftretenben Clobius wurde mit abnlichem Gefchrei von Seiten ber Begner vergolten, welches ibn, wie Cicero verfichert, gang aus ber Raffung brachte 2. Inbeffen versuchte er ben Dompejus noch baburch ju bemuthigen, bag er bie ibn umftebenbe Denge auf bie Fragen amer bas Bolt burch Sungerenoth qualen, amer nach Alexandria geben wolle" mit lautem Geschrei Dompejus antworten, und eben fo ben Namen Craffus nennen ließ, indem er fie fragte, wen fie fich felbft bagu auserfeben. Craffus namlich war perfonlich jugegen, und nicht um die Sache bes Dilo ju begunftigen. Rach folden Teugerungen ging ber Partheihaß gulett in Gewaltthatigfeiten über, wobei die Unhanger bes Clodius über ihre Gegner berfielen, und bie Berfammlung, nachbem Clobius von ber Rednerbubne verdrangt worden mar, fich auflofte 3.

Die Senatsversammlung, welche hierauf in ber Curie ges halten wurde, war weber vom Pompejus noch vom Cicero bes sucht, von diesem nicht, weil er über Dinge so wichtiger Art

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. II, 3, 1 referebatur de provinciis quaestorum et de ornandis praetoribus.

<sup>2</sup> Ibid. II, 3, 2.

<sup>3</sup> ad Q. fr. 11, 3, 2. ad fam. 1, 5b, 1.

nicht fdweigen tonnte, und burch Bertheibigung bes Dor welcher von Bibulus, Curio, Favonius und Servilind Sobne getabelt murbe, ben Optimaten Unftog an geben. tete. Den Sten Rebruar aber versammelte fich ber Gend Reuem, und grar im Tempel bes Apollo, bamit Pompein gegen fein tonnte. Diefer fprach bier nachbrudlich gege Unrubstifter, und ben nachsten Tag wurde ein Befching worin es bieß, basjenige, mas am Gten Februar gefdebt folle als Bergeben gegen ben Staat betrachtet merben. erfolate nun von Seiten bes C. Cato ein heftiger Angrif ben Pompejus, beffen Gegenstand bie in ben Sanbeln megt Ronigs von Legopten bervorgetretene Ehrfucht beffelben at au fein icheint, und worin bas zweideutige Benehmen bei pejus gegen ben von bem Rebner mit Auszeichnung am Cicero ben ausgesprochenen Zabel verftarten follte; bie & bes Pompejus jedoch mar nicht weniger beftig, und auf gen ben Graffus ! gerichtet, ja er ertlarte, fich ftoly mit Scipio Africanus, welchen Carbo getobet habe, vergleiden merbe fein Leben beffer befdirmen.

Die Begebenheiten mabrent ber letten Mongte ichien bei bie Partheistellung mefentlich veranbert zu haben, mi alte Giferfucht bes Pompejus und Craffus namentlich mit Beftigkeit bervorzutreten. Daß Dompejus bie Berftellund bem Craffus wenig befreundeten Cicero burchgefest und bie Getraide-Prafectur die ansehnlichfte Machtvergroßerung hatte, mochte bem Craffus um fo weniger gleichgultig fein Pompejus unmittelbar barauf auch von ber Sache bet ! Ptolemaus Rugen für fich ju gieben fuchte. Die Folge war eine Berftanbigung bes Graffus mit bem Globius und übrigen Gegnern bes Pompejus, und wenn G. Cato, ber Sache bes aleranbrinischen Ronigs namentlich ben Dom angriff, jugleich ben Bentulus bebrobte, fo lag ber Grunt in , daß die Biebereinfetung bes Ptolemaus gulett bem En übertragen werben follte 2. Auf biefe Beife scheinen bie M

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Crassumque descripsit. ad Q. fr. II, 3, 3 u. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß Craffus barnach strebte, geht aus ad Q. sr. II, 3, 2 he obgleich Sicero (ad sam. I, 1, 3) bem Lentusus schreibt: Crassus be gatos decernit, nec excludit Pompejum.

rungen bes Pompejus gegen ben Cicero 1, C. Cato werbe vom Eraffus unterficht, bem Clodius von bemfelben Gelb gegeben, beibe aber zugleich von Bibulus, Curio und feinen übrigen Reis bern begünftigt, nicht ungegründet gewesen zu sein, Pompejus aber scheint Ursache gehabt zu haben, auf seiner hut zu fein, ba die Menge in den gewöhnlichen Bolksversammlungen ihm wenig geneigt, die Gesinnung des Senats aber bei der Feindeschaft ber Bornehmen wenigstens unzuverlässig war.

Unter biefen Umftanben follte Gewalt von Reuem ber Gemalt entgegengefest merben. Bahrend Clobius bie Arbeiter, beren er fich bei offentlichen Unruben bediente, zu ermuthigen und zu verftarten fuchte, ließ Pompejus Mannschaft aus Dices num und Gallien tommen. Denn Clodius batte bem Dilo auf ben 20ten Februar einen neuen Termin gefett, und außerbem fcbien ben Borfcblagen, welche man vom C. Cato wegen bes Milo und Bentulus befürchtete 2, ein beharrlicher Biberftanb entgegengefest werben ju muffen. Ghe inbeffen ber Rampf barüber ausbrach, murbe bie Parthei, welche bie Burudberufung bes Sicero bewirtt batte, aufs Neue baburch angegriffen, bag D. Gertius, ber nicht weniger als Milo als Bolkstribun bazu beis getragen batte, in Anklagezustand geset murbe. En. Merius belangte ibn wegen gefetwidriger Chrfucht, D. Zullius Albinos vanus an bemfelben Tage (ben 10ten Februar) wegen Gewalt.

Bei einer Angelegenheit, die Niemanden naher anging als ihn felbst, war es dem Cicero unmöglich, partheilos zu bleiben. Die Anklage gegen den P. Sertius hatte durchaus denselben Entstehungsgrund wie die gegen den Milo. Beide hatten mit gleichem Eifer nicht nur des Cicero sich angenommen, sondern auch die Aedilenwahlen zu verhindern gesucht, um den Clodius, bevor er seine Bahl durchsehen konnte, wegen der von ihm verzübten Gewaltthätigkeiten öffentlich anzuklagen. Dies sollte dem Sertius jeht vergolten werden. Bwar trat Clodius nicht personzlich als Ankläger des Sertius auf, diejenigen aber, welche dies

ad Q. fr. II, 3, 4.

ad Q. fr. 11, 3, 4 Sed magna manus ex Piceno et Galtia exspectatur, ut etiam Catonis rogationibus de Milone et Lentulo resistamus. Milo nāmlich, scheint es, sollte wegen der bewaffneten Mannschaft, beren er sich bediente, zur Berantwortung gezogen werden. 11, 6, 5 u. Manut. 3. II, 3, 4.

ses Geschäft übernommen hatten, waren von ihm bazu auserwählt worden 1, und wurden von ihm und seinen Anhängern
babei auss Nachdrücklichste unterstützt. Der Proces, in welchen
Sertius verwickelt wurde, war ein doppelter, aber nur der wegen Gewalt scheint derjenige gewesen zu sein, bei welchem Cicero
als Bertheidiger des Sertius betheiligt, und die Anklage des
En. Nerius wurde völlig unbekannt geblieben sein, hatte nicht
Cicero in den Briefen an seinen Bruder derselben neben jener
anderen Erwähnung gethan. En. Nerius scheint übrigens eben
so wenig bedeutend gewesen zu sein als M. Zullins Albinovanus,
der andere Anklager des Sertius, und Cicero scheint weder von
dem Einen noch von dem Andern vorauszusehen, daß sein Bruzber mit ihnen bekannt sei 2.

Cicero batte nach feiner Rudfehr bie Berbienfte bes Gertius in feinen Reben offentlich geruhmt und anerkannt, inbeffen war er ichon fruber mit feinen Borfcblagen nicht immer einverftanben gemefen, und fpater mar, wie fehr auch Quintus Cicero ben DR. Tullius barauf aufmerkfam gemacht batte, fich die Freund: fchaft bes Gertius ju erhalten 3, eine Berftimmung eingetreten, welche noch bis auf bie Beit ber Unflage bes Sertius fortbau Der Grund biefer Berftimmung wird nicht ausbrudlich angegeben; moglich aber, bag berfelbe in ben Berhanblungen gesucht werden muß, welche nach ber Burudberufung bes Cicero über bie ihm zu bewilligenden Entschädigungen gepflogen mur ben , wobei auch Bentulus ben Cicero nicht gang befriedigt batte. Cicero zogerte indeffen nicht, ibm feinen Beiftand anzubieten, inbem er fich, ba Sextius frant mar, felbft in fein Saus begab, und hatte Belegenheit, feiner Bertheibigung baburch vorzu: arbeiten, bag er in einer Rebe, welche er ben 11ten Rebruar fur den wegen Ambitus angeflagten Bestia vor bem Prator Cn. Domitius ju halten hatte, bas Berbienft hervorbob, welches fich Beftia burch bie Rettung bes in bem Tempel bes Caftor faft toblich vermunbeten Sertius erworben habe 4. Der Beifall, mit

wenigstens Albinovanus burch Bermittelung bes Batinius, ber ibn gugleich mit Beweismittelnewersab. in Vatin. 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sicero nennt b. Eribus Pupinia, um bie hertunft bes En. Rerius bemertbar zu machen, u. fagt a quodam M. Tullio. ad Q. fr. l. l.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 3, 6. 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. d. III. Id. Febr. dixi pro Bestia de ambitu apud praetorem Cn.

m er von einer sehr zahlreichen Bersammlung gehört wurde, iber Sache bes Sestius einen glücklichen Ausgang zu verzen. Die Entscheidung erfolgte indessen erst einen Monat ichen Ilten Marz) 1, und unter ben Bertheidigern bes ich, welche vor Cicero das Wort geführt hatten, werden Wortensius, von welchem die Sache desselben am Aussuchter erörtert zu sein scheint, auch M. Crassus und E. Licinius genannt. Außerdem wurde die Sache des Sertius noch woner unterstützt, während unter seinen Segnern außer Clozusch Batinius und Gellius, welche beide als Zeugen gegen metlagten auftraten 5, die erste Stelle einnahmen.

Die Cicero fagt, foll bie Unflage nach ben Rathichlagen tinius, wenn auch unter bem Beiftand bes Clobius 6, unnen worben fein. Beibe maren schon feit langerer it einander verbunden gewesen, und Batinius, ber im 18 wegen Berletung der Lex Junia et Licinia angeklagt mar, verbantte feine Rettung allein bem Beiftand, wels t Clobius geleistet hatte. Das junische und licinische ndches von ben Confuln bes Jahres 62 (D. Junius wund &. Licinius Murena) vorgeschlagen worden, veriches Geset bei dem Aerarium anzuzeigen, damit es mit den übrigen daselbst ausbewahrt werden mochte 7, eint vom Batinius bei seinen tribunicischen Rogationen worben gu fein. Der Prator C. Memmius, bor welchem ellagt worden war, hatte ihn auf den dreißigsten Tag en; als aber ber Termin erschien, rief Batinius ben Beiber Bolkstribunen und namentlich des Clodius an, und ba

in etc. Hic προφικονομησάμην quiddam εὐκαίρως de iis, quae in apparabantur crimina, et eum ornavi veris laudibus, magno astronium. ad Q. fr. Π, 3, 6. ஐgl. Philipp. XI, 5, 11.

ad Q. fr. II, 4, 1.

Freilich nur in b. Schol. Bob. p. 292. Aber auch Eicero fagt in 1, 10: Principes civitatis adsunt P. Sextio.

ad fam. I, 9, 7 Ego sedente Pompejo, quum ut laudaret P.

ad Q. fr. 11, 4, 1. 5 in Vat. 2, 4.

Vatinii consiliis u. Clodio adjuvante. in Vat. 17, 41. pr. Sext. 63, 132.
 Schol. Bob. p. 319.

bie Berhandlungen auf gefetliche Beife nicht unterbrochend ben konnten, fo murbe bas Gericht mit Gewalt auseinen trieben 1. Spater unterftutte Batinius dafür bie Antlage, 1 Clobius als Aebil gegen ben Dilo erhoben hatte 2. 3 Sache bes Sertius mochten bie Anflager vom Clobius worben fein, I. Claubius aber, ber anfangs baju gewi fein fcheint, foll beshalb ben Batinius befragt, und Albi nus, ber nicht weniger ben Rath beffelben einzuholen bath mentlich baburch von ihm unterftust worden fein, bes g mit Bolfereben bes Gertius verfah, welche bei bem Proces felben mit Bortheil gebraucht werben tonnten 3. Die Mi maren auf biefe Beife von ihm unterrichtet und boit worben, und wenn er fpater ben Albinovanus bes Ben beschuldigte, und jugleich erflarte, Sertius batte cher ! iebes anberen Bergebens als wegen Gewalt angeflagt m follen 5, so scheint der Grund nur darin gelegen zu bebn er auleht wenig Bertrauen mehr in ben Erfolg ber & feste. Che Batinius noch bas Bort ergriff, hatte Geliul Stieffohn bes Confuls Q. Marcius Philippus 6, fein 3 abgelegt 7, ein von Cicero oftere ermabnter 8 Unbanen Clodius und Subrer ber Reuerungsfüchtigen. Erzwungen f bas Beugniß bes Paullus gegen ben Sertius, ba berfd ben Gegnern des Batinius gehörte 9.

Der Inhalt ber Anklage gegen ben Sertius war gant berfelben Art wie bie gegen Milo 10, und bie Behauptung

in Vat. 14, 3. 34. pr. Sextio 64, 135.

<sup>2</sup> Er trat ale Beuge gegen ben Dilo auf in Val. 17, 40.

<sup>3</sup> in Vat. 1, 3.

<sup>4</sup> quum multa in Albinovanum de praevaricatione diceres. in Val

<sup>5</sup> dixerisne, nec tibi placuisse, nec oportuisse Sextium de vi fieri? quavis lege, quovis crimine accusandum potius fuisse, in Vat.

<sup>6</sup> pr. Sext. 51, 110. Nach Schol. Bob. p. 304 war er der uterinus des Philippus.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> in Vat. 2, 4 prius quam loqui coepisti, quum ante Geillus, i cula seditiosorum omnium, testimonium diceret.

<sup>8</sup> ad Att. IV, 3, 2. ad Q. fr. II, 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Quin etiam Paullus noster quum testis productus esset in Seina confirmavit, se nomen Vatinti delaturum, si Macer Lichtius cuncteration.

reus uterque ob eandem causam et eodem crimine. in Val. 17, Beibe hatten omnium consiliorum societatem. Ibid.

ber Eine wie ber Andere fich bei ben Begebenheiten bes verfloffes nen Jahres bewaffneter Mannichaft bedient babe 1, fcmer zu wie berlegen, inbeffen icheint es, bag Sertius erft gegen bas Enbe feines Tribunats ju folden Mitteln feine Buflucht nahm und erft nachdem ibn bie Sorge fur feine perfonliche Sicherheit bagu genothigt hatte 2. Go groß auch ber Gifer mar, mit welchem er bie Burudrufung bes Cicero unterftust batte, fo mar boch ber bewaffnete Biberftand, welcher bem Clobius entgegengefest wurbe, in ben Banben Unberer gemefen, ja wenn bie Darftellung bes Cicero bier ber Babrbeit getreu genug scheint, fo mar bie Rudfebr beffelben bereits erfolgt, ebe noch ein Schritt bagu vom Sertius geschehen mar. Inbeffen nahm Sertius gerade jest ben thatigften Antheil an bem Streit mit Clobius, indem er in Berbindung mit ben übrigen Gegnern beffelben eben fo eifrig bie Ernennung bes Clobius jum Mebilis zu verhindern als feine Unflage zu bewirken fuchte. Da ber Conful Metellus, welcher bisher ben Plan, ben Clobius in Anklagezustand zu feten, forts wahrend an vereiteln gewußt hatte, barauf bestand, bie Comis tien ju feiner Babl ju halten, fo erklarte Gertius mit Ents fcoloffenheit, biefelben ju jeder Beit burch Dbnuntiation binbern ju wollen 3. Freilich fah er fich bafur, ale er feine Drobung erfullte, einem fo beftigen Angriff von Seiten feiner Gegner im Zempel bes Caftor ausgesett, bag er mit vielen Bunben bebedt bem Tobe nabe war 4. Benn er indeffen feitbem die Gewalts thatigfeiten feiner Feinde erwiderte, fo ift wenigstens nicht von besonderen Begebenheiten bie Rebe, bei benen biefelben vorgetommen fein follten. Die Antlage übrigens wurde baburch nicht gemilbert. Die Burudrufung bes Cicero, hieß es, habe nur burch Gewaltthatigfeiten bewirft werben tonnen, und ber Staat fei baburch in die größte Unruhe gerathen. Es bedurfe besmes gen ber Strenge, um die Urheber bafur ju bestrafen und ben Staat von feinen Leiben zu befreien 5.

Unter ben Rednern, welche vor ihm bie Sache bes Sertius geführt hatten, gebenkt Cicero nur bes Hortenfius, welcher feis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Sext. 36, 78. 39, 84. <sup>2</sup> pr. Sext. 35, 76. 36, 77.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 3, 3. 23gl. pr. Sext. 41, 89.

<sup>4</sup> pr. Sext. 37, 79, 80, 38, 83, 39, 85, 42, 90 u. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Sext. 65, 135.

ner Meinung nach nichts übergangen habe, was jum Bet bes Angeklagten habe angeführt werben tonnen 1. bes Cicero fcbien es baber befonders ju fein , bas ibn felbild treffenbe au berühren, und bie Berbienfte bes Gertius meht zuerkennen als zu vertheidigen, und mehr feinen Schmet feine Beredfamfeit an ben Tag ju legen. Bas von ber bes Sertius, von feinem Beben, von feiner Befinnung und gebenbeit gegen bie guten Burger und von feinem Gifer fl Erhaltung ber Rube und bas Gemeinwohl gefagt werden to bofft er fo zu erortern, daß badurch forobl ben Rudfichten bie Unterfuchung felbft als auf bie Perfon bes Angeflegti nugt werben follte (2, 5). Bei ber Schilberung bes fri Lebens bes Angeklagten werben baber vor Allen bie Bei berausgehoben, welche berfelbe als Quaftor bes C. Antonia ber Unterbrudung ber catilinarifchen Unruben erworbe foll (3, 6-6, 14), und babei auf bas Beugnig bingen welches ihm die Einwohner der von ihm damals wer Unschlägen ber Berfchwornen beschirmten Stabt Capua, eine zu feinem Bobe abgeordnete Befandtichaft gegenwärtig! ben hatten (4, 9. 10). Der Bufammenhang, in welche Untlage bie Sache bes Gertius mit ben letten Schicffale Cicero gefett batte, fubrt bierauf auf eine ausführliche rung ber Begebenheiten, welche bie Berbannung beffelben bereiteten. Gine ber öffentlichen Boblfahrt feindfelige Be heißt es, habe biefelbe burch Gewaltschritte und Gefehmin ten aller Art herbeigeführt, und bem Cicero feine andere gelaffen, als entweber einen ben Staat in hohem Grabe benden Rampf zu magen ober bemfelben burch ein freiw Eril vorzubeugen. Bahrend er aber felbft burch eine aufri Baterlandeliebe bewogen wird, fich fur biefen letteren I ju entscheiden, glauben feine Gegner in Ginverftanbuif ehr: und pflichtvergeffenen Confuln ben Staat ale einen I melplat ihrer Leibenschaften und Ungerechtigkeiten betracht burfen. Die ehemaligen Anhänger bes Catilina baben am bius ein neues Saupt gefunden, und die Bunben, welcht burch dem Staate geschlagen wurden, wurden unbeilbar ge fen fein, mare nicht burch bie Berftellung bes Cicero ein #

<sup>1</sup> lbid. 2, 3. 6, 14.

biber Orbnung und Gefetlichkeit erfochten worben. Dem tenfte bes Sertius, so wie ber Uebrigen, beren Werk bies igewefen war, wird babei eine um fo glanzendere Schilbes au Theil, ba hierin zugleich die Hauptgrunde ber Bertheis bes Angeflagten lagen, und Cicero, inbem er biefe Bere rubmte, feine eignen verherrlichte (33, 71. 35, 75. 37, 79. 1. 42, 92). Berabfegende Meußerungen bes Unflagers über nimaten geben zugleich Beranlaffung zu einer Erbrterung, ther bie bagu Gehorigen im Gegensat zu ber gehaltlofen leichtfinniger ober selbstsuchtiger Bolkefreunde als bie n Freunde bes Bolts und bes Baterlandes bargefiellt wer-14, 96-63, 132), und ben Schluß macht eine Ermahbie Jungeren, bie Gefinnungen ber Optimaten fich ans m und dadurch jugleich die Tugenden der Borfahren ju n. Dabei treten die perfonlichen Berbaltniffe bes Cicero einzelnen Schilberungen hervor. Rur Clobius und fein n, Batinius und die Confuln Gabinius und Difo werben belferer Seftigteit angefeindet, Cafar bagegen und Craffus ich gefcont, und Pompejus mit unbefchranttem Cobe ge= L Bas gegen ben Cicero gefchehen war, um feine Ents ing ju bewirten, wird mehr ben Umtrieben und Ranten bes s, Batinius und Anderer als benen der Triumvirn zugekm. Bahrend die Bornehmen, die aus Neid bem Cicero psehn nicht gonnten, seinen Anspielungen nicht entgeben, mm Craffus und Cafar als vollig partheilos, Pompejus las eifriger Beforderer der Bohlfahrt und der Rechte der Burger.

fungsreben scheint bas Zeugenverhör, welches barauf folgte, fin zu fein. Batinius, ber hier die Hauptrolle spielte 1, it die Selegenheit benußt zu haben, sich umftandlicher über spelegenheiten bes Sertius zu erklaren 2. Auch er freilich kolabiatoren in seinen Diensten, entschuldigte dies aber seinen Bewerbungen um die Aedilenwurde 3, und erwiderte wigen, die ihn an das Geset des Cicero erinnerten, wonach Bewerber um ein obrigkeitliches Umt in zwei Jahren Glas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. 11, 4, 1. <sup>2</sup> in Vat. 1, 2, 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Sext. 53, 114. 64, 134. in Vat. 15, 36.

biatorenspiele geben follte 1, baß es nicht Glabiatoren feien, bie von ihm unterhalten murben, fonbern Sclaven, bie mit wilben Thieren kampfen follten (bestiarii) 2. Kruber fcon batte er ben Cicero angegriffen burch Begunftigung ber Angeberei bes Bets tius 3, burch Aufhetjung bes Pompejus jur Beit feiner Berbannung 4, burch ungescheute Unterftugung ber Borichlage bes Globius und burch offentliche Erklarungen gegen bie Thaten (acta) bes Cicero 5. Best follte ibm ber Bankelmuth beffelben Stoff ju Bormurfen geben. Er erinnerte an bie Bertheibigung bes Cornelius 6, und bemertte, bag gegenwartig bas Glud bes Cafar ibn bewogen habe, fich ibm gunftiger ju zeigen 7. Des Milo gebachte er, vielleicht um ber Richter willen, melde ju ben Freunden beffelben geborten, mit Unerfennung, obicon er als Beuge gegen ibn aufgetreten mar 8, und bie bisberigen Gewaltthatigkeiten, als feien biefelben nur von ben Begnern ausgegangen, hart tabelnb, hatten bie Richter gur Strenge ermahnt. Ueber bie Berbannung bes Cicero batte er bemertt, bag biefelbe nur bie Folge feiner Feigheit gemefen, und über feine Burudrufung, bag man biefelbe nur um bes Staats willen nothig gefunden babe 9.

Sicero hatte burch seine Neußerungen in ber Rebe für ben Sertius ben Batinius zu ben Aussallen, mit welchen er ihn ansgriff, gereizt 10, allein er glaubte bieselben gleichwohl nicht unserwidert lassen zu durfen, und benutte bazu bas Recht, welches ihm als Bertheibiger bes Angeklagten zustand, ben Batinius zu befragen. Es geschah am nächsten Tage 11 nachbem Batinius sein Beugniß abgelegt hatte. Allein vorber schon, wahrscheinlich in bem Termin selbst, in welchem Batinius gesprochen, hatte er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Sext. 64, 133 quae dilucide vetat, gladiatores bicanio, quo quis petierit aut petiturus sit, dare. in Vat. 15, 37.

<sup>3</sup> Es waren aber 200 Bestigrii und Gin Come. pr. Sext. 61, 135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Sext. 63, 132. in Vat. 10, 24.

<sup>4</sup> pr. Sext. 63, 133. pr. domo 11, 28. 29.

<sup>5</sup> pr. Sext. L. L.

in Vat. 2, 5 quum tu mihi Cornelii desensionem in maledictis objiciendum putaris.
7 ad fam. 1, 9, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> in Vat. 17, 40. <sup>9</sup> in Vat. 3, 6. 7.

on Vat. 1, 1 Sed ful paulo ante intemperantior fortasse quam debui etc.

13 in Vat. 1, 3.

erklart, er ziehe bas Schidsal bes Bibulus, welches man für ein ungludliches zu halten geneigt sei, ben Siegen und Arisumphen Aller vor, und an einer anderen Stelle, es seien bies selben, welche ben Bibulus aus bem Sause zu geben verhindert, und welche ihn felbst dasselbe zu verlassen genothigt hatten 1.

Der Rebe bes Cicero gegen ben Batinius war bemnach, wie er felbft fagt, eine Interrogatio 2 und hatte ben 3med, bie Glanbwurdigfeit bes Beugen theile burch Aufbedung ber Fleden feines Bebens theils burch Rachweifung von Diberfpruchen in feis nen Bebauptungen ju ericbuttern. Sauptgegenftanb mar bas Bolfetribunat bes Batinius und Cicero rubmt noch fpater bie Freimuthigfeit, mit welcher er von ben babei begangenen Gefetwidrigfeiten gesprochen habe 3. Batinius, fagt er in feiner Rebe, fei amar tein wurdiger Gegner, allein er verbiene eine Demuthigung; auch ichienen feine Bormurfe und Beichulbigungen eine Erwiderung au forbern. Der von Cicero vertheibigte G. Cornelius fei von ben groben Ungefetlichkeiten, beren Batis nius als Tribun fich fculbig gemacht, weit entfernt gewesen, und die Entfernung bes Cicero gereiche ihm nicht weniger jur Ehre als feine Burudrufung. Dagegen fei fcon bie mabrenb bes Confulate bes Cicero verwaltete Quaftur bes Batinius nicht frei von bem Bormurf bes Gigennutes gemefen, unerlaubt aud, baß er hierauf als Legat bes Proconfuls C. Cosconius im jens feitigen Spanien ben Beg babin ju einer Reife nach Sardinien, Afrifa, Numidien und Mauretanien benutt babe (5, 12), bie Berschuldungen feines Tribunats aber babe nur er, nicht Undere, ju tragen. Benn Batinius fich frech über die Auspicien binweggefett habe, fo habe er teine Urfache fich auf bas Beifpiel bes Cafar zu berufen (6, 15), und ichon bas Benehmen feiner Amtsgenoffen, von benen teiner ben bestehenben Befegen fo frech getrost habe, verdamme ihn (7, 17). Bon ihm fei Bibulus ins Gefangniß geworfen und genothigt worben, fich in feiner Bohnung verborgen ju halten, von ihm fei Bettius ju feinen Angebereien angestiftet, von ihm Stabte, Ronige und gurften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. I, 9, 7. <sup>2</sup> in Vat. 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. I, 9, 7 tota vero interrogatio mea nihil habuit nisi reprebensionem illius tribunatus, in quo omnia dicta sunt libertate animoque maximo de vi, de auspiciis, de donatione regnorum.

genothigt worden, seiner Habsucht zu frohnen (12, 29). Dhne vom Senat dazu ernannt zu sein, habe er hierauf die Stelle eines Legaten angenommen, habe das Gericht des Memmius geswaltsamer Beise auseinandergetrieben, um dadurch einer Bersurtheilung zu entgehen (14, 33. 34), musse sich aber gegenswärtig, wie trohig er sonst auch Gesetze und Rechte verhöhnt habe, sogar verächtliche Aeußerungen des Casar gefallen lassen (16, 38). Er habe früher die Anklage gegen den Milo, durch das Zeugniß unterstützt, daß derselbe den Staat mit Gladiatoren und Thierkampsern bedrohe, und jeht, odwohl die Sache des Sertius von der des Milo nicht verschieden sei, lobe er ihn, er habe die Anklage gegen den Sertius von Ansang an unterstützt, und jeht scheine sie ihm unstatthaft, er habe endlich den Anklager mit Hulssmitteln und Anweisungen versehen, und jeht werde berselbe von ihm des Berraths beschuldigt (c. 17).

Die Absicht bes Cicero foll feiner Berficherung aufolge nicht unerreicht geblieben 1 und namentlich baburch unterftust worben fein, bag zwei Undere ihm offen eine Untlage antundigten. Batinius war nicht im Stande, etwas ju erwidern 2, Gertius aber wurde ben 11. Marg burch bie fammtlichen Stimmen ber Richs ter frei gesprochen 3. Der Bortheil, welchen bie Parthei, Die in diesem Proces fo fiegreich gefampft batte, bavontrug, fubrte indeffen bald zu noch wichtigeren Schritten, welche, wenn Pom= pejus nicht bie Sache ber Optimaten verlaffen batte, einen Bruch mit Cafar und bie Trennung bes Triumvirats herbeigeführt haben wurden. Den 5. April, an welchem burch einen Senatsbeschluß bem Pompejus 40 Millionen Geftertien gur Ges traideverwaltung bewilligt worden waren 4, wurde mit großer Beftigkeit 5 Die campanische Adervertheilung bes Cafar angegrifs fen. Theurung und Geldmangel vermehrte ben Gifer bafur 6. Cicero felbft fchlug vor, die Sache ben 15. Mai vor einer binlanglich zahlreichen Senateverfammlung aufe Reue gur Sprace

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vatinium — arbitratu nostro concidimus, diis hominibusque plaudentibus. ad Q. fr. II, 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid. valde perturbatus debilitatusque discessit.

<sup>3</sup> ibid. omnibus sententiis absolutus est.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 5, 1.

<sup>5</sup> vehementer actum de agro Campano clamore senatus prope concionali. ibid. 6 ad Q. fr. 11, 5, 1.

ju bringen, und bie Aufregung, welche fich bes Senats bemachtigte, zeigte, wie wichtig die Sache zu fein ichien 1. Die Erswartungen einer Umgestaltung ber Dinge, welche barauf ges grundet werben mochten, wurden jedoch durch bie balb nachher gehaltene Busammenkunft ber Triumvirn in Luca ganzlich getauscht.

Der Partheistreit in Rom war bem Cafar mabrend feiner Relbzuge in Gallien nie entgangen, und er hatte Urfache beforgt au fein, wenn die wiedererwachende Gifersucht bes Pompejus und Craffus bas von ihm gestiftete Bert gerftorte. Das funfs gebntägige Dantfeft, welches ihm ber Senat auf bie Nachricht von der Ueberwindung der Belgier bewilligt hatte 2, mar, fo ehrenvoll es auch erscheinen mochte, boch tein Band ber Gintracht. Clobius, Batinius und andere Geaner bes Genats wurs ben bon ibm noch fo eifrig als fruber unterftust. Dag biefe alfo gegenwartig mit Erfolg befampft, ja felbft Berbandlungen feines Confulats gefahrbet murben, lentte feine gange Aufmertfamteit nach Stalien, und bewog ibn, nachbem er noch bie Binterlager feiner Truppen befichtigt batte, fich felbft babin gu begeben. Sein Unsehn war burch feine Entfernung nicht vermindert worden. 3meihundert Senatoren und fo viele Procons fuln und Pratoren, bag ber versammelten Lictoren nicht wenis ger als 120 maren, fanben fich bei ihm ein 3. Um wichtigsten jedoch war bie Busammenkunft mit Pompejus und Eraffus 4. Es gelang bem Cafar , feine Berbunbeten von Reuem mit einander ju verfohnen, und jugleich ben Reid zu besiegen, welcher fich auf bie Nachrichten von seinen gallischen Siegen 5 bes Doms

ad fam. I, 9, 8 Hac a me sententia dicta, magnus animorum motus est factus quum eorum, quorum oportuit, tum illorum etiam, quorum punquam putaram.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caes. B. G. II extr. Plutarch. Caes. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Caes. 21. Pomp. 51. Crass. 14.

<sup>\*</sup> Rach Cic. ad fam. I, 9, 9 scheint inbessen eine Zusammenkunft aller brei nicht Statt gesunden zu haben. Pompejus kam, wie zufällig, auf eis ner Reise nach Sardinien und Afrika zum Sasar nach kuca, nachdem berreits früher Erassus mit demselben in Ravenna zusammengetrossen war. ad Q. sr. II, 6, 2 wird vom Pompejus gesagt: erat autem iturus, ut ajedat, a. d. III id. Apr., ut aut Labrone aut Pisis conscenderet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XXXIX, 25 erzählt fogar, Pomp. habe bie Confuln zu bestimmen gesucht, bie Briefe bes Casar zurückzuhalten, und baran gebacht, ihm einen Rachfolger zu senben.

pejus bemächtigt hatte. Beibes geschah burch bie Berabrebung, Pompejus und Craffus follten fur bas folgende Jahr um bas Confulat anhalten, und baburch bem Triumbirat neue Stus-puncte, ben Gegnern besselben aber neue Nieberlagen zu bereiten suchen.

## XXIV. Abschnitt.

Beränderte Partheistellung nach der Erneuerung der Dreimänner:Berbindung. Reden des Gicero über die Erklärungen der Haruspices, über die confularischen Provinzen, für den Balbus und Sölius.

Die Bieberausschnung ber Triumvirn mochte Bielen unermartet fein. Den 11. April mar Pompejus Billens abzureifen, und boch mar von einer neuen Unnaherung beffelben an ben Cafar, obgleich berfelbe mohl bereits von Mehreren aufgefucht wurde 1, noch nicht die Rebe, und zwischen Pompejus und ber Renge, welche ben bem Dilo geleifteten Beiftant ungern gefeben 2, eben fo viel Abneigung als zwischen Pompejus und ben Bornehmen. Bur Bergeltung ber Unflagen, welche gegen ben Dilo und Sertius erhoben worden maren, war S. Clobius, ber Freigelaffene und feit langer Beit 3 bas Bertzeug bes D. Clobius megen Gewalt und Unruhstiftung ebenfalls offentlich angeflagt worden 4. Die Beit aber war ungunftig gewählt, und S. Clobius hatte weber jest, noch von schwachen Anklagern belangt werden follen. Die Schuld trug Milo, ber nicht bedacht ju haben ichien, daß Ungefetlichkeiten, welche ben Befferen nach: gefehen murben, wohl auch ben Schlechteren verziehen werben mußten. Dbgleich Pompejus die Unklage unterftust hatte, fehlten boch brei Stimmen gur Berurtheilung bes G. Clobius.

<sup>1</sup> ad Q. fr. II, 6, 6.

<sup>2</sup> Ibid. §. 5.

<sup>3</sup> ad Att. II, 12, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> pr. Sext. 64, 133. pr. Coel. 32, 78. in Pis. 4, 8. 10, 23 u. Ascon. p. 8. pr. domo 10, 15. 31, 83. de har. resp. 6, 11. 27, 59.

Rur bie Aerartribunen hatten ihn einstimmig fur schulbig ers flart, bie Stimmen ber Ritter maren getheilt und bie ber fenas torifchen Richter hatten ihn, gerabe vielleicht um bem Dompejus webe ju thun, freigesprochen 1. Dbwohl namlich Dompejus bie Burudführung bes Ptolemaus Muletes aufgegeben zu haben ichien 2. bauerte boch bie Gifersucht ber Bornehmen fort und hinderte jebe Beribbnung. Der Conful Centulus Marcellinus fcbeint unter biefen Umftanben an ber Spite ber Ariftofratie gestanben ju haben, aber fo fehr Cicero bie Berbienfte beffelben anertennt 3, fo wenig ift er boch mit feinem Benehmen gegen ben Pompejus aufrieben, welches er milber und nachgiebiger municht 4. Inbeffen waren es vor Allen bie Reuerungen bes C. Cato, benen Marcellinus entgegenquarbeiten suchte, und es blieb fein Mittel übrig, um bie Borfcblage beffelben ju verhindern, als bag bie Comitien verhindert wurden, in benen biefelben gur Sprache ges bracht werben follten. Der Beiftand bes Dilo tam ibm babei febr ju Statten, und es gelang biefem namentlich, ben Cato wegen Unterhaltung von Glabiatoren offentlich lacherlich ju machen. G. Cato batte von Cosconius und Dompejus Thiertampfer getauft, ohne welche er fich nicht offentlich ju zeigen pflegte. Es fehlte ibm jeboch an Mitteln, fie zu unterhalten, und Dilo, bem bies nicht entging, ließ burch einen Bertrauten Die Sclaven bem Cato abkaufen, worauf Racilius, unter ben Damaligen Bolkstribunen ber eifrigste Anhanger ber Optimaten, bie Sache befannt machte, indem er erflarte, bag bie Leute fur ihn gekauft worben feien, und "bie Dienerschaft bes Cato" wieber offentlich jum Berfauf ausbot 5.

Uebrigens hatte Cicero um biefelbe Beit wie Pompejus Rom verlaffen, um einige Beit auf bem Lanbe zu verleben. Er ift bereits ben 11. April auf ber Reife, und will vor bem 6. Mai

ad Q. fr. II, 6, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. II, 6, 5 Nam quod de Pompejo Caninius egit, sanequam refrixit.

<sup>3</sup> Ibid. §. 4 Consul est; egregius Lentulus, non impediente collega; sic, inquam, bonus, ut meliorem non viderim.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. 8. 5 quod eum nimis aspere tractat, quamquam id senatu non invito facit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Q. fr. II, 6, 5 und Tunstell Epist. p. 92. Bom Racilius heißt cs qui unus est hoc tempore tribunus plebis.

nicht gurudtehren, ba bie Sache bes Dilo auf ben 7. verfche ben worden war 1. Dann hofft er zugleich feinen unterbeffen aus Sarbinien gurudgefehrten Bruber wieberguseben. taufchte ibn biefe hoffnung. Der nachfte Brief, welchen er an ibn fcreibt, ift nach bem 16. Mai gefchrieben. Er fcheint in: beffen ber naben Rudfehr bes Quintus gewiß zu fein, und bebt von ben letten Begebenheiten, bas Uebrige auf munbliche Dit theilungen verschiebend, nur heraus, bag ber Senat in gablreis der Berfammlung auf eine wurdige Beife und mit allgemeinem Beifall bem Gabinius bas verlangte Danffest verweigert babe, was ihm, bem Procilius bie Sache gemelbet, um fo angenebmer fei, ba es in feiner Abwefenheit und ohne feine Mitwirfung geschehen fei, bag bagegen bie erwarteten Berhanblungen über bas Campanergebiet am 15. und 16. Dai nicht Statt gefunden hatten. Diefe Ungelegenheit jeboch feste ibn fortmabrend in Berlegenheit 2. Offenbar mar er auch besmegen erft fpater nach Rom gurudgefehrt. Die Rachrichten von ber erneuerten Berbindung ber Triumvirn mochten ibn fcreden, und wie gefabrlich ibre Reinbschaft mar, batte er erfahren. Cafar, uberbieg von Graffus turg juvor in Ravenna gereigt, batte fich gegen Pompejus zu Luca über feinen Angriff auf die campanische Adervertheilung beflagt, und Pompejus, welcher wenige Tage spater ben Q. Cicero in Sarbinien traf, hatte biefen hierauf an bie Berpflichtungen erinnert, welche er fur feinen Bruber vor beffen Burudrufung rudfichtlich ber Berbandlungen bes Cafat übernommen babe, und verlangt, es folle berfelbe, wenn er bie Sache bes Cafar nicht vertheibigen tonne ober wolle, biefelbe wenigftens unangefochten laffen, ja er hatte ben Bibullius an in geschickt, mit bem Auftrag, er moge bie campanische Acter vertheilung bis ju feiner Rudtehr ruben laffen 3. In bem angeführten Briefe an ben Quintus ift von einer Nachricht beffel: ben über biefe Angelegenheit nicht ausbrudlich bie Rebe; Cicero muß jeboch bereits fruber, vielleicht burch Bibullius von ben Bunichen bes Pompejus unterrichtet gewesen sein, und er war

quoniam in Non. Mojas Miloni dies prodicta est. ad Q. fr. II, 7. Zunftall p. 96 will bies freilich nicht auf ben Proces bes Milo bezogen wiffen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In hac causa mihi aqua haeret. ad Q. fr. II, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. I, 9, 9. Bgl. de prov. cons. 18, 43.

in Berlegenheit, ba er fich baburch genothigt fab, fich aufs Reue bem Cafar und Pompejus zu Gefallen vom Senat zu ents fernen. Er felbft entschulbigt fein Benehmen burch bie fortbaus ernbe Gifersucht ber Bornehmen auf ibn, burch von ihnen offen geaußerte Schabenfreube, baß Cicero burch feine Erflarung über bas Campanergebiet bem Pompejus wie bem Cafar verfeindet worden fei, und mit ihrem Busammenhalten mit Clobius, melches in ben Angriffen beffelben auf ben Dompejus feinen Grund batte 1. Ein freundliches Entgegenkommen aber, womit Cafar bie Rachgiebigfeit bes Cafar erwiberte, trug bagu bei, benfelben noch mehr an die Sache ber Triumvirn ju feffeln, mabrend es auf ber anberen Seite feine bisberigen Rreunde an Bormurfen über feine Abtrunnigfeit nicht fehlen ließen 2. Bie febr er fich babei felbft gebrudt und erniedrigt fublte, beuten vertraulichere Mittbeilungen an, bie er namentlich bem Attifus macht. gefteht er bemfelben 3, fei fchimpflicher als fein Leben und bie Abbangigfeit, in welcher er gehalten werbe. Rebe er über ben Staat, wie es feine Pflicht fei, fo halte man ibn fur unfinnig, richte er fich bagegen nach ben Umftanben, fo gelte er fur fnechs tifc, und fcmeige er, fo fceine er unterbrudt und gefangen. Aber er burfe feinen Schmerz nicht einmal an ben Sag legen, obne unbankbar ju fein 4. Inbeffen tann er fich nicht entschlies Ben ju ben Optimaten jurudzukehren. Die Unguverlaffigfeit ber Großen, fagt er, überfteige allen Glauben. Es fei fein Bors fat gemefen, wieder ju ihnen ju balten, obgleich er fruber bon ihnen verlaffen worben fei, fie feien aber noch biefelben, bie fie ebemals gewesen. Er gebenet babei einer Schrift, bie er, weil früheren nachtheiligen Acuferungen über die Triumvirn barin wibersprochen murbe, eine Palinobie nennt 5, und fugt bingu, er habe fich baburch felbft nothigen wollen, bei feinen neuen

<sup>\*</sup> Befonders bitter beschwert er sich ad sam. I, 9, 10. 11. 14. 16. u. ad Att. IV, 5, 1 u. 2. Si, quidus sententiis dixi, quod et ipsi probarent, laetati sunt tamen me contra Pompeji voluntatem dixisse.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. I, 9, 12. 17. 18.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 6, 1. 2.

<sup>4</sup> Ne dolere quidem possum, ut non ingratus videar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Früher hatte er ασέκδοτα Theopompino genere gegen bie Machthas ber geschrieben. ad Att. II, 6, 2. Tunstall. p. 110.

Berbunbeten ju bleiben 1. Denn ba biejenigen, welche nichts vermochten, ihm teine Buneigung bezeigten, fo habe er fich um bie Liebe berjenigen bewerben wollen, welche bie Dacht hatten.

Gine Darftellung feiner Thaten von der Band eines nams baften und wegen feiner perfonlichen Stellung im Staate geachteten Schriftstellers follte feinem fintenben Rubme aufbelfen. Daber ber Brief an ben &. Buccejus, ber, mit einem Berte über die romifche Geschichte beschäftigt, die Ergablung bes italifchen und burgerlichen Rrieges faft beendigt hatte, und fich nun ber Beit bes Cicero naberte. Rach bem Beispiel bes Ralliftbenes, Timaus und Polybius, welche ben trojanischen Rrieg, ben Rrieg mit Porrhus und ben numantinischen in befonderen Berten bargefiellt batten, werbe auch Luccejus, um bie Bunfche bes Cicero fo balb als moglich ju erfullen, bie Beschichte feiner Thaten in einer besonderen Schrift ergablen tonnen, welche ben Beitraum vom Anfang ber catilinarifchen Berfcworung bis ju feiner Rudfehr aus ber Berbannung umfaffen murbe, und babei Bele: genheit haben, nicht nur feine Renntnig burgerlicher Beranberungen und ihrer Urfachen ju zeigen, sondern auch bei ber Beurtheilung ber Thatsachen, die Treulofigfeit, die hinterlift und bie Berratherei Bieler gegen ihn zu fchilbern. Die Ungebulb. mit welcher Cicero in bem mit großer Gorgfalt gefchriebenen Briefe 2 bie Sache betreibt, bie Bitten, mit welchen er ben Luccejus befturmt, nicht nur nichts zu übergeben, mas zu feinem Lobe bienen tonne, fonbern babei fich nothigen galls fogar über die Grenzen einer allzu gemiffenhaften Bahrheitsliebe binwegzusegen, und die Aeußerung, felbft von fich schreiben ju wol Len, wenn es mislingen follte, ben Luccejus bagu ju bewegen, beweift, wie viel bem Cicero barauf antam. Goute Buccejus beifällig antworten, fo will er ibn felbft mit Radrichten über feine Thaten und Schidfale 3 unterftugen, follte er bie Sache bagegen verschieben, so hofft er noch mundlich mit ihm ju fprechen. Luccejus antwortete bejabend und Cicero tragt dem Attis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. IV, 5, 2 Ego mehercule mihi necessitatem volui imponere hujus novae conjunctionis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> valde bella est. ad Att. IV, 6, 4. ad fam. V, 12.

<sup>3</sup> commentariis rerum omnium. fam. V, 12, 8.

tus auf, ihm bafur ju banten 1, ungewiß aber ift, ob er fein Berfprechen erfulte.

Einen Sauptgrund feiner Rechtfertigung rudfictlich feiner Entfernung von ben Optimaten glaubte Cicero in ber Beigerung berfelben zu finben, bie Aboption bes Clobius und bamet augleich bie fammtlichen Berordnungen mabrend bes Tribungts beffelben fur ungefetlich ju ertlaren. Daß biervon febr ernftlich, und zwar vielleicht nicht lange nach feiner Burudrufung, bie Rebe gemefen mar, geht aus ben eignen Borten bes Cicero bers vor, und aus ben Bormurfen, welche er beshalb ben Dytimas ten macht 2. Allein es war ihm ermibert worben, baß gegen bie Form, unter welcher bie Aboption bes Clobius erfolgt fei, fo wenig etwas eingewendet werben tonne, als gegen bie bes Berbannungsbefchluffes, und baß fo wenig auch biefe mie ans bere Berordnungen bes Globius gebilligt werben tonnten, gegen bie Gefeslichkeit berfelben nichts einzuwenben fei. Nach Plutarch und Dio Cassius 3 mar es namentlich M. Cato, ber fich auf biefe Beife ertlart hatte, aus Furcht, burch einen Angriff auf Die Rechtmäßigkeit bes Tribunats bes Clobius auch bie Gultige feit ber mabrend beffelben von ihm in Cypern gemachten Ginrichtungen in 3meifel zu feben. Much icheint Cicero, obichon er ben Cato nicht nennt, boch beutlich genug auf ihn bingubeus Dagegen werben bie Gewaltthatigfeiten, welche fich Gis cero mit Dilo erlaubt haben foll, um bie auf Stein gegrabenen Urtunden bes Clobius, welche auf bem Capitol aufbewahrt muts ben, ju entfernen, von ibm felbft nirgends, felbft nicht in feis nen vertraulichften Briefen , ermabnt, und erscheinen fcon bes wegen als wenig glaublich, weil burch bas Wegichaffen biefer Urkunden, die Berordnungen des Clobius, jumal wenn die Dps timaten mit Cicero nicht einmal barüber einig maren, boch noch nicht aufgehoben merben tonnten, und weil Cicero fowohl als feine Freunde Dube genug batten, um fich ber Gewaltschritte

<sup>1</sup> ad Ait. IV, 6, 4. 23gl. IV, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de prov. cons. 19, 45.

Plut. Cic. 34. Cat. min. 40. Dio XXXIX, 21. 22.

<sup>4</sup> de prov. cons. 19, 40 Itaque vir summa auctoritete, summa eloquentia, dixit graviter, casum filum meum funus esse refpublicae, sed funus justum et indictum.

bes Clobius zu erwehren, und taum baran benten tonnten, ibn burch neue, die fie felbst nicht einmal zu rechtfertigen im Stans be maren, zu reizen.

Die Nachricht von ber erneuerten Berbindung ber Triumvirn sette indessen die Gegner der Triumvirn in um so größere
Bestürzung, da der Plan zugleich bekannt wurde, Pompejus und
Erassus sollten sich für das nächste Jahr gemeinschaftlich um das
Consulat bewerben. Die Hoffnungen, welche die Optimaten auf
die weitere Berfolgung ihrer Absichten gegen die Triumvirn
setten, gründeten sich gerade darauf, daß E. Domitius, einer
von den Hauptseinden des Casar, die schon während seiner Präs
tur begonnenen Angriffe als Consul fortsehen sollte. Burden
Pompejus und Crassus zu Consuln ernannt, so wurden diese
Hoffnungen nicht nur zerstört, sondern es schien auch die Bers
sassungen nicht nur zerstört, sondern es schien auch die Bers
sassungen, als früher durch das Consulat des Casar.

Die Zeit freilich, in welcher bie Unmelbungen ju gefcheben pflegten, mar icon vorüber 1, und es mar vorauszuseben, baß weber bie Confuln, - und man furchtete namentlich bas Uns febn bes Marcellinus 2, - noch Andere auf bem gewöhnlichen Bege bie Bahl gestatten murben. Go beschlossen bie Triumvirn, die Comitien überhaupt in dem laufenden Sabre gu verbinbern, wobei man fich namentlich bes mit bem Conful Dar: cellinus verfeindeten G. Cato bedienen tonnte 3, und biefelben hierauf burch einen Interrer halten gu laffen 4. Die Gefchichte ber Unruhen, welche baraus hervorgingen, ift nicht genauer befannt, die Comitien aber wurden ber Abficht ber Triumvirn gemaß verhindert, und bem Senat blieb julest nichts übrig als ben Bormurf ber Gewalt und Unterbrudung auf die Triumvirn ju werfen. Da ber Biberftand, welchen bie Confuln anfangs versuchten, vergeblich mar, murbe ber Beschluß gefaßt, Trauer angulegen, und biefer Befchluß trog bes Biberftanbes, welchen C. Cato leiftete, jur Musführung gebracht 5. Man begab fic fogar in Daffe auf bas Forum, und ber Schmerg, welchen bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vellej. II, 46. <sup>2</sup> Val. Max. VI, 2, 6.

<sup>3</sup> Liv. Epit. 105 Quum C. Catonis tribuni plebis intercessionibus comitia tollerentur, senatus vestem mutavit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXIX, 27. <sup>5</sup> Ibid. 28 u. 30.

Benehmen ber Senatoren ausbrudte, so wie bie Rebe bes Marzcellinus, welcher sich namentlich über bie übermäßige Macht bes Pompejus beschwerte, erregten bie lautesten Aeußerungen ber Theilnahme 1.

Die durch die Erneuerung bes Triumvirats veränderte Parstheistellung aber schien zugleich ben Clodius zu neuen Angriffen auf die Optimaten zu reizen. Der Ruf ber Rechtschaffenheit und Unbescholtenheit, worauf sich das Ansehn des M. Cato vorznehmlich grundete, sollte durch eine Rechenschaftsforderung anzgesochten werden, welche Clodius wegen der bei der Einziehung von Eppern in Beschlag genommenen Schätze gegen ihn erhob, obgleich man wußte, daß die dazu erforderlichen Urkunden durch einen Schiffbruch fast sämmtlich zu Grunde gegangen seien. Clodius wurde dabei vom Cafar unterstützt, welcher ihm zuzgleich brieflich seine Rathschläge darüber mittheilte. Eben so wurde der von M. Cato abgelehnte Antrag der Consuln, ihm vor der gesetzlichen Zeit die Prätur übertragen zu lassen, zu der Beschulbigung benutzt, daß der Antrag von dem Cato nur verzanlaßt worden sei, um die Sache hierauf ablehnen zu können 2.

Dbgleich der Angriff auf den Cato von Dio Cassius früher gesett wird, so scheint boch keinem Zweisel unterworsen, daß derselbe erst ein Ergebniß der Zusammenkunft in Luca war. Auch Plutarch stellt die Sache so dar 3. Clodius aber hatte sich dadurch aufs Reue mit dem Pompejus verständigt, und glaubte das Wort für ihn nehmen zu mussen, nachdem die Rede des Marcellinus das Ansehn desselben vor dem Bolke zu erschüttern gesucht hatte. Indessen wäre er beinahe umgebracht worden, als er, ohne auf den Beschluß der Traueranlegung zu achten, sich in den Senat begab, dieser ihm aber entgegenging und den Zutritt verwehrte. Die Ritter, heißt es, welche ihn umringten, würden ihn zerrissen haben, wenn nicht auf sein Seschrei Mehztere aus der Menge herbeigeeilt wären und das Bersammlungsz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marcellinus foll barauf erwidert haben: Acclamate, Quirites, ac-'amate, dum licet; jam enim vobis impune facere non licebit. Val. ax. VI. 2. 6. <sup>2</sup> Dio Cass. XXXIX, 22.

<sup>3</sup> Cat. 45 heißt es vom Clodius αὖθις ώς Πομπήϊον ὑποὐψυείς καὶ κ ταβοῶν τοῦ Κάτωνος, ώς πολλά μέν ἐκ Κύπρου χρήματα νοσφισαμένου

haus bes Senats in Brand ju fleden gebroht hatten, wem etwas ju Leibe geschahe.

Inbeffen verfolgten die Triumvirn ihren Plan mit alle Mitteln, welche ihnen zu Gebote ftanben. Dompejus felbit fich nicht, feine Gegner auch im Genat anzugreifen, m fcbluffen zu miberfprechen, welche bafelbft gefaßt werben fe Die Bewerbungen um bas Confulat mieb man babei lant ausprechen, und bie Antworten des Pompejus sowohl Graffus maren ausmeichenb, als fie beshalb bom Rat öffentlich vor bem Bolte befragt murben 2. Bereits fruber Pompejus auf eine abnliche Frage im Genat erwibert, er fich vielleicht bewerben, vielleicht auch nicht. Best wurd ibm entgegnet, er bewerbe fich fur bie gerechten Burger, fur die ungerechten, ober wie Dio Caffius beutlicher fact, Berechten halber bedurfe er feines Amtes, wohl aber me Unruhigen, er bemube fich aber eifrig barum, bom Graffe milber 3, er werbe thun, mas er bem Staate fur pi balte. Der Sache nach maren biefe Antworten jeboch be genug, und Dompejus trug auch fonft fein Bebenfen, bie gen Borte bes Marcellinus mit abnlichen zu erwibern, er ihn namentlich baran erinnerte, wie er Unfebn und thum nur ibm verbante 4. Die Senateversammlungen beffen wurden von den Mitgliedern, welche bie Soffnung auszurichten aufgegeben hatten, fo fparfam befucht, bas ben nicht beschlußfabig maren, und bag bas Sabr verftrid bag etwas über bie Bahl ber obrigfeitlichen Beamten en ben murbe.

Cafar aber beforberte die Absichten seiner Berbundeten nur durch Auftrage, welche er seinen Freunden in Rom et sondern auch dadurch, daß er viele seiner Soldaten bahing ließ, um in den Comitien ihre Stimme zu geben 5. Der war daher vorauszusehen, als die Confuln ihr Amt nieden hatten und zu Anfang des folgenden Jahrs ein Interrer gen und die Comitien von diesem gehalten wurden. Diejen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio Cass. XXXIX, 30. <sup>2</sup> Ibid. u. Plut. Pomp. 51.

<sup>3</sup> Die Antworten des Pompejus schienen ύπερήφανοι καὶ τετυφαί Plut. Crass. 15. 4 Plut. Pomp. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plutarch. Crass. 14 extr.

welche fich fruher gemelbet hatten, traten freiwillig gurud: nur 2. Domitius, ber bem Cafar felbft ben Berluft feiner Statthals terschaft gebroht haben follte, und zugleich burch ben mit ibm verfcwagerten Cato getrieben murbe 1, feste feine Bewerbungen bis zum letten Tage fort, und ftand bavon erft ab, ale ein Angriff auf fein Leben gemacht und mehrere feiner Begleiter und unter ihnen auch Cato vermundet worben maren 2. P. Craffus, ber Sohn bes M. Craffus, bamals Unterfelbhert bes Cafar in Ballien, hatte, um bie Bewerbungen feines Bas ters und bes Dompejus ju unterftugen, Golbaten nach Rom geführt. Go erfolgte nunmehr bie Bahl, burch bie bem Doms pejus und Graffus bas Confulat jum zweiten Male ju Theil wurde und ber Staat von Reuem in bie Banbe ber Triumvirn tam. Bie wenig bie befferen Burger unter biefen Umftanben vermochten, erwies fich namentlich baburch, bag bei ben nun folgenben Bablen ber übrigen obrigfeitlichen Beamten bie Bewerbungen bes Cato um die Pratur erfolglos blieben, mabrend bie Bahl bes Batinius burchgesett murbe 3.

Gicero unterbeffen hatte fich, nachbem er im Mai bes Jahs res 56 nach Rom jurudgekehrt war, von jeder Theilnahme am Streit ber Optimaten gegen bie Triumvirn jurudgezogen. Bon feinen Reben gehört in biese und bie nachstsolgenbe Beit die über bie Aussprüche ber Haruspices, über die consularischen Provinzen und bie Bertheibigungsreden für den Balbus und Colius.

Die Beranlassung zu ber Rebe über bie Aussprüche ber haruspices scheint in einer Stelle bes Dio Cassius 4 gesucht werden zu muffen, an welcher zunächst von mehreren Bunberzeichen bie Rebe ist, welche sich während bes Jahres 56 ereignet haben sollten. Auf bem Albanerberge hatte sich ein kleiner Tempel ber Juno, ber auf einem Tische nach Morgen zu stand, ploslich gegen Mitternacht gebreht, ein Feuerzeichen am himmel war von Mittag nach Mitternacht gegangen, ein Wolf in die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plut. Cato 41. Pomp. 52. Crass. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dío Cass. XXXIX, 31. Plut. Crass. 15.

<sup>3</sup> Val. Max. VII, 5, 6. Mamert, in gratiarum actione ad Jul. Imp. c. 19 "unde factum est, ut majores nostri viderent Vatinios designatos et repulsos Catones. Plut. Pomp. 52. Cat. 42. Die Absicht ber Ariume virn hatte auch nicht ohne Bestechungen und andere gesehwidrige Mittel erreicht werden können.

4 XXXIX, 20.

Stadt gekommen und ein Erbbeben entstanden; einige Bimaren vom Blig erschlagen und ein unterirdisches Gethe dem Latinergebiet gehört worden. Bur Abwendung bes brobenden Unbeils hatten die Haruspices erklart, es gurne Gottheit, weil gewisse heiligthumer oder geweihte Plate wohnt wurden; Clodius aber hatte dies zu einem neuen Augle den Cicero benut, indem er ihm vorwarf, daß bes Libertas geweihte Boden seines Hauses zur herstellung bestehendt worden sei. Ja er soll sogar deshalb den Bei den Bau zu stören, gemacht haben, an welchem er durch werhindert wurde.

Dio Caffius gebenkt nun zwar teiner vom Cicero in Angelegenheit gehaltenen Rebe, und in ber vorhandenen ! unter ben ermahnten Bunbergeichen nur bas unterirbifde Bi auf bem gatinergebiet angeführt 1, bag aber Cicero bie Beff bigungen bes Clobius unerwidert gelaffen habe, ift ville! glaublich, und bag blos von unterirdifchem und Baffen in feiner Rebe Ermahnung gefchieht, tann feinen Grund gehabt haben, bag nur bicfes jur Befragung ber baruff Beranlaffung gegeben batte, und die übrigen Begebenheitm fer Art, welche ber ohnehin ftets wundersuchtige Dio G ermabnt, erft fpater hinzugefügt murben. Cher tonnte bie in welche die Sache bei Dio Caffius gefett wird, und bie bindung derfelben mit dem von Dilo verbinderten Angrif ben Sausbau bes Cicero Bebenten erregen, bie Ordnung Begebenheiten aber ift auch fonft bei Dio nicht immer und ein Berfehen ber Art nichts, mas eine bem Gicero legte Rebe verbachtig machen konnte. Auch kannte bereite nius 2 bie Rebe als ein Bert bes Cicero.

Die Erklarung, welche bie vom Senat befragten Bard ber Rebe bes Cicero jufolge gegeben hatten, war folg

de har. resp. 10, 20 ist nur v. b. strepitus reconditus et hallis fremitus armorum in agro Latiniensi propinquo et suburbano bibe, bagegen heißt es 23, 62 noch: recordamini illud etiam quod ad dum est relatum, quod eodem sere tempore sactus in agro Potentiae nuntiatur terrae motus horribilis cum quibusdam multis endisque rebus. Hiervon war also im Senat noch nicht die Rebe genet Wost. jeboch Markland bei Wolf p. LXX.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Cornelian. p. 69 Or.

fter, Saturn, Reptun, Tellus, bie himmlischen Gotter for-Beine Subne; benn 1. seien gewisse Spiele nicht forgfale mug gefeiert, 2. beilige Orte entweiht, 3. Unterhandler Recht und Gefete getobet, 4. Gibe nicht geachtet und 5. und geheime Opfer entheiligt worden 1. Die Gotter alfo im, burch Saber und Zwietracht ben Batern und ben Eres Staates Gefahr und Tob ju bereiten, die Bulflosen ju m, mehrere Provinzen in die Sande von Einzelnen und bere in Rachtheil und Berluft gerathen gu laffen 2, fie en ferner, es moge fich Niemand burch beimliche Unschlage ben Staat vergehen 3, Schlechteren die Ehre nicht gemehrt, Berfaffungsanderungen vermieben werben 4. Der auf folche ertheilte Bescheib mar burchaus ariftofratisch und murbe ine Eingebung ber romischen Aristofratie felbst gehalten Fonnen, maren nicht ben Barufpices felbft griftofratifche bifabe eigen gewesen 5. Clodius inbeffen, in ber Abficht ben ariftofratischen Sinn bes Ausspruchs umzudeuten, bemselben eine wo möglich ben Optimaten nachtheilige tutung unterzuschieben, bezog fofort in einer Rebe an bas bie von ben Haruspices gerügte Entweihung heiliger Orte bas baus bes Cicero, und biefer beantwortet bie Rebe feis Gegners im Senat, indem er die von dem Clodius erhobes Beschulbigungen auf ihn selbst und feine Parthei zuruchwirft bernach ben Befcheib ber etrustifchen Seber ertlart.

Die Rebe bes Cicero steht jedoch, wie ber Anfang zeigt, Berhandlungen in Berbindung, welche unmittelbar zuvor Benat vorgekommen waren. Tags vorher war der Senat iner Angelegenheit der Ritter versammelt gewesen, und Closhatte dabei zu Gunsten eines gewissen P. Tullio Syrus in dieselben Parthei genommen. Er war jedoch nicht im inde gewesen, etwas auszurichten, und nicht blos von Cicero, bern auch von Anderen siegreich bekämpft worden. Den wurf der Leidenschaftlichkeit, der dem Cicero deshalb gemacht ben war, glaubt er daher durch die Erklärung zurückweisen massen, daß sein Haß gegen den Clodius kein personlicher,

de bar. resp. 10, 20. 21. 16, 34. 17, 36. 37.

**<sup>3</sup> 19. 40. 3 26, 55. 56. 4 27, 60.** 

<sup>5</sup> Miller Etruster Ib. II, G. 23.

Stadt gekommen und ein Erdbeben entstanden; einige Barger waren vom Blig erschlagen und ein unterirdisches Getose auf dem Latinergebiet gehört worden. Bur Abwendung des daher brohenden Unheils hatten die Haruspices erklart, es zurne eine Gottheit, weil gewisse heiligthumer oder geweihte Plate bezwohnt wurden; Clodius aber hatte dies zu einem neuen Angriss auf den Cicero benut, indem er ihm vorwarf, daß der der Libertas geweihte Boden seines Hauses zur Herstellung desselben gebraucht worden sei. Ja er soll sogar deshalb den Bersuch, den Bau zu stören, gemacht haben, an welchem er durch Milo verbindert wurde.

Dio Caffius gebenkt nun gwar teiner vom Cicero in biefer Ungelegenheit gehaltenen Rebe, und in ber vorhandenen wird unter ben ermahnten Bunberzeichen nur bas unterirbifche Getofe auf bem gatinergebiet angeführt 1, bag aber Cicero bie Befchul= bigungen bes Clobius unerwidert gelaffen habe, ift vollig unglaublich, und bag blos von unterirbischem und Baffengetofe in feiner Rebe Ermabnung gefchiebt, fann feinen Grund barin gehabt haben, bag nur biefes jur Befragung ber Sarufpices Beranlaffung gegeben hatte, und die übrigen Begebenheiten biefer Art, welche ber ohnehin ftets wundersuchtige Dio Caffius ermahnt, erft fpater hinzugefügt murben. Gher tonnte bie Beit, in welche die Sache bei Dio Caffius gefett wird, und die Berbindung berfelben mit bem von Dilo verbinderten Ungriff auf ben Sausbau bes Cicero Bebenten erregen, bie Ordnung ber Begebenheiten aber ift auch fonft bei Dio nicht immer genau, und ein Berfeben ber Art nichts, mas eine bem Cicero beiges legte Rebe verbachtig machen tonnte. Auch fannte bereits USco: nius 2 bie Rebe ale ein Wert bes Cicero.

Die Erklarung, welche bie vom Senat befragten Sarufpices ber Rebe bes Cicero gufolge gegeben hatten, mar folgenbe.

de har. resp. 10, 20 ist nur v. b. strepitus reconditus et horribilis fremitus armorum in agro Latiniensi propinquo et suburbano die Resbe, dagegen heißt es 23, 62 noch: recordamini illud etiam quod nondum est relatum, quod eodem sere tempore sactus in agro Piceno Potentiae nuntiatur terrae motus horribilis cum quibusdam multis metuendisque rebus. Hiervon war also im Senat noch nicht die Rede gewesen. Bgl. jedoch Markland bei Wolf p. LXX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Cornelian. p. 69 Or.

Jupiter, Saturn, Reptun, Tellus, Die himmlischen Gotter for berten eine Gubne; benn 1. feien gewiffe Spiele nicht forgfale tig genug gefeiert, 2. beilige Orte entweiht, 3. Unterhandler wiber Recht und Gefete getobet, 4. Gibe nicht geachtet und 5. alte und gebeime Opfer entheiligt worben 1. Die Gotter alfo warnten, burch Saber und 3wietracht ben Batern und ben Ers ften bes Staates Gefahr und Tod ju bereiten, Die Bulftofen ju verlaffen, mehrere Provingen in die Banbe von Gingelnen und bie Beere in Rachtheil und Berluft gerathen zu laffen 2, fie warnten ferner, es moge fich Niemand burch beimliche Unschlage gegen ben Staat vergeben 3, Schlechteren bie Ehre nicht gemehrt, und Berfaffungsanberungen vermieben werben 4. Der auf folche Beife ertheilte Bescheib mar burchaus ariftofratifch und murbe für eine Gingebung ber romifchen Ariftofratie felbft gehalten werben tonnen, maren nicht ben Barufpices felbft ariftofratifche Grundsabe eigen gewesen 5. Clobius inbesten, in ber Abficht theils ben ariftofratischen Sinn bes Musspruchs umzubeuten, theils bemfelben eine wo moglich ben Optimaten nachtheilige Bebeutung unterzuschieben, bezog fofort in einer Rebe an bas Bolt bie von ben Barufpices gerugte Entweihung heiliger Orte auf bas Saus bes Cicero, und biefer beantwortet bie Rebe feis nes Gegners im Senat, indem er die von bem Clobius erhobes nen Befchulbigungen auf ihn felbft und feine Parthei gurudwirft und barnach ben Bescheib ber etrustischen Geber erflart.

Die Rebe bes Cicero steht jedoch, wie ber Anfang zeigt, mit Berhanblungen in Berbindung, welche unmittelbar zuvor im Senat vorgekommen waren. Tags vorher war ber Senat in einer Angelegenheit der Ritter versammelt gewesen, und Closdius hatte dabei zu Gunften eines gewissen P. Tullio Syrus gegen dieselben Parthei genommen. Er war jedoch nicht im Stande gewesen, etwas auszurichten, und nicht blos von Cicero, sondern auch von Anderen siegreich bekämpft worden. Den Borwurf der Leidenschaftlichkeit, der dem Cicero deshalb gemacht worden war, glaubt er daher durch die Erklärung zurückweisen zu mussen, daß sein haß gegen den Clodius kein personlicher,

de bar. resp. 10, 20. 21. 16, 34. 17, 36. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 19, 40. <sup>3</sup> 26, 55. 56. <sup>4</sup> 27, 60.

<sup>5</sup> Müller Etruster Ib. II, G. 23.

fonbern ihm nur burch bie Bergehungen beffelben gegen ben Staat eingegeben fei; auch habe Clobius fortwahrend nicht weniger ben Senat, die Ritter, die guten Burger und bas gesfammte Italien als ihn felbst angefeindet, und an dem Milo einen Gegner gefunden, welchem er zum Opfer bestimmt zu sein scheine (3, 6).

Erft nach biefer Erorterung gebentt Cicero ber Rebe, welche Clobius unmittelbar juvor über bie Ausfagen ber Barufpices por bem Bolke gegen ibn gehalten hatte 1, und versucht fich ba gegen ju rechtfertigen. Gin Befdluß bes Genats, wonach bie Confuln Die Angelegenheit mit ben heiligen Orten jum Bortrag bringen follten, gab außerbem noch bagu Belegenheit (6, 11). Bon bem Saufe bes Cicero nun, wird bewiesen, tonne ber Sache nach gar nicht bie Rebe fein, ba 1. fein Saus im Berbannungsbecret mit Stillschweigen übergangen worben fei, 2. bas Bolf in ben Centuriencomitien, baffelbe bem Cicero fo wie er es fruber befeffen 2 gurudgegeben habe, 3. bie Pontifices eine Erklarung barüber abgegeben batten, welche vom Senat ein: fimmig ale Freisprechung betrachtet worden fei (3, 13), 4. ber Senat fur ben Bieberaufbau nicht nur bie Roften bewilligt, fonbern auch jur Sicherung beffelben gegen Storungeversuche bie nachbrudlichften Befchluffe gefaßt habe.

Die Behauptung ber Haruspices aber, daß die Spiele nicht sorgfältig genug gehalten worden, kann ihren Grund nur in dem vom Clodius bei der Feier der Megalesien angestisteten Aufruhr haben (11, 22), und nicht weniger hat derselbe versschuldet, daß heilige Orte entweiht worden sind; denn in dem von ihm in Besitz genommenen Hause des D. Sejus, welchen er getödet haben foll, war ein Sacellum und Altar (14, 30. 31). Eben so hat Appius ein der Tellus gehöriges Gebäude zu Prizvatzwecken benutt 3, und der Consul Piso den Dianatempel auf dem Mond Calius niederreißen lassen. Aehnliches hat S. Serzranus verübt (15, 32). Der Borwurf, daß Gesandte getödet worden, mag auf die Alexandriner bezogen werden (16, 34);

Atqui paulo ante P. Clodius concionem habuit, quae est ad me tota delata etc.
3 eodem jure, quo fuisset.

<sup>3</sup> acdes Telluris est curationis mese 14, 31. Es war bas semamentarium der Rellus.

aber Clobius muß um einen ahnlichen Mord wissen, ber auf Austiften bes mit ihm verbundenen hermachus aus Chios an bem Segner besselben Theodosius begangen worden ist 1, eben so wie Piso in Macedonien ein solches Bergeben an einem Eingesbornen, ber als Gesandter zu ihm nach Thessalonich gekommen war, verschuldet hat (16, 35). Daß Sibschwüre verletzt worden seinen, kann nur von der Gewissenlosigkeit der Richter verstanden werden, welche den Clodius freigesprochen haben (17, 36). Unster der Bestedung alter und geheimer gottesbienstlicher Gebräuche endlich kann nichts als der Dienst der Bona Dea gemeint sein.

Warnen nun die Haruspices vor Bwietracht, so hat Ries mand mehr Bwietracht angestiftet als Clodius?; warnen sie vor beimlichen Anschlägen, so beweisen die Aeußerungen des Clodius, wie gefährlich seine Plane sind 3; warnen sie ferner vor der Ers hebung Unwurdiger, wer kann anders als Clodius und seine Anhanger verstanden werden? (26, 56), die Warnung vor einer Staatsveranderung endlich sei eine Ermahnung zur Eintracht 4 (28, 60. 61). Uebrigens hat der Redner geglaubt, die Sache mit Ernst behandeln zu mussen; benn entweder dursen Wunderzzeichen den Haruspices überhaupt nicht gemeldet, oder es muß auf ihre Aussprüche die gebührende Rücksicht genommen werden.

Das Jahr ber Rebe folgt aus ber Erwähnung bes Lentulus Marcellinus als Conful und bes Clodius als Aedilis, und daß bieselbe nicht vor dem Sommer des Jahres 56 gehalten sein kann, aus der Erwähnung der am 12. April geseierten Megales sien 6 und den Lobsprüchen, welche Clodius dem jest mit ihm versöhnten Pompejus, in seiner Rede vor dem Bolke gespendet haben soll? Rücksichtlich des Erfolgs aber wird angenommen werden können, daß die Deutung, welche Clodius den Aussprüschen der etruskischen Seher gegeben hatte, nicht weiter beachtet wurde.

<sup>1</sup> legatum ad senatum a civitate libera missum 16, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> c. 22-25. <sup>3</sup> 26. 55.

<sup>4</sup> Aengerungen, welche ein nachtheiliges Licht auf Die Ariumvirn ges worfen batten, mußten übergangen werben. 5 11, 22 u. 13, 28.

Bu Ehren ber Magna Mater eingeführt, waren fie von Anfang auf biefen Tag gefest worben. Liv. XXIX, 14 extr. de bar. resp. 11, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 24, 52.

Bie bie Rebe über bie Ausspruche ber Barufpices, den fo gebort bie fur ben &. Cornelius Balbus in eine Beit, in welder bie Gintracht ber Triumvirn wiederbergestellt mar, und Gis cero ihnen gegen bie Optimaten eifrig bas Bort rebete. Cafer befand fich in Gegenben, welche ju ben entfernteften bes Erbe treifes gehorten 1, und mar mit ber Befriegung ber gur Se besonders machtigen Bolferschaften des norblichen Galliens be-Schaftigt. Eben fo mar fur ibn ein Dantfeft, Golb fur fein Beer und 10 Legaten, fo wie Befreiung von ber lex Sempronia in Beziehung auf die Ernennung eines Nachfolgers auf ben Intrag bes Cicero vom Senat beschloffen worben 2. Es war also glaublicher Beife bie lette Balfte bes Jahres 56, in welchem bie Rebe bes Cicero gehalten murbe, und bie Beranlaffung baju, wie Cicero mohl nicht mit Unrecht hervorhebt 3, bas Beftreben ber Optimaten, ben Dachthabern, welche bas Emportommen bes Balbus begunftigt hatten, eine Demuthigung ju bereiten.

E. Cornelius Balbus von seinem gleichnamigen Reffen zu unterscheiben, welcher unter Augustus als Ueberwinder der Sasramanten triumphirte 4, jedoch bereits zur Zeit des Cicero ofters erwähnt wird 5, war aus der seit dem zweiten punischen Kriege mit den Romern verdündeten Stadt Gades in Spanien gedürztig 6, hatte sich im Kriege gegen den Sertorius durch die dem Retellus, Memmius und Pompejus darin geleisteten Dienste ausgezeichnet 7, und war hierauf auf Beranlassung des E. Cornelius Lentulus, dessen Bors und Seschlechtsnamen er annahm, vom Pompejus mit dem romischen Bürgerrecht beschenkt worzden 8. Da es ihm nicht an Eigenschaften sehlte, durch welche er sich Anderen nüglich oder angenehm machen konnte, so hatte er zur Zeit seines Processes nicht nur die Gunst des Pompejus, dessen Bertrauter, der Mytilenäer Theophanes, ihn adoptirt hatzte, sondern auch die des Casar erlangt 10, welchen er als prac-

<sup>1</sup> pr. Balbo 28, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Balbo 27, 61, de prov. cons. 7, 17. 11, 26. ad fam. 1, 7, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Balb. **2**5, 56. <sup>4</sup> Plin. N. H. V, **36.** 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Index b. Orelli v. Balbus minor p. 172. Plin. N. H. VII, 44.

pr. Balbo 3, 6, 15, 31. 7 2, 5. 8 2, 6

<sup>9</sup> pr. Baib. 25, 57. ad Att. VII, 7, 6. 1X, 13, 7 cui Cnaeus noster locum, ubi hortos aedificaret, dedit.

<sup>10</sup> ad Att. II, 3, 3.

fectus fabrum auf feinen gallichen Feldzügen begleitete 1. In: beffen war Balbus gerabe beswegen, weil er als ein Gunftling bes Pompejus und Cafars galt, ben Optimaten verhaßt 2, und felbst Gicero, so viel er auch in seiner Bertheidigungsrede zu seinem Lobe sagt 3, so erklärt er es boch in vertraulicheren Mittellungen an ben Attikus für kein Glück bes Staates, daß bas Emporkommen solcher Personen befördert werde 4. Die engere Berbindung jedoch, in welcher er jest mit den Ariumvirn stand, nothigte ihn 5, die Bertheidigung des Balbus mit M. Crassus und Pompejus zu übernehmen.

Die Antlage selbst war von einem gabitanischen Burger, beffen Rame nirgends genannt wird, erhoben worden 6. Daß Balbus das romische Burgerrecht vom Pompejus erhalten hatte, war von diesem nicht geläugnet, dagegen die Rechtmäßigkeit der Ertheilung unter dem Borgeben bestritten worden, daß Sades zu den soderirten Stadten gehore, daß gesetliche Bestimmungen der Romer für diese nur dann für verpflichtend gehalten werden könnten, wenn sie dazu ihre Einwilligung gegeben hatten 7, und daß ohne dieselbe folglich auch kein Burger einer solchen Stadt das romische Burgerrecht erhalten durse, weil dadurch jedes ans dere Burgerrecht ausgeschlossen werde 8. Die Berträge mit den Genomanen, Insubrern, helvetiern und anderen gallischen Bolzkern ließen daher auch die Aufnahme in das römische Burgerrecht nicht zu, und wenn der Ankläger auch eine solche Bedingung

pr. Balb. 28, 63. 64. Als Bertrauter bes Casar, auf bessen Seite Balbus später auch im Bürgerkriege stand, erwähnt: ad Q. sr. II, 12, 4. III, 1, 3. 9. Suet. Caes. 81. Vellej. II, 51, 3. Bgl. b. Schreiben bes Sirtius por b. 8ten B. de bell. Gull.

<sup>3</sup> Bgl. Fragm. p. 462 aus einem Briefe an Gafar: Balbum quanti saciam, quamque ei me totum dicaverim, ex ipso scies.

<sup>4</sup> ad Att. VII, 7, 6. 28gl. VII, 3, 11 u X, 11, 4 Quae ille monstra (sc. narrabat)? Etiamne Balbus in senatum venire cogitet?

Sed quoniam, me recusante, placuit ambobus etc. pr. Balbo 7,
 17. 2, 4.
 18, 41. 10, 25. 11, 27. 14, 32.

nisi is populus fundus factus esset 8, 19. si ea lex, quam nos haberemus, eadem in populo aliquo tanquam in fundo resedisset 8, 20. tteber ben Sinn ber Worte: Gell. XVI, 13, 6. XIX, 8, 12. Ferrat. Epist. p. 433.

<sup>8</sup> pr. Balbo 11, 28. Griechen fonnten bagegen in mehreren Staaten zugleich Burger fein. 12, 30.

in bem Fous ber Sabitaner nicht nachweisen tonnte, so glaubte er fich boch auf die heiligkeit des Bertrags im Allgemeinen berufen zu konnen !.

Bon ben beiben Rebnern , welche vor Cicero 2 bie Sache bes Balbus geführt hatten, hatte fich befonders Dompejus burd ausführliche Erorterung bes Rechtspunctes hervorgethan, augleich bemertenb, bag es, wie febr auch ber Proces bas Glud bes Balbus gefahrben moge, boch fein Berbrechen fei, mas ibm vorgeworfen werbe 3. Unfebn, Erfahrung, Beift und Gunft mar auf diese Beise bem Angeklagten in bobem Grabe zu Stats ten gefommen, und Cicero murbe Bedenfen getragen baben, nach folden Bertheibigern noch bas Wort zu nehmen 4, batte er nicht theils bem Balbus, welcher fich feiner mabrent feines Erils mit angenommen hatte 5, theils bem Pompejus willfahren au muffen geglaubt (2, 4) 6. Inbem er bierauf fetbft gur Bertheibigung bes Balbus übergeht, bemertt er querft, baß icon ber Ruhm bes Pompejus, gegen welchen eigentlich bie Unflage gerichtet fei 7, jur Biberlegung bes Unflagere binlanglich icheine. in fo fern berfelbe weber wiffentlich noch unwiffentlich etwas Unerlaubtes gethan haben tonne (c. 3-6). Auch tonne ein auf perfonliches Berbienft begrundetes Emportommen fein Gegenstand ber Strafe fein 8.

Die Rechtsfraftigfeit bes Burgerrechts bes Balbus aber berube auf einem Gesetz ber Consuln & Gellius und En. Corsnelius Lentulus (72 v. Chr.), wonach bas romische Burgerrecht allen benjenigen bestätigt worden sei, welchen es Pompejus mit Zuziehung seines Kriegsrathes verliehen habe 9. Behaupte nun ber Anklager, bag hierzu erst bie Einwilligung ber Gabitaner

Exceptum est foedus, si quidem sacrosanctum est. 14, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> und awar Tags auvor 1, 2, 26, 59.

<sup>3 1, 2. 2, 5.</sup> Pomp. hatte babei bemerkt, Arpinum habe 2 conservatores respublicae hervorgebracht. de leg. II, 3, 6. Uebrigens wirb 22, 50 auch bem Crassus eine gründliche Sacherörterung nachgerühmt. Bgl. 7, 17.

4 extremus perorandi locus 1, 4.

5 26, 58.

<sup>6</sup> Voluit me esse, ut apud eosdem vos, judices, nuper in alia causa fuerim, et praedicatorem et auctorem.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Witerspruch baß in Cornelio causa ipsius probetur, poena quaeratur; in Pompejo causa laedatur, poena sit nulla etc. 3, 6. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 7, 18. 19. <sup>9</sup> 8, 19. 14, 32 u. 33.

erforberlich gewesen, so behaupte er ein Recht, welches bie freien wie die foderirten Bolfer allerdings besäßen, boch nur in so fern, als es ihrer Entscheidung überlassen sei, Gesetze ber Romer anzunehmen, wie benn die lex Julia, wonach die Bundszgenossen und Latiner das Bürgerrecht erhalten sollten, nur in so sern habe zur Anwendung kommen durfen, als diese selbst ihre Zustimmung gegeben hatten 1. Den Rechten der Romer sollte dadurch kein Eintrag geschehen; dies wurde aber der Fall sein, wenn es ihnen verwehrt sein sollte, Verdienste von Bürgern der soberirten Städte zu belohnen 2. Obgleich kein romischer Bürzger zugleich Bürger eines fremden Staates sein konne, so ist es doch auch keinem untersagt, Bürger eines solchen zu werden, sobald er sein eignes Bürgerrecht aufgegeben habe. Warum solle nun ein Saditaner nicht Bürger von Rom werden dürfen 3?

Es gabe Bertrage, in benen bie Ertheilung bes romifchen Burgerrechts nicht zugelaffen werbe. Bu biefen aber gebore ber mit ben Sabitanern nicht 4, und wenn ber Antlager weiter bebaupte, bag überhaupt ein Robus ausgenommen fei, in fo fern es beilig und unverletlich (sacrosanctum), fo fonne bies von bem Kobus ber Sabitaner nicht einmal nachgewiesen werben 5. Beilig und unverletlich fei namlich nur basjenige, mas bas Bolt in Rom bafur erflart habe. Das mabrend bes zweiten punischen Krieges von bem 2. Marcius mit ben Gabitanern abgefchloffene Bundnig fei aber fpater unter ben Confuln D. Et pibus und D. Catulus vom Senat erneuert worben, ohne bag man bas Bolf beshalb befragt habe 6. Aber gefest auch, es ware bies geschehen, fo murbe beshalb bie Ertheilung bes romis fchen Burgerrechts an einen Gabitaner bennoch nicht verwehrt fein 7. Und wie fei es endlich moglich, die Bebingung, wonach Die Sobeit des romischen Bolfes aufrecht erhalten werden folle,

 $<sup>^1</sup>$  8, 21 in quo magna contentio Heracleensium et Neapolitanorum fuit, quum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret.  $^2$  8, 22 - 10, 26.

<sup>3 11, 28. 12, 29.</sup> Lgl. 12, 31. 4 14, 32.

Primum enim sacrosanctum esse nihil potest, nisi quod populus plebsve sanxisset; deinde sanctiones sacrandae sunt aut genere ipso, aut obtestatione et consecratione legis, aut poenae, quum caput ejus, qui contra facit, consecratur. 14, 33.

6 15, 34. 17, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 16, 35.

gu erfullen, wenn es bemfelben verboten fein folle, Gabitaner, welche fich barum verbient gemacht, zu belohnen !.

Auch unterstützten die Gabitaner felbst die Sache ihres ehes maligen Mitburgers. Bor mehreren Jahren schon hatten fie Gastfreundschaft 2 mit ihm geschlossen, und jett zu seinem Beistand Abgeordnete geschickt 3; ihr Senat aber habe sich auss Rachdrucklichste gegen seinen Anklager erklart, und benselben sogar mit einer Geldstrase belegt 4. Unter benjenigen endlich, welsche über Berträge urtheilen konnten, mußten die Feldherrn vorzüglich gehört werden, und das Urtheil des Pompejus komme babei eben so in Betrachtung, wie das in ahnlichen Fällen von Richtern, Bolt und Senat ausgesprochene, wonach das Recht, verdiente Bürger verdündeter Städte mit dem römischen Bürzgerrecht zu belohnen, von Niemandem bestritten worden sei 5.

Dit biefen Grunben glaubt Cicero bie Anklage binlanglich wiberlegt zu haben, und zwar weit weniger um ber Sache felbft willen, welche teines Beweises bedurfe, als um barguthun, wie bie Antlage nur ein Bert bes Reibs, ber Disgunft und ber Reinbschaft fei, worauf auch bie in ber Rebe bes Untlagers eingestreuten Bemertungen über ben Reichthum, die Ueppigteit und bas tustulanische Landgut bes Balbus, endlich über feine Aufnahme in die Tribus Cruftumina 6 und über feine Aboption burch Theophanes hindeuteten. Roch mehr jeboch fei fie bas Bert ber mit ben Gonnern bes Angeflagten berfeindeten Gro-Ben, welche indeffen weiser banbeln murben, wenn fie bebachten. daß ein Rampf nur fo lange zweckbienlich fei, als baburch et was genütt merbe 7. Cicero felbft fei besmegen gegenmartig eis ner andern Unficht gefolgt und habe felbft die Ehrenbezeigungen unterftugt, welche bem Cafar neulich im Genat zu Theil gewors ben maren. Die Freundschaft bes Cafar tonne baber bem Uns geflagten eher gur Ehre als gur Schande gereichen 8.

Der Rechtspunct lag offenbar in ben Borten bes Bunbnifs fes, vorzüglich in bem Ausbruck fundum fieri, welche ber Anges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 16, 36. 37. <sup>2</sup> publicum hospitium 18, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 18, 41, 19, 43. <sup>1</sup> 18, 41, 42. <sup>5</sup> c. 19—24

<sup>6 25, 56 57.</sup> Balbus follte legis de ambitu praemio in diefe Tribus getommen fein. 7 pr. Balb. 27, 60. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 28, 63, 64,

klagte anbers als ber Anklager verstanden wissen woute 1. In einer Angelegenheit jedoch, in welcher Alles auf den Streit der Partheien hinauslief, konnte wenig darauf ankommen, welche Erklarung die richtigere zu sein schien, und der überlegene Einsstuß der Ariumvirn so wie die oftere Erwähnung des Balbus in den folgenden Jahren lassen an seiner Freisprechung nicht zweiseln.

Cher fruber als fpater wie die Rebe fur ben Balbus fcheint Cicero bie fur ben DR. Colius gehalten ju haben. Die genauefte Beitbeftimmung giebt bie Ermabnung ber Freifprechung bes G. Clodius, welche wenige Tage zuvor erfolgt fein foll, und zwar nachbem berfelbe zwei Sahre hindurch ber Gehulfe ober gubrer bes Aufruhrs gewesen sei 2. Begann biefe Beit mit bem Eribus nat bes P. Clobius, fo waren bie zwei Jahre fcon beim Uns fang bes Jahres 56 verfloffen, und ba Cicero einige Beit nach= ber in einem Briefe an feinen Bruber einer Unflage bes G. Clobius gebenkt, welche im Monat April wegen Gewalt erhoben wurde, aber mit feiner Freisprechung enbigte, fo murbe barnach auch die Rlage gegen ben Colius noch in ben Monat April bes Sabre 56 ober nicht viel fpater ju fegen fein. Freilich wird in bem Briefe an ben Quintus 3 vom Rebruar bes 3. 54 ebenfalls ein Proces bes Colius ermahnt, boch obgleich auch hier ber vorfigende Richter Domitius heißt, und die Feindschaft bes clobis fchen Geschlechtes als Sauptveranlaffung angegeben wirb, fo tann bennoch nur ein verschiebener Rechtshandel gemeint fein. Graffus, ber mit Cicero ben Colius vertheibigte, mar im Rebruar bes 3. 54 icon in feine Proving abgegangen, und ber bei bem bamaligen Proceg ermahnte Unflager Gervius Pola wird in ber Rebe bes Cicero nirgende ermabnt. Außerbem haben es bie gegen ben Colius erhobenen Beschulbigungen besonbers mit ber Ermorbung bes alexandrinischen Gesandten Dion ju thun, wel-

<sup>1</sup> Bal. Manutius im Argum. ber Rebe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gicero bittet bie Richter, ut qua in civitate paucis his diebus Sex. Clodius absolutus sit, quem vos per biennium aut ministrum seditionis aut ducem vidistis etc. 32, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, 13, 2. Decimus erat Coelio dies. Domitius judices ad numerum non habuit. Vereor ne homo teter et ferus Pola Servius ad accusationem veniat. Nam noster Coelius valde oppugnatur a gente Clodia. Certi nibil est adhuc, sed veremur.

che noch vor bem Ende bes Jahrs 57 vorgefallen war, und ber Anklager scheint vorzüglich auf ben Einbruck gerechnet zu haben, welchen die ganze Angelegenheit bes Konigs von Aegypten gemacht hatte. Eine Schwierigkeit macht noch, daß der Prator En. Domitius, vor welchem Cicero den 11. Februar 56 den Bestia vertheibigte, die Untersuchungen über den Ambitus hatte, Colius aber wegen gewaltsamen Verfahrens angeklagt wurde. Bielleicht war jedoch die Untersuchung eine außerordentliche 1.

D. Collus Rufus, geboren ben 28. Mai bes Jahres 82 v. Chr. 2, ftanb amar gur Beit, ale er vom Cicero vertheibigt murbe, erft in bem Alter von 26 Jahren, hatte fich jeboch fcon auf mancherlei Beife hervorgethan. Der Sohn eines romifchen Rits ters ohne Abnenruhm3 murbe er burch einen lebenbigen und talentvollen, obwohl auch unruhigen Geift 4 balb in ben Stand gefest, bie Aufmertfamteit auf fich ju gieben. DR. Graffus unb Cicero waren biejenigen, benen er fich als Jungling vorzuglich angeschloffen hatte. Aber auch Catilina mußte ben ehr= und vergnügungefüchtigen eine Beit lang zu feffeln 5, und ein ungeaugelter Lebensgenuß mar ber Tabel, ber fortan an feinen Sitten haftete 6. Nachbem er einige Beit mit bem Proprator Q. Pompejus in Ufrica gewesen war 7, war er im 3. 59 als Un: flager bes C. Antonius 8, fo wie fpater bes C. Sempronius Atratinus 9 aufgetreten, und hatte babei nicht gewöhnliche Uns lagen jur Berebfamteit an ben Tag gelegt. Berfeinbung mit ber clodischen Kamilie aber, unter welcher bie von Cicero ibres unfittlichen Lebens halber ofters ermahnte Schwefter bes D. Clobius, welche fruher ben auch burch forperliche Schonbeit ausgezeichneten Jungling 10 an fich gezogen batte, befonders gegen ihn erbittert gewesen zu fein scheint, jog ihm jest eine Untlage wegen Sewalt gu, wobei er von vier Segnern &. Sempronius

<sup>28</sup>gl. Ferrat. Epist. p. 52.

Plin. N. H. VII, 50. C. Mario Cn. Carbone III coss. a. d. V Kal. Jun. M. Caelius (ft. Caecilius) etc.

pr. Coel. 2, 3. 5. G. Collus Calbus, ber mit En. Domitius 94 Conful war, aus einer anberen Familie. 4 23, 57.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 5, 11. <sup>6</sup> 13, 30. 15, 35. 31, 77. 3, 6.

<sup>7</sup> contubernalis beffelben §. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 7, 15. 19, 47. 31, 74 32, 78.

<sup>9</sup> wegen Ambitus 1, 1. 32, 78. 10 3, 6. 15, 36.

Atratinus, E. herennins, E. Cornelius Balbus und D. Globius angegriffen murbe. Unter biefen mar &. Sempronius Atratiaus, ber Sohn bes früher vom Colius Angeflagten und Rreigefprochenen, gegenwartig aber mit einer neuen Anflage Bedrobten 1, um feines Baters willen 2, ber mit bem Cicero perfonlich befreundete &. herennius aber bem Atratinus ju Gefallen gegen ben Colius aufgetreten 3. Balbus, beffen Cicero an zwei Stele len feiner Rebe gebentt 4, hatte ben Beflagten befonders feiner Sitten balber angegriffen und jugleich bie mit ber Sache ber Clobia aufammenbangenben Beschulbigungen erortert, eben fo Clobius, beffen mit ftrengen Borten ausgeschmudte Berebfamteit fogar Cicero anerkennen ju muffen glaubt 5. Die Bergehungen, beren man ben Colius antlagte, waren 1. bie Ermorbung bes Dion und 2. ein Berfuch, die Clobia, von welcher Collus fraber golonen Schmud gelieben hatte, burch Gift umzubringen, und, was vielleicht noch mehr als biefe Bergehungen, welche in ben Bereich einer anderen Quaftio ju geboren ichienen, bie Untlage wegen Gewalt begrunbete, Aufstande in Reapel, eine Dishands lung ber alerandrinischen Gefandten und eine gegen bie Guter einer gewiffen Palla verübte Gewaltthat. Der Proces aber fcbien fo wenig Aufschub zu gestatten, bag berfelbe zu einer Beit vorgenommen murbe, wo ber Fefte und Spiele balber, welche eben gefeiert wurden, tein anderes Gericht gehalten murbe 6.

Außer Cicero sprach noch M. Eraffus und ber Angeklagte selbst. Auf welche Beise sich bieser vertheibigte, ist nicht genauer bekannt. Nur Ausfälle auf ben Atratinus, welchem ber Rebekunstler E. Plotius Gallus die Anklage ausgearbeitet hab ben sollte 7, und die Clodia 8, so wie eine Rechtsertigung gegen ben Borwurf der Unbescheibenheit haben sich erhalten 9. Eraffus aber, welcher zuerst gesprochen zu haben scheint 10, und Cicero hatten das Geschäft der Bertheidigung so unter einander getheilt,

<sup>1 1, 1. 31, 76. 32, 78. 23, 56. 2 1, 2</sup> Bgt. 3, 8.

 <sup>3 23, 56.</sup> Außerbem ein ftrenger Aabler ber Sitten bes Colius.
 4 11. 27 ff. 31, 53.
 5 11, 27.
 6 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 11, 27 ff. 31, 53. <sup>7</sup> Suet. de rhet. c. 2.

<sup>8 26, 62.</sup> Quintil. VIII, 6, 53. Plut. Cic. 29.

Quintil. XI, 1, 51. pr. Coel. 19, 45.
10, 24.

baß ber Erstere von ben Auftanben in Reapel, von ben I handlungen ber Alexandriner zu Puteoli und von ben Gibbes Palla 1 handeln, der Lettere den Angeklagten wegen Beschuldigung den alexandrinischen Gesandten Dion im hobes Luccejus vergistet und einen ahnlichen Anschlag später ge die Clodia beabsichtigt zu haben rechtsertigen sollte. Rur Beschuldigungen sind es daher auch, welche von Cicero aus lich widerlegt werden; dagegen giebt seine Rede keine genne Auskunft, was es mit den Aufständen in Neapel, mit Mishandlung der Alexandriner und mit den Gutern der Pfür eine Bewandtniß hatte.

Das Gefet, auf welches die Anklage sich stutte, war Gefet bes Q. Catulus 2, welches in einer unruhvollen zeite geben, bem Staate wie bem Einzelnen Sicherheit gegen Gruverschaffen sollte. Gicero aber tabelt es, daß gerade dies set in Anwendung gebracht worden sei, da es sich um and Bergehungen handele, als um Gewaltthätigkeiten, gegen wie das Geset bes Catulus gerichtet sei 3. Das strengere Bersalweitiges berch bieses Gestellus gerichtet sei 3. Das strengere Bersalweitiges burch dieses Geset begründet werde 4, scheint ihm einzige Beweggrund gewesen zu sein, obgleich die Anklage auf einen früheren Proces wegen Gewalt berufen hatten, was M. Camurtus und C. Esernus, wegen eines Angriss auf Keuschheit des Bettius, eines romischen Jünglings, verund worden waren 5.

Dag ber Proces eine befondere politische Bedeutung beint taum angenommen werden zu tonnen. Antlagen: Bertheibiger paffen wenig in die Partheistellung der Beit. Afpricht Cicero von fehr machtigen Gegnern bes Colius;

<sup>1 10, 23.</sup> 

Lex Lutatia. S. bas früher über ben Proces bes P. Sulla fagte und Rein röm. Eriminalrecht S. 738, ber bas Sefet für eine Staffung ber Lex Plautia hält. Bgl. C. F. Hermann de lege Lutatia. Staffung ber Lex Plautia hält.

<sup>3</sup> Aus pr. Cool. 29, 70 geht hervor, baß Gewaltthatigeeiten politifcher Art gemeint waren.

<sup>4</sup> in so fern folche Anklagen zu jeber Zeit vor Gericht gezogen werde konnten (1, 1. Forrat. p. 51 u. 52), und die Ernennung der Richt besonders von dem Ankläger abhing. pr. Sulla 33, 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Coel. 30, 71 u. baf. Manut.

er, es feien nicht biefelben, von benen er angeklagt und benen er eigentlich befehdet werbe, und die Beschosse, wels igen ihn geschleubert wurden, wurden von Anderen beims ngereicht 1, allein er bezeichnet biefe Gegner nirgenbe ge-, und es ist eben nicht wahrscheinlich, daß gubrer ber tratifc Gefinnten gemeint find.

die Sache des Colius führt Cicero felbst auf folgende Weise. e durchaus ungewöhnliche Art an Festtagen und öffentlis wielen wird ein Gericht gehalten; und boch ift in ben hungen, beren ber Angeklagte beschulbigt wirb, nichts, im so außerordentliches Berfahren rechtfertigte. Der Schub. n eine ber Ankläger baburch seinem von diesem bedrobten au berschaffen sucht, und bie Rachsucht und ber Ginfluß Bublerin find die einzige Beranlaffung. Dem Angeklage m ift vor Allen fein bisheriges Leben jum Bormurf ge-Allein es rechtfertigt ibn ber Ruf feines Baters, Auguiß seiner Mitburger, der Puteolaner, und die Gorge, kin Crassus und Cicero bei feinem Gintritt in bas mann-Um gewidmet haben. Gin Alecken freilich mare fein Ummit Catilina; wie Biele aber find durch den Schein von wen, welchen berfelbe fich zu geben wußte, getäuscht wors und kann wohl Jemand an den Bergehungen beffelben genommen haben, von welchem ein diefer Bergehungen Bezüchtigter öffentlich angeklagt worden ift? Auf gleiche widerlegt sich die wegen Theilnahme an den Umtrieben hisuchtigen 2 gegen ihn erhobene Beschuldigung. manche Beweise jugendlichen Uebermuthe vorgekommen fein, Befdulbigungen wegen Berfdwendung, Schulben, Uneinigs mit seinem Bater, Dishandlung von Frauen und angesehes Dersonen tonnen vor einer genaueren Prufung nicht bestes

Die Ermordung bes Dion ist bas Berk bes Konigs Ptoles bielbit, welcher es nicht einmal zu gestehen fürchtet, ber m Theilnahme an ber That aber angeflagte P. Uscitius ift

<sup>♣ 9,</sup> **20** — 22.

<sup>11, 26</sup> Colius follte mit Beftia jufammengehalten haben.

<sup>7, 17-8, 20.</sup> So follte ein Senator pontificiis comitiis vom sefchlagen worben fein 8, 19.

von Cicero felbst vertheidigt und freigesprochen worben. Sache bes Ascitius jedoch ift nicht bie bes Colius; bies begen sowohl die Freunde bes Ermordeten L. und C. Coponius E. Luccejus, in bessen hause berfelbe als Gast beherbergt was

Herennius tadelt das sittliche Leben des Angeklagten; auch die ausgezeichnetsten Manner sind zuweilen als Ihn von solchem Tadel nicht frei gewesen 2. Die Beschulbiga gegen welche Cicero den Edlius zu vertheidigen hat, haben Quelle in seiner früheren Bertraulichkeit und spateren Beit mit dieser Frau 3, die kaum einen anderen Namen all einer Buhlerin 4 verdient, und gerade vor den ausgezeichnihrer zahlreichen Uhnen am meisten zu errothen Ursache Isedenfalls haben die Vergehungen des Colius Anspruch an milbere Beurtheilung 6, und hierzu wünscht Gicero die Wicht bewegen, nicht Ausgelassenheit zu entschuldigen 7. Die eine bewegen, nicht Ausgelassenheit zu entschuldigen 7. Die eine kerregen für sein künstiges Leben die schönsten Erwartungen; deweisen, daß der Hang zu einem freieren Lebensgennstellen, daß der Hang zu einem freieren Lebensgennstelle in ihm keineswegs unterdrückt hat 8.

Die Gegner des Colius aber führen dadurch ihre In weiter aus, daß sie behaupten, es sei ihm das Gold, best zur Bestechung der Sclaven des Luccejus, welche den Dien bringen sollten, bedurft habe, von der Clodia, die dabei die Bestimmung desselben getäuscht worden sei , gelieben den. Ueber die Verhandlungen des Colius mit den Sclaves Luccejus aber wissen die Anklager nichts beizubringen 10, und Zeugniß des Luccejus selbst spricht den Colius frei 11. Des schlag, die Clodia zu vergiften, steht und fällt mit jenem ren. Man weiß jedoch weder über das Warum 12 noch über Wie genügende Auskunft zu geben. Man sagt, das Est zuerst an einem Sclaven erprobt 13 und hierauf dem P. Lickeinem Freunde des Colius, anvertraut worden, um es an einem Freunde des Colius, anvertraut worden, um es an einem Orte 14 einem Sclaven der Clodia einzuhandigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 10, 23, 24. <sup>2</sup> 12, 28. <sup>3</sup> 13, 30, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> cap. 20. <sup>5</sup> 14, 33-15, 35.

<sup>6 16, 37. 38.</sup> c. 17 – 18. 7 17, 39. 8 c. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 21, 53. <sup>10</sup> 22, 53. <sup>11</sup> 22, 54. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> **23**, 56. <sup>13</sup> **24**, 58.

ad baincas Xenias. Ferrat. V, 5. p. 326. Orell. Senias. 25, 🕊

lag aber fei verrathen und Licinius am angegebenen Orte afct worben, eben als er im Begriff gewesen, bas Gift au ben; indessen habe man weber ihn felbst ergreifen, noch bes fich bemächtigen konnen 1. Ware jedoch bie Sache mabr. lite man fich eben so sehr über die Ungeschicklichkeit ihrer k als berjenigen, welche sie zu entbecken und zu verhins efucht, verwundern 2. Bei ber Ungulanglichkeit ber Bembe versteckt man sich hinter eine Anzahl Zeugen, welche auftreten follen. Allein es wird leicht fein, die Grunds ibrer Angaben darzuthun, zumal ba die angeblich bes en Sclaven auf ben Rath ber vornehmen Bermanbten ber freigelaffen worben find 3. Rehlt es aber auf biefe Beife flage an ber nothigen Begrundung, ift jumal eine Rlage Sewalt fur vollig unstatthaft zu halten, fo ift es bie t ber Richter, den Colius dem Baterlande zu erhalten, un bem Saffe ber Clobia und ihres Brubers gum Opfer a ju laffen.

Die fernere burgerliche Laufbahn bes Colius, welche burch noweeß in keiner Art gehemmt worden zu fein scheint 4, if, baß berfelbe mit seiner Freisprechung endigte, und feine ichaft mit Clodius so wie seine Abneigung gegen die Aristie trugen dazu bei, seine Freundschaft für den Cicero zu m, beffen Schickfale noch ofter in Berbindung mit den workommen.

Bar Cicero bereits seit seiner Zuruckrufung barauf ausgezin, ben Standpunct, aus welchem seine Berbannung besit werden mußte, baburch zu verschieben, daß basjenige, ursprünglich bas Werk ber Triumvirn und besonders bestwar, als das der Consuln erschien, so wurde eine Gelezit, die Sache aufs Neue so darzustellen, welche sich bei ben bedwerhandlungen bes Jahres 56 darbot, um so begieriger im ergriffen, je mehr er sich nach der Zusammenkunft bestweins und Cafar zu Luca den Triumvirn angeschlossen hatte. welcher Art diese Berhandlungen im Allgemeinen waren, ut sehr beutlich die zwar kurze und nicht ganz aufrichtige,

<sup>27, 64. 25, 61 - 29, 66.</sup> 

**<sup>28, 66 – 29, 68</sup>**.

Er wurde in ben folgenden Jahren Bolfetribun, Mebil und Prator.

bennoch aber viel fagende Mittheilung, welche Cicero bem mit ber Bermaltung von Cilicien beschäftigten Bentulus Spinther barüber macht 1. Die Uneinigfeit, fagt er, fei febr groß, aber ber Rampf ungleich. Denn biejenigen, welche burch Dacht und Baffengewalt die Dberhand hatten, schienen ihm bei ber Thors beit und Unbeftanbigfeit ihrer Gegner jest auch burch Anfebn im Senat bas Uebergewicht erlangt ju haben. Auch ber Senat also bewilligte jest, wie es eben so in der Rebe fur ben Balbus 2 heißt, was Cafar verlangte, Golb namlich fur fein Deer trot ber beschränkten Mittel bes Staatsschates, Die Ernennung pon 10 Legaten jur Erhohung feines Unfehns, und ein funf: gebntägiges Dankfeft, endlich auch baß ihm tein Rachfolger geschickt werben follte, wozu ber Senat nach bem fempronischen Befete befugt mar. Offenbar nun murbe ber lette Theil biefer Bestimmungen fpater, wenn auch nicht viel fpater als bie ubris gen gur Berathung gezogen, und die Borte ber Rebe von ben consularischen Provingen 3 beweisen, baß es gerabe biefe Ber: handlungen waren, bei benen biefelbe gehalten wurde. Berftandniß berfelben hangt baber vor Allen von bem Inhalt ber lex Sempronia ab 4.

Durch bieses Gesetz bes E. Grachus 5 war im Allgemeinen keine burchaus neue Einrichtung gemacht worden; benn ber Seznat hatte von jeher bas Recht gehabt, bie Provinzen zu bezstimmen, welche von den abgegangenen Consuln und Pratoren verwaltet werden sollten, sondern es sollte nur dem Misbrauch Einhalt geschehen, wonach die Vergabung der wichtigeren oder unwichtigeren Provinzen von der Gunst des Senats abhing. Das Wesentliche des sempronischen Gesetzes lag daher darin, das die Provinzen noch vor der Ernennung der Consuln bestimmt werden sollten, so daß jede Rücksicht auf Gunst oder Ungunst dadurch wegsiel. Das Recht, in außerordentlichen Fällen nach eignem Gutdünken über die Vergabung der Provinzen zu entsscheiden, war dadurch dem Bolke eben so wenig benommen, als

ad fam. I, 7, 10. 27, 61.

<sup>3 2, 3</sup> Quattuor sunt provinciae, P. C., de quibus adhuc intelligo sententias esse dictas. — Decernendae nobis sunt duae lege Sempronia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Genauer als Manutius (ad fam. 1, 7, 10) hat hierüber Ferratius gehandelt III. 8 p. 181 — 184. <sup>5</sup> pr. domo 9, 24.

dem Senat das früher wie später ausgeübte, den Statthaltern die Berwaltung der Provinzen zu verlängern 1. So wie in der Rede des Cicero (7, 17) nur von den Consuln die Rede ift, welche erst designirt werden sollten, eben so bei Sallust und Sueton 2. Auch die unbedeutenden Provinzen, welche der Senat den Consuln des Jahrs 59 anfangs bestimmt hatte 3, ehe die Lex Vatinia zu Gunsten des Casar darüber entschied, schenen vor der Wahl des Casar und des Bibulus sessgescht worden zu sein 4. Daraus aber daß der Senat dem Gesehe zusolge jährzlich über die Provinzen entscheiden sollte, kann nicht geschlossen werden, daß die Ernennung eines Statthalters auch immer nur aus ein Jahr ersolgt sei.

Es scheint aber hieraus auch auf die Beit ber Berhandlungen, ju welchen bie Rebe gebort, ein Schluß gemacht werben Fanden namlich bie Confulwahlen in ber Regel zu fonnen. balb nachbem bie erfte Balfte bes Jahres vorüber mar, Statt, fo konnten die Provingen nicht viel fpater als um die Mitte beffelben vergabt werden. Dies icheint aber von den Berbands lungen, burch welche bie Rebe bes Cicero veranlagt murbe, um fo eber angenommen werben ju muffen, ba von einem muth: maßlichen Musfall ber Confulmablen gar nichts ermahnt wird, und die Borfcblage ohne besondere Beziehung darauf gemacht ju fein fcheinen. Die Bewerbungsplane bes Dompejus und Graffus alfo maren entweber noch nicht bekannt, ober noch nicht gewiß genug. Denn bag bas Jahr ber Rebe bas ber Confuln Philippus und Marcellinus ift, ift nicht zweifelhaft. Difo und Sabinius maren ju Unfang bes Jahres 57 in ihre Provingen gegangen. Benn es also in ber Rebe 5 heißt, ber Genat habe bereits im vorhergehenden Sahre Diefelben, nachdem fie ichon in ibre Provingen gefommen feien, jurudrufen wollen, fo folgt baraus, bag bereits im 3. 57 von ber Bergabung ihrer Pro=

pr. domo 9, 24. Ferrat. p. 181 u. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sall. Jug. 27. Suet. Caes. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suet. I. I. Eandem ob causam opera optimatibus data est, ut provinciae futuris consulibus minimi negotii i. e. silvae callesque decernerentur.

obgleich es unmittelbar zuvor heißt Caesar cum Bibulo consul creatur.

<sup>5 6, 13</sup> At iidem vos anno superiore hos eosdem revocabatis, quum in provincias jam pervenissent.

vingen auf bas nachfte Sabr bie Rebe gewefen war, und bag folglich bie Rebe nicht vor bem 3.56 gehalten fein tann. Daß aber bas Sahr 55 bas ber Rebe nicht fein tann, beweift fic theils baburch, bag Difo bamals in ber That ichon an bem Proprator D. Uncharius 1 einen Rachfolger erhalten hatte, theils baburch, bag nirgenbs etwas von bem Buge bes Babinius ? nach Megupten angeführt wirb, welcher im Sabre 55 unternommen wurde, und eben fo wenig eine hindeutung auf bas Confulat bes Dompejus und Craffus vortommt. Dagegen tann ber 16, 39 mit großem Lobe ermabnte Conful taum ein anderer als Bentulus Marcellinus fein, aus 19, 41 geht hervor, baß Gicero es aufgegeben hatte, bie Berordnungen Cafars anzugreifen 3, aus 14, 34, baß Cafar mit ber Unterwerfung ber nordlichen gallischen Bolter an ber Seefufte befchaftigt mar 4, und aus bem, was von ber bem Sabinius verweigerten Supplicatio bemertt wird, daß bie Iben bes Dai vorüber maren 5.

Es waren bie Provinzen bes Cafar, Piso und Gabinius, um beren Wiederbesetzung es sich handelte und die Gegner des Cafar mochten den Zeitpunct für günstig halten, um ihm durch einen Senatsbeschluß wenigstens die eine seiner Provinzen zu entreißen. In wie fern dies möglich war, muß freilich dahingestellt bleiben. Alle, welche der Zeit gedenken, auf welche dem Cafar die Berwaltung seiner Provinzen anvertraut worden war, geben dieselbe auf fünf Jahre an 6, und es scheint keinem Zweizsel unterworsen, daß der Senat, welcher ihm das jenseitige Gallien übertrug, hierin dem vom Batinius beantragten Bolksebeschluß folgte 7. Konnte aber Senat dem Casar, welchen

in Pis. 36, 89. Wgl. pr. Sext. 53, 113. Schol. Bob. p. 304 u. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XXXIX, 35 ff.

<sup>3</sup> Er laugnet fogar fie angegriffen ju haben.

<sup>4</sup> Bgl. 12, 29. Liv. Epit. 104 extr.

 $<sup>^{5}</sup>$  6, 14. ad Q. fr. II, 8, 1. Id. Majis senatus frequens divinus fuit in supplicatione Gabinio deneganda.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vellej. II, 44. Plutarch. Caes. 14. App. B. C. II, 13. Dio Cass. XXXVIII, 8.

Daß inbessen ber Senat bas Recht hatte, Statthalter noch vor bem Berlauf ber Zeit ihrer Berwaltung zurückzurusen, zeigt de prov. cons. 6, 13 At iidem vos anno superiore hos eosdem revocabatis, quum in provincias jam pervenissent. Quo tempore si liberum vestrum judiolum

er erft kurz zuvor burch bie ehrenvollsten Beschlusse ausgezeich: net hatte, jest ein Jahr seiner Verwaltung entziehen? Denn das Jahr, in welchem die Consuln, für welche die Provinzen bestimmt werden sollten, dieselben zu übernehmen hatten, war erft das fünfte der Verwaltung des Casar. Daß jedoch davon die Rede war, ja daß vielleicht gerade die Vornehmsten und Ansgenehmsten eine solche Entscheidung der Sache wunschten, sagt Cicero mit ausbrücklichen Worten.

Bier Provingen, fagt Cicero 1, feien es, worüber bie Ges natoren bis jest ihre Meinungen abgegeben batten, bie beiben Sallien, welche gegenwartig unter ber Sewalt eines Gingigen vereinigt maren, und Sprien und Macedonien, beren Sabinius und Difo fich jum Bobn fur bas Berberben, welches fie uber ben Staat gebracht, bemachtigt hatten. Riemand tonne gweis felbaft fein, welche von diefen Provingen ben tunftigen Confuln jugewiesen werden mußten. Die Art, wie Difo und Gabinius ibre Provingen erlangt batten, die bereits im vorhergebenden Jahre gebegte Abficht bes Genate, fie ber Bermaltung berfelben au entheben, und bie felbftfuchtige, eigennutige und verberbliche Regierung berfelben machten ibre Burudrufung unumganglich. Gleichwohl feien Debrere verschiedener Reinung gewesen 2. Gis nige verlangten, Difo und Gabinius follten ihre Provingen bebalten, bie beiben Sallien aber ben Confuln beftimmt werben, Undere bas eine Sallien und entweber Sprien ober Macedonien. Außerbem wurde noch ber Borfchlag gemacht, nach Macebonien und Sprien auf ein Jahr Propratoren ju fchicken 3, mas bie Rolge gehabt baben murbe, bag biefe Provingen ihren Inhabern noch ein Sahr fruher entzogen worden maren, ba bas fempronische Gefet fich nur auf bie Provingen ber Confuln bezog, bie ber Pratoren bagegen erft mabrend ber Amtofubrung berfelben bestimmt zu werden pflegten. Gicero felbft ertlart fich vollig

fuisset, nec toties dilata res, nec ad extremum e manibus erepta, restituissetis, id quod cupiebatis, vestram auctoritatem, iis, per quos erat amissa, revocatis, et his ipsis praemiis extortis, quae erant pro scelere atque eversione patriae consecuti. & Ferrat. p. 190. 191 u. de prov. cons. 15, 36, wo von bemjenigen, welcher ulteriorem Galliam decernit cum Syria gesagt wird, er nehme bem Casar benjenigen Theil seiner Propringen, gegen welchen kein Einspruch erhoben werden könne u. s. w.

<sup>1 2, 3. 2 7, 17. 3 7, 17. 15, 36</sup> u. 38.

bamit einverstanden, fügt jeboch bingu, bag ein folcher Borfclag baburch unausfuhrbar gemacht werbe, bag ein Bolfstribun bereit fei, Ginfpruch ju thun. Nur bie Lex Sempronia fei es, burch welche Macedonien und Sprien von ibren bisherigen Statthaltern befreit werben tonnten, weil blos gegen biefes tein Einfpruch erhoben werben tonne. Baffe man bie gegenwartige Beit vorübergeben, fo mußten bie Provingen noch ein Sahr langer ihren Bedrudern überlaffen werben 1. Dagegen muffe man bem Cafar icon um bes Staates willen bie Berwaltung feiner Provingen noch ferner vergonnen 2, es tonne weber bie Auficht gut geheißen werben, wonach bie funftigen Confuln bas jenfeis tige, noch bie andere, wonach fie bas bieffeitige Gallien mit Sprien erhalten follten. Die eine nehme bem Cafar bas Gefcent bes Senats und bamit ben Schauplat feiner Siege und Eroberungen, die andere beschrante die Rechte seines Rachfols aers, ba ber Termin, an welchem berfelbe bie Berwaltung ber Proving ju übernehmen habe, burch bie Lex Vatinia bestimmt fei und biefe nicht umgeftogen werben tonne 3.

Gicero verschweigt, indem er diese Meinungen tadelt, die Ramen ihrer Urheber. Indessen geht aus seinen Borten 4 ziems lich deutlich hervor, daß die Bergadung des diesseitigen Galliens an die kunftigen Consuln von dem einen der regierenden Consuln, wahrscheinlich dem Lentulus Marcellinus, in Borschlag gebracht worden war. Dieser namlich besorgte, das diesseitige Gallien, welches bereits früher vom Lepidus zu einem Angrissauf den Staat benutzt worden war, spater immer in die Hande von Feinden des Senats kommen zu sehen 5. Dabei wird noch auf einen Anderen, wenn auch versteckter, hingedeutet, welcher, wie es scheint, die Zurückrufung des Cafar aus beiden gallischen Provinzen und die Ernennung pratorischer Statthalter für Rascedomien und Sprien beantragt hatte. Derselbe hatte einige Zeit zuvor den Cicero in einer Rede, in welcher er für den Cafar und gegen den Piso und Gabinius sprach, mit der Bemerkung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 7, 17 u. 8, 17. <sup>2</sup> 8, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 15, 37 Atqui mibi nihil videtur magis a dignitate disciplinaque majorum dissidere, quam qui consul Kalendis Januariis habere provinciam debet, is ut eam desponsam non decretam habere videatur. — Kal. ei denique Martiis repente nascetur provincia.

<sup>4 16, 39.</sup> 

<sup>5</sup> Ibid.

unterbrochen, es fei tein Grund vorhanden, weshalb Cicero bem Gabinius mehr als dem Cafar gurne 1. Richt unwahrscheinlich, bag es DR. Cato war.

Indem nun Cicero bie von ihm beantragte Burudrufung bes Difo und Sabinius, beren Provingen hiernach ben Confuln bes folgenden Jahres aufallen follten, au unterftusen fucht. glaubt er zwar allerdings auch in bem ihm von ihnen zugefügs ten Unrecht eine Beranlaffung bagu ju haben, verfichert jeboch aleich bem P. Gervilius, ber vor ihm biefelbe Meinung ausgefprochen, nur burch Rudfichten auf bas Gemeinwohl bagu beftimmt worben au fein (c. 1). Die Bermaltung bes Difo und Sabinius fei in ber That fo gewiffenlos und bem Staate fo nachtheilig, bag biefelben nicht langer in ihren Provingen gebulbet werben burften (c. 2-7). Auf ber anbern Seite fei bie bes Cafar fo verbienftvoll, bag Cicero fich gebrungen fuble, fur bie Erhaltung feiner gangen Statthaltericaft ftimmen gu muffen, felbft wenn er ibn fur feinen geind hielte (c. 8. 9). Auch trage Cicero jest um fo weniger Bebenten, ber Freund bes Cafar ju fein, ba er bas Beifpiel bes Senats fur fich babe, von welchem bem Cafar erft vor Rurgem Alles bewilligt worben fei, mas zu feiner Auszeichnung habe bienen, ober feine Bunfche babe befriedigen tonnen (c. 10. 11). Es fei befrembent, bag, wahrend man ibn bamale, ale er bie Antrage bagu gemacht, mit Stillschweigen angebort babe, jest Meugerungen ber Ungus friebenheit laut murben (c. 12-14). Statt Disbrauch ber gemachten Bugeftanbniffe gu furchten, follte man lieber auf bie Dankbarteit bes Cafar vertrauen (c. 16). Cicero felbft habe bem Cafar niemals febr fern geftanben, wenn auch ihre Dentart über offentliche Ungelegenheiten oft verschieben gemefen. Auf feine Berbannung habe bie Furcht bes Cafar vor Aufhebung feiner Berordnungen eingewirkt; auch feine Burudrufung jeboch fei nicht ohne die Mitwirkung beffelben erfolgt, und bies jenigen, welche ihn nicht gegen bie Berbannung vertheibigen gewollt, fonnten auch jest nicht von ibm forbern, an ihrer perfonlichen Feindschaft Theil zu nehmen (19, 44). widrigfeit, mit welcher fie einestheils bie Berordnungen bes

<sup>1 8, 18</sup> Negat me vir optimus inimiciorem Gabinio debere esse quam Caesari. 291. 12, 29. 17, 40.

Cafar für ungultig erklart, anberntheils aber boch bie Aboption bes Clobius und baburch die Ernennung beffelben gum Bolts: tribun gut geheißen hatten, gebe ihm fogar ein Recht, bie Ber: ordnungen bes Cafar ju vertheibigen. Bare Cicero je ber Reind bes Cafar gemefen, fo murbe er gegenwartig um bes gemeinen Beftens willen fein greund fein; ba er bies aber niemals gewesen, und vermeintliches Unrecht burch Berbienft getilgt worben fei, fo fcheine es fich nur um bie Burbe bes Cafar, um bie Gins tracht bes Senats, um bas Anfehn ber Beichluffe beffelben, um ben Rrieg in Gallien und bie Pflicht ber Dankbarkeit ju banbeln. Es werbe ibn babei-wenig verleben, wenn ihm auch bie Buftimmung berjenigen entgeben follte, welche bes Clobius fich gegen ihn wie gegen ben Genat angenommen gehabt, ober feine Ausschnung mit bem Cafar tabelnewerth fanben, mabrend fie felbst boch fich mit bem Clobius ju verfohnen teinen Anftand genommen hatten (20, 47).

Der Erfolg ber Berathungen entsprach größtentheils ben Absichten bes Sicero. Sabinius zwar behielt seine Proving 1, bem Casar aber wurde beschlossen, keinen Nachfolger zu senden, und an der Stelle des Piso sollte sofort im nachsten Jahre der Prator D. Ancharius die Verwaltung von Macedonien übernehts men. Indessen konnten Senatsbeschlüsse nur wenig bedeuten, wo Sewalt und Willtuhr sowohl über die Ernennung der Conssuln als über die Bahl der übrigen obrigkeitlichen Beamten entsscheiden und über die Bersorgung derselben mit Provinzen nach Grundsägen entschieden werden sollte, wodurch das Ansehn des Senats von Neuem aufs Tiefste verlet werden mußte.

Bertheibiger gehabt zu haben. ad fam. I. 9, 20. Wenn es Arg. orat. in Pison. (Ascon. ed. Orell. p. 2) heißt: cum revocati essent ex provinciis Piso et Gabinius sententia Ciceronis, quam dixerat de provinciis consularibus etc., so scheint bies nur ein aus ber Rebe bes Cicero gezogener Schuß zu sein. — Uebrigens folgt baraus baß pr. Balbo ber Beschluß als gefaßt angeführt wird, über ben in ber Rebe de prov. cons. erst ber rathschlagt wird, baß biese einige Zeit vor jener gehalten wurde, so wie der Umstand, baß Balbus unter die Ankläger des Clodius gehört, mit den übrigen in der Rede für diesen vorkommenden Umständen zusammengehalten, dieselbe nor die Rede pr. Balbo und wohl auch vor die de prov. cons. sest.

## XXV. Abschnitt.

nsulat des Pompejus und Crassus im 3. 55. Rede des Cicero gegen den Piso.

Rachbem Pompejus und Craffus am Anfang bes folgenben ibre Babl zu Confuln durchgesett hatten, mar auch über kfebung ber übrigen obrigkeitlichen Aemter im Sanzen brem Gutbunken entschieden worden. Cato war von der t ausgeschlossen und Batinius bagegen gewählt worben, m hatte bie Bahl ber Aedilen Beranlaffung zu Blutvergegeben 1, und unter ben Bolfotribunen gehorten zwei, C. Capito 2 und P. Aquilius Gallus, ju ben Gegnern ber rim. Indessen kam es nun zunächst darauf an , auch bie im und Plane gur Ausführung ju bringen, um berentwilbes Confulat vom Pompejus und Craffus erftrebt worden 3. Der Bolkstribun C. Trebonius trat, wie es scheint lange nach ber Beenbigung ber Bahlen, mit bem Bors mf, es solle bem Crassus Sprien und die Grenzlander 4 In, bem Pompejus aber Spanien und Afrika 5 auf funk **Wiertragen werden, mit so viel Legionen und Truppen** Bunbesgenoffen, als fie bedurfien, und mit bem Rechte, u führen und Frieden zu schließen, mit wem es ihnen Dem Cafar aber follte bie Bermaltung feiner Provinod auf funf Jahre 6 verlängert werben.

<sup>-</sup> Sore και τον Πομπήϊον πολλού αϊματος αναπλησθήναι Dio Cass.

4, 32. Daffelbe b. Plut. Pomp. 53 und nur am unrichtigen Orte

68. C. II, 17 extr.

Sehörte nach Andern zu ben Tribunen bes folg. Jahres. Interpr.

um teine Unterbrechung ber Geschäfte eintreten zu laffen, hatten benfuln einen Senatsbeschluß burchgeseht, wonach die Pratoren ihr sofert nach ihrer Bahl antreten, ohne erft die übliche Frist von 60 mabzuwarten. ad Q. fr. II, 9, 3. Plut. Cat. 42, woraus sich zugleich bet, daß ad Q. fr. II, 9, 3 wirklich hierher gehört, nicht, wie Tunge. 94 sagt, zu ep. 5.

<sup>•</sup> τὰ πλησιόχωρα αὐτῆς. — Plut. Cat. 43 Συρίαν και Λίγυπτον.

Plut. Cat. 43. Pomp. 52. Dio nennt nur Spanien.

nach Dio XXXIX, 33 nur auf brei Jahre. ως γε τάληθές εθφίσκεται. arch aber Cat. 43 trennt bies von ber Lox Trebonia.

Die Aurcht vor ber Uebermacht ber Ariumvirn hielt bie meiften ibrer Gegner von einem nachbrudlicheren Biberftand ab. Nur Cato und ber ihm nacheifernbe Ravonius waren in Berbin: bung mit einigen Anderen, worunter bie Bolfetribunen Atejus Capito und Aquilius Gallus geborten, wenigstens barauf bebacht, burch ihr Benehmen ben Dachthabern bas Geftanbniß abzunothigen, bag es nur Gewalt mar, wodurch ihre Abfichten burchgesett murben. Als ber Borfchlag bes Trebonius gur Abfimmung fommen follte, rebete querft gavonius, welchem baju eine Stunde eingeraumt worden war, indem er biefelbe mit Rlagen über die Rurge ber Brift hinbrachte, hierauf Cato, welchem zwei Stunden bewilligt worben maren, indem er in umfanbliche Beschwerben über ben gegenwärtigen Buftand ber Dinge Da Cato hierbei bie ibm gestattete Brift überfdritt, fo gebot ibm Trebonius Stillichweigen. Entschlossen jeboch, ben Bormurf ber außerften Gewaltmittel auf feinen Gegner gu merfen, ließ Cato auch jest nicht ab, tehrte fogar gur Rebnerbuhne jurud, nachdem man ihn aus ber Berfammlung binweggefchleppt hatte, und fuhr felbft noch fort, bas Bolt jum Biberftand gegen bie Gewalthaber aufzuforbern, als ber Tribun Befehl gab, ibn ine Gefangniß zu werfen. Die Entscheibung mußte auf eis nen anberen Tag verschoben werben, außer Cato aber maren noch die mit ihm verbundenen Bolkstribunen ju furchten, und Sallus, ber aus gurcht am folgenden Morgen von bem Ber: fammlungsort ausgeschloffen zu werben, die Racht in ber Curie jugebracht hatte, murbe bier auf Befehl bes Trebonius eingefcoloffen gehalten, Atejus aber, Cato, Kavonius und wer fonft noch zu ihnen hielt in die Bolksversammlung gar nicht einge laffen. Und als Favonius und Rinnius Quadratus gleichwohl auf bas Forum burchbrangen, Cato aber und Atejus, auf biejenigen, welche vor ihnen ftanden, fich schwingend, ungunftige Beichen 1 verkundigten, trieben die Diener der Bolkstribunen Beibe hinmeg, mabrend von ihren Anhangern bie einen verwundet, die andern getobet wurden.

Der Borfchlag des Trebonius wurde angenommen; als aber bereits ein Theil der Menge den Berfammlungsplat verlaffen

¹ διοσημείαν Dio Cass. XXXIX, 35. αὐτὸν δὲ τὸν Κάτωνα βροντήν γεγονέναι βοῶντα τῆς ἀγορᾶς ἐκβαλύντες Plut. Cat. 43.

batte, subrte Atejus ben Gallus vor, welcher beim Herausbranzen aus der Eurie verwundet und mit Blut besprift war, durch ben Andlick wie durch dasjenige, was er dazu sagte, das Bolk aufregend. Die Consuln wußten jedoch mit der bewaffneten Mannschaft, welche sie bei sich hatten, die Menge einzuschückstern, und riefen hierauf das Bolk aufs Neue zusammen, um dasselbe über die Provinzen des Casar abstimmen zu lassen, obzgleich Mehrere dagegen sprachen, und Cato namentlich dem Pompejus die Gesahren vorrückte, in welche er sich selbst durch die Begünstigung des Casar stürze.

Cicero hatte an bem Biberftanb, ber auf biefe Beife ben Machtbabern entgegengesett murbe, feinen Theil nehmen tonnen. Seit er fur Cafar ju fprechen angefangen batte, galt er in ben Augen berjenigen, mit benen er ehemals bas Unfebn bes Senats vertheibigt hatte, für einen Abtrunnigen 2. Ja bas Unfebn bes Dompejus hatte es fogar über ihn vermocht, fich mit bem Batinius nach beffen Ernennung jum Prator auszufohnen, fo befs tig er auch fruber bem Cato gu Gunften Die Bewerbungen bes felben im Senat angegriffen hatte 3. Da wo er bas Demutbis genbe feiner Stellung ju verhullen fucht, nennt er bie, in beren Banben ber Staat lag, feine Freunde, und zweifelt, ob ber Buftand ber Dinge fich jemals andern tonne 4. Benn er bem Pompejus zugethan fei, fo bestimme ihn nicht blos die Sorge fur feinen Bortheil sondern auch die Pflicht ber Dankbarteit, und er billige aus Ueberzeugung, mas berfelbe fur nuplich und wunschenswerth halte; ja er fei fogar ber Deinung, bag auch bie Gegner beffelben mohl thun wurden, einen erfolglofen Rampf nicht langer fortzusegen. Confularifche und fenatorifche Burbe fei langft babin, verloren burch bie Schuld berer, welche ben Senat und Ritterftand, ben Senat und ben Pompejus mit ein: ander entzweit batten. Sein eigner Borfat fei, fich zu ben Biffenschaften zurudzuziehen, sobald es ihm bie Freundschaft bes Pompejus geftatte 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plut. I. 1. u. Dio XXXIX, 36. <sup>2</sup> ad fam. 1, 9, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. §. 19. <sup>4</sup> ad fam. 1, 8, 1.

<sup>5</sup> Ibid. 8. 1 — 4. Aus §. 5 folgt, bag biefer Brief an ben Bentulus unter bem Confulat bes Pompejus und Craffus im 3. 55 und gwar in ber erften Beit beffelben geschrieben ift.

In ber That namlich legte ibm biefe Rreunbichaft manche Berbindlichkeiten auf, benen er fich am liebften gang entzogen batte. Auch fruber, als ibn noch Jugend und Ehrgeis ermuntert hatten, flagt er in einem vertraulichen Briefe 1, babe er bisweilen Unluft bei feinen gerichtlichen Berrichtungen gefühlt, um viel mehr alfo jett 2, wo er teinen Gewinn mehr bavon ju erwarten habe, wo ihm vielmehr bie nothige Erholung baburd entzogen und wo er gezwungen werbe, Perfonen, benen er nicht weniger als Dank fculbig fei, benen ju Gefallen ju vertheibis gen, welche fich burch ihre Berbienfte Unfpruche an feine Dantbarteit erworben batten. Er felbft aber bedarf bes Dompejus auch in Ungelegenheiten, in benen er es fruber vorziehen mochte, fich unmittelbar an ben Senat zu wenben. Durch bie Abfichten bes Clobius gegen bie Berftellung feines Saufes noch fortwahrenb beunruhigt, begiebt er fich in Begleitung bes Bibullius gu bem Pompejus 3. Die Antwort war gefällig und hoffnung erregend; er werbe, bieß es, mit bem Craffus fprechen, baffelbe aber moge auch Cicero. Diefer begleitete hierauf ben Craffus aus bem Senat nach Saufe, und erhielt von ihm bie Untwort, Clobius hoffe eben jest burch ihn und Pompejus etwas zu erlangen, es fomme baber nur barauf an, bag Cicero ibn nicht bindere. Gicero überließ hierauf dem Craffus die gange Ungeles genheit 4, jugleich auf bie Furfprache bes mit ihm genauer befreundeten Sohnes bes Craffus vertrauend.

Der Bunsch bes Clodius war eine freie Gesandtschaft 5, und Cicero hatte wenig Grund, dagegen zu sein, allein es war niederschlagend für ihn, so von der Gunst der Machthaber abzuhängen. Auch vermochte er sich dadurch über den traurigen Bustand bes Staates keineswegs zu beruhigen 6. In einem noch vor dem Ende des Jahres 56 geschriebenen Briefe an den Atti-kus beklagt er das Schicksal des der Hoffnung auf das Confu-

<sup>1</sup> ad fam. VII, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. §. 4 tum vero hoc tempore vita nulla est.

<sup>3</sup> ad Q. fr. II, 9. Ueber Bibullius ad fam. I, 9, 10.

meque in ejus potestate dixi fore.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Er gebachte nach Byjang ober jum Brogitarus, bem Schwiegerfobn bes Dejotarus zu geben, welchem er früher bas Priesterthum ber Magna mater zu Peffinus verschafft hatte. pr. Sext. 26, 56. de har, resp. 13.28.

<sup>6</sup> ad Att. IV, 10, 1. ad Q. fr. II, 10, 4.

lat beraubten Domitius, in fo fern baffelbe fast noch trauriger fei als bas feinige in bem Mugenblid feiner Berbannung. Rreis lich babe ibn baffelbe nicht ohne fein Berschulben getroffen, als lein er babe biefelben Gegner und biefelben unzuverlaffigen Freunde aefunden. Durch feine Geburt fcon jum Conful beftimmt, fceine er es boch niemals werden ju tonnen, und gegenwartig tonne es ihm eben fo wenig helfen, ob er fich allein ober mit einem Andern bewerbe 1. Bielleicht aber habe man ichon nicht meniger lange Bergeichniffe von gufunftigen als von gemefenen Confuln, und bann fei auch ber Staat nicht weniger unglud: lich, ba er nicht einmal bie hoffnung einer Berbefferung habe. Inbeffen verspricht Cicero bem Rathe bes Attitus gemaß fich mit Rlugheit zu benehmen und von ber Mittelftrage nicht abzus Nicht gunftiger find feine Meußerungen über ben Dompejus, bem er fortwahrend Mangel an Aufrichtigfeit vorwirft. Babrend ber Reier ber Parilien (ben 24. April) bes I. 55 befand fich Cicero ju Puteoli, indem er bei ben Gorgen, in welche ihn ber Buftand ber Republit verfette, Erholung in ben Biffenschaften fuchte. Much Dompejus tam auf fein ganbaut bei Guma und ließ bem Cicero fogleich feine Unkunft melben 3, worauf fich berfelbe am folgenden Tage ju ihm begab. über bie Berftellung bes Ptolemaus Muletes burch Gabinius bats ten fich eben ju Puteoli verbreitet. Bei fpateren Bufammens funften 4, bei welchen Pompejus ben Cicero auf feinen gandaus tern besuchte, mar viel von Staatsangelegenheiten bie Rebe, boch fo, daß Pompejus, ber in ftetem Zwiespalt mit fich felbft au fein ichien 5, bas Ungefetliche feiner Sandlungen binter ben Rorberungen ber Umftande ju verbergen fuchte. Die Bertheis lung ber Provingen mar entschieden; Pompejus redete großsprederifc von Spanien, mas ihm zugefallen mar, geringschatenb von Sprien. Allerdings hatte fein Benehmen ben Schein einer freundlichen Bertraulichkeit, auch bes Attikus, welcher fich ber

ad Att. IV, 8, 2, wo vel ft. aut zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> την Κοω γράμμην tenere 8, 2.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 10, 2. Diefer Brief b. 24. Apr., IV, 9 b. 29.

<sup>4</sup> IV, 9 werben zwei ermahnt.

<sup>5</sup> sane sibi displicens, ut loquebatur, — sic enim est in hoc homine dicendum, — etc. Die gange Stelle auf die Berftellung des Pompejus hindeutend.

Ausschmudung bes vom Pompejus errichteten Theaters angenommen hatte, wurde bankbar gedacht. Unter ben kunftigen Bewerbern bes Consulats schien ihm Meffala besonders missälig zu. sein. Indessen hielt sich Pompejus nur kurze Beit auf bem Lande auf. Als er mit dem Cicero das lette Mal auf bessen cumanischem Landgut zusammenkam, außerte er auf sein Landgut bei Alba gehen, und baselbst den Crassus den 29. April erwarten zu wollen, um mit diesem nach Rom zurückzukehren, wo mit den Steuerpächtern Rechnung gehalten werden sollte 1.

Eine wichtigere Ungelegenheit als biefe Berechnung und bie barauf folgenben Glabiatorenspiele 2 fceint indeffen bie von Cis cero in ben Briefen an ben Attifus ebenfalls ermabnte Cenforenmahl gewesen ju fein. Das Ansehn ber Cenforen mar gwar langft gefunten, und noch Clodius hatte bagu beigetragen, im bem er als Bolfstribun ein Gefet burchbrachte, wonach benfelben jebe Strafbestimmung unterfagt wurde, wenn nicht beibe nach vorhergegangener Unterfuchung barüber unter fich einig geworben feien 3. Diefes Gefet aber foll erft im Jahr 52 von dem Conful Metellus Scipio aufgehoben worben fein 4, und bie Beforge niffe, welche die Machthaber und ihre Unbanger vor den Cenforen hegten, mochten baber nicht groß fein. Inbeffen werben in ben consularischen gaften bie Cenforen DR. Balerius Deffala Niger und P. Servilius Sfauritus 5 fur bas 3. 55 ermabnt, amei Manner alfo, von beren Anfehn und Rechtschaffenheit allerbings fo viel Biberftand gegen bie Machthaber, als bie Umftande gestatteten, erwartet werben fonnte, und die Fragen icheinen beshalb nicht ungegrundet, welche Cicero wegen ber Abfichten ber Cenforen und ber hinberniffe, die ihnen vielleicht von ben Boltetribunen in ben Beg gelegt werben burften, mabrent feis nes Aufenthalts auf bem ganbe von bem Attifus beantwortet 6 munscht.

<sup>1</sup> ut rationes cum publicanis putarent. ad Att. IV, 11, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ihid

Dio Cass. XXXVIII, 13. pr. Sext. 25, 55. de prov. cons. 19, 46.
 in Pis. 4, 9.
 Dio Cass. XL, 57.

<sup>5</sup> von Manutius nicht gefannt zu ad Att. IV, 9, 1. Orelli Onom. Tull. III, p. Lill.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. IV, 9, 1 Sane velim scire, num censum impediant tribuni diebus vitiandis; est enim hic rumor, totaque de censura quid agant,

rigens bienen auch über bie Begebenheiten bes 3. 55 richten bes Dio Caffius und die bes Cicero ju gegenfeis gangung und Berichtigung. Das Erfte, mas hierher ift bas von Dio Caffius 1 nur turg berührte, genauer ber im folgenden Sahre gehaltenen Rebe bes Cicero für mius bekannte licinische Befet über Die Benoffenschaften Rach den Berordnungen über die Provinzenver-: fagt Dio Caffius, hatten die Confuln ein ftrengeres men bie Beftechungen bei ben Bahlen in Borfchlag geials ob fie felbft weniger gefehlt hatten, baß fie gum t nicht auf bem Bege ber Bestechung, fonbern auf bem salt gelangt maren. Wie es fich übrigens mit biefem bebielt, geht besonders aus der Rede des Cicero berpor. iten gegen ben Ambitus hatte es namlich auch fruber ifeit, und es mar feins barunter, mas burch bas bes bufgehoben ober ungultig geworben mare. Beftechungen als Berbindungen ber Mitbewerber ju gegenfeitiger Un: in (coitiones) follten barnach bestraft werben 2. Mit ber be waren Berbindungen oder Genoffenschaften entftanden, wier besonderen Ruhrern nicht nur die Bestechungen in finen Tribus zu organisiren 3, sondern auch biejenigen, bafur nicht zuganglich maren, burch Drohungen und Ges 1 fcbreden fuchten 4. Bereits im vorhergehenden Sahre

ftent. IV, 11, 2 Quare ut homini curioso, ita perscribe ad me, mus dies (wohl ber Glabiatorenspiele), quid secundus, quid con-

XXIX, 37. ώσπες τοι αιτοί Ιλαττον (ότι οὐ χρήμασιν άλλά βία ν ελλήφεσαν) άμαγτόντας, woraus Momfen de coll. et sodal. p. k, bas bas Gefet überhaupt nicht gegen Gewalt gerichtet war. Funder Proleg. ad Cic. pr. Planc. p. LXXV — LXXVI, ber aber magen über die Coitiones in die Lex de sodaliciis fett, wohin, wie Th. Momsen de coll. et sodal. p. 54 u. Curth de M. Licio legum ambitus auctore Berlin 1849 p. 8 sq. wenn auch aus nen Gründen annehmen, nicht gehören.

ic. pr. Planc. 17, 45 Decuriatio tribulium, descriptio populi, largitione devincta fcheint bei bem Berg ben ber sodalicia wie bitus überhaupt, wo bie divisores u sequestres für bie Spenben hatten, vorgetommen zu fein.

Benn bie Sodalicia auch an sich nicht Gewaltthaten jum Zweck wie Sigon. de jud. II, c. 30 u. Wunder Proleg. p. LXXIV annehe

war ein Senatsbefdluß bagegen gefaßt worben, wonach bie Mitglieder ber Genoffenschaften von dem Korum verwiesen und ein Gefet beantragt werben follte, bie Ungehorfamen wegen Gemalt gur Rechenschaft zu gieben 1. Auch bas licinische Gefet war von bem Genat, und besonders von bem hortenflus verans laßt worben, welcher am nachbrudlichften bafur gefprochen au haben fcheint 2, und Cicero felbft fcheint bei ben Berathungen barüber jugegen gemefen ju fein 3. Jeber bes Ambitus Befdulbigte tonnte, wenn er babei ber Genoffenschaften fich bebient batte, barnach angeflagt werben, und bie großere Strenge. welcher eine folche Anklage aussehte, beftanb nicht nur in ber Strafe ber Berbannung, welche ben Schulbigen traf 4, fon bern nicht weniger in ber gerichtlichen Form ber Unterfuchung, welche vorzugemeise in die Banbe bes Anklagers gelegt war, ber vier Tribus, aus benen bie Richter ernannt werben mußten. vorschlug, von benen ber Angeklagte nur Gine zu verwerfen batte 5.

Außer dem Gesetz gegen die Genossenschaften beabsichtigten die Consuln noch ein Auswandsgesetz, wie bereits P. Licinius Grassus 6 in früherer Zeit ein solches gegeben hatte. Hortensius jedoch, die Consuln an ihre eigne Prachtliebe und Ueppigkeit so wie an die Größe des Staats erinnernd, wußte ihnen den Gedanken daran auszureden 7. Auch überboten die Consuln durch dasjenige, was sie für das öffentliche Vergnügen thaten, allen Glanz und Auswand, der die dahin auf ähnliche Dinge verwendet worden war.

men, fo bienten fie boch mittelbar gur Ginfchüchterung ber Menge (Curb p. 5). Bgl. Th. Momson p. 47 ff., ber befonbere bie Unficht v. Sigonist und Bunber gu wiberlegen fucht

ad Q. fr. II, 3, 5 Eodem die senatusconsultum factum est, ut sodalitates decuriatique discederent, lexque de iis ferretur, ut qui non discessissent, ea poena, quae est de vi. tenerentur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Planc. 15, 36. 37. 18, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 15, 37. 16, 39. <sup>4</sup> 3, 8.

<sup>5</sup> judices editicii (15, 36, 16, 38) nicht ex delectis judicibus, sed ex omni populo, neque editi ad rejiciendum sed ab accusatore constituti 17, 41. 28gl. Momsen p. 61 sq. u. Curth p. 10.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gell. II, 24, 7—10. XV, 8. Macrob. Sat. II, 13. Fest. v. Centenariae.
 <sup>7</sup> Dio Cass. XXXIX, 37.

Die Spiele, mit benen bie Menge eine Reihe von Tagen hindurch unterhalten wurde, waren theils bramatifche Stade, theils Thier: und Athletenkampfe, und werben am ausführlich ften vom Cicero felbft, ber babei anwefend mar, in einem Briefe an feinen Freund Marius geschilbert 1. Pompejus hatte bagu ein Theater erbauen laffen, welches noch in fpaterer Beit fur eine Bierbe ber Stadt gehalten murbe 2, und fcon besmegen Auffehen erregen mußte, ba es bas erfte in Rom mar, welches au einer langeren Dauer bestimmt war 3. Denn auch bas mit eis nem bis babin unerborten Aufwand und fur eine Boltsmenge von nicht weniger als 80000 Menschen errichtete Theater bes DR. Scaurus 4 ftand nicht viel langer als bie Spiele bauerten, fur welche es erbaut mar. Die Cenforen gerftorten es 5, weil es ben Sitten nachtheilig zu fein ichien. Much Pompejus berief, nachbem er fein Theater vollenbet batte, bas Bolf nur gur Ginweibung bes Tempels ber Benus Bictrir 6, beffen Stufen gur Cavea beffelben verarbeitet maren. Auch mangelte es nicht an Solchen, welche ber fruberen Sittenftrenge fich erinnernd, viels leicht aus Reib wegen bes Glanges, ber baburch auf ben Urbeber gurudfiel, bie Errichtung beffelben tabelten. Much Cicero schilbert bem Marius die Spiele nicht ohne feine Beringschatung gegen bas bamit verbunbene übertriebene Schaugeprange an ben Zag zu legen. Allerbings waren bie Buruftungen bie großartig: ften; auch Schaufpieler 7, wie Aesopus, welche Alters halber in ber letten Beit nicht mehr offentlich aufgetreten waren, hatten Rollen übernommen. Es war jedoch nur, als batten bie Spiele mit ihren Namen verherrlicht werben follen. Aefopus namentlich befriedigte wenig, und Cicero icheint fich an ber Gefchmadlofigfeit ju argern, mit welcher Cp. Macius, bem bie Unordnung ber Spiele übertragen mar, ju Berte gegangen fei. Die 600 Maulthiere, welche in ber Klytamnestra, und bie 3000 Mifch

<sup>1</sup> ad fam. VIf, 1.

<sup>3</sup> ο καὶ τῦν ἔτι λαμπρινόμεθα Dio XXXIX, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tacit. A. XIV, 20. %gl. Suet. Octav. 31. Calig. 21. Claud. 11. Nero 46. <sup>4</sup> Plin. N. H. XXXVI, 24, 7.

<sup>5</sup> Tertull. de spect. c. 10.

Plutarch. Pomp. c. 53 u. 68. Plin. N. H. VIII, 7. Gell. X, 1. Daher apud superiores aedes bei Suet. Claud. 21 u. baf. Lips. u. Casaub.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad fam. VII, 1, 2. Plin. VII, 48.

trüge, welche bei ber Aufführung bes trojanischen Pferbes mit vorkamen, so wie die mannichfaltige Bewaffnung ber baselbst aufgeführten Truppen zu Fuße und zu Pferbe konnten nur von dem ungebildeteren Theil des Bolkes angestaunt werden. Dech sche Spiele aber, fügt Cicero bitter hinzu, habe man ja Gelegenheit genug, im Senat aufführen zu sehen. Auch Athleten habe es gegeben; wer aber Gladiatoren verachte, werde auch an diesen kein Gefallen sinden. Fünf Tage hindurch seien außerdem noch Jagden oder Thierkampse im Circus gehalten worden zuleht noch eine Elephantenjagd, jedoch nur dem großen Haufen zur Unterhaltung.

Die Spiele, beren Cicero auf biefe Beise gebenkt, waren indessen außerordentliche und hinderten nicht, daß Rechtsangeles genheiten dabei verhandelt wurden. Gicero schreibt dem Marius von einem Proces des E. Caninius Gallus, welchen er dem Pompejus zu Gefallen vertheidigen mußte. Caninius nämlich, ber das Jahr zuvor Bolkstridun gewesen war, hatte sich hier in der Angelegenheit des Konigs von Aegypten dadurch hervorzgethan, daß er die Burucksuhrung desselben dem Pompejus zuzuswenden suchte, dadurch aber sich den Absichten des Cicero im Wege gestanden, der sich besonders des Lentulus Spinther nach bessen Abgang nach Cilicien annehmen zu mussen glaubte. Er klagt daher nicht mit Unrecht über die Berbindlichkeit, welche ihm jest von dem Pompejus auserlegt worden sei 2.

Seine Freundschaft mit ben Triumvirn hinderte ihn indessen nicht, seiner Erbitterung freien Lauf zu lassen, nachdem die Rudtehr bes einen der beiden Consuln, welche zu seiner Berbannung beigetragen, die Beranlassung bazu gegeben hatte. Mit vollem Rechte namlich wird die Rede gegen den Piso vom Asconius in das zweite Consulat des Pompejus und Crassus gezseht. Indem dieser auch hier dem Fenestella widerspricht, welcher das folgende Jahr dafür angenommen hatte, glaubt er den Hauptbeweis in der Stelle zu sinden, an welcher Cicero der

<sup>1</sup> Rach Dio Cass. XXXIX, 38 waren es 500 Löwen und 18 Clephanten. Bgl. Seneca de brev. vit. c. 13 u. Plut. Pomp. 52. Plin. VIII. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. VII, 1, 4 dirupi me paene in judicio Galli Caninii familieris tui.

<sup>3</sup> in Pis. 27, 65 Instant post hominum memoriam apparatissimi

de bes Vomveius als nahe bevorstehend gebenkt 1. Inbessen m biefe Spiele nicht namentlich angeführt, so beutlich auch bie Borte barauf bingubeuten fcheinen, und es tragt babet Entscheidung der Sache bei, daß, wie Asconius 2 hinzufügt, bereits im Jahr bes Pompejus und Craffus aus feiner Prområdtehrte, daß dagegen Gabinius erst im folgenden Jahre irichien, und daß die Rebe des Cicero vor ber Rudfehr winius gehalten wurde. Hierzu kommt noch, daß bie welche Difo in Macedonien zugebracht haben foll, zwar bei Jahre angegeben wird 2, daß aber Cicero biefe Beit eher ing als zu turz angegeben haben muß, und daß feine Uns fich-beswegen mehr mit einer Ruckfehr im britten als im Jahre verträgt. Dag aber zwischen ber Untunft bes mb ber Rebe bes Cicero ein langerer Zeitraum verftrich, t burchaus Richts anzunehmen. Freilich hatte Piso bent m Rechnung abgelegt 4 und im Senat gegen Cicero geom 5; wenn ihm aber baran gelegen war, fich bei Beiten bie Beschulbigungen zu rechtfertigen, die ihm namentlich fine Burudrufung gemacht worben waren 6, so wird bies Mister nach feiner Ankunft geschehen fein, und bie Aufsicht kie Provinzen, welche dem Senat zustand, forderte es fo-Die Spiele bes Pompejus ferner werben taum fruher als k lette Balfte bes Jahres 55 gefett werben konnen. 3mar m schon im April die Berdienste erwähnt, welche fich Atti-

icentissimique ludi, quales non modo nunquam fuerunt, sed ne identification de la compacta del compacta de la compacta de la compacta del compacta de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la c

Ausgezeichnete Spiele kamen freilich auch unter bem Consulat bes

Argum. orat. in Pis. p. l u. 2.

Unus tu dominus, unus aestimator, unus venditor tota in proper triennium frumenti omnis suisti in Pis. 35, 86. nullae ad seas e provincia literae, nulla ex trinis aestivis gratulatio 40, 97. sins nux eben zu beweisen, daß sich Piso noch im Frühling des I. 55. Macedonien besand. Die Ankunst seines Nachfolgers Q. Ancharius int verzögert worden zu sein. 36, 89. Rückkehr triennio post 23, 55. in auch der Abgang des Piso nach Macedonien ersolzte schon im Winse 57. in Pis. 24, 57. Bgl. ad Att. III, 22, 1.

in Pis. 25, 61.

<sup>5</sup> Die Rebe bes Cicero war bie Antwort barauf. 1, 2 u. a. St.

<sup>· 23, 55.</sup> 

tus um bie Ausschmudung bes bagu errichteten Bheaters etwor: ben haben foll, allein es fcheint hierbei nur an Runftwerte gebacht werben ju muffen, welche Attiens ju biefem 3mede viels leicht aus Griechenland herbeischaffen ließ, und bie Bollenbung eines mit fo viel Aufwand hergestellten Gebaudes in fo turger Beit taum moglich gewesen ju fein. Die Comitien ber Bahl ber Magiftrate waren bei ber Unfunft bes Difo noch nicht ge: balten 1, Gabinius aber, ber beim Anfang bes Jahres 54 bem febr zeitig in feine Proving abgebenben Graffus weichen mußte, befand fich, ale Cicero gegen ben Difo rebete, noch im Befit feiner Statthalterschaft. Er hatte eben burch ben Bug nach Alexandria bie fo lange ju Rom befprochene und verzögerte Bie bereinsehung bes Ptolemaus Auletes bewirtt 2, welche Dio Gafs fius 3 ausbrudlich unter bem Confulat bes Pompejus und Graf fus anführt, und murbe bies ohne ben Ginflug, ben Pompejus als Conful hatte, nicht gewagt haben. Das Gerücht bavon war bereits vor dem Ende bes Monats April nach Stalien getommen, boch ohne hinlanglich verburgt ju fein 4. Seht fcheint man bas Nahere barüber gewußt zu haben. Noch mangelte jes boch ein Schreiben bes Gabinius felbft, wodurch ber Senat von feinen Thaten unterrichtet werben follte 5. Dag an einer anbern Stelle 6 von ber Rudfehr bes Gabinius bie Rebe ift, beutet nur barauf bin, baß biefelbe ber Lex Tribonia zufolge im nachften Jahre bevorstand. Dem Cafar waren bamals icon ofters bie ausgezeichneiften Ehrenbezeigungen ju Theil geworben 7, ja bie Nachricht von feinem erften Uebergang über ben Rhein fcheint bereits nach Rom gekommen ju fein 8. Beniger wichtig ift. baß ber aus ber Geschichte ber catilinarischen Unruben befannte Prator C. Pomtinus, welcher fpater mit ben Allobrogern 9 gludlich gefampft hatte, noch immer bie Bewilligung bes Eris umphs erwartete, um welchen er einem Gelubbe 10 gufolge ange

<sup>1</sup> Es follte bem Pifo nicht einmal Jemand de officiosissima natione candidatorum entgegengegangen fein 23, 55. <sup>2</sup> 21, 48 - 50.

<sup>3</sup> XXXIX, 55.

<sup>4</sup> ad Att. IV, 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in Pis. 21, 49. 6 22, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> et numero dierum et genere verborum. 19, 45, 25, 59.

<sup>&</sup>quot; in Pis. 33, 81. 28gl. Caes. B. G. IV, 18 u. IV, 1.

<sup>9</sup> de prov. cons. 13, 32. Dio Cass. XXXVII, 47. 48.

<sup>10</sup> religionibus susceptis. in Pis. 24, 58.

halten zu haben scheint, ba biefer Triumph auch im October bes Jahrs 54 noch nicht bewilligt war 1 und nach Dio Cassius 2 erft am Ende bieses Jahres gehalten wurde.

Die Rebe bes Difo felbst scheint nicht weniger burch Aeußerungen bes Cicero nach feiner Rudtebr als mabrent feiner Abwesenheit weranlagt worben ju fein. Da bie bes Cicero batauf antworten follte, fo fehlt es zwar bier nicht an Beziehungen barauf 4, inbeffen geftatten biefelben nicht mehr zu ichließen, als baß Pifo in feiner Rebe Befculbigungen auf ben Cicero gebauft und fein Confulat fowohl als feine Statthalterschaft gu rechtfertigen gefucht hatte. Den Bormurf bes Cicero, von ibm Preis gegeben zu fein, hatte Pifo mit ber Rrage ermibert, mas ihm feine Bulfe benn nothig gewesen mare, und warum er feine Reinde nicht auch mit feinen eignen Mitteln befampft habe 5? Das Confulat bes Cicero hatte er gelobt, aber hinzugefügt, baß nicht bie Unterbrudung ber Berfchworung, fondern bie Gitelfeit, mit welcher er fie gepriesen, ja uber bie Rriegsthaten Unberer erhoben babe 6, ber Grund gemefen fei, weswegen er Bielen, namentlich bem Pompejus, verhaßt geworben. In Begiebung auf feine Entfernung und Berbannung hatte er nichts übergangen, was ihm gur Schanbe angerechnet werben mochte 7, von feinem Benehmen nach feiner Rudfehr aber bemerkt, er ftreite nur mit benjenigen, von benen er nichts beforge, bute fich aber Die zu beleidigen, welche er furchten muffe, wie febr er auch Urfache babe, ihnen zu gurnen 8. Un hindeutungen auf Domvejus und Cafar hatte es babei nicht gefehlt, obgleich megen bes jest zwischen Cicero und ben Triumvirn bestehenden freund= lichen Bernehmens nicht ohne Burudhaltung 9. In Beziehung auf fich felbft hatte Difo geruhmt, daß er alle feine obrigkeitli= den Burben ohne eine Burudweifung erlangt habe 10, hatte ferner auf ben Rubm feiner Kamilie bingewiesen, und Grundfate

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. IV, 16, 12. ad Q. fr. III, 4, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> in Pis. 23, 55.

<sup>4 1, 2, 4, 8, 10, 23, 9, 18, 14, 31, 32, 15, 34, 23, 55, 21, 56, 26, 62, 29, 72, 30, 74, 31, 75, 33, 82. 5 9, 18.</sup> 

<sup>6</sup> Cedant arma togae, concedat laurea laudi 29, 72 - 74.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 14, 31, 15, 34. <sup>9</sup> 31, 75. <sup>9</sup> 33, 82.

<sup>10 1, 2.</sup> 

vorgegeben., wonach ihm Ehrenbezeigungen wie bie eines Erbumphe wenig beachtenswerth geschienen 1.

Der Eindruck diefer Rede war dem Piso nicht vortheilhaft gewesen. Die Schmähungen insbesondere, welche auf die Selbste verbannung des Cicero geworfen worden waren, hatten laute Keußerungen von Unzufriedenheit erregt 2, und Cicero trägt kein Bedenken in seiner Antwortsrede, seinem Unwillen sich ganz zu überlassen. Namentlich beweisen die Ausdrücke 3, die er von seiznem Gegner braucht, seine Leidenschaftlichkeit; auch läßt er nicht unerwähnt, daß berselbe mit einer Anklage bedroht werz de, welche ihn in die augenscheinlichste Berlegenheit bringen musse, zumal wenn ein Geset 4, welches über die Beschränkung der Willtühr bei der Ernennung der Richter in Vorschlag gebracht war, angenommen werden sollte. Der Gang der Rede des Cicero selbst ift folgender.

Nachbem er ben Gefchlechteftolg bes Difo burch bie Bemer tung ju bemuthigen gesucht bat, baß feine Mutter aus Placentia geburtig und ber Bater berfelben ein Infuber gemefen, und augleich gezeigt hat, wie er die obrigkeitlichen Burben, beren er fich rubme, nur bem Namen feiner Abnen verbante, mabrent Cicero, ber Emportommling, eine Anertennung feiner Berbienfte barin ju finden Urfache habe (1, 1-3), ftellt er einer ge brangten Schilberung feines Confulats (c. 2 u. 3) bas bes Dife gegenüber, welches berfelbe bem Clodius fur die ihm bafur be willigten Provinzen verkauft habe (c. 4 - 13), ferner ber Beit feiner Berbannung die Bermaltung bes Difo in feiner Proving, welche burch Bebrudung ber Bundegenoffen und Unterthanen, burch Bernachlaffigung ber Bertheibigung berfelben , burd folechte Fuhrung eines mit großen Koften fur ben Staat jufammengezogenen Beeres, bas trot bes Imperatorentitels und ber lorbeerumfranzten Sasces bes Difo von ben Seinden übel augerichtet, und auf die unverantwortlichste Beife entlaffen worben fei, mit Schmach und Schande belaben worben, endlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 21, 56. 26, 62. <sup>2</sup> 14, 31. 32. 27, 64 Senatus odit te.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Clodiane canis 10, 23. Leg. 9, 19. 15, 34. 30, 73. 41, 99.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lex Pompeja judiciaria. Non aeque legetur, quisquis voluerit, nec quisquis noluerit, non legetur. — Judices judicabunt ii, quos lex ipsa, non quos hominum libido delegerit. 39, 94. 2861. 40, 96.

feiner Burudrufung aus bem Eril bie ichimpfliche Rudtebr feis nes Gegners, welche burch bie ben Borten Epifurs erborgten Meußerungen beffelben über bie Berthlofigfeit eines Triumphs nicht beschönigt werbe (c. 24-26). Senat, Ritter und Bolf feien einig in ihrem Unwillen über bie Bermaltung bes Difo. und bie Grundfage feiner Philosophie tonnten nur bagu beitras gen, ibn verächtlich zu machen (c. 27-29). Den Dompeius und Cafar aber, welche Difo fo gern fur Reinde bes Cicero, und gwar burch bie Schuld beffelben, ausgeben mochte, babe biefer nur Urfache ale feine Freunde ju betrachten (c. 29 - 33). Eine Anklage gegen ben Difo tonne bei ben offentundigen Bergebungen beffelben (c. 34-38) nur fein Berberben berbeiführen. gumal ba ibm bie offentliche Meinung langft bas Urtheil gefprocen (40, 96). Uebrigens beburfe Cicero nicht erft eines Berbammungburtheils über feinen Gegner; Die gurcht vor einer Unflage, welche er geaußert, erniebrige benfelben nicht weniger als die Anklage selbst (41, 96).

Beruhte basjenige, mas Cicero von ber bem Difo bevorftes benben Unflage bemerkt, nur auf einem leeren Berucht, ober nahm ihn bagegen bie Bunft bes Cafar, feines Schwiegerfohnes, in Schut, von einem Proces, in welchen Difo wegen ber Berwaltung von Macebonien verwidelt worden mare, ift nicht weis ter bie Rebe. Die Rebe bes Cicero aber fcheint mit großem Beifall aufgenommen worben ju fein, und Cicero glaubte beswegen ber Dube einer Erwiberung überhoben ju fein, als Difo fpater von Reuem ihn offentlich angegriffen hatte 1. Die Feinbs icaft zwischen beiben bauerte baber noch einige Sabre fort, und Cicero fpricht in bemfelben mahrend bes 3. 54 an feinen Bruber gefdriebenen Briefe, in welchem er ber angeführten Rebe bes Difo gebentt, ben Borfat aus, in ber poetifchen Darftellung ber Schicfale feiner Berbannung, mit welcher er bamals befchaftigt war, bem Apollo eine Beiffagung in ben Mund ju legen, wie die beiben Confuln Difo und Gabinius einft aus ibe ren Provingen gurudfehren murben 2. Indeffen mochte ichon feine burch Pompejus und Cafar bewirtte Musfohnung mit Ba-

ad Q. fr. III, 1, 4, 11 cum illam nomo lecturus sit, si ego nihil rescripsero, meam in illum pueri omnes tanquam dictata perdiscant. III, 1, 7, 24.

binius 1 bazu bienen, auch die Feinbschaft mit bem Piso zu be schwichtigen. Roch spater aber trug bas Benehmen bes Piso, ber im 3. 50 die Gensur bekleibete 2, bei bem ausbrechenden Bürgerkrieg und die Anhanglichkeit, die er dabei gegen die Sache bes Senats an ben Tag legte, bazu bei, daß Cicero bei mehreren Gelegenheiten seiner mit Achtung gebenkt 3.

## XXVI. Abschnitt.

Abgang des Crassus nach Sprien. Consulat des L. Domitius und Appius Claudius (54). Abhängigkeit des Cicero vom Casar. Bewerdungen um die obrigkeitlichen Würden des J. 53.

Ein Brief bes Cicero an den Attitus, von seinem tustulanischen Landgute aus zwischen dem 15. und 19. November des
Jahres 55 geschrieben 4, deutet auf die Begebenheiten hin, mit
denen das Consulat des Pompejus und Erassus zu Ende ging.
Den 15. in Tusculum angekommen, sehe er sich durch die heie
rath des Milo mit der Fausta, der Tochter des Dictators Sulla,
und durch die seiner Meinung nach nabe bevorstehenden Comitien genothigt 5, den 19. dahin zurückzukehren. Nicht unangenehm sei es ihm übrigens, bei den letzten Streitigkeiten im Ste
nat nicht zugegen gewesen zu sein; denn es sei ihm dadurch die
Berlegenheit erspart worden, entweder sich selbst oder denjenigen,
welchen er verpflichtet sei, zu misfallen. Ueber das Berhalten
der Consuln dabei 5 wünsche er jedoch sehr das Genauere zu er
sahren. Erassus, werde ihm berichtet, habe bereits, und zwat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siche bavon in bem folg. Abschnitt. 
<sup>2</sup> Caes. B. C. 1, 3. ad Att. VII, 13 a, 2. ad fam. XIV, 14, 2. Philipp. I, 4, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. IV, I3. Freilich heißt es nur: Milonis nuptiae; comitiorum nonnulla opinio est. Ergo ut si rata.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> quo animo consules ferant hunc σπυλμόν. IV, 13, 1.

auf die unwurdigfte Beife, Rom verlaffen, und er tann fich et wer Aeußerung bes Unwillens ! barüber nicht erwehren.

- Durch ben von bem Trebonius beantragten Bolfebeschluf. burch welchen bie Confuln bes 3. 55 ihre Provingen erhalten hatten, war bem Graffus zwar Sprien übertragen worben, boch ohne bag beswegen von einem Rriege gegen bie Parther bie Rebe mar. Bielmehr galten biefelben als Berbunbete 2. Indef. fen batte icon Gabinius bie Absicht gehabt, fich bes von feinem Bruber, bem parthischen Konig Drobes, vertriebenen Drobes anzunehmen 3, und bag Craffus nur in ber Abficht nach Sprien ging, um einen Rrieg mit ben Parthern angufangen, welcher bas Reich berfelben vernichten und bie romifchen Grengen bis Bactrien und Indien ausbehnen follte, fcheint Riemanbem ein Gebeimniß gemefen zu fein. Da nun zugleich bie Truppenques bebungen, welche besmegen veranftaltet worben waren, unter bem Bolfe große Unzufriedenheit erregt hatten, fo murbe nicht nur von mehreren Bolfotribunen eine Anflage gegen die Unterfelbherrn ber Confuln erhoben, in ber Absicht, bie Aushebungen au hindern, fondern ber Bolfstribun Atejus versuchte auch, fic bem Ausjug bes Craffus ju miberfegen, und biefer, ber baburch genothigt zu fein scheint, benfelben zu beschleunigen, scheint bies nur durch bie thatige Unterflutung bes Pompejus und burch ben Ginfpruch ber übrigen Boltstribunen im Stande gewesen an fein 4.

Satte man sich jeboch bem Auszug bes Crassus in seine Provinz widersett, weil berselbe einen Krieg zu beginnen sich anschickte, welchen man für gesetwidrig hielt, so hatte es nicht weniger Anstoß erregen konnen, als Pompejus, statt sich ebens salls in seine Provinz zu begeben, seine Legaten dabin sandte.

<sup>1</sup> S. 2 O hominom nequam ! Inbeffen icheint Craffus noch einige Beit in ber Rabe von Rom fich aufgehalten ju haben. ad fam. 1, 9, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ενσπονδοι Plutarch. Crass. 16. Dio Cass. XXXIX, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XXXIX, 56.

<sup>4</sup> Atejus hatte sogar Befehl gegeben, ben Eraffus zu greifen und ins Gefängniß zu werfen, und begleitete ben Eraffus, auf einem an bem Thore errichteten Altar opfernd, mahrend berfelbe vorüberzog, mit seinen Berwünschungen. Früher schon batte man bei bem Opfer, welches Eraffus vor seinem Auszug auf bem Capitol verrichtete, uungunftige Zeichen bes merkt. Dio Cass. XXXIX, 39 u. Plut. Crass. 16.

Die Getraideverwaltung in Italien bot blerzu einen erwünsichten Borwand bar. Indessen hutete sich Pompejus, durch eine offene Erklarung die Gemuther aufzuregen. Außer ben vorausgesandzen wurden Legate ernannt, welche ihm selbst bahin folgen follten, und Cicero 1, der sich ebenfalls darunter befand, rieth ihm ernstlich 2, die Berwaltung der Provinz selbst zu übernehmen, allein der Abgang des Pompejus wurde verzögert, und Cicero, den Gedanken daran ausgebend, sah sich genothigt, einen seiner jungeren Freunde 3, der ihn nach Spanien hatte begleiten sollen, dem Casar in Gallien zu empfehlen.

Die Erleichterung, welche ben Optimaten am Ende bes Consulats bes Pompejus und Erasius zu Theil wurde, schien auf biese Weise nicht groß zu sein. Hatte auch Crasius, welchen jett ausschließlich nur seine Vergrößerungsplane in Sprien zu beschäftigen schienen, aufgehört, ben Bortheil ber Triumvirn zu Rom vertreten zu helsen, Pompejus konnte zu jeder Zeit gegenwärtig sein, und erschien um so surchtbarer, da ihm außer der mit proconsularisscher Sewalt verbundenen Getraideverwaltung noch mehrere Provingen und eine Anzahl Legionen gehörten, unterdessen daß dem Cafar, wie vielsach ihn auch der bald nach Germanien, bald nach Britannien von ihm ausgebehnte gallische Arieg beschäftigte, weber Kleines noch Großes in Rom verborgen blieb 4, und bei Allem, was geschah, entweder seine Unterstützung gesucht, oder sein Widerstand gefürchtet wurde.

Die Comitien zur Wahl ber Consuln scheinen auch im 3. 55 lange verschoben und erst nach bem Abzug des Crassus aus Rom gehalten worden zu sein 5. Der Erfolg war der Sache ber Optimaten nicht durchaus ungunstig. Reben Appius Claubius, dem Bruder des Clodius, wurde L. Domitius gewählt, ber als Gegner des Casar bekannt, zugleich das Aeußerste gethan hatte, um seine Wahl für das abgelaufene Jahr durchzussehen; die Zeit aber, wo etwas gegen die Machthaber ausgerichtet werden konnte, schien vorüber zu sein; er selbst fühlte seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. VII, 5, 1, u. ep. 17. \$8gf. ad Q. fr. III, 1, 18. ad Alt. IV, 18, 3. <sup>2</sup> ad fam. VI, 6.

<sup>3</sup> ben Trebatius. ad fum. VII, 5, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Q. fr. III, 1, 10. <sup>5</sup> ad Att. IV, 13, 1.

Donmacht 1, und bas Confulat war um fo bedeutungslofer in feinen Banben, je weniger fein Amtsgenoffe bie Optimaten begunftigte. Unter ben Pratoren bes Jahres 57 ber einzige, melder Die Burudrufung bes Cicero misbilligte, und im 3. 56 ets ner von benjenigen, welche ben Cafar in Luca auffuchten, achtete Appius wenig auf bas Auseben bes Senats, und gab noch wabrend feines Confulats burch eine Reife, welche er jum Cas far unternahm, feinem Amtogenoffen ju ber Zeußerung Gelegenbeit, allem Unschein nach babe biefelbe in ber Absicht ibren Grund, ein Aribunat vom Cafar ju erhalten 2. DR. Cato, meldem fur biefes Jahr bie Pratur nicht wieber batte entzogen werben tonnen, Ravonius und Anbere rebeten gwar noch immer mit Freimuthigfeit gegen bie Unmagungen ber Machthaber; ihre Borte aber verhallten meift fruchtlos bei ber Unfelbftanbigfeit bes Genate, ber Bestechlichkeit ber Gerichte und ber Reilheit ber Menge. Bas man fruber bem Unfebn bes Dompejus auf feine Beife batte einraumen mogen, beeiferte ber Senat fich jest bem Cafar jugugefteben, und Cicero fpottet nicht mit Unrecht über Die Rursprecher, welche ber vom Cafar begunftigte Ronig von Commagene im Februar bes 3. 543 gefunden habe, mabrend ehebem bem Boftrenus, einem Gunftlinge bes Pompejus, Mies abgeschlagen worben fei.

Unter biesen Umftanben vertheibigte wohl Cicero zuweisen noch bieselbe Sache mit ben Optimaten, boch taum in anderen als wenig bebeutenben Angelegenheiten. Daß die große Kalte und bas Schelten bes Bolks ben Consul Appius genothigt haben soll, ben Senat am 12. Februar auseinander gehen zu lassen, spielt zugleich auf die Unwichtigkeit der Bersammlungen deffelben an, und in der Angelegenheit des Gabinius, welche im Laufe bes

ad Q. fr. II, 15, 3 hoc enim est ejus quotidianum, se ne tribunum militum quidem facere.

a d Q. fr. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es waren die Berhandlungen, welche gewöhnlich um diese Zeit mit auswärtigen Gesandten gepflogen wurden. Gicero war dabei als Gegner diese Fürsten aufgetreten ad Q. fr. II, 12, 1. 2. u. in Einverständniß mit Appius Claudius, mit welchem er ausgesöhnt war. ad sam. 1, 9, 4. 19. pr. Scauro 2, 31.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 12, 1 Gaudeo tibi jucundas esse meas literas: nec tamen habuissem scribendi nunc quidem argumentum, nisi tuas accepissem. Nam pridie Id. quum Appius senatum infrequentem coegisset, tantum fuit frigus, ut populi convicio coactus sit nos dimittere.

Jahres im Genat jur Sprache tam, fürchteten bie frembe felben nicht fowohl biefen als bas Bolt, welches weit wen leicht beschwichtigt werben ju tonnen fchien. Gicero fant baburch um fo mehr bewogen, ben Triumvirn fich enger a foließen. Bas vielleicht auch Pompejus nicht über ibn ven baben murbe, vermochte jest Cafar, beffen Briefe und fin ichafteverficherungen einen faft bezaubernden Ginbrud auf machten 1. Gin beftiger Streit über bie Sache bes Bebi welcher von Craffus auf eine ben Cicero verletenbe Beife Schut genommen worben war, hatte beibe mabrent bet bergebenden Jahres mit einander entzweit. Babrend jeboch Gegner ber Triumvirn ihre Freude barüber auf Die ummi tigfte Beife an ben Tag legten, bewirften bie Borfiche bes Pompejus und Cafar eine Berfohnung , welche me Graffus die Umgegend von Rom verließ 2, erfolgte, mb Cicero auch fpater bewog, bie Sache bes Craffus im Smit vertheibigen 3. Fur folche und andere Beweife von Billie feit genoß er bie gewunschte Sicherheit vor ben Angriffe. Bermegenen 4; auch Clodius mußte ben Rreund bes 4 fcheuen 5; Cafar nahm auf Empfehlungen bes Gicers moblwollenbste Rudficht, und ber Bruber beffelben, welche Frühling bes Jahres 54 fich jum Cafar aufmachte, um bei ben als Legat ju bienen, erfuhr bie freundlichfte Behandin obwohl babei Cicero's Berfuche, ben Dilo mit Cafar ausgul nen, vergebens blieben 8 und bie Berbindung mit Globius! Cafar fortmabrend unterhalten murbe.

ad Q. fr. II, 12, 4. 13, 1. 15, 1. 2 Caesaris literae refertae d'officio, diligentia, suavitate. — III, I, 9. Cafar farieb bem Cicro Maus Britannien III, 1, 25. III, 5 u. 6 Caesaris amore unice delas ad Att. IV, 15 extr. 16, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam I, 9, 2 Nam quum mihi condixisset, coenavit apud in mei generi Crassipedis hortis.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 15b, 2. ad Att. IV, 15, 6. ad Q. fr. III, 8, L.

<sup>5</sup> Inbeffen ift Sic. wegen bes Clob. immer noch in Gorgen ad ! VII, 5, 1. ad Att. V, 21. ad Q. fr. III, 1, 11. 13. 17.

wie bes Arebatius (ad fam. VII, 6 ff.) und bes W. Orfius (ad fr. II, 15, 3). Freilich gefiel es bem M. Arebatius wenig in Gallien. Q fr. III, 1, 9. 7 ad Q. fr. III, 1, 9. 12. ad Att. IV, 18,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad fam. VII, 5, 3. ad Q. fr. III, 1, 13.

<sup>9</sup> ad Q. fr. III, 1, 11. 17.

. Je mehr ber Staat nur eine Beute ber Machtigen ju fein ichien , und Gewalt und Gunft bas Berbienft zu Boben brudte, befto weniger fruchteten bie Befete, welche bie Selbstanbigteit und Rechtmäßigkeit ber Bahlen zu ben obrigkeitlichen Memtern in Sout nehmen follten. Die Briefe bes Cicero an feinen Bruber, fowie an ben Attitus fchilbern jum Theil bie mannichfaltigen Umtriebe, welche bie Bewerber bes 3. 54 anwandten, um ju ihrem Biele ju gelangen, und bie Unruhe und Bermirrung, welche baburch entstand, nahm fo febr überhand, bag ba und bort von ber Ernennung eines Dictators bie Rebe mar. wobei bie Babl bes Pompejus nicht zweifelhaft gewesen zu fein fceint 1. Deffentliche Unflagen und Processe folgten auf bie Beftechungen und Gewaltthatigfeiten ber Bewerber, und Cicero, wie febr er auch biefer Banbel überbruffig fein mochte, fab fic burch bie Bitten berjenigen, welche von ihm vertheibigt ju merben wunschten, und burch ben Ginflug ihrer Gonner au faft ununterbrochener Theilnahme baran genothigt.

C. Memmius, D. Lemilius Scaurus, Cn. Domitius Calvinus und DR. Balerius Meffala maren biejenigen, welche fur bas nachfte Jahr um bas Confulat anhielten. Demmius vertraute auf die Bulfe bes Cafar, Scaurus auf Die bes Dompes jus; auch fur Domitius war geforgt; benn bie Confuln hatten amifchen biefem und bem Memmius eine Berbindung gestiftet. fo fcmachvoll freilich, daß Cicero ba, mo er zuerft bavon fpricht, bie Bebingungen nicht ermabnen mag. Reiner biefer Bewerber verschmahte es, burch Beftechung fich Unhang ju verschaffen, und des Gelbes halber, beffen fie bedurften, mar ber Binsmucher von 4 auf 8 Procent geftiegen. Der zuerft ftimmenben Genturfe maren 10 Millionen Seftertien verfprochen worben 2. Claudius, ber Bruber bes Confule Appius, ichien anfangs fic mitbewerben zu wollen, hatte bies jedoch fpater aufgegeben und war in ber Proving Uffen, welche unter feiner Berwaltung fanb, gurudgeblieben 3.

Die Bestechungen blieben im Genat nicht unbemertt, unb

<sup>&#</sup>x27; ad Q. fr. II, 15, 4. %gf. ad Att. IV, 16, II. 18, 3. ad Q. fr. III, 2, 3. 8, 4. 9, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. II, 15b, 4. ad Att. IV, 15, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Scauro §. 33 u. 35.

es wurde aufs heftigste bagegen gesprochen; allein es fehlte viel, baß der Sache wirklich Einhalt gethan wurde !. Die Comitien wurden von dem einen Termin auf den andern verschoben. Im August, schreibt Cicero 2, sie seien auf den September ausgesetz; aber er weiß auch gegen Ende dieses Monats noch nicht, wann sie Statt sinden werden. Unterdessen war das Uebereinkommen zwischen Memmius, Domitius und den Consuln ans Licht gezugen und Cicero zugleich der Mitwissenschaft beschuldigt worden; wahrscheinlich jedoch nur aus verläumderischer Absicht, dann sich besonders dem Messala geneigt gezeigt hatte, der durch jenen Uebereinkommen am meisten bedroht wurde, und vom Scanrud, gegen welchen eine Anklage erhoben worden, um seine Vertheis bigung gebeten worden war 3.

Bahrend Meffala und Domitius ber Bolfsgunft befonbers gewiß zu fein ichienen 4, beschloß ber Genat, um ber Chrincht ber Bewerber Einhalt ju thun, es folle, noch ebe bie Comitien gehalten murben , ein ftilles Gericht gebilbet , und biefem bas Urtheil über bie Bulaffigleit und Rechtmäßigleit ber Bewerbum gen übertragen werben 5. Die Furcht, welche fich bierauf ber Betheiligten bemachtigte, war nicht gering .: Ginige ber Richter aber mandten fich an die Bolfetribunen und bewirften baburd, bag ber gefaßte Beichluß von ber Enticheidung bes Bolts abbangig gemacht murbe. Der Senat befchloß hierauf bie Comis tien fo lange ju verschieben, bis bem Bolfe ber verlangte Bom fclag über bas ftille Gericht gemacht fein murbe 6. Als jebech ber bagu bestimmte Tag erschien, murbe bie Sache burch ben Einspruch bes Bolkstribuns Torrentius abermals gehindert. Die Confuln, welche bie Sache abfichtlich nachlaffig betrieben batten. brachten diefelbe wieder an ben Genat, und biefer ließ diefelbe ganglich fallen, indem er erklarte, bas Befte bes Staats exfore

<sup>5</sup> Ibid. At senatus decrevit, ut tacitum judicium ante comitia fieret.

<sup>1</sup> ad Q. fr. II; 16, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. II, 16, 3.

<sup>3</sup> ad Q. fr. III, 1, 16.

<sup>4</sup> ad Att. IV, 16, 6.

<sup>6</sup> dum lex de tacito judicio serretur. Was unter bem tacitum judicium zu verstehen ist, erklärt vielleicht einiger Maßen Plutarch, Cat. min. 44), ber als Zweck bes anges. Senatsbeschlusses angiebt, όπως οἱ κατασταθέντες, εἰ μηθένα κατήγουον έχοιεν, αὐτοὶ παριώντες ἐξ ἀνάγκης εἰς Ενομεν δικαστήριον εὐθύνας διδώσων, wiewohl hier εἰ μηθένα κατήγουον Εχοιεν mit ben Worten Cicero's in Wiberspruch ist.

bere bie Beschleunigung ber Comitien, — ein Leichtsinn, über welchen Cicero, so wenig er auch fonft an ben Senatsberhands lungen Theil nehmen mochte, sich nicht enthalten konnte seine Bemerkungen gu machen.

Der Genatsbeschluß, wonach bie Bewerber einem bagu nieberausehenden Gerichte Rechenschaft ablegen follten, mar vom m. Cato veranlagt worden 1. Wie wenig jedoch auch rudficht: Lich ber Bewerbungen um bas Confulat baburch ausgerichtet murbe, bas Anfebn bes DR. Cato und ber Unwille, ben bie Be-Rechungen unter ben Befferen erregt hatten, hatte fruber ichon so viel über bie Bewerber bes Bolfstribungts vermocht, baf Diefelben fich unter einander eidlich versprachen, fich aller unrechtmafigen Mittel zu enthalten, und ben Cato zu ihrem Schieberichter erwählten 2. Bur Sicherheit übergab Jeber bemfelben bie Summe von 500,000 Seftertien, unter ber Bebingung, baß ber Berurtheilte biefelbe ju Gunften feiner Mitbewerber verlieren folle. Cicero scheint es nicht fur unmöglich zu halten, baß bie Bablen ber Tribunen auf biefe Beife von Bestechungen frei bleiben murben 3, und Plutarch, ber hiervon ausführlicher, wenn auch ungenauer 4, fpricht, bestätigt bies wenigstens in fo fern, als er nur eines Einzigen gebenft, ben Cato barnach verurtheilt und au ber festgesetten Gelbbufe genothigt habe. Gicero aber batte wohl Recht, wenn er in feinen Briefen fowohl an feinen Bruber als an ben Attitus bas Ansehn bes Cato über bas ber Befete und Berichte feste.

Bahrend inbeffen Cato fein Anfehn dazu anwandte, um theils die Eribusversammlungen, von denen die Bolkstribunen an ernennen waren, von den gewöhnlichen Bahlumtrieben frei an erhalten, theils den Senat zu bewegen, gegen die Beftes dungen der Candidaten des Confulats Befchluffe zu faffen, bezwaten die Confuln ihren Einfluß nur, um fur den Einen oder

Plutarch. Cat. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 15, 8 Tribunicii candidati jurarunt, se arbitrio Catomis petituros. Bgl. ad Q. fr. II, 15, 4.

Diese Bahlen sollen ichon ben 28. Jul. Statt finden, und in Besiehung barauf schreibt Cicero: quae si, ut putantur, gratuita suerint, plus unus Cato potuerit quam omnes quidem judices. S. b. ang. Stellen.

<sup>4</sup> Er unterscheibet nicht, bag bas Schieberichteramt bes Cato fich nur auf bie Bewerbungen um bas Bolkstribunat bezog.

ben Unbern Parthei ju nehmen und baburth für ihren eianen Bortheil ju forgen. Ihrer fruberen Stellung jufolge ichienen biefelben allerbinge wenig bagu geeignet, um mit einander gemeinschaftliche Sache ju machen. Der Muth des E. Domitias aber icheint gebrochen gewesen ju fein, und ber Bortheil, einen Bermanbten jum Confulat ju beforbern, fcheint ihm groß genug gefdienen zu haben, um benfelben mit Erhebung eines Unbangers ber Gegenparthei ju erkaufen, mobel Appius, ber ju chen biefer Parthei gehorte, gern bie Sant geboten baben mas Beibe maren inbeffen babei zugleich auf ihren eignen Borthell bebacht und hatten ein Uebereinfommen mit ben von ihnen bei gunftigten Bewerbern abgefchloffen, bas bem Cicero von Anfang an tein Geheimniß gewesen zu fein scheint, obwohl er in feinen Bricfen bavon nicht reben mag, bevor baffelbe wirklich ans Bidt gezogen worden war. Die Confuln namlich, und unter ibnen vielleicht besonders Applies, besorgt wegen bes Biberftanbes, melder ihnen bei ber Uebernahme ihrer Provingen von Seites bes Senate entgegengefest werben mochte, hatten vom Domitius und Memmius verlangt 1, fur ben gall bag ihnen bas Confm lat ju Theil murbe, brei Augurn ju ber Erflarung ju vermb. gen, fie feien bei ber Bewilligung bes erforberlichen Imperiums burch bie Curien jugegen gewesen, wenn auch fein Curienbe folug beantragt morben fei, und eben fo zwei Confularen. fich fur Beugen bei einem Genatsbeichluß über bie Ausftattnne ber Provingen auszugeben, wenn auch teine Berfammlung bes Senats barüber Statt gefunden haben follte, und als Unter: pfant jeder 400000 Seftertien bei ihnen niebergulegen. Appius fpater wirklich in feine Proving abging, ohne bas 3me perium auf die übliche Beife burch einen Gurienbeschluß erhale ten ju haben 2, fo ift mahricheinlich, daß ber abgefchloffene Bertrag vorzüglich fein Bert mat, und bag nur um biefen Preis bem Domitius bie machtige Bulfe vertauft werben follte, welche Memmius an ber Gunft bes Cafar batte. Inbeffen fcheis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. IV, 18, 2 uti ambo HS quadragena consulibus darent, si essent ipsi consules facti, nisi tres augures dedissent, qui se affuisse dicerent, quum lex curiata ferretur, quae lata non esset, et duo consulares, qui se dicerent in ornandis provinciis consularibus affuisse, quum omnino ne senatus quidem fuisset.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. I, 9, 25. ad Att. IV, 16, 12. ad Q. fr. III, 2, 3.

nen bie beiben Bewerber fpater in eben bem Dage mit einan: ber gerfallen ju fein, als die Bolksgunft fich besonbers bem Domitius und Meffala zuwandte, und jenem ber anfangs gefuchte Beiftand bes Demmius entbehrlich fcheinen mochte, und ba bas Gelingen ber Absichten bes Meffala und Domitius ben von Pompejus begunftigten Scaurus 1 nicht weniger als ben Memmius bedrohte, fo icheint es bem Pompejus 2 badurch moglich geworben zu fein, ben Memmius zur Befanntmachung bes Bertrages ju vermogen, welcher hierauf im Senat offentlich vorgelefen wurde, und ben eignen Borten bes Cicero gufolge für ben & Domitius eine weit größere Demuthigung als fur feinen Amtsgenoffen gewesen zu fein scheint. Diese Angelegen: beit, bei welcher Cafar übrigens bas Benehmen bes Demmius misbilligte 3, murbe im letten Drittel bes Monats September jur Sprache gebracht, und ber Senat befchloß hierauf bem Untrag bes Cato gemäß, bie Bewerber noch vor ben Bablen gur Rechenschaft zu gieben 4; Die Confuln aber vereitelten gulet ben Befdiuß, nachdem einmal bagegen Ginfpruch erhoben morben mar, burch bie Rachlaffigfeit, mit welcher bie Sache von ihnen betrieben wurde, und burch bie Schwache, mit welcher fich juleht felbft ber großere Theil ber Senatoren fugte, und trog bee Zabels 5, ber auch von Cicero bagegen ausgesprochen wurde, blieb es bei bem Befchluffe, bag bie Comitien ju ben Confulmablen vor allen Dingen gehalten werben mußten, worauf die Consuln bie Comitien fortmabrend von einem Zermin jum anderen anberaumten, mabrend biejenigen, welche ben Er: folg ber unter ihrem Ginfluffe gehaltenen Bahlen furchteten, biefelben eben fo burch Obnuntiation ju vereiteln wußten, und beim Anfang bes nachften Jahres in Ermangelung ber Confuln

Scaurus aber war baburch in Rachtheil gekommen, bag er mabrenb feines Processes seine Bewerbungen hatte unterbrechen muffen. ad Att. IV, 16, 7. ad Q. fr. III, 2, 3.

<sup>2</sup> ad Q. fr. III, 1, §. 16. ad Att. IV, 18, 2.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 16, 6 Gic. hat gehört, enuntiationem illam Memmii Caesari valde displicere.

<sup>4</sup> auf bie im Borgeb. angeführte Beife.

<sup>5</sup> Dices, tamen tu non quiescis? ad Att. IV, 16, 6 vgl. §. 7.

bie Ernennung eines Interrer ober eines Dictators vorant ben war 1.

Arot ber Aussubrlichkeit, mit welcher in ben bie Rachrichten bes Cicero Einzelnes berührt wird, ift indesse Geschichte ber offentlichen Thatigkeit besselben immer nur affandig bekannt. Seine Anhanglichkeit an die Sache best umvirn beweist zunächst ber Brief 2, welchen er wabrich schon im Januar bes Jahres 54 bem nach Sprien abgegen DR. Crassus schreibt. Indem er darin das Berdienst herau welches er durch die Bertheidigung desselben gegen seine dim Senat erworden zu haben glaubt, und der Anhangsgedenkt, welche ihm P. Crassus, der Sohn des Marcus, jeher wie einem Bater bewiesen habe, will er seinen But einen Bundesvertrag betrachtet wissen, wonach dem Gauch für die Bukunft seine Unterstützung gewiß sein webes

Segen die Mitte des Februar stand dem Colius einen Rechtshandel bevor, und es war an dem 13. d. R. ber pag, seit die Anklage bei dem Prator Domitius erhobent den war 4. Indessen hatte dieser die gehörige Anzahl der noch nicht beisammen. Cicero aber ist besorgt wegen der währenden Feindschaft der clodianischen Familie, durch perselbe bekämpst werde, so wie wegen des Pola Senseines rohen und widerwärtigen Menschen, welcher an der klage Theil zu nehmen gedenke. Bon dem ferneren Berlandungelegenheit ist nicht weiter die Rede.

Attifus, ber in ben erften Monaten bes Jahres in: gewesen zu sein scheint, verläßt im ersten Drittel bes Ra Stabt, um sich auf seine Besitzungen nach Epirus und fi nach Afien zu begeben, und tehrt von biefer Reife erft im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. III, 3, 2, 2, 3, ad Att. IV, 16, 11, 17, 2, ad Q. ft 8, 4, 9, 3, 4.

<sup>3</sup> Ibid. §. 5. Has literas velim existimes foederis habituras vim, non epistolae.

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 13, 2 Decimus erat Coelio dies. Domitius jud ad numerum non habuit.

<sup>5</sup> ad fain. VIII, 12, 2 nennt ibn Göllius ohne Weiteres accuss Er war auch bamals mit Clobius gegen ihn verbunden.

etwa ben 10ten. ad Att. IV, 14, 1.

ber zurud 1. Die funf letten Briefe bes vierten Buches 2 haben in biefer Reise ihre Berantassung, und sind zugleich mit ben zu berselben Zeit an ben Quintus nach Gallien und Britannien geschriebenen die Hauptquelle ber Zeitbegebenheiten. Indessen seit ber richtige Gebrauch berselben eine auf Bergleichung mit ben meist aussuhrlicheren Briefen an ben Quintus gegründete angemessenere Anordnung der einzelnen Briefe und ihrer Theile voraus 3.

218 Attitus Rom verließ, befant fich Cicero auf feinen Bandgutern bei Cuma und Pompeji 4, und beschäftigte fich bier mit ber Schrift de republica, die er nach Bollenbung ber Bie der vom Redner begonnen hatte. Er glaubt noch Rachrichten aber bie letten Greigniffe in Rom von bem ftets grundlich bavon unterrichteten Freunde erwarten ju burfen 5, gebentt übrigens, wie er in einem fpateren Briefe an feinen Bruber 6 bemertt, am Unfang bes Junius nach Rom gurudgutebren. Quintus, ber bamals ichon mehrere Briefe an feinen Bruber gefchrieben batte, fcheint, jum Legaten bes Cafar ernannt, fcon im April nach Gallien abgereift ju fein. Fur Cicero war baburch ein neuer Grund bingugetommen, die Freundschaft mit Cafar au unterhalten, und die Nachrichten über feinen Bertehr fomobl mit ibm felbft als mit ben Freunden beffelben, bem Balbus und Oppius, machen einen Sauptgegenftand ber Mittheilungen an feinen Bruber aus.

Bei seiner Ankunft in Rom bemerkt er 7 eine große Stille in ben offentlichen Berhandlungen; inbessen ift ihm dies mehr ein Beichen von Schwäche und Erschöpfung als von innerem Frieden. Der Einstuß ber Triumvirn brudte Alles zu Boben und lastete auch auf ben Gerichten. Die Trisareopagiten 8,

<sup>1</sup> IV, 17, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 15, 3 dedi, ac multis quidem de rebus, ήμεψολεγδόν perscripta omnia.

<sup>3</sup> Dies gitt bef. von ep. 16. Der Bfr. ift Gruber gefolgt. Andere Ansichten S. b. Momfen über b. florent. handschrift ber Briefe ad Q. fr. u. ad Att. (Zeitschr. f. Alterthumsw. Jahrg. III, No 98).

<sup>4</sup> ad Q. fr. II, 14, 1. 5 ad Att. IV, 14, 1.

<sup>6</sup> Dem erften, ben ber an ihn nach Gallien fchreibt. ud Q. fr. 11, 14.

<sup>7</sup> ben 2. Jun. ad Q. fr. II, 15, 1.

ad Att. IV, 16, 5. Drufus wurde ben 3. Jul. angeklagt, bie Proceffe bes Cato, Sufenas u. Procilius ben 5. Jul. entschieben. Ibid. 15, 4.

ichreibt es bem Attifus, nahmen weber auf Ambitus, me Comitien, Interregnum, Sobeit, furz überhaupt nicht auf Staat Rudficht. G. Cato und Sufenas feien freigefpen Procilius bagegen verurtheilt worben; bem som Lucretius Hagten Drufus ftebe noch die Entscheidung bevor. gelegenheiten bes C. Cato, Sufenas und Procilius war nicht betheiligt, obwohl ber fruber mit ihm und bem Rife feinbete Cato jest mit beiben ausgefohnt mar, Procilius au ben Optimaten gehorte. Bei ben Proceffen bes Cata Sufenas icheint ber Ginfluß bes Pompejus ju ihren G entschieden zu haben. Sufenas wird auch fpater noch ge Unbangern beffelben gezählt 1. C. Cato aber, obgleich et Beitlang zu ben Gegnern bes Pompejus gebort batte, fpater fich gang in feinen Schut begeben gu haben 2. Der flager bes Cato mar ber bamals 22 Jahre alte Afining Bol und Grund ber Anklage bie icon fruber erwahnte Lex in Licinia 4, nach welcher tein Gefet in Borfchlag gebracht wa follte, ohne baß bie Sache im Zerarium, wo bie Gefches bemahrt murben, angezeigt murbe 5. Uebertretungen biefel feses tonnten mabrend bes Tribunats bes Cato vorgete Rach feiner Freifprechung ftant ihm gwar noch eine gi Anklage bevor, welche fich auf bie lex Fulia finte, # glaubt jedoch auch bei biefer feine Freisprechung vorausichen konnen 6, und eine fpatere Stelle zeigt, daß biefelbe 4 That erfolgte 7, fo wie zugleich baraus bervorgebt, bath Bergeben in einer Storung ber Comitien lag, welche mat gefetwidrig halten zu burfen meinte. Procilius, ber im 3 Quaftor und 56 Bolfetribun gemefen mar, wird als G bes Gabinius ermahnt 8. Er Scheint fich eines Morbes for gemacht zu haben, und ungunftige Gerüchte über ibn liefen

<sup>1</sup> ad Att. VIII, 15, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der mit Pompejus eng verbundene M. Scaurus, welcher ben aus Sardinien zurückgekehrt war, vertheibigte ihn. Ascon. Arg. pr. Scauro p. 19.

<sup>3</sup> Tac. de orat. c. 34 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. IV, 16, 5. <sup>5</sup> Schol. Bob. p. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. l. l. Fusia ego tibi nuntio absolutum iri.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. IV, 17, 2 putant fore aliquem, qui comitia in adventes Caesaris detrudat, Catone praesertim absoluto.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Q. fr. II, 8, 1.

Ausgang seines Processes ahnen, ehe noch seine Berurtheilung erfolgt war, obgleich die Bestechlichkeit ber Gerichte dieselbe nicht unmöglich ju machen schien. Unter seinen Gegnern hatte nech Clodius durch einen beredten Epilog auf die Richter Einsbruck zu machen gewußt, und es war vergebens, daß Hortensius ihn vertheidigte. Gicero, der daß Schicksal des Procisius zu bestlagen scheint, wurde durch die Jurcht als Gegner des Clodius Austoß zu geben und durch die Besorgnisse, welche seine kranke Tochter deshalb außerte, abgehalten, das Wort für ihn zu nehsmen 2. Bon 60 Richtern erklarten ihn 38 für schuldig.

Unmittelbar nachber veranlagte ibn ein Streit zwischen ben Ginwohnern von Reate und Interamna, welcher vor einem Conful und gebn Bevollmachtigten entschieden werden follte, fic fethft an ben fraglichen Drt zu begeben. Die Prafectur Reate (i. Rieti) im Bande ber Sabiner, an ber von ber Porta Collina aus burd bas Gebiet ber Cruftuminer babin fubrenben Galge ftrafe gelegen 3, ftand im Schute bes Cicero 1, ber fich ber Mannichaft bes Ortes mabrend feines Confulats gegen die catis linarifche Berfcworung bedient hatte 5. Die Umgegend ber Stadt wer eben fo wie bes norblich bavon gelegenen Interamna Meberfchwemmungen ausgefett, Die lettere burch ben gluß Rar, in welchen ber Conful D' Curius, nachbem er einen Berg burchflochen, ben Belinerfee abgeleitet hatte, die erstere burch ben Fluß Belinus, welcher bem Belinerfee guftromte 6. Gegenstand bes Streites ift inbeg nicht genauer befannt. ber Rebe fur ben Scaurus maren es bie Abaugscanale bes Beli: nerfees 7, woburch eine burch ihre uppige gruchtbarkeit ausgezeichnete Segend in ber Rabe von Regte, Rofia genannt, aus: getrodnet war, ober boch nur eine maßige Feuchtigfeit behalten batte. Cicero bielt fich bier eine turge Beit bei feinem Freunde Arius auf, ber in biefer Gegend 8 ein ganbaut hatte 9.

ad Att. IV, 16, 5 De Procilio rumores non boni, sed judicia nosti.

<sup>2</sup> Ibid. Nos verbum nullum. Verita est enim pusilla, quae nunc laborat, ne animum in Publio offenderem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Varro de re rust. I, 14, 3. III, 1, 6. Cic. N. D. III, 5, 4.

<sup>4</sup> pro Scauro §. 27.

<sup>5</sup> in Catil. III, 3, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tacit. A. I, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Flumina Velini et cuniculi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> in agro Rosiano.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ad Att. IV, 15, 5. Bgl. Varro I, 8, 10. II, 1, 16. III, 2, 10.

Als Cicero ben 9. Julius nach Rom gurudfebrte, ibn bie Bertheibigung bes Fontejus 1, ber taum ein & gemefen fein wirb, als ber bereits fruber von Cicero verthei welcher fpater bas Saus bes Rabirius ju Reapel gefauft Uebrigens ift über bie Sache felbft nichts befannt.

Derfelbe Brief, in welchem bie genannten Rechtsange beiten ermahnt merben, gebenft ber Bertheidigung bes & fius, welcher mit Cicero und Dompejus eng verbunden, beshalb vielleicht ben Saß ber Gegner berfelben erregt Mls Bolfstribun bes Jahres 57 hatte Deffius einen Ber gur Berftellung bes Cicero gemacht 2, und bem gum Di Unnona ernannten Dompejus bie wichtigften Rechte übertra Roch ein spaterer Brief 4 nennt ihn einen Freund bes 1 ius, obaleich er im afritanifchen Rriege auf Cafars Seit # Einige Beit vor feiner Untlage war Deffius vom Conful ? als Legat jum Gafar gefandt, bald nachher jeboch wer Legation gurudgerufen worben 6.

Die Untlage bes Drufus, welchen Cicero nach Inf vertheibigen fich anschickt, war bereits ju Unfang bes erhoben worben 7. Gegenftand berfelben war bas Bergel Pravaricatio, ober bes gegen einen Clienten burch Einver mit ber Gegenparthei verubten Berraths. Cicero gebe zwei Stellen feiner Freifprechung 8. 3ft jeboch ber font en Drufus aus Difaurum 9 berfelbe, mas burch bie übrigen len, an benen er genannt ift 10, mabricheinlich gemacht wi geborte auch er unter bie Unbanger ber Triumvirn mi Ruf war nicht ber vortheilhaftefte.

Die wichtigsten ber von bem bamals febr viel befchaft Cicero geführten Rechtsangelegenheiten maren offenbar bie es icheint furz auf einander folgenben Bertheibigungen bes tinius, Scaurus und Plancius. Die Bertheibigung bet M

Den Ramen Fontejus hat b. Cod. Med. ad Att. IV, 15, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> post red. in sen. 8, 21. 3 ad Att. IV, 1, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. VIII, 11 D, 2. <sup>5</sup> Caes. B. Afr. c. 33.

<sup>6</sup> ad Att. IV, 15, 9. ad Att. IV. 15, 9 b. 3. 3ml

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. IV, 16, 8. ad Q. fr. II, 16, 3. Drusus Pisaurensis. ad Att. II, 7, 3.

ad fam. VIII, 14, 4 homo turpibus libidinibus deditus. 8. 1 Inber über feine (Barten.

nius fcheint Cicero in ben Briefen an ben Attifus 1 abfichtich unermahnt ju laffen. Dagegen beißt es in einem gegen bas Enbe bes August gefchriebenen Briefe 2 an ben Quintus, et werbe an bemfelben Tage, an welchem Drufus losgesprocen worben fei, ben Batinius Rachmittags vertheibigen, und bies werbe nicht schwer sein. Allerbings war der Anftoß, ben Gicero baburch ben Optimaten gab, nicht gering, ber erfte Schritt bagu aber war fcon baburch gefchehen, bag ihn Dompejus vermocht hatte, fich mit bem Batinius mabrent bes vorhergebenben Jahres ju verfohnen und ber Ginfluß bes Cafar that jest bas Mebrige 3. Die Gefälligfeiten, mit welchen Cafar ben Cicero an fich gut fetten gewußt batte, und ber burch bie Unwesenheit bes D. Cicero bei bem Beere bes Cafar gefteigerte Bertehr fcien bem Cicero taum noch eine Ausrede ju geftatten, als er vom Cafar, über beffen Freundschaft er in feinen Briefen taum Borte genug finden tann, feine Befriedigung auszubruden, bringend gebeten murbe 4, bie Bertheibigung bes Batinius gu abernehmen. Die Unflage betraf bas Bergeben ber Sobalicia 5, und bie Beranlaffung bagu mar aus ben Bewerbungen bes Bas tinius um bie Pratur bergenommen. Der zwar noch junge aber fabige und talentvolle C. Licinius Calvus mar von ben Gegnern bes Ungeflagten jum Bortführer ernannt worben 6, und bas Bob, mas ihm von Quintilian 7 gezollt wirb, beweift, baß er feine Aufgabe mit Geschidlichteit behandelt batte. Bas jeboch ben Segnern ber Machthaber noch größeren Anftog gab, Cicero tieß fich fogar bewegen, vielleicht beim Beugenverbor 8, als Lobs rebner bes Batinius aufzutreten. Batinius felbst spricht in eis nem einige Jahre fpater geschriebenen Briefe von einer Ber-

ad Att. IV, 16, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 16, 3.

ad fam. I, 9, 19.

<sup>4</sup> mira contentio fuit Caesaris. ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schol. Bob. p. 262. u. fr. 2. ap. Orell.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tacit. de orat. c. 34 extr.

<sup>7</sup> VI, 1, 13 Nam egregie in Vatinium Calvus, Factum, inquit, ambitum scitis omnes, et hoc vos scire, omnes sciunt. 236. Schol. Bob. p. 316 a. 323.

<sup>&</sup>quot; Balerius Maximus IV, 2, 4 spricht zwar von zwei besonberen Gestichten (P. Vatinium — duobus publicis judiciis tutatus est), allein baß Beugen als Sobredner auftraten, beweift Ascon. p. 20 u. 28.

schwörung ber machtigsten Personen 1, gegen welche er vom cero vertheibigt worden, und Cicero erwidert die Bornt welche ihm deswegen gemacht wurden, badurch daß er den, timaten die dem Clodius gespendeten Gunstbezeigungen von Indem er sich dabei auf eine Stelle aus dem Eunuchut: Terenz derief, dat er die Richter, daß er eben so wie ge vornehme Personen seinen Publius haben durse. Batinius us freigesprochen, und Cicero glaubt sich gegen den Lentulus Cher, dem er darüber am ausschlerlichsten schreibt, durch der nehmen der Optimaten hinlanglich rechtsertigen zu können Lentungen

Richt weniger jeboch als bie Sache bes Batinius erregt bes Scaurus bie offentliche Aufmertfamteit, und amer nicht um bes Angeflagten fonbern auch um feiner Bertheibiger, um ber übrigen Umftanbe willen, welche bamit ausammenbi DR. Aemilius Scaurus, ber Sohn bes Scaurus, welches Princeps Senatus und eifriger Berfechter bes Unfebns beit nehmen Geschlechter berühmt geworben, hatte bis babin In Zedilenwurde und Pratur 3 befleibet, und wurde jest nicht ner Rudtebr aus Sarbinien, welches er ein Sabr als Prom verwaltet hatte, wegen Erpreffungen angeflagt. Als 344 batte er fich burch eine Anflage gegen ben En. Dolabella, M Reind er mar, wie berfelbe ber feines Baters gewefen, b gethan, und die Berurtheilung feines Gegners bewirft 4,1 wahrend ber Berrichaft bes Gulla, feines Stiefvaters 5, bel eine eble Uneigennühigfeit an ben Sag gelegt, baf er fich's mit ber Beute ber Profcriptionen bereichern wollte. fährte des Pompejus in Afien scheint er namentlich auf d Buge gegen ben arabischen Rurften Aretas gludlich gewein fein 6, als Mebilis endlich hatte er, ber Freigebigkeit bes P. W

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. V, 9, 1. 28gf. Pseudo-Sallust. in Cic. 4, 7 u. Pseud Cic. 4, 12. Ascon. p 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. I, 9, 19. Sgl. de har. resp. 24, 50.

Die Pratur im 3. 56. Sertius wurde bei ihm angetiagt. | Baxt. 47, 101.

<sup>4</sup> in Verr. lib. I, 38, 97. Schütz ad Pseudo-Ascon. p. 169. Ass. ad or. pr. Scauro p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ascon. p. 18. Plin. XXXVI, 15. Plutarch. Sulla 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eckhel D. N. V. p. 131.

tulus nacheifernb 1, fo große Pracht aufgewendet 2, bag er fich baburch große Schulden jugezogen hatte. Auf feiner Bermal tung ber Proving Garbinien aber haftete ber Bormurf ber Ins maßung und ber Sabsucht, gehler, welche von feinem Bater, bem er übrigens nachstand, auf ibn übergegangen zu fein schies nen 3. Den 29. Junius aus Sarbinien gurudgetommen, batte er querft mit Unbern wie mit bem G. Licinius Calvus 4 ben C. Cato vertheibigt, wurde aber icon brei Tage nach ber Freis ibrechung beffelben (ben 8. Jul.) 5 felbft angetlagt. Bum Bort führer ber Ginwohner von Sarbinien mar D. Balerius Triarius ernannt worben, ein Gobn bes Trigrius, welcher fruber in Sarbinien gegen ben Lepibus, hierauf unter Lucullus in Affen gegen ben Mithribates gefochten hatte, und obgleich einer ber jungeren Redner ber Beit boch nicht ohne ben Ruf ber Abatigs teit und Gewandtheit; &. Marius und D. und D. Pacuvius Claudius aber unterftusten ibn als Subscriptoren. Bur Borbes reitung ber Anklage waren ibm 30 Tage bewilligt worben; wahrend biefer Beit jeboch fonnten bie Comitien gur Babl ber Confuln gehalten werben, und ba Scaurus mit unter bie Bewerber geborte, fo mar ju furchten, bag feine Ernennung, wie früber auch einmal seinem Bater gelungen mar, bie Anklage vereitelte. Das Gelb, welches er von feiner Proving erprest batte, mochte von ihm gur Erfaufung ber Stimmen benutt merben, und wenn ihm bies gelang, fo batte er Belegenbeit, nech andere Provingen gu berauben, bebor er megen ber Berwaltung von Sarbinien gur Rechenschaft gezogen werben tonnte 6. Gine Mittbeilung, welche Cicero hieruber bem Attifus macht. zeigt, baß Scaurus felbit, beffen Rechtfertigung teineswegs leicht fchien, wirklich auf die Moglichkeit feiner Bahl, bevor er genothigt fei, fich zu vertheibigen, rechnete 7. Der Untlager

Plin. 1. 1.

Cic. de off. II, 16, 57. Ascon. p. 18. ad Att. IV, 17, 2. Schol.
 Bob. p. 304.
 Ascon. p. 18.

G. ben Inber im Onom. Tull. v. Drelli.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ut in actis scriptum est. Ascon. p. 19. Cato war ben 5. Jul. freigesprochen. <sup>6</sup> Ascon. p. 19.

ad Att. IV, 15, 9 in quibus (sc. cons. designatis) si Scaurus non fuerit, in hoc judicio valde laborabit. Eic. aber nimmt pr. Scauro §. 29.

glaubte baber mit ber Sache eilen ju muffen, und begann bie: felbe, ohne felbft in ber Proving die gewohnlichen Untersuchuns gen angestellt zu haben. Es fehlte inzwischen nicht an Beugen, welche bagu aus Garbinien berbeigekommen maren, DR. Cato, weicher als Prator bie Gerichte über Erpreffungen unter feiner Beitung hatte, ichien bem Angeflagten wenig geneigt, und war Dagegen mit bem Untlager befto enger verbunden 1; auch Doms vejus, obaleich fonft ber vornehmfte Gonner bes Scaurus, fcbien Urfache zu haben, in mancher Rudficht mit ihm ungufrieben gu fein 2. Scaurus bagegen rechnete gerabe auf biefe Gunft, woburch auch feine Bewerbungen um bas Confulat beforbert werden follten, am allermeiften, außerbem auf ben noch immer angofebenen Ramen feines Baters und bas Anbenten bes burd glanzende Spiele verherrlichten Aedilenamtes 3. Auch war Die Babl ber Bertheibiger, welche fonft nicht über vier ju fein pflegte, ungewöhnlich groß. Außer bem Scaurus felbft, welcher mit fur fich fprach, und auf jede Beife zu ruhren und fur fich eingunehmen fuchte, maren es P. Clobius, M. Marcellus, M. Calis bius, DR. Deffala Riger, Q. hortenfius und Cicero, welche bas Bort für ihn nahmen. Gin lobenbes Beugnig aber gaben bem Scaurus nicht weniger als neun Consularen 4, die Abwefenben, unter ihnen Dompejus, fcbriftlich, die Anwefenben mundlich. Auch Fauftus Gulla 5, ber Gohn bes Dictators und Stiefbruber bes Angeklagten, fuchte burch Bitten und Thranen auf eine nicht weniger bemuthigenbe Beife als Scaurus felbft bas Mitleid zu erregen. Bei ber Abstimmung fielen biejenigen, welche auf ber Seite bes Ungeflagten ftanben, fo wie biefer felbft gur Rechten und Linken ber Richter auf bie Knie 6. Bon 22 Se-

<sup>30</sup> bavon Beranlassung, zu behaupten, man habe ben Scaurus nur vom Consulat verbrängen wollen.

Ascon. p. 19 nam Flaminia, Triarii mater, et ipse Triarius sororem Catonis Serviliam, quae mater M. Bruti fuit, familiariter diligebat; ea porro apud Catonem maternam obtinebat auctoritatem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 19 extr. <sup>3</sup> Ascon. p. 19. ad Att. 1V, 17, 2.

<sup>4 8.</sup> Pifo, 8. Bolcatius, Q. Metellus Nepos, M. Perpenna, t. Philippus, M. Cicero, Q. Hortenfius, P. Servilius Isauricus, Cn. Pompejus. Ascon. p. 28.

<sup>5</sup> Asconius nennt ihn p. 28 adolescens; nach p. 20 war er Quafter.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ascon. p. 29.

natoren, 23 Rittern und 25 Aerartribunen, welche bas Gericht bilbeten, erklarten nur 4 Senatoren, 2 Ritter und 2 Aerartripunen ben Scaurus für schuldig. Die geringe Anzahl ber Berwurtheilenden schien sogar den Berdacht der Berläumdung oder Rechtsverdrehung auf die Anklager zu werfen; Biele aus dem Bolke brohten ihnen mit Gewaltthätigkeiten, und Cato sah sich genothigt, die Richter am folgenden Tage darüber abstimmen zu lassen. Nur die Subscriptoren des Triarius wurden jedoch von Einigen für schuldig erklart, alle aber, und zwar Triarius durch sammtliche Stimmen, freigesprochen 2.

Da ber Unflager es feiner Sache fur vortheilhaft gehalten batte, ben erften Theil ber Berhandlungen (actio I.) rafch ju überfpringen, und burch die zeitig angewandte Comperendinas tio 3 alles babjenige, wovon die Entscheidung abzubangen schien. auf den ameiten Theil berfelben übergutragen, fo geboren fowohl Anflage : als Bertheibigungereben babin. Der von ber Rebe bes Cicero erhaltene Ueberreft beutet auf folgenden Gebantengang bin. Gin Rudblid auf ben Bater bes Angeflagten, welcher trot feiner patricifchen Bertunft bennoch fein Emportommen feinen Berbienften verbantte, ba weber fein Bater noch fein Großvater abnliche Memter befleibet hatten, welchem es aber eben fo wenig als feinem Sohne an Zeinben fehlte, follte ben Richtern auch vor biefem Achtung einflogen. welche es mehr mit einer ordnungslofen Bufammenbaufung von Beschulbigungen als mit einer flaren Auseinanderfetung und Unterscheidung bes Gingelnen gu thun bat, wirft bem Scaurus

<sup>1</sup> calumnia. Ascon. p. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als Merkwürdigkeit führt Asconius noch an p. 30, baß Cato bas Gericht, welches in die heiße Jahreszeit fiel, ohne Aunica, die Aracht ber Bilbfäulen des Romulus und Aatius auf dem Capitol und bes Casmillus auf der Rednerbühne nachahmend, gehalten habe. Bgl. Plutarch. Cat. c. 44.

<sup>3</sup> Freilich ift damit über den Rechtsgang der Sache nicht Alles aufs gektärt. Auch ist die einzige Stelle, an welcher der Comperendinatio ges dacht wird, nur durch Emendation hergestellt (Tu und comperendinasti reum teste producto. pr. Scauro §. 29. p. 179 ed. Beier). Das Wort comperendinasti oder coperend. aber ist unzweiselhaft, und eben so richstig scheint das Borherg. Ego non ante comperendinavi quam etc. erganzt zu sein. S. Pepron u. Beier z. d. St. p. 179 u. 180.

guerft bei Bergiftung bes Boftar aus Rora in Carbinien in ber Absicht, bas Bermogen besselben an fich zu bringen, ner ein Bergeben, welches Scaurns baburd verfculbet both er ben Aris, einen anberen Gingebornen ber Infel, ber fein Weib nicht habe Preis geben wollen, genothigt babe, ! Rom au flieben, die Gattin beffelben aber, fich felbft gu d Thatfache aber, entgegnet Cicero bierauf, fei nut, Aris fich nach Rom begeben und bier, fobalb er burch eine Sarbinien gurudgelaffenen Freigelaffenen bie Rachricht wie Tobe feiner Gattin erhalten, fich mit ber ebenfalls bafellf mefenben Mutter bes Boftar verheirathet habe, Umftanbe, wi man in Sarbinien babin bente, bag bie Gemablin bes Tris entweber aus Bergweiflung über die Untreue beffelben umit babe, ober auf Anftiften ihres Gemahls von beffen Rreigel aus bem Bege geraumt worben fei. Rach beiben Etficht aber tonne bie Unichulb bes Scaurus als erwiesen bein merben (§. 7-12).

Ueber die Erpressungen, beren man ben Scaurus bestige, tonne die Menge ber Beugen wenigstens nichts beweist, man Grund habe, ihnen sammtlich dieselbe Unzuverlässt vorzuwersen, und ihre Aussagen sich auf teine Beweist, mentlich auf teine schriftlichen (tabulae) stuten (§. 19). Hauptbeschuldigung betreffe namlich die Getraideliesen Allein es musse zuerst von der Art der Antlage, dann von Garbern, hierauf von dem Scaurus selbst gehandelt wie ebe die Widerlegung derselben begonnen werden tonne.

Der so nothigen Untersuchungen in der Provinz selbkischen der Anklager überheben zu durfen geglaubt, und nicht begedacht, sich das von Cicero erst vor Aurzem in der Angelest heit der Reatiner und früher in der der Siculer gegebene kliefel zum Muster zu nehmen. Aus der Eile aber, mit welt auf diese Beise die Sache betrieben worden sei, gehe nie beutlicher hervor, als daß die Absicht, den Scaurus vom Csulat zu verdrängen, für den eigentlichen Grund der Ankligehalten werden müsse. Die Sardinier ferner hätten, da Claudius, der Bruder des Appius, sich anfangs mit Scau habe bewerden wollen, in der irrigen Meinung gestanden, die eine Anklage des Scaurus etwas dem Appius besonders Wegefälliges zu thun, und sich badurch seiner Sunst, von der

sich gewisse Bortheile versprochen, zu versichern 1. Je selbfischitiger aber die Beweggrunde der Anklager, desto mehr Grund für die Richter, den Angeklagten dagegen in Schutz zu nehmen. Die Aussagen der Beugen seien das Ergebniß einer Berschwoltung, der Aussicht auf Belohnungen und einer ihrem Bolke eis genthumlichen Lugenhaftigkeit (§. 38). Wie unwürdig also, wenn Scaurus mit seiner Ehre, mit dem Gedachtniß seines Baters und dem Ruhm seines Großvaters einem solchen Bolke überantwortet werden solle (45) 2.

Beibenfchaftlich fortgefeste Beftechungen, burch welche Scaurus nach feiner Rreifprechung feine Bewerbungen um bas Confulat aufs Reue betrieb 3, ließen ibn eben fo wie die übrigen Bewerber eine Rlage wegen Ambitus befürchten, bei welcher Triarius und mit ihm vielleicht noch &. Cafar ihn abermals ans gugreifen gebachte 4. Daß bie Comitien fortwährend verichoben wurden, verhinderte nun gwar, daß es im Laufe bes Sabres noch au einem Processe barüber tam, und fo weit bie Briefe an ben Attitus und Quintus uber die Begebenheiten beffelben Austunft geben, ift immer nur von Befurchtungen einer Rlage bie Rebe, aus einer Rachricht bes Quintilian 5 aber gebt bervor, bag Cicero ben Scaurus in ber That fpater auch gegen eine Anklage wegen Ambitus vertheibigte, nur bag bie Rebe, welche er in biefer Angelegenheit fur ibn bielt, nicht von ibm berauds gegeben murbe, wie es mit ber in biefem Jahre gehaltenen balb nachber geschah. Die Borte bes Cicero in ben Buchern von ben Pflichten 6, wo er biefes Processes gebentt, beuten auf bie Berurtheilung bes Scaurus, und es fcheint Diefelbe nach einem Gefet bes Pompejus im 3. 52 erfolgt ju fein 7.

Die Rebe fur ben Plancius wird in ben Briefen bes Jahr

<sup>1</sup> g. 36 Omnia consulem putant posse, praesertim ultro policentem.

<sup>2</sup> Gein bartes Urtheil befdrantt inbef Gicero &. 39 u. 43.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 16, 7.

<sup>4</sup> ad Att. IV, 17, 1. cfr. ad Q. fr. III, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> IV, 1, 69 Cicero pro Scauro ambitus reo, quae causa est in commenteriis; nam bis eundem defendit.

<sup>6 1, 39, 138.</sup> Sehr verworren Beier 3. b. St.; richtiger 3. b. Fragm. orat. p. 228.

Dio Cass. XL, 52. App. B. C. II, 23. 21. Plutarch. Pomp. c. 55.

res 54 nur an einer einzigen Stelle erwähnt, aber fo, bes aus bervorgeht, wie biefelbe gleich ber fur ben Scaurus Anfang an besondere Aufmertsamteit erregt batte 1. Es m baber auch an einer genaueren Beitbeftimmung, und es met ber Ermahnung ber gufammen berausgegebenen Reben fin Scaurus und Plancius nur gefchloffen werben tonnen, 1 Sache bes Plancius etwa im August ober in ber erften bes September 54 geführt wurde. In bem Partheifinit Reit icheint ber Proceg bes Plancius taum von befonderer tigfeit gewesen zu fein. Gein Sauptgegner gebort zwar je Bauptern ber Optimaten, und fein Bater foll im Jahr # bas Gefet bes Cafar, wonach ben Rittern ber verlangte ibres Pachts bewilligt murbe, querft feine Stimme abg haben 2, allein ber Grund, weshalb Cicero feine Berthe übernehmen zu muffen glaubte, lag in ben Berbienften. fich Plancius mabrent feiner Berbannung um ihn erworben

En. Plancius, aus ber Prafectur Ating 3 im Bante Boloter, batte ohne Anspruche ber Geburt ben Bee be ber zu hoberen Staatswurden führte. Sein Bater, ein fcher Ritter, und als Borfteber mehrerer Genoffenichaften Steuerpachter von Ginfluß unter ben Mitgliebern feines bes 4, hatte nie nach Ehrenstellen geftrebt und unter ben gern feiner Geburtoftabt mar En. Saturninus 5 ber Gimi wefen, ber fich baburch ausgezeichnet hatte 6. Plancins batte im 3. 77 als Jungling ben Proprator A. Torquette Afrita begleitet, hierauf in Rreta unter ber Aufficht bes ninus und bem Dberbefehl bes Detellus gebient; worauf Macebonien querft Rriegstribun, bann Quaftor gemefen 216 Bolfetribun geborte er ju benjenigen, welche fich bei nach beffen Burudrufung annahmen 8. Dit Cicero fceint cius ichon burch die Nachbarichaft ihrer Geburtsorte in bung getommen zu fein 9; ihre Freundschaft aber murbe bei

<sup>1</sup> ad Q. fr. III, 1, §. 11 Orationes efflagitates pro Seauro # Plancio absolvi. 2 pr. Plancio 14, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Planc. 8, 19. <sup>4</sup> pr. Pl. 13, 32 vgl. §. 24.

<sup>5</sup> Deffen Bermanbter Plancius gewefen fein foll. pr. Planc. 11,4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Pl. 8, 19. <sup>7</sup> pr. Pl. 11, 27.

<sup>11, 28.</sup> ad Q. fr. II, 1, 3 (im Debr. 57 gefchr.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> pr. Pl. 9, 22.

burch bie Dienste, welche Plancius bem Cicero in Macedonien erwies, burch bas Bolkstribunat bes Plancius und burch ben Antheil, welchen Cicero an ben Bewerbungen besselben um bas Lebilenamt 1 genommen hatte.

In Kolge biefer Bewerbungen war Plancius mit bem 2. Plotius jum Mebilis gewählt worben 2. Außer ihnen aber hat: ten fic noch DR. Juventius Laterenfis und Q. Debius beworben, ber Lettere eben fo wie Plancius und Plotius aus einer Ritters familie 3 ohne Unspruche ber Geburt, ber Erftere aber aus eis ner awar plebejifchen 4, aber fowohl von våterlicher als mutters licher Seite consularischen Familie 5 aus Tustulum. Der Opti: matenparthei eifrig jugethan 6, hatte gaterenfis, mabrend Cafar Conful war, bas Boltstribunat aufgegeben, um nicht bas campanifche Adergefes beffelben jugefteben ju muffen 7, und mar am Enbe biefes Sahres von bem Angeber Bettius unter benjenigen genannt worden 8, welche ber Nachstellungen gegen bas Leben bes Pompejus beschulbigt wurden, scheint aber gerabe biefer ehrenwerthen Gefinnung halber die Gunft des Bolks nicht febr genoffen ju haben. Bie Cicero wenigstens verfichert, rechnete er als Bewerber um bie Mebilenwurde gu fehr auf perfonliches Berbienft und ben Ruhm feiner Borfahren, und vernachlaffigte barüber bie Mittel, Die Stimmen ber Menge zu gewinnen, melde auch die Ungesehensten nicht verschmabten, mabrend bem Plancius nicht nur ber Ginflug bes Ritterftanbes, fondern auch ber Gifer fowohl ber Atinaten als ber ihnen benachbarten Arpis naten, Soraner, Cafinaten, Aquinaten, Benafraner und Milifaner, welche burch die Ehre bes Plancius jugleich fich felbft geehrt glaubten, ju Statten fam.

Da die Beit bes Processes aus ben Beziehungen namentlich, in welche berselbe mit der Bertheibigung des Batinius und Scaus rus geseht wird 9, mit Bestimmtheit hervorgeht, die Anklage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 10, 24. <sup>2</sup> 22, 53. <sup>3</sup> 7, 17.

<sup>4</sup> Schol. Bob. Argum. wird bie Familie patricisch genannt, aber uns richtig, weil 22, 52 von Bewerbung um bas Bolkstribunat bie Rebe ift.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Pl. 7, 18. <sup>6</sup> pr. Pl. 22, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pr. Pl. 22, 52. ad Att. II, 18, 2. <sup>9</sup> ad Att. II, 24, 3.

<sup>9</sup> S. außer ad Q. fr. III, 1, 8. 11. Ascon. Arg. Scaurianae p. 18 vgl. mit pr. Planc. 16, 40 u. 3. b. St. Schol. Bob. p. 262. Wunder Proleg. ad orat. Pl. p. LXVIII.

aber, nachbem bie Comitien einmal Statt gefunden bal fcwerlich lange verschoben fein mag 1, an eine Babl ftel nachstfolgende Sahr (53) endlich beswegen nicht gebacht ! tann, weil bie Bahlen ber Confuln, nach benen biefelbe a geschehen pflegte 2, fortwahrend verzögert und allem II nach im laufenben Jahre (54) überhaupt nicht gehalten w fo tann es fich bei ber Medilenwahl, bei welcher bie Ernai bes Plancius erfolgte, nur um die letten Monate bes I 54 gehandelt haben. Die Bahl namlich, welche bem bei men gemäß bereits im vorbergebenden Sabre batte entit werben follen, mar trot ber Berfammlung, welche bie Col beshalb angeordnet hatten, nicht ju Stande gefommen, eben fo im folgenden unter ben Confuln Domitius und I lange verzögert worben. Die Comitien, welche Dr. Graffel. Urbeber bes Befebes gegen bie Sobalicia, gebalten batte. aeftort 3, und bie Ungelegenheit auf bas Jahr bes De und Appius verschoben worden. In die Unruben folglich, we nach Dio Cassius und Plutarch 4 bei ben von Dompejus get ten Mebilenwahlen ju Unfang bes Jahres 55 entftanben w fann meder Plancius noch irgend einer feiner Ditbewerbet theiligt gemefen fein, fo fern ihre Bewerbungen nicht auf fonbern auf bas tommenbe Sahr gerichtet maren, Plancin mentlich schon beswegen nicht, weil er eben erft am Enbe 3. 56 bas Bolkstribunat niebergelegt hatte, bas Jahr 54 hatte begonnen, ohne daß curulische Aebilen ernannt we maren 5.

Der Ausfage bes Cicero zufolge war Plancius icon bit erfolglofen Comitien am Ende bes 3.55 im Bortheil gewind und es ift nicht unwahrscheinlich, bag bie Storung beriebt

<sup>1</sup> pr. Planc. 34, 83. 2gl. jeboch 23, 55.

<sup>2</sup> Bie bies 3. B. aus ben Bahlen ju Anfang bes 3. 55 herren

<sup>3</sup> Daher pr. Planc. 20, 49 quasi non comitiis superioribus sit cius designatus aedilis (nămtid) ber Sache, nicht ber Form nach); comitia primum habere coepit consul — harum ipsarum legum tus auctor, deinde habere coepit subito etc. Dieselben comitia superermant 22, 53 u. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXIX, 32 Plut. Pomp. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Wunder Proleg. p. LXIX u. LXX.

<sup>6</sup> pr. Pl. 20, 49. 22, 53 u. 54.

<sup>2</sup> Darauf auch prolatis comitiis §. 50 gu beziehen. Wunder p. &

gerabe burch biejenigen erfolgte, welche ihm Unbere vorgezogen wunschten. Indeffen war Laterenfis auch bei ben Comitien bes Stabres 54 im Rachtheil und batte unter feinen Ditbewerbern bie wenigsten Stimmen erhalten 1. Die Stimmen fur Plancius bagegen waren fo überwiegend, bag nicht blos er, fonbern eben fo gut A. Plotius, ja felbft Q. Pedius, obgleich biefer nicht gewählt murbe, ben gaterenfis verbrangt haben fonnte. jeboch Plancius in ber That fich vorzugsweise unredlicher Mittel bebient haben, ober von bem Schein berfelben am meiften ges troffen werden, gaterenfis glaubte ben Musgang ber Bablen vor Milen bem Plancius, mit welchem auch Plotius verbunden gewefen war 2, gufchreiben gu muffen, und erhob baber gegen biefen feine Anklage, welche er auf bas licinische Befet gegen bie Sobalicia grundete. Die Geschichte ber gerichtlichen Bers bandlungen übrigens bat, ba bie Briefe bavon fcmeigen, und bie ambrofianischen Scholien gerabe am Anfang und am Enbe am unvollstandigften find, ihre einzige Quelle in ber Rebe bes Cicero felbft. Die Menge ber Neiber bes Plancius foll biernach nicht gering gemefen fein 3, und gaterenfis murbe bei feiner Inflage von dem &. Caffius unterftutt, den Cicero 4 lobend ers wahnt, Cicero aber icheint ber einzige Bertheibiger bes Plancius gemefen ju fein, ber außerbem nur burch bie Begenwart bes En. Saturninus 5 unterftust murbe.

Ein Saupttheil ber Rebe bes Laterenfis hatte es mit einer Bergleichung ber beiderseitigen Ansprüche zu thun gehabt (2, 6) und selbst das Mitleid ber Richter badurch zu ruhmen gesucht (22, 51). Das frühere Leben bes Plancius war dabei sichtbar berabgesett worden, das um Cicero erworbene Berdienst nicht ausgenommen (12, 30). Das Bolkstribunat des Plancius habe bem Cicero nichts genütt 6, und wenn derselbe von Berdiensten seines Clienten rede, mache er aus einer Cloake eine Burg und aus dem Stein eines Grabmahls ein Gotterbild. An seiner Berbannung aber trage er zum Theil selbst die Schuld, da es ja nur an ihm selbst gelegen, sich der Huse, welche ihm zu

31\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Pl. 7, 17.

<sup>2</sup> burch eine coitio 22, 53.

<sup>3 23, 55.</sup> 

<sup>4</sup> omni et virtute et humanitate ornatus adolescens 24, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> pr. Pl. 12, 29.

Gebote gestanden, zu bedienen 1. Jest sei es nicht andert habe er sich selbst seiner Freiheit begeben 2. Die Beweise in welche Laterensis fur das Vergehen des Plancius, besondt so fern es dem licinischen Gesetz zuwider war, anzusuhren is scheinen nur mangelhaft gewesen zu sein. Bieles ließ eine dernde Auslegung zu; am meisten sehlte es an Thatsachts die dem Angeklagten vorgeworfenen Sodalicien 3. Dan na. B. irgendwo 4 Geld zu Bestechungen gefunden haben; datte aber den richtigen Zeitpunct, der Sache auf den Gu kommen, versäumt. Auch daß Plotius und Plancius dieselben Tribus für sich gehabt hatten, schien kein Bewissein 5. So schien sich der Ankläger in allgemeinen Aeusensüber den Ambitus zu ergehen, während das Vergehen bes geklagten besondere und ins Einzelne gehende Angaden sowe

Auch & Cassius hatte die Ansprüche der Geburt zu Eften des Laterensis geltend gemacht. Der Sohn des Giebatte derselbe bemerkt 6, werde doch leichter zu Ehrenstellen porkommen, nachdem sein Bater Consul gewesen. Plant aber, der sich weder durch Beredsamkeit noch durch Kriegste hervorgethan habe (25), sei ohne das Berdienst, welche Emporkommen früherer ausgezeichneter Bürger befördert wund werde nicht im Stande sein, dem Laterensis Fehler werfen, welche von Unwürdigkeit zeugten 7. Das Berdies Plancius um den Cicero aber könne nicht höher angest gen werden, als das der Uedrigen, welche sich seiner angemen 8, und es sei eine ungerechte Forderung, wenn eine bere Berücksichtigung dieses Verdienstes verlangt werde.

Die Bertheibigung bes Angeklagten, entgegnet hieraufteero, ift für biefen eine um fo wichtigere Angelegenheit, je wie Berbienste besselben um ihn feine Bewerbungen um Aebilenwurde unterstütt haben 9. Angenehm freilich kann bie Sache nicht fein; benn auch Laterensis ift fein Freund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 35, 86. <sup>2</sup> 37, 91 ff. <sup>3</sup> 19, 47.

in circo Flaminio 23, 55.
 23, 52.
 Jubes Plancium de vitiis Laterensis dicere. — Idem effers laterensem laudibus 26, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Quod istius tentum meritum? An quia te non jugulavit? 29, 7

<sup>9</sup> Die Antlager haben überhaupt von Cicero fast mehr gesagt all re reoque. 1, 3.

Cicero tann ihm feine Burbigfeit ju ber von ihm gesuchten Ehrenftelle nicht absprechen. Allein eine Bergleichung ber In: foruche ber beiben Bewerber tann nur bagu bienen, um ben richtigen Standpunct ber Sache zu verschieben. Das Bolt, wie es in ben Bablversammlungen abstimmt, ift nicht wie ein Richs ter in einer Rechtsangelegenheit ju betrachten. Sein Urtbeil arundet fich nur auf die Unhanglichkeit und Buneigung, welche fich die Bewerber verschafft haben, und fest auf biefe Beife oft ben Burdigern bem Unwurdigern nach. Es bebarf beshalb noch teiner unrechtmäßigen Mittel von Seiten ber Bewerber. Burbigfeit bes Plancius und Laterenfis ift fich gleich; ber Ers ftere aber bat fich eifriger beworben als ber Lettere und ift vielfeitiger unterftugt worden, und bem gaterenfis bat feine Ges burt, vermoge welcher er basjenige als Recht verlangen ju burfen meinte, mas er nur burch Bitten erhalten fonnte, mehr geschabet als genutt (c. 7-10). Die Umftanbe, welche ben Plancius begunftigten, murben fogar Rehler beffelben verhult haben; fein Leben aber ift frei von den Bergebungen, welche ibm feine Begner vorgeworfen baben (c. 11-13).

Inbem ber Rebner nach biefen einseitenben Bemerkungen auf bie Sache felbft übergeht, beschulbigt er ben gaterenfis, bas licinifche Gefet bei feiner Untlage nur besmegen in Unwendung gebracht zu haben, um baburch ein ftrengeres Berfahren, inebefonbere burch bie judices editicii, ju veranlaffen. Diefe Art von Richtern jedoch, die in keinem anderen Kalle fur billig und gerecht gehalten werben tonne, fei nur besmegen eingefest worben, weil es zwedmäßig gefchienen, Richter aus benjenigen Tris bus zu heben, in welchen ber Ginfluß ber Sobalicia befonbers bemertbar gemesen fei (c. 15). Da nun gaterenfis gerabe biefe Tribus nicht vorgeschlagen habe, vielmehr andere, mit benen Plancius in feiner Berbindung geftanben haben folle, fo habe er ber Abficht bes licinischen Gesetes geradezu entgegengehandelt, und baburch angebeutet, baß er bie bem Ungeflagten am meis ften verpflichteten Tribus nicht fur bestochen, sonbern auf rechts maßige Beife gewonnen halte (16, 39). Sollte aber ber Uns flager ohne irgend einen anderen 3med nur biejenigen mahlen burfen, von benen er ein Berdammungsurtheil über feinen Gegner erwarten tonne, fo murbe eine unertragliche Barte in bem Befet liegen (16, 40). Bare Plancius ichulbig, und batte ber

Anklager bie Aribus gewählt, benen seine Schulb besondes tannt fein muß, wie wurde man ihn vertheibigen konnen? A also berselbe andere Aribus vorgeschlagen habe, sei ein Basseiner Unschuld, und daß Laterensis die Bassen, welche ihnt Geset in die Sande gegeben, nicht dem Sinne desselben gespabe anwenden wollen, werde man ihm nur dann glattonnen, wenn er das Bergeben seines Gegners auf das Affandigste nachgewiesen habe (c. 18).

Es sind Biele, welche bem Plancius wohl wollen; beinnen aber nicht Sodales in jenem verbrecherischen Sinnen nannt werden, und wenn Laterensis etwas so wenig Unet tes auf diese Weise benennt, so ist es um so weniger zu wundern, daß er selbst in seinen Bewerbungen nicht glick gewesen ist (19, 46). Laterensis muß beweisen, daß die Sodie sich Plancius auf erlaubte Weise verdient hat, auf unet tem Wege von ihm crlangt worden ist; allein er ist deshabt Berlegenheit, und bleibt deswegen bei der Sache des India im Allgemeinen stehen, statt die angeblichen Umtriebe der Gelicien aufzudecken. Und doch wird der Angeklagte sich für ist sührt halten, wenn der Ankläger auch nur eine einzige von ibestochene Tribus nachweist, und wird denjenigen selbst nam dessen Bermittlung er dabei gebraucht hat (§. 48).

Die von bem Urbeber ber Gefete über ben Ambitue af tenen früheren Comitien, bei benen ber Berbacht ber Befte gen ber Rurge ber Beit halber taum auftommen tonnte, bem Plancius nicht weniger gunftig gemefen als bie I Plancius hat hier mit bem Plotius bie meiften Tribus, in gen fogar bieselben Gingelftimmen auf feiner Seite gehabt, ber Unflager fcbließt baraus, namentlich wegen ibres Ginful auf zwei berfelben, auf gegenseitiges Uebereinkommen. bies aber für etwas Außerorbentliches gehalten und baraus außerordentliche und unerlaubte Mittel gefchloffen werden? 22). Man will im flaminischen Circus Gelb gefunden ball allein es wird weber gezeigt, mas bies fur Belb, noch fur mes Tribus, noch wer ber Bertheiler gemefen fei. Statt Bend beigubringen fest ber Unflager fein Bertrauen Gunft, Freunde und Gonner, ja auch auf bie Reiber bes I geklagten (c. 23).

E. Caffins, ber Mitantlager bes Plancius, hat von ben I

fornichen ber Geburt und bes Berbienftes gesprochen. Bei Bewerbungen um offentliche Memter aber genugt es überhaupt tuchtig ju fein (c. 24-25). Es tonnen bem Laterenfis feine Bafter vorgeworfen werben, vielmehr gebührt ihm bas Lob, mels ches ihm von Caffius gespendet wird, ja biefer hat vielleicht bas Bichtigere babei übergangen (26, 63); aber auch Plancius, obwohl weder ein Redner noch ein Rechtsgelehrter (6. 62), bat Gigenschaften, um fich bie Bunft bes Bolte ju verbienen (27. 67). Auch mas er fur Cicero gethan hat, ift ihm bagu nutlich gewesen, und Cicero hat dies fcon in ber erften nach feiner Rucklehr im Senat gehaltenen Rebe anerkannt und gerühmt (c. 30). Aus ber Berurtheilung bes ebenfalls um Cicero verbienten aber vergebens von ihm vertheibigten Cispius will man bem Plancius ein abnliches Schicksal weissagen, gaterenfis aber follte biervon am wenigsten reben, ba bie Bertheibigung bes Cispius von Cicero auf feine Beranlaffung mit übernommen wurde (c. 31). Allerdings hat Plancius als Bolfstribun nicht, mas Racilius, für Cicero gethan (c. 32), hat aber gleichwohl ber Senat bie Berbienfte bes Plancius anerkannt, fo hat Cicero nicht weniger Grund dazu, wie fehr er auch fonft bem gaterenfis verpflichtet fein mag, und er tann bem Plancius, um beffen ganges Boblergeben es fich jest handelt, feinen Beiftand nicht entziehen (33, 79). Die Dankbarkeit gilt ibm als eine besonbers große Tugend, und er hat nichts bagegen, wenn er auch fur ju bankbar gehalten werben follte (33, 82).

Bare der Proces auch bis auf die Zeit der Spiele (ludi Romani im Sert.) verschoben worden, so wurde Cicero schwerzlich, wie der Anklager sagt, die Gelegenheit benutt haben, um durch die Erinnerung daran die Theilnahme der Richter zu erzegen. Solcher Mittel, seine Rede auszuschmucken, bedürfte er nicht (c. 34). Cicero wußte ferner, als er ins Eril ging, daß es ihm an Beistand nicht sehlen wurde, allein er wollte dieses Beizstandes sich nicht bedienen, weil sonst Unruhe und Blutvergießen über den Staat gekommen ware (c. 36). Daß er den Tod nicht fürchte, hat er bei anderen Gelegenheiten bewiesen (37, 90). Gegen den Borwurf der Unfreiheit endlich wird Cicero durch die Rücksichten gerechtsertigt, die ihm Dankbarkeit und Sorge sur seine Selbsterhaltung auslegen (c. 36). Er ist sich dabei in seinem Verhalten gleich geblieben, und schließt sich in Betreff

bes Cafar und Pompejus nur ber offentlichen Meinung an. Freilich glaubt er nicht, daß die Freiheit in ber hartnadigteit, sondern daß fie in der Mäßigung liege (39, 44). Die Große ber Berdienste endlich, welche Plancius um den verbannten Checero erworben hat, erweist eine unbefangene Erdrterung ber Besgebenheiten jener Zeit.

Die Maßigung, mit welcher Cicero gesprochen hatte, und ber Widerspruch, ber seiner Darstellung zusolge zwischen ber Anklage und bem licinischen Geset, worauf dieselbe zurudgeführt wurde, zu liegen schien, kann an sich schon als ein Beweis bes Bertrauens betrachtet werden, welches Cicero auf die Sache des Plancius seite, und daß die herausgabe dieser Rede eben so wie die der kurz zuvor für den Scaurus gehaltenen ausdrücklich verlangt worden war, deutet auf den Beisall hin, welchen die eine wie die andere gefunden hatte. Die Freisprechung des Plancius kann daher, so wenig auch sonst davon die Rede ist, keinem Zweisel unterworfen sein, und der Einfluß der Freunde der Triumvirn mag dazu eben so sehr beigetragen haben, als der ihrer Gegner dabei seine Ohnmacht verrieth.

Daß auch ber dem Cicero wie dem Attitus befreundete 1 Wechster G. Bestorius aus Puteoli sich während der Abwesens heit des Letteren der Hulfe des Cicero bediente, geht zwar aus einem der Briefe an den Attitus 2 hervor, über die Angeslegenheit selbst jedoch fehlt es an genauerer Auskunft. Alle übrigen Rechtsangelegenheiten jedoch, so viele ihrer auch waren 3, mußten unbedeutend scheinen, als mit der Rücktehr des Gabinius die Anklagen begannen, welche durch sein Benehmen in Sprien veranlaßt waren, und um so wichtiger waren, da die Angriffe, welche auf ihn gemacht wurden, zugleich dem Pompezius zu gelten schienen. Die Nachrichten, welche Cicero darüber dem Attikus und seinem Bruder Quintus mittheilt, sind im Zusammenhang betrachtet, folgende.

Bahrend der Berhandlungen bereits, welche im Monat

<sup>1</sup> ad fam. VI, 11, 2. ad Att. IV, 6, 4. XIV, 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. IV, 16, 4.

<sup>3</sup> M. Fulvius Nobilior condemnatus est. Multi alii urbani ne respondent quidem. ad Att. IV, 16, 11. Sicero klagt ad Q. fr. III, 3 über fo überhäufte Arbeit, daß kein Tag ohne eine Rechtsangelegenheit fei.

per mit ben auswärtigen Gesandten gepflogen wurden, mar enat von Neuem von ber Berwaltung bes Gabinius bie igewesen. Abgeordnete, welche bie Stadt Tyrus nach Rom at batte, mit Beschwerben, wie es scheint, über die fpris Steuerpachter, hatten die Beranlaffung bazu gegeben 1. litter, als beren Wortführer ber aus ber Berbannungsget bes Cicero bekannte C. Lamia genannt wird, vertheidig= b mit Beschuldigungen, welche fie gegen ben ihnen uns gen Gabinius erhoben, und wiesen durch diesen, als ib-Conful Domitius das Geleit vorrudte, welches fie bem ins gegeben hatten, und ihnen Mangel an Strenge in Berichten vorwarf, auf die Lobreden hin, durch welche die toren bie Angeklagten in Schutz nahmen. Bei bem Un= i, welchen bas Benehmen bes Gabinius auch unter bem erregt hatte, waren Antrage ber Bolkstribunen gegen ibn poten, und der Conful Appius 2 erklarte baber, an jedem mach ben Quirinalien (b. 17. Februar), an welchem Bolksmlungen gehalten werben burften, gur Berhinderung berben Senat versammeln zu wollen, wovon er durch bas de Gefet nicht abgehalten werbe, jumal ba bas gabinifche ben Senat nothige vom 1. Februar bis zum 1. Marz kfandten täglich Gehor zu geben. Indessen schienen bie Unbunen ihren Plan, die Sache des Gabinius vor dem tzur Sprache zu bringen, beshalb nicht aufgeben zu wollen 3. Rach langem Bogern kam Gabinius endlich ben 20. Sept vor ber Stadt an 4. Er hatte zwar vorgegeben, um eis kriumph anhalten zu wollen 5, allein er wagte nicht einmal lage bie Stadt zu betreten und zog nach achttägigem War-

ad Q. fr. II, 13, 2 Eodem igitur die Tyriis est senatus datus fre-; frequentes contra Syriaci publicani. Vehementer vexatus Gabiexagitati tamen a Domitio publicani, quid eum essent cum equis totti. C. noster Lamia paullo ferocius — nos judicamus, vos laut, inquit.

<sup>§ 3.</sup> Comitialibus diebus, qui Quirinalia sequuntur, Appius inliatur, non impediri se lege Pupia, quominus habeat senatum, et, Gabinia sanctum sit, etiam cogi ex Kal. Febr. usque ad Kal. Mart. quotidie senatum dari.

ad Q. fr. 11, 13, 2.

<sup>1</sup> lbid. 111, 1, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> III, 2, 2.

ten ben 28. September bei Racht ein 1. Er hatte, wie ju fehrende Statthalter überhaupt, die Berpflichtung, bem Svon seiner Berwaltung in den nachsten 10 Tagen Rechand abzulegen, auch dieses Geschäft aber wurde von ihm bis auf letten Termin verschoben, und die Bersammlung war nicht reich, vor welcher er erschien 2. Als er sich zu entserne Begriff war, hielten ihn die Consuln zuruck, die gegen ih bitterten Steuerpachter wurden vorgelassen, und seine Brat beit war nicht gering, als auch Cicero das Bort gegen ihr griff 3. Mit unsicherer Stimme erinnerte ihn Gabinius aus Eril, wurde jedoch durch das Geschrei der Senatoren und ter balb zum Schweigen gebracht.

Unterbeffen hatten fich brei Partheien von Anklagern bet, welche auf ben eigenmachtigen Bug bes Gabinius nat gypten bie Rlage wegen verletter Rajeftat, auf feine Bebi gen in Sprien einen Proceg megen Erpreffungen, und auf früheren Bewerbungen um bas Confulat eine Amtserfcbleichen ge grundeten. Der Erpreffungsproces murbe unter biefen wit querft gur Entscheidung getommen fein, mare nicht DR. Cato, cher als Prator bie Leitung biefer Angelegenheiten batte, Unwohlfein verhindert 4, und wegen ber unter einander fte ben Unspruche berjenigen , welche bie Untlage ju überne munichten, burch eine Divinatio barüber ju entscheiben ge Die Unflage megen verletter Rajeftat mar baber bie erfte, che vor die Richter tam. Gabinius murbe nicht, lange nach ner Ankunft in Rom von bem Prator C. Alfius 5. unter Leitung einige Beit zuvor ber Proces bes Plancius geführt ben war 6, vorgelaben. Je großer jeboch bie Bahl feiner @ war, und je ungunftiger bie Stimmung bes Bolts, wie fogleich in ber erften Berfammlung beffelben, bei welcher 5 nius zugegen mar, verrathen hatte 7, besto meniger ermig Pompejus, sich des Gabinius anzunehmen, und es war fi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> III, 1, 24. <sup>2</sup> III, 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Quintil. XI, 1, 73. u. ad Q. fr. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. III, 1, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> quaesitor gravis et firmus 11, 3, 3. <sup>6</sup> pr. Planc.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> concursu magno et odio universi populi paene afflictus est sé fr. III, 1, 24.

wurde. Pompejus war hierbei besonders betheiligt, und influß deswegen auch besonders wirksam, der Ankläger &. Ind zu der von ihm übernommenen Rolle weder sähig noch genug, die Richter von verschiedener und veränderlicher mung 1, und Pompejus selbst nicht lässig, dieselben mit zu bestürmen 2. Dennoch war die Freisprechung des Gast, welche durch 38 gegen 32 Stimmen erfolgte 3, Bielen artet, und ohne die gänzliche Untüchtigkeit des Anklägers inner Subscriptoren 4, ohne die Bestechlichkeit der Richter dies außerordentlichen Anstrengungen des Pompejus, vor Allen durch das Gerücht von seiner bevorstehenden inr unterstügt wurden 5, würde dieselbe, wie Sieero verstummöglich gewesen sein.

Die Gefahren indessen, burch welche Sabinius bedroht wurzieren noch nicht vorüber6. Noch ehe seine Freisprechung t verleter Majestat ersolgte, war er wegen Erpressungen begen Ambitus angeklagt worden 7. Um die Führung der istungsfache hatten sich C. Memmius, Tib. Nero und C. und E. ins beworben, und es war für die Sache des Angeklagten bler Borbedeutung, daß Memmius, der bereits zuvor den ins vor dem Bolke so heftig angegriffen hatte, daß Niesteine Sylbe gegen ihn zu sagen wagte 8, den Sieg über Rebenbuhler davon trug, unterdessen daß P. Sulla mit seines Stiefsohns Memmius, seines Bruders Cacilius innes Sohnes Sulla die Klage wegen Ambitus übernahm, Indere vergebens zu hindern suchten. Uebrigens gab Pomstine Hoffnung, den Gabinius zu retten, nicht auf. Iwar inne Stunde nach der Freisprechung des Gabinius ein Freis

III, 3, 3 accusatoribus frigidissimis utitur; consilium varium. bid. u. III, 2, 1.

<sup>🤏</sup> III, 3, 3. ad Att. IV, 17, 1. IV, 16, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. IV, 16, 9 accusatorum incredibilis infantia, id est L. Len-L. F., quem fremunt omnes praevaricatum.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Att. IV, 16, 11. ad Q. fr. III, 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> reliqua judicia impendent. ad Att. IV, 16, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Q. fr. III, 3, 3. ad Att. IV, 16, 11.

Calibius (ober vielmehr Canidius) fogar wagte es nicht. ad Q. fr. 2, 1. b. 10. Oct. 2 g. Torquatus ad Q. fr. III, 3, 3.

gelassener besselben 1 nach ber Lex Papia 2 verurtheilt wei und die Furcht vor dem Namen des M. Cato, welcher in Erpressung, welche gegen die Richter entstanden war 3, die Gabinius losgesprochen hatten, war nicht gering, wie wieden von Einzelnen darauf geachtet wurde, bewied schwick umstand, daß in dem Gericht des Gabinius Domitius Cabisch nicht gescheut hatte, seine Stimme offen zu geben, mit Cato, nachdem die Stimmen gezählt worden waren, sogselbst die Richterversammlung verlassen hatte, um dem Pont den Erfolg zuzuwenden 4, beide ihrer Wurde als gewesene per ganz uneingedent. Eben so wandte Pompejus seinen geschstung an, um den Cicero zur Versöhnung mit dem Sabis und badurch zugleich zur Verschung besselben zu bewegen

Es schien inbeffen nicht, als murbe fich Cicero fo ! burch bas Bureben bes Pompejus bestimmen laffen, einen & au thun, ber ihn von Neuem bem Bormurf ber Unbeftanbi und bes Bankelmuths, und zwar bies Dal vielleicht in boberem Grabe als bisher ausfeten mußte. Die Richtadt welche Gabinius gegen ben Billen bes Genats an ben Tog legt hatte, schien den Cicero nicht weniger als feine perfin Feindschaft mit ihm ju seinem Gegner ju machen, und barin ein Opfer gu liegen, welches er ber Gunft bes Domi brachte, bag er an ben Unflagen, welche gegen ben Gabin erhoben wurden, teinen Theil nahm 6. Er hatte fich baber begu ein Beugniß in ber Sache beffelben abzulegen, wobei n ruhmt, eben fo viel Magigung als Festigkeit und Freimutig gezeigt zu haben 7, und es vermieden, burch die Berfolgung Gabinius einen Rampf ju erneuern, ber ihm julett nur berblich fein konnte 8. Much fchien Pompejus vorläufig

<sup>&#</sup>x27; Antiochus Gabinius. ad Att. IV, 16, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de peregrinis ex urbe ejiciendis vom Volfstr. C. Papius in 66 vorgeschlagen. Dio Cass. XXXVII, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Q. fr. III, 6, 5. <sup>1</sup> ad Q. fr. III, 4, 1. 2.

<sup>3</sup> ad Q. fr. III, 1, 15. 4, 3. Pomp. muthete bem Gicero fogar , bie Freunbichaft mit Milo aufzugeben. ad Q. fr. III, 2, 2.

<sup>6</sup> Er fah bem Ausgang gelaffen entgegen. ad Q. fr. III, 3, 3. 56, 5. 7, 1. 7 ad Q. fr. III, 1, 3. 6, 5. 9, 1. ad Att. IV, 16, 1

<sup>&</sup>quot; ad Q. fr. III, 4, 2.

bas Benehmen bes Cicero gufrieben gestellt gu merben, und Cis cero verfichert bem Attitus 1, Pompejus babe feine Borftellungen nicht unfreundlich aufgenommen, und auf feine Burbe Rudficht au nehmen versprochen. Much spricht Cicero in ben noch übris gen Briefen an feinen Bruber feinen Biberwillen gegen eine Bertheidigung bes Gabinius fo beutlich aus 2, dag man biefelbe für vollig unwahrscheinlich halten murbe, maren nicht bie beftimmteften Beugniffe bafur vorhanden. Die beiben letten Pros ceffe bes Gabinius namlich icheinen mehrere Bochen bindurch vergogert worben ju fein 3, und biefe Beit wurde, wie es scheint, nicht blos vom Pompejus, fondern auch vom Cafar auf jebe Beife bagu benutt, Die Standhaftigfeit bes Cicero gu erfchuts tern. Daß beibe wenigstens jufammen bes Gabinius fich annab. men, geht baraus hervor, bag Dompejus, ber furge Beit vor bem Beginn bes zweiten Processes vor die Stadt getommen mar, und hier burch eine vor bem Bolfe gehaltene Rebe bie Ungeles genheit bes Gabinius zu unterftugen gesucht hatte, zugleich ein Schreiben bes Cafar mittheilte, welches zu bemfelben 3mede abgefaßt mar 4. Cicero aber hatte jugleich auf bie Berhaltniffe feines Brubers jum Cafar Rudficht ju nehmen 5, er mochte Manches als eine Pflicht ber Dankbarkeit entschuldigen, mas er außerbem nicht fur verzeihlich gehalten haben murbe, und babei in einer Sache, in welcher auf fein Ansehen etwas angutommen fcbien, nicht vollig theilnahmlos bleiben wollen 6. Rechnet man baju, bag Gabinius nicht ber Erfte feiner Feinde mar, welche er ben ihm befreundeten Machthabern zu Gefallen, beren Schut er bedurfte, vertheidigte, und Freiheit, Gefet und Recht fur ibn Guter waren, beren Erhaltung und Rettung ibm faum mehr moglich schien, fo erklart fich, warum er auch biefes Mal einer, wie er meinte, unabweisbaren Rothwendigfeit nachgeben gu muffen glaubte. C. Memmius, ber Unflager bes in bie Sache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Ait. IV, 16, 9. <sup>2</sup> ad Q. fr. III, 1, 15. 9, 1.

<sup>3</sup> In ben Briefen ad Q. fr. ist nirgenbs von bem Ausgang die Rebe, vielmehr noch III, 9 von ber Abneigung des Eicero, den Gab. zu vertheis bigen.
4 Rab. Post. 8, 19. Dio XXXIX, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diefer hatte ihm vielleicht Manches gerathen. ad Q. fr. III, 9, 1 De Gabinio nihil fuit saciendum istorum, quae amantissime cogitata sunt.

<sup>6</sup> Salluft und Panfa behaupteten, Gicero habe ben Gabinius entwes ber anklagen, ober vertheibigen muffen. ad Q. fr. III, 4, 2. 3. 5, 5.

bes Gabinius verwidelten und von Cicero ebenfalls vertbel Rabirius Postumus, trug freilich tein Bebenten, in feiner flagerebe zu fagen, bie Alexandriner, welche burch Abgent bem Gabinius ein lobenbes Beugniß gegeben, batten baju ti anderen Grund gehabt, ale Cicero bei ber Bertheibigung ben, Cicero aber ermibert, ber Grund, weshalb er ben nius vertheibigt habe, fei feine Musfohnung mit ihm ge und er grame fich nicht barum, vergangliche Feinbichaften unvergangliche Freundschaften gu haben 1. glaube, bag er gegen feine Ueberzeugung, nur um ben B jus nicht zu beleidigen, die Bertheidigung übernommen beb tenne er weber ben Pompejus noch ibn felbft. Beber Don murbe von ihm verlangt baben, etwas gegen feine Uebergen gu thun, noch er felbft, bem bie Freiheit feiner Ditburger mer fo theuer gewesen, im Stande gewesen fein, bie fd leichtsinnig Preis zu geben. Pompejus babe ibm mit 2 wollen begegnet, auch als er noch ber Reind bes Gabinin mefen, und er murbe Unrecht thun, wenn er bie bem In beffelben gebubrende Nachgiebigkeit nur heucheln wollte. Bermeigerung ber verlangten Berfohnung murbe Pompejus ! beleidigt morben fein. Bare aber bie Berfohnung, melde felbe gestiftet habe, nur eine verstellte gemefen, fo murbe Cicero junachft felbft, aber bann auch ben Dompejus binten gen haben.

Auf ahnliche Beise hatte Cicero zuvor in ber Rebe für Gabinius 2 selbst gesprochen. Immer habe er mit größter und Gewissenhaftigkeit wie alle Freundschaftsverbindungen, biejenigen besonders zu erhalten gesucht, welche durch Bannung auß Feindschaft hervorgegangen seien; beswegen weil Unterlassung eines Dienstes bei unverletzer Freundschaft all Unbesonnenheit oder strenger genommen als eine Rachlasse betrachtet und entschuldigt, ein solches Bergeben aber nach bergegangener Bersohnung nicht für eine Nachlassigteit, som

pr. Rab. Post. 12, 32 Bgl. bei Dio Caff. XXXIX, 63 bie 8 wurfe, welche ibm von ber Gegenparthei gemacht werben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man hatte biese Rebe in ben Commenteriis causarum. Parent Fragment p. 461 b. Orell, wovon oben b. Inhalt.

fine Berletung, und nicht für eine Unbefonnenheit, sonbern Kreulofigkeit gehalten zu werden pflege.

Cicero vermied auf biefe Beise nichts mehr als ben Schein, Areibeit an den Pompejus verloren zu haben; er will bie eibigung des Gabinius nur als eine Rolge der Beribbnung bet wiffen, von welcher er allerbings nicht laugnet, baß mpejus gestiftet habe, welche jedoch nur Solche anklagen won benen die Berfbhnlichteit überhaupt getabelt werbe. ien ift beutlich, baß man wenig geneigt fein mochte, eine Rechtfertigung gelten ju laffen, und Cicero hat bie offen: it Sorgfalt | ausgearbeitete Rebe nie besonders herausge Sabinius wurde verurtheilt, ber enge Bufammenhang in welchem die Sache besselben mit einer andern stand; ummittelbar nach ber Berurtheilung beffelben gur Sprache nothigte ibn, noch Einmal und zwar noch vor bem Enbe abres bas Wort bafur zu nehmen. Die Rebe fur ben C. ins Poftumus, in welcher bie Berurtheilung bes Gabinius int wirb 2, tann namlich, wenn ber Erpressungsproces befs gegen bas Ende bes November noch nicht entschieben , nicht fruber ale in ben Monat December gefett werden, aber vor bem folgenden Sahre gehalten worben fein, ba Bache bes Rabirius von benfelben Richtern entschieben wurs welche eben erft ben Gabinius verurtheilt hatten. miaffung bazu mar folgende.

4. Rabirius, der Sohn des C. Curius, welchen sein mutterlischeim C. Rabirius adoptirt hatte 5, gehörte wie sein Bater en reichsten und durch den Umfang ihrer Geschäfte angeses in römischen Rittern. Nachdem er bereits früher dem König maus Auletes von Aegypten Geld geliehen hatte, machte m noch ansehnlichere Borschüsse, als derselbe aus Alexandria

Er felbst sagt, er habe ben Gab. summo studio vertheibigt. pr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr. Rab. 8, 20. 12, 33.

ad Q. fr. III, 9, 1 vgl. mit III, 8, 5. Sehr wenig unterrichtet bie Processe bes Gabinius ist Appian B. C. II, 24.

Modo vos iidem in A. Gabinium judices sedistis §. 10 vgl. 12, 4, 8 Est enim haec causa — quesi quaedam appendicula causae tae atque damnatae. Auch ber Antläger (G. Memmius) war berselbe. ab. 3, 7, 12, 32.

vertrieben, nach Rom getommen war, und bier zu ben Be dungen, auf welche fich feine Soffnungen grunbeten, Gelbsummen bedurfte; ja bie Borfchuffe vermehrten fich in bem Mage, als die Bedurfniffe bes Konigs gunahmen !. ju feinem Gelbe ju gelangen, mußte bem Rabirius Alles Berftellung bes Ptolemaus gelegen fein, und ba Bental Gilicien, an welchen er fich zuerft gewandt hatte 2, wenig ! ließ, fo begab er fich jum Gabinius, gegen welchen er fic binblich machte, nach ber Biebereinfetung bes Ronigs bie me mit aufbringen ju helfen, welche bem Gabinius bafter fprochen worden mar. Da nun ber Erpreffungeproces bes nius ben Beweis lieferte, bag berfelbe fich unrechtmäßigen werbs bedient habe, fo tonnte ben bestehenden Gefeben gufe untersucht werben, in weffen Sande biefer Ermerb geton fei, und es schien bies um fo nothiger, ba es fur bie # rungen, welche man bem Gabinius ju machen batte, an a schaft fehlte 4. Der Busammenhang, in welchem Rabirint bem Gabinius geftanben hatte, scheint babei nicht weniger lich gewesen zu fein als ber mit bem Ronig von Zegy ber Anflager beschulbigte ben Rabirius fogar, ben Gabining Biebereinsehung bes Konigs von Aegypten verleitet ju be Die 10000 Talente aber, fur welche Gabinius bem Ptolen feine Bulfe jugefagt haben follte, geborten, ba bie Mittel Proving bagu gemisbraucht worben waren, nicht weniger # Erpreffungeflage, ale bie Bebrudungen gegen bie Ginme von Sprien felbft, und wenn, wie behauptet wurbe, Ra als Bermalter 5 ber foniglichen Ginfunfte in Aegypten Summe beigetrieben und burch Erhebung eines Bebnten bed nicht weniger fur feinen eignen Bortheil geforgt batte, fo

dung bes Senats felbft Theil genommen zu haben. 2 8,2

<sup>3</sup> nady ber Lex Cornelia, Servilia u. Julia.

<sup>4 4, 8.</sup> Sunt lites aestimatae A. Gabinio; nec praedes dati, nec ejus bonis, quanta summa litium fuisset, a populo recepta.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> dioecetes 10, 28

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Man fagte, Rab. ex decumis imperatorum pecuniam sibi collet so (11, 30) und berief fich babei auf bas Beugniß ber alexanbrinifchen fanbten, die aber in bem Proces bes Gabinius gerabe ausgefagt halls baß berfelbe überhaupt tein Geld erhalten habe. 12, 34. 35.

bie Befchulbigung fehr nahe, bag Bieles von bem Raube bes Sabinius in feine Sande gekommen und baburch auf die Seite gebracht worden fei 1.

Heivigen, daß er die Berbindung, in welche derfelbe mit dem Konig von Aegypten als dessen Glaubiger getreten sei, eine Khorheit nennt, für welche derselbe hart gedüßt habe 2, daß er alles Uedrige, was ihm vorgeworfen wurde, so weit es als erwiesen betrachtet werden konnte, als eine nothwendige Folge hieser Thorheit entschuldigt 3, daß er namentlich seine Einmisschung in die ägyptischen Angelegenheiten als das Gedot einer deung in die ägyptischen Angelegenheiten als das Gedot einer deung in die ägyptischen Angelegenheiten als das Gedot einer deung in die ägyptischen Angelegenheiten als das Gedot einer dennehmenden Nothwendigkeit betrachtet wissen will 4, daß er die Unhaltbarkeit der Behauptung, daß Rabirius einen besonderen Behnten in Aegypten für sich erhoben habe, darzuthun sich beswüht 5, und daß er aus seiner gegenwärtigen Mittellosigkeit, in welcher er ohne die Unterstützung des Casar verloren gewesen wäre 6, den Beweiß führt, wie wenig vortheilhaft ihm seine Verbindung mit dem alexandrinischen König gewesen.

Sabinius war burch das Berdammungsurtheil, welches ihn getroffen hatte, genothigt worden ins Eril zu gehen und wurde erst durch Casar wieder zurückgerusen?; wie der Proces des Rabirius aussiel, wird nirgends angeführt, seine Freisprechung aber ist den Umständen nach nicht unwahrscheinlich, und wenn der Antheil, welchen Casar an dem Schicksal des Rabirius nahm, in der That von der Art war, wie ihn die Rede schildert, so gehörte auch diese Rede des Cicero zu benjenigen, in denen er Freunde der Triumvirn vertheidigte, und dadurch seine eigne Freundschaft für dieselben bethätigte. Indessen versäumte Cicero auch andere Gelegenheiten nicht, um diejenigen an sich zu sessend andere Gelegenheiten Bertheidigung den Scaurus sich sehr verpflichtet zu haben 8. Außer Scaurus aber, der nach seiner Freisprechung in dem Erpressungsproces eine neue Anklage wes

<sup>14, 40. &</sup>lt;sup>2</sup> c 1 u. 17. <sup>3</sup> 9, 24.

<sup>4</sup> haec una ratio a rege proposita Postumo est servandae pecuniae, st curationem et quasi dispensationem regiam suscepisset 10, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 12, 31.  $^{6}$  15, 41 - 16, 44.

<sup>7</sup> Dio Cass. XXX, 63 extr. \* ad Q. fr. III, 1, 16.

gen Ambitus befürchten mußte, und für biesen Fall abermals um ben Beistand bes Cicero angehalten hatte, rechneten noch Messala, ber von Q. Pompejus Rusus, und Domitius, ber vom Memmius angeklagt zu werben fürchtete, auf seine Unterstützung! Da jedoch die Wahlen selbst im Laufe bes Jahres nicht zu Stande kamen, so wird eben so wenig eine Klage wegen Amtserschleichung gegen einen der Bewerber erhoben worden sein, obgleich die Furcht davor nicht gering gewesen zu sein scheint? Cicero, der mit der zu hoffenden Berdrängung des Memmius und Scaurus3 nicht unzufrieden zu sein scheint, hofft übrigens den Messala für den Casar zu gewinnen 4.

Much ber Triumph bes C. Pomtinus, ber jest endlich im Rovember bes 3. 54 Statt finden follte, fcheint bein Cicere nicht gleichgultig gewefen ju fein. Er gebentt ber Sache and brudlich in ben Briefen an ben Attifus und Quintus, und er mahnt, er werbe von feinem tustulanifchen ganbaut, wohin er fich in ber letten Balfte bes October begeben batte, bis jum 2. November 5 nach Rom gurudgefehrt fein, weil er bei bem Eris umph bes Pomtinus jugegen fein wolle. Die Erlaubnig baju mar indeffen nur burch einen Bolfsbeschluß bewirft worben, ben ber Prator Servius Galba vor Tagesanbruch ju Stanbe gebracht hatte, und ba bies ungesetlich schien 6, so maren bie Dra: toren Cato und Servilius, fo wie ber Bolfstribun Q. Ducins ju beharrlichem Biberftanbe entschloffen, und Cato erflarte fogar, daß Pomtinus, fo lange er am Beben fei, nicht trium: phiren folle, mabrend bagegen biefer ben Conful Appius und andere Pratoren und Bolkstribunen auf feiner Seite batte 7. Cicero felbst fügt über biefen Triumph nichts weiter bingu, aus Dio Caffius aber geht hervor, daß berfelbe nicht ohne Blutvergießen und Gewaltthatigkeiten gehalten wurde.

Außerbem berührt Cicero eine Angelegenheit, in welcher es fich um ben Bortheil bes Bentulus Spinther handelte, ber, feit

<sup>1</sup> Memmius babei vom Q. Curtius bebroht. ad Q. fr. III, 2, 3. ad Alt. IV, 16, 8. Ueber Q. Pompejus Rufus f. Ascon. arg. Milonianas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. III, 8, 3. <sup>3</sup> Ibid.

Ego Messalam Caesari praestabo. Ibid.
 ad Att. IV, 16, 12. IV Non. Novembr. ad Q. fr. III, 4 extr. III
 Non. Nov.
 Dio Cass. XXXIX, 65.

<sup>7</sup> ad Att. u. Q. fr. l. l.

3 Jahren Statthalter von Eilicien, es vielleicht noch langer zu bleiben munschte 1. Der Senat aber hatte schon früher über die Provinzen entschieden 2, und es schien daher der Abgang des Appius Claudius, welchem Eilicien zugefallen war, nur dadurch verhindert werden zu können, daß ihm der Curienbeschluß vorzenthalten wurde, durch welchen daß Imperium ertheilt zu werzen psiegte. Dies geschah; Appius aber erklärte, er werde, nachdem ihm vermöge eines Senatsbeschlusses die Provinz überztragen worden sei, das Imperium nach der lex Cornelia haben, und bedürse dazu des Curienbeschlusses gar nicht, da derselbe nicht durchaus nothwendig sei; und Cicero, so bereit er auch ist, jede Entschließung des Lentulus zu vertheidigen, giebt ihm doch den Rath, dem Appius die Uebergabe der Provinz nicht zu verweigern.

Für ben Pompejus, hieß es im November bes Jahres, werbe hirrus bie Dictatur beantragen 4, burch bas Gerücht aber, als werbe Cicero vom 13. Jan. an bem Pompejus als Legat folgen, hofft bieser vor Allen für seine Sicherheit zu sorgen 5. Die Unsterbechungen, welche ihm seine diffentliche Thatigkeit gestattete, wurden nicht nur für die Schrift vom Staate, sondern auch zu einem epischen Sedicht über die Thaten des Casar, was an diessen sellschen Hauses und seinen kergestellten Hauses und seiner Landguter 7, beaufsichtigt die Erzziehung seines Nessen in Rom und leitet die Berbesserungen, welche den Wünschen seines Bruders gemäß auf besseunz gen gemacht werden sollten 8.

Gicero sagt in bem Rath, ben er ihm giebt (ad sam. I, 9, 25), praesertim quum sine suspicione tuae cupiditatis non possis illius cupiditatem resutare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Egl. ad Att. IV, 16, 5. ad fam. 1, 9, 25.

<sup>3</sup> ad fam. l. l. legem curiatam consuli ferri opus esse, necesse non esse. vgl. ad Q. fr. III, 2, 3.

<sup>4</sup> ad Q. fr. III, 9, 3. 4. cfr. ad Att. IV, 16, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. IV, 17, 3 Visum est hoc mihi ad multa quadrare.

<sup>6</sup> ad Q. fr. III, 1, 11. 9, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. IV, 16, 10. <sup>8</sup> ad Q. fr. III, 1, 1. 4.

## XXVII. Abschnitt.

Begebenheiten des Jahres 53 und 52. Ermordung des Clodius. Consulat des Pompejus und Proces des Milo.

In Beziehung auf die Begebenheiten bes Sahres 53 v. Chr. fehlt es ganglich an ben vertraulichen Mittheilungen, welche Die Briefe an ben Attitus und Quintus über bie bes vorhergebenben Einige Briefe an ben Trebatius in Gallien und 6 an ben bamale in Afien verweilenden C. Scribonius Curio ausgenommen, in benen aber meift nur von gleichgultigen Dingen bie Rebe ift, find überhaupt teine Briefe bes Cicero vorhanden. Unterbeffen berrichte in biefem Jahre die traurigfte Berwirrung. Meffala und Domitius Calvinus hatten zwar langft bie offent: liche Meinung fo fehr auf ihrer Seite, bag ihnen bas Confulat nicht entgeben zu konnen schien, die Parthei jedoch, welche bie Bermirrung ju vermehren fuchte, bamit julett eine Dictatur baraus wurde, wußte nicht nur im Jahr 54, fonbern auch im nachftfolgenden die Confulmablen fo fortwahrend zu vereiteln !, baß 6 Monate vergingen, ohne baß Confuln ernannt waren. 3m 7. Monat endlich erfolgte bie Bahl, jeboch erft auf folgende Beranlaffung 2. Nachdem die Bolkstribunen 3 die Confulwablen eine Beitlang gehemmt hatten, - benn bas Interregnum gemahrte ihnen manchen Bortheil - machten fie ben Borfchlag, Rriegstribunen mit consularischer Gewalt zu ernennen, und verlangten, als Niemand barauf achtete, man folle ben Pompejus jum Dictator ernennen 4. Pompejus aber mar abwefenb, und

Dio Cass. XL, 17.

Dio Cass. XL, 17. 45. Rad Appian II, 19 bauerte bie Anarchie 8 Monate.

<sup>3</sup> Bas Dio Cast. hier von dem Q. Pompejus Rusus erzählt, der auf Befehl des Senats ins Gefängniß geworfen worden sei und hierauf eben so dem Favonius begegnet habe, widerspricht dem Asconius, der dens selben als Bolkstribun des J. 52 mehrmals erwähnt. (Ascon. ad Milonan mehr. St.).

<sup>6</sup> So namentlich ber Tribun Lucilius. Plutarch. Pomp. 54.

vie Furcht vor der seit Sulla verhaßten Burde hinderte eben so als die vor Pompejus selbst, daß es zu einer Entscheidung kam 1. Endlich als habe er nur zeigen wollen, wie Alles in seiner Gezwalt sei, kehrte Pompejus zurück, lehnte aber die Dictatur ab, und ließ die Ernennung der Consuln geschehen 2. So wurden Domitius und Messala gewählt. Allein sie vermochten nicht, die Ernennung ihrer Nachfolger durchzusetzen. Um jedoch dem Ehrgeiz derjenigen ein Biel zu setzen, welche die Prätur und das Consulat vorzüglich nur in der Absicht suchten, um dadurch einzträgliche Provinzen zu erhalten, setzen sie den Beschluß durch, es solle Keiner, der Consul oder Prätor gewesen, vor Ablauf von 5 Jahren die Verwaltung einer Provinz übernehmen dürzsen. 3.

Das Wichtigste, was in dieser für das dffentliche Leben des Cicero wenig bedeutenden Zeit 4 für ihn geschah, war seine Erznennung zum Augur. Durch den Tod des P. Crassus, der zusgleich mit seinem Bater auf dem parthischen Feldzuge umgekommen war 5, war eine Stelle im Augurncollegium erledigt worzden, und mag nun die frühere Gelegenheit, welche sich dem Cizcero zur Aufnahme in dasselbe nach dem Tode des D. Metellus Celer dargeboten hatte, absichtlich 6 von ihm undenutz gelassen worden sein oder nicht, es war ihm, wie er selbst gesteht, jett keineswegs unwillkommen, daß ihm Pompejus und Hortensius die erledigte Stelle verschafften. Jeht wo sein Ansehn so sehr erschüttert war, schien ihm auch die Theilnahme an einer Körzperschaft nicht zu verachten, die sich wenigstens durch alte Ehrzwürdigkeit und durch das Ansehn derzenigen, welche dazu gehörzten, empfabl.

Die von ihm in biefer Beit geschriebenen Briefe an ben Curio, ber fruber burch ben Umgang mit Cicero gebilbet 7, aus Affen gurudgutehren im Begriff ftanb, um fich ben offentlichen

Dio Cass. XL, 45.

<sup>2</sup> Rach Plutarch a. a. D. hatte baju befonbers Cato beigetragen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XL, 46.

<sup>4</sup> In meis autem rebus nihil est sane novi. ad fam. II, 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sun. 53 Ovid. F. VI, 465. <sup>6</sup> ad fam. XV, 4, 32. 33.

<sup>7</sup> ad fam. II, 1, 2 nisi meis puer olim fidelissimis atque amantissimis consiliis paruisses.

Angelegenheiten ju wibmen, finb voll von Bebren und En nungen zu einem ber Ausubung burgerlicher Engenben gewil ten Leben, welches ben gewöhnlichen Mitteln, fich burch auf Glang Ruhm und Anfehn zu erwerben, weit vorzugiehen eben fo voll aber auch von Rlagen über ben Buftanb bet 6 tes 2. Auch Trebatius 3 foll bei bem rechtlofen Buftanb bel terregnums wenig einbugen, bag er feine Beit von Rom a in bem mit friegerischem Getofe erfüllten Sallien gubringen ! Er felbst unterbeffen ift forgfaltig bemubt, fich bie Freund berienigen zu erhalten, von benen er bis jest beschirmt u Much M. Antonius, ber bamals als Quaftor nach 9 ging, geborte zu feinen Freunden 4. Bon ber großten Beteut jedoch war für ihn bie Befetung bes Confulate auf bas folg Jahr, zumal ba Clobius fich um bie Pratur bewarb, unb Beforgniffe baburch erregt wurden. Dag unter biefen Umfante Unnius Milo, ber Tobfeind bes Clobius, und ber eifrigfte fin bes Cicero feit beffen Berbannung, fich um bas Confulat ben mußte beswegen auf jebe Beife begunftigt werben, und ber ber an ben Curio nach Afien gefchriebenen Briefe, in well biefer aufgeforbert wird, bie Bewerbungen bes Dilo ete nach Rraften zu unterftugen, beweift, wie viel ibm bamm legen war 5. Freilich war Dilo weber Aebilis noch Prate wefen, und es war einem bekannten Gefete entgegen, wem mand, ber biefe Burben nicht befleibet batte, um bas Conf anhielt, bie Gefehwibrigkeiten aber, welche in ben letten I ren am allermeiften bei ben Bewerbungen um obrigkeitliche ben vorgekommen maren, ichienen julest Alles ju enticheli und die Machthaber mochten es nicht ungern feben, went Unordnung und Berwirrung eintrat, wodurch die Beranlan ju neuen Anmagungen und Gewallschritten gegeben w Dilo felbst hatte ale Begner bes Clobius fcon ofters ben ben bes Gefetes verlaffen, und scheint auch jett, wo bie Staatswurde ibm nicht nur Befriedigung feines Chrgeizes, bern nicht weniger bie Belegenheit verschaffen sollte, seinen gegen einen Zeind ju fattigen, tein Mittel verfchmaht ju bot

<sup>1</sup> ad fam. II, 3, 1. 4, 2.

ad fam. VII, II, I.

ad fam. H, 6, 3 - 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II, 4, 1. 5, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Philipp. II , **20** , 50.

ma feinem Biele zu gelangen. Die Triumvirn jeboch waren pricht gunftig; Clodius, ber immer mit Cafar in Berbins geblieben war, schien jest auch mit Pompejus wieber vers t au fein 1, und wie Cafar bie Berfohnungsantrage, welche Cicero fur Milo gemacht hatte, ablehnte 2, so hatte sich pejus sogar bemubt, die Freundschaft des Cicero und Milo unen 3. Um die Menge zu gewinnen, hatte Milo offent: Spiele gegeben, beren Glanz und Aufwand seine Bermos aftande zerruttete, und felbst vom Cicero in ben Briefen inen Bruber gemisbilligt wurde 4, obwohl er in feiner Berangerebe fur Dilo 5 biefe Berfcmenbung, welche ibm feiner vaterlichen Guter gekoftet haben foll, ale ein Bers barzustellen sucht. Worin die Beranlassung dieser Spiele ift, ba biefelbe nicht in einem offentlichen Umte bes Dilo t werben kann, nicht beutlich 6; als Cicero die letten kan feinen Bruber mabrend bes Jahres 54 fcbrieb, mar it ben Buruftungen bagu befchaftigt, und bag er baburch Bewerbungen um bas Consulat zu unterstüten suchte, gebt Borten bes Cicero mit Bestimmtheit hervor 7. Seine Soffs m waren auf biese Weise nicht groß 8, besonders wenn weius im 3. 53 die Dictatur 9 erlangte, allein fie grunde= auf ben fortbauernden Sag ber Optimaten gegen bie wirn und ihre Freunde 10, auf feine eigne Thatigfeit und Mossenbeit und auf die Aurcht vor der Pratur des Clos

eine Folge ber mit Cafar erneuerten Freundschaft im 3. 56. Freis htte Milo dem Scaurus beigestanden und sich mit G. Cato ausges l. Ascon. p. 29. ad Att. IV, 16, 3.

ad fern. VII, 5, 3 pr. Mil. 32, 88.

3 ad Q. fr. III, 2, 2.

ad Q. fr. III, 8, 6. 9, 2.

5 pr. Mil. 35, 95.

Rur pr. Mil. 25, 68 ist von Bewerbungen um die Prätur die Rede, Pompejus unterstügt haben soll. Dagegen ad Q. fr. III, 8, 6 vel magister, vel quia potuerat magistrum se, non aedilem putare.

<sup>[&</sup>lt;sup>1</sup>. ad. Q. fr. III, 9, 2.

Gisero ftellt bies freilich ad sam. II, 6, 3 ff. ganz anders dar. if son der Umstand, daß Gurio die Bestrebungen der Anhänger des leiten soll, daß es also an einem angesehenen Partheihaupt sehlte, ad Q. fr. III, 8, 6.

i 10 Das Milo mit den Optimaten zusammenhielt: ad sam. I, 7, 7.

Bon Unruhen, welche burch Clobius angeftiftet worben , ift allerbings feit ben letten, welche mabrent feines Aebilenamtes porgetommen maren, nicht mehr bie Rebe. Dbgleich nicht ohne Theilnahme an offentlichen Angelegenheiten und fortwährend von Cicero gefürchtet, scheinen ihm boch theils baburch bie Sanbe gebunben, baß Cicero jest ben Schut ber Triumvirn genießt. theils baburch, bag er felbft um biefe Beit tein offentliches Umt betleibet, welches ihm Gelegenheit gegeben batte, fich von Reuem als Partheifuhrer geltend ju machen. Uebrigens waren feine Bewerbungen um bie Pratur ohne ben Schein ber Gefehmibrig: feit, welchen bie bes Milo batten. Clobius mar im 3. 56 Mes bilis gewesen, und übersprang beswegen in ber Orbnung ber Bewerbungen feine ber gefetlichen Stufen. Dennoch lagen feis nen Bewerbungen wohl abermals Plane ju Reuerungen jum Die Pratur mar von ihm ichon fur bas vorhergebenbe Jahr erftrebt worben; bie fortwahrenden Storungen ber Babl versammlungen jeboch, mit welchen mehr als bie Balfte beffelben verging, hatten ihn bestimmt, wie Cicero fagt 1, feine Bewerbungen bies Mal aufzugeben und auf bas nachfte Sahr zu verschieben, in welchem er eine langere Amtofuhrung erwartete.

Fur ben Staat maren bie Bewerbungen bes Globius und Milo in feinem Kalle vortheilhaft. Erreichten namlich beibe ibr Biel, fo ftanben nicht geringere Unruhen bevor, als wenn Giner von ihnen bas verlangte Umt erhielt, und bie bisberigen Bers wurfnisse hatten bereits auf das Ende hingewiesen, wonach bie öffentliche Freiheit in ben Sanden eines Einzigen zu Grunde geben mußte. Che jedoch noch ber Tob bes Clobius ben Streit geenbigt hatte, gerabe in ber Beit, in welcher berfelbe am bef tigften war, fant fich fur Cicero eine Belegenheit, feine Bemus bungen ju Gunften bes Milo in einer Rebe an ben Lag ju le gen, in welcher er benfelben gegen eine von feinem Begner er bobene Beschuldigung auf bas Nachbrudlichfte vertheibigte. Bruchftude, welche bie ambrofignischen Scholien mit Ginleitung und erlauternben Bemerfungen erhalten haben, geben bie Sache zwar nur unvollständig an, zeigen jeboch beutlich, wie wenig bas Benehmen bes Milo tabellos mar. Uebrigens scheint biefe Ungelegenheit nur eine ber vielen Reibungen gewesen ju fein,

<sup>1</sup> pr. Mil. 9, 24. 23gt. de aere al. Mil. III, 4, p. 345.

woburch bie beiben Gegner an einander geriethen, und wird beswegen auch von Asconius in ber fonft fo ausführlichen Ginzleitung zu ber fpateren Bertheibigungsrebe bes Cicero mit Stills schweigen übergangen.

In einer Senatsversammlung, welche am Enbe bes Jahres 53 gehalten murbe 1, hatte Clobius offene Befchmerbe über bie Unrechtmäßigfeit ber Bewerbungen erhoben, burd welche Dilo in Berbindung mit Cicero feine Abfichten auf bas Consulat gu erreichen bemuht fei. Dilo, mar von ihm behauptet worben, bediene fich bagu bewaffneter Mannschaft, und habe fich, burch ein altes Bertommen gur Ungabe feiner Schulben verpflichtet, ju einer viel ju geringen Summe bekannt. Bar biefe Befchulbigung gegrundet, fo ging baraus bervor, bag bie Schulben bes Dilo fich auf mehr als 6 Millionen Seftertien beliefen, - benn biefe Summe mar von ihm angegeben worben, - Clobius aber hatte eben baraus gefolgert, baß ein Bewerber nicht gebulbet werben burfe, beffen fo febr gerruttete Bermogenbumftanbe befurchten ließen, es merbe ber Staat ihm nur als Beute bienen. Diese Beschulbigungen nun maren es, welche Cicero wiberlegen ju muffen glaubte. Die Rebe, welche er beshalb hielt, mar Interrogatio de aere alieno Milonis überschrieben, und bie Ginleitung bagu in ben ambrofianischen Scholien giebt an, bag bon ben 3 Erklarungen, welche bas Bort Interrogatio gulaffe, biejenige nach ber Meinung bes Sinnius Cavito 2 hierher gebore. wonach baffelbe von fenatorischen Reben gebraucht werbe, welche von Solchen, die bereits gesprochen gehabt, gur Biberlegung eines Anderen nach vorher erbetener Erlaubniß gehalten wurden. Es war auf biefe Beife eine Art von Berbor, bemienigen gu vergleichen, welches bie Bortführer vor Gericht mit ben Beugen vorzunehmen pflegten, beren Angaben verbachtig gemacht merben follten, ober bemienigen, welches ber Unklager mit bem Unges flagten anftellte, in ber Abficht, feine Unflage bamit einzuleiten, und ibn ju überführen, bag er gemiffen Gefeten entgegengeban-

<sup>1</sup> Schol. Bob. p. 343 wird zu den Worten der Rebe "Lapidibus duo consules ceciderunt" bemerkt Cn. Domitium Calvinum et M. Valerium Messelam. Nec alia fuit cause, cur senatus convocaretur, quam — quod P. Clodius — comitia turbaverat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gell. N. A. V, 20 u. 21 wird berfelbe ermahnt.

belt habe 1. Konnte hierbei auch Milo feineswegs von ben Bormarfen, welche ihm gemacht wurden, vollig freigefprochen wers ben , fo mar es menigftens febr leicht , biefelben auf feinen Geg. ner gurudgumerfen. Die Bruchftude ber Rebe und bie bagu ges borigen Erlauterungen zeigen, in wie fern bies geschab. Inbem Cicero an feine eigne Bertreibung, an die fruberen Unfcblage bes Clobius gegen Pompejus und an bie letten Gewaltthatigfeis ten beffelben, bei benen mit Bulfe ehemaliger Rotten bes Gatis lina, welche Clobius vom Apenninengebirge herbeigezogen, Consuln Domitius und Meffala fogar mit Steinen verwundet worben, ftellte fich fo viel wenigstens als unwiderfprechlich bar, baß Clodius bem Milo nur vormarf, mas er felbft in einem noch hoberen Grabe verschulbet hatte. Allein Gicero unterlagt augleich nicht, bie Gelbfterniedrigung ju rugen, mit welcher Clobius bie Berfohnung mit Pompejus ertauft habe, und bie früheren Bergehungen beffelben in Erinnerung zu bringen, endlich auf die verberblichen Absichten, welche Clobius als Prator auszuführen gebachte, und welche namentlich bas Stimmrecht ber Freigelaffenen betrafen , hinzubeuten. Inbeffen konnte eine Rebe, welche nur die Folge eines zufälligen Streites gewesen mar, mohl auch taum eine bebeutenbere Birtung haben, als daß ber Angriff bes Gegners abgewehrt murbe. Die Reinbselig: feiten febten fich baber nur mit um fo großerer Erbitterung fort, und es war beutlich, bag biefelben blos mit bem Untergang bes Einen ober bes Unbern enbigen fonnten.

Da es ben Consuln bes vorhergehenden Jahres unmöglich gewesen war, die Wahlversammlungen zu halten, so trat auch am Anfang des Jahres 52 der Fall ein, daß der Staat ohne Consuln und Pratoren war 2. Das Herkommen forderte jest die Ernennung von Zwischenkönigen, und Milo, der in den Comitien den Borzug vor seinen Mitbewerbern zu erlangen hoffte, wunschte dies eben so dringend, als es Pompejus, der Schwiegerschn des Metellus Scipio, der sich gleichzeitig um das Consulat bewarb, und der Bolkstribun T. Munatius Plancus zu verhindern suchten. Denn auch auf den Mitbewerbern des

baher accusationis denuntiatio Schol. Bob. p. 342. — Quid est reum fieri, nisi apud praetorem legibus interrogari? Pseudo - Ascon. ad Verr. act. 1, c. 2. p. 128.
 Dio Cass. XL, 46.

Dilo haftete ber Bormurf ber Beftedung und ber unrechtmäßis gen Gunftbewerbung, und ba ben Glabiatorenbanben bes Glos bius abnliche von Dilo entgegengefest werben fonnten, mochte biefer bem Musgang getroft entgegenfeben. Eben besbalb aber ließ man bie Ernennung eines Interrer überhaupt nicht im Senat jum Bortrag tommen 1. Die Anarchie bauerte fort, und bie Rurcht vor ber Bufunft murbe burch Gerüchte von manchers lei Bunbererscheinungen vermehrt, welche fich bamals jugetras gen haben follten 2. Auf ber Seite bes Dilo ftanben im Allgemeinen bie befferen Burger 3, obgleich fie fein gewaltsames Befen fürchteten 4, auf ber bes Clobius außer feinen fruberen Dars theigenoffen die Mitbewerber bes Milo um bas Confulat und bie Bolkstribunen I. Plancus 5, Q. Pompejus Rufus 6 und C. Salluftius. Eben fo geht aus ber gangen Lage ber Sachen bervor, bag fowohl Dompejus als Cafar bem Milo entgegen maren.

Unter biesen Umständen erfolgte das Zusammentreffen bes Milo und Clodius auf der appischen Straße, welches dem Letzteren das Leben kostete. Alle Nachrichten, welche darüber außer der in der Rede des Cicero selbst enthaltenen, vorhanden sind, stimmen darin überein, daß es zusällig gewesen?. Beide waren durch nothwendige Geschäfte bewogen worden, Rom zu verlassen, Clodius den 19. Januar 8, Milo den Tag darauf. Der Erstere hatte eine Angelegenheit mit den Stadtobern (decuriones) von Aricia zu besprechen gehabt und kehrte von da den 20. nach Rom zurück. Milo aber war an diesem Tage von Rom nach dem 150 Stadien 9 entsernten Lanuvium, seinem Gedurtsort aufgebrochen, um daselbst als erster Beamter der Stadt (Dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 32. <sup>2</sup> Dio Cass. XL, 47.

<sup>3</sup> So war M. Cato für ihn (Ascon. p. 53) und vielleicht ber größere Theil des Senats. Schol. Bob. p. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plut. Cic. c. 35. <sup>5</sup> Ascon. p. 33 u. 34.

<sup>.</sup> Entel bes Gulla von beffen Tochter Dio Cass. XL, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ascon. p. 33. Dio Cass XL, 48. App. B. C. II, 21.

Ascon. p. 32 weicht hier etwas, wie er fagt, von Feneftella ab, ber ftatt XIII Kal. Febr. XIIII Kal. Febr. angegeben hatte, allein er folgt ben Acis und ber bamit übereinst. Rebe bes Cicero.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> App. II, 20.

tator) 1 einen Priefter (Rlamen) ber Juno Sofpita ju -ernennen. Beide hatten eine Angahl bewaffneter Sclaven bei fic. beren breifig bem Clobius, welcher ju Pferbe mar, folgten. Außerbem murbe biefer noch von bem aus bem Proceffe bes Clobius wegen Entheiligung bes Dienftes ber Bona Dea bes fannten Ritter C. Caffinius Schola aus Interamna und zwei Underen, bem P. Pomponius und C. Clobius, begleitet. bagegen fuhr in einem Reisewagen mit feiner Gattin Faufta, ber Tochter bes Dictators Gulla, und feinem Freunde DR. Fu-Die Anzahl ber ihn begleitenben Sclaven war inbeffen bedeutend großer, und unter ihnen auch Gladiatoren, nament= lich zwei befonders bekannte Eudamus und Birrhia. fer werben bie Sclaven, welche bem Clobius folgten, angegriffen, biefer felbst wird, ale er fich brobend umfieht, mit bem Schwerdte verwundet 2, und mabrend ber Rampf fich weiter verbreitet, und die Sclaven beiber fich mit immer großerer Erbitterung einander anfallen, von den Seinigen in ein nabe gelegenes Wirthshaus 3 gebracht. Die Beit, in welcher bas Busammentreffen erfolgte, war bie neunte Stunde bes Tages 4, ber Ort beffelben etwas jenfeits ber Stadt Bovilla nicht weit von einem kleinen Tempel ber Bona Dea 5, und vor einem gand: aut bes Clodius felbit 6.

Der Angriff, welchen die Gladiatoren bes Milo auf bas Gefolge bes Clodius und badurch auf diesen selbst gemacht hatzten, war glaublicher Weise ohne ben Befehl und ohne das Borzwissen besselben erfolgt; die Beranlassung bazu aber war schwerzlich von der weit schwächeren Begleitung des Clodius gegeben worden, und eine Klage, welche vom Clodius, falls er mit dem Leben davon kam, erhoben wurde, schien Schlimmeres zu bereizten als selbst seine Ermordung. Burde Milo auch freigesprochen, so war doch das Consulat, an dessen Erlangung derselbe

<sup>1</sup> Dfenbruggen Cic. Rebe f. Milo p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 33. App. B. C. II, 21.

<sup>3</sup> zu Bovillä. Ascon. p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 32. Nach pr. Mil. 10, 29 u. Schol. Bob. p. 285 war es die 11te. Bgl. noch ad Att. V, 13, 1. a. d. XI Kal. Sext. bes folgenden Jahres war ber 560ste Tag nach ber pugna Bovillana.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ascon. p. 32.

<sup>6</sup> ante fundum ejus. Albanum p. 36.

Mues gefest hatte, verloren, und von Clobius vielleicht mehr noch als fruber zu furchten. Diefe Gebanten lagen zu nabe, um nicht in ben Augenbliden , wo bas Schidfal ihm bas Leben feines Reindes in die Sande gegeben hatte, ben Ausschlag ju geben. Milo gab Befehl, ben Clodius umzubringen. ber Unfuhrung eines feiner Begleiter 1 murbe bas Baus, in welchem fich ber Bermunbete befand, von ben Sclaven bes Milo erfturmt, und ber Befiger beffelben fowohl als Clobius getobet. Spatere weniger verburgte Angaben ber Begner bes Dilo fugten bingu, man habe bem Beichnam bes Ermorbeten noch ben Ring abgezogen und nach bem Gohne beffelben auf bem nabe gelegenen gandaut bes Clobius mit folder Begierbe gefucht, bag man einen ber Sclaven bafelbft 2 beshalb ju Tobe gemartert, und außerbem noch ben Birthschaftsverwalter und amei Sclaven ermorbet habe. Ueberhaupt follten von ben Sclas ven bes Clobius elf getobet, von benen bes Dilo nur zwei vermundet morben fein.

Die Bewegung war nicht gering, welche bie Nachricht von ber Ermorbung bes Clobius ju Rom erregte. Da feine Scla: ven entweber getobtet ober entflohen maren, fo mar fein Beich: nam auf ber Strafe liegen geblieben, bis ihn ber Senator Ser. Tebius, welcher jufallig vom gande in bie Stadt jurud fehrte, aufheben und in feiner Ganfte nach Rom bringen ließ 3. Es war die erfte Stunde ber Nacht, als berfelbe bier antam und eine gablreiche Menge von Sclaven und Burgern ber untes ren Bolteclaffe versammelte fich fofort um ben in ber Salle feis nes Saufes aufgestellten Leichnam 4. Unter Jammern und Bebflagen auf bie Bunben ihres Gemahls hinweifenb, trug Fulvia, Die Gattin bes Ermorbeten, bas Ihrige bei, bie Aufregung, welche die That hervorgebracht hatte, zu vermehren. Gine noch größere Menge ftromte am folgenden Morgen gufammen; meh= rere bekannte Personen, unter ihnen ber Senator C. Bibienus, murben erbrudt 5. Das Saus bes Clobius, menige Monate

<sup>28</sup>conius nennt p. 33 ben M. Fustenus, p. 36. 41. 54. 55. ben M. Saufejus, welcher Lettere später beshalb auch angeklagt wurbe. Rach Manut. ware auch ft. M. Fusius vielleicht M. Saufejus zu lefen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spaticon. Ascon. p. 36 ut eum articulatim consecaret.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 33. <sup>4</sup> Ascon. p. 33. Dio Cass. XL, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> elisi sunt. Asc. p. 33, 24.

gubor von D. Scaurus ertauft, lag auf bem palatinifchen Sigel; von ba ließen bie ebenfalls berbeigeeilten Bolfstribunen Z. Munatius Plancus und D. Pompejus Rufus bie Getobeten binab auf bas Korum und bier auf die Rednerbubne bringen. wo fie felbft bie Menge noch beftiger ju erbittern fuchten. Unter ber Anführung bes fonft auch berüchtigten Ger. Clobius, bes Freigelaffenen bes P. Clobius, brachte bas Bolt ben Leichnam in die vom Sulla bergeftellte Curia Hostilia 1 und verbrannte ibn bafelbft auf jusammengehauften Banten, Richterftublen, Tifden und Buchern, woburch nicht nur bie Curia felbft, fonbern auch bie anftogenbe Porcia Basilica verzehrt wurde 2. Doch nicht ge nug; man bielt, mabrend bie verbrannte Gurie noch bampfte. um die neunte Stunde beffelben Tages ju Ehren bes Ermorbe ten auf bem Forum ein Leichenmahl und fturgte hierauf nach bem Saufe bes Dilo, in ber Absicht, es ebenfalls in Brand au fteden 3, obwohl bies burch rafches Berbeieilen ber Freunde besselben verbindert murde.

Ein ruhiges Nachbenken mußte ben Milo sehr balb überzeugen, in welche gefährliche Lage er sich geseht hatte. Dauerten die gegenwärtigen Unruhen fort, so war vorauszusehen, daß Pompejus die Dictatur, nach welcher er längst gestrebt, und um berentwillen er die Unruhen selbst beförbert hatte, erlangte. Das Schicksal bes Milo schien in diesem Falle ganz vom Pompejus abzuhängen, und Milo wandte sich daher unmittelbar nach der Ermordung des Clodius an den nicht nur den Scipio sondern auch den Hopsfäus begünstigenden Pompejus mit dem Anerdieten, seine Bewerdungen, wenn dies Pompejus für gut halte, ausgeben zu wollen 4. Er erhielt jedoch die Antwort, Pompejus rathe weder Jemandem sich zu bewerden noch davon abzustehen, und werde den Entschließungen des Rolks niemals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 46 u. Cic. pr. Mil. S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asc. p. 34. Dio Cass. XL, 49. Nach App. II, 21 verbrannten noch viele andere Saufer. Asconius p. 34 fest bamit sofort ben Angriff auf die Wohnung bes Lepidus u. Milo in Berbindung. Ngl. jedoch Dio XL, 49 u. d. fernere Erzählung bes Asc. bes. p. 43 vgl. Schol. Bob. p. 281.

<sup>3</sup> Dio Cass. XL, 49. Ob hieher Asc. p. 34, 12—14 gehört, ober mit bem hier auch angeführten, aber offenbar späteren Angriff auf bas haus bes Lepibus zu verbinden ist?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 36 u. 37.

vorgreifen. Ja man erzählte, Pompejus habe ihm burch ben C. Lucilius, welcher bem Cicero wie bem Milo befreundet war, fagen laffen, er moge ihn burch folche Fragen nicht verhaßt machen 1.

Das Betragen bes Pompejus also mußte nicht weniger als bie Stimmung bes Bolfes zu Rom bazu beitragen, ben Dilo einzuschüchtern. Er wagte nicht gleich nach ber That bie Stabt au betreten, ja es verbreitete fich bas Gerucht von einem freis willigen Eril, in welches er fich begeben 2. Die Rachrichten ieboch von bem Unwillen, welchen bie bei ber Bestattung bes Clobius vorgefallenen Gewaltthatigfeiten, insbesonbere bie Berbrennung ber Curia, erregt hatten, und von der baburch zu fels nen Gunften hervorgebrachten Umanberung ber offentlichen Reis nung ermuthigten ihn wieber, und er tehrte fogleich in ber Racht, nachdem bie Curie verbrannt worden war, nach Rom gurud, wo er feine Bewerbungen, jest wie fruber burch Beftechung 3, weiter fortfette. Ginen eben fo berebten als eifrigen und unerschutterlichen Beschüter fand Dilo babei an bem bereits früher mit ber Ramilie ber Clobier beftig verfeinbeten DR. Co. Ifus 4, welcher ale Bolfetribun mehrere Zage nach feiner Rud. tehr bas Bolt ober bie Anhanger bes Milo versammelte, und biefem felbft Gelegenheit gab, bas Bort ju nehmen und fich wegen ber That zu rechtfertigen 5. Richt Milo, murbe in biefer Berfammlung verfichert, sonbern Clobius fei ber angreifenbe Theil, und mas geschehen sei, nur ein Werk ber Nothwehr gewefen; die Angundung ber Curie aber habe gezeigt, wozu ber Anhang bes Clobius fabig fei. Die übrigen Eribunen bagegen und beren Anhanger ftorten bie Berfammlung, mahrend Dilo rebete. In Sclaventleiber gehullt faben fich Dilo und Collius genothigt ju entflieben, unterbeffen bag ihre Begner Jeben morbeten, ber ihnen in bie Banbe fiel. So wenigstens Appian.

<sup>1</sup> Ascon. p. 37. Bgl. p. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ascon. p. 34. Die Caffins XL, 49 fagt, er habe fich versteckt.

<sup>3</sup> ad desendendos do se rumores behaupteten bie Gegner Asc. p. 36, 16. Bgl. p. 34.

<sup>4</sup> Brut. 79, 273. Rach App. II, 22, ber überhaupt wenig bem Milo Ganftiges berichtet, war Colius vom Milo erkauft worden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. II, 22 u. Asc. p. 34.

Dagegen ruhmt Cicero 1 die Standhaftigkeit, mit welcher Coljus in dieser Bolkeversammlung gesprochen, und die Stille, mit wels cher er gehort worden sei, wiewohl er ebenfalls der gewaltsamen Storung der Versammlung gebenkt.

Inbessen mar ber Senat bei biefen Unordnungen nicht muffig Roch am Abend bes Tages, an welchem ber Leichs nam bes Clobius verbrannt worben war, mar eine Berfamm: lung auf bem palatinifchen Bugel gehalten 2, ein Interrer er nannt, und biefem, ben Bolfstribunen und bem Dompeius aufe getragen worben, ben Staat vor Nachtheil ju fcuten. pejus follte hierzu überall in Stalien Truppen gufammenzieben 3. Bald aber zeigte fich, bag biefe Unftalten gur Berftellung ber Rube nicht hinreichten. Ungebulbig bie bevorstebenden Bablen jur Entscheidung gebracht ju feben, bevor es noch dem Dile gelungen fei, ben ublen Ginbrud, welchen bie Ermorbung bes Clobius gemacht hatte, ju vernichten, hatten bie Freunde bes Scipio und Sopfaus gleich ben erften ber gewählten 3mifchentonige, DR. Memilius Lepidus, babin ju bringen gefucht, bie Bahlcomitien zu halten, maren jeboch mit ihrer Forderung abgewiesen worden, weil es nicht berkommlich fei, bag ber erfte Bwischenkonig fogleich bie Comitien balte. Die fammtlichen funf Zage feines Interregnums hindurch hielt man hierauf fein Daus' umlagert, und erbrach julett bie Thuren und verübte an ben baselbst befindlichen Abnenbildern und Gerathschaften manchen Frevel, bis die Partheigenoffen bes Dilo berbeifamen, und mit ihren Gegnern einen Rampf begannen, welcher bas Baus bes Interrer von ihnen befreite 4.

Ein Interrer folgte fobann bem anbern, feiner aber war bei ben fortwahrenben Unruhen und Gewaltthatigfeiten im Stan-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Mil. 33, 91 Caedi vidistis populum Romanum, concionem gladiis disturbari, quum audiretur silentio M. Coelius, tribunus plebis, vir et in republica fortissimus etc.

<sup>2</sup> Dio Cass. XL, 49 εὐθὺς γοῦν τῆς δειλῆς ἐς τὸ Παλάτιον δι' αὐτὸ τοῦτο συλλεγέντες. Ascon. p. 43 Post biduum medium, quam Clodius occisus erat, interrex primus proditus est M. Aemilius Lepidus. Ueber einstimmenb: Schol. Bob. p. 281.

<sup>3</sup> Ascon. p. 35 u. 51. Dio Cass. XL, 49 u. 50 fügt noch hinzu τὰ ἐοθήματα ἀλλάξασθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ascon. p. 43 u. Schol. Bob. p. 281.

be, bie Comitien ju halten. 3mar erschien Pompejus, nicht lange nachbem ihm bie Befchirmung ber offentlichen Sicherheit übertragen worben war, mit ber bagu erforberlichen Mannichaft. und wohnte ber Genateversammlung außerhalb bes Domoriums bei 1, allein es murbe junachft nichts weiter beschloffen, als daß die Bebeine bes Glodius gesammelt und beftattet und bie boftilifde Curie wieberhergestellt werben folle. Noch immer name lich abgerte ber Senat, Die bochfte Gewalt in Die Banbe bes Pompejus zu legen. Allgemein aber mar bas Berlangen nach einer Untersuchung über Die Ermordung bes Clodius. Reffen beffelben, Die Gohne bes C. Claubius, beibe beffelben Ramens Appius Claubius, und in Berbindung mit ihnen gwei Balerier Revos und Leo und E. Berennius Balbus forberten bie Auslieferung ber Sclaven bes Milo und feiner Gattin Raufta: Colius bagegen bie ber Sclaven bes D. Clobius und feiner Bealeiter 2. Beibe Theile manbten fich besbalb an ben Cn. Dompejus, und jeber berfelben glaubte feine Sache vertheibigen, ober burch bie Beschuldigungen, welche er ber Gegenparthei machte. beschönigen zu tonnen. Fur Milo maren Q. Bortenfius, Cicero, DR. Marcellus, DR. Calibius, DR. Cato, Fauftus Gulla. verweigerte bie Auslieferung ber Sclaven bes Milo, weil Die: felben, wie hortenfius ertlarte, bes um bie Rettung ihres berren erworbenen Berbienftes halber freigelaffen worben feien 3. Es war im Schaltmonat, bag hieruber verhandelt murbe. Etwa 30 Tage nach ber Ermordung bes Clobius aber hatte Q. Detellus Scipio 4 im Senat sich beschwert, daß Dilo falschlich behaupte, von Clobius angegriffen worben zu fein, ba boch Clobius megen einer Busammentunft mit ben Stadtobern von Aricia und nur mit 26 Begleitern Rom verlaffen babe, Dilo bagegen ploglich nach ber vierten Stunde bes Tages mit mehr als 300 bewaffneten Sclaven ibm entgegengezogen fei, und ibn. ohne baß er es geabnbet, auf ber Strafe angefallen babe, und fomobl fein Benehmen bei der Ermordung bes Clodius felbft

Ascon. p. 35, 6. Dio Cass. XL, 50 ελθόντος τε αὐτοῦ οὐ πολλῷ ὕστερον, ἔξω τε τοῦ πωμηρίου πυὸς τῷ θεάτρῳ αὐτῷ σὰν φρουρῷ ἤθροισαν.

Ascon. p. 35, 14. Gin Anberer, beffen Rame bei Asconius fehlt, forberte auch bie Auslieferung ber Sclaven bes Sppfaus und Q. Pompejus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 35.

gegen ben DR Capio. Bgl. Manutius.

als hierauf ber Berfuch ben Sohn besselben auf bessen eignem ganbgute umzubringen, endlich was weiter von ihm begonnen worden, als hinlangliche Beweise seiner Schuld betrachtet werzben könnten 1.

Das Verlangen nach einer Gewalt, welche ben Trot ber Aufwiegler und Unruhstifter zu bezwingen und die Schuldigen zur Strase zu ziehen im Stande sei, wurde baher immer dringender, und für den Senat und die besseren Bürger um so ber unruhigender, da man dabei nicht blos an Pompejus sondern auch an Casar dachte 2, und zu befürchten war, daß, wenn dem Bolke die Entscheidung überlassen wurde, beide vielleicht zu Consuln ernannt würden. Unter diesen Umständen schien vom Pompejus immer noch die meiste Mäßigung zu erwarten, und da man den Namen eines Dictators scheute, so beschloß der Senat nach dem auch vom M. Cato gebilligten Antrag des Bisbulus, dem Pompejus das Consulat ohne Amtsgenossen zu überztragen. Gegen das Ende 3 des Schaltmonats wurde Pompejus durch den Interrer Serv. Sulpicius zum alleinigen Consul erznannt, und übernahm sosort alle Rechte und Verrichtungen seisnes Amtes 4.

Die Untersuchung und Bestrafung der Gewaltthatigkeiten, welche bei den letten Bewerdungen Statt gefunden hatten, indebesondere die Ermordung des Clodius, war das Erste, was seine Aufmerksamkeit zu fordern schien. Der Senat hatte 5 das Blutvergießen auf der appischen Straße, die Anzündung der Curie und den Angriff auf das Haus des Lepidus für Bergehungen gegen den Staat erklart 6, allerdings aber nicht in der Absicht, dadurch eine Untersuchung zu veranlassen, wie dieselbe später wirklich vorgenommen wurde. Der wie es scheint vom Hortensius gemachte Vorschlag, es moge nach den bestehenden Gesehen aber außer der Ordnung untersucht werden, mußte auf Berlangen des Fusius, welcher, wie T. Plancus am sol

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XL, **50**. App. B. C. II, **23**.

<sup>3</sup> V Kal Mart

Ascon. p. 37. Dio Cass. XL, 50. App. II, 23. Plutarch. Pomp. 54.

<sup>5</sup> post diem tertium. Ascon. p. 37, 13. pridie Kal. Mart. Ascon. p. 44 aus ben Actis.

<sup>6</sup> pr. Mil. S. 13. Ascon. p. 43. 44.

genden Tage bem Bolte selbst berichtete, von ben Segnern bes Milo bazu bewogen worden war, getheilt b. h. es mußte über bie Bestandtheile besselben besonders abgestimmt werden. Da nun durch Intercession verhindert wurde, daß nach ben bestehenden Gesetzen entschieden wurde, so bewirkte man, daß der Beschluß nur dahin lautete, es sei die Untersuchung auf außerordentliche Beise zu veranstalten 1.

Dit ber auf biefe Art gewonnenen Ginwilligung bes Genats brachte nun Pompejus zwei Gefete gegen Gewaltthaten und gefetwidrige Bewerbungen in Borfchlag, wonach die Strafe gefcarft und die Berhandlungen abgefurgt werden follten. Zage bindurch 2 follten bie Beugen verbort, hierauf an Ginem Tage bie Sache fowohl von bem Antlager als von bem Anges flagten geführt, und bem Ersteren baju zwei, bem Letteren brei Stunden vergonnt werben. Es fehlte nicht an Biberfpruch gegen biefe Gefete. Der Bolfstribun D. Colius erflarte biefelben für ein Ausnahmegeset (privilegium) gegen ben Dilo und bebauptete, bag bie Gerichte baburch übereilt murben, und erbits terte burch die Bartnadigfeit feines Zabels ben Dompejus bis ju bem Grabe, bag biefer erklarte, ben Staat nothigen galls mit ben Baffen vertheibigen ju wollen. Richt weniger nachtheis lig mar ber Sache bes Milo ber Schein von gurcht vor Rach: ftellungen bes Milo, welchen fich Pompejus zu geben wußte. Sein gewöhnlicher Aufenthalt mar nicht fein Saus, sondern fein Barten, wo er fich von einer großen Angabl Golbaten bewachen ließ. Auch im Genat außerte man gurcht vor Gewalts thaten bes Milo, und biefer burch eine Befchulbigung bes D. Cornificius, als fuhre er Baffen bei fich, fogar genothigt, fich bafelbst zu entblogen 3. Seine Gegner wurden dadurch zum Schweigen gebracht, Cicero aber, welcher nicht aufhorte, fich feiner anzunehmen, rief aus, bag bie übrigen Beschulbigungen, welche bem Milo gemacht zu werben pflegten, nicht beffer begrundet feien 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 44 u. 45. Schol. Bob. p. 281. 282. pr. Mil. 6, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> per triduum. p. 37, 17. Bgl. aber b. Anmerkung u. p. 40, 17.

<sup>3</sup> Bgl. Ascon. p. 52 Item, cum senatus in porticu Pompeji haberetur, ut Pompejus posset interesse, unum tum excuti prius quam in senatum intraret jusserat.
4 Ascon. p. 38.

Noch mehr vielleicht als im Senat war man bemuht gemefen unter bem Bolte folde Geruchte ju verbreiten. Q. Dombe: jus hatte wenige Tage nach ber Ermorbung bes Clodius 1 bem Bolfe von einem Befuch erzählt, ben Dilo in argliftiger Abficht bem En. Pompejus habe machen wollen, ber aber von bie: fem abgelehnt worden fei. Spater, obwohl noch vor der Er: nennung des Pompejus jum Conful, hatten die drei Bolfstri: bunen Q. Pompejus Rufus, C. Saluftius und I. Plancus ben Pompejus offentlich vor ber Menge befragt, ob er auch bavon wiffe, bag Milo ihm nach bem Leben trachte, biefer jeboch barauf geantwortet, bag ihm nur von einem gewiffen Bicinius, einem Priefter ber niebrigften Claffe 2, hinterbracht worben fei, es feien einige Sclaven und Freigelaffene bes Dilo gu feiner Ermorbung angestiftet worden, und bag Dilo, ale er bie Muslieferung berfelben von ihm verlangt babe, ermibert batte, von ben Benannten feien die Ginen überhaupt niemals in feiner Bewalt gemefen, bie Underen aber von ihm frei gelaffen mor: ben, bag aber hierauf ein Berfuch gemacht worden fei, ben beim Pompejus verweilenden Licinius ju bestechen. Auch hatte Dom: pejus fpater, nachdem er von ber Berbung, die er auf Beran: laffung bes Genats angestellt batte, gurudgetehrt mar, unter benjenigen, welche bei ibm Butritt zu erhalten munichten, ben Milo allein nicht vor fich gelaffen 3.

Was ferner auf ber appischen Straße geschehen war, wurde zuerst baburch in ein gehässigeres Licht gesetzt, baß Z. Plancus ben M. Memilius Philemon, einen Freigelassenen bes M. Lepis bus vor bem Bolke berichten ließ, er und vier Andere seinen auf einer Reise bazugekommen, als Clodius ermordet worden sei, und auf das Geschrei, welches sie barüber erhoben hatten, auf ein Landgut bes Milo geschleppt und zwei Monate daselbst eins gesperrt worden; außerdem badurch, daß ein Triumvir Capita:

ben 25. Jan. Gicero beschwert sich fehr über biefe Furcht bes Pompejus, obwohl er biefelbe auch zugleich entschulbigt. pr. Mil. 25, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asc. p. 51, 12 sacrificulus, qui solitus esset samilias purgare. Sicero nennt ibn popa. pr. Mil. 24, 65 u. bas. Ofenbruggen.

<sup>3</sup> Ascon. p. 50-52. Rady Ascon. p. 39 war es besonders Plancus, welcher den Milo dem Pompejus fortwährend verdächtig machte. Pompejusque ob ea saepius querebatur, siori sibi quoque insidias, et id palam, ac majore manu so armadet.

lis auf die ihm ebenfalls vor dem Bolte vorgelegte Frage des Plancus und Q. Pompejus, ob er nicht den Galata, einen Sclaven des Milo, bei dem Blutvergießen betroffen habe, erwisderte, berfelbe sei schlafend in dem Wirthshause gefunden und zu ihm geführt worden. Die beiden Bolkstribunen hatten dem Triumvir hierauf verboten, den Sclaven zurückzugeben, Colius aber und ein Amtsgenosse desselben, Q. Manilius Cumanus, hatten benselben gleich am folgenden Tage aus dem Sause des Triumvirs hinwegbringen, und dem Milo überliefern lassen.

Die Erdrterungen, welche auf biefe Beife in Begiehung auf bie That bes Dilo gemacht wurden, ber barnach nicht abjulaugnende Bormurf einer groben Gewaltthat, die Abneigung, welche Pompejus burch bie wenn auch erheuchelte Rurcht vor Rachftellungen an ben Tag legte, und ber Umftand, bag bie letten Gefegvorschlage bes Pompejus bem Dilo vor Allen ju gelten ichienen, machten bie Sache beffelben von Tage ju Tage boffnungelofer. Auch Cicero, ber unter Die vornehmften ber Freunde bes Dilo geborte, blieb unter biefen Umftanden nicht In ben feinbfeligen Reben, burch welche bas unangefochten. Bolk gegen ben Dilo erbittert werben follte, vergaß man auch feinen Ramen nicht, und wie man ben Dilo felbft verhaßt me machen fuchte, eben fo feinen Bertheibiger. Plancus und Q. Pompejus bebrohten ibn fogar mit einer offentlichen Unklage, und wenn auch Q. Pompejus und Saluftius fich fpater mit Milo und Cicero ausschnten, fo mar boch bamit um fo wenis ger etwas ausgerichtet, je mehr bie Forberungen ber Berechtig= feit ben gegebenen Gefegen jufolge geltend gemacht werben mußten. Indesten mar es weber bie Ungufriedenheit des Bolts, noch bie Beforgniß, ben Pompejus zu erzurnen, ober bie Furcht vor einer ihm felbft bevorftebenben Antlage, mas ben Cicero bewegen konnte, die Sache bes Milo aufzugeben. Auch fchien ibn die Pflicht der Dankbarkeit von bem Bormurf frei ju fprechen, als werbe eine Sache von ihm vertheibigt, welche feiner Bertheidigung unwerth fei.

Dem Gefet bes Pompejus zufolge, wonach ber Borfitenbe in bem Gericht über bie Ermorbung bes Clobius vom Bolte

Ascon. p. 38 Haec etsi nullam de his criminibus mentionem fecit Cicero, tamen, quia ita compereram, putavi exponenda.

aus ben gewefenen Confuln ernannt werben follte, erbiet Domitius Abenobarbus Die Unterfuchung ber Gewaltthatig auf ber appischen Strafe, bas Gericht felbft aber wurte. Mannern gebildet, bie ju ben angefebenften und unbefcholten Indeffen ichloß bie außerorbentliche Unterful bie auf biefe Beife über bas Bergeben bes Dilo angen wurde, bie Anklagen nicht aus, welche auf bem gewih Bege gegen ibn erhoben werben fonnten, und fo gefcaht. obgleich auch bie Ermorbung bes Clobius nur in bas 6 ber Processe wegen Gewalt 2 geboren konnte, boch aufe noch eine besondere Untlage wegen Gewalt gegen Dile chi murbe, fo wie jugleich bie Gefetwidrigfeit feiner Benettu noch zwei Rlagen wegen Ambitus und Gobalitien verant 2. Fabius hatte hierbei bas Gericht über Gewalt, 2. Sa Torquatus über Ambitus, und Ravonius über bie Gold ju leiten. Begen Ermorbung bes Clobius flagten vor & mitius die beiben Appius Claudius, die Reffen bes Gabe wegen Umbitus Dieselben, wegen Sodalicien D. Fulvius & tus und wegen Gewalt &. Cornificius und Q. Patulcius. feriptoren in ber Rlage megen Ambitus maren D. Balering und En. Domitius. In Beziehung auf Die Klage wegen bitus machte fich zur Bestimmung bes Untlagers eine Divi nothwendia.

Domitius und Torquatus beschieden hierauf den Angetten auf ben 4. April vor sich. Milo erschien vor dem Erfenten bewirkte zugleich durch seine Freunde, namentlich burd Bermittlung des M. Marcellus, daß Torquatus die Erfenten dung seiner Sache verschob, bis das Gericht des Domitius schieden haben wurde. Der altere Appius aber verlangte Milo die Auslieserung von 54 Sclaven, und obgleich dieser klarte, daß dieselben nicht mehr in seiner Gewalt seien,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher sagt Asconius p. 40, 4 Postulatus autem erat et de se liciis et de ambitu ea spe, quod primum judiclum de vi suturum al robat, quo eum damnatum iri considebant, nec poston responsurum, unter dem ersten Gericht über Gewalt offendar das Gericht des Dom gemeint ist. S. Wächter im Inder logum (Onom. Tull.) p. 219. Sausejus wurde zwei Mal de vi angeklagt, nach der lox Pompeja und Plautia. Ascon. p. 55.

wurde ihm boch vom Domitius nach bem Ausspruch ber Rich: ter gestattet, von ben Sclaven so viele er fur gut fande, auszuwählen 1.

Unter ben Beugen, beren Berbor am 8. April begonnen au haben icheint, mar Caffius Schola ber erfte, welcher vernommen wurde. Er war bei ber That jugegen gewesen, und feine Aussagen bienten bagu, bas Entsetliche berfelben nicht wenig zu verftarten. Gerabe biefer Beuge jeboch batte feine Glaubwurdigfeit bereits in bem Proceg bes Globius megen Ent= beiligung bes Dienftes ber Bona Dea burch bie Behauptung verbachtig gemacht, bag Clobius an bem Tage als er bei bem Refte ber Bona Dea betroffen worben mar, in Interamna gemefen fei, und biefer Bortheil murbe von ben Bertheidigern bes Ungeflagten nicht unbenutt gelaffen. Raum batte indeß DR. Marcellus bie Prufung feiner Ausfagen begonnen, als er burch ein lautes Gefchrei ber Unbanger bes Globius unterbrochen und genothigt wurde, gegen bas Ungeftum ber auf ihn Ginbringenben ben Schut bes Demetrius anzusprechen. Marcellus und Milo verlangten hierauf zu ihrer Bededung bewaffnete Mannfchaft 2, und Dompejus, felbft betroffen uber bas Benehmen ber Clodianer, wovon er, in ber Rabe bes Merarium figend, Beuge gewesen war, erschien am folgenden Tage mit ber nothigen Mannschaft, und bewirfte baburch, bag bas Beugenverbor, woran Cicero, Marcellus und Dilo felbft Theil nahmen, ungeftort fortgefest werben konnte. Daß jeboch bas Birthehaus bei Bovilla erfturmt, ber Birth getobet und Clobius baraus bervorgezogen und umgebracht worben fei, wurde auch von mehreren Einwohnern von Bovilla bezeugt. Eben fo fagten die Priefte: rinnen in bem naben Beiligthum ber Bona Dea aus 3, bag eine ihnen unbekannte weibliche Perfon zu ihnen gekommen fei, um im Auftrag bes Dilo fur die Ermorbung bes Clobius ein Gelubbe zu erfullen. Bulett trugen noch Sempronia, bie

ederet. Schwierige Stelle bes Ascon. p. 40, 15 - p. 41, 2 wes gen Mangels an Uebereinstimmung mit p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Cassius sagt auch (XL, 53), baß es nöthig gewesen, die Sole baten gegen die unruhige Menge zu brauchen, aber er scheint babei die Anhänger des Milo zu meinen, die seiner Darstellung zufolge die Sichers heitsanstalten des Pompejus veranlaßt haben sollen.

<sup>3</sup> Dies find wohl bie virgines Albanae.

Schwiegermutter, und Fulvia, bie Gattin bes Clobius, bier Wehklagen bazu bei, die Richter zu erschüttern, wahrnt zugleich nicht an gesetswidriger Auswieglung fehlte. Um elfte Stunde des britten Tages war das Beugenverhör bent und ben übrigen Theil des Tages wandte der Bolkstribun in, das Bolk in einer aufrührerischen Rede zu ermahmt, möge am anderen Tage sich zahlreich an dem Orte des Greversammeln und den Milo nicht entrinnen lassen 1.

Uebrigens maren an biefem Zage felbft (ben 11. In alle Unftalten getroffen , um gewaltsame Bewegungen # binbern. Die Buben waren geschloffen, Bachen auf ben rum und an ben Bugangen beffelben aufgeftellt, Der felbft, welcher am Merarium feinen Plat eingenommen von einer Schaar Solbaten umringt. Rachbem bie Richter loft hatten , fprachen von ber zweiten Stunde bes Zages au Anflager Appius ber Meltere, DR. Antonius und P. Be Repos die ihnen nach bem Gefet bes Dompejus geftatte bindurch. Die Bertheibigung batte Cicero allein ju fi In einer Uebungerebe, welche D. Brutus fpater verfet war biefelbe auf bas Berbienft begrundet, welches fic burch seine That um bas Gemeinwohl erworben babe. aber hatte biefen Weg nicht gewählt, weil Jemand well Beften bes Staates verurtheilt, aber nicht, ohne verurteil fein, getobet werben burfe. Dagegen bewog ibn bie Bif tung ber Anklager, bag Milo bem Clobius nach bem Bica trachtet und ber Tob bes Letteren eine Folge ber Nachftelle bes Ersteren gewesen sei, biese Beschuldigung auf bie 🖲 parthei gurudgumerfen und ale hauptpunct ber Berthilf aufzustellen, bag Clodius bem Dilo nachgestellt babe und nur im Salle ber Nothwehr gemefen fei. Auch mas bie Si parthei behauptete, mar ja unbegrundet, außerbem aber bekannt, daß Clodius und Milo fich oft ben Tod gebroht ten, und wie ben Milo bie größere Bahl ber ibn begleiten Sclaven verbachtig zu machen fcbien, eben fo ben Clobius jum Rampfe beffer geruftete Aufzug. Gicero mar nicht im Stande, bie Ueberlegenheit feiner Beredfamteit bei fem Processe geltend zu machen. Das Geschrei, mas bie'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascon. p. 41. 43. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. p. 41, 24.

r bes Clodius trot ber therall aufgestellten Bachen erhobals er das Bort nahm, raubte ihm die Besonnenheit sinderte ihn die Rede so zu halten, wie er dieselbe bei rukr Fassung gehalten haben wurde 1. Die gegenwärtig noch indene war die Frucht einer späteren Umarbeitung, obwohl Inschriften der wirklich gehaltenen im Alterthum vorhanden in sein sollen 2.

Die Anstalten, heißt es barin, welche fur bas gegenwarsericht gemacht worden sind, sollen nicht Furcht sondern wen einstößen, und die Richter sollen badurch gegen den lagten nicht eingenommen, sondern bewogen werden, ihm behut, welchen er verdient, angedeihen zu lassen. Auf insprüche, welche sich Milo durch sein Bolkstribunat und ihere Beise an die Dankbarkeit seiner Mitbürger erworden soll dabei keine Rücksicht genommen und allein die Frage icht werden, ob Er oder Elodius die Nachstellungen anst hat, welche dem Letzteren das Leben gekostet haben Letzteren das Leben gekostet haben

der jeboch mussen 3 Behauptungen ber Gegner widerlegt i. Die eine ist, ein Morder, welcher ber That geständig berdiene nicht, das Leben zu behalten. Diese Behauptung viderlegt sich schon dadurch, daß es Fälle geben kann, in so nicht nur kein Unrecht, sondern sogar ein Verdienst ist, Menschen zu töden (c. 3 u. 4). Die andere ist, daß der den Mord auf der appischen Straße für ein Vergehen den Staat erklärt habe. Allein die Sache, um welche es indelt, ist nicht die Gewaltthat, sondern die Frage, durch bieselbe herbeigeführt wurde 3. Auch hat ja der Senat nur jenen Mord, sondern auch die Anzündung der Curia den Angriff auf das Haus des Lepidus für Vergehungen ben Staat erklärt. Die dritte Behauptung endlich, wos

Spätere Schriftsteller gesielen sich barin, bei ber Schilberung ber ben Aeschines do s. leg. §. 34 u. 35 Bkk. nachzuahmen. Dio Cass. A. Plutarch. Cic. 35. Den Milo aber läßt Dio Casssius im Ertl bie Rebe sagen, obn dir rocauras in rif Massaclia reinlag isobier, to rocouron anelelanger.

2 Ascon. p. 42.

Insidias factas esse constat; et id est, quod senatus contra remsam factum judicavit; ab utro factae sint, incertum est. De hoc latum est, ut quaereretur.

nach auch Pompejus feine Mitbiligung burch bie von ihme geordnete gerichtliche Berfolgung ber Sache zu ertennen gent haben foll, erweist sich baburch als unbegrundet, bag eines richtliche Untersuchung vollig überfluffig erscheint, wo die Gelbft schon feststeht (c. 6 — 9).

Die That aber hatte folgende Beranlaffung. marb fich um bie Pratur, Dilo um bas Confulat. beiteten einander entgegen. Clodius aber verzweifelte # feinem Gegner bas Confulat entreißen zu tonnen, und ! vorausfab, daß feine Pratur baburch alles Ginfluffet be werben burfte, fo faßte er ben Entschluß, feinen Gegung: Gewalt aus bem Bege ju raumen. Den 20. Januar mar ! welcher in feiner Geburteftabt ganubium bie Burbe eines D tore befleibete, genothigt, eine Reife babin ju untend Dies bestimmte ben Clodius, ben Tag guvor von Rom ch fen 1, und ihm in ber Nahe eines ganbautes, welches im borte, aufzulauern. Der Ungriff erfolgte fo, bag anfanct ! Bortheil auf ber Seite bes Clobius mar, und wenn bie 5 ven bes Milo zulett ben Clobius tobeten, fo geschah bies ! weil fie ihren Berrn , ber eine Beitlang in großer & fcmebte, entweber vertheibigen ober rachen zu muffen glat (10, 29, 21, 56).

Die Beweise nun, daß Clodius der Urheber der Rachtengen gewesen sei, sind 1. daß berselbe durch die Ermordung Milo eines Gegners entledigt zu werden hoffte, dessen Contistem eben so nachtheilig als das der Mitbewerber desselben theilhaft werden konnte, Milo aber, dessen Bewerbungen die allgemeine Furcht vor Clodius nicht wenig unterstützt werd waren, jetzt diesen Bortheil versor und an die gewöhnlic Mittel der Bewerber gewiesen wurde (c. 12—13); 2. daß und Rachsucht über Clodius fortwährend weit mehr als Milo vermochten (13, 35); 3. daß die letzten Jahre voll Gewaltthätigkeiten des Clodius gewesen (c. 14), und daß den Milo von den vielen Gelegenheiten, die sich ihm dargten, seinen Gegner umzubringen, keine jemals benutzt sabe 15. 16); 4. daß Clodius den Milo wenige Tage vor seiner

<sup>1</sup> Eine concio turbulenta an diesem Zage 10, 27, ab ipsius meri nario tribuno plebis concitata 17, 45.

mordung nach dem Zeugniß angesehener Manner mit dem Tode bedrohte (16, 44); 5. daß Clodius von der Reise des Milo auf das Genaueste unterrichtet sein konnte, und dagegen aus den Zeugnissen der Gegner hervorgehe, wie dies dem Milo rucksichte lich der Reise des Clodius durchaus unmöglich war (c. 17—19); 6. daß der Ort wie die Art des Zusammentressens, eben so das Gesolge der beiden Gegner den Clodius als den angreisenden Theil kenntlich mache (c. 21). Milo hatte dabei Ursache genug, das Berdienst seiner Sclaven durch ihre Freilassung zu belohnen , und darf es eine Ungerechtigkeit nennen, wenn die Sclaven seines Gegners als Zeugen gegen ihn gebraucht werden (c. 22). Daß er aber selbst seiner Sache vertraut hat, beweist die Zusversichtlichkeit seines Benehmens nach der That, welche zugleich die Berläumdungen seiner Gegner widerlegt (c. 23—25) 3.

Anstatt namlich bie Folgen seiner That zu furchten, hat Milo vielmehr Ursache, sich berselben wie eines Berdienstes zu ruhmen (c. 27 u. 28). Niemand, auch Pompejus nicht, wurde wunschen, daß Clodius ins Leben zurückehrte (c. 29). Ja ein Rathschluß ber Götter scheint es zu sein, daß berjenige, der sich so oft an ihrem Namen verging, und bessen Pratur den Staat mit so großen Uebeln bedrohte 4, auf solche Weise gedüßt hat (c. 31 — 33). Milo ist vielleicht weniger als Andere bemüht, durch seine außere Erscheinung das Mitleid der Richter zu errezgen; er verdient aber dasselbe gerade wegen seiner Fassung. Sollte ihm auch ein unverdientes Verdammungsurtheil bevorsteshen, er ist entschlossen, Alles zu ertragen, da er weiß, daß das Vaterland durch ihn von einem seiner gefährlichsten Zeinde bestreit ist (c. 34. 35). Sieero selbst wird sich über das Schidsal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man hatte freilich behauptet, Milo habe burch einen bestochenen Sclaven bes Clobius über die Reise besselben das Röthige ersahren. G. Sassinius Schola aber, der Begleiter des Clodius, hatte ausgesagt, P. Clodium illo die in Albano mansurum suisse, sed subito esse ei nuntistum Cyrum architectum esse mortuum itaque repente Romam constituisse prossessi. 17, 46.

<sup>2</sup> Borte bes DR. Cato barüber: 22, 58.

<sup>3</sup> Auch Pompejus wird vielleicht einft ben Beiftand von Mannern wie Milo vermiffen 26, 69.

<sup>4</sup> Den Freigelaffenen namentlich follte gleiches Stimmrecht versprochen worben sein. 32, 87 u. Ascon. p. 52. Bgl. sonft 33, 88. 89.

feines Freundes durch das Bewußtsein troften tonnen, seine Pflichten gegen ibn treu erfüllt zu haben, fühlt fich aber von bem bitterften Schmerz ergriffen, wenn er daran bentt, daß feine Dankbarkeit gerade gegen benjenigen fruchtlos sein foll, ber biefelbe am meisten verdient hat.

Bon 51 Richtern, welche ihre Stimmen abzugeben hatten 1, erklarten 38 ben Milo für schuldig, ein Urtheil, welches besons bers die Gewißheit bestimmt haben soll, daß die Ermordung des Clodius nach seiner anfänglichen nur zufälligen Berwundung auf Befehl des Milo geschah. Milo verließ sogleich die Stadt, und war bezeits abwesend, als die Urtheile in den 3 übrigen Processen, in welche er verwickelt worden war, gesprochen wurzben. Er wurde durch alle für schuldig erklart, seine Güter wegen der Größe seiner Schulden für ein Unbedeutendes verkaust?, er selbst aber genothigt, seine Zage als Berbannter zu Massilia in Dürstigkeit hinzubringen.

Außer Milo wurden die Verordnungen des Pompejus 3 noch gegen M. Saufejus in Anwendung gebracht, welcher der Ansführer der Sclaven des Milo bei der Erstürmung der Taberne zu Bovilla und bei der Ermordung des Clodius gewesen sein sollte. Seine Ankläger waren L. Cassius, L. Fulcinius, C. Bazlerius, seine Vertheidiger Cicero und M. Colius. Sein Vergezhen konnte nicht geläugnet werden, allein die Verhaßtheit des Clodius half ihm; er wurde durch 26 gegen 25 Stimmen freizgesprochen. Noch mehr Stimmen waren für ihn, als er nach der lex Plautia de vi abermals angeklagt und von Ciccro und M. Terentius Varro Sibba vertheidigt worden war. Dagegen wurde Sex. Clodius, auf bessen Veranlassung der Leichnam des P. Clodius in der Curie verbrannt worden war, durch 46 gezaen 5 Stimmen verurtheilt 4.

Bei ber Furcht, welche feine Strenge erregte, mochte fich Pompejus barin gefallen, als Bieberhersteller ber Ordnung und Gefehlichkeit zu gelten, und beswegen wenig auf bie Erinnerung

<sup>&#</sup>x27; So viele nämlich waren nach ber Berwerfung von je funf Richtern aus ben 3 Ständen burch die Ankläger und ben Angeklagten übrig gebliesben. Ascon. p. 53.

bona ejus propter aeris magnitudinem semuncia venierunt. Ascon.
 p. 54.
 lex Pompeja.
 Ascon. p. 55.

R. Cato achten 1, er moge ftatt bes Geschehenen lieber bas nftige bedenken; benn es sei nicht leicht zu bestimmen, wo htersuchung früherer Bergehungen stehen bleiben folle, wenn Strafen erft festgeset murben, nachbem bie Bergehungen men worden seien, so werde benjenigen Unrecht geschehen, e nach einem Gesete, welches sie nicht gekannt hatten, zur nschaft gezogen wurden. Dasselbe Berdammungburtheil. s den Milo getroffen hatte, traf daher auch den Q. Pom= Rufus, ben I. Munatius Plancus, ben Hypfaus, Scauab Memmius 2. Bergebens suchte fich Memmius baburch tten, daß er erklarte, zuvor felbst einen Andern, ben Des Scipio anklagen zu wollen 3. Pompejus bulbete nicht, derauf Rudficht genommen wurde 4. Dem Sppfaus, mein un um seinen Schut anflehte, als er eben im Begriff ma tifde zu gehen, wurde die Antwort gegeben, er verderbe burch seine Bitten die Mahlzeit 5, dem Scaurus aber, wels mit seinen Bitten bas Bolk anging, wurde befohlen, ben den zu gehorchen, und biejenigen, welche hierauf bie Un= r besselben zu beunruhigen suchten, nicht ohne Blutvergie= burch Solbaten auseinandergetrieben 6. Nur den Plancus dte er zu retten, indem er ihm, obgleich ein Gefet bageber, ein lobenbes Zeugniß sandte 7. Inbessen wurben bie k dadurch nicht abgehalten, denfelben für schuldig zu er= , worüber Cicero, der ihn angeklagt hatte, in einem Briefe m D. Marius feine Freude zu ertennen giebt, indem er id die Grunde feiner Feindschaft gegen ihn auseinanderset, ben Ruth und die Standhaftigfeit der Richter ruhmt, wels Nabei bem Willen bes Pompejus Tros geboten hatten 8. We Brief beweist, in welche unruhige Bewegung bie Menge Serichte und neuen Gesetze bie Stadt in diesem Jahre gebatte 9.

Plutarch. Cat. c. 48.

P. Dio Cass. XL, 55. App. B. C. II, 24. Die Berbannung bes Mems kerwahnt von Cic. ad fam. XIII, 1, 1.

App. l. l. τοῦ νόμου τοῦ Πομπηΐου διδόντος αὐτῷ, φήναντι ἔτιρον,
 Φαι τῆς καταδίκης.
 Plutarch. Pomp. 55.

F Plut. 1. 1. 6 App. II, 24.

<sup>&#</sup>x27; Dio XL, 55. Plut. Cat. 48. Pomp. 55.

ad fam. VII, 2, 2-3. 9 Ibid. §. 4.

Ginen neuen Beweis feiner republitanifchen Befin ichien Pompejus baburch ju geben, bag er fur bie lett Monate feines Confulate ben Scipio als Amtegenoffen anm allein es blieb ungewiß, ob es nur ber Schein ber Befetmi feit mar, ber ihn bestimmte, ober bie Rettung bes Capie bem Schickfal, welches die beiben Mitbewerber beffelben gete hatte, oder endlich die Furcht, an Cafar noch einen Amtigen Bon Bebeutung fonnte ein folcher Amtign au erhalten. nicht fein. Dio Caffius ! ermabnt ausbrudlich, bag fein von ihm vorgeschlagen, und nur bas bes Clobius über bie schränkung ber cenforischen Gewalt von ihm aufgehoben mod fei. Auch überging Pompejus bie Belegenheit, fur feinen B theil zu forgen, fo wenig, bag er fich feine Provingen an Sahre 2 verlangern und jugleich jur Unterhaltung seiner Rig macht jahrlich 1000 Talente aus ber Staatscaffe gufichen i obgleich erft im vorhergehenden Jahre bas Gefet gegeben with mar, daß biejenigen, welche bie Pratur ober bas Confulat kleidet batten, erst 5 Jahre spåter um ihre Provingen lofen f ten. Gben fo fchien eine andere Ginrichtung auf die mit W Ende der Statthalterschaft des Cafar zu erwartenben Bufd Pompejus erneuerte ein fruberes Gefes iba bingumeifen. Bahl ber obrigkeitlichen Personen und machte barin bie per liche Bewerbung und Unwesenheit bei ber Babl gur ausbri chen Bedingung, auf Beranlaffung ber Freunde bes Gifar hinzufugend, mofern nicht die Erlaubniß, fich abmefent # merben, Einzelnen namentlich ertheilt worden fei 3. bierauf einem Untrag ber Bolkstribunen gemäß bem Cafat wi lich erlaubt 4, noch vor bem Berlauf feiner Statthalterichaft

<sup>1</sup> XL, 57.

<sup>2</sup> eis τετφαετίαν Plut. Pomp 55. Appian II, 24 läßt bie Beit wif stimmt, fügt aber hinzu, bağ man ihm noch 2 Legionen übertragen wi Dio Cassius XL, 56 aber fagt την Ίβηφίαν ès πέντε άλλα ετη λαβών.

<sup>3</sup> Dio Cass. XL, 56 ois av ονομαστί τε καὶ αντικους επιτραπή.

<sup>4</sup> App. B. C. II, 25. Die burch die Gerichte d. 3. Berucht ten hatten dem Casar die Absichten des Pompejus verdächtig zu med gesucht, ως τον νόμον τοῦ δεκασμοῦ μάλιστα Θεμένου έπ' έπείνη. Estat hatte den Pompejus zwar dagegen in Schutz genommen, τοὺς & διάγχους Επειπεν εἰζηγήσασθαι νόμον, έξειναι Καίσαι δευτέραν ύπατά απόντι μετιέναι. Καὶ τοῦθ' ὑπατεύοντος έτι τοῦ Πομπηδου καὶ σόδι ἐ τειπόντος ἐκεκύρωτο.

abwesend um bas Consulat zu bewerben, und bie Sache wurde badurch erledigt worden sein, hatte sich nicht spater ber Senat wiberfett.

Bevor es jedoch zu entscheidenderen Berhandlungen barüber kam, war Cicero in Folge bes letten Gesetzes über die Verwaltung ber Provinzen genothigt worden, als Proconsul nach Cilicien zu gehen und bie Verwaltung bieser Provinz, so wie den Oberbefehl über ein heer von 12000 Mann Fußvolk und 2600 Reitern zu übernehmen.

## XXVIII. Abschnitt.

## Cicero in Cilicien (51 - 50).

Die Proving Cilicien mar eine Eroberung bes Pompejus, welcher fich nach Befiegung ber Seerauber bes ganbes bemach: Unter meffen Bermaltung biefelbe bie erften Jahre nach der Entfernung des Pompejus aus Ufien ftand, ift unbefannt. 3m 3. 56 v. Chr. wurde fie bem Lentulus Spinther gu Theil, und ging aus beffen Sanben im 3. 53 an ben Uppius Claudius über, welchem im 3. 51 Cicero nachfolate. Die Proving war übrigens teineswegs auf Cilicien beschrantt, Laodicea im Beften und Apamea, Synnaba und Philomelium im Often 1, fammtlich Orte, welche fonft ju Phrygien gerechnet murben, geborten gur Bermaltung bes Cicero. Das Beer bes Cicero befand fich bei feiner Unfunft größtentheils in Lykaonien; bier follte es fich bei Ikonium versammeln, auch Enkaonien also mar ein Theil ber Proving 2. Mordlich waren Galatien und Kappa= bocien bie Grenglander, von Sprien trennte ber Umanus ba wo bie Gemaffer fich Schieben. Much Cppern ftanb unter bem Statthalter von Cilicien, boch mußten bie Rechtsfachen auf ber Infel felbft entschieben werben, fei es von bem Statthalter

ad fam. XV, 4, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid XV, 4, 3.

selbst ober von einem Bevollmächtigten besselben 1. Dagegen ließen die Romer im sogenannten rauhen Eilicien noch später besondere Fürsten regieren. Die Streitkräfte, welche in der Proping unterhalten wurden, bestanden aus zwei Legionen 2, und der Senat war vorläusig nicht für eine Berstärkung derselben, obgleich die Grenzen seit der Niederlage des Grassus sehr unsicher geworden waren, und jeden Augenblick ein Uebersall der Parther befürchtet werden konnte. In Syrien führte L. Cassius, welcher als Quastor den Grassus auf seinem Zuge nach Resopotamien begleitet hatte, den Oberbesehl über die Ueberreste der römischen Truppen. Erst jest nämlich, nachdem sast zwei Jahre seit dem Tode des Grassus verstossen waren, scheint der Senat daran gedacht zu haben, demselden einen Nachsolger zu senden, Bibulus aber, welcher dazu bestimmt war, langte noch später als Cicero in seiner Provinz an.

Nicht ohne ben größten Wiberwillen & entschloß fich Cicero, bem Beschlusse bes Senats, wodurch ihm die Bermaltung von Gilicien übertragen murbe, Folge ju leiften. Erog ber Ungunft ber Berhaltniffe und ber in ben letten Jahren erlittenen Demuthis gungen mar boch Rom noch ber Schauplat feines Ruhmes, und wie fehr ihn auch die Staats : wie die gerichtlichen Angelegenbeiten zuweilen anekeln mochten, er tehrte ftete mit neuer Rraft babin jurud, wenn er auf feinen ganbgutern und in wiffen: schaftlichen Beschäftigungen bie nothige Erholung gefunden batte. Der Abgang in die Proving entzog ihn feinen gewöhnlichen Beschäftigungen, beraubte ibn bes Umgangs mit feinen Rreunden, verwidelte ihn bei ber ichwierigen Stellung, welche ber Statts balter unter ben verschiedenen Ginmohnerflaffen ber Proving batte, in manderlei Berlegenheiten, und feste ibn, jumal wenn feindliche Angriffe erfolgten, Schwerer Berantwortung aus, mabrend bie Aussicht auf Rriegsruhm nur fur benjenigen lodenb fein tonnte, ber fich die Befähigung bagu gutrauen burfte. Cicero aber fette zugleich bie Moglichkeit eines parthischen Rrieges in gurcht, ber ihm um fo gefahrlicher werben tonnte, ba Die nahe Proving Sprien nur fcmach vertheibigt mar. Unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. V, 21, 6 ne cives Romani pauci, qui illic negotiantur, jus sibi dictum negarent.

<sup>2</sup> ad Att. V, 15, 1.

<sup>3</sup> ad fam. III, 2, 1. 2, 2. ad Att. V, 3, 2. 10, 3. ad fam. XV, 1, 4.

viesen Umftanden ist der Gedanke, nicht über ein Jahr in ber Provinz bleiben zu durfen, sein einziger Troft 1, und in ben Briefen an seine Freunde wiederholt sich nichts so häusig, als bie Bitte, eine Berlangerung seiner Statthalterschaft nach Kräfzten zu verhindern 2.

Der Senat wunschte die Beschleunigung der Abreise bes Sicero und gestattete daher nicht erst die Aushebung von Ersatz mannschaften, obgleich er nicht einverstanden damit war, daß Appius Claudius einen Theil seiner Truppen entlassen hatte 3. Als Legaten folgten dem Cicero sein Bruder Quintus, der als Prator des Jahres 63 und als Ueberwinder der Allobroger bestannte C. Pomtinus 4, E. Aullius 5 und M. Annejus 6, und die Kriegsersahrung der beiden Ersteren konnte dazu dienen, ihn wegen eines bevorstehenden Kriegs zu beruhigen.

Indessen war die Eilfertigkeit, mit welcher Cicero in seine Provinz reiste, nicht übertrieben groß. Nachdem er, wie es scheint, zu Anfang des Mai Kom verlassen hatte, tras er mit seinem Bruder zu Arpinum zusammen 7, und begab sich hieraus über Aquinum, Minturnä, seinem Landgut bei Cumä, wo er mit Hortensius zusammenkam 8, dem bei Pompeji, welches er ben 10. Mai verließ, dem Arebulanum des Pontius, von wo aus er sich erst entschloß, volle Agereisen zu machen 9, Benes ventum, wo er den 11. Mai, anlangte 10, Benusia, welches er den 15. verließ 11, Aarent, wo er den 18. ankam 12, und von wo er den 20. wieder abreiste, nach Brundussum 13, wo er den

ad Att. V, 11, 1 Non dici potest, quam flagrem desiderio urbis, quam vix harum rerum insulsitatem feram. V, 2, 3 Noli putare, mihi aliam consolationem esse hujus ingentis molestiae, nisi quod spero, non longiorem annua fore. \$36. V, 1, 1. 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 9, 2. II, 1. 5. 13, 3. 14, 1. 15, 1. 3. 17, 5. ad fam. VIII, 8, 9. XV, 12, 2.

ad fam. III, 3, 2. Diefelbe Angelegenheit berührt ad Att. V, 4, 2.

<sup>4</sup> ad fam. XV, 4, 9. ad Att. V, 21, 9.

<sup>5</sup> ad Att. V, 4, 2. 11, 4. 14, 2. 21, 5. E. Tullejus genannt ad fam. XV, 4, 9.

<sup>6</sup> ad Att. V, 4, 2. ad fam. XV, 4, 2 u. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. V, 1, 2. 3. <sup>8</sup> V, 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> justa itinera V, 2, 1. <sup>10</sup> V, 4, 1.

<sup>11</sup> V, 5, 1. 12 V, 6, 1.

<sup>13</sup> ad Att. V, 8, 1. ad fam. III, 3, 1.

23. Mai eintraf, und ba er ben Pomtinus baselbst erwarten wollte, sich langere Zeit aushielt 1. Bahrend seines Ausenthalts in Tarent hatte Cicero eine Zusammenkunft mit Pompejus, bei welcher die öffentlichen Angelegenheiten einziger Gegenstand ber Unterredung waren. Den Inhalt berselben will er einem Briefe nicht anvertrauen, allein er druckt sehr beutlich seine Zufriedenzheit über bas Benehmen bes Pompejus bei biefer Gelegenheit aus, und giebt ihm das Lob eines trefflichen Burgers, indem er namentlich seine Bereitwilligkeit rühmt, den dem Staate droshenden Gesahren bei Zeiten zu begegnen 2.

Bon Brundufium segelte Cicero über Corcyra, wo er abermals einige Tage geblieben zu fein scheint 3, nach Actium und kam hier ben 15. Junius an. Er klagt über bie Beschwerlichkeiten ber Ucbersahrt 4, und fürchtet bas leukatische Borgebirge, allein er halt es seiner Burbe nicht für angemeffen, seine Reise auf andere als die begonnene Weise fortzuseten.

Den 25. Junius langte Cicero zu Athen an. Auch hier sah er sich genothigt, einige Zeit zu bleiben, da Pomtinus, den er sich genothigt, einige Zeit zu bleiben, da Pomtinus, den er schon zu Brundusium erwartet hatte, ihm noch immer nicht nachgekommen war 5. Dabei beschäftigte ihn eine Angelegenheit der epikureischen Philosophen, welche sich personlich an ihn gewandt hatten, und unter denen ihm Patro, ein Freund bes Attikus, von Rom aus bekannt und vom Phadrus, seinem Lehrer in der epikureischen Philosophie, besonders empsohlen war. Dem letzten Willen des Epikur zusolge 6 war namlich das Haus desselben bisher immer in den Handen seiner Schüler gewesen, von dem wegen Ambitus im J. 52 verbannten C. Memmius aber zu einem weiteren Ausbau angekauft, und die Einwendungen der Epikureer dagegen durch einen Beschluß des Areopag beseitigt worden. Da die Sache jetzt großentheils von der Rach:

<sup>1</sup> ad Att. V, 4, 2. 5, 1. 8, 1. ad fam. III, 4, 1.

ad Att. V, 7 ad haec, quae timentur, propulsanda paratissimus. Byl ad fam II, 8, 2. ad Att. V, 11, 3 Pompejus mihi quoque videbatur, quod scribis Varronem dicere, in Hispaniam certe iturus. Id ego minime probabam, qui quidem Theophani facile persuasi, nihil esse melius quam illum nusquam discedere etc.

<sup>3</sup> ad fam. III, 5, 3. VIII, 8, 7.

qui incommodissime navigassemus, ad Att. V, 9, 1.

<sup>5</sup> ad Att. V. 10, 1.

blog. L. X, 17.

giebigkeit bes Memmius abhing, welcher jedoch ben Tag vot ber Ankunft bes Cicero in Athen nach Mytilene abgereist war 1, so schrieb Cicero einen Brief an ihn, auf bessen Erfolg er um so sicherer rechnet, ba Memmius selbst ben Bau bereits aufgez geben hatte, und baburch nicht mehr abgehalten werben konnte, zu ber von den Epikureern verlangten Aushebung des Areopagis tenbeschlusses seine Einwilligung zu geben 2.

Der Aufenthalt bes Cicero in Athen bauerte gebn Tage. Babrend biefer Beit famen bie bis jest noch jurudgebliebenen Begleiter bes Cicero C. Pomtinus und C. Bolufius, einer feis ner Quaftoren, bafelbft an 3, und Cicero verließ ben 6. Julius mit einigen leichten gabrzeugen bie Stadt, um nach Ephefus überzuseben. Rach einigem Aufenthalt am Borgebirge Bofter in Attifa, wo ein wibriger Bind bie Schiffe vor Unter zu geben nothigte, ging die gabrt am 8ten über Ceos, Gnaros, Storos nach Delos, welches man am 11. Jul. erreichte 4. Die Schmas de ber rhobischen bedlofen Schiffe, beren man fich bebiente. bielt von einer ichnelleren Rabrt ab; auch in Samos icheint es Aufenthalt gegeben ju haben, und bie Ankunft ju Ephefus erfolate erft ben 22. Julius 5. Dhne indeffen bier, obgleich Biele fich um ibn brangten, lange ju gogern, begab fich Cicero über Tralles (ben 27. Jul.) nach feiner Proving, beren erfte Stabt Lapbicea er am 31. Jul. erreichte.

Appius Claubius, ber Borganger bes Cicero, hatte die Provinz noch nicht verlassen, und Cicero scheint eine Zusammenkunft mit ihm gewünscht zu haben. Schon vor seiner Abzeise von Rom hatte er an ihn geschrieben 6, und einen zweiten Brief zur Antwort auf ein Schreiben des Appius, welches er den 4. Jun. zu Brundusium erhalten hatte, von da an ihn abgehen lassen. Mehrere angesehene Personen, welche mit Appius in der Provinz gewesen, und von da zurückgekehrt waren, hatten ihm die Gesinnung desselben als freundlich geschildert 7, und Phanias, ein von Rom, wie es scheint, zu ihm zurückehs

ad Att. V, 11, 6. <sup>2</sup> Ibid. u. ad fam. XIII, 1.

<sup>3</sup> Inbeffen fehlte noch &. Tullius ob. Tullejus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att V, 12, 1. <sup>5</sup> V, 13, 1.

<sup>6</sup> ad fam. 111, 2.

D. Fabius, G. Flaccus u. M. Octavius. ad fam. III, 4, 1.

renber Freigelaffener bes Appius 1, batte auf bie Meußerung bes Cicero, bag er mit ibm jufammenjutreffen muniche, geantwortet, Appius gebente Cilicien ju Schiffe ju verlaffen, und Gi= cero werbe baber am Beften thun, fich nach ber Rufte ber Dro: ving ju begeben 2. E. Clobius aber, von welchem bem Schrei: ben bes Appius aufolge Cicero über bie Angelegenheiten ber Proping vorzugsmeife unterrichtet werben follte, batte ju Cor: enra, mo er mit ibm ausammentraf, ben Cicero versichert, er merbe ben Appius ju Laodicea finden 3. Die auf biefe Beife besprochene Busammentunft lag jeboch feineswegs im Plane bes Appius. Als Cicero nach Affien tam, erfuhr er, bag berfelbe fich im sudoftlichen Theile ber Proving befinde, um, wie nicht gezweifelt werben tonnte, von ba unmittelbar ju Schiffe ju: Appius felbft hatte ihm ben &. Lucilius nach rudzutebren. Tralles entgegengeschickt, beffen Berichte ihm teinen Bweifel mehr gestatteten 4, fo wie es andererseits hieß, daß Appius schon fru: ber die Absicht gehabt habe, die Provinz zu verlaffen, und die Bermaltung berfelben bis gur Ankunft bes Cicero einem Anberen zu vertrauen 5. Cicero hatte Urfache fich uber bas Beneh: men bes Appius ju beschweren; allein er jog es vor, fich mit moglichfter Nachgiebigfeit barüber ju außern 6, und überließ et ibm, in wie weit er felbst die gewunschte Busammenkunft er: möglichen wolle, indem er ihm den Beg berichtete, welchen er burch feine Proving zu nehmen gebachte 7.

Die Nachrichten unterbeffen, welche dem Cicero über bie Kriegsangelegenheiten aus feiner Provinz zugekommen waren, lauteten nicht ungunftig. Bon den Parthern war noch kein Angriff unternommen worden, ein Aufstand der Soldaten aber war vom Appius unterdrückt und der Sold ihnen bis zum 15. Jul. ausgezahlt worden 8. Auch die Nachricht von der Entzlassung eines Theils der romischen Truppen schien sich nicht zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. III, 1. <sup>2</sup> ad fam. III, 5, 3.

<sup>3</sup> ad fam. III, 6, 2. 3. Bgl. §. 5 Ac mibi tamen ante quam in provinciam veni, redditae sunt a te literae: quibus etsi te Tarsum proficisci demonstrabas, tamen mibi non dubiam spem mei conveniendi afferebas. Bgl. ad Att. V, 17, 6. fam. VIII, 8, 6.

<sup>4</sup> ad fam. III, 5, 1. 5 ad fam. III, 5, 5. 6, 2.

occuli possunt.

Appli vulnera non refrico, sed apparent, nec

bestätigen. Gleichwohl war es die Absicht des Cicero, sich vor Allen zu seinem Heere zu begeben, und die Sommermonate den Angelegenheiten besselben zu widmen. An Klagen freilich in der, wie er dem Attitus schreibt, fast zu Grunde gerichteten Provinz sehlte es nirgends; auch daß auf Kosten der einzelnen Städte Abgeordnete nach Rom geschickt werden sollten, um für den Appius ein lobendes Beugniß abzulegen, gehörte dazu, indessen hielt sich Cicero zu Laodicea nur zwei Lage, zu Apamea vier, zu Synnada drei, und eben so viele Lage zu Philomelium auf 1. Ueberall nur auf Abhelfung der dringendsten Beschwerden besacht, war namentlich sein Streben, die Einwohner gegen ungerechte Abgabenerhebung und übertriebenen Zinswucher in Schutzu nehmen.

Runf Cohorten, welche fich in Folge bes vom Appius un: terbrudten Aufftanbes von ben übrigen abgesondert und bei Phi= Iomelium ohne einen Legaten ober Kriegstribun gelagert hatten, waren inbeffen auf Befehl bes Cicero von bem DR. Unnejus gu bem übrigen heere geführt, und biefes fo bei Itonium vereis nigt worben. Den 26. August tam Cicero felbft in bem Lager, welches hier aufgeschlagen mar, an. Gin Genatsbeschluß ermachtigte ibn, außer ben verfammelten Golbaten noch bie ausgebienten aufzubieten. Diefe alfo, eine binlangliche Reiterei fo wie freiwillige Bulfetruppen ber verbunbeten freien Bolfer und Furften maren von ihm fcon an ben vorhergehenden Lagen verfammelt worben, und wurden jest bem gager von ibm juges fuhrt 2. Er mufterte fein Beer, in ber Abficht, es nach Gili: cien ju fuhren 3, mo feine Reiterei von ben bortigen freien Einwohnern angegriffen worben mar und einigen Berluft erlit: ten hatte 4. Den 3. September jeboch erschienen Abgeordnete bes Ronigs Antiochus von Commagene mit ber Melbung, baß

ad fam. XV, 4, 2. Quibus in oppidis quum magni conventus fuissent, multas civitates acerbissimis tributis et gravissimis usuris et falso aere alieno liberavi. ad fam. III, 8, 5 ne in venditionem tributorum et illam acerbissimam exactionem, quam tu non ignoras, capitum atque ostiorum inducerentur sumtus minime necessarii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 15, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. XV, 4, 3. 1, 3 ut opprimerentur ii, qui ex Cilicum gente in armis essent.

<sup>4</sup> ad Att. V, 16, 4.

Die Parther in Sprien eingefallen scien 1. Roch bestimmter ausführlicher berichtete Zarcondimotus, ein anderer ben Rou ergebener Rurft jenfeit bes Taurus, am 19. September, Paforus, bes Partherfonigs Drobes Cobn, mit einer fin Reiterei über ben Guphrat gegangen fei, und große Unrite Sprien verbreite. Aehnliche Rachrichten liefen an ben Tage von bem Jamblichus, einem mit ben Romern bem nen Stammfürsten ber Araber ein 2. Da Bibulus in fa Proving noch nicht angefommen war, fo lag bie Bertheibig von Sprien in ben Banben bes Caffius, welcher fich mit fi gangen Macht in Antiochia befand 3. Bar ber Erfolg be ein gunftiger, fo mar nicht blos Sprien fonbern auch Gille vor bem mohl nur auf Raub und Plunderung ausgund Reinde gerettet, und ba Cicero eber geneigt mar, Rriegten nehmungen zu vermeiben als aufzusuchen, und burd Gi mancherlei Art bestimmt wurde, vorlaufig eine andere Sta einzunehmen, fo gab er ben Plan, fogleich über ben Im binab nach Cilicien 4 zu ziehen, auf und wandte fich nad M paducien, meil er fürchtete, bag von hier aus, mo bat & offen mar, ein Ginfall ber Parther eher als von einer and Seite ber unternommen werben mochte. Nachbem er baber an Cilicien grenzenden Theil von Rappadocien burchzogen lagerte er fich bei ber Stadt Cybistra am Zaurus 5, um theils ben mit bem Saufe ber Arfaciben verfchmagerten 6 Ab Artuasdes von Armenien ju beobachten, theils die Sulfstruff Des Dejotarus, burch welche er feine Streitfrafte au verber hoffte 7, an fich zu ziehen, endlich fich bes ihm vom 500 und einzelnen Freunden empfohlenen Ronigs Ariobarganes W Rappadocien anzunchmen. Bugleich fandte er Reiterei nach

ad fam. XV, 4, 3 heißt es freilich Kal. Septembr., allein 3, 1 d. III Non. Septembris. Freilich könnte auch von verschiedenen Meldung die Rebe sein XV, 1, 2 statui exspectandum esse, si quid certius ask retur. XV, 2, 1 quum — nuntii literaeque de bello Parthis in proviciam Syriam illato quotidie sere asservatur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. XV, 1, 2. ad Att. V, 18, 1 ist von ber Erscheinung!
Parther cunctis sere copiis die Rede.

<sup>3</sup> ad Att. 1. 1.

<sup>1</sup> Citicien leicht gegen Sprien ju vertheibigen ad fam. XV. 4, 4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XV, 2, 1, 4, 4, ad Att. V, 20, 2. <sup>6</sup> ad fam. XV, 3,

<sup>7</sup> ad Att. V, 13, 2. ad fam. XV, 4, 5.

licien, um die Einwohner daselbst nicht schustos zu lassen, und rechtzeitige Nachrichten aus Sprien zu erhalten, wo die Parsther sich in Cyrrhestika an den Grenzen seiner Provinz ausgebreiztet hatten 1. Uebrigens schien die Stellung des Cicero gut gezwählt. Es war ein sicherer Ort, welchem es nicht an Zusuhr mangelte, und von wo aus Gilicien leicht beobachtet werden konnte 2. Zur Verstärkung des Heeres aber wurden Werbungen angestellt und sür den Unterhalt desselben durch Aushäusung von Getraidevorräthen gesorgt. Sei die Gelegenheit günstig, so sollte in offenem Felde, außerdem hinter den Mauern der sesten Plätze gekämpst werden. Das Wichtigste jedoch, welches wähzrend eines fünstägigen 3 Ausenthalts in diesem Lager geschah, war die Regelung der Angelegenheiten des Königs Ariobarzaznes von Kappadocien.

Dieser, ber durch die Beinamen Eusebes und Philoromaus von anderen Fürsten seines Namens unterschieden wurde, hatte erst im I. 52 seine Regierung angetreten. Sein Bater sowohl als sein Großvater waren während der mithridatischen Kriege genothigt worden, den Romern sich enger anzuschließen 4, hatten jedoch diese Freundschaft theuer erkausen mussen. Bei dem ihre Kräfte übersteigenden Auswand und den Berlusten, welche Der Krieg verursacht hatte, waren von ihnen sowohl vom Pompejus als von Anderen nicht unbeträchtliche Summen zu hohen Binsen ausgenommen worden, und die Abgaben, mit denen sie ihre Unterthanen zu drücken genothigt waren, reichten kaum hin, die Ansprüche ihrer Gläubiger zu befriedigen. Vielen der Ihrizgen aber war ihre Abhängigkeit von den Römern zugleich ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad fam. XV, 2, 2, 3. ad Att. V, 18, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 18, 2.

<sup>3</sup> ad fam. XV, 4, 6. ad Att. V, 20, 2. Dagegen ift ad lam. XV, 2, 3 von einem breitägigen Aufenthalt bie Rebe.

<sup>4</sup> Rach Strado XII, p. 540 Cas. kamen die Römer mit den Königen von Kappadocien zuerst durch den Krieg mit Antiochus in Berbindung. Rachdem das Geschlecht dieser Könige ausgestorden war, überließen sie es den Kappadociern, sich selbst zu regieren, allein sie lehnten dies ab, und daten sich einen König aus, worauf jene έπίτρεψαν αὐτοῖς, ἐξ καυτών έλέσθαι κατά χειροτονίαν, δν αν βούλουντο καὶ είλουτο Αφιοβαφιάνην εἰς τριγονίαν δὲ προελθόντος τοῦ γένους ἐξέλιπε. Κατεστάθη δ' ὁ Αφχίλαος, οὐδέν προςήκων αὐτοῖς Αντωνίου καταστήσαντος.

Gegenstand bes Aergernisses, und ber Bater bes jett rezin ben Königs, welcher sich noch burch Grausamkeit verhafts macht hatte, war als Opfer dieses Hasses gefallen. Dem nat nun lag an der Erhaltung des jetigen Königs, nicht weil eine andere Regierung seinen Einfluß gefährden im sondern auch um der Gelbsummen willen, welche derselbe in nen römischen Großen schuldig war, und die Berichte det cero über seine Bemühungen für den König sind um siständlicher, je dringender ihm die Unterstützung besselben emplen worden war.

Cicero hatte bas Lager bei Cybiftra taum bezogen, all ben Ronig ju fich rufen ließ. In Beifein feines Rriegte rubmte er ihm bas Bohlwollen bes Senats, verfprach ibn nen Schut und Beiftand, und forberte ibn auf, ju fagen, wie fern bie Sorge fur feine Erhaltung ihm biefen Sont Schenswerth mache. Die Antwort bes Konigs war inbeffen ablehnend; er fürchte, verficherte er, teine Nachstellungen, gegen fein Beben noch gegen feine Berrichaft. Cicero winf ihm bazu Glud, erinnerte ibn jeboch an bas Schidfal fei Baters, und ermahnte ihn machfam ju fein und bie Bam gen bes Senats nicht unberudfichtigt zu laffen, worauf fic Ronig von ihm trennte und nach Cybistra begab 1. nachsten Tage jeboch erschien er in Begleitung feines Bri Ariarathes und ber alteren Rreunde feines Baters auf A im Lager des Cicero und entbectte ibm bier eine Berfcwell welche nichts Geringeres als feine Entthronung und bit ti bung feines Brubers jum 3med gehabt, bisher aber geha gehalten, und auch von feinem Bruder aus Furcht, fich fil baburch in Gefahr zu feben, nicht verrathen worben fei. Gic fprach bem Ronig Duth ein, und forberte ibn zu einem fic gen und entschlossenen Berfahren auf, verweigerte aber bie terftugung an Reiterei und Augvolt, welche berfelbe fur verlangte, ba bie Truppen bei der Bertheidigung der Promi jest nicht entbehrt werden tonnten 2. Die ben Romern ergebel Parthei am Sofe bes Ronigs erhielt übrigens baburch Neuem bas Uebergewicht. Metras und Athenaus, welchen bet ren Cato namentlich bem Cicero empfohlen hatte, waren but

<sup>1</sup> ad fam XV, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 2, 7.

ben Einfluß ber Athenais, ber Mutter bes Konigs 1, verbannt worden, wurden aber jest zuruckgerufen und erlangten ihr frus beres Ansehn wieder.

Inbeffen waren baburch bie Gefahren, von benen ber Ronig bedroht murbe, nur jum Theil abgewendet. Der furchtbarfte Reind bes Ariobarganes mar ber ju Romana über Stadt und Gebiet regierende Priefter ber Bellona, welcher an Anfebn, Dacht und Reichthum ber Rachfte nach bem Ronig felbft, und in fruberer Beit mohl auch aus toniglichem Geschlecht 2, zwei Mal im Jahre an ben Sauptfesten ber Gottin fogar bas Dias bem trug, und 6000 hierobulen unmittelbar in feinen Dienften hatte. Daburch bag Mithribates bie Erhebung bes Dorylaus, bes Großvatere bes Geographen Strabo, begunftigt batte, mar bas gange gand jum Abfall von ben Romern verleitet morben. Dorplaus mar hierauf gefturat worben, und Pompejus hatte bas Priefterthum mit allen bemfelben guftebenben Rechten bem Archelaus gegeben 3. Als ber Gobn bes Archelaus, beffen Uebertritt ju ben Romern jur Entscheibung bes erften Rriegs mit Mithribates beigetragen hatte 4, fchien biefer Unfpruch an bie Dantbarteit ber Romer ju haben. Much mar er ber Freund bes Gabinius, und folgte bemfelben nach Sprien, um Antheil an bem Partherfriege, ju welchem berfelbe fich ruftete, ju nehmen. Der Genat aber verhinderte ben Rrieg, und Archelaus, begierig nach anderen Aussichten auf Dacht und Ruhm, gab gern ben Untragen Gebor, welche ihm von der in Aegypten regierenben Tochter bes Ptolemaus Muletes, Berenice, gemacht murben. Es gelang ibm (Manche behaupteten fogar nicht ohne Wormiffen

ŀ

į

wie wenigstens wahrscheinlich ist. XV, 4, 6. Gicero aber sagt ad Att. V, 20, 6 Ariobarzanes opera mea vivit, regnat. Έν παρόδω consilio et auctoritate et quod insidiatoribus ejus απρόςωτον me, non modo αδωροδώντον praebui, regem regnumque servavi.

Bidytigieit biefes Priestrethums: Strabo XII. p. 557 Cas. Bell. Alex. c. 66 venit Comana, vetustissimum et sanctissimum Bellonae templum, quod tanta religione colitur, ut sacerdos ejus deae, majestate, imperio, potentia secundus a rege consensu gentis illius habeatur. Id homini nobilissimo, Lycomedi Bithynio, adjudicavit, qui regio Cappadocum genere ortus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Strab. XII, p. 558.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dio Cass. XXXIX, 57.

bes Gabinius 1) aus Sprien zu entkommen; er wurde ben mahl ber Königin und regierte sechs Monate in Alerand Die Wiedereinschung bes Ptolemaus Auletes aber foftete bas Leben, und sein Sohn folgte ihm in dem Priesterthun Romana 3. Dieser scheint es daher zu sein, dessen hen Ariobarzanes bedrohte. Ein nicht unbedeutender Kannst vorauszuschen, wenn der mit Reiterei, Fusvolk und Gelbr versehene Priesterfürst die Wassen ergreisen sollte, Siens wußte es dahin zu bringen, daß derselbe das Land verlies, daß es zu Feindseligkeiten gekommen ware 4.

Die Nachrichten, welche nach bem fünftagigen Aufe bei Cybistra aus Cilicien ankamen, überzeugten ben Cicere an einen Einfall der Parther in Kappadocien nicht me benten fei, die Bertheibigung von Gilicien aber vielleicht Gegenwart erforbere 5. Ein machtiges Beer von Parthen Arabern maren im Angug gegen Antiochia und ein Theil Reiterei in Cilicien eingefallen. Run mar biefe gwar von romischen Reiterei baselbft und ber in Epiphanea fation pratorifchen Coborte fogleich vernichtet worben 6, Bibulus ber ben 13. August von Ephesus abgesegelt mar, fcbien in rien noch nicht angekommen zu fein 7, und Cicero rudte! jest 8 nach dem Amanus vor. Allein er erfuhr bald, bas ! lus zu Untiochia angelangt fei, bas Beer ber Parther abe jurudgezogen habe, und fandte baber bem Dejotarus, " mit feiner gangen Dacht ju ihm aufgebrochen mar, Bott ber Nachricht entgegen, daß er feiner nicht mehr bet Statt ber Parther aber maren andere Reinde auf bem In

<sup>1</sup> Dio 1. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strab. XII, p. 558. XVII, p. 796. Cic. pr. Rab. Post. 8, 2 binius se id fecisse dicebat reipublicae causa, quod classem Arch meret.

<sup>3</sup> Strab. l. l 

<sup>4</sup> ad fam. XV, 4, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. V, 20, 2. <sup>6</sup> ad fam. XV, 4, 7.

<sup>7</sup> XV, 3, 2. ad Att. V, 18, I.

<sup>&</sup>quot; über Tarfus, wo er ben 5. Oct. ankam (ad Att. V, 20, 3). treibenb fagt er ad Att. V, 20, 3 Rumore adventus nostri et Cassi Antiochia tenebatur, animus accessit, et Parthis timor injectus est. licher Angriff bes Cassius auf die Zurückneichenden. Ibid. ad Att. V, sellen die Parther zurückgegangen sein nullo nostro edyneegynate.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ad Att. V 18, 2. ad fam. XV, 4, 7.

ju betampfen 1, und fur biefe ichien bie Rriegsmacht, über welche Cicero zu gebieten hatte, nicht zu gering zu fein.

Roch vor bem Ende bes Sahres berichtete er bem Attifus und DR. Cato von bem Erfolg feiner Thaten. Es galt, bie noch unbezwungenen Stamme bes Amanus, befchwerliche Raus ber, wie es scheint, fur die Gegenden somobl bieffeit als jenseit bes Gebirgs 2, in ihren Schlupfwinkeln aufzusuchen und gur Unterwerfung ju nothigen. Durch eine rudgangige Bewegung, welche bas romifche Becr machte, nachbem es am Amanus ans gekommen mar, murben die Bergbewohner getaufcht, und mabs rend fie ben Cicero eine Tagereife weit von ihren Bohnfigen bei Epiphanea glaubten, wo er ein Lager aufgeschlagen hatte, brach biefer ben 12. October in ber Abendbammerung von Reuem gegen bas Bebirge auf, welches er mit bem Unbruch bes folgens ben Morgens erreichte. C. Pomtinus war mit ber ihm anvertrauten Abtheilung ichon mabrent ber nacht angefommen, und als hierauf bas Beer in brei Abtheilungen, von benen bie eine Cicero mit feinem Bruder Quintus, die andere Pomtinus, Die britte D. Annejus und E. Tullejus befehligten, Die Bebirgebes wohner angriffen, murben biefe abgeschnitten und getobet ober gefangen, und ihre feften Plate Erana, Geppra und Rommoris trop eines heftigen Biderftandes, welcher bem bier ichon mabs rend ber Nacht ben Angriff beginnenden Pomtinus bis gur fiebten Stunde bes Tages entgegengefest murbe, eingenommen 3. Erfreut liber biefen Erfolg, wovon jedoch bas Sauptverbienft bem Pomtinus gebuhrt ju haben icheint, begrufte bas Beer ben Cicero ale Imperator 4; Diefer aber hielt fich noch vier ober funf Tage in einem Lager am Buge bes Amanus auf, welches fich an berfelben Stelle befand, wo bas bes Alexander vor ber Schlacht bei Iffus geftanden hatte, indem er von hier aus bie Reindseligkeiten gegen die Gebirgsbewohner fortsette 5, - gludlicher als Bibulus, ber nach ber Entfernung bes parthischen

<sup>1</sup> ad Att. V, 20, 3. fam. XV, 4, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. XV, 4, 8 Quumque eo animo venissem, ut utrique provinciae, si ita tempus ferret, subvenirem.

<sup>3</sup> Außerbem noch mehrere kleinere Orte, ad fam. XV, 4, 8. ad Att V. 20, 3.
4 ad Att. 1. 1. Imperatores appellati sumus.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad fam. XV, 4, 9. ad Att. V, 20, 3.

Seeres baffelbe, mas Cicero von Cilicien, von Sprien aus ver: suchte, babei aber eine ganze Cohorte und mehrere feiner Unterbefehlshaber verlor 1.

Die Thaten bes Cicero mochten gering fcheinen, wenn von ber Bebeutung ber eingenommenen Orte bie Rebe mar; mare jeboch baburch wirklich ben Raubereien ein Enbe gemacht mor ben, welche bie Sicherheit ber Proving gefahrbet hatten, fo wurde bas Berbienft bes Cicero taum geringer als felbft ein Sieg uber bie Parther gewesen sein. Indeffen wurden die friedlichen Ein wohner bes ganbes nicht weniger burch bie ebenfalls im Se: birge einheimischen Eleutherocilicier bebroht, und Gicero fubrte baber von Iffus aus fein heer nach Pinbeniffum, einer Stadt, welche burch ihre Lage gefdutt fich auch von fruberen Ronigen unabhangig erhalten 2 und burch Aufnahme von Ueberlaufern und burch hinneigung ju ben Parthern Gelegenheit ju Befcomer: ben gegeben hatte. Die Stadt murbe eingenommen, aber erft nach einer Belagerung von 57 Tagen, und nachdem bie Gin: wohner ben hartnadigften Biberftand geleiftet hatten. Schidfal aber machte auf bie Tibaraner, ihre Nachbarn, einen folden Einbrud, bag biefelben Befanbte ichidten und Beifeln gaben. Man feierte bie Saturnalien, als Pindeniffum einge nommen murbe, und Cicero hatte die Beute ber eroberten Stadt, bie Pferbe ausgenommen, feinen Golbaten überlaffen 3. Unter ber Leitung bes D. Cicero bezog bas Beer hierauf in ben eben unterworfenen Gegenden bie Binterquartiere, Cicero aber febrte, obgleich ein Theil ber Parther noch immer in Cprrbestifa fand 4. und ben Binter bafelbft blieb, in bie Gegenden nordlich vom Zaurus jurud 5, mo bie Beschafte fich unterbeffen nicht menia gebäuft batten.

Die Angelegenheiten, welche hier wahrend feines Aufent halts in Laodicea von ihm entschieden werden follten, zeigten, wie schwer es fur einen billig bentenden Statthalter war, die Anspruche der in der Provinz verweilenden romischen Burger ju

<sup>6</sup> ad Att. V, 20, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. XV, 4, 10 ad Att. V, 20, 5.

J Am britten Sage bee Feftes vertaufte man bie Sclaven. ad All.

i nach gaobicea ad Att. V, 20, 5.

befriedigen, ohne die Eingeborenen baselbst ber Sabsucht berfel: ben Preis zu geben. M. Scaptius und D. Matinius, zwei romische Capitalisten, hatten ber Stadt Salamis in Eppern eine nicht unbeträchtliche Summe Gelbes gelieben. Ihre Sache war bem Cicero von bem Brutus ju Rom empfohlen worben, und ba Scaptius fich mabrent ber Unwesenheit bes Cicero in Cilicien perfonlich im Lager beffelben einfand, fo verfprach Cicero fur bie Bezahlung ber Schulb forgen ju wollen. Schon Appius Claubius aber, ber Borganger bes Cicero hatte mehrere Beichwader Reiterei 1 bem Scaptius überlaffen, um burch biefe bie Salaminier jur Befriedigung feiner Forberungen gu gwingen, und jum Befehlshaber 2 berfelben ernannt. Mit Bulfe biefer Soldaten hatte Scaptius die offenbarften Gewaltthatigteis ten verübt, und ben Rath ber Stadt eine Beitlang in feinem Berfammlungshaufe fo eng eingeschloffen, baß funf Rathsberrn vor hunger gestorben fein follten 3. Abgeordnete ber Coprier waren beshalb bem Cicero ichon nach Ephefus entgegengekom: men4, und diefer hatte bie Reiter fogleich aus ber Infel ents fernt 5, und bem Scaptius eine abschlägliche Antwort gegeben, als berfelbe um die Berlangerung feiner Befehlshaberschaft anbielt. Indeffen murben bie Salaminier, als fie mit bem Scaptius vor bem Cicero ju Tarfus erschienen, angewiesen, Gelb zu bezahlen, und Cicero erklarte, auf ihre Beschwerben über bie Sanbichrift und über die Beeintrachtigungen bes Scaptius nicht weiter boren ju wollen. Daß Cicero eine Steuer 6 nicht verlangte, welche bie Statthalter fonft von ihnen erhoben batten, konnte ben Salaminiern, wie fie felbft eingestanden bie Sache erleichtern; neue Schwierigkeiten aber entstanden burch bie Berechnung ber Binfen, welche Scaptius von ihnen forberte.

Dem unmäßigen Binswucher ber romischen Gelbverleiher batte schon Lucullus badurch Einhalt zu thun gesucht 7, daß er ben Binsfuß auf ein Procent für ben Monat herabsetze, und Binsen von Binsen zu nehmen verbot. Diese Bestimmung war eben so in die Edicte ber späteren Statthalter von Cilicien über-

<sup>1 50</sup> Mann ad Att. VI, 2, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VI, 1, 2.

<sup>3</sup> ad Att. VI, 1, 6.

VI, 2, 9.

<sup>5</sup> ad Att. V, 21, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> vectigal praetorium.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Plutarch. Lucull. c. 20.

gegangen , und auch von Cicero beim Antritt feiner Bermaltuna angenommen worden 1. Gleichwohl verlangte jeht Scaptius ber Sandichrift zufolge, welche ihm von feinen Schuldnern ausgefertigt worben mar, viermal fo viel 2, und berief fich gegen bas Edict bes Cicero auf zwei Senatsbeschluffe vom Jahre 56, wonach ihm vergonnt fein folle, feine Unfpruche auf feinen Schuldbrief zu grunden. Cicero fab voraus, bag es um bas Gemeinwesen ber Salaminier geschehen fein wurde, wenn eine fo unmäßige Forberung gestattet murbe 3, und feine Berlegen beit flieg, als er bie mahre Beschaffenheit ber Umftande ent: Die Salaminier batten bas Gelb, welches fie in Rom aufzunehmen genothigt maren, nicht erhalten tonnen, ba ein Gefet bes Gabinius ben Einwohnern ber Provingen Geld in Rom zu leiben verbot 4. Scaptius und Matinius aber. Freunde bes Brutus, hatten fich erboten, bas Gelb vorzuschießen, wenn ein Senatsbeschluß ihnen dazu die nothige Sicherheit ertheilte. Ein folder Senatsbeschluß nun, unterftust burch einen anderen unmittelbar barauf folgenden, war wirklich erfolgt und bie Bultigfeit der Banbichrift badurch gegen bas gabinifche Befet in Schut genommen worben 5. Inbeffen ichien besmegen im: mer noch nicht bie Binsforderung ber Glaubiger ber Salaminier gerechtfertigt ju fein, und ob bies gleich Gicero benfelben auseinandersette, und die Schuld ber Salaminier ihrer eignen In: gabe jufolge nur 106 Zalente betrug, fo beftand boch Scaptius auf ber Bablung von 200 Talenten, und glaubte biefe Korbe rung um fo weniger aufgeben ju burfen, ba bas Gelb, um welches es fich handelte, eigentlich vom Brutus vorgeftrectt mar 6, und der Bortheil beffelben babei auf dem Spiele fand. war vergebens, bag bie Salaminier fich jest erboten, bas Belb, fo weit fie zu beffen Entrichtung verbunden zu fein glaubten 7, ju bezahlen und einstweilen in einem Tempel nieberzulegen, Scaptius wies jedes Unerbieten, mas ihn nicht vollftanbig be-

<sup>1</sup> ad Att. V, 21, 11.

quaternas nămlid) centesimas. ad Att. V, 21, 11. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. VI. 1, 5.

S. ben Index legum p. 181. On. Tull.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. VI, 2, 7. <sup>6</sup> ad Att. VI, 1, 5. 6.

Confeceram, ut solverent, centesimis sexennil ductis cum renovatione singulorum annorum. VI, 1, 5. 3, 5.

friedigte, zurud 1, und Cicero, ber weber ber einen noch ber anderen ber streitenden Partheien Zwang anthun mochte, überzließ die Sache einem kunftigen Richter zur Entscheidung 2, obz wohl Brutus sich noch personlich an ihn wandte, und seine Empfindlichkeit nicht verbergend, die Fortsetzung der unter Upz pius Claudius begonnenen Gewaltmittel verlangte 3.

Die Angelegenheit bes Scaptius mar jedoch nicht bie eingige 4, durch welche Ciccro in Berlegenheit gefest murbe. Brutus hatte jugleich eine Schuldforberung an ben Ariobarganes von Rappadocien, und erwartete von Cicero bie Beitreibung Ariobarganes aber murbe gu gleicher Beit von ben Bevollmachtigten bes Pompejus bedrangt, beffen Forberungen ungleich betrachlicher maren, und um fo weniger unberudfichtigt gelaffen werben konnten, ba man feine Ankunft gur Subrung bes parthischen Rrieges nachstens erwartete. 33 Talente, welche bemfelben monatlich ausgezahlt werden mußten, reichten indeffen taum fur bie Binfen bin. Die Steuern, welche ber Ronig eine gunehmen hatte, murben baburch gleich nachbem fie eingegangen maren, verschlungen, und es mar Riemand, welcher außer Dompejus etwas ausgezahlt erhielt ober erhalten konnte. Ariobarga: nes hatte zwei ober brei fehr reiche Freunde, welche aber wenig geneigt maren, von bem Ihrigen etwas bergugeben, und Cicero richtete mit feinen Erinnerungen ju Bunften bes Brutus wenig Die Durftigkeit des Ronigs mar bekannt, und Cicero bielt es nicht fur angemeffen, feinen Ginfluß als Beichuger beffelben gur Befriedigung eines Andern gu misbrauchen 5. Ins beffen fcbeint gleichwohl eine Ginmischung in die Kinangangeles genheiten bes Ariobarganes ju Gunften bes Brutus Statt ge-

Dogleich bie Ungufriedenheit barüber allgemein war V, 21, 12. vgl. VI, 1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scaptius — rogat, ut rem sic relinquam. Dedi veniam homini impudenter petenti. ad Att. V, 21, 12. Wie Att. urtheilte: VI, 2, 8. Bal. VI. 1, 2.

<sup>3</sup> ad Alt. VI, 1, 6. 7. 2, 7. 3, 5. Gicero war felbst wegen bes kunftigen Schicksals ber Salaminier besorgt. VI, 1, 7. Bgl. Savigny über ben Zinswucher bes M. Brutus in ben Abhandlungen ber Akad. zu Berlin 1520. S. 179—188.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brutus mandatorum mihi libellum dedit. ad Att. VI, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VI, 1, 4.

funden zu haben, und Cicero ruhmt, baß bie Bahlungen, welche demfelben zulet geleistet wurden, verhaltnismäßig nicht weniger ansehnlich als die fur Pompejus seien 1.

Undere Bumuthungen murben bem Cicero von bem DR. Co. lius gemacht. Diefer, ber einige Beit nachbem Cicero Rom ver: laffen hatte, gum curulifchen Mebil gewählt worden war, und burch bie Spiele, die er als folcher ju geben hatte, fich auszuzeichnen munichte, hatte ihn icon bor feiner Ernennung brin: gend gebeten, eine Ungahl Panther in feiner Proving einfangen zu laffen, und ihm biefelben nach Rom zu schicken 2. Cicero ftand mit Colius bamale im vertraulichften Bernehmen, scheint mit Niemandem haufigere Briefe gewechselt, ober boch bon Niemandem mit ausführlicheren Nachrichten über bie gleich: Begebenheiten in Rom verseben worden zu fein. zeitiaen Gleichwohl ift es ihm unmöglich, ben Ginwohnern feiner Dro: ving beswegen unbillige Berpflichtungen aufzulegen 3, und ob gleich er bem Colius feine Bitte nicht gerabezu abzuschlagen wagt, fo tann er boch feine Abneigung, fich auf Dinge folder Art einzulaffen, nicht verhehlen, und flagt über bie geringe Ungahl biefer Thiere, beren Berfolgung ben gewöhnlichen Jagem überlaffen fei.

Uebrigens enthalt basselbe Schreiben bes Colius, in welchem er ben Pantherfang besonders angelegentlich empsiehlt, noch eine andere, vielleicht noch weniger zu rechtsertigende Forderung 4. Indem Colius ben romischen Ritter M. Faridius, den Sohn eines Freundes, welcher sich in die Provinz des Cicero begeben hatte, demselben empsiehlt, sügt er die Bitte hinzu, die Grundbesstungen desselben, welche den dortigen Stadten zinspflichtig waren 5, von ihrer Binspflichtigkeit zu befreien. Cicero war jezdoch eben so wenig geneigt, zu Gunsten Anderer als für seinen eignen Bortheil sich Beeinträchtigungen der Einwohner seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 2, 7. 3, 5. pro ratione pecuniae liberalius est Brutus tractatus quam Pompejus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad fam. VIII, 2, 2, 4, 5, 6, 5, 8, 10, 9, 3.

<sup>3</sup> ad fam. II, 11, 2. ad Att. V, 21, 5. VI, 1, 21.

<sup>4</sup> ad fam. VIII, 9, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> agros, quos fructuarios habent civitates vult tuo beneficio immunes. esse. l. l.

Provinz zu erlauben 1. Bielleicht baß er in einer andern Angeslegenheit 2 sich gefälliger zeigte, in welcher es sich um die Auszahlung einer Summe handelte, welche Colius in der Provinz bes Cicero zu fordern hatte, und wozu er seinen Freigelassenen Philo dahin geschickt zu haben scheint 3.

Die Entscheibung ber gerichtlichen Angelegenheiten bestimmte fich wie in Rom, fo in ben Provingen gunachft nach ben Cbicten, welche bie Statthalter bei ihrer Unfunft bafelbft bekannt mach Das bes Cicero mar auf bie Ralle beschrantt 4, melde. vielleicht weil barüber immer bie verschiedenartigften Bestimmungen vorgekommen waren, am meiften zweifelhaft fein konnten, und zerfiel in zwei Sauptabschnitte, beren erfterer die Berhalts niffe ber einzelnen Stabte, bas Schulbenwesen, ben Binsfuß und bie Schulbbriefe, und bamit zugleich bie Ungelegenheiten ber Steuerpachter, ber zweite bie Erbschaften, ben Befit, Die Berfteigerung 5 und ben Berfauf ber Guter betraf, Dinge, über welche immer nur nach ben Gbicten ber Statthalter entschieben au werben pflegte. Ueber anbere Ralle maren feine Bestimmungen gemacht worben; Cicero hatte vielmehr erklart, fich bierbei nach ben Sticten ber ftabtischen Pratoren richten ju wollen. Bon vorzüglicher Wichtigkeit maren bie Berordnungen, welche bie Steuerpachter betrafen. Der Bortheil, welchen biefelben aus ben Provinzen zogen, lag nicht bloß in ber Erhebung ber Abgaben, fondern nicht weniger in ber Ausleihung von Capitalien. Gewiffenhafte Statthalter konnten nicht Alles gut beißen, mas hierbei burch ihre Sabsucht geschah, Undere aber mochten burch bie zwischen Senat und Ritterftand herrschende Spannung ju unbilliger Strenge gegen bie Ritter bewogen werben. Cicero glaubt baber bem Tabel gegen bas Ebict bes Bibulus megen Eingenommenheit gegen ben Ritterstanb 6 nicht wibersprechen gu

Die Antwort barauf icheint in ad Att. VI, 1, 21 gu liegen. G.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Syngrapha Sittiana. ad fam. VIII, 2, 2. 4, 5. 8, 10. 9, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fam. VIII, 8, 10.

<sup>4</sup> Er felbst macht auf die Rurze beffelben aufmerksam. ad Att. VI, 1, 16. Es gründete sich auf das frühere Edict des Q. Mucius Scavola für die Proving Asien. Ibid.

<sup>5</sup> hierauf de magistris faciendis VI, 1, 15 zu beziehen.

nimis gravi praejudicio in ordinem nostrum. ad Att. VI, I, 15.

burfen, mabrend er bas feinige gerabe besmegen ruhmt, weil barin bie Berechtigkeit gegen bie romischen Unterthanen obne ben Schein ber Barte gegen bie Ritter beachtet werbe 1. melde von beiben unter einander abgeschloffen worben maren. follten nur bann als ungultig betrachtet werben, wenn biefelben ohne offenbare Berlebung ber einen Parthei nicht gehalten wer: ben tonnten 2. Er flutte fich babei auf eine von Q. Mucius Scavola fruber in Ufien gemachte Bestimmung und befriedigte baburch die Ritter eben fo febr als die Einwohner der Proving. Ein Sauptpunct, um welchen es fich handelte, waren bie Bin: Bierbei gestattete Cicero ba, wo die Schuldbriefe auf bebere als die gefetlichen Intereffen lauteten, auf langere Bab: lungstermine 3. Burbe nun bor biefen Terminen gezahlt, fo maren es nur bie gefetlichen Binfen von 1 Procent auf ben Monat (centesimae), welche von bem Schulbner verlangt wur: ben, bezahlte man bagegen nicht, fo galten bie Binfen, welche ber Sanbichrift jufolge 4 entrichtet werben follten. Die Gingebornen ber Proving fowohl als die Capitaliften, ruhmt Cicero, feien mit diefer Ginrichtung aufe Bolltommenfte einverftanben, und bie Ritter insbesondere burch eine freundliche Behandlung so gewonnen, daß fie es nicht zu bemerten schienen, wie febr ibnen die Bande gebunden feien 5.

Dem Beispiele bes Mucius Scavola aber glaubte Sicero außerbem barin folgen zu muffen, baß er ben griechischen Einswohnern seiner Provinz einen Schein von Freiheit gestattete, wonach er ihnen die Entscheidung gewisser Rechtsangelegenheiten nach eignen Gesehen überließ 6. In den Augen der oft so schwer Gemishandelten war schon der Name der Autonomie nicht werthelos?. — Ein ungleich größeres Berdienst jedoch war dasjenige, welches sich Siecero um die Erleichterung der Schuldenlast der einzelnen Städte erwarb. Wiele, sagt er, seien während seiner Berwaltung völlig schuldenfrei geworden, andere wenigstens

<sup>1</sup> Es war fonft von gleichem Inhalt, aber ber Ausbruck mar fconensber. ad Att. 1. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> si ita negotium gestum est, ut eo stari non oporteat ex fide bone. Ibid. <sup>3</sup> diem satis laxum. VI, 1, 6. <sup>4</sup> ex pactione.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VI, 1, 16. Publicanis in oculis sumus VI, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> VI, I, 15. ut Graeci inter se disceptent suis legibus.

<sup>7</sup> VI, 2, 4.

theilsweise. Zweierlei half bazu, 1. baß die Forderungen unter seiner Statthalterschaft wegsielen, durch welche seine Borganger die Städte gedruckt hatten 1, 2. daß den Beruntreuungen ein Ende gemacht wurde, welche die in den Städten selbst eingesetzen Beamten sich erlaubten. Indem Cicero denjenigen namentlich nachforschte, welche in den letten 10 Jahren vorgekommen waren, bewirkte er, daß das Entwendete den Gemeinden vollständig wiesdererstattet wurde, und setzte dadurch zugleich in den Stand, die Steuerpächter zu befriedigen, welche noch für das vorhergehende Lustrum die Abgaben zu fordern hatten 2.

Die Buganglichkeit bes Cicero trug eben fo wie feine Milbe und Leutseligkeit bagu bei, ben Gang ber gerichtlichen Berhands lungen zu erleichtern. niemand trat benjenigen in ben Beg. welche eine Rechtsangelegenheit anzubringen hatten, und es beburfte feiner Mittelspersonen 3, welche bie Bittenben vornehm von ber Person bes Proconsule fern hielten, um bas Gewünschte fich auszuwirken. Gein Beispiel blieb jugleich nicht ohne Ginfluß auf fein Gefolge 4. Gelbft ju folchen Lieferungen, welche bas Befet ausbrudlich geftattete, wie Beu und Bolg, murbe Riemand genothigt, und außer Obbach und vier gagerstätten pflegte teiner ber Begleiter bes Cicero an ben Orten, in welche er tam, etwas zu verlangen 5. Cicero felbst glaubt die Belb: fummen, welche er bei feinem Abgang von Rom vom Attifus gelieben hatte, um fie ben Bevollmachtigten beffelben in ber Proving gurudgugablen, nur burch Aufnahme neuer Capitalien abtragen ju tonnen 6. Gine Sungerenoth, welche in Folge eis ner Diernbte eingetreten mar, gab ihm, nachbem er von Tars fus nach Laobicea gurudgefehrt mar, eine neue Belegenheit, fich wohlthatig ju zeigen. Dhne Gewalt ber gerichtlichen Urtheils: fpruche brachte er es burch perfonliches Unfehn babin, bag Grie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. Hac autem in re incredibile est quantum civitates emerserint.

<sup>2</sup> ad Att. VI, 2, 5. cfr. 3, 3.

<sup>3</sup> Nihil per cubicularium. ad Att. VI, 2, 5.

<sup>4</sup> ut nullus teruncius insumatur in quemquam. Id fit etiam et legatorum et tribunorum et praesectorum diligentia. Nam omnes mirisce συμφολοδοδούσων gloriae meae V, 17, 2. Rur E. Tullejus machte eine Aussnahme, richtete sich aber nach ber lex Julia. V, 21, 5. Forberungen bes Gavius abgewiesen VI, 3, 6.

5 ad Att. V, 16, 3.

<sup>6</sup> ad Att. V, 15, 2.

bes Cicero bie Proving verlaffen , habe bie Gefanbtichaften b megen nicht treffen tonnen, weil biefelben teine Privatangelan beit jum 3mede gehabt, und eben fo wiberfinnig fei es, mi baupten, daß Cicero burch diefen Beschluß diejenigen babe rudhalten wollen, welche ihm in bas Lager und über ben & rus nicht hatten folgen tonnen, ba ja ben obrigfeitlichen B nen und Gefanbten aller Stabte ber Diocefen bieffeit bes In vollig unverwehrt gewesen, sich an ben Cicero zu wenden, lange er in Laodicea, Apamea, Synnada, Philomelium Itonium gewesen. Das Ginzige alfo, mas gegen bie Bein Schaften geschehen, seien bie Unordnungen gur Berminderung Ausgaben ber Stabte, allein auch hieruber fei nur feffe worden, worauf die Borgefesten berfelben felbft angetragen ten, es folle feine Stadt burch unnothigen Aufwand gezwit werden, ihre Gefalle ju vertaufen und Ropf= und Thurftenn erheben 1. Unvortheilhafte Meußerungen über bie Legaten, F fecten und Kriegstribunen bes Appius aber gefteht Cicer # nicht veranlagt, aber auch nicht febr gurudgehalten gu balen

Appius hatte sich indessen bei Gicero brieflich nicht über die Berhinderung der Ehrengesandtschaften, sondernder ihm gewidmeten Denkmaler beschwert. Gicero sagt, Schreiben, welches er darüber von ihm erhalten hatte, sie ber ungerechtesten Rlagen 4, und rechtfertigt sich gegen den mamentlich dadurch, daß ihm das Schreiben desselben, weine ersucht werde, die Errichtung dieser Denkmaler schon ver Winter zu gestatten, erst nach dem kurzesten Tage eingeber worden sei. Indessen, fügt er hinzu, werde er den Bait bes Appius nicht entgegen sein, obgleich Mehrere sich gegen bazu ersorderlichen Abgaben erklart hatten 5.

Uebereinstimmend damit schreibt Cicero an den Attitul Appius habe ihm auf seiner Rudreise 2 bis 3 Briefe mit micherlei Borwurfen geschrieben, weil mehrere seiner Anordnung

ne in venditionem tributorum et illam acerbissimam exaction quam tu non ignoras, capitum atque ostiorum inducerêntur sumtus nime necessarii III, 8, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Appiana, fam. III, 9, 1.

<sup>4</sup> Audy Appius Magte später, Ciceronis literas esse stomachosk ad sam. III, 11, 4. 5 ad sam. III, 7, 3. 6 VI. 1.

Proving gegen die noch fortbauernben Unsprüche beffelben in Bunachft betrafen biefe bie Befanbtichaften gu Sout nahm. Ehren bes Appius 1, ju benen einzelne Stabte ber Proving bewogen worben maren. Die Reben gegen ben Berres beweisen, baß gerade bie ungerechteften und habfüchtigften Regierer ber Provingen am meiften barauf bebacht maren, ihre Bermaltung burch folche Beugniffe ber Provinzialen in Rom zu rechtfertigen. Da aber bie Roften bagu aus ben eignen Mitteln ber Stabte beftritten werben mußten, fo gehorten biefe Befandtichaften ju ben brudenbften Bumuthungen, welche den Ginwohnern ber Provingen gemacht murben, und es fehlte nicht an Rlagen über ben Aufwand, welcher ben burch ihre Musgaben ohnehin gebrudten Gemeinden baburch verurfacht murbe 2. Cicero mochte bie Befoluffe, welche hierüber gefaßt worben waren, nicht fofort für ungultig erflaren, allein er ftellte biefelben als etwas jur Chre bes Appius burchaus Unwefentliches bar 3, und erflarte, er werbe es zwar loben, wenn es auf bie eignen Roften berjenigen gefchehe, welche die Gefandtichaften übernahmen, und werbe es geftatten, wenn ber Aufwand nicht bas gefestiche Dag uberfcritte, aber nicht gulaffen, wenn berfelbe biefes Dag überftiege. Gegen bie Behauptung übrigens, als fei fein Cbict mit Abficht barauf eingerichtet worben, vertheibigt fich Cicero auf bas Rachs brudlichfte. Sein Ebict, beißt es, fei ju Rom abgefaßt und Die einzigen bagu fpater gemachten Bufate von ben Steuerpachs tern veranlagt worben, welche ihm nach Samos entgegengetom= men feien und ihn gebeten hatten, einiges fie Betreffendes aus bem Ebict bes Appius in bas feinige aufzunehmen 4. Dit befonderer Sorgfalt freilich fei ber Abschnitt über bie Berminde= rung bes Aufmanbs ber Stabte abgefaßt, und es ftebe barin manches Neue, mas aber nur bas Befte berfelben bezwede; bas: jenige jedoch, wodurch ber Berbacht einer absichtlichen Beleidi: gung bes Appius hervorgegangen, fei aus fruheren Ebicten ent: lehnt 5. Die Berordnung, es folle Niemand ohne Borwiffen

ueber ben 3med berfelben: ad fam. III, 8, 4. 2 III, 8, 2

<sup>3</sup> Solchen Gesandtschaften, sagte er (ad fam. III, 8, 3), werbe gewöhnlich gar keine Gelegenheit gegeben, ihr Lob anzubringen. Anbers freilich III, 10, 6, als von einer Anklage gegen ben Appius bie Rebe war.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad fam. III, 8, 4. <sup>5</sup> tralaticium. ad fam. III, 8, 4.

biefer Ausschnung bie Bermittler gemacht ju haben. namlich murbe bei feiner Rudfehr mit einer boppelten In bebroht, wobei Dolabella, ber Schwiegersohn bes Cicere, fein Gegner auftrat 1, und bie Fortbauer feiner Berfein mit Cicero tonnte ibm leicht nachtheilig werben. ber Proces megen Majestatsverlegung, noch ebe Cicero ba pius von Neuem feiner Freundschaft verfichert, ju feinen ften entschieden worden 2, und von bem andern wegen In fchien ber Ausgang nicht zweifelhaft, und bie Sauptabficht ner Gegner nur ju fein, ibm ben Triumph ju entziehen?, welchen er angehalten hatte. Bu gleicher Beit aber wurde Appius trot aller Unfechtungen bie Cenformurbe ju Ifi welche er im 3. 50 mit bem 2. Calpurnius Diso Cafen befleibete, und bie Rlage wegen Umbitus blieb eben fo fruch Dierzu tam, als bie frubere megen Majeftateverletung. bie Berheirathung des Dolabella mit der Tochter bes Gi welche mahrend bes erften Processes bes Appius erfolgte, fowohl fein als feiner Gemablin Bert, und Cicero mit Benehmen bes Dolabella gegen ben Appius 5, wie feine In rungen auch gegen ben dem Dolabella befreundeten Colius 5 weifen, feineswegs einverstanden mar. Go murbe es ibm ! fcwer, die mit Appius wiederhergestellte Freundschaft ju di ten, welche ihm bei ber Berbindung beffelben mit bem Pu jus und bem Ginfluß, welchen ihm bas Cenforamt vergimi nicht aleichaultig fein konnte.

Je mehr sich namlich die Statthalterschaft des Cicero in Ende naherte, besto mehr mußte ihm an machtigen und einen beinften Freunden in Rom gelegen sein, theils um seinen Bebeinsten die gewünschte Anerkennung zu verschaffen, theils war der Nothwendigkeit zu entgehen, die Verwaltung seiner Provin noch langer fortsetzen zu muffen. Gicero hatte nicht unterlasseschon in den ersten Monaten nach seiner Ankunft über die Begebenheiten in seiner Provinz die nothigen Nachrichten an besenat zu senden, und die beiden ersten dieser Berichte sind we Genat zu senden, und die beiden ersten dieser Berichte sind we

<sup>1</sup> ad Att. VI, 6, 1 subito sum factus accusatoris ejus socer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. III, 11, 1. 2. <sup>3</sup> fam. III, 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. III, 10, 3, 11, 4, 12, 1, <sup>5</sup> fam. III, 10, 5.

<sup>6</sup> ad fam. II, 13, 2.

von ihm aufgehoben worden feien. Richt anders als ein Urat bem andern, welchem ein von ihm behandelter Patient übergeben worben fei, gurne, weil er feine Berordnungen andere, eben fo febe es Appius nicht gern, daß eine Proving, die er burch Aberlaffe und Entziehung bes Möglichen ihm ausgesogen überliefert habe, burch ibn wieber ju Kraften tomme 1. Freilich fei bie Bericiebenheit bes Berfahrens nicht gering. Unter bes Appius Berwaltung sei Alles burch Koften und Aufwand erschöpft wor: ben, unter ber feinigen Niemand etwas ju gablen genothigt Bon abnlicher Urt fei bas Betragen ber Begleiter, Legaten und Prafecten bes Appius gemefen. Wenn Appius, wie ein Brief bes Brutus andeute, ihm auch fur Manches bantbar fei, fo fei er bamit nicht unzufrieben, allein er merbe gerabe an bem Tage, an welchem er bies fcreibe, mehrere unbillige Bestimmungen und Berhandlungen bes Appius aufheben.

Mit der Ankunft des Appius in Rom scheint sich übrigens die Stimmung Beider wesentlich verändert zu haben 2. Auf die beiden Rechtsertigungsschreiben des Cicero hatte Appius schr verzschnlich geantwortet 3, und Cicero, der sich jest gegen die Bunzsche desselben nachgiebiger zeigt, erwidert ihm darauf, ihr discheriger Streit könne nur für eine Folge böswilliger Zuträgereien gehalten werden, Appius aber musse unmittelbar nach seiner Ankunft in Rom eingesehen haben, wie treu, wie ausmerksam und beständig Cicero in der Erfüllung aller seiner Pslichten gezen ihn gewesen sei. Die Nachricht von der Bewilligung des vom Appius verlangten Triumphes werde ihm auf jede Weise erwünscht sein, die Schrift über die Augurnlehre aber, welche ihm Appius zugedacht habe, bitte er ihn auf eine ruhigere Zeit zu verschieben 4.

Pompejus, beffen einer Sohn mit ber Tochter bes Appius verheirathet war 5, M. Brutus 6 und Pomtinus 7 scheinen bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> προςανατρεφομένην. <sup>2</sup> ad Att. VI, 2, 10. 6, 10.

<sup>3</sup> ad fam. III, 9, 1.

i libros augurales. ad fam. III, 11, 3. Appius war feibft mit im Collegium ber Augurn. III, 10, 9. Nunc tamen, ut ipse polliceris, pro auguralibus tibris orationes tuas confectas omnes exspectabo. III, 11, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad fam. III, 10, 10. <sup>6</sup> III, 11, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. V, 21, 9. fam. III, 10, 2. 3.

biefer Ausschnung bie Bermittler gemacht zu haben. namlich murbe bei feiner Rudfehr mit einer boppelten Untlage bebrobt, mobei Dolabella, ber Schwiegersohn bes Cicero, als fein Gegner auftrat 1, und bie Fortbauer feiner Berfeindung mit Cicero fonnte ibm leicht nachtheilig werben. Inbessen war ber Proces wegen Majestatsverlegung, noch ebe Cicero ben Up pius von Reuem feiner Freundschaft verfichert, ju feinen Sunften entschieben worben 2, und von bem andern wegen Umbitus fchien ber Ausgang nicht zweifelhaft, und bie Sauptabficht feiner Begner nur ju fein, ihm ben Triumph ju entziehen 3, um welchen er angehalten hatte. Bu gleicher Beit aber murbe bem Appius trot aller Anfechtungen bie Cenformurbe ju Theil 4, melde er im I. 50 mit bem E. Calpurnius Difo Cafoninus befleibete, und bie Rlage wegen Umbitus blieb eben fo fruchtlos als bie frubere wegen Majeftateverlegung. Dierzu fam, baß bie Berheirathung bes Dolabella mit ber Tochter bes Cicero, welche mahrend bes erften Processes bes Appius erfolgte, nicht fowohl fein als feiner Gemablin Bert, und Cicero mit bem Benehmen bes Dolabella gegen ben Appius 5, wie feine Meußes rungen auch gegen ben bem Dolabella befreundeten Colius 6 er: weisen, keineswegs einverftanben mar. Go murbe es ibm nicht fcwer, die mit Appius wiederhergestellte Freundschaft zu erhals ten, welche ihm bei ber Berbindung beffelben mit bem Dompe jus und bem Ginfluß, welchen ibm bas Cenforamt vergonnte, nicht gleichgultig fein fonnte.

Je mehr sich nämlich die Statthalterschaft des Cicero ihrem Ende näherte, besto mehr mußte ihm an machtigen und einstußreichen Freunden in Rom gelegen sein, theils um seinen Berbiensten die gewünschte Anerkennung zu verschaffen, theils um
ber Nothwendigkeit zu entgehen, die Berwaltung seiner Provinz
noch länger fortsetzen zu mussen. Sicero hatte nicht unterlassen,
schon in den ersten Monaten nach seiner Ankunft über die Begebenheiten in seiner Provinz die nothigen Nachrichten an den
Senat zu senden, und die beiden ersten bieser Berichte sind un-

ad Att. VI, 6, 1 subito sum factus accusatoris ejus socer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. III, 11, 1. 2. <sup>3</sup> fam. III, 10, 1.

fam. III, 10, 3. 11, 4. 12, 1. 5 fam. III, 10, 5.

<sup>6</sup> ad fam. II, 13, 2.

ter ben Briefen an seine Freunde erhalten 1. Der eine ift auf bie ersten noch wenig verbürgten Nachrichten von der Erscheis nung der Parther in Sprien geschrieben, und theilt sowohl diese Nachrichten selbst, als die hierauf von Cicero gesaßten Entschlies Fungen mit. Er wurde dieses Schreiben für unnothig gehalten haben, wenn der mit der Verwaltung von Sprien beauftragte Bibulus daselbst bereits angekommen ware, glaubt indessen den Senat in jedem Falle auf die Nothwendigkeit, der Provinzen Sprien und Cilicien sich anzunehmen, ausmerksam machen zu mussen? Der andere der beiden Berichte ist nur kurze Zeit nach dem ersteren geschrieben. Sicero ist noch im Lager bei Cysbistra und hat eben die Angelegenheiten des Ariodarzanes in Ordnung gebracht, die daher auch Hauptgegenstand seines Schreis bens sind 3.

Das wichtigste ber Schreiben aber, in welchen Cicero ben Senat von den Kriegsbegebenheiten seiner Provinz benachrichtigt, ist in der vorhandenen Sammlung seiner Briefe nicht erhalten. Erwähnt wird dasselbe in einem Briefe an den Attikus 4, der nicht lange nach der Einnahme von Pindenissum während der Saturnalien geschrieben ist, indessen ist dasselbe damals noch nicht abgesendet. Die Vertreibung der parthischen Reiterei aus Silicien, der Krieg mit den Bewohnern des Amanus und die Belagerung und Einnahme von Pindenissum scheinen darin namentlich geschildert worden zu sein 5, Unternehmungen, denen das Verdienst wenigstens, zur Sicherung und Veruhigung der Provinz beigetragen zu haben, nicht abgesprochen werden konnte. Sicero selbst, dem der Imperatortitel zu Theil geworden war, hatte die Feindseligkeiten dis in die Mitte des Winters sorts gesetz.

<sup>1</sup> ad fam. XV, 1 u. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> §. 4 magno opero vos et hortor et moneo, ut his provinciis serius vos quidem quam decuit, sed aliquando tamen consulatis.

<sup>3</sup> ad Ait. V, 18, 1 wirb biefes Schreiben ausbrudlich angeführt, V, 21, 2 bagegen fcheint bas erftere gemeint, wonach baffelbe b. 7. Oct. zu Rom antam.

<sup>4</sup> V, 20, 7. Eben fo fam. II, 10, 3. (am 25. Tage ber Belagerung von Pinbeniffum gefchrieben. §. 3.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XV, 4. II, 10, 2. 3. ad Att. V, 21, 2-6.

Von einer solche Verdienste lohnenden Auszeichnung ufchon vor der Abreise des Cicero aus Rom zwischen ihm feinen Freunden die Rede gewesen 1, und er glaubt daher Bedenken tragen zu dursen, jest in der That eine Supplied zu verlangen, und später um einen Triumph anzuhalten? weinem gleichzeitigen Schreiben an den M. Cato, von welche den Vorwurf der Eitelkeit fürchtete, beruft sich Cicero theist die seit seiner Verbannung veränderten Verhältnisse, die jest nach solchen Auszeichnungen zu streben nothigten, tauf die Leichtigkeit, mit welcher dieselben auch bei under deren Verdiensten zuerkannt zu werden pflegten 3, indem wigleich hervorhebt, wie er im Besitz einer geringen Kriegkeid durch eine gerechte, Zutrauen erregende Behandlung der Burgenossen mehr geleistet habe, als er durch Legionen hatte let können.

Wie sehr übrigens die Freunde des Cicero um sein Selal des Partherkrieges halber beforgt waren, sieht man aus gelegentlichen Aeußerungen des sonst in der That nicht in den Colius 4. Ehe noch ein Schreiben des Cicero angelow war 5, hatte man aus Briefen des Cassius und Dejotarus den bergang der Parther über den Euphrat zu Rom erfahren. Nachrichten schienen Vielen unerwartet zu sein; denn, schlius 6, wären nicht den Berichten des Cassius die des Dirus gefolgt, so wurde man geglaubt haben, Cassius habe selben nur ersonnen, um eigne Raubereien für Plünderis der Feinde auszugeben. Daß man indessen die Sache nicht unbedeutend hielt, folgt aus den Partheibestrebungen, wisch damit in Verbindung seiten. Einige nämlich warm Reinung, dem Pompejus die Führung des Partherkrieges se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam II, 10, 2. VIII, 5, 1.

<sup>2</sup> Dowohl nicht immer auf eine Supplication auch ein Ariumph te. ad fam. XV, 5, 2.

<sup>3</sup> ut multi nequaquam paribus rebus honores summos a consecuti sint. §. 14. Dem Gölius fdyreibt er (fam. II, 12, 3): 5 me integritatis laudem consecutum. Non erat minor ex content quam est ex conservata provincia. Spem triumphi? inquis. Sais riose triumpharem.

4 fam. VIII, 5, 1. 7, 1. 10, 1, 14,4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A te literae non venerunt. VIII, 10, 2.

<sup>6</sup> ben 18. Rovember. fam. VIII, 10, 2.

ju übertragen, - und bie Briefe bes Cicero beweisen 1, bag biefer bamals wirklich in Ufien erwartet murbe, - Unbere, man burfe benfelben nicht aus ber Stabt entfernen, noch Uns bere. es muffe Cafar mit feinem Beere, Unbere enblich, es mußten bie Confuln nach Uffen gefandt werben. Die Confuln ihrerfeits vermieben es, einen Senatsbefchluß zu veranlaffen, aus Furcht baburch bie Fuhrung bes Rriegs zu erhalten , unb biefelbe boch fpater an einen Unbern zu verlieren. baber, ichrieb Colius bem Cicero, vor bem Unfang bes folgen: ben Sabres ichwerlich etwas geschehen; erft bann murben bie Magiftrate, falls wirklich ein großerer Rrieg ausbrechen follte 2, fich bamit beschäftigen. Unterbeffen fei bem Cicero zu rathen, feine Berichte genau und vorsichtig einzurichten, bamit man weber von ihm fagen tonne, er habe Semanbem gu Gefallen gefdrieben, noch er habe etwas Ermahnenswerthes verfchwiegen 3. Much im folgenden Sabre noch hofften biejenigen, welche ben Musbruch ber Bwietracht bes Pompejus und Cafar furchteten, biefelbe baburch abzuleiten, bag einer von beiben mit ber Rubrung bes parthifchen Rrieges beauftragt murbe 4.

Der 7. October foll nach einem Briefe an ben Attifus 5 ber Lag gewesen fein, an welchem sowohl bas Schreiben bes Caffius, welches die gludliche Abmenbung ber Gefahr, als bas bes Cicero, welches ben ausbrechenden Rrieg verfundigte, im Senat porgelefen worben fei. Biermit jeboch fteht ber Brief bes Co: lius vom 19. November 6 in Widerspruch, wonach von Cicero noch gar tein Schreiben an ben Senat angekommen, von bem Caffius aber nur ber Ginbruch ber Parther, nicht ihre Bertrei: Much scheint es taum moglich, bag bie bung gemelbet fein foll. Rachrichten aus Cilicien und Sprien fo fcnell, als bies bem Briefe an ben Attitus jufolge ber Fall gewesen fein mußte, nach Rom getommen waren. Die erfte aber wenig verburgte Rach= richt von bem Ginbruch ber Parther erhalt Cicero ben 1. ober 3. September 7, eine bestimmtere, worin es jugleich hieß, bage fie

<sup>1</sup> ad Att. VI, 1, 3.

si Parthicum bellum erit. fam. VIII, 10, 3.

 $<sup>^3</sup>$  ne aut velificatus alicui dicaris, aut aliquid, quod referret scire, reticuisse.  $^4$  VIII, 14, 4.  $^5$  V, 21, 2.

<sup>6</sup> fam. VIII., 10, 3. 7 fam. XV, 4, 3. 3, 1.

bei Tyba in Sprien ein gager aufgeschlagen, ben 19. Septen ben Rudzug bes bis Untiochia vorgedrungenen Reinbes aber er erft bei feiner Unfunft am Umanus vernommen baben 1. Tarfus tommt er ben 3. October 2, die Unternehmungen an Die freien Ginwohner bes Amanus beginnt er ben 12.3 folagt biefelben ben 13. October. Bei Cybiftra bat er fi Tage aufgehalten. Den 19. September aber war noch auf Grenzen von Lykaonien und Rappadocien, und es kann ant nem zweiten Schreiben 4 an ben Senat geschloffen werben, er fein erftes bamals fogleich abgeben ließ. Ginige Tage f nen erforderlich gewesen zu fein , um von ba nach Cybifm gelangen, und eben fo einige, um ben Beg von Cybifte ben Taurus nach Tarfus jurudzulegen, bie 5 Tage alfo, wie er bei Cybiffra verweilte, in ben Ausgang bes September, et zwischen ben 24. und 29. zu geboren. In biefem Lager mußte Cicero von ben Borfallen bei Untiochia noch nichtt, gleich taglich Boten aus Sprien bei ihm eintrafen, alfo Caffius auch bie Parther, wie er fich ruhmte, taum bor Enbe bes Monats jurudgeschlagen haben. Soll nun anaco men werben, bag bie Siegesbotschaft bes Caffius in 7-Tagen von Sprien nach Rom gelangte, und bas Schreiben Cicero an ben Senat, welches er ohngefahr ben 19. Som abgeben ließ, und mahricheinlich querft nach einem Safen Bestäufte Rleinasiens schickte, baffelbe Biel in wenig mehr 14 Tagen erreichte 5.

Mit bem Rudzug ber Parther vor Antiochia schien indes ber Krieg noch nicht beseitigt zu sein. Bwar hatte Cassius ! bessen gerühmt 6, und Cicero bebt selbst an ein Paar Stellen ! Berdienste besselben anerkennend hervor 7; eben so aber auf er sich spater, unzufrieden mit der Anmaßung, mit welcher sius an den Senat geschrieben hatte, verkleinernd darüber,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XV, 4, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 20, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. XV, 4, 8.

<sup>4</sup> fam. XV, 1, 3.

<sup>5</sup> ad Att. V, 21, 2.

<sup>6</sup> ad Att. 1. 1. per se confectum esse Parthicum bellum.

fam. II, 10, 2 Cassius noster — feliciter ab Antiochea hoste rejecerat. — ad Att. V, 20, 2 Itaque eos cedentes ab oppido insecus rem bone gossit.

beruft sich wegen ber keineswegs abgewendeten Gesahr auf die Rachrichten des Bibulus, welche nicht wenig Furcht verrathen durften 1. In der That nämlich hatte sich der Feind kaum an die Grenzen zurückgezogen. Er überwinterte in Cyrrhestika, und Dejotarus, mit dessen Sohne eine Tochter des armenischen Konigs Artavasdes verlobt war, wollte wissen, daß der Konig der Parther mit seiner ganzen Macht mit dem Anbruch des Sommers den Euphrat überschreiten werde 2. Sicero selbst war in nicht geringer Besorgnis. Denn wenn auch Sprien den ersten Anfall des Feindes zu bestehen hatte, so erregte doch weder die Personlichkeit des Bibulus, noch die Stärke seiner Truppen bes sonderes Vertrauen.

Die Rriegsunternehmungen in Cilicien wahrend bes Binters bes 3. 50 waren nicht lange vorüber, als fich Cicero von Tarfus nach Laodicea begab, wo er ben 11. Februar ankam. follten bom 13. Februar bis jum 15. Marg bie gerichtlichen Uns aelegenheiten vorgenommen werben, welche in bas Gebiet von Cibpra und Apamea gehorten, von ba bis jum 15. Mai bie nach Synnaba, Pamphylien, Lykaonien und Sfaurien geborigen, mit bem 15. Mai aber war bie Abficht bes Cicero, nach Cilicien au geben, um hier ben Junius hinzubringen, hierauf mahrend bes Julius feinen Rudweg burch bie Proving angutreten, und biefelben ben 30. zu verlaffen 3. Indeffen mar es zweifelhaft, ob bie Rriegsmacht bes Bibulus bie aufs Reue vorbringenben Parther fo lange aufhalten murbe, und in biefem Falle naments lich bebenklich, die Proving, wofern ber Senat nicht einen Nachfolger gefandt hatte, einem Undern ju überlaffen 4. Die Berficherung bes Pompejus endlich, welcher ihm gefchrieben hatte, baß ber Rrieg feine Gorge fein werbe, war unter ben bamali= gen Umftanben jumal ein wenig zuverlaffiger Eroft. Bwifchen Bibulus felbst und Cicero scheint teine große Gintracht gewesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. V, 21, 2. VI, 1, 14. Cassius ineptas literas misit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. b. angef. St. Iliemant in nostra provincia Parthi.. Exspectatur ipse Orodes VI, 1, 14. Bgl. fam. II, 11, 1.

<sup>3</sup> ad Att. V, 21, 7. 9. VI, 2, 6.

<sup>4</sup> ad Ait. VI, 6, 3. Bgl. V, 21, 3. Die Kriegsmacht bes Dejotas rus zwar zahlreich und mit römifcher Bewaffnung, aber wenig zuverläffig. VI, 1, 14. Andere Gulfstruppen VI, 5, 3.

zu sein. Bibulus hatte nach bem geringen Erfolg, mit welchem bie Einwohner bes Amanus von ihm bekampft worben waren, Ursache, ben hierin gludlicheren Cicero zu beneiden, und legte seine Abneigung gegen ihn unverholen an den Tag 1. Mit Recht auch glaubte es Cicero übel aufnehmen zu durfen, daß Bibulus den Ariobarzanes, welchem der Senat durch Cicero den königlichen Titel zugestanden hatte, in seinen Briefen immer nur den Sohn des Königs nannte 2.

Den 5. Junius langte Cicero von Neuem in Zarfus an, worauf er an bie Grengen feiner Proving gerudt ju fein fcheint, um bem Schauplag bes Krieges naber zu fein 3. Babrenb fic namlich in Cilicien bie im vorigen Jahre, wie es fcheint, nicht vollig unterbrudten Gebirgebewohner burch neue Raubereien und Plunberungen an ben romifchen Unterthanen rachten, fam es in Sprien in ber That zu neuen Feinbseligkeiten 4. Inbeffen murbe bie Befahr hier abermals gludlich abgewandt, fei es burch bie Bertheibigungsanftalten bes Bibulus, obwohl Cicero ihn fort: mahrenber Unthatigkeit beschulbigt 5, sei es burch ben freiwillis gen Rudzug bes Feinbes, welcher noch in ber erften Balfte bes Julius erfolgt ju fein icheint 6. Gine gludliche gugung ber Borfehung, fchreibt Cicero bem Attifus 7, habe ibn von bem parthischen Rriege befreit. Uebrigens hatte ber Senat noch vor bem Abgang bes Cicero befchloften, bem gum Rachfolger bes Caninius Saluftius ale Quaftor bes Bibulus ernannten Marius bie nach Sprien bestimmten Legionen ju übergeben 8, und bie auch von Cato begunftigte Supplicatio von 20 Tagen murbe weber beantragt noch beschloffen worben fein, ohne baß Bibu:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. II, 17, 6. <sup>2</sup> fam. II, 17, 7.

<sup>3</sup> ad Att. VI, 2, 6. 3, 2. 4, 1. 5, 3. 4. fam. II, 17, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> magnum in Syria bellum, magna in Cilicia latrocinia ad Att. Vi. 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Milerbings heißt es ad Att. l. l. Quum enim arderet Syria bello et Bibulus in tanto moerore suo maximam curam belli sustineret, bage gen ad Att. VI, 8, 5 Bibulus dum unus hostis in Syria fuit, pedem porta non plus extulit, quam dome sua.

<sup>6</sup> fam. II, 17, 3 Antwort auf einen Brief bes Caninius Saluftius aus Sprien, welchen Cicero ben 17. Jul. zu Aarfus erhielt. Bgl. ad Att. VI, 6, 3. VII, 2, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> fam. II, 17, 5. Bgl. 17, 6. u. ad Att. VII, 2, 6.

burch irgend ein gludliches Unternehmen bie bazu erforberlis Ansprüche erworben hatte.

Da Cicero nur auf eine einjährige Amtoführung angewies und eine Berlangerung berfelben nicht beschlossen, eben fo aber auch ein Nachfolger vom Senat ernannt worden fo war es feine eigne Sache, einen folden zu ernennen. viese Angelegenheit beschäftigte ihn lange zuvor, ehe er bie ing verließ. Er entschied sich zulest für den C. Colius be. welcher ihm mahrend bes Sommers bes Jahrs 50 als ber in feine Proving gefandt worden war 2, ba Pomtinus fraber schon die Proving verlassen hatte, sein Bruder Quinber theils felbft bagu wenig geneigt war, theils auch um Rachrebe willen, welche baburch hervorgerufen werden konns micht ganz geeignet schien. Freilich maren manche Bebentiten bagegen geaußert worden, Cicero aber glaubte feinen Ger burch Bevorzugung eines Anbern nicht gurudfegen gu und tonnte fich babei auf bas Beifpiel bes Pompejus Cafar berufen 5.

Micht ohne Muhe hatten es die Freunde des Cicero, außer Bilius besonders Aurnius und Lentulus 6, dahin gebracht, bas von ihm gewünschte Dankfest beschloffen wurde. war bie Sache, nachbem einmal ber Biberspruch bes Cuefeitigt war, und die Confuln bafur gewonnen waren, teis Bweifel mehr unterworfen gewesen. Nur Cato hatte bage: efprochen, obgleich auf eine Beife, die für Cicero nur eh= fein tonnte. Der Grund feines Biberfpruchs mar, baß riegsthaten bes Cicero nicht bedeutend genug ichienen, befto tennenswerther aber bas Berbienft einer iconenben und uns oltenen Berwaltung feiner Proving, welches Cato baber fo wie die Erhaltung des Konigs von Kappadocien und eewinnenden Einfluß bes Cicero auf bie Bundegenoffen aus-Mich gerühmt hatte. Gine großere Chre, mar feine Dei: , fei es, wenn ber Senat bie Erhaltung einer Proving Sanftmuth und Unbescholtenheit eines Statthalters, als

<sup>1</sup>s ad Att. V, 21, 9. 2 ad Att. VI, 2, 10. 5, 3.

fam. II, 15, 4. ad Att. V, 21, 9. VI, 1, 14. 3, 1. 4, 1.

4 ad Att. VI, 5, 3.

5 ad Att. VI, 6, 4. fam. II, 15, 4.

<sup>6</sup> fam. VIH, 11, 2.

wenn er sie ben kriegerischen Berbiensten besselben zuschreibe, und einen Triumph beschließe 1. Indessen war Cato bei ber Abstassing bes Senatsbeschlusses über bie Supplicatio zugegen 2 und legte baburch seine Theilnahme für Cicero an ben Tag. Auch hatten sich für die Ansicht bes Cato nur sein Nachahmer Favonius und ber mit Cicero gespannte Hirus erklärt 3.

Die Bewilligung einer Supplication fchien ben baburch Ausgezeichneten zugleich zu Anspruchen an einen Eriumph ju berechtigen, und Cicero felbft wunschte beswegen unter benfelben Magistraten, unter welchen er bie Supplication erhalten batte, auch nach Rom gurudzukehren 4. Die Briefe feiner Freunde forberten ihn ebenfalls auf, einen Triumph ju verlangen 5, und obgleich bei ber Geringfügigkeit feiner Rriegethaten ber Bormurf ber Eitelkeit taum abgelaugnet, und bei bem nahe bevorfieben ben Partheikampf bie gewunschte Ehre nur burch Aufopferung einer unabhangigeren Stellung ertauft werben tonnte 6, fo glaubte boch Cicero bem Bibulus, welcher baffelbe verlangte, um fo weniger nachstehen ju burfen, je mehr biefe von ben Partheigenoffen beffelben begunftigt wurden 7. Nach ber mehr: mals wieberholten Berficherung bes Cicero tonnte fich Bibulus burchaus feiner großeren Thaten ruhmen als er felbft; er verließ ebenfalls bie Proving nach einjahriger Berwaltung und ließ einen Stellvertreter baselbft gurud 8. Bibulus munichte bamals seinen Sohn in bas Augurncollegium ju bringen 9, wobei er bie Bustimmung bes Cicero nothig hatte, allein er konnte feine 26 neigung gegen ben Freund bes Cafar nicht überwinden, fo wie er felbst noch als Statthalter von Syrien fich weigerte, bie ju lifchen Gefete, welche burch feinen Biberfpruch ungultig gewor ben, anzuerkennen.

Ungebuldig feine Abreise so viel als moglich ju beschleunigen, außert Cicero schon im Februar bes Jahres 50 10, mahrend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XV, 5, 2. <sup>2</sup> scribendo adfuisti XV, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. VIII, 11, 2. <sup>4</sup> ad Att. VI, 7, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Amicorum literae me ad triumphum vocant. ad Att. VI, 6, 4. VII, 3, 2.

<sup>6</sup> ad Att. VII, 3, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. VIII, 8, 5. VII, 2, 6. 7, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Att. VII, 3, 5.

<sup>9</sup> nachbem ihm zwei andere Sohne zu Alexandria ermorbet waren. Val. Max. IV, 4. Caes. B. C. III, 110.

Melius, wenn bie Umftande anders es zuließen, von Cilicien idurch feine Proving ben Rudweg antreten zu wollen 1. Ende diefes Monats nämlich ging das Jahr seiner Bermal au Ende. Indeffen forberten die Kriegsbegebenheiten im menden Sprien einen langeren Aufenthalt in Cilicien. 17. Julius verweilte er noch in Tarfus 2. Bon ba wollte h Laodicea zurudtehren, und fich hier fur bas nach Rom E Staatscaffe zu fendende Geld bie erforberliche Burafchaft laffen 3. Er war von bem Caninius Saluftius um Drachmen angesprochen worden, allein er antwortet ihm iglich, indem er bemertt, daß von bem Gelbe, mas in Provinz eingegangen, eben fo wie von ber Kriegsbeute, in feinen Sanden geblieben fei. Descinius aber, fein pr, hatte bis jest noch keine Rechnung abgelegt, und es bies erft zu Apamea geschehen 4. Uebrigens batte Cicero kinem Abgang nicht nur bem Colius, bem Rachfolger bes fains, ben vollständigen Betrag ber Summe, welche fur Mige Bermaltung ber Proving aus ber Staatscaffe entrichs burbe, hinterlaffen, fondern auch fehr gur Ungufriebenheit Begleiter, welche eine Bertheilung biefer Summe für fich tet batten, 1 Dillion Seftertien an die Staatscaffe gu: mablt 5.

kicero hatte seinen Sohn Marcus, eben so wie Quintus kinigen mit in die Provinz genommen, welche während der Begebenheiten am Ende des Jahres 51 der Aufsicht des Dejotarus übergeben worden waren 6, und jeht wieder ihnen zu kaodicea zusammentrafen, wo der Sohn des tus die männliche Toga erhalten sollte 7. Später wurden ihen nach Rhodus geschickt und hier wollte sie Cicero selbst dem Rückwege aus Asien abholen 8. Offenbar war seine dt von Ephesus aus sich dahin zu begeben und hierauf so

ad Att. VI, 2, 6.

ad fam. II, 17, 1. .Man warf ihm inbeffen vor, baß er mit ber tigiehung feiner Truppen zu voreilig gewesen. 17, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. II, 17, 4. <sup>4</sup> fam. II, 17, 4. ad Att. VI, 7, 2.

ad Att. VII, 1, 6. 6 ad Att. V, 18, 4.

<sup>#</sup> ad Att. V, 20, 9. VI, 2, 2.

ad Att. VI, 7, 2. fam. II, 17, 1.

gleich nach Athen ju fegeln. Allein er ift feines Entichluffes nicht vollig gewiß 1, und ber Aufenthalt, ben er in Ephefus fanb, wurde die Ausführung fehr zweifelhaft machen, wiefe nicht ber Anfang bes Buches über bie berühmten Redner and brudlich barauf bin 2. Cicero, bem an ber Befchleunigung fei ner Rudtehr viel gelegen mar, hatte icon im Geptember Atben au erreichen gehofft 3, befand fich aber, burch bie Etefien gebin: bert 4, noch zu Anfang bes October in Ephefus. Den 14. De tober langte er zu Athen an, wo er noch ben 18. war 5, ben 25. Rovember zu Brundufium, wo er jedoch icon ben 13. ein: autreffen gehofft hatte 6, ben 6. December in Aeculanum 7 im Lande ber hirpiner, und ben 4. Januar in Rom 8. Giniger: maßen vervollständigt wird bie Reisegeschichte bes Cicero burch bie Briefe, welche er an feinen zu Unfang bes Monats Rovem= ber in Patra frant jurudgebliebenen Freigelaffenen Tiro forieb 9. hiernach verließ Cicero ben Tiro ben 2. Rovember, tam ben 6. nach Leukas, ben 7. nach Actium, ben 9. nach Corcora, we ihn bis jum 16. Sturme aufhielten, ben 17. nach bem 120 Stabien entfernten Safen ber Corenraer bei Caffiope, und als bier endlich nach siebentagigem Barten bas Better gur Ueber: fahrt gunftiger geworben mar, ben 25. November zu Brundu: fium, wo zugleich Terentia eintraf 10. Außerbem verratben bie Briefe bes Cicero eben fo viel Gehnsucht nach bem ungern ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fain. II, 17, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cum e Cilicia decedens Rhodum venissem. Φίστζα nody Plutarch. Cic. 36 Πλέων δὲ ἀπὸ τῆς ἐπαρχίας τοῦτο μὲν 'Ρόδω προςέσχε, τοῦτο δ' 'Αθήναις ἐνδιέτριψεν.

<sup>3</sup> ad Att. VI, 2, 10. 7, 2. fam. XVI, 1, 1.

<sup>4</sup> ad Att. VI, 8, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VI, 9, 1. VII, 1, 1. fam. XIV, 5, 1. 2.

<sup>6</sup> ad Att. VII, 2, 1. fam. XIV, 5, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rach Manutius foll herculanum gelesen werben. — Den 9. Debr. schrieb Gic. a Pontio ex Trebulano. ad Att. VII, 3, 13.

ad Att. VII, 4, 3. fam. XVI, 11, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> fam. XVI, 5, 2, 6, 3,

<sup>10</sup> S. bef. fam. XVI, 9. Den 27. Novbr. tam ein Stlave bes En. Plancius zu Brundusium an mit einem Briefe bes Tiro vom 13., ber ben Cicero febr beruhigte.

mißten Bertrauten 1 als Beforgniß wegen ber Berftellung bes: felben 2.

Bei ber Ankunft bes Cicero in Rom waren bie Schritte bereits geschehen, welche ben Ausbruch bes Burgerkriegs berbeissuhrten. Cicero hatte keinen Theil baran, allein bie nachfolgens ben Begebenheiten berührten ihn nicht weniger als seine Beitges noffen, und die Ausmerksamkeit, welche er während seiner Abswesenheit in Cilicien ben vorbereitenden Ursachen berselben zus wandte, nothigt auch diese in ber Geschichte seines Lebens zu berücksichtigen.

## XXIX. Abschnitt.

## Begebenheiten, welche ben Ausbruch bes Bürgerfriegs im 3. 49 herbeiführten.

Mit bem britten Consulat bes Pompejus war, wie Cicero nicht unbemerkt läßt, ein Wendepunct im Leben besselben eingetreten 3. Das Triumvirat war zerrissen, und wenn auch die Freundschaft bes Pompejus mit Casar vorläusig noch nicht gesstört wurde, so schien doch Pompejus dadurch daß die angesehensten der Optimaten seine Erhebung zum alleinigen Consul befördert oder gut geheißen hatten, von selbst an die Spise der Aristokratie gestellt. Der Vorsprung, welchen derselbe außerdem dadurch vor Casar gewonnen hatte, daß ihm nach einer einslußtelchen Amtösuhrung seine Provinzen von Neuem auf 5 Jahre übertragen worden waren, während die Provinzialverwaltung bes Casar mit dem Schluß des Jahres 50 zu Ende ging, war bebeutend genug, um die Eisersucht des Casar und seiner Freunde

<sup>1</sup> Gicero nennt sid, ben Lehrer bes Tiro XVI, 3, 1. sine te omnia mea muta XVI, 10, 2. Bgl. 6, 1.

<sup>2</sup> fam. XVI, 4. 5. 6. Gic. hofft eine Beitlang, Diro werbe ihm mit bem Quintus ober Mescinius nachkommen.

 $<sup>^{3}</sup>$  ad Att. VIII, 3, 3 idem etiam tertio consulatu, postquam defensor esse reipublicae coepit etc.

ju reizen, und wenn auch Cafar forgfältig jedes Beichen von Mistrauen vermied, und Pompejus es gern geschehen ließ, daß ein Bolksbeschluß ihm nach Verlauf seiner Statthalterschaft die Bewerbung um das Consulat von seiner Provinz aus gestattete, so wurde doch gerade dieses Zugeständniß durch ein anderes Sestet zweiselhaft gemacht, welches noch in demselben Jahre von Pompejus bewirkt, und durch welches Abwesende von Bewerzbungen um öffentliche Ehrenstellen ausgeschlossen wurden. Suerton bemerkt 1, daß, als dieses Geset zur Ausbewahrung im Aerarium in Erz eingegraben worden, der Irrthum verdessert worden sei, allein es ist schwer zu glauben, daß es Bergessen heit war, was den Vortheil des Casar dabei ansangs übersezhen ließ.

Es gehorte jum Character bes Pompejus, feine Abficten felten laut werben zu laffen, obgleich es nicht fcmer mar, bie: felben zu burchschauen 2. Die ferneren Schritte gegen ben Ca: far blieben baber Underen überlaffen, ja Pompejus binberte fogar anfangs Manches, mas verfonliche Reinde bes Cafar gegen ihn burchzuseben suchten. Die zwischen ben beiben Gemaltha: bern indeffen eingetretene Spannung ichien bie hoffnung ju unterftugen, es werbe nicht unmöglich fein, biefelben noch in bie Schranken ber Befetlichkeit gurudzuweisen, und in biefer Soffnung hatte fich D. Cato fur bas Jahr 51 um bas Confulat beworben 3. Die Republit batte feinen uneigennütigeren und beharrlicheren Bertheidiger haben fonnen; gerade besmegen aber, weil er ju feiner ber Partheien geborte, maren ibm bie Einen wie bie Undern entgegen, mabrend er felbst burch feine Grundfage abgehalten murbe, bie Gunft ber vermobnten Menge auf eine andere als recht : und gefetymäßige Beife ju fuchen. Er mußte es geschehen laffen, bag Unbere gewählt murben . und gab zugleich fernere Bewerbungen auch fur bie Bufunft auf 4. Die Bahl fiel auf ben M. Claubius Marcellus und Gervius Der Erftere, ein perfonlicher Feind bes Cafar, wird Sulvicius.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sueton. Caes. 28 Acciderat autem, ut is legem de jure magistratuum ferens, eo capite, quo a petitione honorum absentes submovebet, ne Caesarem quidem exciperet, per oblivionem, et mox, lege jam in ses incisa, et in aerarium condita, corrigeret errorem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. VIII, 1, 3. <sup>3</sup> Dio Cass. XL, 59.

<sup>1</sup> Dio I. I. Plutarch. Cato c. 49 u. 50.

Bertheidiger bes Milo und Scaurus ermabnt 1, ber Lettere ufte fein Anfehn feinen Renntniffen als Rechtsgelehrter und im 3. 52 als Interrer ben Pompejus jum Conful er: 2. Inbessen erregte weber ber Gine noch ber Anbere aus: nete Erwartungen 3, und die Bedachtigkeit des Servius kins, welchen Cicero spater, als es zum Ausbruch ber digteiten gekommen war, beshalb der Reigheit beschuls wiewohl er ihn zugleich wegen seiner Bemuhungen zur ung bes Friedens lobt 5, schien ber Leidenschaftlichkeit bes us gegen ben Cafar hemmend in ben Beg zu treten. bie Erlaubniß, welche bem Cafar gegeben worben mar, wefend um das Consulat zu bewerben, schien badurch bigt zu werben, baß ber allgemeine Aufstand ber galli= Bolferschaften wahrend bes Jahres 52 einen Rampf ent: batte, bessen Ende damals vielleicht so bald noch nicht t werden tonnte 6. Dit bem Unfang bes folgenben Sabod waren nur die belgischen Bolkerschaften noch unbeen; und der nachtheiligen Gerüchte ohngeachtet, welche biefen letten Reldzug verbreitet wurden 7, bas Ende des wohl bald mit Bestimmtheit zu erwarten. Unter biesen iden war Marcellus der Meinung nicht nur, daß von Bungen bes Cafar von seiner Provinz aus nicht mehr bie ein, sondern auch von ihm verlangt werden konne, die Itung feiner Proving noch vor ber bestimmten Beit nie: gen. Che jedoch beswegen noch etwas geschah, zu bersel= tt als Cicero nach Cilicien abgegangen war, hatten fich te verbreitet, welche eine neue Aufregung unter ben Geg: bes Cafar ju Rom verbreiteten.

n Folge des marfischen Krieges war den sammtlichen mit foberirten Bolkern Staliens das romische Burgerrecht zu geworden, ahnliche Hoffnungen aber eben dadurch wohl

<sup>&#</sup>x27;Amplissimae laudes M. Marcelli. Brut. 71, 249. ad Q. fr. II, 3, 1. ad Scaur. p. 20. ad Milon. p. 35.

Ascon. ad Milon. p. 37.

fam. VIII, 10, 3. 4 ad Att. X, 15, 2.

Tudy von Cafar aequitas et prudentia Sulpicii honorificentissime . fam. IV, 4, 3.

Suet. Caes. 26 ne ea causa maturius et imperfecto adhuc bello de-, fam. VIII, 1, 4.

auch unter ben Colonien bes bieffeitigen Galliens erregt worben, melche bis babin blos bas Jus Latii gehabt batten 1. Bur Auf: regung biefer Colonien 2 war ichon fruber von Cafar, nachbem er aus bem jenfeitigen Spanien, wo er Quaftor gewesen, ju rudgefehrt mar, ein Berfuch gemacht worben, melder ben Confuln fo bebenklich ichien, baß fie bie nach Gilicien bestimmten Legionen einige Beit noch in Stalien gurudhielten. Das Gefes bes Batinius, burch welches Cafar im 3. 59 bas bieffeitige Gallien und Illyrien erhielt, ichien ibn jugleich ju ermachtigen, eine Colonie ju Novumcomum ju grunden. Sueton ergablt, baß er biefer Colonie bas romifche Burgerrecht jumandte, und ba bas Recht, welches er bagu gu haben glaubte, bestritten mer= ben tonnte 3, fo machte bie Nachricht, welche fich unter bem Consulat bes Marcellus und Sulpicius verbreitete, bag bie Stabte bes transpadanischen Galliens überhaupt mit bem Bur: gerrecht begabt und zur Ernennung ber ihnen hiernach gufom: menden Magistrate (Qualuorviri) befugt worden seien, um so beforgter, ba man ben Cafar auf Beranlaffung bes Marcellus cben burch einen ungunftigen Genatsbeschluß gereigt batte . Diefe Beruchte icheinen grundlos gewefen zu fein 5, Cafar aber wurde fpater noch baburch vom Marcellus beleidigt, baß er einem ber obrigkeitlichen Beamten von Neocomum, welcher als folder ichon nach bem gatinerrecht bas romische Burgerrecht hatte 6, eine forperliche Buchtigung zuerkannte.

Die Berhandlungen über die Provinzen des Cafar wurden indeffen von einem Termin auf den andern verschoben 7. Theils mangelte es namlich dem Marcellus an perfonlichem Unsehn, theils hinderte ihn der Widerspruch seiner Amtsgenoffen 8, theils

Bei Sueton. Caes. 8 ist zwar überhaupt von latinischen Solonica Italiens die Rebe, allein es gab wohl damals solche nur im bieffeitigen Gallien.

2 de petenda civitate agitantes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suct. Caes. 28 quod per ambitionem et ultra praescriptum data esset (nämlid) civitas), so trug Marcellus barauf an, ut colonis, quos regatione Vatinia Novumcomum deduxisset, civitas adimeretur.

<sup>4</sup> ad Att. V, 2, 3. 5 fam. VIII, 1, 2.

<sup>6</sup> Nach ad Att. V, II, 2 hatte er fich falfchlich für eine obrigfeitliche Person seiner Baterstabt ausgegeben. — App. II, 26. Plut. Caes. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Suet. Caes. 28. fam. VIII, 1, 2. 2, 2.

<sup>&</sup>quot; und mehrerer Bolfetribunen. Dio Cass, XL, 59. fam. VIII, 5, 3

endlich hielt es Pompejus nicht für rathsam, so feinbselige Schritte gegen ben Casar geschehen zu lassen. Dieser, ber sich jetzt abermals ben Schein gegeben hatte, in seine Provinz gehen zu wollen, jedoch zulett für gerathener hielt, in Italien zu bleiben, beherrschte die Berhandlungen des Senats um so freier, je mehr er selbst als die Stütze desselben betrachtet wurde. Gine vorzeitige Zurückrufung des Casar war nicht seine Absicht, daz gegen erwartete er, daß Casar nach Ablauf seiner Statthaltersschaft sein Geer entlassen und in den Privatstand zurückreten wurde 1, und benutte schon jetzt eine Gelegenheit, die Kriegszmacht besselben zu schwächen.

Der Berluft, welchen Cafar burch den unerwarteten Un: griff bes Ambiorix auf bie unter ben Befehlen bee Titurius Sabinus und Cotta in ben Binterquartieren liegenden Legionen erlitten hatte, hatte ihn bewogen, vom Pompejus eine Legion ju entlehnen, welche von ihm feitbem in ben Rriegen in Gallien gebraucht worben mar. Die Rachrichten jedoch, welche feit ber Rieberlage bes Craffus von ben Unternehmungen ber Parther gegen Sprien nach Rom gekommen waren, schienen eine Berftartung ber bortigen Rriegemacht ju forbern, und vom Pompejus fomobl als vom Cafar murbe baber eine Legion verlangt, um beibe hierauf nach Sprien zu fenben. forderte jest feine Legion vom Cafar jurud, und biefer, ber außerbem noch eine feiner eignen Legionen fchicen mußte, fab fich genothigt, zwei Legionen auf Gin Dal zu entlaffen. Den 22. Julius bes 3. 51 2 war bie Legion bes Pompejus jeboch noch in ben Banben bes Cafar; auch mar es zweifelhaft, mann bie Frage wegen ber Provingen bes Cafar gur Berathung tom: men wurbe. Man glaubte anfange ben 13. Auguft, ber bar: über bem Cicero berichtende Colius aber zweifelt, ob überhaupt ein bestimmter Beschluß moglich sein werbe 3. Auch fam es ben

Marcellus idem illud de provinciis urget, neque adhuc frequentem senatum is efficere potuit.

Dio Cass, XL, 59. Appian. II, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ber an bicfem Zage gehaltenen Senatsversammlung mentio facta est de legione ea, quam expensam tulit C. Caesari Pompejus etc. fam. VIII, 4, 4.

<sup>3</sup> Durch Interceffion und andere Einwendungen tonne die Sache leicht auf zwei Jahre hinausgeschoben werben. fam. VIII, 5, 2. 9, 2.

30. September, nachdem man sich von dem Willen des Pompes jus, ohne welchen in der That in dieser Angelegenheit nichts geschehen konnte, unterrichtet hatte, nur zu Erklärungen, welche dasjenige, was kunftig beschlossen werden sollte, in Aussicht stellten 1. Insbesondere wurde sestgesetet: 1. daß die Consula des folgenden Jahres vom 1. März an die Nachfolge in den Provinzen zu allererst und ohne etwas einzumischen, im Senat zum Bortrag bringen, 2. daß Intercession gegen einen dann gefasten Beschluß für ein Bergehen gegen den Staat gehalten, 3. daß die ausgedienten Soldaten des Casar entlassen und 4. nach Cilicien und in die acht Provinzen, welche bisher von gewesenen Prätoren verwaltet worden seien, solche, die noch keisner Provinz vorgestanden, geschickt werden sollten 2.

Die gefaßten Beschluffe beuteten barauf bin, baß man Billens war, ben Cafar nicht über bie bestimmte Beit binaus im Befit feiner Provingen ju laffen, und feine Streitfrafte bei Beiten ju fcmachen fuchte, allein bie Abficht bes DR. Marcellus, bie sofortige Burudrufung bes Cafar ju bewirken, mar vereitelt, weil es, wie namentlich Pompejus bemerkt haben foll 3, an gefetlichen Grunden baju ganglich fehlte. Manche Meußerungen bes Pompejus verriethen jeboch gegenwartig eine feinbseligere Gefinnung 4. Rach bem 1. Mary bes bevorftebenben Sabres erklarte er wegen der Provingen des Cafar tein Bedenken mehr ju haben, und ale man ihn an ben Ginfpruch ber Bolfetribu nen erinnerte, welcher bem Billen bes Genats entgegengefest werden burfte, war feine Antwort, es fei fein Unterschied, ob Cafar felbft bem Genat nicht gehorche, ober ob er Jemanben anstifte, der benfelben feinen Befchluß faffen laffe. Möglichkeit eines gewaltsamen Biberftanbes von Seiten bes Cafar ichien er indeffen wenig ju glauben; es buntte ibn fo uns wahrscheinlich, als wenn ein Sohn sich gegen feinen Bater erheben wolle; bem Cafar aber mar in ber That feine andere Bahl gegeben, als entweber, wenn ibm bie gewunschte Bewerbung von Gallien aus verfagt murbe, fich maffenlos ben ban-

fam. VIII, 8, 4. 2 fam. VIII, 8, 5-8.

 $<sup>^3</sup>$  Dio Cass. XL, 59. fam. VIII, 8, 9 erffärt Yomp., se ante Kalend. Mart. non posse sine injuria de provinciis Caesaris statuere.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pompejo cum Caesare esse negotium, fam. VIII, 8, 9.

ben feiner Gegner zu überliefern, ober bie Entscheibung in ben Baffen zu suchen. Uebrigens hatte Pompejus bie Ernennung bes C. Marcellus zum Consul und bes C. Curio zum Boltstribun beforbert, welche beibe zu ben heftigsten Feinden bes Cafar gerechnet wurden.

S. Claubius Marcellus theilte ganz die Gesinnung seines Obeims 1 M. Marcellus, nur daß er vielleicht noch abhängiger vom Pompejus war 2. Gine wichtigere Rolle zu spielen, war er indessen so wenig geeignet als sein Amtsgenosse & Aemilius Paullus, und daß Colius dem Cicero im 3. 50 schreibt, die Confuln hatten bis jest noch keinen Senatsbeschluß außer über die Feria Latina durchsehen konnen 3, ist ein Beweis ihrer Besteutungslosigkeit.

Ein gang anberer Begner bes Cafar murbe C. Scribonius Gurio, ber Sohn bes gleichnamigen Ueberwinders ber Darbas ner 4, gemefen fein, mare er ber Parthei, melder er fich ans fangs angeschlossen batte, treu geblieben. Eurio batte ichon als Bungling burch eine nicht gewohnliche Beredfamteit Auffehn erregt 5. Einer ber vornehmften Bortführer gegen die Unmagun: gen ber Triumvirn und bes Clobius erftrebte er anfangs als Gegner berfelben, und nicht ohne Erfolg, bie Boltsgunft, burch welche er fich emporzuschwingen hoffte, und wurde fo ber Freund bes Cicero, ber feiner mehrmals auf eine auszeichnende Beife gebenkt 6, und ber Reinde ber Triumvirn 7, mit benen er jugleich burch bie Angebereien bes Bettius angegriffen murbe 8. Als er nach Berwaltung ber Quaftur 9 aus Afien gurudtehrte, war fein Unfehn bereits fo groß, baß ihm Cicero bie Bewerbungen bes Dilo um bas Confulat aufs Angelegentlichfte ems pfiehlt, und jum guhrer ber biefelben begunftigenden Parthei auserfeben bat 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suet. Caes. 29. <sup>2</sup> fam. VIII, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. VIII, 6, 3 Consules autem habemus summa diligentia; adliuc senatusconsultum nisi de feriis Latinis, nullum facere potuerunt.

<sup>4</sup> Manut. ad fam. II, 2.

<sup>5</sup> Cic. Brut. 81, 280. A magistris parum institutus, naturam habuit admirabilem ad dicendum.

<sup>6</sup> ad Att. II, 7, 3. 8, 1. 12, 2. III, 20, 2. fam. II, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. II, 18, I. 19, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Att. II, 24, 2.

Manut. ad fam. II, 1, 1.

<sup>10</sup> fam. II, 1, 4. 6, 4.

3m Sabr 51 bewarb er fich an der Stelle des bereitt & fignirten aber gerichtlich verurtheilten Gervius Dola 1 um. Bolfstribunat 2, und flogte Bielen gurcht ein 3, ba fein zu biger Geift fowie feine Sabigteiten befannt maren. Bom G welcher fonft die Rreundschaft auch ber Riebrigften um in Preis zu erfaufen pflegte, vernachlaffigt, fcbien er anfangt ! Senat und ben befferen Burgern wie fruber ergeben 4. 30 mar er barauf bebacht, nicht nur ben Unschlägen feiner Ge auszuweichen 5, fonbern auch fich neue Freunde zu machen. ben ebenfalls unrubigen und leidenschaftlichen Colius, ben mit wilden Thieren fur feine Spiele verfah 6. Eben fo t noch vor bem Antritt seines Tribunats von einem Angriff Rebe, den er, obwohl gegen ben Billen bes Dompejus, bas Adergefet bes Cafar beabsichtigte 7. Auch Cicero erwa von ber Amteführung bes Curio nicht gang Gewöhnliches, es mangelt nicht an Undeutungen barüber in bem Gluch schungeschreiben, welches er auf die Nachricht von feiner B an ihn abgehen lagt. Das erlangte Tribunat moge bem En jum emigen Lobe gereichen, aber er foll fich nur burch cig nicht burch frembe Rathschlage leiten laffen, und Cicero fin tet nichts, fofern nur basjenige von ihm vertheibigt werbe, er felbft fur recht halte. Nicht absichtsloß fcheine er gerete ter ben gegenwärtigen Umftanben nach bem Bolkstribunat ftrebt zu haben, und er wisse wohl, wie viel auf Beitverhalte antomme, wie abwechselnd bie Begebenheiten, wie ungewiß Ausgang, wie veranderlich die Gesinnungen, wie viel hinich und Gitelfeit im Leben fei 8.

Die Bemühungen des Cafar um die Gunft der Anfchienen fich unterdessen verdoppelt zu haben. Won der gemetten Kriegsbeute begann er das Forum zu bauen, besten Marca) mehr als 100 Millionen Sestertien koftete. Bum Anderen an seine Tochter fundigte er dem Bolke Gladiatorenspie

<sup>1</sup> Rady Pighius Annal. Tom III, p. 426. fam. VIII, 12, 2.

<sup>2</sup> Anfange war bies nicht feine Abficht. fam. II, 7, 4.

<sup>3</sup> fam. VIII, 4, 2.

<sup>4</sup> Gölius fchreibt fam. VIII, 4, 2 sed ut spero et volo et ut se ipse, bonos et senatum malet; totus, ut nunc est, hoc scaturit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. VIII, 5, 3. 8, 10. <sup>6</sup> fam. VIII, 8, 10. 9, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam VIII, 10, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 7, 1. 2.

mine Opfermablzeit an, und die Buruftungen bazu zeigten, weber Sorgfalt noch Kosten gespart wurden. Den Legios purbe ber Golb fur immer verboppelt, und Getraibe, fo Borrath bazu vorhanden war, sogar ohne Maß, verabreicht, inzelnen bisweilen Sclaven und Landguter gegeben 1. Ein n Theil des Senats war ihm durch Bohlthaten verpflich. lend aus den übrigen Standen wurden Diejenigen, welche m kamen, gewöhnlich reich beschenkt entlassen, ja selbst wen und Freigelaffene bestochen, wenn es barauf antam, Berren berfelben zu gewinnen 2. Angeklagte und Berfculs burften namentlich auf feinen Beiftand rechnen. Golchen er wohl auch unverholen, daß es eines Burgerfriegs be-Zuch auf ferne Provingen erstreckten fich feine Bobls m, und Städte in Italien, Gallien, Spanien, Asien und denland wurden auf seinen Befehl mit Kunstwerken ausintel 3.

Die Berbindung mit Pompejus, war seine Absicht gewes burch eine neue Seirath besselben mit der Nichte seiner befter Octavia, welche an ben C. Marcellus verheirathet und durch eine andere zwischen ihm selbst und der Tochter Bompejus, welche dem Faustus Sulla zur Gattin bestimmt wiederherzustellen. Diefe Antrage aber wurden abgelehnt, bie Stimmung im Senat wurde im Laufe des Jahres 51 ebenklich, daß neue Unhanger gewonnen werden mußten, t ber Krieg nicht schon jest zum Ausbruch kommen sollte. wurden jest E. Aemilius Paullus 4, ber eine ber beiben fuln, und C. Curio erkauft, ber Gine fur bie Summe von Zalenten, von benen er bie nach feinem Namen benannte Rifa erbaut haben foll 5, der Andere durch Bezahlung feiner Freigebigkeit, Berschwendung und Ueppigkeit maßlos veraten Schulben. Inbessen bestand ber Ruten, welchen E. **und bem Casar gewährte, mehr barin, baß er burch Theils** mlofigeeit und Widerspruch bie Absichten feiner Amtsgenoffen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suet. Caes. 26. App. B. C. II, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. VIII, 4, 2. Suet. Caes. 27. Dio Cass. XL, 60.

<sup>3</sup> Suet. Caes. 28.

<sup>4</sup> früher ein Gegner Cafare. fam. VIII, 10, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plut. Caes. 29. App. II, 26.

labmte und bemmte, ale in eignen Borfcblagen und Untern mungen. Auch Curio batte Urfache, feine Abfichten anie gu verbergen, und verfuhr babei fo flug, bag fein Uchan mehr bie Schulb feiner bisherigen greunde als feine eiger fein ichien 1. Borfcblage, bie er ju Anfang feines Ern icheinbar ju Gunften bes Genats und ber Bornehmen ge batte, gaben ibm baburch bag man fie gurudwies, eine & laffung jum Abfall 2. Nachdem namlich mit folchen Beiff gen 3 geraume Beit verfcwendet worben war, verlangte Scheinbar barüber aufgebracht, von bem Collegium ber 90 ces, bas Jahr feiner Umteführung burch Ginfchiebung Schaltmonats zu verlangern 4. Er felbft betleidete bie B eines Pontifer, allein er war nicht im Stanbe, Die Ginwillig feiner Amtegenoffen zu erhalten 5, und geftattete nun and bag irgend ein anberer Befchluß gefaßt wurde, ja er trug jest an fein Bebenken, Die Sache bes Cafar offen au verfecht

Als über das zu Ehren des Cicero zu beschließende Sing fest verhandelt wurde, war der Streit schon in vollem Gun Sobald die Absichten des Curio laut geworden, war die genparthei? darauf bedacht gewesen, die Bolksversammlungen, denen er seine Vorschläge zur Sprache bringen mochte, der Obnuntiation zu hindern 8, während Curio sich jedem Call beschluß entgegensetzte 9. So ergeben er daher sonst dem Gut

Dio Cass. XL, 61. Auch & Paullus wurde erft nach bem Inte

<sup>2</sup> Mertwurdig bie Meußerungen bes Colius fam. VIII, 6, 3. 5.

<sup>3</sup> Dierher gehörig wohl auch bie actiones de agro Campans. M VIII, 10, 4.

<sup>4</sup> Daher fam. VIII, 6, 5 Levissime enim, quia de intercalande el obtinuerat, transfugit ad populum et pro Caesare loqui coepit.

<sup>5</sup> Rach Macrob. Saturn. 1, 14 geschaft bies bisweilen per gratian scerdotum etc.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Erzählung bes Dio Cassius stimmt auf biese Beise gang! bem Bericht bes Cölius überein (sam. VIII; 6, 5), und was jener in \( \) Worten παν ö,τ. ποτέ ἐνεδέχετο οὐ δεχθηναι προέσχετο (XL, 62) and tet, ift nur bie sam. VIII, 6, 5 erwähnte lex viaria u. alimentaria. Di selbe bei Appian II, 27.

<sup>7</sup> Auch ber bamals von Cafar noch nicht gewonnene E. Paullus.

<sup>&</sup>quot; dies comitiales eripere.

App. II, 29 διέλυε την βουλην έπὶ ἀτελέσι πᾶσι. Bgl. Dio Cass. XL.

er erklarte anfangs keinen Beschluß über eine Supplicatio im zu können, und gab seinen Biberstand erst auf, nacht wie Consuln versprochen hatten, das Zugeständniß berselben inne Beise gegen den Curio für das Jahr seiner Amtesung benutzen zu wollen 1, und Balbus ihm vorgestellt hatte, in durch eine längere Bidersetzlichkeit auch dem Casar Unsthun würde, ja er erklärte, er unterlasse den Einspruch blieber, da er sehe, daß Manche, welche dafür gesprochen n, doch den erwarteten Beschluß nicht wünschten 2. Bichtiger jedoch als alles Uebrige 3 war die Frage wegen den Der Senat verlangte, daß Gasar mit dem 13.

brovingen. Der Genat verlangte, baß Cafar mit bem 13. mber feine Proving verlassen solle. Curio widerstrebte auf bartnadigfte, feine Gegner aber magten noch nicht, es jum niten tommen zu laffen. Pompejus insbefonbere icheute nch fortwährend, ben Schein ber Freundschaft vollig aufm, Curio aber wurde beschuldigt, Bwietracht anzufliften. in metrließ bagegen nicht, auf die Macht= und Chrsucht Sompejus zu schelten; bas britte Confulat besselben war ber bigegenstand feiner Beschuldigungen, und ber Ausgang bes its nicht abzusehen 4. Als ber Consul C. Marcellus im M barauf antrug, bem Cafar einen Rachfolger zu fenben, Mate Curio zwar die Meinung desselben, verlangte aber Foon Pompejus die Abtretung feiner Provinzen. welchen das Bolt bem muthvollen Benehmen bes Curio biefer Gelegenheit zollte, war nicht gering 5, klug aber zus auch die Antwort, welche Pompejus, damals frank und Rom abwesend, auf bie Nachricht hiervon bem Genat gab. bem er ber Thaten Cafars und feiner eignen gebachte, und fer seines britten Consulats und ber ihm zugewiesenen Pron und heere nur zum Bortheil bes Staates gewürdigt ben sei, erklarte er, basjenige, was er nur ungern übermen habe, noch vor bem bestimmten Termine wiedergeben wollen, und hatte fo ben Schein ber großeren Rachgiebigfeit feiner Seite, ba Cafar, fofern ihm bie gewunschte Bewer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. VIII, 11, 1. <sup>2</sup> Ibid. §. 2.

<sup>3</sup> Eurio felbst ceteras suas abjecit actiones VIII, 11, 3.

<sup>4</sup> fam. VIII, 11, 3. App. II, 26.

App. II, 27. Plut. Pomp. 58. Caes. 30.

bung um das Consulat nicht gestattet wurde, auch die Rieberlegung seiner Statthalterschaft am Ende derselben verweigerte. Auf ähnliche Weise äußerte er, nach Rom zurückgekehrt, er sei bereit, sein Imperium gleich jeht niederzulegen; auch Casar werde gern dasselbe thun; nach einem langen und muhevollen Kriege und großen Eroberungen könne die Ruhe, die ihn erwarte, nur ehrenvoll für ihn sein. Solchen Erklärungen sehte indessen die Forderung entgegen, Pompejus musse stette indessen; eher werde dies auch vom Casar nicht verlangt werden konnen; verweigerten aber beide den Gehorsam, so würden auch beide als Feinde des Staates betrachtet werden mussen. Bergebens drohte Pompejus; Eurio blied bei seiner Forderung; indessen wurde Casar genothigt, die verlangten Legionen herauszugeben 1.

Der aus Cilicien gurudgefehrte Appius Claubius mar tros ber Anklagen, mit welchen man ihn bebrohte, alebald mit bem C. Calvurnius Difo, bem Schwiegervater bes Cafar, Genfor ge-Das Befet bes Clobius, wonach fein Strafurtheil ber Cenforen gultig fein follte, wofern nicht beibe baruber einig geworben, war aufgehoben worben, und Appius Claubius fließ eigenmachtig Senatoren und Ritter aus ihren Standen 2, ein Urtheil, welches g. B. ben Geschichtschreiber Saluftius traf, und ohne die Rurbitten bes Pifo und bes Confuls &. Paulus auch den Curio getroffen haben murbe. Allein die Folge bavon war nur, daß bie Degrabirten bem Cafar, wo fie nicht icon fruber seine Unhanger waren, sich zuwandten und feine Parthei verftartten. Auch daß Pompejus auf die Berichte, welche ibm über die angeblich ungunftige Stimmung ber Golbaten bes Ca: far 3 zugingen, zu viel vertraute, machte ihn nachlaffig und bewirfte, daß er bie nothigen Ruftungen verfaumte.

Unterbessen wurden die Werhandlungen im Senat über Gie fars Sache immer feindseliger, wiewohl der Senat sich keines wegs immer so bereitwillig zeigte, als die Feinde des Cafar wunschten. Es galt, den Einspruch des Curio zu besiegen 4,

Appian. B. C. II, 29. Dio Cass. XL, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spottereien über bie Strenge bes Appins: fam. VIII, 14, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> App. II, 30. Plut. Pomp. 57. Caes. 29.

fam. VIII, 13, 2. Caes. B. G. VIII, 52. 53. Plut. Pomp. 58.

P. Marcellus hatte vorgeschlagen, mit ben Bolfetribunen 🖚 zu verhandeln, ber Senat aber entschied 1 für bie ents gefeste Anficht und erfannte Die Gultigfeit bes Ginfpruchs Rarcellus nennt hierauf ben Cafar einen Rauber, und ver-, man folle ihn fur einen Zeinb bes Staates erklaren, er bie Baffen nicht nieberlegen wurde, Curio aber vereis riefen Antrag, dadurch daß er zuerst die Stimmen berjenis immelt, welche nur vom Cafar bie Niederlegung ber Baferlangten, hierauf bie Stimmen berer, welche bies vom ejus sowohl als vom Cafar forderten 2. Sierbei ergab mar, bag bie Dehrheit auch bie Abbankung bes Cafar , eine weit größere Mehrheit aber ben Rudtritt beiber. bejus felbst war nicht zugegen; Marcellus aber rief aus, er bon 10 Legionen über bie Alpen heranziehen, allein er werde nden fenden, um bas Baterland bagegen zu vertheibigen. litelbar barauf verbreitete fich bas Gerucht, bag Cafar bie ichon überschritten habe, und da Curio dasselbe für eine stung erklarte, und sich widersetzte, als Marcellus vom t verlangte, das bei Capua ftehende heer dem Cafar ents pschiden, so eilte er sofort zum Pompejus, der sich in Borstådten Roms befand, und forderte ihn, indem er ihm somerdt übergab, zur Bertheibigung bes Baterlandes auf. eius versprach zu gehorchen, obwohl mit bem Bufat, wotein anderer Ausweg übrig bleibe, Gurio aber unterließ , vor dem Bolke barüber Klage zu führen, und verlangte ben Confuln, die Berbungen bes Dompejus zu verbindern. n er richtete nichts aus, und begab sich, als sein Amt zu eing, zum Cafar 3.

168 liegt in der Natur der Sache, daß die Aeußerungen Cicero über die Nachrichten, welche ihm von seinen Freuns über alle diese Begebenheiten mitgetheilt werden, von bes

Auch Sicero misbilligt bas Benehmen bes Senats. Er glaubt, ber tuch habe allerdings besiegt werben können; baß man aber bavon absiden, habe nun die Folge gehabt, daß für ben Casar kein Rachfolger unt worden fet. ad Att. VII, 7, 5.

Rach Appian II, 30 legte biefe Frage Marcellus vor. Plutarch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. I. I. u. Dio Cass. XL, 64-66.

fonberer Bichtigfeit fein muffen 1. Die erfte Rachricht von Mi Abfall bes Curio fcheint er burch Colius erhalten au bal und er ermibert barauf 3, baß ihm biefelbe, fo fchmerglich auch badurch getroffen worben fei, boch nicht unerwartet g Der Brief, in welchem er bies fagt, ift vor bent Dai gefdrieben, und bie erften Schritte bes Curio genn Pompejus und fur ben Cafar mogen baber wohl in ben 1 ober frubeftens ben Darg geboren, was fich wenigftens bab bestätigt, daß Cicero einem früheren Briefe an ben Itib aufolge in ben Actis Urbanis bis jum 7. Dai nichts gefm batte, wodurch ihm die Gefinnung bes Curio verbachtig met In bem nachften Brief an ben Attitus 6 ift er bem Uebertritt bes Paullus und Curio unterrichtet und in feinen Schmerz barüber, ba beibe feine Freunde feien, ohne beffen beshalb, fo lange Pompejus noch unverfehrt fei, Ge Dagegen schreibt er bem Colius 7, ber G verurfache ibm viel Rummer; er fei bem Curio geneigt, wi bem Cafar bie Achtung ber Befferen und tonne fur ben 900 jus bas Leben laffen, ber Staat aber fei ibm theurer als 2 und noch beutlicher giebt er feine Beforgniffe bem Attibit ertennen 8, nachdem er gebort bat, Cafar werbe feine Bui auf feinen Kall entlaffen , und Pratoren bes funftigen 3 ben Bolkstribun Caffius und ben Conful Bentulus auf f Seite haben, Pompejus aber habe beschloffen, bie Stadt # laffen. Gben fo außert er 2 feine gurcht wegen vier Ligit des Cafar, welche einer nachricht des Attitus aufolge nach centia getommen fein follten.

Indem fich Cicero einige Beit nach feiner Rudfehr auf Berbannung von Neuem enger an ben Pompejus anfchlof, ber fich weber gegen ben Staat zu vergeben, noch als gubes Pompejus ber Feind bes Cafar werden zu muffen gegle Bett rechneten Beibe auf feine Freundschaft, eben fo wie fie

<sup>1</sup> Auch die Dauer seiner eignen Statthalterschaft in Gilicien in gum Abeil von den Berhandlungen über die Provinzen ab. ad At 12, 2. 13, 3. 20, 7. 8. 21, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. II, 13, 3. <sup>4</sup> Ibid. Nam ita vivam, putavi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VI, 2, 6. <sup>6</sup> VI, 3, 4. <sup>7</sup> fam. II, 15, \$

<sup>8</sup> VI, 8, 2 vom 1. Oct.

<sup>9</sup> VI, 9, 5 vom 15. Bgl. VII, 1, 1.

2 Briefen ber ihrigen verficherten 1. Gicero hatte bei eis jammenkunft zu Ravenna im 3. 52 2 fich mit ben bem bewilligten Bewerbungen um bas Confulat von feiner aus einverftanden erflart, allein er ift jest ber Deis bag es fur ben gall eines Rrieges beffer fei, mit bem us befiegt ju werben, als mit bem Gafar ju fiegen 3. verde er beswegen, weil er bisher der Nothwendigkeit, fich ver ftreitenden Partheien anguschließen, entgangen fei 4, nicht partheilos bleiben tonnen, tann aber bennoch, fo er auch ber Sache ber Republit untreu werben will, fich athalten, bas Gludwunschungsschreiben ju ruhmen, wels m Cafar auf die Nachricht von ber ihm bewilligten Gup: m zugefendet hat, und ben Attifus zu bitten, gur Erbals ur Kreundschaft bes Cafar bas Seinige zu thun 5. be febr fich auch Pompejus, welcher noch vor bem Enbe 150 zweimal mit ihm zusammenkommt 6, um feine Freunds bemubt, und fo groß bas Bertrauen bes Cicero auf ben wuhm bes Pompejus ift 7, fo ift er boch mehr bem Friebit unter unvortheilhaften Bugeftanbniffen 8 als dem Rriege L nicht als ob er bie gegenwartigen Forberungen bes Ca-Laerechter bielte, als feine fruberen 9, fonbern weil es gu i. fich bemienigen ju widerfeben, beffen Dachtvergroße: man felbft 10 Jahre hindurch befordert habe, und weil erenlaffung ju Seinbseligkeiten jest nicht bringenber fei, male, als man ihm aufe Reue 5 Jahre feine Provingen fen, ober als man ihm geftattet habe, fich abwefend um mfulat zu bewerben 10. Inbeffen mar Pompejus, bie Bichthes Augenblide ertennend, bie Ruhnheit und gurchtbar-Mes Gegners aber nicht hinlanglich murbigenb , entschlof: teiner Beise nachzugeben. Indem er bem Cicero ben ab, nicht eber ben Senat zu befuchen, bis ein beifälliger

ad Att. VII, 1, 3.

ad Att. VII, 1, 4.

quum est actum de provincia Caesaris ad Att. VII, 1, 5.

ad Att. VII, 1, 4. 7. 2, 7.

b. 10. Decbr. ad Att. VII, 4, 2. u. b. 27. VII, 8, 4.

ad Att. VI, 3, 4. VII, 8, 4.

ad Att. VII, 5, 5. 23gl. VII, 3, 5.

Befchluß über ben von ihm gewünschten Triumph erfolgt fei !, und ibn baburch vorläufig von den Berathungen beffelben fern ju halten fuchte, fcbien er jugleich ben Ausbruch eines Burgerfrieges außer 3meifel ju fegen. Bu beutlich babe Cafar ibm felbft feine Abneigung zu erkennen gegeben 2, auch wurde keine Sicherheit fur ben Staat fein 3, felbft wenn Cafar, bevor er Conful murde, feine Truppen entlaffen habe. Nichts fei gefahr: licher als ein geheuchelter Friede 4. Und wenn Anhanger bes Cafar, wie DR. Untonius, fich fcon jest nicht fceuten, ben Dompejus auf die beftigfte Beife anzugreifen 5, mas werbe von ibm felbft zu erwarten fein, fobalb als ber Staat in feine Be: walt getommen. Cicero bagegen 6 hofft gerabe bavon, daß Cas far bewogen werbe, fein Deer zu entlaffen, und fich fo um bas Consulat zu bewerben, die Erhaltung bes Kriebens, obwohl Pompejus geaußert bat, in biefem galle Italien verlaffen und fich in feine Proving gurudgieben zu wollen 7. Done bewaffneten Beiftand tonnte fich übrigens Cafar gegen bie ibm ju wie berholten Malen gebrohten Anklagen 8 taum vertheibigen , und es scheint nicht ohne Grund, mas Afinius Pollio ihn beim In: blid bes Schlachtfelbes von Pharfalus fagen lagt, fo batten es feine Reinbe gewollt, und er mare trot ber Große feiner Thaten verurtheilt worden, hatte er nicht bei bem Beere Beiftand gefucht. Pompejus glaubte in ber Lage, in welcher er fich bamals befand, einen Angriff bes Cafar nicht fürchten zu burfen. inbeffen biejenigen bachten, welche nur bie perfonlichen Gigen: schaften und Streitfrafte beiber im Auge hatten, beweisen Die Meußerungen bes Colius, ber, fo wenig er auch behaupten tann, baß bie Parthei bes Cafar bie beffere fei, fie boch fur bie fiche rere und zuverlaffigere balt 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VII, 4, 2 ne dicendis sententiis aliquem tribunum alienarem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 4, 2. 3.

<sup>3</sup> vielmehr σύγχυσεν της πολιτείας fore VII, 8, 4. 9, 3.

VII, 8, 4. 5 in ber Rebe bes Antonius vom 23. Debr. Ibid.

<sup>6</sup> ber ad Att. VII, 9, 2 bie Möglichkeiten, welche jest eintreten konnten, aufgahlt.
7 VII, 9, 3.

<sup>8 3. 28.</sup> von MR. Cato. Man behauptete fogar, er werbe fich, wie einst Milo, unter einer bewaffneten Umgebung zu verantworten haben. Suet. Caes. 30.

<sup>9</sup> fam. VIII, 14, 3. Pompejus that übrigens, als gefchebe es nut

## XXX. Abschnitt.

Ausbruch des Bürgerkriegs. ero fucht vergebens den Frieden zu vermitteln. Seine Stellung zwifchen den Partheien.

Bereits im Sommer bes Jahres 50 hatte fich Cafar nach fen begeben, um durch feinen Einfluß auf die Municipien Solonien daselbst die Bewerbungen des M. Antonius um Augurnwurde zu unterftuten. Er borte noch ebe er bie men berührt hatte, daß die Bahl besselben wirklich erfolgt allein er fette feinen Beg gleichwohl fort, theils um ben gen in feiner Proving ju banten, theile um biefelben fur t bevorstehenden Bewerbungen um das Confulat zu gewin-, jumal da die für das J. 49 gewählten Consuln &. Lentus und C. Marcellus nicht feine Rreunde maren 1. bie Stabte bes bieffeitigen Galliens mar einem Triumph. inlich; überall bie ausgesuchtesten Chrenbezeigungen und wutlichsten Beichen von Anhanglichkeit 2. Tros ber Gerüchte, be fich über Unterhandlungen seiner Gegner mit dem T. Las us verbreiteten, feste er biefen hierauf über bas bieffeitige lien, mufterte, nach Gallien zuruchgekehrt, sein Beer im be ber Trevirer, und begab fich, nachdem er bem C. Trebo: für ben Binter ben Oberbefehl über vier Legionen in Bel-, bem C. Fabius ein gleiches Commando im Gebiete ber ter übertragen hatte, von Neuem nach Stalien, wo ihm bie Bricht entgegenkam, daß C. Marcellus die von ihm zuruck: nbten Legionen, welche bem Billen bes Senats gufolge gum mifchen Kriege bestimmt gewesen waren, dem Pompejus überm habe 3.

des Senats willen, baß er gegen Gäsar auftrete. sam. III, 8, 10.

<sup>1</sup> Man legte &. B. offen seine Freude barüber an den Aag, daß 10. Salba, einer seiner Legaten, nicht Consul geworden. Caes. B. G. 11. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caes. B. G. VIII, 54. Ueber bie Anhänglichkeit ber Aranspabaner:

2. XVI, 12, 4.

3. Caes. B. G. VIII, 54. 55.

Cafar befand fich in Ravenna, als Curio ju ibm tam. Er batte nur Gine Legion bei fich, und gogerte ben Aufforberungen bes Curio zu folgen, welcher ibm gerathen batte, die Feindselig= feiten fofort zu beginnen 1. Daß es indeffen an fernern Beran: laffungen bagu nicht fehlen murbe, mar mit Bestimmtheit vor-Pompejus mar jum Rriege entschloffen, und brobte ben Senat feinem Schickfal ju überlaffen, wenn ein bem Cafar willfahriger Befchluß gefaßt murbe. Die Geringfügigfeit ber Streitkrafte, mit benen Cafar in feiner bieffeitigen Proving erfcbienen mar, bie 2 Legionen bei Capua, welche bem Senat ju Gebote fanden, die nicht unbedeutenben Berbungen, melde Pompejus in Italien anftellen ließ, die feindselige Gefinnung ber Gallier gegen ben Cafar, und bie 6 Legionen in Spanien, burch welche er im Ruden angegriffen werden tonnte, glaubte man, murben ben Cafar von allgutuhnen Schritten abhalten, und feinen Begnern Beit ju ben erforderlichen Ruftungen ver-Schaffen. Auch ber ju hoffende Abfall bes Labienus trug baju bei, die Unhanger des Pompejus zu ermuthigen 2.

Die vornehmsten Vertheidiger des Casar waren nach der Entfernung des Curio die beiden Bolkstribunen D. Cassius Longinus und M. Antonius. Auf welche Beise diese das Bolk gegen den Pompejus einzunehmen suchten, bewies namentlich die Rede, welche Antonius den 23. December gegen ihn hielt. Ein Feind des Bolkes schon zu Gulla's Zeit, habe er seine Gewalt auch später nur zur Unterdrückung der Freiheit benutzt und Ungluck und Verderben über diejenigen gebracht, denen auf seine Beranlassung der Proces gemacht worden sei. Nach solchen Reben war es in der That, als sei Casar eben so der Beschützt und Vertheidiger des Volks, als Pompejus der des Senats und des Adels, und als sei der bevorstehende Kampf nicht ein Kampf der Republik mit einem Ehrgeizigen, der nach Unterdrückung der öffentlichen Freiheit trachtete, sondern ein Kampf zwischen zwei Partheien oder Gewalthabern von ähnlicher Art, wie früher der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. B. C. II, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XVI, 12, 5 Habebamus autem in manibus (Pompejus und Cicero bei ihrer Zusammentunst b. 25. Dechr. zu Formia) Antonii concionem habitam X kal. Januar., in qua erat accusatio Pompeji usque a toga pura, querela de damnatis, terror armorum.

ien Sulla und Marius und ihren Partheigenoffen gewefen

Reue Antrage bes Cafar konnten inbeffen erft mit bem Ans ber Confuln bes nachsten Sahres gemacht werben 1. Bum bringer berfelben war Curio auserfehen, von welchem fie am 1. Januar bem Genat vorgelegt werben follten. Das muen gegen die beiden Confuln war jedoch schon so groß. buen Curio das Schreiben bes Cafar nicht eber übergab. lis fie in den Senat gekommen waren, aus Furcht, es k außerbem von ihnen zuruckgehalten werben. Auch erfolg= Borlesung bes Schreibens nicht eher, als bis bie Boltsben D. Caffius und M. Antonius die Confuln dazu genos Das Schreiben felbft enthielt eine Aufgablung ber enfte Cafare und eine Biberlegung ber Beschulbigungen Segner, fo wie bas Berfprechen, feine Legionen au ents und seine Provinzen aufzugeben, sobald auch Pompejus bethue. Go lange biefer namlich bie Waffen in ben Ban-Jabe, fei es Unrecht, ihn jur Niederlegung berfelben ju nos und baburch seinen Feinden Preis zu geben. Pompejus fich während ber Berfammlung bes Senats mit Truppen Borftadt, und seine Rahe scheint nicht ohne Ginfluß auf Erfolg ber Berathungen geblieben ju fein. Reiner ber Ses m ftimmte fur bie Entfernung bes Pompejus von feiner ut, alle bagegen mit Ausnahme bes D. Cacilius und Cufür bie Abdantung bes Cafar. Der Ginfpruch ber Bolfs: men Cassius und Antonius verhinderte jedoch die Abfassung t formlichen Senatsbeschlusses.

Co Dio Cassius, und mit seinem Bericht stimmt im Be-ichen auch der des Cafar überein, nur daß hier sichtbar das ichen vorherrscht, die Entscheidung des Senats als das des Dompejus und seiner Freunde darzustellen 3. Hiernach e das Schreiben des Cafar selbst den Senatoren gar nicht

Dio Cass. XLI, 1 u. mit manchen Abweichungen App. B. C. II, 32. Pomp. 59. Caes. 31.

Dio Cass. XLI, 2.

gur Berathung vorgelegt 1. Der Bortrag ber Confuln bed fichtigte es nicht namentlich. Lentulus forbert babei ju al tabnen und muthigen Entschluffe auf, und Scipio theilt ! Senat mit, Pompejus fei entschloffen, fich bem Staate nift entziehen, wenn ber Senat ihm folgen wolle; jaubere baf bagegen und verfahre nicht muthig genug, fo werbe er in ter, wenn es fraftigerer Entschließungen beburfe, vergebent Beiftand ansprechen. Bergebens murbe von DR. Daneite Die Nothwendigkeit aufmerkfam gemacht, bag ebe man id Befchluffe faffe, fur bie Bertheibigung binreichend geforgt muffe, vom D. Calibius und D. Rufus aber verlangt, pejus moge in feine Proving geben, und bie 2 bem Cafer riffenen Legionen, welche nur gur Gefahrbung ber Sidel beffelben in ber Rabe ber Stadt gehalten wurden, entfernt ben, Marcellus murbe burch Bormurfe eingeschuchtert, un burch bewogen, feine Meinung gurudgunehmen, auf bie bet lidius aber erflarte ber Conful Bentulus unter barten Be gar teine Rudficht nehmen zu tonnen. Go erfolgte, wie G bingufügt, burch bie Borte bes Confule, bie Rurcht wir naben Beere und die Drohungen ber Freunde bes Pompejul gen ben Billen ber Dehrzahl ein Befchluß, worin & "Cafar folle bis ju einem bestimmten Termin fein beet ett fen; wo nicht, fo werbe man ibn fur einen Reind bes Stad balten." Auch ber Ginfpruch bes Caffius und Antonius wil fofort zum Bortrag gebracht und burch bie feindfeligften Im rungen erwidert 2. Pompejus aber lagt nach Entlaffung Senats die Mitglieder beffelben ju fich rufen, und sucht but perfonliches Unfehn noch auf die Ginzelnen einzuwirken. vermogen auch biejenigen nichts auszurichten, welche noch im Aufschub von 6 Tagen verlangen 3, um die Berhandlungen Cafar fortzuseben, ja es wird, um jeben Biderftand, insbefo bere ben ber Bolfetribunen niederzumerfen, am 7ten Sage 1

<sup>4</sup> Caes B. C. 1, 1 ut ex literis ad senatum referretur, impetr non potuit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caes. B. C. I, 2 dicuntur sententiae graves; ut quisque acerbs me crudelissimeque dixit, ita quam maxime ab inimicis Caesaris coll datur.

<sup>3</sup> Der Genfor L. Piso und der Prator L. Roscius.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caes. B. C. 1, 5, 2. VII die. c. 5, 4 a. d. VIII Idus Jan.

Beidluß gefaßt, bie Confuln, Pratoren, Bolfstribunen und . anwefenden Confularen follten jufeben, bag ber Staat feinen Schaben litte, worauf Antonius und Caffius Rom alsbalb verließen 1 und fich jum Cafar nach Ravenna begaben 2. Der Ge nat aber hielt feine nachsten Berfammlungen, bamit Pompejus benfelben beimohnen tonne, außerhalb ber Stabt, bewilligte ibm Seld, um bie begonnenen Ruftungen fortgufeben, und vertheilte Die Provingen , von benen Sprien bem Scipio , Gallien bem 2. Domitius aufallen follte. Uebrigens beftätigt fich basjenige. was Cafar vor ber Stimmung bes Senats, welche nur burch bie Uebermacht ber Parthei bes Pompejus habe unterbrudt werben tonnen, burch gelegentliche Meußerungen bes Cicero, welcher nicht nur über Mangel an Eintracht unter ben Gutgefinnten Hagt 3, fondern auch geradezu fagt, bag bie Debrzahl Nachgiebigfeit gegen Cafar einem Rriege vorgiebe. Mus bem Siege muffe mit vielen anbern Uebeln ein Tyrann bervorgeben. werbe also auch im Falle eines gludlichen Ausgangs bie Freibeit verlieren, im entgegengeseten galle aber ber Gefahr ber Profcription ausgefest fein 4.

Cicero kam ben 4. Januar vor Rom an. Der Empfang, ben er hier fand, war, wie er dem Tiro schreibt, so ehrenvoll, als er erwarten konnte, der Senat im Allgemeinen geneigt, ihm ben verlangten Triumph zu bewilligen, und der Conful Lentus Ius versprach, die Sache zum Bortrag zu bringen, sobald es die gegenwärtigen Angelegenheiten gestatteten 5. Indessen war

<sup>1</sup> Rach Cic. fam. XVI, 11, 3 fcheint bies fchon vor Gicero's Untunft in Rom (4. Jan.) gefchehen gu fein.

<sup>3</sup> Rach Dio Caffius (XLI, 3) wibersetten sich die Aribunen Cassius und Antonius sowohl am 1. als am 2. Jan. ben Beschlüssen bes Senats. Dieser legte hierauf Trauer an und ber Consul Lentulus forderte die beis den Aribunen auf ineξελθείν, πρίν τάς φήφους διενεχθήναι, worauf diese mit dem Cācilius und Curio die Stadt verließen, den Consuln aber aufsgetragen wurde, für die Sicherheit des Staates zu sorgen. Berworrener ist die Erzählung des Appian II, 32 extr. u. 33. Cic. sam. XVI, 11: Antonius quidem noster et Q. Cassius, nulla vi expulsi, ad Caesarem cum Curione prosecti erant.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 5, 4 non enim boni, ut putant, consentiunt. Bgl. 7, 5

<sup>4</sup> ad Att. VII, 6, 2. 7, 5. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XVI, 11, 2. ad Att. VII, 7, 3. 4.

bie Erhaltung bes Friebens ein weit wichtigeres Gefchaft für ibn, und er lagt es nicht unermabnt, bag fein ganges Streben barauf gerichtet gewefen 1. Ueber bie naberen Umftanbe fcweigen feine Briefe und Dio Caffius und Appian gebenten überbaupt teiner Bermittlungsversuche bes Cicero, bagegen wirb von Plutarch 2 ergablt, als bie Tribunen Rom verliegen, feien Briefe vom Cafar angetommen mit bem Anerbieten, alles Uebrige aufaugeben, wenn ibm bas bieffeitige Gallien und Ilvrifum mit 2 Legionen fo lange noch überlaffen werbe, bis er um bas Com fulat fich beworben habe, Cicero aber, ber eben aus Gilicien aus rudgefehrt gemefen, habe ben Dompejus bewogen, nachzugeben, wenn Cafar auf die Legionen verzichte. Die Freunde bee Cafar feien es hierauf gufrieben gemefen, bag bas Beer beffelben auf 6000 Mann beschrantt murbe, und Pompejus fei bamit einverftanben gemefen, ber Conful Bentulus aber babe bie Sache verbinbert. Auch Sueton gebenkt biefer Berhandlungen, bie jebod nicht offentlich zur Sprache getommen zu fein fcheinen 3. 286: ren übrigens die Nachrichten barüber gegrundet, fo murbe Cicero etwas über ben Pompejus vermocht haben, mogegen biefer fic fruber felbft gegen ibn ertlart hatte. Denn bas Confulat, mar bie Meinung des Pompejus gewesen 4, burfe bem Cafar überbaupt nicht zugeftanden werden.

Wirksame Friedensversuche wurden jedoch, wenn anders bas Ansehn des Cicero dazu hinreichte, nur möglich gewesen sein, wenn Cicero langere Zeit zuvor, ehe die letten Schritte gesche ben, einen personlich thatigen Antheil an den Staatsverhande lungen hatte nehmen konnen. Denn obwohl es sich zuleht nur um den Vortheil der beiden mit einander streitenden Machthaber handelte, waren doch die Schritte, durch welche Casar zum Kriege gereizt wurde, nicht sowohl vom Pompejus als von denjenigen ausgegangen, welche von Ansang das Triumvirat bekampst hatten. Pompejus selbst war nicht in Rom anwesend;

fam. IV, 1, 1. XVI, 11, 2. 12, 2.

Plut. Caes. 31. Pomp. 59 άψτ» δ' ἐκ Κιλικίας ἀφιγμένος Κιπίρων ἔπραττι διαλλαγάς, ὅπως Καϊσαρ etc.

<sup>3</sup> Suet. Caes. 29. Rur werben biefe Berhanblungen bier nicht an bie richtige Stelle gefett.

bei ber Bufammentunft mit Cicero b. 27. Decbr.

meconsularische Gewalt, mit welcher er bekleibet mar, ers b ibm bochftens in ben Borftabten ber Stadt ju erfcheinen. be Senat fich bann wohl versammelte, fobald es nothwens in fcbien, ibn perfonlich an Berathungen Theil nehmen gu , und bie Borfchlage gegen ben Cafar murben nicht von fonbern von anbern gemacht. Ja es ichien noch bas Sabr Lals gehe die Absicht des Pompejus nur dabin, gwischen Benat und bem Cafar zu vermitteln, und ale icheue er bie Freundschaft mit biefem aufzulofen. Indem fich baber bejus an bie Spite berjenigen ftellte, welche ein zweites Mat des Cafar besonders fürchteten, geschah dies unter bem r eines Bertheibigers ber Freiheit, und ber Beiftand, wels r versprach, wenn ein kraftiger Entschluß gefaßt wurbe, als eine Bohlthat, zu welcher er durch teine andere be als durch die Rudficht auf die Erhaltung der Republit en fein wollte. Unverkennbar freilich war, wie durch bie wie bies geschab, ben Senatoren eine Art von Nothwens tauferlegt wurde, fich gegen ben Cafar zu erklaren; auch k keinem ber weniger Befangenen entgeben, wie einestheils, Cafare Absichten in der That jest mit Bulfe des Pompebreitelt wurden, die Abhangigkeit von diesem größer und mber werben muffe, anderntheils aber ber Staat in bie ken Gefahren gesturzt werbe, wenn ber von Pompejus verme Beiftand nicht hinreichte. Biele mochten fich jedoch über Dige taufchen, was vom Cafar wirklich zu erwarten war. Schritte zwar, welche ber Senat zu Anfang bes 3. 49 gen gethan hatte, tonnten taum für etwas Underes als für Briegserklarung gehalten werben, auch lag am Tage, wozu Bernachlaffigung ber tribunicischen Interceffion vom Cafar t werben wurde, ein Angriff auf bie Republit aber erschien knur ale ein zu verbrecherisches, sondern auch trogbem bag buruftungen ber Gegenvarthei noch nicht vollendet waren, dn zu gefahrvolles Unternehmen 1. Cafar aber fab ein, baß egenwartige Augenblick, feine Reinde ju überrafchen und n juvorzutommen , nicht unbenutt gelaffen werben burfe bie Sefahr durch Barten nur vergrößert werbe 2.

<sup>1</sup> Caes. B C. I, 9.
2 Appian (II, 25) läßt ben Casar am 1860 sagen: ή μεν επίσχεσις, ο φίλοι, τζοδε τῆς διαβάσεως έμοι κακών 1861 διαίβασις πάσιν ανθυώποις.

reitungen jum Biberftand in ben Orten, gegen welche fich ber Bug bes Cafar nach feinem Uebergang über ben Rubito guerf richtete, maren nicht gemacht worben; mit ben neuangeworbenen Golbaten tonnte taum ein Berfuch gur Bertheibigung ge macht werben, ja felbft die beiden Legionen, welche bas Sabt aupor aus Gallien getommen maren und gegenwartig in Apulien ftanben 1, fcbienen nicht zuverlaffig genug, um gegen ihren ebe maligen Relbherrn , welcher fie reich beschenkt entlaffen batte, mit Erfolg gebraucht werben zu tonnen. Ariminum, Difaurum, Ancona, Arretium 2 fielen ber Reihe nach in bie Banbe bes Ca far, und die Befturjung, welche fich barüber in Rom verbreis tete, mar fo groß, bag bie hoffnung, bie Stadt ju vertheibis gen, fofort aufgegeben, und von der Rebraahl ber Senatoren und obrigfeitlichen Beamten in Berbindung mit Pompejus ber Entschluß gefaßt murbe, Rom zu verlaffen. Dompejus begab fich zu ben Legionen in Apulien, Die Uebrigen nebft ben Confula nach Capua, alle mit folder Gilfertigfeit, bag felbft bie Staats caffe in Rom zurudgelaffen murbe 3.

Die Flucht aus Rom hatte eine vollige Beranberung in bem Buftanb ber Dinge gur Folge. Allerbings mar vorlaufig nur von Entfernung aus ber Stadt felbft bie Rebe; wer jeboch mit ben Umftanben genauer befannt war, konnte icon bamals auch bie Flucht aus Stalien voraussehen, und bas Benchmen bes Pompejus felbst beweist, bag es von Unfang fein Entschluß mar, Italien ju verlaffen. Das Beispiel, welches ber aus Griechenland fiegreich babin gurudtehrenbe Gulla gegeben batte, trug bazu bei, ihn zu ermuthigen, allein es maren nur die hoffnungen einer ungewiffen Butunft, auf welche er fein Bertrauen feste, und es konnte baburch meber ber Eindrud, welder burch bie Rriegsthaten und bas menschliche Benehmen bes Cafar auf bie Ginwohner von Stalien gemacht murbe, verniche tet, noch ber Biberwille berjenigen unterbrudt werben, welche fich in die Rothwendigkeit verfett faben, Rom und Stalien ent weber aufzugeben, und mit Dompejus bie Gefahren feiner Rlucht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cn. Pompejus — in Apulia bibernorum causa disposuerat. Caes. B. C. I, 14.

<sup>3</sup> fam. XVI, 12, 2. Caes. B. C. I, 11.

<sup>3</sup> Caes. B. C. I. 14.

theilen, ober zurudbleibend fich ber Herrschaft bes Cafar zu umerfen. Bu benjenigen, welche biefe Rothwendigkeit befons ichmerzlich empfanben, gehörte vor Allen Cicero.

Der Plan, welchen er fich nach feiner Rudtehr aus bem fftr fein Leben entworfen hatte, war jest zerstort. Reundschaft bes Pompejus und Cafar war bie Stute aes 1, durch welche er einestheils den Angriffen seiner versonlis Beinde, anderntheils aber einer engeren Berbindung mit nigen, welche er für seine Reiber und beswegen nur für berläffige Freunde hielt, batte entgeben wollen. biefe Freundschaft im Allgemeinen eine Folge ber Umftanbe, mur bie mit Pompejus in fo fern eine innigere gewesen, bird eine altere in abnlichen Berhaltniffen zu ben Bornehicerundete, obwohl immer nur kalt und ftolz erwiderte Bus ng, so wie burch bie Pflichten ber Dankbarkeit an ihn gewurde. Alle die Rudfichten jeboch, welche Cicero auf ben beind nehmen zu muffen glaubte, schienen jest auf eine zu Probe gestellt zu werden. Niemand als Pompejus hatte Clar groß gemacht; auch Cicero war ihm gur Beit feiner Munung aufgeopfert worden; ohne den Beistand, welchen Triumvirn sich gegenseitig geleistet hatten, murbe Cafar aus Gallien zurückgekehrt und von Bewerbung um bas Mat von feiner Proving aus niemals die Rede gewefen fein. ber Bortheil bes Pompejus noch jest neben bem bes Cafteben tonnen, fo murbe Dompejus tein Bebenfen getragen , bie Freundschaft mit Cafar ju erhalten und burch Bes ichtigung der öffentlichen Freiheit am wenigsten daran vernt worben fein. Cafare Dacht aber mar zu boch geftiegen, ollte ber Erfte und Pompejus nicht ber Zweite fein. war der Grund, weshalb Pompejus, nachdem er früher er ben Absichten ber Bornehmen gegen ben Cafar fich wiberhatte, biefelben jest nicht nur unterftuste, fondern auch au teten verleitete , welche ben Musbruch ber Feinbfeligfeiten früher herbeiführen mußten, als die Besonneneren unter in gewünscht haben mochten. Die Selbstfucht alfo, mit wel-Dompejus handelte, konnte von Niemandem verkannt wernnb nur feine Unentbehrlichteit fur ben bevorftebenden Rrieg, Erinnerung an fruberes Felbherrnverbienft, und bie Achtung Maßigung, welche Pompejus wenigstens gegen bie Kormen

ber Republit gezeigt hatte, mabrent von Cafar taum a als ber Umfturg ber bestehenben Berfaffung gu erwarten : gab ihm Unfpruch an bas Bertrauen berienigen, benen m Erhaltung ber Berfaffung gelegen war. Daß jeboch and Dbfiegen feiner Parthei nur von benjenigen fur ein Glid ten merben fonnte, welche in bem Bortheil bes Dompein's ben ihrigen fanben ober ben Rugen ber Berrichaft mit ihn theilen hofften, mar eben fo außer 3meifel, als bag bie D welche fur ben Rrieg gegen ben Cafar verlangt wurden, w ben Gingelnen, von welchen man fie forberte, noch bem Stu welcher im gludlichften Falle nur unter bie Berrichaft eine gennütigen und anmagenben Ariftofratie gurudfebren fo jum Rugen gereichten. Gefett aber auch ber Rame ber 8 blit, welche vom Pompejus und feinen Unbangern vertie werben follte, war wirklich eines Burgerfriege werth, fo1 es gerade fur biejenigen, welche die Freiheit und bas Batti am aufrichtigften liebten, offenbar auch am ichmeralichften, ben Mittelpunkt beiber junachft und ohne binlangliche Gegent in bie Sande bes Reindes tommen ju laffen. Gin Bergleich! Cafar tonnte unter ben gegenwartigen Umftanben taum anderen als nachtheiligen Berbindungen abgefchloffen web war aber bie Forberung gerecht, wenn biejenigen Rom mb lien verlaffen follten, welche an ben Partheiungen, woburd Rothwendigkeit bazu entstanden mar, feinen Antheil genomm ja vielmehr immer bagegen geeifert hatten, und follten biefe bie Uebereilung und ben Sochmuth bugen, welchen berjenige, fich jest ben Bertheibiger ber Republit nannte, allein beif Benn Cafar als Emporer gegen bie beftebende D bet batte. nung der Dinge auftrat, fo mar es freilich bie Pflicht d guten Burgers, Gut und Blut baran zu feben, um bie Rei gegen die Plane bes Berrichfüchtigen ju vertheibigen; je bebri ter aber balb bie Lage ber republikanischen und nompeignist Parthei wurde, je glanzender die Fortschritte und je mil schonenber und gewinnenber bas Benehmen bes Cafar, W mehr machten fich in ben Augen ber Unbefangenen bie Git geltend, welche ein vollig partheilofes Betragen als bas weik und ficherfte barftellten. Die Berhaltniffe brachten es babei fich , baß Cafar gegen biejenigen , bie ju folder Partheilofist geneigt maren, fich ungleich bulbfamer zeigte als Dompejus. Augen bes Pompejus war jeder Buruchleibende ein Berra-Safar dagegen, so sehr er auch eine größere Anzahl von koren in Rom versammelt wünschte, um dasjenige, was seiner Meinung beschlossen werden sollte, gut zu heißen, titte doch auch, daß diejenigen, welche sich nicht entschließen im, seine Sache zu begunstigen, durch ihre Buruckgezogenheit kentlichen Angelegenheiten das Bekenntnis ablegten, daß in Kampf mit der Republik sei, welcher von ihm begonnen

Mur wenn alle biefe Umstande und Berhaltniffe gehorig ers n find, wird auch bas Benehmen bes Cicero richtig beurs werben. In feiner Beit feines Lebens icheint bie Ungabl Briefe, in benen er fich bem Attifus mittheilt, großer ges nau fein 1; aus keiner Periode bestelben ift wenigstens bie e ber erhaltenen größer. Außer einem Theil ber Briefe 4. Buches find bie bes 8. 9. und 10. fammtlich vom Sas bis jum Mai bes 3. 49 v. Chr. geschrieben, und enthalten mitter Ausführlichkeit die Gindrude, welche die Rachrichten dem rafchen Bordringen bes Cafar, von den Berluften ber kjanischen Parthei, von der Flucht des Pompejus nach Buffum und über bas abriatifche Meer, von bem Benehs bes Cafar in Rom und von seinem Zuge nach Spanien fein in biefer Zeit fortwährend zwischen Zurcht, Pflichtgefühl febre unentschlossen bin und ber schwankenbes Gemuth get baben.

Bunachst waren es jedoch abermalige Friedenshoffnungen, er sich mit vielen Anderen noch Einmal hingeben zu durztaubte. Freilich konnte die Beranlassung dazu weder vom at, welcher den Casar für einen Feind des Staates erklart, noch von diesem selbst, nachdem er eigenmächtig die im ergriffen und die Grenzen seiner Provinz überschritten, gegeben werden. Allem Anschein nach war es ein letzter ach des Pompejus selbst, durch billige Bugeständnisse, welche inem Gegner machte, den ausbrechenden Krieg, von welchem betrascht worden war, zu hemmen. Casar sowohl als Dio erzählen, daß & Casar, dessen Bater als Legat im heere

ad Att. VIII, 12 Hujus autem epistolee non solum ea causa est, quis a me dies intermittatur, quin dem ad te litteras.

ber Republit gezeigt hatte, mahrend von Cafar taum etwas als ber Umfturg ber bestehenben Berfaffung gu erwarten war, gab ihm Unfpruch an bas Bertrauen berjenigen, benen an ber Erhaltung ber Berfaffung gelegen mar. Dag jeboch auch bas Dbfiegen feiner Parthei nur von benjenigen fur ein Glud gebal ten werben fonnte, welche in bem Bortheil bes Dompejus and ben ihrigen fanben ober ben Rugen ber Berrichaft mit ibm ju theilen hofften, mar eben fo außer Zweifel, als bag bie Dpfer, welche fur ben Rrieg gegen ben Cafar verlangt murben, weber ben Gingelnen, von welchen man fie forberte, noch bem Staate, welcher im gludlichften Ralle nur unter bie Berrichaft einer eis gennübigen und anmagenden Ariftofratie gurudfehren tonnte, gum Ruben gereichten. Gefett aber auch ber Rame ber Republit, welche vom Pompejus und feinen Anhangern vertheibigt werben follte, mar wirklich eines Burgerfriegs werth, fo war es gerade fur biejenigen, welche bie Freiheit und bas Baterland am aufrichtigften liebten, offenbar auch am ichmerglichften, gerabe ben Mittelpunkt beider junachft und ohne hinlangliche Gegenwehr Ein Bergleich mit in bie Banbe bes Zeindes tommen ju laffen. Cafar tonnte unter ben gegenwartigen Umftanben taum unter anderen als nachtheiligen Berbindungen abgefchloffen werben; war aber die Forberung gerecht, wenn biejenigen Rom und Italien verlaffen follten, welche an ben Partheiungen, wodurch bie Rothwendigkeit bagu entstanden mar, feinen Untheil genommen, ja vielmehr immer bagegen geeifert hatten, und follten biefe fur bie Uebereilung und ben hochmuth bugen, welchen berjenige, ber fich jest ben Bertheibiger ber Republik nannte, allein verschul bet batte. Wenn Cafar als Emporer gegen bie beftebenbe Drbnung ber Dinge auftrat, fo war es freilich bie Pflicht eines guten Burgers, Gut und Blut baran ju feben, um bie Freiheit gegen bie Plane bes Berrichfüchtigen ju vertheibigen; je bebrangs ter aber balb die Lage ber republikanischen und pompejanischen Parthei murbe, je glangenber bie Fortschritte und je milber, schonenber und gewinnenber bas Benehmen bes Cafar, befte mehr machten fich in ben Augen ber Unbefangenen bie Grunde geltenb, welche ein vollig partheilofes Betragen als bas weifefte und ficherfte barftellten. Die Berhaltniffe brachten es babei mit fich , baß Cafar gegen biejenigen , bie ju folcher Partheilofigfeit geneigt waren, fich ungleich bulbfamer zeigte als Pompeius. In

e man von ihm Burudgiehung feiner Truppen aus ben i befetten Orten verlangt 1, bamit ber Senat in Rom Megenheiten furchtlos entscheiben tonne. Gin Brief an itus berichtet 2, bag Pompejus biefe Antwort gegeben einem Schreiben an ben C. Cafar ben &. Cafar entlaf: Pompejus felbft aber hatte unter ben gegenwartigen en nichts mehr als ben Berbacht heimlicher Unterhand: mit Cafar ju furchten; er lebnte baber nicht nur ben a ju einer perfonlichen Bufammentunft ab, fondern ließ bemfelben zugefandte Antwortsichreiben offentlich belachen. Cicero tabelt bierbei, bag bie Abfassung bem übertragen worden, welcher biefem Geschaft wenig gegewesen; gefteht aber jugleich, baß es nicht an ben bniffen bes Pompejus liegen tonne, wenn feine Borurudgewiesen murben. Gei es boch icon beschimpfenb bag man jest, nachdem bie Reindseligkeifen begonnen noch nachgeben wolle 3. Und boch fei zu furchten, verbe nicht einwilligen. Geine friegerische Thatigfeit 16 fcbien fich trot ber Friebeneversuche eber vermehrt als rt zu haben 4.

reffen wunschten auch die eifrigsten Freunde der Republit's, ich 2 Tage, nachdem Pompejus von Teanum aus gezit hatte, zu Capua versammelten, trotz der Gesahren, wen ein zweites Consulat des Casar die Freiheit bedrohte, te Casar durch Zurückziehung seiner Truppen den von ntragten Bergleich möglich machen. Rur Favonius war pung, überhaupt keine Bedingungen vom Casar anzualein man hörte nicht auf ihn. Selbst Cato erklärte, at erscheinen zu wollen, wenn die Antrage des Casar athung gebracht wurden, und glaubte deswegen seinen nach Sicilien, dessen gertheidigung ihm übertragen war, verschieben zu mussen 6. Andere zweiselten jedoch kufrichtigkeit des Casar, ein Brief des Curio schien die

l Att. VII, 14, 1 u. fam. l. l. 2 ad Att. VII, 17, 2. l Att. VII, 15, 3. 4 ad Att. VII, 17, 2. 18, 2.

l Att. VII, 15, 2 Omnes cupiebant, Caesarem abductis praesiconditionibus iis, quas tulisset.

l Att. VII, 15, 2.

bes Cafar Diente, und ber Pratter & Moditins, melder fic ben letten Beichiffen bes Cenats in Rom vergebend entregengin batte, mit Antragen bes Bompeine unn Cofer nach Armin ectommen i und son diefem mit der Antwert entlaffen meeter feien . Boumpeius moge fich in feine Provincen beneben. In welche bie Baffen gegen ibn ergriffen batten, mochten befelben nieberlegen und die difentliche Freiheit wieberbergefiellt meter Durch eine munbliche Unterredung mit Pompejus murben Ibi sens die Berhandlungen barüber weit leichter um Thiching . bracht werben tonnen. Gicers war bei biefen Unterhandfungen nicht betheiligt; er ichreibt fogar unmittelbar juver, che er be pon hort, bag bie Beit ber Friedensvorfchlage vorüber fei ? mit es überraicht ibn, als er ben 25. Januar auf ber Reife um Rom nach Capus in Minturns angefommen, mit bem & Cife. ber ihm jum Unterhanbler wenig geeignet icheint, miammen trifft, und hier von ben Borichligen bort, welche Cafar gemate habe. Er zweifelt fogar, ob berfelbe wirflich bagu beaufinet. eber nur burch jufallige Teugerungen, welche er fur Anftrige ausgegeben 3, veranlagt worden fei, und giebt feine Ungufrieben heit mit ben Auftragen felbit aufs Deutlichfte ju ertennen. 3 beffen fcreibt er bem Attifus bald nachber !, daß 2. Gafar bie felben bem Dompejus und ben Confuln ju Zeanum (b. 25 3an) in ber That überbracht habe, und ein von Capua aus ben 29. Januar an feinen Freigelaffenen Ziro gefdriebener Brief 5 et gangt bie von Cafar felbft über feine Friebensvorschlage geache nen Radrichten, indem er hingufügt, Cafer babe nich erboten, bas jenfeitige Gallien bem 2. Domitius, bas bieffeitige bem Confidius Monianus, - benn biefen war beibes vom Senat übertragen worben, - ju übergeben, er felbft aber merbe nach Rom tommen und fich perfenlich um bas Confulat bemerben. Diefe Bedingungen , fahrt er fort , feien angenommen worben,

<sup>1</sup> Cans. B. C. I. 9. 9. 11. Dio Cass. XLI, 5 fagt jugleich, E. Caffar u. Roscius hatten fich felbft bagu erboten gehabt (aerenappelaras).

<sup>3</sup> ad Att. VII, 13, 2.

and Att. VII, 135, 6. nisi forte non dedit (nämlich Cafar; banz scheint aber Gicero überhaupt nicht zu wissen, baß die Sache vom Pompejus ausgegangen), et die sermone slique accepte pro mandatis usus est.

b. 27. Jan. ad Att. VII, 14, 1. 5 fam. XVI, 12, 3.

Bachdem die Berfammlung auseinandergegangen war, bed Cicero nach Formia, wo er fich hierauf, fo lange er in mien verweilte, gewöhnlich aufhielt. Es mar indeffen eine Gegend in Italien, wo im Fall eines Angriffs wenis Biberstand gebacht werden konnte. Die burch bas befet des Cafar dafelbst angesiedelten Colonisten maren dem ejus wenig geneigt und erschwerten die Truppenaushebunwelche ju Sunften beffelben veranftaltet wurben; an andes annschaft aber scheint es ganglich gefehlt zu haben, ba es Dompejus, wenn er genothigt wurde, Stalien zu verlaffen, upt nicht auf die Behauptung von Campanien ankommen , und biejenigen feiner Anhanger, welche fich anfanas t zusammengefunden hatten, bas gand in Kurzem wieber en. Uebrigens war, fo lange Picenum, Umbrien und m ber Schauplat bes Rrieges waren, fo wenig ein Gins n Truppen des Cafar zu befürchten, als später, nachdem cins Italien verlaffen hatte, an irgend einem Orte der fel überhaupt noch Widerstand möglich war.

Den 5. Februar follte eine zweite Berfammlung von den in zu Capua gehalten werden, und Cicero machte sich in **kun**g feines Bruders den 3. von Formid dahin auf 1. er borte icon unterwege, baß fur ben Frieden wenig au hoffen sei, und fette seine Reise nach Capua nur fort, ifetift vom Pompejus Giniges ju erfahren 2. Denn noch bie Entscheidung bes Rriegs in Italien moglich ju fein 3. 4. Februar tam er in Capua an. Die Confuln waren pict eingetroffen, und vom Pompejus bieß es, er sei in , um die dafelbst befindlichen Cohorten ber im vorherges Babre aus Gallien angekommenen Legionen an fich ju 4. Spat Abends tam inbeffen ber Conful Lentulus, boch Diel Troft mitzubringen, und wie wenig dabei an Einheit en Unternehmungen zu denken war, verrieth fich dadurch, Bentulus einen Auftrag bes Pompejus am 8. Rebruar, nach b jurudzukehren, und ben Schat bafelbft zu holen, mit ber mung erwidert, Pompejus moge zuerft felbst bem Cafar Dicenum entgegenziehen. Unterdeffen war Cicero burch

ad Att. VII, 18, 1.
ad Att. VII, 17, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 19.

<sup>4</sup> ad Att. VII, 20, 1,

Sesandtschaft bes &. Cafar zu verlachen 3, und bie Seschichte bes Burgerfriegs berichtet, Casar sei nicht im Stande gewesen, zu der von ihm verlangten Entlassung feines heeres feine Einwilligung zu geben, und habe ber hoffnung bes Friedens entlagt, da auch Pompejus die ihm vorgeschlagene Busammentunft abgelehnt habe 2.

## XXXI. Abschnitt.

Sicero den Zeitbegebenheiten gegenüber von feiner Ankunft in Campanien (Jan. 49) bis zu feiner Flucht zum Pompejus (Mai 49).

Bei ber Bertheilung ber einzelnen ganbichaften Staliens unter bie angesehenen Senatoren, um fur bie Bertheibigung berfelben zu forgen und die begonnenen Berbungen fortzuseben3, mar bem Cicero bie Seefufte von Campanien jugewiesen wor: ben 4. Er begab fich bier junachft nach Capua, und nahm an ber Versammlung Theil, welche mabrend ber gulett ermabnten Friedensversuche von den aus Rom geflohenen Senatoren bafelbft gehalten murbe. Noch mar nicht alles Bertrauen aus ben Se: muthern verschwunden. Man fublte fich ermuthigt, nachbem I. Labienus, ber geschicktefte ber bisberigen Unterfelbherrn Cafars, biefen verlaffen und jum Pompejus übergetreten mar, und hoffte, burch die fortgesetten Berbungen unterftutt, ben Cafar, falls er auf Rom losgeben follte, von Gallien, mo man, bie Trans padaner ausgenommen, eine feindselige Stimmung gegen ibn voraussette, abichneiben und ihn in jedem Salle burch bie fpa: nischen Legionen des Dompejus im Ruden bedroben zu tonnen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VII, 15, 3 u. VII, 19. <sup>2</sup> Caes. B. C. I, 11.

<sup>3</sup> fam. XVI, 11, 3. ad Att. VII, 13, 7.

<sup>4</sup> Nos Capuam sumsimus fam. l. l. Ego adhuc orae maritimae praesum a Formiis. fam. XVI, 12, 5 Me Pompejus, schreibt Sicero bem Attifus b. 27. Jan., bevor er von Sales nach Sapua reist, Capuam venire voluit et adjuvare delectum, in quo parum prolixe respondent Campani coloni.

5 fam. XVI, 12, 4.

Rachbem bie Berfammlung auseinandergegangen mar, beaab fich Cicero nach Formia, wo er fich hierauf, fo lange er in Campanien verweilte, gewohnlich aufhielt. Es mar inbeffen taum eine Gegend in Stalien, wo im Fall eines Ungriffs wenis ger an Biberftand gebacht werben tonnte. Die burch bas Adergeset bes Cafar baselbft angefiebelten Colonisten maren bem Dompejus wenig geneigt und erschwerten die Truppenaushebuns gen , welche ju Bunften beffelben veranstaltet murben; an andes rer Mannschaft aber scheint es ganglich gefehlt zu haben, ba es bem Dompejus, wenn er genothigt murbe, Stalien zu verlaffen, bberhaupt nicht auf die Behauptung von Campanien antommen tonnte, und biejenigen feiner Unbanger, welche fich anfangs bafelbft jufammengefunden hatten, das gand in Rurgem wieder Uebrigens mar, fo lange Picenum, Umbrien und Apulien ber Schauplat bes Rrieges waren, fo menig ein Ginfall ber Truppen bes Cafar ju befürchten, als fpater, nachbem Dompejus Stalien verlaffen hatte, an irgend einem Drte ber Balbinfel überhaupt noch Biberftand moglich mar.

Den 5. Februar follte eine zweite Berfammlung von ben Confuln ju Capua gehalten werben, und Cicero machte fich in Begleitung feines Brubers ben 3. von Formia babin auf 1. Mein er borte icon unterwegs, daß fur ben Frieden wenig mehr zu hoffen fei, und fette feine Reife nach Capua nur fort, um bafelbft vom Dompejus Giniges ju erfahren 2. Denn noch ichien bie Entscheidung bes Rriegs in Italien moglich ju fein 3. Den 4. Februar tam er in Capua an. Die Confuln waren noch nicht eingetroffen, und vom Pompejus bieß es, er fei in Luceria, um die dafelbft befindlichen Coborten der im vorhergebenben Sabre aus Gallien angetommenen Legionen an fich ju zieben 4. Spat Abends tam indeffen ber Conful Lentulus, boch sone viel Troft mitzubringen, und wie wenig babei an Ginbeit in ben Unternehmungen ju benten war, verrieth fich baburch, baß Bentulus einen Auftrag bes Pompejus am 8. Februar, nach Rom jurudzukehren, und ben Schat bafelbft ju holen, mit ber Forberung erwidert, Pompejus moge zuerft felbft bem Cafar nach Dicenum entgegenziehen. Unterdessen war Cicero burch

ad Att. VII, 18, 1.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 17, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 19.

<sup>4</sup> ad Att. VII, 20, 1,

Briefe bes Dolabella benachrichtigt worben, bag bies berte fei. Die Sache bes Pompejus fcbien immer haltlofer ju i ben 1; Cicero glaubte ben Cafar fchon in Apulien, ben Den jus über bas Deer fliehen zu feben 2.

Die Nothwendigfeit, Italien gu verlaffen, fcheint in pua noch nicht besprochen worden zu fein, allein die Singe nach murbe immer bringenber und unabweisbarer. reit, in Italien mit bem Dompejus zu fterben, bagegen er bes Rathes, um einen Entichluß gu faffen, falls Don Stalien verlaffen murbe. Bum Bleiben beftimmt ibn bie reskeit, fein Imperatorentitel und feine Lictoren und bie Un fichtigkeit und Rachlaffigkeit ber republikanischen und pon nischen Partheiführer, jur Alucht die Freundschaft bes De jus, bie Sache ber guten Burger, bie Schmach ber Be bung mit einem Tyrannen, bon bem es ungewiß mar, ein Phalaris ober ein Dififtratus fein murbe 3. fcbluffigfeit aber murbe noch vermehrt, theils weil man ih Seiten bes Pompejus an feiner Berathung Untheil verge vielmehr eine blinde Rugfamteit zumuthete, theils weil er Cafar fortmahrend zum Frieden ermahnt, und zugleich bom lius und Dolabella die Berficherung erhielt, baß fein men , wie es bisher gewesen , ben Cafar vollig gufrieben fe

Ein Brief feines Freigelassenen Philotimus, welchen er 9. Februar auf seinem Formianum erhielt, machte ibm wieinigen Muth. Der zum Nachfolger bes Cafar bestimmte Domitius, hieß es barin, habe ein ftartes heer, zu welchen Cohorten bes Lentulus und Thermus gestoßen seien, zusam gebracht, und hoffe bamit ben Casar abzuschneiben, wodurt Anhanger besselben in Rom nicht wenig geangstigt wie Diese Gerüchte bedurften sehr ber Bestätigung, allein auch Lepidus, L. Torquatus und ber Boltstribun G. Cassius, wisch mit auf bem Formianum befanden, fühlten sich batt getröstet 5.

ad Att. VII, 21, 1 Cnaeus autem noster ut totus jacet! animus est, non consilium, non copiae, non diligentia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VII, 21, 2.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 20, 2.

VII, 21, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VII, 23, 1.

Die Berbungen in Capua unterdeffen blieben ohne Erfola 1, mgunftigere Nachrichten folgten wenige Tage spater über me des Domitius 2. Die Consuln, welche bisher noch in werweilt hatten, verließen jest den Ort, und Cicero baraus jugleich auf die Berschlimmerung ber gage bes ius. Attikus hat ihm gerathen, sich nicht auf eine unund gefahrvolle Flucht zu begeben, welche der Republik sig als dem Pompejus nuten konne. Er will also bleis feine Empfindungen aber wechseln in jedem Augenblick, fehr er Urfache zu haben glaubt, sich über den Pompe= beschweren, und fo febr ibn ber Rath bes Cafar und ber be besselben 3, so wie das Beispiel anderer mit ihm zus geflohener Senatoren, des M' Lepidus, E. Bolcatius, Sulpicius und die Sorge fur die Seinigen 4 in Italien alt, fo treibt ihn boch fortwährend eine innere Stimme, newejus zu folgen und die Sache vertheidigen zu helfen, er feiner Ueberzeugung nach fur die beffere balt 5, ja er tos aller Unzufriedenheit mit der Unbesonnenheit, der fateit und dem Kleinmuth des Pompejus nicht auf, eine Miche Besorgniß fur ihn an den Tag zu legen 6, und fich feiner Bergagtheit, wenn er an diejenigen bentt, ben Pompejus über bas Meer zu begleiten teinen Anstand Der Krieg ift ihm nicht sowohl durch einen Streit ber t unter einander als durch die Berwegenheit eines Einzi= tfanben, welcher ftart burch fein Beer, Biele burch Boffwie burch Bersprechungen fesselt, und welchem die , entblogt von dem Schut bes Pompejus, auf welchen fie rte ?, Preis gegeben ift.

doch Einmal find nach der Abreise der Consuln von Capua Bicero vortheilhaftere Berichte über die Unternehmungen omitius zugekommen, auch ermahnt Attikus so lange als mit einer entschiedenen Erklärung zu zögern 8, die

VII, 21, 1. 23, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 24.

<sup>.</sup> VII, **22, 2**.

¹ VII, 13, 3.

VII, 22, 2.

<sup>6</sup> VII, 23, 1.

VII, 13, 2 Pompejus praesidii parandi causa ad urbem retentus Ther VII, 25, 1 Malas causas semper obtinuit, in optima concidit. ad Att. VII, 26, 2.

Rothwenbigfeit einer Ertlarung aber rudte immer naber, und ein Brief bes Pompejus, wodurch Cicero aufgeforbert murbe, nach Euceria ju tommen, weil er nirgends ficher fein werbe !, verrieth beutlich , mas die Absicht beffelben mar 2. Allein Die perfonliche Burbe bes Cicero fchien jugleich burch biefes Schrei: ben verlett ju fein, und er antwortet baber, er frage jest nicht, mo er am ficherften fei, werbe jeboch fogleich tommen. fobalb ale bem Pompejus ober bem Staate etwas baran liege; übrigens moge Dompejus Die Seefufte von Campanien nicht auf: geben, wenn ihm auf die Getraibezufuhr aus ben Provingen etwas ankomme. Go groß inbeffen auch feine Empfindlichkeit ift, er ift entschloffen, bem Pompejus nach Luceria gu folgen und fich burch bas Beifviel Underer, welche bie Gorge um ihre Buter gurudhielt 3, nicht irren gu laffen. In ber Ditte bes Rebruar 4 reift er in Begleitung feines Brubers und ber Sobne beiber von Formia ab. Er hatte jeboch Teanum im Gebiet ber Sibiciner taum erreicht, als C. Meffius, ein Bertrauter bes Pompejus, und Andere ibm melbeten, bag Cafar auf bem Bege nach Capua fei, und an bemfelben Tage in Aefernia bleiben werde. Gicero furchtete jest abgeschnitten zu werden, und begab fich baber nach Cales, um bafelbft zuverlaffigere Rachrichten aus Mefernia abzumarten 5. Die Sinderniffe aber, welche er auf biefe Beife gefunden bat, haben ibn aufe Neue in feinem Ent: schluffe mantend gemacht, und abermalige Erwägungen über bie Arage, ob er bleiben ober geben folle, find ber hauptgegenftant eines Briefes, welchen er an ben Attitus fchreibt. Er verlangt abermals ben Rath beffelben, obwohl ein Schiff fur ihn fowohl ju Cajeta als ju Brundufium bereit ift 6, und Gerüchte uber Die Lage bes Domitius ju Corfinium und über einen ju erwat: tenben Bug bes Pompejus babin, über einen Gieg, welchen Afranius mit ben bispanischen Legionen über ben an Gafars

Der Brief bes Pompejus felbst VIII, 11, A, und bie Antwort bes Sicero. Ibid. B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sic enim parari video, ut Luceriam omnes copiae contrahantur: et ne is quidem locus stabilis, sed ex eo ipso, si urgeamur, paretur fuga. ad Att. VIII, 1, 1.

<sup>3</sup> ad Att. VIII, 9, 3. 11, 7.

<sup>4</sup> XIII Kal. Mart. ad Att. VIII, 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VIII, 11, D, 2. <sup>6</sup> VIII, 3, 6. 4, 3.

Stelle in Gallien befehligenden Trebonius bavon getragen, und über die Unnaberung beffelben an ber Spite einer großen Rrieges macht neue hoffnungen zu erregen icheinen 1. Rachbem er fich beim Dompejus burch einen Brief entschuldigt bat, reift er nach Rormid gurud. Die Rachrichten aber, welche bie nachfte Beit barauf von ben Rriegsbegebenheiten eingehen, lauten wieber beunrubigender 2. Unter Andern tommt Die Abschrift Briefes bes Pompejus an ben Conful Bentulus in feine Banbe, worin biefer angewiefen wirb, eine Befatung in Capua gurude julaffen und mit ben übrigen Truppen ju ihm ju floßen. Lage bes Domitius mache eine balbige Bereinigung aller Streits frafte nothwendig 3. Gin abermaliger Aufbruch bes Cicero gum Pompejus murbe übrigens immer fcmieriger, ba bie Begebenbeiten in Corfinium und ber unmittelbar barauf folgenbe Bug bes Pompejus nach Brundufium die Sache immer unficherer und gefahrvoller machten 4.

Raum find zu irgend einer Beit bie Briefe bes Cicero mehr mit Meußerungen ber Ungufriebenheit über bas Benehmen bes Pompejus angefüllt. Cicero weiß, wen er flieben, aber nicht, wem er folgen foll. Er bat fruber ertlart, mit bem Dompejus lieber befiegt werden als mit Undern fiegen ju wollen, gegens martig aber fei berfelbe icon befiegt. Gine Schande nicht mes niger ale ein Unglud, ben Cafar guerft groß und furchtbar, und bann ju feinem Feinde gemacht ju haben, fo unvorbereitet jugleich auf feinen Angriff, baß er Rom verlaffen, Picenum Preis gegeben und Apulien nur besmegen gu feinem Baffenplas gemacht babe, um von ba nach Griechenland zu entflieben, und amar ohne biejenigen, beren Stimme junachft batte gebort merben muffen, von feinen Entschließungen zu unterrichten, ober um ihren Rath ju befragen 5. Rein 3weifel ferner, baß Dom: pejus eben fo wie Cafar nur nach herrschaft trachte, bag er bie Stadt nicht verlaffen habe, weil er fie nicht vertheidigen ge= fonnt, noch Stalien, weil er baraus vertrieben werbe, sonbern

VIII. 3. 7. <sup>2</sup> VIII. 4. 3. 5. 2.

ad Att. VIII, 6, 1. 2. Uebrigens glaubte auch Gicero nicht an eis nen Jug bes Pompejus nach Corfinium zum Domitius VIII, 7, 1. Bgl. freilich VIII, 12, 3.

<sup>5</sup> VIII, 8, 1. Bgl. über bie Angelegenheit in Corfinium VIII, 9, 3.

um jenseit bes Meeres eine Kriegsmacht ju versammeln, mit welcher er bie Plane seines Chrgeizes aussuhren tonne 1.

Bahrend aber Pompejus burch Stola wie burch ben folech ten Erfolg feiner Unternehmungen Unzufriebenheit erregte, war Cafar bemuht, burch Milbe und Großmuth ben Rubm feiner Rriegothaten ju erhoben und biejenigen inebefonbere fur fich ju geminnen, welche fur unpartheiisch gelten tonnten. Dit Cicere namentlich mar ein Briefmechfel begonnen worben, welcher bon Cafar fomobl als von ben Freunden beffelben eine Beitlang fort: gefett murbe, und von einem engeren Anschließen an bie Sade bes Pompejus abhalten follte 2. Cafar bulbete es gern, baf Cicero babei von bem Pompejus mit Achtung fprach und jum Rrieben ermahnte3, ja er ließ burch feinen Bertrauten verfunden, er fuche nur besmegen ben Dompejus zu erreichen, um fich mit ibm zu verfohnen, und biefer moge, fobald ibm felbft bie nothige Sicherheit zu Theil murbe, immerhin ber Erfte fein 4. Sogar ber Conful Lentulus, ichien es, werbe gewonnen werben ton: nen 5. Cafar hatte besmegen ben jungeren Balbus an ihn ab: geordnet, welcher ben 24. Februar beim Cicero antam. Bentulus mar jedoch bereits von Capua abgereift, und tonnte ju Schiffe gegangen fein, ehe Balbus Gelegenheit batte, ibn ein: gubolen. Auch zweifelt Cicero, ob Lentulus ben Antragen Ca: fare Gebor geben merbe 6.

Mit Pompejus aber waren unterbessen wiederum zwei Briefe gewechselt worden. Pompejus hatte, bem Cicero 7 die Ankunst der Consuln in Apulien meldend, die Aufforderung hinzugesugt, sich zu ihm zu begeben, um gemeinschaftlich mit ihm dem ber brangten Baterlande abzuhelfen, und auf der appischen Straße nach Brundusium zu reisen 8, Cicero aber sich mit der Unmöglichkeit, diese Reise gegenwärtig zu unternehmen, zu entschuldigen gesucht. Er habe, schreibt er 9, nachdem sein erster Ber

VIII, 11, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VIII, 2, 1.

<sup>3</sup> VIII, 2, 1 u. 9, 1.

VIII, 11, 5 principe Pompejo sine metu vivere.

<sup>3</sup> Auch Er hatte fich über ben Sochmuth bes Pompejus zu beflagen VIII, 6. Bgl. VIII, 15, A, 2.

<sup>6</sup> ad Att. VIII, 9, 4. 11, 5. 15, A, 2.

von Canusium aus VIII, 11, D, 4.

<sup>\*</sup> VIII, 11, C.

<sup>9</sup> VIII, 11, D.

fuch zu ihm nach Apulien zu gelangen, vereitelt worben fei, ben Brief bes Pompejus vom 20. Rebruar ben 27. erhalten. an einem Tage alfo erft, an welchem er habe vorausfeben muffen, bag Dompejus bereits in Brundufium angetommen fei. Es fei ihm Leid, von bem Plane bes Dompejus nicht fruber unterrichtet gewesen zu fein 1, und er habe biefen Plan um fo weniger abnen fonnen, ba er eber alles Undere fur moglich ges halten habe, als daß die Sache ber Republit in Italien nicht von ibm vertheidigt werden fonne. Er tabele besmegen ben Entschluß bes Pompejus nicht, aber er beklage bas Schicksal bes Staates. Pompejus werbe fich erinnern, wie er ihm fruber bie Erhaltung bes Friebens felbft unter ungunftigen Bedinguns gen und die Behauptung der Stadt - benn von einer Rlucht aus Italien fei bamale gar nicht bie Rebe gemefen - gerathen habe, allein er wolle nicht behaupten, daß fein Rath habe ber folat werben muffen; er fei vielmehr bem bes Pompejus gefolgt, und amar nicht sowohl bes Staates halber, welcher ohne ben verberblichften Burgerfrieg nicht gerettet merben tonne, als um bes Dompejus willen, von welchem er fich nicht habe losfagen tonnen. Seine Liebe jum Frieden werde freilich von benjenis gen, welche burchaus nur Rrieg verlangten, nicht gebilligt werben, allein er habe alles Undere fur ertraglicher als einen Burgerfrieg gehalten. hiernach alfo habe er fein Berhalten einzurichten gesucht, jugleich auch, fruberer Beiten gebenkend, mo ibm feine Berbienfte um ben Staat bie bartefte Behandlung augezogen batten, an feine perfonliche Sicherheit benten au burfen geglaubt. Obgleich nun die Meinung berjenigen ben Sieg bavon getragen habe, welche jum Rriege gerathen hatten, fo werbe er boch immer ben Pflichten eines guten Burgers sowohl als benen eines Freundes bes Pompejus zu genügen suchen.

Da die Befehlshaber ber in Picenum geworbenen Cohorten so wie ber in Corfinium gefangene Domitius 2 gerechte Ursache zu haben schienen, sich über die Unthätigkeit des Pompejus zu beklagen, so suchte sich diefer gegen die ihm gemachten Beschulz bigungen zu rechtsertigen, indem er die unmittelbar vor der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Merthvürbig ift §. 5 maxime vellem primum semper tecum fuisse, quod quidem tibi ostenderam, quum a me Capuam rejiciebam.

<sup>2</sup> G. bie Meußerung bes Gicero über ibn ad Att. VIII, 1, 3.

Uebergabe von Corfinium an ben Domitius und bie Con gerichteten Briefe veröffentlichte. Es war nach biefen Bri unmöglich, ben Cafar aufzuhalten, fo lange bie Truppen, m bem Dompejus und feinen Anbangern ju Gebote fanben, zerstreut maren. Eine rafche Bereinigung berfelben wer ! einzige Mittel, ben brobenben Unfallen guborgutommen ! ber That mar Domitius Billens gewesen, wie Bibulin ! Dompejus geschrieben hatte, ben 9 Februar von Corfinium biefem aufzubrechen; auf die Nachricht jeboch, bag Cafar ! Kirmum in Dicenum nach Caftrum Truentinum aufgebrei fei, batte er biefen Entschluß aufgegeben, obgleich er bet ficht des Dompeius aufolge seine Bereinigung mit demselben wegen um fo mehr hatte beschleunigen follen 2. welcher hiervon nur burch ben Bibullius unterrichtet wer war, hatte ibn hierauf auf bas Dringenofte aufgeforbett, Buceria ju tommen, bevor es ihm bie Truppen bes Gafart möglich machten, ober falls er felbst von benjenigen, welche Landguter bem Reinde nicht schublos überlaffen wollten, halten murbe, bie aus Picenum und Camerinum versammel Coborten 3 ju ihm ju fenden. Als baber gleichwohl ba ! Rebruar ein Brief bes Domitius beim Dompejus anlangte, ber nachricht, er werde ben Cafar beobachten, und nad Ge nium geben, wenn berfelbe feinen Bug am Deere fortfeten in außerdem aber, wenn Cafar in feiner gegenwartigen Stelle bleiben follte, Biberftand versuchen, so folgten neue Abmahum gen gegen biefen Entschluß, ber um fo gefahrlicher fei, be far in Kurzem burch bie vom Curio in Umbrien und Ettu versammelten Truppen verftartt, bem Domitius weit übeit fein wurde. Auch er felbft fei entschloffen, Die Annaherung Cafar nicht zu erwarten, ba er einen Rampf mit biefem ber geringen Babl und ber Unguverlaffigfeit feiner Golbatt nicht magen burfe, und auf feine Bulfe merbe baber Domitie nicht rechnen konnen 4. In bem Briefe an die Confuln M wird bemerkt, es fei jest geschehen, mas er befurchtet babe, mi Domitius werbe fcwerlich im Stande fein, bas Relb ju be

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. VIII. 12, A, I. B, I. C, 1. D, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VIII, 12, B, 1. <sup>3</sup> VIII, 12, A, 1. B, 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VIII, 12, C u. D.

haupten, ba bie 31 Cohorten, welche gegenwartig unter feinem Befehle flanden, jum Theil in Alba ober in Sulmo vertheilt maren; er felbft aber fei ju feinem größten Schmerze außer Stande, ihm ju belfen, ba er nur 14 Coborten habe jufam= menzieben tonnen, biefe aber nach Brundufium gefchictt habe, und Canufium nicht ohne Befatung gelaffen werben burfe 1. In der hoffnung, eine großere Macht gufammenziehen ju tonnen, fei bisher fein Plan gemefen, ben Edlius und ben einen ber Confuln mit ben in Capua und ber Umgegend und ben von Fauftus Gulla geworbenen Truppen nach Sicilien und eben babin ben Domitius mit feinen 12 Cohorten gu fenben, mit ben übrigen aber ju Brundufium ju Schiffe ju geben und nach Dyrrhachium überzuseten. Gegenwartig aber fei biefer Plan unausführbar, und es muffe baber Alles aufgeboten merben. bie noch vorhandenen Truppen ber Berfolgung bes Feindes gu entziehen und zu Brundufium fammt ben Baffen, bie man noch werbe jusammenbringen konnen, einzuschiffen, und ba bies jugleich die Meinung ber Uebrigen fei, welche fich bei ibm befanben, fo mochten die Confuln eilen, fich mit ihm ju vereinigen 2.

Bahrend sich aber Pompejus wegen seines Verhaltens zu vertheibigen suchte, wurde seine Verfolgung vom Casar mit möglichster Schnelligkeit fortgeseht. An demselben Tage, an welchem Pompejus Morgens von Canusium aufgebrochen war, hatte auch Casar Corsinium verlassen 3. Nicht ohne die größte Spannung borte Cicero von den Begebenheiten, welche sich weiter dis zum Abzug des Pompejus aus Italien zutrugen. Ein Gerücht meldete 4, daß Pompejus saus Italien zutrugen. Ein Gerücht meldete 4, daß Pompejus sofort mit 30000 Mann abgesegelt sei, allein es war ungegründet. Die Schiffe, welche zu Brundusium vorhanden waren, reichten nur hin, um die Halfte seiner Truppen überzusehen. Er selbst blieb mit der anderen Halfte zurück, und erwartete die Ankunft des Casar, welchen er von den Mauern abzuhalten hoffte, die Schiffe zurückgekehrt sein und auch ihn mit den Seinigen ausgenommen haben würden. Dieser war unterdessen, obgleich ihm Pompejus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VIII, 12, A, 2. <sup>2</sup> ad Att. VIII, 12, A, 4.

<sup>3</sup> den 2!. Febr. VIII, 14, 1. IX, 1, 1.

<sup>&#</sup>x27; eine Rachricht ber Clobia, ber Schwiegermutter bes &. Retellus. ad Att. IX, 6, 4. 9, 2.

ben R. Magius mit neuen Friedensantragen entgegensander vor Brundufium angekommen, und unterließ nichts, um fei Gegner zur Uebergabe zu nothigen, oder durch Berfiopsung Dafenmundung von der Flucht abzuschneiden. Pompejus faumte jedoch nicht, sich tapfer zu vertheidigen, und bewin als seine Schiffe glucklich zurückgekehrt waren, den 17. Afeine Abfahrt 2.

Die Nachricht bavon machte auf Cicero ben tieffin brud. Geine bisberige Unentschloffenheit auf bas Bittet reuend, fühlte er fich nun schmerzlich von der Rothwendig gebrudt, bem Billen bes Cafar fich fugen ju muffen. Um telbar nach ber Ginnahme von Brundufium tam ibm bie M richt ju, Cafar werbe fich jest über Capua nach Rom bege und erwarte die in Italien gurudgebliebenen Senatoren Mi ju finden, Briefe des Balbus und Oppius aber melbeten, far rechne fortmabrend barauf, bes Cicero fich jur Bermitte bes Rriedens bedienen zu tonnen 3. Cicero tonnte fic ful über folche Berficherungen, obwohl fie ihm auch von Cafer wiederholt werben, nicht taufchen, und feine Berlegmbeit um fo großer, ba er es nicht über fich gewinnen tann, bu feine Rudtehr nach Rom und feine verfonliche Erfcheining Senat die Absichten Cafars zu begunftigen. Eine Mag M Fragen, welche er fich im Sinne moralifirenber griechifcht M losophen vorlegt 4, ob man unter ber Berrichaft eines Tyram im Baterlande bleiben, ob man in biefem Ralle gum Sturg Anrannenherrschaft auch bann beitragen muffe, wenn ber 6 baburch in großere Gefahr gerathen follte, ob man ben, well ben Tyrannen zu flurzen fuche, zu meiben habe, um nicht k unterzugeben, ob man bem Baterlande, wenn es unter e Tyrannen gerathe, mehr burch Borte und Abwartung ber ! ftande, ale burch Rrieg belfen muffe u. f. w., beschäftigen i ohne ihn zu beruhigen. Daß fein bisberiges Berhalten mit Attifus Rathschlägen übereinstimmt und von anderen Freun wie von bem G. Deducaus, und von ben guruckgebliebt Burgern überhaupt gut geheißen wird 5, ift ihm tein bin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IX, 13, 8. <sup>2</sup> IX, 14, 3. 15, A.

IX, 6. 1. 7, A, 1. 2. B, 2. 13, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. 1X, 7, 2. 6. 10, 10.

chenber Eroft 1; perfonliche Unbanglichfeit und Dantbarteit 2 find machtiger als bie Abneigung, welche ihm die zu befurchtenbe sullanische Berrschaft bes Pompejus 3 und die Drohungen feiner Unbanger 4 einflogen, und die Chre feines gangen Lebens icheint ibm auf bem Spiele ju fteben, wenn er bem Cafar fich miberftandelos jum Bertzeug bingiebt. Bird boch icon in fruberen vor ber Ginnahme von Brundufium geschriebenen Briefen ein mit feinem Bruder beshalb gemeinschaftlich gefaßter Entschluß ermabnt 5. Er fürchtet baber nur bie Bormurfe bes Dompejus 6, und der Freunde der Republif, verabscheut eine vertrautere Bemeinschaft mit ben Unbangern Cafare?, argert fich über bie Buverfichtlichkeit, mit welcher biefelben von ben bevorftebenden Unternehmungen reben 8, achtet wenig auf basjenige, mas ihm Die Gemäßigteren, wie Matius und Trebatius 9, vorftellen, und tann feine Ungufriebenheit nicht unterbruden, bag auch Dolabella, fein Schwiegersohn, unter benjenigen ift, welche ben Dompejus in Brundusium belagern 10. Bon Cafar felbft glaubt er ju Rom nichts als Auffallenbes und Gefetwidriges erwarten au burfen. Comitien au ben Confulmablen von ben Pratoren halten zu laffen 11, werbe ibm fo wenig bebenklich icheinen, als ben Senat und bie Augurn ju willtuhrlichen Befchluffen ju nothigen 12, ber Sabsucht und Bugellofigfeit feiner Unbanger aber werbe Niemand Ginhalt thun tonnen 13. Er bat fich baber abermals vorgenommen, bem Pompejus über bas Meer ju folgen 14, und fich auch durch die Bunfche ber Seinigen nicht Davon abbalten zu laffen 15.

Die Absicht des Cicero, als er von der Ruckehr des Cafar über Capua nach Rom borte, war, einem Busammentreffen mit

Gr wieberholt fid, babei bie ihm bisber vom Attitus gegebenen Rathichiage. IX, 10, 3-10. 13, 3. 15, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1X, 10, 2. 2, A, 2. 5, 3. 7, 4. Bgl. bie Gegenvorstellungen bes Atritus 1X, 13, 3. <sup>3</sup> 1X, 7, 3. 4. 10, 6. 9, 2. 4. 10, 2. 3.

<sup>4</sup> IX, 11, 3. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> IX, 1, 4 Dabimus hoc Pompejo, quod debemus etc. Uni, uni lioc damus, ne id quidem roganti, nec suam causam, ut ait, agenti, sed publicam.

<sup>6</sup> IX, 7, 3.

<sup>7</sup> IX, 18, 2. 19, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 1X, 2, A, 3. 3, 2. 5, 1. 2. 6, 2. <sup>9</sup> IX, 11, 2. 12, 1.

<sup>10</sup> IX, 13, 1. 11 IX, 9, 3. 12 IX, 15, 2.

<sup>13 1</sup>X, 7, 5. 11 1X, 15, 3. 19, 2. 15 IX, 6, 4.

bemfelben auszuweichen, und fich beswegen vor der Antunft in Cafar in Campanien nach Arpinum zu begeben, um bier in Eintritt feines Sohnes in das Jünglingsalter zu feiern. Mie er hat dies, dem Rathe des Attitus folgend, später ausgeben 1, und beschlossen, den Casar in Formia zu erwarten Gleich nach seiner Zusammenkunft mit Casar aber, welche is 26. März in Capua sein wollte 3, war sein Vorsat, sich in Arpinum und von hier aus an das Mare Superum zu begeben

Casaua gesehen haben. In zwei Briefen, von denen der wor, der andere nach der Einnahme von Brundusium geschieben war, hatten den Cicero benachrichtigt, er wunsche im bei Nachricht in Rom daselbst zu sinden 5, und außerdem wie Nachricht nach Formia gekommen, Casar hoffe den 1. Ind den Senat in Rom zahlreich versammelt zu sehen. Die Bei mittlung eines Friedens, wozu Niemand geschickter sei als cero, war der Vorwand gewesen, dessen sich Casar dabei bedied hatte, und Cicero fand nicht für gut, dies in Abrede zu selle Allein er bittet den Casar zugleich, er möge ihm gestatten, sie nen Pslichten gegen den Pompejus zu genügen 6, und sein Besat ist, den Zumuthungen Casars auszuweichen, und die Besteidung seines Sohnes mit der mannlichen Toga vorschiesen statt nach Rom nach Arpinum zu gehen 7.

Die beabsichtigte Busammenkunft fand übrigens nicht i Capua sondern in Formia Statt. Dem Berichte zufolge, wichen er darüber dem Attikus mittheilt 8, war das Benehmen i Cicero von der Art, daß Cafar mehr Ursache hatte, seine !

<sup>1</sup> IX, 6, 1. 5. 6. 7, 2. 5. 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IX, 6, 1. 7, 2. 9, 1.

<sup>3</sup> ad Att. IX, 15, 1 u. A. Rach früheren Rachrichten erwartete : ibn icon ben 22. Marg gu Formia. IX, 8, 2. 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> IX, 9, 2. 15, 1. <sup>5</sup> IX, 6, A. 16, A.

<sup>6</sup> IX, 11, A. Wie wenig friedlich zugleich Safars Absichten war IX, 12, 8. 12, A, 1. 14, 1. Gicero fürchtete babei eben so sehr, Safar ganz auszuweichen und ihn baburch zu reizen, als ihm feine heit aufzuwefern. IX, 7, 2. 9, 1.

<sup>8 1</sup>X, 18, 1. Bgl. ben Brief an ben Serv. Sulpicius sam. IV 1 extr. Dio Caff. XL1, 18 scheint von dieser Zusammentunft nichti wissen (μηδά εἰς ὄψιν τῷ Καίσαρι ἐλθών).

finnung zu achten, als sich ihm verbunden zu fühlen. Er beharrte dabei, nicht nach Rom kommen zu wollen. Bergebens
wandte Casar ein, das Urtheil des Cicero scheine ihn zu verdammen, und sein Beispiel, wenn er ausbliebe, werde vielleicht
auch Andere bedenklich machen. Cicero entgegnete, die Lage dieser Anderen sei von der seinigen verschieden, und er werde von
dem Frieden nicht reden können, wenn ihm nicht zugleich gestattet sei, sich gegen den bevorstehenden Zug des Casar nach
Spanien und nach Griechenland zu erklaren und das Schicksal
des Pompejus zu beklagen. Casar widersprach, hielt jedoch nicht
für rathsam, dem Cicero Zwang anzuthun, und schied mit der
Ermahnung, die Sache zu überlegen 1.

Cicero trug jest tein Bebenten, Die gefagten Entschliegun= gen gur Ausführung ju bringen. Er begab fich, wie es fcheint, unmittelbar nach feiner Unterredung mit Cafar nach Arpinum. wo er bie Betleibung feines Sohnes mit ber mannlichen Toge febr jur Genugthuung ber Ginwohner vollzog 2. Dhne an bems jenigen, mas in Rom gefchehen follte, weiteren Antheil ju nebmen, municht er nur, ber Senat moge bem Bolcatius beiftime men, glaubt übrigens ben Erfolg ber Berathungen vorherfeben gu tonnen, und erwartet felbft vom Gerv. Gulpicius teine Berfohnlichkeit, ba er feinen eignen Gohn an ber Belagerung von Brundufium habe Theil nehmen laffen 3. Attitus und G. Deducaus geben ihm übrigens bei feinem Benehmen gegen ben Cafar Recht 4 und richten baburch ben Gebeugten etwas auf, er felbft aber troftet fich jugleich wegen ber von ihm gegebenen ablehnenden Antwort mit ber Unmöglichfeit, ben Frieden ju eis ner Beit ju vermitteln, in welcher Cafar in Begriff fei, ben Pompejus feiner Proving und feines Beeres ju berauben 5. Much fei es ja überhaupt zweifelhaft 6, ob felbft eine gute Sache es rechtfertigen tonne, im Rath eines Tyrannen ju figen. Rut ben Senat namlich tonne bie gegenwartige Berfammlung von Senatoren nicht gehalten werben.

Bie febr Cicero mit fich gufrieben war: IX, 18, 1. 19, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> IX, 19, 1. <sup>3</sup> ad Att. IX, 19, 2. <sup>4</sup> X, 1, 1.

<sup>5</sup> X, 1, 4 de pace idem sentio quod tu; simulationem esse apertam, parari autem bellum acerrime.

<sup>6</sup> magnum est τῶν πολιτικῶν σκεμμάτων Χ, 1, 3.

Bon Arpinum begab fich Cicero auf fein Bandaut bei fe må, hielt fich jeboch einige Beit noch auf bem Arcanum fein Brubers auf, um über basjenige, mas in Rom unterbeffen wi gegangen, ob Cafar abgereift fei, in welchem Buffande et Stadt verlaffen, wen er über bie verschiebenen Gegenden 3 ens gefest habe, und ob in Folge eines Senatsbefchlufie fandte an den Pompejus und die Confuln abgeordnet went gemiffere Rachrichten einzuziehen 1. Freunde bes Cafar foris bem Cicero, wie wenig gunftig berfelbe es aufgenommen bele baß Cicero nicht im Senat erschienen fei, und Antonius entit geradezu, Cicero hatte entweber die Unbefonnenheit und bie fahren ber guten ober bie Bermegenheit ber folechten Bin theilen follen. Diefer aber außert felbst, Solon babe wohl ni Unrecht gehabt, daß er bie Todesstrafe barauf gesett wie wenn Jemand bei burgerlichen Unruhen fich nicht ber einen ftreitenden Partheien anschließen wurde, und die verfohnlich Borte bes Cafar, welcher ibm, wie es fcbeint, noch von Sin aus fcbrieb, er verzeihe ihm, bag er nicht in ben Genat kommen, und beute es nicht zu seinem Nachtheil, obwohl Bil catius und Sulpicius fich auf fein Beifpiel berufen mb gegurnt hatten, bag er ihnen nicht bas Ramliche geftattet ich tonnten ihn in feinem Entschluß, Italien zu verlaffen, iid wantenb machen. Bas ihm noch 3weifel verurfachte, war mi Die Frage, auf welche Beise er feine Klucht bewertstellien und ob er fich gerabezu in bas Lager bes Pompejus ober and nen vom Kriegsschauplas entfernten Ort begeben folle 6, hier ben Ausgang bes Rampfes abzuwarten. In jebem # hofft er glucklicher zu fein als diejenigen, beren Reindschaft i bem Staate fo verberblich werbe, als fruber ihre Freunbich gewesen fei, ba er flete nur bas Befte bes Staates gewollt # beforbert, und ben Sturm, in welchem ber Staat jest unt jugeben icheine, 14 Sabre juvor ichon vorausgefeben babe?.

<sup>1</sup> X, 2 u. 3.

X, 8, 3.

<sup>3</sup> X, 1, 2.

<sup>4</sup> X, 3, 2.

<sup>5</sup> Wenn ihm bie Fahrt über bas abriat. Meer unmöglich gem wirb, will er in Puteoli, und, wenn er hier gehindert wirb, in Kri ober Thurii gu Schiffe gehen IX, 19, 3.

<sup>6</sup> nach Malta 3. B. ober nach Megnpten. X, 7, 1.

<sup>7</sup> X. 4. 1-5.

Richt geringe Beforgniß verursachte ihm eine Beitlang bas Benehmen seines Neffen. Dieser, bessen unruhiger Geist in einer engeren Berbindung mit der Parthei des Casar die Aussssicht auf ein kunftiges Emporkommen zu erkennen glaubte, hatte sich zuerst brieslich an den Casar gewandt, und von seinem Bazter und Oheim deshalb streng zurechtgewiesen, der strengen Aufsicht, in welcher man ihn hierauf gehalten hatte 2, durch die Flucht zu entziehen gewußt. Er hatte hierauf zuerst bei Hirtius, dann beim Casar Butritt gefunden, und Cicero hörte, wie er diesen über seine Abneigung gegen ihre Sache und seinen Entschluß, Italien zu verlassen, Mittheilungen gemacht habe, welche ihm leicht gefährlich werden konnten 3, obwohl ihn spåztere Nachrichten darüber beruhigten 4.

Durch bie bewiesene Milbe und Großmuth war Cafar inbeffen nicht im Stanbe gemefen, ben Biberfpruch ju beffegen, welchen Einzelne feinen Forberungen entgegenfesten. Friedensvorschlage Scheiterten an ber Abneigung ber Senatoren, beswegen eine Befandtichaft, welche bom Pompejus und ben Freunden beffelben als Berrath betrachtet werden mochte, ju übernehmen 5, und bie Beschlagnahme ber Staatscaffe, welche ber Ginfpruch bes Bolkstribuns &. Metellus, ber bie Thure bes Merariums beset hielt, vergebens zu hindern suchte, konnte nur als ein Gewaltschritt betrachtet werben 6. Cafar felbft ergablt, er habe, um nicht ju viel Beit ju verlieren, Bieles unvollenbet gelaffen, mas er verhandeln gewollt, Cblius aber fcbreibt bem Cicero, wie erbittert Cafar ben Senat verlaffen habe 7, und Gurio, ber nicht lange nachher auf bem Bege nach Sicilien, beffen Berwaltung ibm mit propratorischer Gewalt übertragen worben mar, mit Cicero auf beffen Cumanum gusammentrifft, berichtet bemfelben 8, ber Berluft ber Boltegunft werbe ben

Gicero flagt, baß ibm fein Bater zu viel nachgesehen. ad Att. X, 4, 6. 6, 2. 2 X, 4, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jacet in moerore meus frater, neque tam de sua vita quam de mea metuit. X, 4, 6.

<sup>4</sup> X, 7, 10. 12, 3.

<sup>5</sup> Dio Cass. XLI, 15. 16. Caes. B. C. I, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> X, 7, 3, 8, 6. Dio Cass. XLI, 17.

<sup>7</sup> Iratus senatui exiit; his intercessionibus plane incitatus est. Coel. in Epist. ad Att. X, 9, A, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> X, 4, 8. fuit apud me sane diu. O rem foedam! Nosti hominem, nihil occultavit etc.

Cafar graufam machen, und ein allgemeines Blutvergießen, mozu Biele ihn aufforberten, zur Folge haben. Uebrigens werbe Spanien in turger Beit in Cafare Banben fein, hierauf Dom: pejus von ihm aufgesucht und mit deffen Untergange ber Rrieg beendigt werben. Den Borwurf, ben ihm Cicero machte, inbem er ihn an feine feche lorbeerbefrangten gasces erinnerte, be: antwortete er breift, indem er eingestand, bag er biefelben vom Cafar erhalten, ba er fie burch einen Genatsbeschluß nicht erlangt haben murbe, und daß es nur von ihm abgehangen babe, ftatt mit 6 mit 12 Sasces ober mit proconsularischer Gewalt ausgestattet zu werben. Als Cicero, feine Disbilligung nicht gurudhaltenb, erflarte, wie gern er unter ben jegigen Umftanben von Stalien entfernt fein mochte, und wie febr er baber muniche, ben Cafar um basjenege gebeten ju haben, mas berfelbe bem Philippus, bem Gemahl feiner Schwestertochter Atia, jugeftan ben habe 1, erhielt er bie Antwort, Cafar murbe ihm bics eben falls jugeftanden haben, ba es ihm gleichgultig fein tonne, we Cicero fich aufhalte, wenn er an ben Senateversammlungen in Rom teinen Theil nehme, und versprach ihm es nicht gu binbern , wenn er über Sicilien nach Griechenland geben wolle.

Trot bieser kunnen Worte konnte nicht geläugnet werden, daß bei Weitem die meisten Provinzen und Streitkrafte noch in ben Sanden bes Pompejus und seiner Parthei, der Zug des Casar nach Spanien gefahrvoll war, daß die Seemacht des Pompejus auch von den kuhnsten der Anhänger des Casar gesurchtet wurde, und Pompejus selbst, welcher die jest noch nicht in offenem Felde mit seinem Gegner zusammengetroffen war, seinen Feldberrnruhm noch nicht verloren hatte. Wollte man doch von einem Zuge wissen, welchen Pompejus durch Illprikum nach Gallien zu unternehmen gedächte 2. Der Rath des Attikus und der Tullia, der Tochter Cicero's, war unterdessen, Cicero möge den Ausgang der Dinge in Spani n abwarten 3. Allerdings war dies das Sicherste, allein Cicero will nicht blos an seine

<sup>&#</sup>x27; Sich nämlich an einen Ort jurudjugieben, wo er partheilos fein tonnte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. X, 6, 3, 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> X, 8, 1. 9. 9, 2 Lacrimae meorum me interdum molliunt, precantium, ut de Hispaniis exspectemus.

Sicherheit benten 1. 3mar giebt er ju 2, es handele fich julest nur um bie Frage, wer herrichen folle; von benen, welche bars um tampften , fci ber Beffere aus Italien vertrieben worben, und mit feinem Untergange muffe auch bie Republit au Grunde geben, fiege er aber, fo merbe er nur wie Gulla fiegen. er gebentt babei abermals ber Pflicht ber Dantbarteit, wodurch er an die Sache bes Pompejus gefeffelt und Italien wenigstens ju verlaffen genothigt merbe, wenn er auch nicht auf ber Seite beffelben tampfen wolle 3. Daß Dolabella auf bem abriatischen, Gurio auf bem ficilischen Meere ben Dberbefehl fubren, merbe feine Rlucht begunftigen 4. Den Ausgang bes Rriegs in Spanien abzuwarten, meint er, tonne nicht einmal fur flug gehals ten werben 5. Berbe Cafar in Spanien gefchlagen, fo fei es ibm um fo weniger als ein Berbienft anzurechnen, wenn er jum Pompejus gebe, ba bies bann auch vom Gurio erwartet werben tonne, werbe aber bie Proving bes Pompejus von ibm eingenommen, fo fei in Rom und in Italien ein Buftanb gu erwarten, an welchem es ihm unmöglich fei Theil zu nehmen. Blutvergießen 6, Gutereinziehungen, Burudrufung ber Berbannten 7. Soulbenerlag und Erhebung von Perfonen 8 bes übelften Rufes feien in biefem Falle mit Gewißheit vorauszuschen, und es bunte ibn eine Erniedrigung, mit Freunden, wenn fie burch ein willführliches Dachtgebot wiederhergestellt murben, gefchweige benn mit Feinben, beren gerichtliche Berurtheilung auf biefe Beife fur nichtig ertlart worben fei 9, im Genat ju fiten. Enblich tonne aus bem Musgang bes Rriegs in Spanien auf bas Ergebniß bes Rriege überhaupt gar nicht geschloffen werben 10. Der Plan des Pompejus, dem des Themiftotles im Perferfriege ju vergleichen, fei, nicht Spanien, fonbern bas Meer ju behaups

Me adduc nihil praeter tempestatem moratur. Astute nihil sum acturus: fiat in Hispania quidlibet. X, 6, 1.

<sup>3</sup> Er wunfche, fagt er X, 7, 1 in Melita ober an einem annlichen Drte feinen Aufenthalt gu nehmen.

<sup>4</sup> ueber Italien war M. Antonius gesett. Cic. Philipp. II, 23, 57. Dio Cass. XLI, 18. 5 X, 8, 2. 6 X, 10, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> X, 13, 1. 23gl. Dio Cass. XI.I, 18.

<sup>8</sup> X, 8, 2. 6. 11, 4. 12, 4.

<sup>&</sup>quot; wie Gabinius, S. Clobius und Plagulejus X, 8, 3.

<sup>10</sup> X, 13, 3.

ten und baburch zu siegen, und die Verlegenheit werde bam größer als jemals sein, wenn berselbe Italien mit seinen Flotten bebränge. Kein Entschluß also ohne Gesahr und um so under benklicher ber ehrenvollere vorzuziehen 1. Sätte er, so lange Pompejus noch in Italien gewesen, nicht fortwährend auf ben Frieden gehofft, so wurde er von Ansang weniger gezögert har ben, dem Pompejus zu folgen. Auch liege so viel dem Casar Nachtheiliges in den Umständen, daß er nicht glaube, es werde bie Perrschaft desselben 2 Monate dauern; er werde fallen, sei es durch seine Gegner oder durch ihn selbst 2.

Die Aeußerungen bes Cicero über fein Borhaben, bas Ende bes Rriegs, entfernt von bem Schauplat beffelben, außerhalb Staliens abzumarten 3, fonnten indeffen nur Benige taufchen. 3mar fcheint es ihm auch nach einigen feiner Briefe an ben Attifus Ernft bamit ju fein: ba er jeboch in anbern gerabeju fagt, baß er nach Griechenland zu geben Billens fei, fo tom nen auch jene Meußerungen nur ben 3med gehabt baben, feine Gegner, in deren Sande jene Briefe vielleicht gerathen tonnten, ju bintergeben. Geine mabre Absicht jedoch entging weber bem Antonius, ber an Cafare Stelle in Italien ben Dberbefehl batte, noch bem Cafar felbit, und feiner von beiben unterließ ben Cicero in besonderen Briefen vor unüberlegten Entschliegun: gen zu marnen 4. Antonius erinnerte ibn an bie Berbinbung feiner Tochter mit dem Dolabella, fo wie an bas Boblwollen bes Cafar, welcher, wenn er ibn auch nicht liebe, boch feine Ehre und fein Unfehn zu erhalten munfche, Cafar an feine Freundschaft, an die ungunftige Lage feiner Gegner, an ben perfonlichen Bortheil bes Cicero und an die Angemeffenheit eines partheilofen Berhaltens. Auf die Abmahnungsichreiben bes Antonius und Cafar aber folgte ein Brief bes Colius, in welchem Cicero auf eine noch angelegentlichere Beife auf Die Gefahren aufmerksam gemacht murbe, in welche er sowohl fich als feine Angehörigen burch ein offenes Uebertreten jum Dompejus feben

ad Att. X, 8, 5 ut non sit dubium, quin turpiter facere cum periculo fugiamus, quod fugeremus etiam cum salute.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> X, 8, 6, 8,

<sup>3</sup> X, 9, 1 Melitam igitur, opinor, capessamus etc.

<sup>4</sup> X, 8, A u. B.

werbe, auf die Thorheit, fich benjenigen unter ungunftigeren Umftanben anzuschließen, benen er fich unter gunftigeren nicht habe anschließen wollen, und die ihm seines bisherigen Bauberns halber nicht einmal sehr zugethan sein konnten, und wie es klug scheine, wenigstens ben Ausgang ber Dinge in Spanien abzus warten, obwohl berfelbe kaum zweifelhaft sei 1.

Dieser Brief machte besonders auf die Angehörigen des Giscero einen so tiefen Eindruck, daß er in dem Entschlusse, sogleich nach Griechenland zu gehen, von Neuem wankend gemacht wurde?. Da er die Worte in Casars Brief, es werde nichts weder sicherer noch ehrenvoller für ihn sein als von jedem Streit entsernt zu bleiben, so auslegte, als habe Casar selbst seine Einswilligung dazu gegeben 3, wenn er Melita vorläusig zu seinem Aufenthaltsorte erwählte, so fürchtete er dabei keinen Widerstand zu sinden. Antonius aber 4 weigerte sich, ihm die Entsernung aus Italien unter irgend einem Vorwande zu gestatten. Wer partheilos bleiben wolle, durse das Vaterland nicht verlassen, und Casar habe ihm aufgetragen, dies in jedem Falle zu verhinz dern. Es komme daher wenig darauf an, von welcher Art die Absicht des Cicero sei; Casar allein könne darüber entscheiden 5.

Die Art, wie sich Cicero gegen ben Attitus über ben Brief, welchen ihm Antonius geschrieben hatte, außert 6, beweist, wie unangenehm ihm berfelbe gewesen war. Durch eine mundliche Unterrebung hofft er nun zwar mehr auszurichten, auch hielt sich Antonius einige Beit in Campanien auf, allein er vermied es mit Cicero zusammenzutreffen 7, mahrend diesem zugleich vom

<sup>1</sup> X, 9, A.

<sup>2</sup> X, 11, 3. Hus Sorge um seinen Sohn, sagt er, languidiora adhuc consilia cepi; et quo ille me certiorem vult esse, eo magis timeo, ne in eum exsistam crudelior.

<sup>3</sup> ad Att. X, 9, 1. vgl. X, 8, B, 2.

<sup>4</sup> Cicero hatte gehofft, ihn bei einer Zusammenkunft zu Misenum zu gewinnen (X, 8, 10).

5 X, 10, 2.

παρουνικώς X, 10, 1. Habes σκυτάλην Αακουνικήν. X, 10, 3.
 uebrigens übte Antonius Uebermuth aller Art aus. X, 10, 5. 13, 1.
 16, 5. Philipp. II, 23, 57. 24, 58.

<sup>7</sup> X, 13, 2. Er ließ bem Cicero bei seiner Abreise von Capua ben 10. Mai sagen, so pudore deterritum ad eum non venisse, quod eum sibi succensere putaret. X, 15, 3.

Erebatius mitgetheilt wurde, daß Antonius seinetwegen befondere Auftrage erhalten habe 1, und die Freundschaft anderer Anshänger des Casar, auf welche Cicero anfangs gerechnet hatte, dagegen wenig Schutz versprach 2. Außerdem wurde seine Berslegenheit theils durch die Unlenksamkeit seines Neffen, theils durch die Rucksicht auf seinen Sohn, welcher die Gefahren der Reise theilen sollte, theils endlich durch die Schwierigkeit, das nothige Geld zusammenzubringen, vermehrt 3.

Entschloß fich Cicero in Stalien gurudgubleiben, fo febite es bier nicht an Senatoren und Confularen, welche feine Ge finnung gegen ben Staat und bamit zugleich feinen Rummer und feine Gorgen theilten. Außer Gervius Gulpicius geborte fogar C. Marcellus, ber eine ber Confuln bes vorigen Jahres, bazu 4. Bie groß ihre Muthlofigfeit und Niebergefcblagenbeit mar, legte fich namentlich bei einem Befuche bes C. Sulvicius auf bem ganbgut bes Cicero bei Cuma an ben Zag 5. Pompejus auf ihn ergurnt, Cafar nicht fein Freund fei, und bag ber Gieg fowohl bes Ginen als bes Undern fcbrecklich fein werbe, waren bie Sauptgegenftanbe feiner Rlagen. Much werbe er felbft noch Italien verlaffen, wenn die Berurtheilten wieber bergestellt werben follten. In Bergleich mit foldem Rleinmuth glaubt Cicero fich felbft feiner Entschloffenheit ruhmen gu burfen, ja er will fogar fur feine Abreife nicht erft gunftigen Bind ab warten. Noch vor ber Mitte bes Mai wurden bie ernftlichften Anstalten bagu von ihm getroffen, und ein Schiff mit Lebens: mitteln verfehen 6, mahrend Cicero, um bem Berdacht auszuweis chen, fich auf fein pompejanisches ganbgut begab. verzögerte fich feine Abfahrt noch bis jum 7. Junius, und wenn ihn nicht andere Umftande hinderten, fo ift nicht unglaublich, was Plutarch sagt, daß ber Rrieg in Spanien in ber That basjenige mar, beffen Erfolg er erft abwarten zu muffen glaubte.

<sup>1</sup> X, 12, 1.

<sup>2</sup> Die Busammentunft mit hortenfius b. 14. Mai befriedigt freilich anfangs ben Cicero X, 17, 3 (vgl. X, 16, 5), allein f. X. 18, 1.

<sup>3</sup> X, 10. 11. 12. ueber Gurio: X, 12, 5.

<sup>4</sup> X, 12, 3. 13, 2. 15, 2. fam. IV, 2, 1. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IV, 2, 1. ad Att. X, 7, 2. 9, 3. 10, 4. 12, 4. 13, 2. 14, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> X, 15, 4. 16, 4.

Einige Beit hindurch maren bie Rachrichten, welche über bie Rriegsbegebenheiten eingingen, weber ber einen noch ber anberen ber freitenden Partheien befonders gunftig. Daffilia, welches ber von Cofanum aus babin gefegelte Domitius fur Pompejus ju gewinnen gewußt batte, ichien bie Unternehmungen Cafars in Spanien zu hemmen 1, Sardinien behauptete fich vorläufig unter bem ihm als Statthalter vorgefetten Cotta 2, und unter ben Solbaten Cafars in Italien verriethen fich Merkmale von Unjufriedenheit 3. Dagegen mar Cato, welchem die Bertheidis gung von Sicilien übertragen worden war, nicht im Stanbe, bie Infel gegen ben mit zwei Legionen berbeifegelnben Curio gu behaupten, und er verließ Spratus, ohne einen Rampf ju magen4. Großere Soffnungen ichienen bie Freunde bes Dompejus erft faffen ju tonnen, als über bie bedrangte Lage, in welche Cafar nach feiner Untunft in Spanien gerathen war, die Rachrichten fich verbreiteten. Satte Cicero überhaupt nur folche Rachrichten abwarten wollen, fo fann er mit feiner Abreife nicht lange ges zögert haben, weil entgegengefette ibn vielleicht bald umgeftimmt baben murben. Gin Brief, welchen er an feine Gattin ichreibt 5, nachbem er fein Sahrzeug bereits bestiegen bat, verrath ubrigens eine leichtere Stimmung, nachbem ber ausgeführte Entschluß ber langen und unruhvollen Unentschiebenheit ein Ende gemacht bat.

## XXXII. Abschnitt.

## Cicero im Lager des Pompejus.

Pompejus, die Confuln und diejenigen Senatoren und Ritter, welche ihnen gefolgt waren, hatten fich von Brundufium

<sup>1</sup> ad Att. X, 12, 6. 14, 2.

<sup>3</sup> Χ, 16, 3. Anders freitich Dio Caffius XLI, 18 καὶ τὴν Σαφθώ καὶ τὴν Σικιλίαν ἀμαχεὶ κατίσχεν.

<sup>3</sup> X, 12, 6. 14, 2. 15, 1. 16, 4. 3 Cohorten bei Pompeji wandten fich beshalb sogar an ben Cicero, ber aber ihre Antrage ablehnte. 16, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> X, 12, 2. 16, 3. <sup>5</sup> fam. XIV, 7.

nach Durrhachium und von bier nach Theffalonich begeben. fie noch Italien verließen, war Jebermann aufgeforbert w fich ihnen anguschließen, ba bie Stabt in ber Gewalt ber ! fei, ber Genat aber und die oberften Beamten ber Republi Staat, wo fie auch fein mochten, reprafentirten. Aufer ( hatte fich baber noch eine Angabl anberer Senatoren mit Abzug bes Pompejus nach Theffalonich begeben 1, und bi gabl berfelben mar baburch bis auf 3meihunbert geftiegent es unangemeffen ichien, neue Bablen ber obrigfeitlichen! nen fur bas nachfte Sahr vorzunehmen, ohne bag bie geich Rormen beobachtet murben, fo behielten bie Confuln, Da und Quaftoren ihre Gewalt, indem fie ben Titel Proce Propratoren und Proquaftoren annahmen 3, auf ben Inte Cato aber murbe in einer Senateverfammlung befchloffen, romischen Burger außer in offener Schlacht ju toben mb romifche Stadt ber Plunberung Preis zu geben 4. Die ber Schiffe murbe unterbeffen bis auf 500 großere und ein großere Ungahl fleinerer vermehrt 5, und auf biefe feste P jus vorzüglich feine hoffnung, fo lange Cafar fich noch je bes abriatischen Meeres befand 6. 7000 Reiter aus ben n und angesehensten Ramilien befanden fich in feinem Lage jum Theil noch ungeubte Fugvolt aber mar Dompejus fel Berda aufe Gifrigste bemubt, an die Arbeit bes Rriegs mobnen 7.

Bie fehr indeffen auch Cato und Andere eine Gefinn ben Tag legten, welche, erhoben uber felbstfuchtige Ab

¹ Dio Cass. XLI, 18. 21 schreibt dies namentlich ben ung Nachrichten zu, welche über ben Krieg des Casar in Spanien einst waren. Bon Cicero sagt Plutarch Pomp. c. 64 καίπες άλλα ; καὶ βεβουλευμένος, ϋμως κατηδίσθη μὴ γενέσθαι τοῦ προκικδι άριθμοῦ τῆς πατρίδος.

<sup>2</sup> Dio XLI, 43. Senatebefchtuffe ju Theffalonite: Dio XLI,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XLI, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plutarch. Pomp. 65 Cato war zugleich ber Meinung χου τον πόλιμον, ελπίζων διαλύσεις etc. Plut. Cat. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plut. Pomp. 64. Cat. 54.

<sup>6</sup> Plut. Pomp. 63 Αίτιδται δὲ καὶ Κικέρων, ὅτι τὴν Θερισ ἐμιμήσατο στρατηγίαν μάλλον ἢ τὴν Πεμικλέους, τῶν πραγμάτων ὁμοίων ἔντων, οὐκ ἐκείνοις. <sup>7</sup> 9 Legionen. Caes. B. C.

pas Bohl und die Ehre der Republik zu erhalten suchte 1, entart ber Dehrzahl sprach sich hinlanglich in ber Rachmus, mit welcher sowohl Pompejus als bie meiften feiner iger einem ju hoffenben Siege entgegenfaben 2. Je großer bibehrungen und die Berlegenheit, welchen man fich burch ertreibung aus Italien ausgesett fab, besto unversohnlicher af, mit welchem man bie Urheber biefer Bebrangniffe bete. Unter biefen Umftanden fonnte Cicero bei feiner Ermg im Lager bes Pompejus eben so wenig bie daselbst mmelten befriedigen, als er selbst von ihnen befriedigt Bas er über bie Grunbe, bie ibn babin fuhrten, in Briefen an feine Freunde fagt, flimmt gang mit feinen n Mittheilungen gegen ben Attifus überein. Er fei ac m, schreibt er dem Marius 3, weil er seine Chre habe ret= selen, allein er habe es zu bereuen gehabt, nicht wegen lahr, ber er fich baburch ausgeset, sonbern wegen ber l fehler, die er daselbst gefunden habe. Er habe, heißt es ber anderen Stelle 4, eine heilige, bem Staate wie seiner n Burde gebührende Pflicht zu erfüllen gehabt, und fei es thoricht gewesen, um den Sieg fur ausgemacht zu bal-Bie Pompejus einst sich seiner Rettung angenommen, so auch er zur Rettung bes Pompejus beitragen zu muffen hbt 5. Freilich habe er nur die Rolle des Umphiaraus ge= L indem er fich in bas vor feinen Augen liegende Berber: meffurzt habe, und es fei fein Unglud gefchehen, mas er norbergefagt babe.

Seines langen Ausbleibens ohngeachtet konnte feine Ankunft Pompejus und feinen Freunden nur erwunscht fein. Bar ber Beiftand, welchen er leiftete, nicht hoch anzuschlagen, t verwandte jedoch einen Theil seines Bermögens zur Untermg bes Pompejus 6, und sein Gohn diente unter bem heere

Pompejus follte nach ber Ansicht bes Cato an bem Tage, an welman ben Gafar besiegt hatte, bie Baffen nieberlegen und sich ben en fügen. Plut. Cat. 54.

ad Att. XI, 6, 2. 6. fam. VII, 2 in oratione ita crudeles, ut victoriam horrerem.

3 fam. VII, 3, 1.

fam. VI, 1, 3. 5 fam. VI, 6, 6.

ad Att. XI, 3, 3. 13, 4.

nach Dyrrhachium und von hier nach Theffalonich begeben. Ebe fie noch Italien verließen, mar Jebermann aufgeforbert worben, fich ihnen anzuschließen, ba bie Stabt in ber Gewalt ber Reinbe fei, ber Senat aber und bie oberften Beamten ber Republit ben Staat, mo fie auch fein mochten, reprafentirten. Außer Cicere hatte fich baber noch eine Ungabl anberer Senatoren nach bem Abzug bes Pompejus nach Theffalonich begeben 1, und bie In gabl berfelben mar baburch bis auf Zweihundert geftiegen 2. Da es unangemeffen ichien, neue Bablen ber obrigfeitlichen Perfe nen fur bas nachfte Sahr vorzunehmen, ohne bag bie gefetlichen Formen beobachtet murben, fo behielten bie Confuln, Pratoren und Quaftoren ihre Gewalt, inbem fie ben Titel Proconfuln, Propratoren und Proquaftoren annahmen3, auf ben Antrag bes Cato aber murbe in einer Senatsversammlung befchloffen, teinen romifchen Burger außer in offener Schlacht ju toben und teine romifche Stadt ber Plunberung Preis ju geben 4. Die Bahl ber Schiffe murbe unterbeffen bis auf 500 großere und eine noch großere Angahl fleinerer vermehrt 5, und auf Diefe feste Dompe jus vorzuglich feine Soffnung, fo lange Cafar fich noch jenfeits bes abriatischen Meeres befanb 6. 7000 Reiter aus ben reichften und angesehenften Kamilien befanden fich in feinem Lager, bas jum Theil noch ungeubte Sugvolt aber mar Dompejus felbft ju Berda aufs Gifrigfte bemuht, an bie Arbeit bes Rriegs ju gemohnen 7.

Wie fehr inbeffen auch Cato und Unbere eine Gefinnung an ben Zag legten, welche, erhoben uber felbftsuchtige Abfichten,

¹ Dio Cass. XLI, 18. 21 schreibt dies namentlich ben ungünstigen Radyrichten zu, welche über ben Krieg des Casar in Spanien eingegangen waren. Bon Cicero sagt Plutarch Pomp. c. 64 καίπερ άλλα γεγραφώς καὶ βεβουλευμένος, ύμως κατηδίσθη μὴ γενίσθαι τοῦ προκευδυτείωτες άριθμοῦ τῆς πατρίδος.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio XLI, 43. Senatebeschlüffe zu Theffalonite: Dio XLI, 42, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XLI, 43.

<sup>1</sup> Plutarch. Pomp. 65 Cato war zugleich ber Meinung χρονοτριβών τον πόλιμον, έλπίζων διαλύσεις etc. Plut. Cat. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plut. Pomp. 64. Cat. 54.

<sup>6</sup> Plut. Pomp. 63 Αιτιάται δε και Κικέψων, ότι την Θεμιστοκλίσις ξμιμήσατο στρατηγίαν μάλλον η την Πεψικλέσις, των πραγμώτων τούτοκ όποίων ζητων, οικ έκείτοις.
<sup>7</sup> 9 Ecgionen. Cues. B. C. III, 4.

nur bas Bohl und bie Ehre ber Republit ju erhalten fuchte 1, bie Dentart ber Mehrzahl fprach fich binlanglich in ber Rachs fucht aus, mit welcher sowohl Dompejus als bie meiften feiner Unbanger einem zu hoffenden Siege entgegensaben 2. Je großer bie Entbehrungen und bie Berlegenheit, welchen man fich burch bie Bertreibung aus Stalien ausgesett fab, befto unverfohnlicher ber Sag, mit welchem man bie Urheber biefer Bedrangniffe betrachtete. Unter biefen Umftanben tonnte Gicero bei feiner Erfceinung im Lager bes Dompejus eben fo wenig bie bafelbft Berfammelten befriedigen, als er felbft von ihnen befriedigt Bas er über bie Grunbe, bie ihn babin führten, in fpateren Briefen an feine Freunde fagt, ftimmt gang mit feinen früheren Mittheilungen gegen ben Attifus überein. Er fei ac= tommen, schreibt er bem Marius 3, weil er feine Chre habe ret= ten wollen, allein er habe es zu bereuen gehabt, nicht wegen ber Gefahr, ber er fich baburch ausgeset, fonbern megen ber vielen gehler, die er bafelbft gefunden habe. Er habe, beißt es an einer anderen Stelle 4, eine beilige, bem Staate wie feiner eignen Burde gebuhrende Pflicht ju erfullen gehabt, und fei nicht fo thoricht gewesen, um ben Gieg fur ausgemacht ju balten. Bie Pompejus einst fich feiner Rettung angenommen, fo babe auch er gur Rettung bes Pompejus beitragen gu muffen geglaubt 5. Freilich habe er nur bie Rolle bes Umphiaraus gefpielt, indem er fich in bas vor feinen Augen liegende Berberben gefturgt habe, und es fei fein Unglud gefchehen, mas er nicht vorhergesagt babe.

Seines langen Ausbleibens ohngeachtet konnte feine Ankunft bem Dompejus und feinen Freunden nur ermunicht fein. auch ber Beiftand, welchen er leiftete, nicht boch anzuschlagen, - er vermanbte jedoch einen Theil feines Bermogens gur Unterflugung des Pompejus 6, und fein Sohn biente unter bem Beere

<sup>1</sup> Pompejus follte nach ber Unficht bes Cato an bem Zage, an welchem man ben Gafar besiegt hatte, bie Baffen niederlegen und sich ben Befeben fugen. Plut. Cat. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XI, 6, 2. 6. fam. VII, 2 in oratione ita crudeles, ut ipsam victoriam horrerem. 3 (am. VII, 3, 1.

<sup>5</sup> fam. VI, 6, 6. 4 fam. VI, 1, 3.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 3, 3, 13, 4.

beffelben 1, fo schien boch bie moralische Geltung ber Sache bei Pompejus baburch ju gewinnen. Rur ber burch bie Lage ber Dinge ebenfalls wenig befriedigte Cato war mit feiner Erfcheis nung weniger gufrieben, inbem er bemertte, um wie viel großer fein Berbienft gemefen fein murbe, wenn er gurudbleibend feine Thatigfeit ber Berftellung bes Friedens gewidmet batte 2. Freis lich mar es gerabe ber Beifall Golder, welche wie Cato bach ten, gemesen, worauf Cicero am meiften gerechnet batte. baber bas, mas Plutarch von feiner Aufnahme beim Cato ergahlt, gegrundet, fo lag bierin eine Beranlaffung mebr. wet wegen er fich burch bie Umftanbe abgeftoßen fubite. Statt dels wegen ben Gifer ber Uebrigen fur ben Rrieg und bie Siegel boffnungen berfelben zu theilen, zeigte er nur Dievergnugen und Unzufriedenheit, und obgleich feine Reise zum Dompejus nur fein eigner, freier Wille gewesen war3, so war es boch nicht anders, als mare er nur burch 3mang bagu bestimmt worden 4. Roch in fpaterer Beit glaubte ihm Antonius fein Benehmen im Lager bes Pompejus vorwerfen ju burfen. Rur einen fo ernften Arieg feien Scherze, wie fie fich Cicero erlaubt habe, wenig angemef fen gemefen, auch habe im Uebrigen bas Betragen beffelben me nig bamit übereingestimmt, und auf ben Dompejus babe bas Eine wie bas Undere ben übelften Ginbruck gemacht. fich Cicero bamit rechtfertigt, bag 1. er bas Unglud bes Staa: tes und fo vieler ausgezeichneter Manner geabnt 5, als feine Rathichlage, Frieden ju ichließen, unbeachtet geblieben, 2. baß Pompejus noch auf ber Flucht nach ber Schlacht bei Pharfalus Beweise von Achtung und Freundschaft gegen ihn gegeben babe, und 3. baß ber Rrieg gwar voll von Sorgen, baß es jedoch eben besmegen mohl auch verzeihlich gemofen fei, fich diefelben burch Scherze zu erleichtern. Daß übrigens Antonius feine Rieberge schlagenheit eben fo wie feine Beiterkeit getabelt habe, fei wohl ein Beweis, bag er in beiben maßig gemefen 6.

l de offic. II, 13, 45. <sup>2</sup> Plut. Cic. 38 fagt freilich nur εἰ μένων ἔσος ἐκεῖ πμὸς τὸ ἀποβαῖνον ἡμμόζετο. <sup>3</sup> Cic. pr. Liger. c. 3.

Plut. Cic 38 Αίτιος δ' ήν αὐτὸς οὐκ ἀψνούμενος μεταμέλεσθαι, φλαυψίζων δὲ τοῦ Πομπηΐου τὴν παρασκευὴν καὶ πρὸς τὰ βουλεύματα δεςκολαίνων ὑπούλως καὶ τοῦ παρασκώπτειν καὶ λέγειν τι χάριεν εἰς τοὺς σεκμάχους οὐκ ἀπεχόμενος, ἀλλ' αὐτὸς μέν ἀγέλαστος ἀεὶ περιών etc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. fam. VI, 1, 5. <sup>6</sup> Phil. II, 15, 37 — 16, 40.

Cicero hatte fruber, ebe feine Abreife aus Stalien erfolgt war, eine Anführerftelle beim Beere bes Pompejus erwartet 1; indeffen ift nicht zweifelhaft, baß eine folche mohl niemals von ibm gefucht murbe 2; auch findet fich bie besondere Bemerkung, baß Pompejus fich feiner nicht zu wichtigen Geschäften bebiente 3. Cicero felbft fagt an mehreren Stellen 4, wie er noch im Lager bes Dompejus fortwahrend jum Frieden gerathen habe, an bens felben Stellen aber auch, bag Dompejus einem Rrieben allezeit abgeneigt gemefen. Much Cafar mar nach feiner Rudtebr aus Spanien burch bie Buniche bes Bolts 5 bagu aufgeforbert mor: Inbessen mar jest weniger als jemals baran ju benten. Die Bortheile, welche bie Ginnahme von Sicilien, Garbinien, Spanien und Maffilia bem Cafar verschafft hatte, und bie Schnelligfeit, mit welcher er einen Aufftand feiner Golbaten in Placentia unterbrudte, gaben feiner Sache ein folches Ueberges wicht, bag bas Bolf in Rom ihn auf ben Antrag bes Prators DR. Memilius Lepidus noch vor feiner Ankunft bafelbft gum Dictator ernannte, ober vielmehr gefchehen ließ, bag er vom Bepidus, obwohl gegen alles Berfommen, dazu ernannt murbe 6. 3mar legte er biefe Burbe, welche er fofort nach feiner Ernennung angenommen hatte, ichon nach 11 Tagen wieber nieber, und nahm hierauf mit P. Servilius Isauritus bas Confulat fur bas folgende Jahr an, Die Ginrichtungen aber, welche von ihm gemacht murben, zeigten, wie er fich ichon als herrn bes Staats betrachtete, und weit entfernt, an ben Frieden gu ben= fen, nur mit ber Fortsetung bes Rrieges beschäftigt mar. Seine Unbanger gwar maren nicht überall gludlich gewesen, bie amei Legionen, welche Curio nach Ufrita geführt hatte, mit Diefem felbft vom Konig Juba von Rumibien vernichtet, Dolabella, welcher eine gandung in Dalmatien versucht hatte, vom DR. Antonius und E. Scribonius Libo vertrieben, C. Antonius, welcher dafelbft in ber Berbannung lebte und ihm zu helfen be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XVI, 12, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XI, 4, 1 Ipse fugi adhuc omne munus eo magis, quod ita nihil poterat agi, ut mihi et meis rebus aptum esset.

<sup>3</sup> Plut. Cic. 38 το μέγα μηδέν αὐτῷ χρῆσθαι Πομπήϊον.

<sup>4</sup> Plut. II, 15, 37. 38. fam. VII, 3, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. B. C. II, 48.

<sup>6</sup> Dio Cass. XLI, 36. App. B. C. II, 48.

absichtigte, auf einer Infet eingeschloffen und burch hunger jur Uebergabe genothigt 1 und bie 40 Schiffe, welche Cafar auf bem ionischen Meere hatte, weggenommen worben 2, mabrend bie Seemacht bes Pompejus bas abriatische und ionische Meer bemachte; Cafar aber brach, nachbem er Spanien bem Dr. & pibus, Sicilien bem A. Albinus, Sarbinien bem G. Debucaus, Gallien bem D. Brutus anvertraut hatte, noch im December bes Jahres 49 nach Brundusium auf, um bie Ueberfahrt feines Beeres mahrend bes Binters ju bewertstelligen 4. Die Angahl ber Schiffe, welche er hier jufammenbrachte, reichte inbeffen nur bin, um einen Theil feiner Truppen überguseten, und ba Dompejus, welcher ben Binter in Theffalonita gubrachte, auf bie Nachricht von ber Unnaberung bes Cafar rafc aufbrach, und ber Rufte zueilte, fo befand fich biefer, nachbem er ben Schiffen bes Bibulus gludlich entgangen und an ben Afroferaunien ge landet mar, mit einer verhaltnigmäßig unbedeutenden Rriegsmacht bem Pompejus gegenüber, und wegen bes Nachtommens feiner übrigen Truppen in einer um fo großeren Berlegenbeit, ba bie Klotte bes Pompejus feine nach Brundufium gurudje gelnden Schiffe angriff und einen Theil berfelben gerftorte, und Die Unführer berfelben ihre Bachfamfeit verdoppelten 4. Stabte Drifum und Apollonia fielen unmittelbar nach feiner Unfunft in feine Sande, bagegen gelang es bem Pompejus, bie Einnahme von Dyrrhachium, mo große Borrathe jufammenge hauft maren, burch rechtzeitige Untunft zu vereiteln. In ber Soffnung, noch vor ber Untunft ber übrigen Truppen bes Ca. far ben Rrieg entscheiben ju tonnen, rudte ibm Dompejus bier auf nach Apollonia entgegen, und beibe lagerten fich am Fluffe Apfus einander gegenüber 5.

hier allerdings machte Cafar Friedenkantrage, boch nur um Beit zu gewinnen 6. Auch bem Pompejus mar es wenig um einen Bergleich zu thun, und wenn er die Beit verstreichen ließ, ohne etwas Wichtigeres zu unternehmen, so lag ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio XLI, 40. App. II, 47. <sup>2</sup> App. II, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio XLI, 39. App. II, 48. Den 4. Jan. segelte er ab. Ces. B. C. III, 6. <sup>4</sup> Dio XLI, 44. App. II, 52. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio XLI, 47.

<sup>6</sup> Dio Cass. XLI, 47. Bgl. Caes. B. C. III, 10. 11.

Grund nicht in ber Hoffnung, einen Frieden zu Stande gu bringen 1.

Ekero befand sich um biese Beit im Lager bes Pompejus bei Dyrrhachium, ober, wie wohl wahrscheinlicher ist, in Dyrthachium felbst, allein in einer Gemutheversassung, bag bieselbe während seines Erils taum trauriger gewesen war. Auch hier sind die an den Attikus geschriebenen Briefe der traurigste Spiezgel seiner Gedanken. Gegenstand seines Kummers aber war nicht nur die Unzufriedenheit mit denjenigen, denen er sich anz geschlossen hatte und Mistrauen in den Erfolg ihrer Unternehamungen, sondern auch die Verlegenheit, in welche ihn seine das mals gerade sehr zerrütteten Vermögensumstände und die Verspältnisse seiner Tochter Tullia setzen.

Gicero hatte sich nicht ohne mancherlei Sorgen wegen bes Schicksals seiner Gemahlin und seiner Tochter aus Italien entsfernt. Zwar hatte seine Gemahlin während seiner Berbannung eine entschlossene und mannliche Gesinnung an den Tag gelegt, und die während der Abwesenheit des Cicero in Cilicien zwischen ber Tullia und dem Dolabella geschlossene heirathsverbindung, welche größtentheils ihr Wert gewesen zu sein scheint, konnte bazu dienen, sie vor Beeinträchtigungen der Gegenparthei zu schucken, das Schicksal des Cicero aber mußte, in welcher Lage sich auch die Seinigen besinden mochten, jedenfalls auf diese zurückwirten, und um des Beistandes des Dolabella versichert zu sein, mußten die Verpflichtungen, welche Cicero gegen ihn batte, vor Allen erfüllt werden.

Als Cicero Rom verließ, blieben seine Gattin und seine Tochter baselbst zurud. Indessen wunscht er, sie mochten bie Stadt verlassen, falls bieselbe entweder von Casar ber Plundezung Preis gegeben, oder von ben übrigen Frauen ihres Stans bes verlassen werden sollte. In biesem Falle wurden sie sich entweder bei ihm selbst oder auf seinen Gutern aufhalten tonen, Attitus und Camillus aber wurden ihnen mit ihrem Rathe beistehen 2. In einem anderen Briefe zweiselt er nicht an ihrer Sicherheit in Rom, allein er scheint ihr Zurudbleiben ungern

Dio l. l. App. II, 58.

<sup>2</sup> fam. XIV, 14. Um Schluß bes Briefes wirb es fatt Kul. Quintil. Kal. Febr. beißen muffen.

ju feben, weil bie Gutgefinnten Rom ganglich verlaffen und ibre Rrauen mit fich genommen batten. Ungleich beffer alfe merbe es fein, auf feinen Gutern ju wohnen 1. Bon feiner Abreife aus Stalien batte Cicero feiner Gattin in einem befom beren Briefe Rachricht gegeben und fie felbft wie feine Zochter feinen Freunden empfohlen. Terentia mar unwohl; er bittet fie vor Allen fur ihre Berftellung ju forgen und auf benjenigen feiner Guter ju leben, welche von ben Begebenheiten bes Rriegs am Beiteften entfernt fein murben. Bu Arpinum murbe ibr ber Aufenthalt besonders fur ben Rall einer Theurung zu rathen fein 2. Indeffen gefteht er felbft, feine bauslichen Berbaltnife in einiger Unordnung binterlaffen ju haben. Bon jeber batte auf feine Bermogenbangelegenheiten Philotimus, ein Breigelaffe ner feiner Gemablin, befonbers großen Ginfluß gehabt. Bertrauen, welches ibm Cicero ichenft, icheint gwar mehrmals getaufcht, Cicero aber nicht im Stande gemefen ju fein, fic feiner zu entledigen; vielmehr hatte ibn Geldmangel genothigt, unmittelbar vor feiner Abreife jum Pompejus durch ben Phile timus betrachtliche Summen aufnehmen ju laffen 3, und ber felbe Umftand ihn bewogen, ihm bie Bermaltung feines Bermdgens jum Theil anguvertrauen. Bergebens bereute nun Cicero spater, ale er fich und feine Angeborigen in Stalien bem em pfindlichften Mangel ausgefett fah 4, feine Unvorfichtigfeit, und giebt die Borfpiegelungen bes Philotimus als Grund an, wes halb er aus Italien abgereift fei, ohne feine Ungelegenheiten in bie gehorige Ordnung gebracht ju haben 5. Attifus, welchen Cicero eine Beitlang wenig wegen feiner haublichen Umftanbe befragt und von welchem er hieruber auch feine Rachricht erbal ten zu haben scheint, sei jest berjenige, von bem er allein noch Rettung erwarte, auch hoffe er, bag bie Summe von 2200000 Seftertien, welche er in Afien bei ben bortigen Steuerpachtern untergebracht habe, baju bienen werbe, um burch Bechfel,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XIV, 18. <sup>2</sup> fam. XIV, 7.

<sup>3</sup> ad Att. VIII, 7, 3. Es scheint babei nicht gegen bie Bunfche bes Philotimus gewesen zu sein, baß Cicero bem Pompejus folgte. ad Att. IX, 7, 6. X, 9, 1.

4 ad Att. XI, 3, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XI, 1, 1, 2, 2, 2,

welche barauf ausgestellt werben tonnten, feinen Crebit wieders berauftellen 1.

Ein Brief bes Attitus benachrichtigte ihn hierauf von bem Buffand ber Dinge. In ber That ichienen bie Ginnahmen nicht mehr fur bie Ausgaben auszureichen, und Niemand mehr als Zullia die Tochter bes Cicero barunter ju leiben. Bon ber Ditgift, welche berfelben jugefagt mar, mar erft ein Theil ausges gabit worben; ein anderer Theil war noch rudftanbig, und es fcbien bebentlich, unter ben jegigen Umftanben bie Bablung gu leiften 2. Dabei aber ift nicht unwahrscheinlich, bag Dolabella bie Bablung ungebulbig erwartete, und bie Bergogerung berfelben feine Gemablin entgelten ließ, ber es bemaufolge auch an bem Rothigsten mangelte. Rach ber Meinung bes Cicero hatten bie Ginfunfte von feinen Gutern bagu hingereicht, ihrer Roth abzuhelfen; bamit war aber fo fchlecht gewirthichaftet worben, baß man fogar von ber gur Bablung ber Mitgift bestimmten Summe 60000 Seftertien (HS LX) genommen batte. Außerbem icheint Attitus Bebenklichfeiten megen ber 2200000 Seftertien geaußert ju haben, und Cicero fann nicht umbin ju gesteben, baß er ohngefahr bie Balfte bes Belbes bereits erhoben habe, wie mahrscheinlich ift, um es bem Pompejus zu leihen 3, und wie er felbst fagt, weil es ba, wo es jest fei, sichrer zu fteben fcheine, als bei ben Steuerpachtern. Bu berfelben Beit fam ben Sorgen bes Cicero eine Erbichaft ju Bulfe, von welcher ibn Attitus ebenfalls in bem Briefe, ber ben 5. Februar in feine Sande gelangte, unterrichtet hatte, unter ben gegenwartigen Umftanden jedoch ber einzige Eroft; benn ein febr beunruhigen= bes, obgleich von Attifus nicht ermahntes Gerücht hatte Chryfippus, ber muthmaßliche Ueberbringer jenes Briefes, gemelbet, es gingen die Reinde bes Cicero bamit um, ihn feines Saufes, - bes fofibarften und liebsten seiner Befitthumer, - ju berauben 4. Das Antiebrtichreiben bes Attifus beschwichtigte feine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XI, 1, 2. Hujus pecuniae permutatione fidem nostram facile tuebere. <sup>2</sup> ad Att. XI, 3. 4 extr.

<sup>3</sup> ad Att. XI, 13, 4 Si quas habuimus facultates, eas Pompejo tum, quum id videbamur sapienter facere, detulimus.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 2, 3 Sed si ad ceteras miserias accessit etiam id, quod mihi Chrysippus dixit parari — tu nihil significasti — de domo; quis me miserior uno jam fuit?

Beforgnisse 1, verlangte jedoch zugleich bestimmte Anweisung, wie es mit dem Bahlungstermine der Mitgift seiner Zochter gehalten werden solle 2, was Cicero dem Attitus und seiner Tochter zu entscheiden überläßt, da die Bahlung der Mitgift jeht eben so mißlich als ein Bruch mit Dolabella sei. Rothigen Falls sollten Guter verkauft werden, um die Bedürfnisse der Seinigen zu befriedigen 3.

Dhne bie Schnelligkeit, mit welcher Cafar feinen Uebergang nach Epirus bewirft hatte, murbe bem Pompejus bei ber Ueberlegenheit seiner Seemacht im Frühling bes 3. 48 ber Beg nach Italien offen geftanden haben. Durch bie Ankunft bes Cafar war ibm biefer Bortheil vereitelt worben, und bie gurchtbarteit beffelben fo groß, bag Dompejus es nicht magte, ibn in feinem Lager am Apfus anzugreifen, und fich mehrere Monate bindurd bamit begnugte, burch feine Flotte bie Nachkunft bes in Bruns buffum noch gurudgebliebenen Beeres beffelben gu verhindern. Die ganbung biefes Beeres, beffen Bereinigung mit Cafer Dompejus vergebens ju hindern fuchte, mar jedoch taum erfolgt, als Cafar gegen Dyrrhachium heranzog und bem Pompejus den Rudweg nach biefer Stadt abschnitt. Go lagerten fich bie bei: ben Beere in einiger Entfernung von Dyrrhachium einander gegenüber, und die Berfuche fich gegenseitig einzuschließen und von ber Bufuhr abzuschneiben bauerten bis in bie lette Balfte bes Junius fort 4, wo zwei fur Pompejus fiegreiche Gefecte es bem Cafar unmöglich machten, feine Stellung in Epirus noch langer zu behaupten.

Bie groß übrigens ehe bie Dinge sich auf biese Beise ger ftalteten, das Siegsvertrauen der Anhanger Cafars gewesen war, geht aus einem Briefe hervor, den Dolabella in dieser Beit dem Cicero schrieb 5, und worin er ihm den Rath giebt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XI, 3, 2 Quod negas praecipuum mihi ullum incommodum impendere etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XI, 3, 1 Quod ad Kal. Quint. pertinet, quid vellem etc. uebrigens wurde die Mitgift später bezahlt.

<sup>3</sup> XI, 4.

<sup>4</sup> Als Cic. ad Att. XI, 3 schrieb (ldib. Jun. ex castris), war bie Entsscheibung nahe (§. 3), Pomp. aber noch in Bebrängniß; bagegen scheinen bie Bortheile bei Dyrth. bem Pompejus zu Theil geworben zu sein nach ad Att. XI, 4, 2 qui negotium gerit est in spe magna.

<sup>5</sup> fam. IX. 9.

nach bem Rudzug bes Pompejus, welcher sich kaum noch lange in seiner jetigen Lage werbe halten konnen, sich nach Athen ober nach einer anderen vom Rriege entfernten Stadt zu begeben, und hier den Ausgang abzuwarten. Cicero selbst will fortwahz rend zum Frieden oder wenigstens dazu gerathen haben, den Krieg in die Lange zu ziehen, und rechnet es dem Pompejus als einen großen Fehler an, daß er durch den Erfolg der Gezsechte bei Dyrrhachium verleitet worden sei, die Entscheidung in einer Schlacht zu suchen.

Als Dompejus bem Cafar nach Theffalien folgte, blieb Cis cero Krantheits halber in Dyrrhachium gurud 1. Much D. Barro und D. Cato waren jurudgeblieben 2, ber Lettere mit bem Dberbefehl über bie jur Bewachung Dyrrhachiums von Dompejus gurudgelaffenen 15 Coborten 3. Gine Beiffagung. welche auf bas bevorftebenbe Unglud bindeutete, mar ben ohnes bin nichts Gutes Ahnenden wenige Zage fruber zugekommen, als Labienus mit der Rachricht von bem Treffen bei Pharfalus anlangte 4. Indem man alle Borrathe, welche fich hinmegraumen ließen, von Dyrrhachium eiligst ju Schiffe brachte, fette man nach Rorcpra über, wo fich bie Rlotte 5 befand. Ale einem Consularen trat hier Cato, welcher nur Prator gemesen, bem Sicero ben Oberbefehl ab, allein ber Entschluß besselben mar Das Schickfal bes Pompejus mochte ihn betruben 6, ben Pflichten aber, welche er gegen ihn gehabt zu haben glaubte, fcien genug gethan, und ber Brief bes Dolabella hatte ibn bereits aufmertfam gemacht, wie bie Bergeihung bes Cafar erbalten werben tonne. Er tonnte fich meber entschließen, wie Manche von ihm erwarteten, bem Pompejus auf feiner glucht au folgen 7, noch die Flotte beffelben nach Afrita ju fuhren.

Plut. Cic. 39. ad Att. XI, 4, 2 Me conficit sollicitudo, ex qua etiam summa infirmitas corporis etc. fam. IX, 18, 2 in acie non fui. Liv. Epit. 111 Cicero remansit in castris, vir nibil minus quam ad bella natus.

2 Cic. de divin. 1, 32, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cat. 55. Dio Cass. XLII, 10. <sup>4</sup> de divin. l. l.

<sup>5</sup> noch 300 Schiffe. App. B. C. II, 87.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 6, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XI, 7, 3 Dicebar debuisse cum Pompejo proficisci. @bens bas. Sed ex omnibus nihil magis tamen desideratur, quam quod in Africam non ierim.

Seine Beigerung, seine Partheigenossen zu begleiten, em freilich solche Erbitterung, daß En. Pompejus, ber altere Co bes Pompejus Magnus, und bessen Freunde ihn einen Benist nannten, und Cato Muhe hatte, ihn vor Gewaltthätigkeiter schützen i; ber Kampf aber, welcher jeht noch in Berbinde mit dem König Juba von Numidien gewagt werden schien ihm ein Kampf der Verzweislung, und die Anfred welche deshalb an ihn gemacht wurden, weder mit der Schlicht seine eigne Wohlfahrt, noch mit der für die Bohlfahrt Staates vereindar.

Die Lage berjenigen jeboch, welche fich mit Cafar ju fohnen munichten, mar nicht ohne Berlegenheit 2. Go b bieselben die Berzeihung berselben noch nicht wirklich etel hatten, mar es feinem ber Unterbefehlshaber beffelben verme fie als Reinde zu behandeln 3. Gafar felbft aber mar bem \$ vejus nachgeeilt, und wurde nicht lange nachber in bie Gi ren bes alexandrinischen Rrieges verwidelt, welche ibm w an bie italischen Angelegenheiten ju benten erlaubten. Ren ber Partheigenoffen bes Cicero, unter ihnen fein Bruber beffen Gohn, hatten es daher vorgezogen, nachdem fie mit cero bis jest in Rorcyra geblieben maren 4, fich ftatt ! Stalien, nach Achaia zu begeben 5. Diefer Rudfichten gla indeffen Cicero, im Bertrauen auf die Buficherungen, ibm burch Undere uber bie Befinnungen bes Cafar gegeben ! ben waren, überhoben zu fein 6, vielleicht auch ben letten B gangen in Korcyra jufolge bie Pompejaner nicht weniger all Cafarianer furchten zu muffen, und feste baber fofort Brundufium über. hier aber war auch Antonius mit Trupf von Pharfalus angekommen, und überfandte bem Cicero Abschrift eines Briefes bes Cafar, worin es bieß, er babe bort, daß Cato und Metellus nach Italien gegangen feien, fich nach Rom zu begeben, allein er furchte, daß baburd Unn ben entstehen konnten, und es fei baber fein Bille, das M von Italien ausgeschloffen murben, über beren Schickfal er ud

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plut. Cat. 55. Cic. 39.

ad Att. XI, 15, 2.

<sup>3</sup> Philipp. II, 24, 59.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 5, 4.

<sup>5</sup> ad Att. XI, 7, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XI, 6, 3. — Cessi (ft. cessimus, was Manut nicht richtig erflört meis vel potius parui XI, 9, 1.

nicht entschieben babe 1. Untonius fugte bingu, bag es feine Sould nicht fei, wenn er diefem Befehle gehorchen muffe. Cicero ließ ibm hierauf vorftellen, daß Cafar felbft burch Dolas bella ihn vermocht habe nach Stalien gurudgutebren, und bag er in Folge biefes Briefes getommen fei, allein obgleich ibm Antonius bie gewunschte Schonung ju Theil werben ließ, fo fühlte er fich boch aufs Bitterfte gefranft , als berfelbe bierauf offentlich bekannt machte, bag Cicero und Calius namentlich von ber Berordnung bes Cafar ausgenommen fein follten 2; auch burfte er, jumal ba bie ibn begleitenben Lictoren überall bie offentliche Aufmertfamteit auf ibn jogen, nicht baran ben= ten . Brundufium ju verlaffen. Abermale alfo in ben Briefen an ben Attifus heftige burch fortwahrenbe Rrantlichfeit noch vermehrte Rlagen 3 über bie ihn fo tief erniebrigenden Berbaltniffe, unter benen er gegenwartig bie Enticheibung feines Schidfals burch bie Gnabe bes Cafar abwarten muffe.

Die Meinung bes Attikus, ber übrigens mit ber Rudkehr bes Cicero nach Italien ganz einverstanden war 4, ging bahin, Cicero solle sich Rom zu nahern suchen, und um Aussehn zu vermeiden, die Reise durch die Stadt bei Racht machen, dieseser aber hielt dies für ganz unaussührbar 5, zumal da eine bes stimmte Erlaubniß des Casar zu seiner Rudlehr gar nicht vorzhanden war, hosste aber dagegen, Attikus werde durch die Freunde des Casar etwas ausrichten können 6. Er selbst wird von den verschiedensten Gedanken beunruhigt. Bald wunscht er sich statt nach Brundusium nach irgend einem unbedeutenderen Orte zustückgezogen zu haben, um hier die Antwort des Casar abzuwarzten 7, bald macht er sich Vorwürse wegen abermaliger Abtrünznigkeit von der Sache der Republik, da dieselbe, so lange sie noch irgendwo Vertheibiger habe, nicht ganz verloren sei 8, bald

ad Att. XI, 7, 2. Philipp. II, 21, 59.

ad Att. l. l. Tum ille edixit ita, ut me exciperet et Caelium nominatim. **28gl.** XI, 9, 1. u. an b. vor. St. Quod sane nollem; poterat enim sine nomine res ipsa excipi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> X1, 5, 3. 6, 1. 7, 3. 8, 1. 11, 2.

<sup>4</sup> Auch Andere mochten es gut beißen. XI, 7, 3.

<sup>5</sup> XI, 5, 2. 6, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XI, 5, 3, 6, 3, 7, 5, 8, 1. <sup>7</sup> XI, 6, 2.

<sup>\*</sup> XI, 7, 3, 10, 2, 11, 1, 12, 3, 13, 1, 14, 1, 15, 1.

scheinen ihm biejenigen, welche sich nach Achaia ober Afien bege: ben haben, besser für ihre Ehre und Sicherheit gesorgt zu has ben 1, bald endlich ist ihm bange vor der Gesinnung des Casar und vor Anklagern und Berlaumbern, welche ihn demselben verdächtig machen durften 2. Besonders aber waren ihm die Abssichten seines Bruders, der sich von Korcyra zuerst nach Patra in Achaia 3 und hierauf nach Afien begeben haben sollte 4, und noch mehr die seines Nessen ein Gegenstand bes Argwohns.

Der Grund, weshalb bie beiben Bruber, welche fich bas Sabr juvor gemeinschaftlich jum Dompejus begeben hatten, mit einander zerfallen maren, ift nicht gang beutlich, fo viel aber fcheint gewiß, bag ihre Berfeindung mit ber Beit begonnen batte, mo fie ben Entschluß faßten, die Parthei bes Pompejus ju verlaffen, und bag bie Erbitterung bes Quintus und feines Sohnes ungleich großer als bie bes Marcus mar 5. Die Be: forgniffe, welche Cicero wegen ihrer Abfichten ju ertennen giebt, zeigen, daß es teineswegs blos eine verschiedene Anficht über bie Berfohnung mit bem Cafar mar, wodurch fie bewogen mur: ben, sich in Korcyra zu trennen. Cicero flagt an mebreren Stellen feiner bamaligen Briefe nicht nur über bie feinbselige Befinnung feines Brubers, fondern auch uber ben Plan beffel: ben, ibn durch feinen Gobn beim Cafar anklagen ju laffen 6, ja es wird eine Rebe ermabnt, bie ber Lettere in biefer Abficht ausgearbeitet habe 7, und Cicero ift aller Diefer Rante halber fo fehr in Gorgen 8, daß er an feinem Beburtstag b. 3. Januar 47 municht, entweder felbft nie geboren ju fein, ober feinen Bruder erhalten zu haben 9. Daß Balbus dem Cicero gefchrie ben haben foll, wie Cafar ber Meinung fei, baß fein Bruber Quintus zu ber Theilnahme beiber an bem bisherigen Rriege Die Beranlaffung gegeben, icheint anzudeuten, bag Gerüchte bar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XI, 15, 2. 16, 2. mora Alexandrina causam illorum corresit.

<sup>2</sup> XI, 7, 5. 8, 1. 2.

<sup>3</sup> Quintus aversissimo a me animo Patris fuit. XI, 5, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> XI, 6, 7. <sup>5</sup> ad Att. XI, 7, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XI, 8, 2 Quintus misit filium non solum sui deprecatorem sel etiam accusatorem mei. Dictitat, se a me apud Caesarem oppugnari etc. XI, 9, 2.

<sup>\*</sup> XI, 11, 2, 12, 1, 13, 1, 2, 15, 2, 16, 4, 20, 1, 21, 1, 3, 22, 1

<sup>9</sup> ad Att. XI, 9 extr.

über, dem Quintus ungunstig, zu ben Ohren bes Casar gelangt waren, und Quintus seinem Bruder die Schuld baran zuschrieb, und obwohl dieser ihn hierauf beim Casar zu rechtfertigen suchte, sich doch gegen Mehrere auf die bitterste Beise über ihn aussließ. Außerdem läßt ein Brief des Cicero an den Attikus vermuthen 2, daß auch Geldangelegenheiten die Eintracht der beiden Brüder gestört hatten, da Quintus sich darüber beslagen zu durfen glaubte, daß sein Bruder Geld aufgenommen, ihm selbst aber nichts davon gegeben habe, obgleich, wie dieser verssichert, dieses Geld nie in seine Hande gesommen und vom Quintus auch nie beansprucht worden war.

Bie bas Benehmen feines Brubers, eben fo befummerte ben Cicero bas Schicfal feiner Tochter. Seine Meußerungen über biefelbe find voll von einer unbegrengten Bartlichkeit. ber noch rudftanbige Theil ihrer Mitgift jest, nachdem fich ber Siea fur ben Cafar entichieben hatte, nachgezahlt werben mußte, war eine unabweisbare Rothwendigfeit, nicht unmöglich aber, baß Cicero fich vorläufig außer Stande fab, feine Berbinbliche teiten gegen ben Dolabella ju erfullen. Run icheint gwar bes balb die Freundschaft mit biefem nicht gestort, Tullia aber aleichwohl von ihrem Gemahl vernachlaffigt worben ju fein, mas ihren Bater um fo mehr beunruhigen mußte, je mehr ibn augleich ihr Befundheiteguftand angstigte 3. Rury vor feinem Abgang aus Italien im vorhergebenden Sabre batte fie einen Sohn geboren, aber ju frub 4, und obgleich Dolabella bem Cicero nach Dyrrhachium beruhigend fcrieb 5, fieht man boch ans fpateren Briefen bes Cicero felbft, bag biefelbe teineswegs bergeftellt mar 6. Ein ungludlicher Ausgang feines Schidfals ift ibm vorzüglich um feiner Tochter willen fcbredlich, und bas Bohl berfelben ift ein Sauptgrund, weshalb Attitus gebeten wird, burch eine Musschnung bes DR. Zullius mit feinem Bruber fcblimmeren Folgen vorzubeugen 7. Auch die Unruben, welche Dolabella damals anftiftete, bienen gur Bermehrung feines

<sup>1</sup> XI, 8, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XI, 13, 4. 21, 1.

<sup>3</sup> XI, 6, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> έπταμηνιαίον ad Att. X, 18, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IX, 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Au. XI, 6, 4 Tulliae meae morbus et imbecillitas corporis me exauimat. <sup>7</sup> XI, 9, 3.

Rummers, und er beklagt es, einen Schwiegersohn zu hat ber einen Schuldenerlaß burchzusehen suche 1. Den 12. 347 besuchte ihn Tullia zu Brundusium, in dem Briefe eber, welchem er dem Attikus von diesem Besuche schreibt, get er, in seiner gegenwartigen Lage habe ihm ihre Erschänd mehr Schmerz als Freude verursacht, und er habe in ihm meinschaftlichen Betrübniß sich nicht entschließen könnn, längere Beit in Brundusium zurüdzuhalten 2.

Indessen mar in feinem tummervollen Buftande Itt nicht ber Gingige, ber ibn troftete. Zuch Freunde bes 6 wie Balbus und Oppius 3, fuchten ibm Duth einzufpreden felbft aber hofft, bei ber ibm bevorftebenben Bufammentunft Cafar fich ben Umftanben nach mit Burbe ju benehmen, ift, obgleich fich Attitus bamit nicht gang einverftanben entschloffen, die Grunde feiner Reife jum Dompeius auf Beife zu bemanteln, und biefelbe nur als bas Bert bet if Rathes barguftellen 4. Uebrigens ift es ibm unangenehm, fein zeitiger Rudtritt von ber Sache bes Pompejus burd gegenwärtigen Berhältniffe an Berbienft verloren ju bil scheint. Der Aufenthalt, welchen bie Unternehmungen be far in Aegopten und Rleinafien gefunden batten, und bie burch Dolabella berbeigeführten Bewegungen in Stalien, bem Bieberauftommen ber pompejanischerepublikanischen Dut in Ufrita und Spanien nicht wenig ju Statten getommen, es fcbien eine ungleich aufrichtigere Singebung fur bie 64 Cafare ju verrathen, wenn ber Uebertritt jest, wo bie Umfil ber Gegenparthei fich verbeffert batten, erfolgte 5. Die Un friedenheit bes Cicero mit seiner gegenwärtigen, noch fo fichern Lage murbe badurch nicht wenig vermehrt 6, und scheint, indem er bieselbe mit ber feiner ehemaligen Parthe noffen in Achaia und Affen vergleicht 7, in feinem Unm Meußerungen gethan ju haben, welche ihm gefahrlich wert tonnten 8. Er hatte bie Absicht, feinen Sohn bem Cafar et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> X1, 12, 4. 14, 2. 23, 3. <sup>2</sup> X1, 17, 1. 24, 1. 3. <sup>3</sup> X1, 7, 5. 8, 1. 2. Freilid, aud, 9, 1 Jam Balbi ad me lite

languidiores. 28gl. XI, 14, 2. 4 XI, 12, 1. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XI, 10, 2. <sup>6</sup> XI, 16, 2. 25, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> XI, 16, 2, 15, 2. <sup>8</sup> XI, 17, 2, 24, 5.

gegenzuschicken, allein man batte, feit biefer nach Aegnoten gegangen war, geraume Beit nichts von ibm gebort 1 und mußte nicht, ob und mann er Alexandria verlaffen habe. Gicero begnugt fic baber mit Briefen an ben Antonius, Balbus und Dppius, um eine Beranderung feines bisherigen Aufenthalts: ortes, welcher icon wegen bes bevorftebenben Rrieges in Afrita fur ibn unangemeffen fei, von ihnen zu erhalten, mas Attitus jugleich durch mundliche Berhandlungen unterftuben foll 2. Er fab fich jeboch genothigt in Brunduffum gurudgubleiben, und befcbloß nun, die Rudtehr bes Cafar abzumarten, beffen Milbe und Schonung ibm bas größte Bertrauen einfloßen tonnte 3. Seinem Bruder Quintus mar fofort verziehen worben 4, und von einer Untlage burch feinen Reffen fcheint weiter nicht bie Rebe gewesen ju fein. Rach ber Beendigung bes Kriegs in Afien , bieß es, werbe Cafar über Athen, Patra und Sicilien nach Stalien gurudtehren 5, boch zweifelte man, ob er gu Uns fang bes September ichon in Athen fein werbe.

Schneller aber als man geglaubt hatte 6 landete Casar zu Larent und setzte hierauf seinen Weg zu Lande nach Brundusium fort. Die Beränderlichkeit, welche Cicero in seinem Verhalten gezeigt hatte, gestattete wohl die Bergleichung mit Theramenes, welche sich Casar erlaubte; der Empfang aber, welchen er fand, als er ihm entgegenging, war der zuvorkommendste 7. Cicero durste jeht Brundusium verlassen und schrieb den 1. October auf einem Landgute bei Benusia an seine Gemahlin, er hoffe den 7. oder 8. October auf seinem Lustulum anzukommen 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XI, 17, 3 Illum ab Alexandrea discessisse, nemo nuntiat. **23**, 16, 1, 21, 2. <sup>2</sup> ad Att. XI, 18.

<sup>3</sup> ad Att. XI, 20, 2.

<sup>4</sup> Gafar batte fich nicht erft barum bitten laffen. X1, 22, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XI, 20, 2. 21, 2. <sup>6</sup> Bell. Alex. 78 extr.

Plut. Cic. c. 39. 'Επεὶ δ' εἰς Τάραντα καθωμεισμένος ἀπηγγέλλετο καὶ πεζῆ περιϊών ἐκεῖθεν εἰς Βρεντίσιον, ώρμησε πρὸς αὐτὸν, οὐ πάνυ μὲν δύςελπις, αἰδυύμενος δὶ πολλῶν παρόντων ἀνθρὸς ἐχθροῦ καὶ κρατοῦντος λαμβάνειν πεῖραν. Οὐ μὴν ἰδίησεν αὐτῷ πρᾶξαὶ τι παρ' ἀξίαν ἡ εἰπείν elc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XIV, 20.

## XXXIII. Abschnitt.

## Cicero mabrend ber Berrichaft bes Cafar.

Rachbem fich bie anfangs bezweifelte Rachricht w Schlacht bei Pharfalus beftatigt batte, waren bie Bill bes Gulla und Pompejus, welche fich auf ber Rebnerbate Rom befanden, umgefturgt und von bem Senat bierauf fcbluffe gefaßt worden, beren Urheber an Schmeichelsucht fi überbieten ichienen 1. Dan überließ bem Cafar bie Entichil über bas Schickfal aller berjenigen, welche auf ber Gette Pompejus geftanden hatten, gab ihm mit unvertennbarer & bung auf ben bevorftebenben Rampf in Afrita bas Recht fei Rrieg zu führen als Frieden zu schließen, ernannte ibn Conful auf funf Jahre und jum Dictator auf ein Jahr ertheilte ihm die Gewalt ber Boltstribunen auf Lebenszeit. obrigkeitlichen Beamten follten von ihm, diejenigen ausgen men, welche vom Bolte gewählt wurden, fammtlich em merben; auch die Comitien aber murben bis gur Beit fe Bon ben Statthalterschaften bebielt Rudfichr verschoben. fich nur die proconfularifchen bor und überließ die Beiff ber propratorifchen dem Cafar, ohne daß berfelbe nothig bei follte, bas Loos barüber entscheiden zu laffen. Für ben M in Ufrita aber ertannte man ibm, noch ebe berfelbe begont worden mar, bie Ehre bes Triumphs gu 2.

Die wichtigsten Rechte bes Senats und Bolks waren biese Beschlusse schon großentheils aufgegeben und in die hie bes Casar gelegt worden. Auch war trot aller Schonung, welcher er seine besiegten Feinde behandelte, unverkennbar, ier sich selbst bereits als herrn ber Republik betrachtete. In weigerte er sich in den Schuldenerlaß zu willigen, welchen Wenge von ihm erwartete, da er selbst zur namlichen Beit sendthigt sah, durch freiwillige Geschenke sowohl als durch kandme von Capitalien seine Bedurfnisse zu decken, und nothis zugleich Freunde und Vertraute für die von ihm eingezoge Guter, welche sie an sich gebracht hatten, den vollen Berth

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio Cass. XLII, 19, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio Cass. XLII, 20.

zahlen, erließ dagegen ben Meisten die seit ber Besiegung bes Pompejus aufgelaufenen Binsen, so wie die Miethe für die Saufer bis zu 500 Drachmen auf ein Jahr, und führte die Schahung der Guter, auf welche die Capitalien geliehen waren, auf den gegenwärtigen, durch die Menge der eingezogenen Guter sehr verminderten Werth derschen zurud 1. Außerdem belohnte er seine Anhänger mit Priesterthumern und obrigkeitlichen Burz den 2, und vermehrte dazu die Bahl sowohl der Prätoren als der Pontisices und Augurn, während zugleich nicht Wenige aus dem Ritterstande wie aus dem Bolke von ihm in den Senat ausgenommen wurden 3.

In ber letten Salfte bes Monats December 4 begab fich Cafar über Lilpbaum nach Afrita, wo er ben Rrieg mit bem Juba und ben Pompejanern in ber erften Balfte bes folgenben Jahres beendigte. Den 13. Junius 46 scgelte er mit feiner Flotte von Utita ab, um über Garbinien nach Rom jurudjutebren, welches er, auf bem letten Theil feiner gabrt burch Sturme aufgehalten, gegen bas Enbe bes Julius erreichte 5. Roch vor feiner Ankunft waren ibm neue Auszeichnungen beschloffen wor: ben, worunter bie Aufficht über bie Sitten auf brei Jahre, Die Dictatur auf 10 Jahre und bas Recht ju allen ben obrigfeitlis den Burben, beren Babl bisber vom Bolfe abgehangen batte, gu ernennen, fur die Ummandlung der Berfaffung die wichtigs ften maren 6. Der viertagige Triumph, welchen er feierte, follte feine Siege über die Gallier, Die Acgyptier und die Ronige von Pontus und Numidien verherrlichen, und offentliche Gaftmabler und Austheilungen von Geld und Ecbensmitteln die Denge, und freigebige Belohnungen bie Solbaten gewinnen 7. Nicht weni: ger blendend mar bie mit prachtvollen Spielen gefeierte Gin: weihung bes von Cafar erbauten Tempels ber Benus Genitrir 8. Ueber bie Beschung ber Criminalgerichte, welche mit Musschluß

<sup>&#</sup>x27; Es icheint alfo nach Maggabe bes geringeren Werthes ber Guter auch eine Ermäßigung ber Schulben erfolgt gu fein. Dio Cass. XLII, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. Fusius Galenus und Batinius wurden zu Consuln ernannt. Dio XLII, 55.

<sup>3</sup> Dio XLII, 51.

a. d. XIV Kal. Jan. Bell. Afr. init. Plut. Caes. 52. Cic. de divin.
 11, 21, 52.
 Bell. Afr. 98.
 Dio Cass. XLIII, 11.

<sup>7</sup> Nach Dio Cassius erhielt jeder 5000 Dradimen, nach Suel Caes. 38 vicena quaterna millia nummum. Dio XLIII, 22.

der Aerartribunen ben Senatoren und Rittern allein zugewiesen wurden, gegen übermäßigen Aufwand, gegen die Selosigkit, gegen die Dauer ber Provinzialverwaltung, welche für die Proconfuln auf zwei, für die Proprätoren auf ein Jahr beschränkt wurde 1, endlich zur Berbesserung des Kalenders 2 wurden Gessetze gegeben, denen zum Theil die wohlthätigsten Absichten zum Grunde lagen; daß jedoch zugleich Biele, welche durch richter liches Urtheil verbannt worden waren, zurückgerusen wurden, daß Solchen, welche namentlich wegen Bestechung verurtheilt worden waren, der Aufenthalt in Italien gestattet, und bas endlich auch Unwürdige in den Senat ausgenommen wurden 3, gab Gelegenheit zu mancherlei Aeuserungen von Unzuspriedenheit.

Gleichwohl murben, als Cafar aus bem Rriege gegen bie Cobne bes Pompejus in Spanien gurudfehrte, Die fruberen Nicht anders als ware bie Re-Ehrendecrete noch überboten. publit aus einer großen Gefahr errettet worben, legte man ibm, nachbem er mit feinen beiben Legaten Q. Pedius und Q. Fabins Marimus 4 triumphirt hatte 5, den Titel eines Befreiers bei, und errichtete ber Freiheit auf offentliche Roften einen Zempel, ertheilte ihm mit bem Titel Imperator bie Gewalt bes Impe riums auch in ber Stadt 6, ernannte ibn auf 10 Jahre jum Conful und gab ihm bas Recht, allein Goldaten zu balten und bie offentlichen Gintunfte nach Gutbunten zu verwenden u. f. m. So febr aber ichienen baburch ichon bie Formen ber Republik aufgehoben, daß Cafar tein Bebenten trug neue obrigfeitliche Burben einzuführen, und bas Confulat, indem er es willfubr lich und bisweilen nur auf fehr turge Beit vergab, als bloge Ehrenbezeigung zu betrachten schien 7.

Wie wenig indessen auch von einer selbständigen Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten noch die Rede sein konnte, nachdem die Entscheidung über die wichtigsten Umftande ber

Dio XI.III, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dio XLIII, 26. 3beler Chronol. S. 115 ff.

bierzu noch ber Befuch ber Rleopatra in Rom. Dio XLIII, 27.

<sup>4</sup> Bell. Hisp. 2.

<sup>5</sup> Dio XIII, 42 madt babei auf bie laderliche Unterfcheibung ber Triumphirenben aufmerkfam.

<sup>6</sup> Dio XLIII, 44. Ernesti 3. Suet. Caes.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dio XLIII, 45, 46.

Bermaltung einem Ginzigen übertragen worben mar, es maren nicht nur erflarte Unhanger fonbern auch begnabigte Begner bes Gafar, welche burch Annahme ber ihnen vom Cafar übertrages nen öffentlichen Memter 1 und burch Antheil an ben Berathuns gen und Beschluffen bes Genate ben Beitumftanben fich gefügt au baben fcbienen. Wenn baber Cicero, ale er nach langem Barten bie Bergeihung bes Cafar enblich erhalten batte, ber auch von vielen Unberen gefühlten Rothwendigfeit nachgab, fo tonnte ibm baraus um fo weniger ein Bormurf gemacht wers ben, je weniger er im Stanbe mar, bas Unvermeibliche gu anbern, und je mehr er trop ber gebrudten gage, in welcher er fic befand, einen Schein von Burbe zu behaupten mußte. Beben und Eigenthum batte er gwar als ein Gefchent bes Cafar au betrachten, und bas Benehmen beffelben gegen ibn, welches bie ibm gebubrende perfonliche Achtung nie verlett ju baben fceint, mochte eben fo wie bas noch rudfichtevollere feiner Bertrauten Anspruche an feine Dantbarteit haben, in Staatsanges legenheiten hatte er jeboch aufgebort thatig ju fein. Die nicht geringe Ungahl feiner Briefe aus biefer Beit beweift, bag er fic nur wenig in Rom aufhielt. Genothigt allerbinge, bem Cafar nach beffen Rudtehr im 3. 47 bahin ju folgen, verweilte et noch einige Beit nach bem Musbruch bes Rriegs in Ufrita bas felbft, boch nur um bie Nachrebe zu vermeiben, als ob er ents weber etwas furchte, ober gefonnen fei, noch Ginmal Italien gu verlaffen und von Reuem ben Dompejanern fich anguschließen 3. Uebrigens hatte er jett Urfache, ben Baffen bes Cafar eber eis nen gludlichen als einen ungludlichen Erfolg ju munichen, ba bie Freiheit und ber Staat burch ben Sieg ber Ginen fo wenig als ber Anbern gewinnen, er felbft aber von ben Dompejanern nur als ein Abtrunniger betrachtet werden fonnte 3.

Indeffen hatte der afrifanische Rrieg taum sein Ende ers reicht, ale er beschloß, den Cato, welcher es vorgezogen hatte, sich selbst ben Tod zu geben, ftatt die Berzeihung des Casar zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 3. S. fam. VI, 6, 10. <sup>2</sup> fam. IX, 2, 2.

<sup>3</sup> fam. V, 21. 3. Der afrik. Arieg heißt es sam. IV, 14 ex altera parte caedem ostentat, ex altera servitutem. Nicht anders dachte man später über den spanischen Arieg. Sassius schreibt sam. XV, 19, 4 er wolle lieber veterem et elementem dominum habere quam novum et erudelem experiei. Bgl. sam. VII, 3, 2. VI, 4, I.

erfleben, in einer befonberen Schrift ein Ehrenbentmabl gu feten. Allerbings mar bie Beranlaffung bagu vom Attitus ges geben 1, ber ben Seminn, welchen er burch ben Sandel mit ben Schriften feines Freundes bezog, babei mit im Ange baben mochte, auch mar Cicero nicht ber einzige Lobrebner bes Cato, welcher zugleich burch eine ebenfalls mit Beifall aufgenommene Schrift bes D. Brutus, feines Reffen, gefeiert wurde 2, allein bas Buch bes Brutus icheint erft auf bas bes Cicero gefolgt gu fein, und es geborte eben fo viel Freimuthigfeit als Bertrauen auf bie Milbe bes Cafar baju, wenn ju einer Beit, wo chen erft ein hartnadiger Rampf beendigt mar und ein anderer nicht weniger heftiger bevorftand, ein Rubrer ber Begenpartbei in eis ner fur bie Deffentlichkeit bestimmten Schrift gevriefen murbe. Freilich bing viel von ber Art ber Behandlung ab, und bie Schwierigfeiten, welche fich bem Cicero babei entgegenftellten, lagen nicht blos in ben Rudfichten, welche auf Cafar genom: men werben mußten, fonbern jugleich in ben Grunbfaten, benen Cato gefolgt mar und welche nicht von Allen, am wenige ften aber von Anbangern ber epiturcifden Philosophie, zu benen Attifus und feine Freunde geborten, gebilligt werden mochten 3. Diesen Schwierigkeiten Scheint Cicero indeffen badurch jum Theil entgangen ju fein, bag er fein Bert in ber Form eines Dia loge ausarbeitete 4, und bie barin enthaltenen Urtheile, wie mahrscheinlich ift, fremden Perjonen in ben Mund legte. Das Cato von Anfang an berfelben politischen Richtung zugethan gewesen, daß er diefelbe mit Burbe und Standhaftigfeit verfolgt habe, baß er ben gegenwartigen Buftand ber Dinge nicht nur vorausgesehen sonbern auch eifrig zu verhindern gesucht, und um nicht Beuge beffelben ju fein, bas Leben verlaffen babe, giebt er felbft als die Sauptpuncte an, worauf bei einer folden Darftellung geachtet werben muffe 5. Uebrigens fcheinen bie 3meifel, ob ein folches Buch ben Beifall bes Attitus und ber Genoffen seiner Philosophie haben werbe, gerade barauf bingu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XII, 4, 2. XIII, 15, 3. And Brutus hatte ibn aufgeferbert. Orat. 10, 35.

<sup>2</sup> ad Att. XIII, 46, 2. Bgl. XII, 21, 1.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 1, 2.

<sup>4</sup> Schol, Juvenal, VI, 338 p. 225 ed. Cramer.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XII, 4, 2.

deuten, daß Cato zugleich nach den Grundsagen der stoischen Philosophie dargestellt und die Bedeutung derselben für die Tusgenden des bürgerlichen Lebens herausgehoben wurde. Auch scheint Cicero das Werk mit besonderer Liebe unternommen und in kurzer Beit, wahrscheinlich im herbst des Jahres 46 beendigt zu haben. Mehrere Bucher desselben werden nirgends angeführt; aus den Stellen aber, an denen es Cicero selbst ansstützt, geht hervor, daß er es nur Cato genannt hatte, nicht Laus ober Encomium Catonis, wie Spätere es nennen 3.

An Neußerungen ber Misbilligung bes gegenwartigen Busstandes hatte es, wie vorsichtig auch sonst bie Darstellung sein mochte, nicht sehlen können 4, und baß es von Bielen gelesen wurde, brachte schon die Beschaffenheit des Gegenstandes mit sich. Indessen beschloß Casar es nur durch eine Gegenschrift zu bekämpsen, welche, nachdem Hirtius die nothigen Sammlungen über das Leben des Cato dazu versertigt hatte 5, noch während des Krieges in Spanien von ihm vollendet wurde 6. Das Ganze erschien unter dem Aitel Anticato 7, und wird, da es aus zwei Büchern bestand, auch Anticatones 8 genannt. Es hatte die Form einer Anklage, enthielt jedoch eben deswegen zugleich eine Rechtsertigung des Casar selbst, und suchte den Regeln der Rhetorik über die Status causarum gemäß 1) darzuthum, daß dasjenige, was gepriesen werde, nicht thatsächlich vorhanden sei, 2) daß es nicht so, wie der Lobredner gethan, genannt werden

<sup>1</sup> ad Att. XII, 5, 2.

ad Att. XII, 5, 2. Orat. 10, 35. Top. 25, 94. Rgf. Applan. B.
 C. II, 99 u. Plut. Caes. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cic. 39. Gell. XIII, 19, 3 de cujus vita liber est Ciceronis, qui inscribitur laus M. Catonis.

Dio Cass. XLIII, 13. Rach Tacit. A. IV, 34 Ciceronis liber Catoper coelo aequavit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tacit. l. M. Ciceronis libro — quid aliud dictator Caesar quam rescripta oratione, velut apud judices, respondit? App. 11, 99 ἀντίγραψε κατηγορίαν ὁ Καϊσαρ.

<sup>6</sup> ad Att. XII., 40, 1. 41, 4 quasi  $\pi \varrho \delta \pi \lambda \alpha \sigma \mu \alpha$  ejus vituperationis, quam Caesar scripsit de Catone. 44, 1. 45, 3. 47, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Plut. Caes. 51. Dio XLIII, 13. App. II, 99. Gell. IV, 16.

y Juvenal, VI, 336 duo Caesaris Anticatones. Suet. Caes. 56. Mart. Capella lib. V, p. 152. Caes. cd. Oudendorp. Fragm. p. 848. Stuttg. 1522. Das eine Buch hieß Anticato prior, das andere Antic. posterior.

fonne, und 3) bag bas, mas unrichtig ober unrecht fei, auch tein Lob verdiene 1. Der Ton, in welchem bie einzelnen Puncte besprochen murben, mar nicht frei von Bitterfeit gegen ben Cato 2, und Cicero balt in ber Topit die von Cafar gewählte Korm fur eine arge Dreiftigkeit 3. Die perfonliche Achtung bes Cafar gegen ben Cicero icheint jeboch auch in biefer Schrift nicht verlett worben gu fein. Cafar hielt fogar fur nothig, am Anfang feines Werkes barum zu bitten, man moge nicht bie Darftellung eines Golbaten nach ber eines talentvollen burch eine reichliche Duge begunftigten Rebners beurtheilen 4. Erscheinung ber Bucher bes Cafar, beren Absicht er fruber in einem Briefe an ben Attitus lacherlich gefunden hatte 5, tonnte Cicero nicht umbin, mit berfelben Gelaffenbeit aufgunebmen, mit welcher Cafar feinen Cato aufgenommen batte, Cafar felbft aber icheint bies gewunscht, und auf bie Rachricht bes Dypins und Balbus, welche ibm geschrieben hatten, baß Cicero Die Schrift gelesen habe und febr baburch befriedigt worden fei. Die Beranlaffung zu einem ausführlicheren Briefe gegeben zu baben, ben Cicero ihm hierauf bem Rathe bes Balbus und Oppins gemäß schrieb 6.

Bie fehr indessen Gicero ben Cato gepriesen hatte, Cafar hatte schon beswegen wenig Ursache, ihm zu zurnen, ba er selbst ganz anders zu benten und zu handeln schien. Der Tod bes Cato, gesteht er in seinen Briefen, sei etwas herrliches, allein ihn nachzuahmen, habe man zu jeder Beit Gelegenheit, und besser sei immer, wenn man barnach trachte, die Rothwendigkeit zu sterben weniger zu fuhlen 7. Auch ihn hatten auf

<sup>1</sup> Cic. Topic. 25, 91. Quintil. III, 7, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plut. Caes. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quibus omnibus generibus (nämlich statibus causarum) usus et nimis impudenter Caesar contra Catonem meum. Top. 25, 94.

<sup>4</sup> Plut. Caes. 54. Bielleicht war es auch in diefer Schrift, baf Gafar bem Cicero mit bem Theramenes und Perifles verglich. Plut. Cic. 39.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 35, 3. Eicero forbert auch gerade beswegen (ad Att. XII, 40, I qualis futura sit Cnesaris vituperatio contra laudationem meam, perspexi ex eo libro, quem llirtius ad me misit) ben Attitus auf, für die Berbreitung ber Schrift bes hirtius bei Zeiten zu forgen. XII, 44, I.

<sup>6</sup> ad Att. XIII, 50, 1.

i lam. 1X, 18, 2, 16, 5, 17, 1, 1V, 4, 5, V, 21, 4, VI, 21, 1,

biefe Beife bie Umftanbe jest jum Spitureer gemacht 1. Er fcherat barüber fogar gegen ben Cafar 2, allein er tann an ans beren Stellen feinen Rummer nicht unterbruden. 3mar babe man feine Urfache wegen einer Sinnesanberung bes Cafar bes forgt ju fein, auch tonne er nicht umbin, benjenigen ju lieben, welchem er feine jetige Rube verdante, wo jedoch vom Rechten einmal abgewichen worben, fei Niemand im Stanbe, etwas zu verburgen 3, Cafar felbst fei eben fo abbangig von ben Beitums fanben als Andere von feinem Billen 4, und feine Freunde und Unbanger murben ihn fcmerlich alles basjenige fur ben Staat thun laffen, mas er ju thun muniche 5. Um beutlichften ift fein Schmerz und feine Betrubnig in Briefen, Die er an ebemalige Partheigenoffen und Freunde der Republit fchreibt. Das Baterland babe er icon ichmerer und langer betrauert, als eine Mutter ihren einzigen Gobn 6; ber Staat fei fo gerfallen, baß bie hoffnung taum übrig fei, es werbe jemals beffer werben 7. Er felbft babe einft mit Unbern am Steuerruber gefeffen, jest bulbe man ibn taum im unterften Schiffsraum 8; nachbem er Einfluß, Ansehn und Ruhm verloren 9, und feiner vertrauteften Freunde beraubt fei, welche entweder umgefommen ober gerftreut worden, muffe er Beuge von ber Plunberung ihrer Guter 10 und jeber freien Meußerung halber, felbft in ben Briefen an feine Areunde, in Gorgen fein 11. Das Leben habe unter folchen Berbaltniffen wenig Berth fur ibn, am unangenehmften aber fei ihm ber Aufenthalt in Rom 12, wo ihm bas Leben weber auf bem Forum, noch in ben Gerichten, noch im Genat gefalle, ba ibm fortwahrend Golche vor die Augen famen, die er gelaffenen Sinnes nicht feben tonne 13. In feinen mundlichen Meußerungen maren Scherzreben über bie gegenwärtigen Buffanbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. IX, 20, 1. <sup>2</sup> fam. XIII, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. IX, 16, 3.

fam. IX, 17, 2 Nos enim illi servimus, ipse temporibus. 296.
 IV, 13, 2.
 fam. IX, 17, 2. 18, 1. IV, 9, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> fam. IX, 20, 3. <sup>7</sup> fam. VII, 28, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> fam. IX, 15, 4. <sup>9</sup> fam. IV, 13, 2.

<sup>10</sup> Ibid. 11 fam. IV, 4, 2. XIII, 68. XV, 16, 18.

<sup>12</sup> fam. IV, 3, 2. XII, 17, 1. 18, 1.

<sup>13</sup> ad Att. XII, 21, 5. 28, 2.

babjenige, was er fich am Erften gestatten burfte 1, und Chier felbst fand folche Bemerkungen so wenig anstößig, baß er biefels ben zum Theil in eine von ihm angelegte Apophthegmensammelung aufnahm, und bei ben missalligeren eine Art von Ausweg barin fand, baß er zwischen ben achten und unachten untersschieb 2.

Daß Cafar bem Cicero fich fortwährend gefällig zeigte 3, baß er gern feine Bunfche erfalte 4, baß er fich mild und ver fobnlich gegen feine Reinde jumal gegen folche benahm, Die fic burch Beift und Berfunft auszeichneten 5, bag er nicht blos als herricher fonbern auch ale Drbner bes Staates und Gefebats ber ju glangen fuchte 6, bag er ale Freund ber guten Burger? und Bohlthater ber Mermeren 8 erfcheinen wollte, und mit Dies nen beschäftigt war, welche ben Ruhm und bie Ehre bes romis schen Namens erhöhen sollten 9, konnte allerdings bagu beitregen, ben Biberwillen bes Cicero gegen bie Berrichaft bes Cafer ju vermindern, auch trug er Bebenten fich folchen Senatsver fammlungen zu entziehen, in benen fein Ausbleiben befonbers auffallend erscheinen mochte 10, sein Antheil an ben offentlichen Angelegenheiten aber blieb unbebeutend, er wies biejenigen, Die ihn etwa beswegen befragten, gern an bie Bertrauten bes Co far, welche barüber beffere Austunft ertheilen tonnten 11, und biejenigen, auf beren Gefinnung er vertraute, wußten, wie wenig er über bie bem Cafar ermiefenen Ehrenbezeigungen, über bie von ihm erhobenen Gunftlinge, ja felbft uber feine Gefete und bie ben guten Burgern erzeigte Bunft jum Theil feine Un: gufriebenheit, jum Theil feinen Bit jurudhalten tonnte 12.

<sup>1</sup> fam. XV, 18 Σπουδάζειν sine periculo vix possumus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IX, 16, 4.

<sup>3</sup> fam. IV, 4, 2. VI, 6, 13. 7, 5. IV, 6, 3.

fam. IV, 13, 2.

<sup>5</sup> fam. IV, 9, 3. VI, 6, 8. Auch bes Pompejus murbe nur auf die ehrenvollste Weise gedacht. fam. VI, 6, 9. 12.

<sup>6</sup> ad Att. XIII, 7, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XIII, 40, 1.

ad Att. XIII, 35, 3. 9 ad Att. XIII, 20. 35, 1.

ad Att. XIII, 21, 6. 47, 2. Antheil an ben Comitien: ad Att. XII, 5.

<sup>11</sup> fam. IX, 17, 1. Bgl. 20, 1. IV, 6, 2.

<sup>12</sup> ad Att. XIII, 28, 3, 35, 1, 40, 1, 44, 1.

Die Freundschaft mit Casar wie mit bessen Bertrauten 1 unters balt er jedoch aufs Sorgfältigste, scheint sich durch den Arostz brief, welchen er nach dem Tode seiner Tochter von dem Casar aus hispalis erhielt, nicht wenig geehrt zu fühlen 2, will dem aus Spanien Buruckkehrenden entgegenreisen 3, und erzählt dem Attitus trop alles beigefügten Spottes doch mit viel Selbstzufriedenheit, wie Casar mit einem ansehnlichen Gefolge bei ihm eingekehrt sei und übernachtet habe 4.

In ber hoffnung, bem Cafar baburch ju gefallen, batte baber auch Cicero mabrent bes Rriegs in Spanien eine Schrift in Form eines Briefes an ihn ausgearbeitet, um als dorog ouu-Bouleurenog, wie folche von berühmten Beitgenoffen an Alexans ber b. Gr. gerichtet maren, benfelben auf ben Beruf aufmerts fam ju machen, welcher ibm gegenwartig als herrn bes romis fchen Reiches obliege. Gin Brief an ben Attitus, ber bagu gerathen hatte, brudt ben Rampf aus, in welchen er burch bies fes Borhaben mit bem Gefühl feiner Burbe gefest werbe. haßt die Schmeichelei und verkennt nicht ben Unterschied zwischen feiner eignen Stellung jum Cafar und ber bes Theopompus jum Alexander; bennoch aber gefteht er, bag ihn bas Schimpfliche ber Sache nicht abichrede 5, befto mehr bagegen bie Beforgniß, von bem burch bas Glud ju febr Erhobenen ju viel Magigung au erwarten. Sei boch auch ber Schuler bes Ariftoteles als Ronig ftolg, graufam und ausschweifend geworben 6. Er mar baber nicht ungufrieben, ale bie Freunde bes Cafar, benen bie Schrift jur Durchsicht vorgelegt worden mar, ju fo vielen Menderungen riethen, bag es rathfamer ichien, dieselbe gar nicht abzusenden, mogu noch die Furcht tam, Cafar mochte barin nur ein Befanftigungsmittel fur die Lobichrift auf den Cato (mei-Lequa Catonis) ertennen 7.

Unter ben Freunden Cafars, mit benen Cicero in engerem Umgang stand, erwähnt er namentlich ben Pansa, hirtius, Balbus, Oppius, Matius und Postumius 8. Seine Bekannt=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. VI, 10, 2. IX, 16, 2. <sup>2</sup> ad Att. XIII, 20, 1. 22, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XIII, 50, 4. <sup>4</sup> ad Att. XIII, 52.

<sup>5</sup> ad Att. XIII, 26. 27. 23, 2. 48. XII, 40, 2.

<sup>6</sup> XIII, 28, 3. 7 XIII, 27, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> fam. VI, 12, 2.

fchaft mit ihnen war nicht neu 1 und meift aus Dienften b porgegangen, bie ihnen Cicero fruber geleiftet batte 2. 3 Theil alfo mar bie Rreunbschaft berfelben eine Pflicht ber Du barteit, jum Theil aber auch aus ber Bewunderung bemei gangen, welche ihnen bie geiftige und wiffenschaftliche Ud genheit bes Cicero einflogte, und womit fich von felft Bunfch, von ihm ju lernen 3, in Berbindung feste. Gi gebenkt an mehreren Stellen ihrer Ergebenheit gegen ibn , rubmt fich, nachft Cafar am meiften in ihrer Gunft ju fiche Ihre Mittheilungen unterrichten ibn von den Entschliefen bes Cafar wie von ihren eignen 6, und er bebient fich im theils um fich bie Freundschaft bes Cafar gu erhalten, th um manchen feiner fruberen noch im Eril lebenben Freunde Erlaubniß jur Rudtehr ju verschaffen. Er tann indeffen bi auch Meußerungen ber Disbilligung nicht unterbruden, Ueppigkeit ift ibm ein Mergerniß?, und er verfcweigt will wie es nur bie Gunft bes Cafar gewesen fei, woburch fie nicht ben worden 8.

Die Annaherung bes Cicero an ben Cafar feit bem 31 56 war offenbar bie erfte Veranlassung zu feinem Umgang deinzelnen Freunden desselben gewesen. Der altere Balbut wie von ihm vertheidigt worden und in der Regel die Mittheft bei dem Berkehr, welchen Cicero sowohl vor als nach wiedigerkrieg mit dem Casar unterhielt. Auch C. Bibius Park ber im J. 51 Bolkstribun war 9, gehörte schon früher zu bekannten des Cicero und soll bei der Rückehr des Gabiniaus Syrien der Meinung gewesen sein, Cicero hatte ihn verth bigen sollen 10. Dieser rechnet ihn später zu seinen Frei

I lbid. veteres mihi consuetudines cum his intercedunt.

<sup>3</sup> Omnes fore familiarissimi ejus casu devincti magnis meis offic fam. VI, 10, 2. Was bies für Dienfte feien, wird freilich nicht angefil Rur von dem alteren Balbus ift bekannt, daß ihn Sicero vertheibigt bei

<sup>3</sup> fam. IX, 20, 3, 16, 7.

<sup>4</sup> fam. IX, 6, 2. VI, 14, 3. IX, 20, 3. VII, 24, 1. ad Att. XII, 29,

<sup>5</sup> fam. VI, 22, 2 ut quum ab illo discesserint, me babeant proximu

<sup>6</sup> fam. IX, 6, 1. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XIII, 2. XII, 2, 2. XVI, 1, 2. fam XVI, 27, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> fam. II, 16, 7. <sup>9</sup> fam. VIII, 8, 6. 7.

<sup>10</sup> ad Q. fr. III, 5, 5.

ben 1; feine Urtheile über ihn find jeboch verschieben, und nur bas Lob, was Cicero, ber ihn in ber Sache bes Ligarius unter feinen Gegnern hatte, bafelbft feinen geiftigen Sabigteiten au Theil werden lagt 2, geftattet, ibn unter Dicjenigen ju feben. welche burch ben Umgang mit Cicero Belehrung fuchten. weit boberem Grabe icheint bagegen Liebe zu miffenschaftlichen Befchaftigungen bei dem A. hirtius und C. Oppius vorausgefest werben zu muffen, wie nicht nur aus ben Beziehungen, in benen ihre Arbeiten ju benen bes Cafar fanden, fondern auch aus Bemerkungen bes Cicero felbft hervorgeht. Dirtius wird awar erft fury por bem Ausbruch bes Burgerfriegs ers mabnt 3, fpater aber gablt ibn Cicero ju feinen vertrauteften Rreunden, und jugleich ju benjenigen, welche ben Studien, benen er felbft von Jugend auf gelebt habe, besondere ergeben ges mefen 4. Birtius benutte bie Anweisungen bes Cicero in ber Berebfamteit, trug babei tein Bebenfen, ihm feine ben Unticato bes Cafar vorbereitenbe Schrift jugufenden und ichien noch nach bem Tobe bes Cafar bem Cicero einigen Ginflug auf fich au geftatten. C. Oppius, jugleich bem Attitus befreundet 5, fucht eben fo wie Balbus nach bem Musbruche bes Burgerfriegs bie Rreundschaft des Cicero und Cafar ju erhalten 6, und bekundet feine Reigung ju miffenschaftlichen Dingen als Berehrer bes Barro 7 und Berfaffer von Lebensbeschreibungen 8 bes Ccipio Afritanus, Marius, Graffus, Pompejus und Cafar. burgerliche Bedeutsamkeit scheint ber bes hirtius namentlich und bes Panfa nicht gl ichgefommen ju fein, bas Bertrauen aber, mas Cafar auf ihn wie auf ben Balbus feste 9, fcheint feine Rreundschaft bem Cicero befonders wichtig gemacht ju haben 10. Noch mehr als bei ben vorigen icheint Gemeinschaftlichkeit ber Studien bei bem C. Matius einen vertraulicheren Umgang fowohl mit Cicero als mit Cafar vermittelt gu haben. Go febr

Pansa mei cupidus etc. fam. VI, 12, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Ligar. 1, 1 praestanti vir ingenio.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 4, 2. 4 fam. IX, 16, 7. de fat. 4, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XVI, 12, 1. <sup>6</sup> ad Att. IX, 7, A.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam. IX, 6, 1. Heeren de font. Plut. p. 163. 187.

<sup>9</sup> fam. VI, 8, 1. 12, 2. 19, 2.

<sup>30</sup> Brief bes Gic. an ihn, um bem Camia tie von biefem gewunschte curatio munerum regiorum ju verschaffen. fam. VI, 19.

auch Matius zu ben Bewunderern des Cafar gehörte, mbe leicht es ihm vielleicht gewesen ware, durch die Gunft beste emporzusteigen, so trat er doch nie aus dem Privatstande i aus, hier in wissenschaftlichen Arbeiten, wozu namentlich Webersehung der Flias gehörte 1, seine Unterhaltung sate Er gehörte zu benjenigen, die bei den Berwurfnissen des ihn lichen Lebens die einzige Rettung in der Herrschaft eines nes wie Cafar suchten 2, und die demselben bezeigte Ergebald beshalb auch später auf den Erden seines Ramens und seinerschaft übertrugen 3.

Befannter und wichtiger als Poftumius, über beffen be bere Berhaltniffe ju Cicero und Cafar fonft nichts angef wird, ift ber Schwiegersohn bes Cicero D. Cornelius Dela Die Berheirathung beffelben mit ber Tochter bes Gicers gwar nicht bas Bert beffelben gewefen, auch befriedigte De bella ben Cicero weber burch feine Befinnung, Die er in be Grade verabscheute, noch durch bie Behandlung feiner 200 beren Schickfal er bitter beflagte, und wie fruber wegen wit teter Bablung ber Mitgift bie Einigkeit geftort worben war, scheint bies spater nach bem Tobe ber Tullia baburch ber gewesen zu fein, daß Dolabella die Burudzahlung berfelten einem Termin jum andern verfcob 4, gleichwohl aber fod wenigstens außerlich immer ein freundliches Bernehmen ein worden zu fein. Dolabella wird eben fo wie hirtius ein & ler bes Cicero im Reben genannt 5, biefer empfangt Ben von ibm 6, er hofft burch feine Bermenbung bas Loos bes verbannten Torquatus 7 fo wie bes C. Suberinus Calenut D. Planius Beres 8 ju erleichtern, und glaubt ibm foger Schrift widmen zu muffen 9.

Cicero bedurfte aber folder Freunde um fo mehr, befelbft unter feinen nachften Bermanbten einen Feind hatte, # der ihm ju fchaben fuchte. Erog ber Ausfohnung, welche

<sup>1</sup> Varr. de ling. Lat. VII, §. 95 u. 96. Gell. N. A. VI. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 1, 1. fam. XI, 27 u. 28.

ad Att. XV, 2, 3. 4 ad Att. XIII, 29, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IX, 16, 7. 6 ad Att. XII, 7. 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XIII, 21, 2. 45, 2. 47, 1. <sup>8</sup> fam. IX, 13.

ad Att. XIII, 10, 2. 13, 2.

schen ihm und seinem Bruber Statt gefunden hatte, war ber Sohn besselben, welcher sich nach Spanien begeben und hier burch hirtius Zutritt beim Cafar gefunden hatte 1, aufs Neue bemüht gewesen, seinen Dheim verdächtig zu machen, und hatte dazu keine Art von Berläumdung gespart, Afinius Pollio aber und Dolabella hatten nach früheren theils beutlicheren theils verstedtez ren Andeutungen des jungeren Balbus darüber dem Cicero austührlichere Nachricht gegeben 2, und hirtius zuleht selbst sich bes Cicero gegen dessen Ressen angenommen 3.

ı

į

į

ı

t

٠

Die Lebensweise des Cicero war unter diesen Umftanden bie barmlofeste. War er gerade in Rom, so verstrich der Morgen unter den üblichen Soflichkeitsbesuchen 4. Er selbst zog sich hiers auf entweder lesend oder schreibend zu seinen wissenschaftlichen Beschäftigungen zurud und empfing Besuche von Solchen, wels che von ihm zu lernen suchten, worauf der übrige Theil des Tages mit anderen Dingen hingebracht wurde. Kaum sind es die Angelegenheiten seiner Freunde und ehemaligen Partheiges noffen, wodurch er dann und wann aus der Zurückgezogenheit seines Privatsebens heraustreten zu muffen glaubt, wiewohl er babei gerade die Bedeutungslosigkeit, zu welcher er herabgesunsten ist, besonders schmerzlich zu fühlen scheint 5.

Im Allgemeinen theilen sich biese Freunde, welche zugleich als Freunde ber Republik betrachtet sein wollen, in drei Elassen:
1) in solche, welche von Anfang partheilos weber dem Casar noch dem Pompejus sich enger angeschlossen haben, 2) in solche, welche eine Beitlang zwar auf der Seite des Pompejus gestanzden, aber die Berzeihung des Casar erhalten haben, 3) in solche, welche als personliche Feinde des Casar und durch langere Theilnahme am Burgerkriege benfelben auch mehr gereizt, und die Berzeihung des Casar entweder noch nicht erhalten oder noch gar nicht zu suchen gewagt haben.

Bu benjenigen, welche, ohne Anhanger bes Cafar zu fein, während bes Kriegs im J. 49 in Italien zurückgeblieben waren und ben Ausgang bafelbst abgewartet hatten, gehörte zuerst Servius Sulpicius. Dhne hervorstechenbere, ein bedeutenderes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIII, 40, 1. <sup>2</sup> ad Att. XII, 38, 2.

<sup>\*</sup> ad Att. XIII, 37, 2. 40, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IV, 13, 1. 2. 3. 6.

Anfebn im offentlichen Leben begrundenbe Gigenschaften, galt er bagegen für ben größten ber Rechtsgelehrten feiner Beit 1, und wenn auch feine Bewerbungen um bas Confulat fur bas Jehr 62 eben fo wie die baburch veranlaßte Unflage gegen feinen gludlicheren Mitbewerber Murena fruchtlos blieben, fo gelang et ibm bafur bas Confulat im 3. 51 in Gemeinschaft mit bem Marcellus zu erhalten. Mäßigung und Nachgiebigkeit zeichneten ibn babei por feinem Umtegenoffen aus 2, und je weniger er fruber fich ber einen ober ber andern ber mit einander freiten ben Partheien angeschloffen hatte, besto mehr trug er beim Ausbruch bes Burgerfriegs Bebenten, feine Partheilofigfeit aufgugeben, obwohl ihn bie Gorge wegen bes Musgangs nicht wenig befummerte und nieberdrudte, und bie gurcht den Cafar ju beleibigen, ibn bewog, ben von bemfelben angeordneten Berfamm lungen bes Senats ju Rom im April bes 3. 49 beigumobnen. Rach feiner Rudfehr aus Afien batte ibm Cafar bie Bermaltung ber Proving Achaia übertragen, und Sulvicius mar noch vor ber Abreife beffelben nach Afrita babin abgegangen. Die Grunde, welche ihn zur Unnahme Diefer Stelle bestimmten, nennt Cicero bie gerechtesten. Sulpicius aber scheint genothigt gemesen ju fein, Manches zu thun und gefchehen zu laffen, oder zu ertra: gen, mas er feiner Burbe nicht fur angemeffen bielt, und mas ihn unzufrieben und misvergnugt machte. Ibn besmegen ju beruhigen, ift ber 3med ber beiben Briefe, welche Cicero nicht lange nach feiner Untunft in Griechenland an ihn geschrieben ju haben icheint. Daß Gervius Alles, mas gefcheben fei, voraus: gesehen, und bavor gewarnt, bag die Gewarnten burch eigne Thorheit zu Grunde gegangen, und daß Servius nach bem Ur: theil somohl bes Cafar ale feiner Mitburger überhaupt fur ein Mufter von Unbescholtenheit, Ginficht und Burbe gehalten werbe, foll ihm feine Lage erleichtern 3. Die Entfernung von ben Seinigen aber muffe ihm um fo erträglicher fein, ba er ju

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. off. II, 19, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IV, 3, 1 Ipse adfui primis temporibus tui consulatus, quum accuratissime monuisti senatum, collectis omnibus bellis civilibus, ut et illa timerent, quae meminissent, et scirent, quum superiores — tam crudeles fuissent, quicunque postea rempublicam oppressisset armis multo intolerabiliorem futurum etc.

<sup>3</sup> fam. IV, 3, 2.

gleicher Beit von den Unannehmlichkeiten entfernt sei, denen der Aufenthalt in Rom aussehte, und an dem Trost der Bissenzschaften habe es ihm niemals gesehlt 1. In der That namlich war Sulpicius von den Begebenheiten der Beit so wenig befriezdigt als Cicero selbst. In dem Trostschreiben, welches Sulpizeius auf die Nachricht vom Tode der Tullia an den Cicero abzgehen läßt, sehlt es nicht an Aeußerungen der Betribnis darzüber, obgleich er denselben zugleich ermahnt, den Schein zu vermeiden, als trauere er mehr um die Republik als um die Tochter 2. In seinem Antwortsschreiben aber rühmt Cicero abermals die Einsicht seines Freundes und erwartet mit Ungezduld die Rücksehr desselben; denn mit ihm besonders hosst er sich über das gegen den Cafar ferner zu beobachtende Benehmen zu verständigen 3.

Die Freundschaft bes Sulpicius aber wird zugleich vom Sicero dazu benutt, um ihm eine Anzahl von Personen zu empfehlen 4, welche theils durch ihre Geschäfte theils durch ihre bisherige Partheistellung genothigt waren, sich in seiner Prozinz aufzuhalten, theils zu den Eingebornen daselbst gehörten. Dr. Gurius, ein romischer Ritter und dem Attikus wie dem Cicero befreundet 5, hatte sich, wie es scheint, während der Statthalterschaft des Cicero in Cilicien 6 nach Patra begeben und hier seine Geschäfte getrieben. Cicero war ihm theils durch die Sorgfalt, mit welcher er sich des zu Patra erkrankten Tiro anz genommen 7, theils durch ein Testament, worin er ihn und den

fam. IV, 3, 3, 4, 4, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IV, 5, 6 noli committere, ut quisquam te putet non tam filiam quam relpublicae tempora et aliorum victoriam (nămlid) in Xfrita) lugere.

<sup>3</sup> fam. IV, 6, 3 quae ratio sit ineunda nobis, non agendi aliquid, sed illius concessu et beneficio agendi.

a fam. XIII, 17-27. Denn ep. 28 gilt mit Recht fur unadht.

<sup>5</sup> fam. VII, 29, 1. XIII, 17, 1 Nam et amicitia pervetus mihi cum eo est, ut primum in forum venit, instituta etc. — XIII, 50. Gurius aber nennt ibn amicus magnus und patronus fam. VII, 29, 2.

<sup>6</sup> fem. VII. 29, 1 prope desperatis his rebus, alfo beim Ausbruch ber Streitigkeiten mit Gafar. Im 3. 50 aber traf ibn Gicero, aus Gilizeien guruckfehrend, in Patra.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. VII, 2, 3, 3, 12, 5, 2, 6, 3, fam. XVI, 4, 2, 5, 1, 9, 3 u. 4, 11, 1.

Attifus ju Erben eingefest hatte 1, verpflichtet und beim Ib. gang bes Sulpiclus aus Griechenland jugleich barauf bebacht, ibn bem Acilius, bem Rachfolger beffelben, ju empfehlen ?. Außerbem ift es theile Attifus, ber feiner epirotifden Befisme gen und übrigen Ungelegenheiten halber 3 ber Gunft bes Proconfule bedurfte, theile Unbere, gegen welche Cicero in Folge feines letten Aufenthalts in Griechenland befondere Berpflich tungen gehabt ju haben icheint, beren Gulpicius fich annehmen foll. Dr. Aemilius Avianus, wie Curius feit fruberer Beit bem Cicero befreundet, ift amar nicht in Sicoon, wo er fonft au verweilen pflegte, anweienb, fonbern ju Cibyra in Afien, wo ihn Cicero bei feiner Abreife aus Cilicien verlaffen bat, fein Freigelaffener G. Avianus Sammonins aber, ber fein Bermogen ju Sicyon unter feiner Bermaltung bat, bat bem Gicero unter ben unangenehmften Beitumftanben 4 fo treue Dienfte geleiftet, als ob er von ibm felbft freigelaffen worden fei. E. Manlins liegt feinen Geschäften ju Thespia ob. Stets ein Berehrer bes Cicero, ift er jugleich ein Freund feiner miffenschaftlichen Be schäftigungen. Außerbem empfiehlt ibn bie Freundschaft bes Barro Murena, welcher felbft auch um bie Bermenbung bes Cicero gebeten hat. Diefer fcbreibt baber, es werbe ibm febr willtommen fein, wenn Gulpicius ben I. Manlius auf eine ehrenvolle, feiner Burbe angemeffene Beife unterftuben und auszeichnen wolle 5. E. Coffinius ift ber Freund bes Attitus fowohl als des Cicero. Desmegen foll Gulpicius fich eines Freis gelaffenen beffelben &. Coffinius Anchialus fo annehmen, als gebore biefer bem Cicero felbft an 6.

Nicht weniger werben Eingeborene ber Fürsorge bes Sulpicius empfohlen. So ber Argt Abklepo aus Patra, welchem bie Psiege bes Tiro baselbst anvertraut gewesen war 7, ber & riffder hegasaraus, einer ber Angesehensten seiner Stadt und

<sup>1</sup> ad Att. VII, 2, 3. 3, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acilius zwei Mal vom Cicero vertheibigt. fam. VII, 30, 3. With fam. XIII, 50 ftatt Auctus Acilius gelefen, fo scheint bies bas hieher gebörige Empfehlungsschreiben zu fein.

<sup>3</sup> fam. XIII, 18, 2.

<sup>4</sup> molestissimis temporibus. Offenbar wohl wegen bes Burgertriegs.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XIII, 22. <sup>6</sup> fam. XIII, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam. XIII, 20 utor familiariter ejusque quum consuetudo mibi jucunda fuit, tum ars etiam, quam sum expertus in valetudine meorum.

! Briefe bes Mescinius und Cicero es bem Seftius worden fei 1. - 3) Auch barüber glaubte fich Des: hweren zu muffen, bag Cicero die Untrage wegen g von Belohnungen aus ber Staatscaffe, ohne ibn : befragen, gemacht habe. Cicero ermidert hierauf, bag iegstribunen, Prafecten und Contubernalen bagu ems Inbeffen wurde es ibm taum vergonnt gemefen Ankunft bes Mescinius bagu abzumarten, ba biefe in ben nachsten 30 Tagen nach ber Rechnungsables icht werben mußten. Es fei ihm unangenehm, wenn inius baburch eine Belegenheit fich Unberen gefällig ju mtzogen worden fei. Genturionen jedoch und Contuber Kriegstribunen ju Belohnungen ju empfehlen, fei noch Beit, ba biese Art von Empfehlungen an teine Beit gebunden feien. - 4) Bie Cicero bie Summe 100 Seftertien 2, fo fcheint Mescinius 100000 Sefter= rigne Rechnung bei ben Steuerpachtern in Ephefus t zu haben. Er mar beshalb nicht ohne Sorgen und Cicero beshalb auf beffen Rudreife von Myrina aus Dicfer hatte nicht unterlaffen, ihm barauf zu ants as Gefchehene aber, bemertt er, habe bamals nicht Agenommen werden tonnen, auch liege, wenn anders begangen worben sei, die Schuld nicht an ihm fonem Bruber bes Mescinius und feinem Schreiber Tul-Muffe übrigens Cicero ben Berluft einer weit Summe ertragen, fo werbe Mescinius um fo leichter 00 Seftertien verschmerzen tonnen.

scheinen sich übrigens balb mit einander verständigt 3 nius hierauf den Cicero auf seiner Reise zum Pomstiet zu haben 4. Bu den eifrigeren Unhangern desselz: Mescinius nicht gehört zu haben 5, und es hatte esondere Grunde, daß Casar ihm nicht gestatten wollte,

V. 20.5.

V, 20, 9 IIS XXII, mas ad Att. XI, 1 IIS bis et vicies. ret babei sam. V, 20, 9, es sei bies alles Gelb geweseu, quae legibus pervenisset.

mehrere Briefe beshalb gewechselt murben: fam. V, 20, 1. V, 19, 2.

Merarium überliefert, wobei er fich um fo weniger bedachte, ba biefelbe Rechnung auch in ben Stabten Apamea und Laobicea Mescinius jeboch hatte fich gerade barüber niebergelegt mar. beflagt, und folgende Beschwerben namentlich angeführt, welche vom Cicero in einem Untwortsfchreiben 1 barauf wiberlegt werben. 1) Balerius ein romifcher Einwohner ber Proving batte eine Gelbbufe an ben Staat ju entrichten und barüber Burgen gestellt. Er scheint nun jugleich eine Schuldforberung an ben Bolufius gehabt und beshalb gewunfcht ju haben, es mochte bie Belbstrafe, welche er nicht im Stande mar fofort zu bezahlen, auf Rechnung bes Bolufius gefest werben. Sachtunbige Ran: ner hatten dies jedoch für unzulaffig erklart, ba bie Burgen bes Balerius vielmehr gehalten feien, für feine Schuld zu haften, und Cicero batte gulest einen anderen Ausweg getroffen, wobei er fich eben fo bes Bolufius wie ber Burgen bes Balerius ange: nommen haben will. Er hatte namlich bie Erftattung ber Schuld bes Balerius großentheils felbst übernommen und ben Reft in die Rechnungen feten laffen 2. Mescinius mar jedoch bamit wenig zufrieden, und behauptete, Cicero babe bies Alles feinem Schreiber überlaffen 3. - 2) Auf Beranlaffung bes Pompejus hatte Pompejus eine Summe Gelbes in einem Tempel nieder: gelegt, und ebenbafelbft auf Berlangen bes Cicero Descinius, und biefes Gelbes hatte fich fpater Pompejus bedient, eben fo wie Seftius bes von bem Mescinius niebergelegten 4. Allem Unschein nach furchtete Descinius beshalb gur Berantwortung gezogen zu werben, und hatte barum bem Cicero vorgewor: fen, daß nicht hinzugefügt worden, er habe das Beld auf Bebeiß beffelben niedergelegt. Deffen jedoch, entgegnet biefer, beburfe es gar nicht, ba es nicht an Beugniffen baruber feble, wem das Gelb gegeben und nach welchem Senatsbeichluß und

¹ fam. V, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Summe betief sich auf HS XIX, nicht wie Mescinius angegeben hatte auf HS XXX. Uebrigens ist die Stelle immer noch nicht recht beutlich. Die Worte des Siccro sind §. 3 Brat enim cursta nobis pecunia Valerii mancipis nomine: ex qua reliquum quod erat, in rationibus retuli. S Manut. §. d. St u. Ernesti Clav. v. manceps.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eben biefer Schrifter M. Tullius war jedoch vom Mascinius bei dem Rechnungeabschluß ganz unabhängig gewesen, totum enim scribam meum tibi tradicli § 2.

<sup>1</sup> Bgl. Caes. B. C. III, 32.

auf welche Briefe bes Mescinius und Cicero es bem Seffins überliefert worden fei 1. - 3) Much barüber glaubte fich Des cinius beschweren ju muffen, bag Cicero die Untrage megen Bertheilung von Belohnungen aus ber Staatscaffe, ohne ibn baruber zu befragen, gemacht habe. Cicero ermibert hierauf, baß er nur Rriegstribunen, Prafecten und Contubernalen bagu empfohlen habe. Indeffen murbe es ihm taum vergonnt gemefen fein, bie Ankunft bes Descinius bagu abzumarten, ba biefe Borfcblage in ben nachften 30 Tagen nach ber Rechnungsable= aung gemacht werben mußten. Es fei ibm unangenehm, menn bem Descinius baburch eine Gelegenheit fich Anderen gefällig ju bezeigen, entzogen worben fei. Genturionen jeboch und Contubernalen ober Rriegstribunen ju Belohnungen ju empfehlen, fei es immer noch Beit, ba biefe Art von Empfehlungen an teine beftimmte Beit gebunden feien. - 4) Bie Cicero bie Summe von 2200000 Seftertien 2, fo fcbeint Mescinius 100000 Sefter: tien auf eigne Rechnung bei ben Steuerpachtern in Ephefus niedergelegt ju haben. Er mar beshalb nicht ohne Gorgen und batte bem Cicero beshalb auf beffen Rudreife von Mprina aus geschrieben. Diefer hatte nicht unterlaffen, ihm barauf ju ants worten, bas Befchehene aber, bemertt er, habe bamals nicht mehr gurudgenommen werben tonnen, auch liege, wenn anbers ein Rebler begangen worben fei, bie Schuld nicht an ihm fonbern an bem Bruber bes Mescinius und feinem Schreiber Tullius (§. 8). Duffe übrigens Cicero ben Berluft einer weit großeren Summe ertragen, fo werbe Descinius um fo leichter feine 100000 Seftertien verfchmergen tonnen.

Beide scheinen sich übrigens bald mit einander verständigt 3 und Mescinius hierauf den Cicero auf seiner Reise zum Pomspejus begleitet zu haben 4. Bu den eifrigeren Unhangern dessels ben scheint Mescinius nicht gehört zu haben 5, und es hatte vielleicht besondere Grunde, daß Cafar ihm nicht gestatten wollte,

<sup>1</sup> fam. V, 20, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> sam. V, 20, 9 HS XXII, was ad Att. XI, 1 HS bis et vicies. Gicero bemerkt babei sam. V, 20, 9, cs sei bies alles Gelb geweseu, quae ad se salvis legibus pervenisset.

<sup>3</sup> Dag mehrere Briefe beshalb gewechfelt murben: fam. V, 20, 1.

fam. V, 19, 2. 5 fam. V, 21, 2.

nach Rom jurudjufehren, obwohl ihm ber Aufenthatt in Italien nicht verwehrt mar 1. Gicero halt fur nothig, ibn besbelb in einem einige Beit vor bem Ausgang bes afritanifchen Rries ges an ihn geschriebenen Briefe 2 gu troften. Bu ben Briefen, melde Cicero um feinetwillen an ben Gulpicius fcreibt, war bie Beranlaffung in einer Erbichaft gegeben, welche ibm von M. Minbius, bem vorbin ermabnten Bruber beffelben, welcher julegt in Glis gelebt hatte, hinterlaffen worden mar 3. Um je ben Ginfpruch gegen bie Rechte bes Descinius moglichft ju et fcweren, wird Gulpicius gebeten, bie Gegner bes Descinius, ba berfelbe Senator fei, nach Rom zu weifen, zu welchem Ende Cicero noch fur ein Schreiben bes Confule Lepibus geforgt batte, welches bem Gulpicius jebe Bebenflichfeit besbalb benehmen follte. In einem fruberen Briefe fügt Cicero, inden er bem Sulpicius fur bie bem Descinius erwiefene Gunft bantt, noch zwei Bitten bingu: 1) er moge bafur forgen, falls eine Burgichaft nothig fein follte, baß fernere Forberungen in biefer Angelegenheit nicht gemacht murben 4, und 2) ba die Erbichaft in Gegenständen bestehe, welche Oppia die Gattin bes Din bius, auf bie Seite gebracht babe, biefelbe vermogen, nach Rom ju geben 5.

Bie Servius Sulpicius so war auch & Papirius Patus während des Burgerkriegs partheilos geblieben. Er war jedoch Epikureer 6 und hatte niemals bedeutenden Antheil an den offentlichen Angelegenheiten genommen. Mit Cicero war er durch alte Freundschaft verbunden. Der Tod seines Bruders Ser. Claudius hatte ihn in den Besitz einer, wie es scheint, nicht unansehnlichen Büchersammlung gesetzt, welche aus griechischen wie lateinischen Werken bestand, und mit welcher er sofort dem Eicero ein Geschenk machte 7. Seine Freude darüber nicht verhehlend, trägt dieser hierauf dem Attikus auf, dieselbe in Empfang zu nehmen und sorgfältig darüber zu wachen, das nichts davon verloren gehe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. §. 5. <sup>2</sup> fam. V, 21. <sup>3</sup> fam. XIII, 26, 2.

<sup>4</sup> amplius eo nomine non peti fam XIII, 28, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> quemadmodum ea mulier Roma<mark>m perducatur.</mark>

<sup>6</sup> fam. IX, 25, 2.

<sup>7</sup> im 3. 60 v. Chr. ad Att. I, 20, 7. II, 1, 12.

Unter ben Briefen bes Cicero an ben Patus sind zuerst zwei ohne bestimmte Zeitangaben 1. Patus glaubt ben rhetorisschen Ausbruck des Cicero (verborum sulmina) nicht nachahmen zu tonnen. Cicero laugnet dies, und bemerkt zugleich, es sein Unterschied, was man schreibe. In Briefen psiege man sich nur alltäglicher Worte zu bedienen 2. Sein Geschlecht, heißt es an einer anderen Stelle, moge Patus nicht blos plebejisch nennen, die plebejischen Mitglieder desselben hätten ihm die wenigste Ehre gemacht, was durch Beispiele aus der Geschichte der Paspirier erläutert wird. Patus moge also zu den Patriciern zusrücklehren 3. Eben so scherzt Cicero über eine Aeußerung des Patus, daß er die Freiheit der Rede liebe, indem er ihm vorshält, daß er dann den Stoikern, seinen Gegnern, Recht gebe, welche auch unsittliche Ausdrücke nicht scheu des Platon 4.

Während Cicero sich in Cilicien befand, hatte Patus, über feine Kriegsthaten scherzend, ihm einen Brief voll Rathschläge für ben Krieg geschrieben. Cicero antwortet auf bieselbe Beise 5, und beauftragt ihn zugleich, sich des M. Fabius anzunehmen, ber zu ihm nach Cilicien gekommen war, und dessen Bruder D. Fabius ein beiden zugehöriges Grundstüd bei herkulanum ohne sein Borwissen zum Berkauf ausgeboten hatte 6.

Påtus gehörte nicht zu ben Eiferern für die Freiheit. Die Laune, um derentwillen ihn Cicero mit dem Granius, Graffus, Lalius und Lucilius vergleicht, hatte ihn auch unter Cafars herrschaft nicht verlaffen. Indem Cicero feine Liebenswurdigzteit erkennt, ruhmt er vorzüglich seine Scherzreden 7, und bez theuert, Niemanden zu kennen, der ihm an kraftigem Big gleichz komme. Patus war nicht weniger als Cicero der Freund des Balbus, und rieth dem Cicero selbst, statt ihn zur Burückgezozgenheit von öffentlichen Angelegenheiten zu ermahnen, vielmehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam IX, 20. 21. <sup>2</sup> fam. IX, 21, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quare ad patres censeo revertare, plebeji quam fuerint importuni vides IX, 20, 3.

<sup>4</sup> fam. IX, 20, 5. Bgl. de off. 1, 35, 128.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IX, 25, 1. <sup>6</sup> Ibid. §. 2 u. 3.

<sup>7</sup> non Attict, sed salsiores, quam illi Atticorum, Romani veteres atque urbani sales. fam. IX, 15, 2.

aur Magigung feiner republitanifchen Gefinnungen 1. Er bid ibm bas Beifviel bes Catulus vor, und war nicht ftr du Baustauf in Reapel, wozu Cicero geneigt war, um nicht M Rom fein ju burfen. Gicero tragt fein Bebenten, ihm han gang offen zu antworten. Der Aufenthalt in Rom, we a fi ber am Steuer gefeffen habe, und jest in ben unterfla M men taum Plat finden tonne, fei ihm unangenehm; aud w ben ber Senatsbeschluffe, wenn er entfernt fei, beswegn mi wenigere sein, ba bem Senat nur vergonnt werbe, gut pu Ben, mas Andere zuvor beschloffen hatten, und ihm felt !! Rall wohl vorgetommen fei, daß Fürften, die ihm ganglich befannt gemefen, ibm bafur gebantt batten, bag er ihm koniglichen Titel ertheilt habe 2. Rur fo lange konne a entschließen, in Rom zu bleiben, ale Cafar bafelbft gegenwid fei, sobald fich berfelbe entfernt habe, werbe er fich # Lederbiffen bes Patus begeben 3. Sabe er ein Saus in M pel, so werbe er kaum in 10 Tagen so viel Aufwand mad als bas Aufwandgefet bes Cafar für einen einzigen gefall Mußerbem werbe er feinen Aufenthalt bei bem Datus nete Die hoffnung inbessen, bas Saus bes Gulla an fich ju bi gen, gebe er noch nicht auf; Datus moge es nur mit Gof ftanbigen befichtigen 4.

Manner wie Patus waren vor Allen geneigt, bas gest wartige Benehmen bes Cicero gut zu heißen. Er hatte ill Ursache, mit ben Berordnungen Cafars durchgehends zufrid zu sein. Das Schuldgeseth besselben hatte ihm manche Rachtwerursacht bund Messungen, welche auf Casars Beschl auf Gebiet von Beji und Capena veranstaltet wurden, schienen i neue Beschränkungen seines Guterbesitzes zu drohen 6. Der Bieboch, Cicero moge fortwährend auf Casars und feiner Freu Gunft bedacht sein, wird ofters wiederholt 7, Cicero aber beselbst bei ber gegenwartigen Unfreiheit auf ahnliche Beise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quod autem — purgas, te non dissussorem mihi empti Neapolitanae fuisse, sed auctorem moderationis urbanae, neque eso ter accepi. IX, 15, 3.

<sup>2</sup> fam. IX, 15, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad fungos me tuos conferam IX, 15, 5. Light. Horat Sal. II 20 u. daf. Büftemann.

Diefes Baus lag alfo mohl in Reapel. fum. IX, 15, 5.

<sup>5</sup> fam. IX, 19, 4. 6 IX, 17. 7 fam. IX.

ebemals bie Beifen zu Athen und Sprakus feine Burbe zu behaupten.

Uebrigens ift es als suche Cicero in feinem Berkebr mit Patus burch Luft und Scherz fich jebe trube Erinnerung ju vertreiben. Seinen Umgang mit bem hirtius und anbern Rreunben bes Cafar, welche unter feiner Leitung Rebeubungen hielten, vergleicht er mit ber Schule bes Dionpfius in Korinth. Beffer freilich mochte es gewesen fein, ju fterben, boch bies tonne man immer noch. Romme Patus nach Rom, fo werbe er ibn gum Unterlehrer in feiner Schule machen 1. Der Rothwendigfeit, ben Cicero anftandig ju bewirthen, fcreibt berfelbe in einem anderen Briefe, werbe er burch bie Berficherung, bag Balbus mit einer farglichen Dablzeit zufrieden gewesen, nicht entgeben tonnen, fei es bag bem baburch febr Befriedigten bie Unterhals tung ober bie Bederbiffen bes Patus fo fehr gefallen hatten 2. In Beziehung auf feine eigne Zafel freilich gefteht er, bag biefelbe ber Tafel Underer 3. B. bes hirtius febr nachftebe, baß er es gewagt babe, ben Birtius mit einer Dablzeit ohne Pfau au bewirthen, und bag fein Roch von ben auf ber Tafel bes Birtius vortommenden Genfiffen nur die beiße Suppe habe nachahmen tonnen 3. - Nachbem er bem Patus ichon lange einen Befuch versprochen bat, will er, auf feinem Cumanum angetommen, fein Beriprechen endlich erfullen. Er bort amar. bag Patus ju Bette liege, weil er bas Pobagra habe, hofft aber, ber Roch beffelben werbe wenigstens teine Glieberschmer= nen 4 haben. Eben fo giebt die Befchreibung eines Saftmabls beim Bolumnius Eutrapelus 5, bei welchem auch Attifus und Berrius, die Freunde bes Patus, jugegen gemefen fein follen, bem Cicero Belegenheit, feine ben Beitumftanden angepaßte Les bensmeisheit zu entwickeln.

Bu benjenigen ber Freunde Ciceros, welche zugleich mit ihm am Rriege Theil genommen, nach ber Schlacht bei Pharfalus aber bie Baffen niedergelegt hatten, gehorte vor Allen M. Te-

fam. IX, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IX, 19.

<sup>3</sup> fam. IX, 20.

arthriticum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IX, 26. Miraris, tam exbilaratam esse servitutem nostram? **26**, 1. Convivio delector; ibi loquor, quod in solum, ut dicitur, et gemitum in risus maximos transfero **26**, 2

rentius Barro. In Berührungspuncten amifchen beiben batte es auch fruber nicht gefehlt 1. Attifus war ihr gemeinschaftlis der Freund, Die Philosophie bes Atabemiters Untiochus hatte ben Barro noch mehr als ben Cicero angezogen 2, und wenn auch Barro fpater gur ftoifchen Schule übertrat 3, und bie Art feiner Studien von der des Cicero febr verfcbieden war 4, fo lag boch ichon in bem beiben gemeinfamen Gifer fur bie Biffenfcaften ein Binbemittel. Babrend ber clobianischen Sanbel war Barro auf Cicero's Seite gewesen und hatte gur Burudrus fung beffelben beigetragen 5. Als Legat bes Dompejus in Spanien, mar er im 3. 49 in ben Burgertrieg bineingezogen morben, und hatte fich jum Pompejus nach Macedonien begeben, nachbem ihn Cafar, ju welchem er perfonlich nach Corbuba tam 6, genothigt hatte, feine Truppen ju übergeben, befand fic jeboch mabrend bes Treffens bei Pharfalus mit Cato und Cicers in Dyrrhachium 7 und fehrte von ba nach Italien gurud. hier scheint er anfange in einer nicht weniger ungewiffen gage ale Cicero gemefen zu fein, und namentlich burch Antonius auf feis nem gandaut bei Cafinum eine unfreundliche Behandlung erfahren ju haben 8. Bon Cafar erhielt er übrigens, noch ebe Cicero nach Rom jurudgefehrt mar, bie gesuchte Bergeihung, und die Sammlung und Ordnung ber Bibliothefen, welche ibm Cafar übertragen haben foll 9, fo wie bie Studien, benen er fic gegenwartig gang bingugeben ichien, jogen ibn vollig von offents lichen Angelegenheiten ab. Gicero hofft, indem er fogleich nach feiner Rudtehr an ben Barro fchreibt, bag bie Gleichheit ihres Schidfals 10 und ihres Gifers fur bie Biffenschaften eine noch größere Unnaberung herbeifuhren werbe 11, und fundigt ibm eis nen Befuch auf feinem ganbgute an 12; auch wurde vom Barre fofort bas Bert de lingua Latina begonnen, welches bem Cicero

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. Acad. post. I, 1, 1. <sup>2</sup> Acad. I, 3, 12.

<sup>3</sup> D. Müller Praef. ad Varr. de L. L. p. V u. VI.

<sup>4</sup> Wie Cicero felbst barüber urtheilte: Acad I, 3, 9. 7, 26. Brut 56, 205. Philipp. II, 41, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. III, 15, 1. 3. 18, 1. 1V, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Caes. B. C II, 20. <sup>7</sup> Cic. de divin. I, 33, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Philipp. II, 40, 103. 51, 105. Fragm. p. 470.

Sueton. Caes. 44.
10 fam. 1X, 5, 2. 6, 2. 3.

<sup>11</sup> fam. IX, 1, 2, 2, 5, 3, 2. 12 fam. IX, 4, 3, 2, 6, 4.

bmet werben follte 1; bem von Gicero gewünschten vertraus ren Bertehr aber icheint vor Allem Die Berichiebenheit bes mfters beiber im Bege gestanden ju haben 2. Die Bucher ingua Latina wurden vor dem Tode bes Cicero gar nicht wet, Cicero felbft icheint mit ber Große und Ausbehnung Bertes fo wenig als mit ben philosophischen Unfichten Berro genau bekannt gewesen ju fein 3, und bie Borficht, welcher Cicero, ale es fich um die Dedication ber zweiten be ber Atademita banbelte, in feinen Briefen an ben Attis iber ihn ausbrudt, und die Aengfilichkeit, mit wels nach ber Aufnahme fragt, welche berfelbe muthmaßlicher feinem Buche widerfahren laffen werbe, beweift, wie febr pohne Zweifel etwas rauben und abstoffenden Befen bes Manftoß ju geben fürchtete 4. Auch icheint Barro eine Buruckgezogenheit vorgezogen und auf bie Sunft ber Cafars, unter benen ibm übrigens Balbus und Oppius nichen waren 5, weit weniger Werth gelegt ju haben 6. Dem Barro an gelehrten Kenntniffen fehr nabe ftebenb, kem Cicero vielleicht noch mehr als diefer befreundet war Migibius Figulus. Als ben Mitschuldigen bes Catilina ber 🔰 gemacht wurde, geborte berfelbe zu ben Senatoren, bas Prototoll barüber aufzunehmen hatten 7. Spater als Proces bes aus Macedonien gurudfehrenden G. Antonius kfand (am Ende bes 3. 60 v. Chr.) fcheint er Bolfstribun Lebilis curulis gewesen zu fein 8; als Prator aber verfocht mleich mit Andern im 3. 58 bie Sache bes Cicero 9. Beim bruch bes Burgerfriegs batte Rigibius Rigulus tein Beben-

Muller p. IV. <sup>2</sup> Muller p. VI.

hr Muller p. V. Auch ad Att. XIII, 19 u. fam. IX, 8 halt er ben s für einen Anhanger bes Antiochus. Dabei freilich nicht zu überfes haf Antiochus viel von ben Stoifern angenommen hatte. Acad. pr. 1, 67. 43, 132.

Est, ut sols, δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόφτο ad Att.
 25, 3.
 5 fam. IX, 6, I.

Gicero glaubt fich wegen feines Umganges mit ihnen entschulbigen uffen fam. IX, 6, 2. 7, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> pr. Sulia 14, 42. Plutarch. num seni resp. sit gerenda c. 27.

ad Att. II, 2.

ad Q. fr. I, 2, 5, 15. fam. IV, 13 extr. tuorumque tristissimo tempore meritorum erga me memoriam conservabo.

ten getragen, fich bem Pompejus angufchließen ! und bemfelben über bas Meer zu folgen. Bie lange er auf ber Seite beffels ben und feiner Parthei tampfte, ift nicht befannt, bie Bergeibung bes Cafar aber und bie Erlaubnig gur Rudfebr gu erbalten, murbe ibm febr erichwert. Seine Beschäftigungen mit etruskischer Divinationslehre und bamit vermanbte Studien beuten auf einen ernften Charafter 2 und icheinen ibm gu einem eifrigen Sefthalten an bem Beftebenben und Bertommlichen bestimmt zu haben. Die Lage bes im Eril Lebenben, aus mel chem er nicht zurudkehren follte 3, scheint ziemlich hoffnungelos gewesen ju fein, als ihn Cicero burch einen Brief ju troften Seit langerer Beit ichon, beißt es barin, babe er bem Rigulus fcreiben gewollt, aber felbft ber Bulfe und bes Troftes bedurftig, habe er fich gescheut, einen Brief an feinen Rreund gelangen zu laffen, ohne bas Schicffal beffelben baburch erleich tern ju fonnen. Bie wenig er auch über Ungunft bes Cafar flagen burfe, fo fei bennoch ber Rummer nicht gering, welchen er über die Trennung von seinen Freunden und über bas Schickfal berfelben, fo wie uber feine eigne That: und Machtlofigfeit Früher der bereitwilligfte Bertheidiger auch unbefann: ter ober verbrecherischer Personen, tonne er jest bem Gelehrteften und Unbescholtenften feiner Freunde nichts nuten. Die Geiftet große und die Studien des Figulus murben fur ihn immer ber befte Troft scin. Die Soffnung burfe berfelbe inbeffen nicht aufgeben. Benn auch Cafar vorläufig noch nicht geneigt fei, ibm ju verzeihen, aus gurcht in biefem Salle ju Bielen verzeihen ju muffen, fo feien boch die Freunde beffelben und bie offentliche Meinung bem Sigulus nicht ungunftig. Un feiner eignen Bereitwilligkeit ihm beigufteben aber moge Figulus nicht zweifeln.

Außer Barro und Nigibius Figulus hatte ber ebenfalls burch nicht gewöhnliche wiffenschaftliche Bilbung ausgezeichnete A. Cacina auf ber Seite bes Pompejus geftanben. Abgesehen von ber Frage, ob berselbe mit bem fruher von Cicero verthei:

<sup>1</sup> ad Att. VII. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müller Etrusfer Th. II. S. 34. Gicero nennt ihn fam. IV, 13, 3 unus omnium doctissimus et sanctissimus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euseb. Chron. ad Olymp. 184 (ann. a. Chr. 44) und die übrigen im Onom. Tull angeführten Stellen.

beina fur Gine Perfon ju halten fei 1, geht aus ben Biero an ihn geschriebenen Briefen berbor, bag er aus ten geburtig, bier ju ben Bornehmsten und Angesebenften # 2, baß fein Bater, von welchem er in ber etrustifchen bgefunft unterrichtet worden fein foll, in nicht weniger Michem Rufe fand 3, und baß feine Soffnungen fich getig besonders auf den Ruhm feiner geistigen Borzüge ten 4, obgleich auch bie burgerliche Beltung bes Cacina tenvolles Zeugniß erhalt 5. Inbessen wird bes Cacina besonders thatiger Theilnahme an ben bem Burgerfriege fehenden Staatshandeln nicht gebacht 6, und ber Born bes über die dem Pompejus bewiesene Anbanglichkeit murbe t bald zu befanftigen gewefen fein 7, hatte nicht Cacina n burch eine Schrift gereigt, in welcher er felbst gefteht hmahungen sich nicht enthalten zu haben 8. Freilich schreibt aber bem Cicero, biefe Schmabungen feien bie Summe Benbrechens, und fein Schickfal um fo harter, ba eine t fonft nur Berluft an Ehre bringe, und Fehler in einer ft nur ausgestrichen zu werden brauchten. Auch sei ja nd felbst unter ben von Cafar Begnadigten gewesen, ber Parthei nicht ben Gieg gewunscht und gegen ben Cafar be gethan habe 9. Cafar mar inbeffen uber bie Schrift Acina fo aufgebracht, bag Cicero in bem erften ber von in biefen mabrend bes afritanischen Rrieges geschriebenen rale Grund, weshalb ibm noch nicht verziehen worben pführt, baß jeder Andere fonft berechtigt fein werde, basan forbern 10. Cacina entschloß fich hierauf eine anbere t unter bem Titel Querelae ju verfaffen 11, um baburch Mar zu befanftigen, ift jeboch, nachdem er fie vollenbet b beforgt wegen bes Inhalts, bag er biefelbe burch feinen Dem Cicero jur Durchficht überliefern laft, um bas 98.

Rach Orelli Onom. Tull. p. 110 ist bies bebenklich, weil ber von vertheibigte Sacina bamals schon wenigstens ein Alter von 40 Jahs habt haben musse. Aber ber Pompejaner hat ja auch einen erwachs Sohn sam. VI, 7, 5 u. a. St. Bgl. bes. sam. VI, 9, 1. XIII, 66, 1. VI, 6, 8 u. 9.

3 VI, 3, 3.

4 VI, 5, 3. 6, 8.

VI, 6, 9.

6 Bgl. VI, 6, 2.

7 VI, 5, 3.

VI, 7, 1. 6, 9. Suet. Caes. 75 liber criminosissimus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 7, 2. <sup>10</sup> VI, 6, 9. 10. <sup>11</sup> VI, 6, 8.

thige baran ju verbeffern, bevor fie ber Deffentlichfeit überaeben Gegenstand biefer Schrift icheint bie Berblenbung berjenigen gewesen zu fein, welche einen verberblichen Rrieg ber Sorge fur einen Frieden vorgezogen hatten, ber, wenn auch bem Ehrgeig ber Machtigen weniger erfprieflich, bem Staate bage: gen besto vortheilhafter gemefen fein murbe, baß ferner nur Manner wie Cicero 2 und ihm ahnlich Denfenbe bas Befte bes Staates richtig ju murbigen gewußt, und bag endlich bie In genben bes Cafar Jebem, bem ber Stagt und bas Baterland theuer fei, die aufrichtigfte Bewunderung abnothigten. Umftanbe, fcreibt ihm übrigens Cicero, beuteten ficherer als jebe Beiffagung barauf bin, bag Manner wie Cacina nicht lange mehr ihrem Schidfal überlaffen werben tonnten. beffelben bunte ibn taglich beffer ju werben, und er felbft werbe feinen gangen Ginfluß auf ben Cafar fomobl als auf beffen Rreunde bagu vermenden 3.

In der Absicht, hier die Entscheidung zu erwarten, hatte sich Cacina nach Sicilien begeben. Es war ihm jedoch für den Ausenthalt daselbst der Anfang des folgenden Jahres als letten Termin geseht worden 4, und er hatte hierauf durch seinen Fremd Largus den Cicero bitten lassen, ihm eine Berlängerung seines Ausenthalts auszuwirken. In Abwesenheit des Casar hatten Balbus und Oppius eine beifällige Erklärung gegeben 5, Sicero aber noch seine Empsehlung bei dem, wie es scheint, zum Statthalter von Sicilien ernannten T. Fursanius Postumus versprochen 6. So wurde Cacina, der schon daran dachte, nach Asien zu gehen 7, vermocht, den Ausgang seiner Sache in Sicilien abzuwarten, und Casar scheint nicht lange nachher zur Rücksehr desselben seine Einwilligung gegeben zu haben 8.

Ein anderer ber Freunde bes Pompejus, ber unter Cicero's Mitwirfung die Erlaubnig jur Rudfehr erhielt, war E. Ampius Balbus. Gine bem Pompejus feit fruherer Beit bewiesene An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 7. <sup>2</sup> VI, 7, 3. <sup>3</sup> fam. V1, 5 u. 6.

<sup>4</sup> fam. VI, 8, 1. 5 fam. VI, 8, 1. 6 fam. VI, 9.

<sup>7</sup> fam. VI, 8, 2 ad reliquias Asiaticae negotiationis. - fam. XIII. 66 ein Empfehlungsichreiben fur ben Gaeina, vielleicht um feine Reife nad Affen ju unterftugen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bell. Afric. 89.

banglichkeit 1 hatte bagu beigetragen feinen Gifer fur bie Sache beffelben auch nach bem Musbruche bes Burgertriegs ju vermeb: ren. 2. Umpius batte fich nicht blos ber gegen Cafar in Italien veranstalteten Berbungen thatig angenommen 2, fonbern batte auch nach ber Schlacht bei Pharfalus burch Befchlagnahme ber Tempelichate von Ephelus ben Biderftand fortgefett 3, bis ibn, wie es scheint, die Nachricht vom Tobe bes Dompejus bewog, bie Baffen niebergulegen. Diefer in bem Burgerfriege bewiesene Gifer mochte feine Begnadigung erschweren und perfonliche Reinde unter ben Unbangern Cafare bagu beitragen 4. Hebrigens gehorte auch I. Ampius zu ben wiffenschaftlichen greunden bes Cicero. Er war Geschichtschreiber 5, und wurde els folder von Sueton im Leben bes Cafar benutt 6. unter ben Briefen an feine Freunde erhaltene Schreiben 7 bes Cicero an ihn follte ibm ju feiner Begnadigung Glud munichen und zugleich ben Gifer berausheben, ben Cicero babei an ben Zag gelegt batte. Er babe, beift es barin, nicht abgelaffen, bem Umpius bei Cafare Freunden bas Bort gu reben, und fei babei vor Allen vom Panfa und Tullius Cimber unterftust worben. Der Berficherung bes Ersteren jufolge merbe bie ju feis ner Burudrufung erforberliche Urfunde nicht lange ausbleiben 8. Ampius hatte in fruberen Briefen an ben Cicero eine rubige und fandhafte Ergebung in fein Schidfal zu erkennen gegeben, und Cicero will ihm nur um ben Rummer feiner Gattin Evous leja und feiner Tochter Umpia ju lindern, feine Begnabigung fo bald gemelbet haben. Biffenschaftliche Befchaftigungen, fügt er bingu, murben am meiften bagu bienen, bie gegenwartigen Umftanbe weise zu ertragen 9.

pejus im 3. 63 als Bolfstribun und wird von biefem bei feinen Bewers bungen um die Aedilenwürde unterftügt. Schol. Bob. ad orat. pr. Planc. 10, 25. Rach fam. 1, 3, 2 war T. Ampius vor Lentulus Proprator von Gilicien.

<sup>3</sup> Caes. B. C. III, 105. Bgl. Cic. fam. VI, 12, 4.

<sup>4</sup> Man nannte ihn tuba belli civilis. fam. VII, 12, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. VI. 12, 5. <sup>6</sup> Suet. Caes. 77.

<sup>7</sup> Frühere nicht erhaltene Briefe maren vorangegangen. fam. VI, 12, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> fam. VI. 12, 3. <sup>9</sup> Ibid. §. 5.

Auch ber von Cicero fruber vertheidigte En. Plancius 1 lebte nach ber Schlacht bei Pharfalus eine Beit lang heimathlos in Korcyra. In zwei Briefen 2 sucht ihn Cicero beshalb zu treiften, indem er eine Umanderung seines Schicksals als nahe bevorstehend darstellt 3. Bugleich ist der erstere derselben die Antwort auf ein Schreiben des Plancius, worin derselbe dem Ciecero zu seiner Herstellung und zu seiner zweiten Berheirathung Glud gewünscht hatte.

Ein anderer Freund, dem Cicero Arost einsprechen zu mussen glaubt <sup>4</sup>, ist Aranius. Die Gesinnung, mit welcher er sich dem Pompejus angeschlossen hat, scheint der des Cicero verwandt und sein Vertrauen auf die Verzeihung des Casar so groß zu sein, daß er ohne dieselbe abzuwarten entschlossen ist, nach Italien zurückzukehren, obgleich dies schon der stürmischen Jahreszeit <sup>5</sup> halber nicht rathsam schien. Cicero dagegen halt es für weiser, die Rücksehr des Casar (wahrscheinlich aus dem afrikanischen Kriege) erst abzuwarten <sup>6</sup>, und nimmt davon Veranlassung, von der Lage des Staates zu sprechen, welche den Freunden der Republik nur Kummer verursachen könne. Später scheint in bessen Toranius in der That zurückgerusen worden zu sein <sup>7</sup>.

Bier Briefe an ben A. Torquatus schilbern, indem sie dem selben mit der ungunstigen Lage der Dinge zu troften suchen, ben Zustand, in welchen die ihres Ansehns beraubten Optimaten gerathen waren, mit besonderer Lebendigkeit. Torquatus war während des letzten Consulats des Pompejus Quasitor in den Processen wegen Ambitus gewesen 8, war übrigens mit Ciceroschon durch die Freundschaft mit Attikus verbunden und hatte zur Zeit der Berbannung desselben sich seiner freundlich angenommen. Daß er den Pompejus nach Griechenland begleitete, wird ad Att. IX, 8, 1 angedeutet. Nach der Schlacht bei

Die Berbinbung mit ihm bauert noch fpater fort. fam. XVI, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. IV, 14. 15.

si status erit aliquis civitatis IV, 14, 4.

fam. VI, 20. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VI, 20, I navigationis longae et hiemalis et minime portuosse periculum.

<sup>6</sup> si recipiet ille se, ad tempus aderis 20, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. b. im Onom. Tull. angef. St. 8 Ascon. p. 40.

ad Att. V, I, 5. 4, 2. 21, 10. VI, 1, 6. VII, 14, 2.

Pharsalus war Athen sein Aufenthaltsort 1. Das Wohlwollen bes Sulpicius mochte bazu bienen, ihm hier sein Schicksal zu erleichtern, seine Entmuthigung scheint jedoch nicht gering gewessen zu sein 2. Die vom Cicero an ihn gerichteten Briefe 3 scheinen meist während bes afrikanischen Krieges geschrieben zu sein. Indessen hat Sulpicius, als Cicero den vierten schreibt, Athen verlassen, und der Krieg, welcher darin erwähnt wird, scheint eher der spanische als der afrikanische zu sein 4. Jedoch hofft Cicero noch durch Dolabella die Herstellung des Torquatus bewirken zu können.

Dasselbe gelang dem Cicero mit dem Arebianus, der, zum romischen Ritterstand gehörig und einer der Ersten desselben 5, längere Beit als Cicero an dem Ariege gegen den Casar Theil genommen hatte. Als einer der älteren Freunde des Cicero, dessen Dienste derselbe Ursache hatte anzuerkennen 6, scheint er ihm zugleich durch wissenschaftliche Beschäftigungen nahe gestanz den zu haben 7. — Hoffnungsloser ist dagegen der Brief, welz den Cicero dem T. Fadius Gallus schreibt 8, der als Bolkstrizdun seine Burückrufung unterstützt hatte, und fast nur eine Erzmahnung zu der Standhaftigkeit, welche ihre beste Stütze in dem Bewußtsein des Berdienstes und in dem Zustand des Staates habe.

In die Beit ber herrschaft bes Cafar gehoren endlich zwei Briefe bes Cicero an ben E. Luccejus und ein Brief bes Luccejus an ben Cicero 9. Auch Luccejus namlich, so groß auch sein Eifer für die Sache bes Pompejus, ber ihn und ben Mytile-naer Theophanes über die wichtigsten Entschließungen zu Rathe zu ziehen pflegte 10, gewesen war, scheint noch vor bem Krieg in Ufrita die Verzeihung bes Cafar erbeten und erhalten zu ha=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. VI, 1, 6. 3, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. VI, 4, 3.

<sup>3</sup> fam. VI, 1—4.

<sup>4</sup> fam. VI, 4, 1. 5.

<sup>5</sup> fam. VI, 10, 2 quum omni gradu amplissimo dignissimus, tum certe ordinis tui sacile princeps. Das Arebianus (S. über ben Ramen Onom. Tull.) rom. Ritter war, folgt auch aus sam. VI, 11, 2.

Geine Berftellung, ichreibt ihm Gic. fam. VI, 10, 1, gereicht mir jest nicht weniger gur Gorge, quam tibi semper fuerunt casus mei.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> VI, 10, 4 u. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. V, 18. Egl. post red. in sen. 8, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> fam. V, 13—15. <sup>10</sup> ad Att. IX, I, 3. Caes. B. C. III, 18.

Ein ande auch Rechtfertigung für sich felbst, so biligit glaubt a sicht bas Benehmen berjenigen, welche über dem Port gesigen Machthabern zu gefallen, die eigne Binde und fein Gilicien gewesen 1 und stand auch sonst mit Ciantilia einem Perfehr 2. Ghe Pompeius Stalien verlätt.

per beild ihn ihen bie 2. Ehe Pompejus Italien verläßt, if theils ihn über die Umftande bes Letteren unterrichtift. untetannt ift, ob Lepta bem Cicero nach Macebonim arlechenland folgte, bie Mittheilungen aber, welche er ihn fi m in einem Briefe macht, find bie vertraulichsten. Er frei ad, daß ber eben vollendete Drator ben Beifall bes Emla m halten habe, empfichlt das Buch besonders dem Sohne befieben ber ben Spruch bes Befiod rije d' aperije idowra elc. behnige foll, fpricht von ber Entbindung feiner Tochter Tullia 1, 100 ber erften Bablung ber Mitgift, welche er von ben Geschäft führern des Dolabella erwartete, von bem Bergnügen, melde ihm bie Biffenschaften und fein nur von Benigen besucht Saus gemahrten, und antwortet auf bie Unfrage, ob gemein Berolbe Decurionen in ben Municipien werben durften, worub er den nothigen Befcheid vom Balbus eingeholt hatte. Diefel Bertraulichfeit auch in einem folgenden Briefe 5, bier aber Barnung, auf ein Umt in ben Diensten bes Cafar 6 nicht ei zugeben. Cafar werbe nur glauben, fich burch Ertheilung ei

ad Att. V, 17, 1. VI, 1, 22. 5, 2. fam. III, 7, 8. V, 20. I.
 fam. IX, 13, 1, 3, XIV, 17, XVI, 4, 4, 23, 2, ad Att. IX, 8

<sup>3</sup> ad Att. IX, 12, 1. 14, 3. VIII, 3, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. VI, 18, 5. <sup>5</sup> fam. VI, 19.

<sup>6</sup> fam. VI. 19, 2. ad Att. XIII. 16, 2.

rin Berdienft um den Lepta ju erwerben, nicht r die Dankbarkeit des Cafar erlangen.

en, welche fich ber Bulfe bes Cicero bedien: 'eg zur Ruckehr zu bahnen, werden noch ren genannt, welche von Cicero feinen .mpfohlen werden. I. Antiflius, der mab= riegs Quaftor in Macedonien gewesen mar 1, . Schlacht bei Pharsalus in Bithnnien, wo er bas bon Cafar die Erlaubniß, nach Rom gurudguteb: batte, mar auf bem Bege babin in Korcyra ges 1 von ihm jum Erben 2 eingesetten C. Atejus Ca= t hierauf Cicero bem Plancus, um ihm gur Befit m bestimmten Sinterlaffenschaft behulflich gu fein. rutus 3 verwendet er fich fur ben DR. Barro, ber Quaftor in seine Proving geht 4, fur bie Arpina-2. Aufidius 6, fur ben &. Caftronius Patus aus ur den romischen Ritter &. Titius Strabo 8, beim Bicilien fur die Gohne bes C. Avianus Flaccus 9 en Gaftfreund Demokritus aus Sicyon 10, beim aurifus in Ufien fur feinen Gaftfreund Andro in fur ben C. Curtius Mithras, einen Freigelaffenen 8 ju Ephesus 12, für ben I. Ampius Menanber, iffenen des I. Umpius Patus 13, fur ben I. Mguur bie Carellia 15.

'2 necessariae meae rem, nomina, possessiones Asiaticas.

ben und nach Rom zuruckgekehrt zu sein. Mit Gleichmuth hatte er hier sein Schicksol zu ertragen gesucht, und ben Troft, beffen er bedurfte, vorzüglich in ben Wiffenschaften gesucht, benen er jett mehr als jemals zu leben schien. Die Briefe indeffen, welche Gicero und Luccejus einander schreiben, haben es mehr mit ber Trauer bes Ersteren um seine Tochter Tullia als mit diffentlichen Angelegenheiten zu thun.

Sielt es übrigens Cicero fur weife, bas Unvermeibliche gu ertragen, und fuchte er barin nicht blos Troftgrunde fur feine Freunde fondern auch Rechtfertigung fur fich felbft, fo billigte er boch auch nicht bas Benehmen berjenigen, welche über bem Beftreben, ben jebigen Machthabern ju gefallen, bie eigne Burbe au febr zu vergeffen ichienen. Q. Lepta war als praefectus fabrum mit ihm in Gilicien gewesen 1 und fant auch fonft mit Gicere in freundlichem Bertebr 2. Gbe Dompejus Italien verläßt, if es Lepta, ber theils Briefe bes Cicero an ben Pompejus beforgt, theils ihn uber bie Umftanbe bes Letteren unterrichtet & Unbefannt ift, ob Lepta bem Cicero nach Macedonien und Griechenland folgte, bie Mittheilungen aber, welche er ibm fois ter in einem Briefe macht, find bie vertraulichsten. Er freut fich, bag ber eben vollenbete Drator ben Beifall bes Lepta er halten habe, empfiehlt bas Buch befonders dem Sohne beffelben, ber ben Spruch bes Befiod rng d' apern; idowra etc. bebergigen foll, fpricht von ber Entbindung feiner Tochter Tullig 4, von ber erften Bablung ber Mitgift, welche er von ben Beschäfts führern bes Dolabella erwartete, von bem Bergnugen, meldes ihm bie Biffenschaften und fein nur von Benigen befuchtes Baus gemahrten, und antwortet auf bie Unfrage, ob gemefene Berolbe Decurionen in ben Municipien werben burften, moruber er ben nothigen Bescheib vom Balbus eingeholt hatte. Bertraulichkeit auch in einem folgenden Briefe 5, bier aber bie Barnung, auf ein Amt in ben Diensten bes Cafar 6 nicht ein: jugehen. Cafar werbe nur glauben, fich burch Ertheilung eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. V, 17, 1. VI, 1, 22. 8, 2. fam. III, 7, 8. V, 20, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IX, 13, 1. 3. XIV, 17. XVI, 4, 4. 23, 2. ad Att. IX, 8, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. IX, 12, 1. 14, 3. VIII, 3, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> fam. VI, 18, 5. <sup>5</sup> fam. VI, 19.

<sup>6</sup> fam. VI, 19, 2. ad Att. XIII, 46, 2.

tes ein Berbienft um ben Lepta zu erwerben, nicht ruch an die Dankbarkeit bes Cafar erlangen.

benjenigen, welche fich ber Bulfe bes Cicero bedien: d ben Beg gur Rudfehr zu bahnen, werben noch bon Personen genannt, welche von Cicero seinen elegentlich empfohlen werden. I. Untiflius, der maburgerfriege Quaftor in Macebonien gewesen mar 1, er Schlacht bei Pharsalus in Bithnnien, wo er bas , von Cafar die Erlaubniß, nach Rom jurudzuteb: n hatte, mar auf bem Bege babin in Korcyra ge= en von ihm jum Erben 2 eingesetten C. Atejus Cabit hierauf Cicero dem Plancus, um ihm gur Befitibm bestimmten Sinterlaffenschaft behülflich zu fein. -Brutus 3 verwendet er fich fur ben DR. Barro, ber Duaftor in feine Proving geht 4, fur bie Arpina= D. Rufibius 6, fur ben &. Caftronius Patus aus fur den romischen Ritter E. Titius Strabo 8, beim Sicilien fur die Sohne bes C. Avianus Flaccus 9 inen Gaftfreund Demokritus aus Sicyon 10, beim gfauritus in Ufien fur feinen Gaftfreund Andro in , fur ben C. Curtius Mithras, einen Freigelaffenen ius ju Ephefus 12, fur ben I. Ampius Menander, elaffenen bes I. Ampius Patus 13, fur ben I. Maufür die Carellia 15.

<sup>78. 11</sup> fam. XIII, 67. XIII, 69. 13 XIII, 70.

<sup>, 71</sup> comes meus fuit illo miserrimo tempore et omnium socius.

<sup>72</sup> necessariae meae rem, nomina, possessiones Asiaticas.

## XXXIV. Abschnitt.

## Meden für den M. Marcellus, Q. Ligarini und Dejotarus.

Als die einzigen Denkmahler der öffentlichen Thatigktil Cicero während der Herrschaft des Casar erscheinen die Ritscher Den M. Marcellus, D. Ligarius und Dejotarus 1. Indischelte viel, daß dadurch eine eifrigere und bedeutenden Annahme an den Staatsangelegenheiten selbst bekundet werd Die Aechtheit der Rede für den Marcellus vorausgesett, hielt dieselbe doch nichts Anderes als eine im Senat ausgestehene Danksagung für die Erlaubnis der Rücksehr, welche sant dem Bunsche des Senats gemäß dem Marcellus gegen hatte, für den Ligarius und Dejotarus aber zu sprechen, welche gegen den wie gegen den Andern beim Casar erhoben worden werm

M. Claudius Marcellus, von welchem als Conful bet bie Burudrufung bes Cafar aus Gallien zur Sprace bracht worden war, noch ehe sich Pompejus dafür erklan bett war nach der Schlacht bei Pharfalus nach Mytilene gegengen wo er seitdem in freiwilliger Berbannung lebte. Den hin is Schickfal mit Fassung Ertragenden und durch wissenschaftlich Beschäftigungen Erleichternden hatte M. Brutus, nach sein Ausschnung mit Cafar im Begriff nach Rom zuruckzufen gesehen und in seinem Eril glücklich gepriesen, Cafar aber un achtet gelassen, als er vor Mytilene vorüberkam 2. Names gehörte sedoch, seiner früheren leidenschaftlichen Eingenomme heit gegen Casar ohngeachtet, nicht zu denjenigen, welche demisbilligt, daß Pompejus die Republik in die Gesahren ein gemisbilligt, daß Pompejus die Republik in die Gesahren ein

<sup>1</sup> Gerichtsreben hielt inbeffen Gicero mehrere. ad Alt. XII, 49 XIII, 49, 1. 50, 3. fam. VII, 24, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca Consol. ad Helv. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> qui nec te consule tuum sapientissimum consilium secutus e nec, fratre tuo consulatum ex auctoritate tua gerente, vobis auctor uti voluerit. fam. IV, 9, 2.

Burgerfriegs flurzte, ohne barauf binlanglich vorbereitet zu fein, und mar fo wenig als Cicero mit ber Rriegführung felbft einverstanden gewesen 1. Seine perfonliche Abneigung gegen ben Cafar mar übrigens baburch nicht gemilbert worben; fein Stola verschmabte es, ben fruber fo fcmer Beleibigten um Bergeibung ju bitten, und Cafar, welcher ben Marcellus auf biefe Beife feinem Schidfal überließ, trug anfangs Bebenten, ben Bitten feiner Angehörigen und Freunde nachzugeben, theils weil Darcellus mehr als viele Undere feinen Born gereigt hatte 2, theils weil er baburch bei biefem felbst fich ben wenigsten Dant gu verdienen fürchtete 3. Wie schwer es namlich bem Marcellus wurde, um feine Begnabigung anzuhalten , beweisen bie Briefe, welche vom Cicero mabrent feines Erils an ibn geschrieben mur-Indem ihn Cicero auf jede Beife ju einer großeren Aug. famteit und Nachgiebigfeit ju geminnen fucht, billigt er gwar fein ganges bisberiges Berhalten, fugt aber bingu, bag er, fo preiswurbig auch feine Standhaftigfeit fei, boch bas Das ju überfcreiten schiene, wenn er jest, wo es nur auf feinen Bil-Ien, fich bie vollige Bieberherftellung auszuwirten, antomme, bei feinem Entschluffe beharre 4. Außerbem fei Cafar an bem gegenwartigen Aufenthaltbort bes Marcellus fo machtig als in Rom 5, Marcellus felbft aber fei bier offenbar ficherer als bort; cs fei alfo fcmer au begreifen, weshalb er bie gefahrlofe Deis math einer gefahrvollen Berbannung vorgiehe, ju gefchweigen baß fein Bermogen burch eine zeitige Rudfehr am beften erhals ten und vor Berfplitterung bewahrt werben marbe 6. Fruber fcon 7 hatte Cicero ben Marcellus barauf aufmertfam gemacht, baß Cafar begabten Mannern und Golden, welche burch Gefcblecht und Berbienft bervorragten, befonders gunftig fei, und ibm wenige Tage fpater bie Grunbe, weshalb er bie Rudfehr nicht verschmaben burfe, aufe Reue vorgehalten und insbefons bere bas Bebenken, als merbe Marcellus zu Rom genothigt fein, manches feiner Unwurdige ju fagen ober ju thun, ju befeitigen gefucht. Denn erftens fei Niemandem verwehrt, ba ju fcmeis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. IV, 7, 2. <sup>2</sup> fam. VI, 6, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. IV, 7, 3, 9, 3, 4. <sup>4</sup> fam. IV, 7, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. IV, 8, 2. <sup>6</sup> fam. IV, 7, 5.

fam. IV, 8 fcheint vor IV, 7 gefchrieben.

gen, wo man nicht reben burfe, was man bente; zweitens fei nicht zu begreifen, was bas Biel feiner Entschließungen sein werbe, ba bas Abaterland beswegen, weil ber Anblick besselben weniger erfreulich sei, boch ber Liebe nicht weniger werth sei, und brittens endlich werbe Marcellus bem Borwurf bes Stolzes taum entgehen konnen, wenn er jest die Großmuth besjenigen zurückstoße, welchem er es früher für zu kleinmuthig gehalten, sich als Alehender zu nähern 1.

Go bringende Borftellungen vermochten endlich ben Dats cellus, welcher nicht weniger von feinem Better (frater) C. Darcellus befturmt murbe, nachzugeben, und ber Antheil, welchen ber gefammte Senat an feiner Berftellung nahm, trug bagu bei, einen gunftigen Ausgang berbeiguführen. Giner mabricheinlich juvor getroffenen Berabredung gemaß brachte &. Difo, ber Schwiegervater bes Cafar, bie Burudrufung bes M. Marcellus in einer Senatsversammlung in Anregung, und ba bierauf nicht nur C. Marcellus fich bem Cafar ju gugen marf, fondern gugleich ber gange Senat aufftanb und bem Cafar fich bittenb naberte, so erklarte biefer, obgleich erft nachdem er fich über bie Reinbschaft bes Marcellus beflagt und bagegen bie Billigfeit und Einficht bes Servius Sulpicius, feines ehemaligen Amtegenoffen, gepriefen hatte, bem Genat feine Bitten auch um bes Dannes felbst willen gewähren zu wollen. Als nun, um ber Form ju genugen, jeder Ginzelne um feine Meinung befragt murbe, gaben alle, ben Bolcatius 2 ausgenommen, bem Cafar ihren Dant gu ertennen, am ausführlichften Cicero, ber bie Sache befonbert eifrig betrieben hatte 3, und in ber Art ber Berhandlung gugleich einen Schein von Burbe zu erkennen glaubte. zweifelhaft, ob dies die Meinung der Freunde der Republit uber: haupt fein konnte, Cicero aber, ber bamals in ber That bas Stillschweigen, welches er bis babin bei ben Berathungen bes Senats beobachtet hatte, gebrochen ju haben icheint, batte Grund bem Sulpicius, welchem er in einem Briefe ben Bergang ba

<sup>1</sup> fam. IV, 9, 3. 4.

is enim, si eo loco esset, negavit se facturum fuisse.

<sup>3</sup> Marcellus schrieb ihm später (sam. IV, 11, 1), es sei ihm nicits angenehmer, als bag er in summa paucitate amicorum, propinquorum ze necessariorum ben Sicero cupidissimum sui gefunden habe.

Darftellt, biefelbe jugleich auf die vortheilhaftefte Beife Der Biberwille bes D. Marcellus gegen bie tor nach Rom murbe allerbings baburch nicht gang übers Das Schreiben, in welchem er bem Cicero feinen ausbrudt, legt nicht fowohl Freude über feine Burudrus als Anerkennung des Berdienftes berjenigen, welche babei bu gesprochen, an ben Zag, ja er tragt tein Bebenten, Mbneigung gegen bas Leben in Rom unter ben gegenwar-Beitumftanden abermals zu erkennen zu geben. Erfolgte, theint, die Begnadigung bes Marcellus noch vor bem mifchen Kriege, fo geht baraus zugleich hervor, bag bers feine Rudfehr noch fehr verzogerte. Die Rudfehr bes Gabis Spanien wurde erwartet, als die Nachricht tam. Marfei, im Begriff Athen, wo er einige Beit fich aufgehalten haben scheint, zu verlassen, bafelbft ermorbet worden 2. bent hatte ihn Cicero zur Beschleunigung seiner Reise er-4. Gine perfonliche Berfohnung bes Darcellus mit Cabaher niemals zu Stande, und ber plopliche Tob bees wurde einen farten Berbacht auf biefen geworfen haben, aicht fein Morber P. Magius Chilo, ber fich unmittelbat if felbft umbrachte, außer aller Berbindung mit Cafar ges 14. Ein marmornes Grabmahl, welches ihm bie Athenet Beranlaffung bes Gulvicius in ber Afabemie errichten lie-. bedte feine Ueberrefte 5.

Die Rebe fur ben M. Marcellus wird von Cicero felbst nbs ermahnt, mabrend berer fur ben Ligarius und Dejotas an mehreren Stellen gedacht wird. Indessen konnen bie te bes Briefes an ben Sulpicius, wonach Cicero bem Cas

Am. IV, 4, 3.

fam. IV, 12, 1. 2. ad Att. XIII, 10 u. 22. Das aber bem Marwed, vor bem Abgang bes Sasar nach Afrika verziehen wurde, scheint
kus sam. IV, 7, 3 hervorzugehen, wo es von ben Pompejanern heist:
kum renovare bellum conati sunt, hique se in Africam contulerunt,
victori se crediderunt. Ligi. sam. VI, 6, 10 Marcollum cui maxime
sebat, cum summa ejus dignitate restituit. Der Tag ber Ermorbes Marcellus war ber 27. Mai 45. sam. IV, 12, 1. 2.

fam, IV, 10, 2.

Bermuthungen über bie Ursachen ber That: ad Att. XIII, 10, 3. fem. IV, 12, 3.

far aussichtlicher gebankt haben will 1, barauf bezogen werben, und eben so folgt baraus, baß Cicero bei dieser Gelegenheit bas bisher von ihm beobachtete Stillschweigen gebrochen haben will 2, baß die Erzählung des Plutarch, wonach die Rede für den Ligarius die erste gewesen sein soll, welche Casar nach langer zeit von Cicero hörte 3, wenig zuverlässig ist. Die Rede hatte übrizgens als Werk des Cicero das Zeugniß des Alterthums vom Asconius an dis auf spätere Zeiten für sich 4, die Sprache trägt den Charakter der ciceronianischen, und wenn der Inhalt ziemlich allgemeiner Art ist, und nicht gerade in specielle Verhältnisse und Zustände hineinsührt, so kann der Grund davon in der Veranlassung der Rede gesucht werden 5.

Die Bereitwilligkeit, heißt es barin, mit welcher Cafar ben Bunfchen bes Senats nachgegeben hat, ist die Morgenrothe einer gludlicheren Bukunft, und für Cicero insbesondere eine Aufforderung, seinem bisherigen Stillschweigen ein Ende zu machen und zu den diffentlichen Angelegenheiten mit neuer Thattigkeit zurückzukehren (c. 1). Die Kriegsthaten des Cafar sind größer als die eines Andern, allein er hat den Ruhm derselben mit benjenigen gemein, welche daran Theil genommen haben, sein eigner Ruhm aber ist, was er für den Marcellus gethan hat (c. 2). Er hat zahlreiche und mächtige Bolker bezwungen, jest aber, was schwerer war, sich selbst besiegt (c. 3 u. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. IV, 4, 4 pluribus verbis egi Caesari gratias.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. mutavi meum consilium. Nam statueram, non mehercule inertia, sed desiderio pristinae dignitatis, in perpetum tacere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plutarch. Cic. c. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. die von Steinmes (Cic. orat. selectee. Mogunt. 1832) p. XIII- XV gefammelten Stellen.

<sup>5</sup> Uebereinstimmung einzelner Stellen besonders im Anfang Diutural silentif — finem hodiernus dies attulit etc. §. 1 u. 2 mit dem Brief sam. IV, 4 nicht zu verkennen. Bgl. auch 4, 10 mit sam. IV, 4, 4. Gben so Quidam enim non modo armatis, sed etiam otiosis minabantur §. 18 mit sam. IX, 6 u. ad Att. XI, 6. Wenn an manchen Stellen vorausgesetzt zu werden scheint, daß der Bürgerkrieg sein Ende erreicht habe, möhrend boch der afrikanische und spanische noch bevorstand, so liegt darin nur eine rednerische Uebertreibung. 8, 24—26. 9, 27. 10, 31. 32. Die gravissima quorela u. atrocissima suspicio, welche Säsar geäußert haben sou (7, 21), zu erklären durch den Ausspruch desselben bei Serv. ad Aen. VI, 612 dare quidem se veniam Pompejanis, sed ab ipsis quandoque esse poriturum.

bem Cafar bem Marcellus verziehen bat, find jugleich alle Imigen, welche die Baffen gegen ihn geführt haben, von Bormurf eines Berbrechens freigesprochen, wiewohl Mars als Freund und Bertheibiger des Friedens weniger als migen verschulbet hat, beren Drohungen auch ben Partheilo= galten (c. 5 u. 6). Mochte beshalb Cafar nicht aufhoren, n zu verzeihen, beren Bergeben zulett nur ein falsches Pflichts al gewesen ift. Die Beforgniffe, welche Cafar wegen feiner Inlichen Sicherheit geaußert hat, find um fo unbegrunbeter, behr feine Berbienfte auch von feinen heftigften Feinden an= unt werben, und je mehr es bie Bohlfahrt bes Staates ju bern scheint, daß die Wunden bes Krieges vor Allen geheilt ben (c. 8). Sierin liegt ber fconfte und bauerhaftefte Ruhm Safar (c. 9). Der Streit ber Burger ift geenbigt, und Enigen tonnen nur Dantbarteit fuhlen, welche in Cafar ihren ben Bohlthater wie ben bes Staates erfannt haben (c. 10). Bu ber Rede für ben Ligarius wurde erst nach bem afrikas ben Rriege bie Beranlaffung gegeben. D. Ligarius, ber als it bes C. Confidius noch vor bem Ausbruch bes Burgerfriegs Mrita getommen war, war baselbst vom Considius bei in Rudfehr nach Italien ale Stellvertreter gurudgelaffen ben, und hatte hierauf nach bem Musbruch bes Rrieges bie ung ber Proving bem D. Attius Barus abgetreten, ber eine Sang in Stalien gegen Cafar thatig, feine Eruppen bei Auris n verloren batte und hierauf nach Afrita übergefest mar, bes er fruher ale Prator vermaltet batte. Bom Genat batte mau keinen Auftrag erhalten, vielmehr mar burch biefen &. ius Tubero jum Statthalter ber Proving ernannt worden. aber biefer ber Rufte fich naherte, murbe er an ber ganbung undert und gurudgewiesen, mobei teine Rudficht barauf gemen wurde, bag ber Gohn bes Tubero frant mar und ber be bedurfte 1. Beibe Tuberonen begaben fich bierauf gum mejus, ber Erfolg aber, mit welchem man weiterhin in Afriregen bie Truppen bes Cafar unter Curio tampfte, hinderte, ihnen die verlangte Genugthuung ju Theil murbe. Ligarius erbeffen, welcher an allen diefen Borfallen ben thatigften beil genommen zu haben fcheint, blieb auch nach ber Schlacht

<sup>1</sup> Caes. B. C. I, 30. 31.

bei Pharfalus in Afrika zurud, mahrend bie Auberonen bie Reibung bes Cafar fuchten und erhielten. Erft als ben and mit Cafar in Afrika fein Ende erreicht hatte, legte Ligarius & Baffen nieder und erhielt von Cafar zu Abrumetum Schemfeines Lebens 1.

Gin fo hartnadiger Reind batte jedoch um fo menien fache, auf eine balbige Berftellung ju rechnen, je mehr Wi benjenigen gurnte, welche auch in Ufrita ihm noch wideftel batten 2. Indessen mangelte es ihm nicht an Freunden und fprechern, und Cicero hatte, wie er felbft fcbreibt, von bet an, ale bie erften Rachrichten aus Afrifa angefommen wet augleich mit den Brudern bes Q. Ligarius nicht aufgehit um bie Bermenbung ber Bertrauten bes Cafar anzubalt Die Untworten, welche biefelben ertheilten, icheinen nicht gu entmuthigend gewefen ju fein. Die Entscheibung aber bing mi Cafar ab, und ba bie Rudfehr beffelben fehr vergogert with und bie Abneigung bes Cafar gegen ben Ligarius und bie In ber Geschafte die Cache aufhielt, fo hatte Diefelbe einm langsamen Fortgang. Der erfte Brief, in welchem Gicat i Ligarius von feinen Bemubungen ju feinen Gunften Radriff giebt, fcheint baber erft einige Beit nach ber Rudtehr be 66 far aus Afrita geschrieben, und, fo wenig es Cicero an Int worten fehlen lagt, bamals noch wenig ausgerichtet worden fein. Dehr war ichon geschehen, als Cicero ben nachften Bill fchrieb. Auf die Bitten der Bruder bes Ligarius ericien B cero ben 23. September 5 bes 3. 46 mit biefen und ibren In manbten vor bem Cafar 6, und fprach, mabrend jene vor be

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bell. Afr. c. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. VI, 13, 3 Africanae causae iratior diutius velle videtur esi babere sollieltos a quibus se putat diuturnioribus esse molestiis conflictatum.

<sup>3</sup> Ibid. §. 2 Caesarem — et res quotidie et dies et opinio bominus et, ut mihi videtur, etiam sua natura mitiorem facit: idque quum de re liquis sentio, tum de te etiam audio ex familiarissimis ejus: quibus es ex eo tempore, quo primum ex Africa nuntius venit, supplicare um fratribus tuis non destiti.

4 fam. VII, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. d. V Kal. intercalares priores. VI, 14, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid. »quum omnem adeundi et conveniendi illius indignitatem et molestiam pertulissem.«

felben auf ben Knien lagen, mas Zeit und Umstände zu fordern schienen. Die Antwort des Casar war milb und großmuthig, vermied jedoch ein bestimmtes Bersprechen zu geben, obgleich Cicero aus Blid, Mienen u. dgl. schließen zu können glaubte, baß die Herstellung des Ligarius keinem Zweifel mehr unterworzfen sei.

Da Cicero in biefen Briefen ber Anklage ber Tuberonen mit teiner Sylbe gebenft, obgleich ber Inhalt berfelben von ber Art ift, baß bies nothwendig batte geschehen muffen, fo fann biefelbe erft nach bem letten berfelben erhoben worben fein 1, vielleicht eben besmegen, um bie Bergeihung, auf welche Ligas rius und feine Freunde ichon mit ziemlicher Sicherheit rechnen Da &. Panfa 2, einer ber Bertrauten mochten, zu vereiteln. bes Cafar, mit ben Tuberonen bagu verbunden mar, fo ift nicht unwahrscheinlich, bag Cafar felbft juvor ichon barum gewußt und bie Sache gebilligt hatte. Burbe Ligarius auf biefe Beife fur fculbig erklart, fo fchien bas Urtheil weniger um Cafars willen gesprochen als wegen einer Schulb, welche er burch Richtachtung ber Befehle bes Genats im 3. 49 auf fich gelaben habe 3. Obgleich es namlich in ber Natur ber Sache lag, bag Cafar, welcher als Richter in biefer Angelegenheit ju enticheiben hatte, babei vor Allen an bie hartnadige Feinbichaft erinnert wurde, mit welcher Ligarius von jeher bie Sache bes Cafar betampft batte, fo mar es boch nicht sowohl bie Theilnahme am letten Feldzuge in Ufrita, mas bem Ligarius jum Bormurf gemacht murbe, als bag berfelbe ein Freund und Belfer bes Barus und ber wiberrechtlichen Urt gewesen fei, in welcher bie Proving in Befit genommen und gegen bie Anspruche bes Zubero behauptet worben mar.

Dem Cicero konnte nicht entgehen, bag bies in ber That ber sicherste Beg mar, auf welchem bie Gegner bes Q. Ligarius ihren Bwed erreichen konnten, und er trägt baber Sorge, ben

<sup>1 23</sup>gl. pr. Ligar. 5, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pr. Lig. 1, 1. Bgl. fam. VI, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sehr beutlid) wird dies auch gesagt von Pomponius in sr. 2 \$. 46 Dig. 1, 2: Q. Ligarius, cum Asricae oram teneret. Q. Tuberonem applicare non permisit, nec aquam haurire, quo nomine eum accusavit. pr. Lig. 7, 22 Hinc in Ligarium crimen oritur vel ira potius. Plutard) freilith (Cic 39) sagt nur στο των Καίσαρος πολιμίων είς έγεγόνει.

Standpunct ber Sache zu veranbern, indem er bie Theilnahn an bem Rriege gegen ben Cafar ale Sauptgegenftand ber & flage barftellt, bie Sache bes Antlagers und bes Angeligate auf biefe Beife fich' gang gleich fest, und bie Entscheidung; lett allein von ber Milbe und Berfohnlichfeit bes Cafar eller gen laft 1. Daß Ligarius in Ufrita gewefen, wird babn w Unfang für bas einzige Bergeben von ibm ausgegeben, bil berfelbe von feinen Gegnern beschulbigt werbe, jugleich & auch binzugefligt, bag bie Anflager eben fo wenig laugnen ben, bie Baffen gegen ben Cafar geführt zu baben (c. 1, 1.1 Eben fo werbe bem Ligarius weber jum Bormurf gemacht me ben tonnen, bag er nach Afrita gegangen, noch bag er taft gurudgeblieben fei (c. 2, 4 u. 5). Fur biejenigen aber, well felbft ber Großmuth bes Cafar Alles verbanften, gieme et am allerwenigsten, benfelben jur Graufamteit ju verleiten. genuge benfelben namlich nicht, ben Ligarius in ber Berband nung leben zu laffen; man verlange feinen Untergang (c. 4, 11) indem man ihm ben Beg, Bergeihung ju finden, abzuschneibel fuche (5, 14). Bie viel fei von ben Siegern ju furchten, went fogar bie Befiegten graufam fein wollten! (5, 15). Zuben habe ju Unfang feiner Rebe erflart, von ben Berbrechen bet & garius reden zu wollen; von wem aber, ber des Pompejul Sache vertheibigt, fei baburch ein Berbrechen begangen worden Auch die Tuberonen wurden Afrita bem Cafar nich (c. 6). übergeben, fonbern es gegen ibn vertheibigt haben (c. 6), m haben bies badurch an ben Tag gelegt, baß fie nach ihrer 3 rudweifung fich nicht jum Cafar, fonbern jum Dompejus beg ben haben (8, 25. 9, 27). Alfo handele es fich nicht um Red fertigung, fonbern nur um Schonung und Bergeibung (c. 10 In bem gegenwartigen Falle werbe Cafar nicht blos ben Ing Flagten, fonbern nicht weniger bie Bruber, Bermanbte m Freunde beffelben fich verpflichten (c. 11). Die Bruber bes ! garius haben niemals gegen ben Cafar getampft, ohne bie if selbst mit sich fortreißenden Umstande murde auch er nicht in bi Fall gekommen fein (12, 34). Cafar moge baber, wie fruh

<sup>1</sup> pr. Lig. 10, 30 Itaque num tibi videor, Caesar, in causa Liga occupatus esse? num de ejus facto dicere? Quidquid dixi, ad una summam referri volo vel humanitatis vel clementiae vel misericordiae lua

Hus bem Senat, so jett ben Q. Ligarius bem Bolle i, und baburch aufs Reue bie Gute und Barmherzigburch welche bie Menschen ben Gottern am nachften

Mage mar beim Cafar felbst angebracht worben 1, und wurde vor ihm offentlich verhandelt 2. Als Unklager D. Tubero, ber Cohn bes &. Tubero aufgetreten 3, b burch ben Rath feines Baters unterftust morben. en bem Cicero befreundet, ber altere Tubero mar fos Benoffe feiner Jugendbilbung und feiner Rriegsjahre ib fpater mit ihm burch Bermandtichaft verbunden 4. ere suchte fich als Redner hervorzuthun 5, und bie von ben Ligarius gehaltene Rebe mar noch in ber Beit ilian vorhanden 6; der ungunftige Erfolg berfelben bagu beigetragen haben, baß er fpater fich mehr bem ber Rechtsgelehrsamkeit zuwandte 7. Die Gache bes agegen murbe nicht blos von ben Brubern beffelben, n I. Ligarius Quaftor gewefen mar 8, fonbern auch pous, feinem mutterlichen Dheim, und beffen Sohne 9, m mehreren romifchen Rittern und anderen Derfonen Bertommens unterftugt 10, und bag Cafar in ber wcht wurde, ibn freigusprechen, ja fogar feine Rud: Matten, scheint baraus bervorzugeben, bag Ligarius, b bes Brutus, fpater an ber Berichworung gegen Canahm und burch bie Proscriptionen ber Triumvirn bas [or 11. Bahrend bes Krieges gegen bie Sohne bes in Spanien mar bie Rede bes Cicero bereits burch 1 meiter perbreitet 12.

Lig. init. 2 Ibid. 12, 37.

Lich war noch Pansa bei ber Anklage betheiligt. Gicero jedoch mit Biderlegung bes jungeren Tubero zu thun, und sagt von i nur, hatte berselbe gefehen genus hoc causae quid esset, weto quam isto modo a te agi maluisset. 4, 10.

Lig. 7, 21.

Lig. 3, 8. Die Familie ber Tuberonen überhaupt burch wiffens Bilbung ehrenwerth. 5, 12. 7, 20.

ntil. X, 1, 23.

7 Pompon. fr. 2. §. 46, Dig. I, 2.

Lig. 12, 35. 36.

9 pr. Lig. 4, 11. 11, 32. 33.

fenbar mar Ligarius aus bem Sabinergebiet.

<sup>9.</sup> B. C. II, 113. IV, 22. 12 ad Att. XIII, 12. 19, 2. 20, 2.

Die Rebe fur ben Dejotarus wurde erft nach ber Rudtet bes Cafar aus Spanien gehalten, und bie Beranlaffung ban lag in einer Unflage wegen meuchelmorberifder Unichlage, wel che, wie man behauptete, mahrend ber letten Unwefenheit bet Cafar in Affen gegen bas Leben beffelben gur Ausführung bat ten gebracht werben follen. Auch Dejotarus namlich geborte an benjenigen, gegen welche man Urfache ju haben glaubte Erbit terung von Seiten bes Cafar vorauszuseten. Urfprunglich einer ber Tetrarchen Galatiens, aber burch bie von ihm eifrig ge fuchte Gunft ber romifchen Felbherrn, namentlich bes Dompeins. jum herrn von gang Galatien 1 und Kleinarmenien, jum Ronig erhoben, hatte er beim Musbruch bes Burgerfriegs ben Befehlen bes Pompejus bie bereitwilligfte Rolge geleiftet, und war trot feines boben Alters, welches ibm taum ju Pferte ju figen geftattete, felbft im Lager beffelben erfcbienen 2. Das Treffen bei Pharfalus nothigte ibn, bie Bergeibung bes Cafar ju fuchen, und er batte, mabrend Cafar in Megnoten befcaftigt war, nicht blos versprochen, die von ibm verlangten Gelbsum: men zu bezahlen 3, sonbern auch feine Truppen mit benen bes Cafar unter ben Dberbefehl bes Domitius Calvinus bem Pharnaces 4 entgegengestellt. Dem aus Megypten und Sprien berbeis giebenben Cafar mar er hierauf entgegengegangen, und batte ibn nach Ablegung ber Beichen feiner Burbe in bem Aufzug eines Angeklagten um Schonung angefieht, wegen bes bem Dompejus geleisteten Beiftanbes fich bamit entschulbigenb, baß er, umgeben von ben heeren bes Pompejus, feinen anbern Ausweg gehabt und fich nicht fur berufen gehalten babe, über ben Streit ber Romer zu richten, fonbern benjenigen, welche ihm am nach ften gemefen, ju gehorchen. Die Untwort bes Cafar mar nicht burchaus gunftig. Er erinnerte ihn nicht nur an bie Beftati gung ber ihm fo vortheilhaften pompejanischen Anordnungen in Ufien, welche mabrend feines Confulats im 3. 49 erfolgt fei, fonbern hielt ihm auch vor, wie er gar wohl habe wiffen tonnen, in wessen Sanben Rom, wo ber Senat und bas Bolf und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bell. Alex. c. 67. <sup>2</sup> pr. Dejot. 10, 28.

<sup>3</sup> Rach pr. Dojot. 5, 14 ftellte er brei Dal Berfteigerungen an, um ben Cafar ju befriedigen.

<sup>4</sup> Diefer hatte Rleinarmenien befest. Bell. Alexandr. 34.

Republit sei, und wer nach bem Jahre bes C. Marcels E. Lentulus Consul gewesen, erklarte jedoch, er wolle Freundschaft gedenkend, nachgeben und über die Streism ber Tetrarchen Salatiens 1 zu einer andern Zeit ents in unterdessen aber möge Dejotarus den königlichen Schmuck anlegen. Während bes Kriegs mit Pharnaces wurde sindlen, seine nach römischer Art eingeübte Legion und anze Reiterei zu den Truppen des Casar zu stellen 2, nach nabe besselben aber das Urtheil gesprochen, daß Dejotarus en königlichen Titel behalten, dagegen aber einen Theil Lalatien 3 an den Mithridates von Pergamus, der dem in Aegypten wichtige Dienste geleistet hatte, und Kleins in Aegypten wichtige Dienste geleistet hatte, und Kleins in Aegypten wichtige Dienste geleistet datte, und Kleins in Aegypten wichtige Dienste geleistet datte, und Kleins in Aegypten wichtige Dienste won Kappadocien abtreten, ust nur durch einen anderen dem Pharnaces abgenommes beil von Armenien entschäbigt werden solle.

Dar Darstellung bes Cicero zufolge war dieses Urtheil von it, baß Dejotarus alle Ursache hatte damit zufrieden zu ind es in der That auch wirklich war 4; der Schmerz über littenen Berluste aber scheint einer aufrichtigen Ergebenheit Sache des Casar im Wege gestanden, und den Feinzdie er unter seinen nachsten Angehörigen hatte, fortwähzelegenheit gegeben zu haben, seine Gesinnung dem Casar dig zu machen. Während des afrikanischen Krieges, der te man, seien Versonen zu Ephesus und Nicaa von ihm alten worden, um ihm die von da her eingehenden Nachzaufs schnellste zu melden; in einer Aeußerung, welche utstel, als er von dem Schissbruch des Domitius horte 5, te man eine Verwünschung gegen den Casar, und außerzsellte er mit dem sich gleichzeitig in Sprien empörenden Bestsuch in Verbindung getreten sein 6. Bu der in seiz

<sup>6</sup> pr. Dej. ibid. u. 8, 23.

EBell. Alex. 67 tetrarches Gallograeciae tunc quidem paene totius, pi neque legibus neque moribus concessum esse, ceteri tetrarchae mebant. — pr. Dejot. 3, 9.

2 Bell. Alex. c. 68.

occupatam et possessam paucis ante annis a Dejotaro. Bell. Alex. Bgl. Dio Cass. XLI, 63. Der königliche Titel follte inbeffen auch auf bein bes Dejotarus übergehen. pr. Dejot. 13, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> pr. Dejot. 8, 23 u. 13, 36.

Pereant amici, dum una inimici intercidant. pr. Dejot. 9, 25.

ner eignen Familie fich gegen ihn regenden Feindschaft hatte er baburch felbst bie Beranlaffung gegeben, baß er, um feine Herrschaft ganz und ungetheilt einem Einzigen zu hinterlaffen, feine übrigen Nachkommen, so wie feinen Schwiegersohn und feine Tochter getobet hatte 1.

Um fich gegen bie Beschulbigungen feiner Feinde zu verant worten, hatte Dejotarus noch ehe es ju ber Unflage tam, gegen welche ibn Cicero vertheibigte, Abgeordnete 2 jum Gafer nach Spanien geschickt, und burch biefe ein Schreiben bes Ca far erhalten, welches baju beitragen fonnte, ihn zu bernhigen 3. Reue Beschuldigungen aber folgten, und die Befandten bes Rinige 4 hatten alle Muhe, benfelben bagegen zu rechtfertigen. Roch ebe Cafar nach Rom gurudgefehrt mar, murbe auf biefe Beife bem M. Brutus Beranlaffung gegeben, ben Dejotarus ju Nicaa in Gallien vor bem Cafar ju vertheibigen , was mit fo viel Nachdruck und Freimuthigkeit gefchab, baß Cafar felbft bie Charafterfestigfeit, die sich barin ausbrudte, bewunderte 5. Eine neue Anflage aber murbe nach ber Rudfehr bes Cafar er Caftor, ber Sohn ber Tochter bes Dejotarus, welche biefer mit ihrem Gemahl hatte umbringen laffen, batte fic, fei es aus gurcht vor abnlichen Rachftellungen ober um ben Zeb feiner Eltern zu rachen 6, nach Rom begeben, und bielt fich ba: felbst auf, als bie lette Gefandtschaft bes Dejotarus angetom men mar. Ginen Sclaven bes Dejotarus, ber gum Gefolge bes Gefandten gehorte, ben Argt Phibippus an fich ziehenb, befchul bigte hierauf Caftor ben Ronig, er habe bie Abficht gehabt, ben Cafar, mabrent er auf feinem Gebiete verweilte, ju toben, und

<sup>1</sup> Plutarch. de repugn. Stoio. p. 1049, C. 'Αλλά τῷ Γαλάτη Αφονάρο ποιεῖ Χρύσιππος ὅμοιον τὸν Θεὸν, ὅς πλειόνων αὐτῷ παίδων γεγονότων, ἐνὶ βουλόμενος τὴν ἀρχὴν ἀπολιπεῖν καὶ τὸν οἶκον, ἄπαντας ἐκείνοις ἀκίσφαξεν. Strabo XII, 392 Γορβειοῦς τὸ τοῦ Κάστορος βασίλειον τοῦ Σανκονδαρίου, ἐν ῷ γαμβρὸν ὅντα τοῦτον ἀπίσφαξε Αηϊόταρος καὶ τὴν Θεγατίρα τὴν ἑαυτοῦ.

2 Φίεταβ und Dorylauß. pr. Dejot. 15, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pr Dejot. 14, 38.

<sup>4</sup> Blefamius, hieras und Antigonus. 14, 38.

<sup>5</sup> ad Att. XIV, 1, 2 Magni refert, hic quid velit: sed quidquid vult. valde vult.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Dejot. 10, 29. 11, 30 Sint sane inimicitiae, quae esse non debebant.

fich babei auf bas Zeugniß bes Phibippus, ber um bie e gewußt haben sollte. In bem Castellum Lucejum 1, wo Rarus ben Cafar als Gaft aufgenommen, bieß es in ber nge, seien an zwei Orten Bewaffnete zur Ermordung bes: aufgeftellt worden, Cafar aber fei ben Rachftellungen ba= entgangen, baß er jufälliger Beife fich nicht an biefe begeben habe 2. Dabei war nichts übergangen worden, us eine feinbselige Gesinnung bes Dejotarus gegen ben bergeleitet werden mochte, die Bruder des Phibippus wurde hinzugefügt, seien wegen ihrer Mitwissenschaft um Infolage ihres herrn ins Befangnig geworfen worben. Die Gefälligkeit und Dienftfertigkeit, welche Dejotarus auch ben Cicero während bessen Anwesenheit in Cilicien an ben gelegt hatte, mochte ein Hauptgrund fein, wodurch biefer gen wurde, die Bertheibigung beffelben ju übernehmen. EUfgabe war dabei im Allgemeinen eine doppelte, in fo 1) bie Beschulbigungen ber Gegenparthei wiberlegt und 2) Abneigung bes Cafar gegen ben Angeklagten befiegt werben be. Die Schwierigkeiten ber Bertheibigung nicht verkennenb, t Cicero zuerst barüber seine Unruhe aus, baß es ein Konig zwar ein um bie Republit fo verdienter Ronig fei, fur en er das Wort zu führen habe, daß von den beiden gern ber eine ber Entel, ber andere ein Diener beffelben baß berjenige, an welchem bas Berbrechen habe begangen in follen, jugleich zu Gericht fige, und bag biefes Gericht toon ber ben Redner sonst so anregenden Deffentlichkeit in: ntb der Bande eines Saufes gehalten werbe (c. 1 u. 2). Buverficht rechneten babei bie Anklager, benen es fonft an ma und Erfahrung fehr fehle (2, 7), auf ben Born, welchen auf ben Angeflagten geworfen, und auf die Gunft, welche men felbst zugewendet habe, obgleich Cafar dem Dejotarus then, bie Gaftfreundschaft mit ihm erneuert und ihn in feiner Burbe gelaffen habe. Denn bag Dejotarus bem pejus gefolgt sei, sei nur eine Schuld, welche er mit ben nehmften und Angesehenften ber Romer gemein habe (c. 4); babe er gleich nach ber pharfalifchen Schlacht fein Seer tgezogen , und fein Opfer gescheut , um burch bie bereit:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo XII, p. 390. <sup>2</sup> pr. Dejot. 6, 17 u. 19. 7, 20-21.

willigfte Unterftutung ben Cafar ju verfohnen (5, 14). Rad: bem ihm aber vom Cafar feine Bunfche erfullt worben, babe er eber Urfache gur Dantbarteit gehabt als zu einem Unfchlag ber Ruchlofigfeit und bes Berbrechens. Die Unflage, welche beshalb gegen ihn erhoben worben fei, widerlege fich übrigent fcon burch fich felbft. Dan habe bem Cafar burch Bewaffnete, bie man an bestimmten Orten aufgestellt, umbringen wollen, folglich ein Mittel gewählt, welches eher als jebes andere ber Entbedung ausgesett gewesen, und habe boch nicht gewagt, bie Morber von bem einen Orte an ben anbern zu bringen. Der Angeber bes Anschlags aber fei ein Argt, ber weit eber bei einer Bergiftung, wovon jeboch nicht bie Rebe fei, habe gebraucht werden tonnen (c. 6. 7). Cafar felbft muffe fich erins nern, wie wenig boch in bem Benehmen berjenigen, welche bamals um ihn gewesen, eine Spur von ber Unruhe und Mengit lichkeit zu finden gewesen, welche bei folden Absichten Statt gu finden pflege. Und wie mochte bem Dejotarus Die Thorheit jugetraut werben, bag er einen Mitschulbigen, beffen Bruber von ihm ins Gefangniß geworfen feien, nach Rom gefchickt und fich fo ber Befahr ber Entbedung gleichfam felbft überliefert habe? (7, 21. 22). Dag Dejotarus mit bem Cacilius Baffus Unterhandlungen angesponnen, werbe burch bie Bebeutungelofig: teit beffelben widerlegt, bag er auf nachtheilige Beruchte uber ben afrikanischen Rrieg gelauert, burch basjenige, mas er gut Unterftugung bes Cafar gethan, burch fein Alter und feinen Charafter endlich, daß er durch ausgelaffenes Tangen und Trin: ten feine Freude über ben Schiffbruch bes Domitius ju ertennen gegeben. Caftor werbe beffer thun, feinen Grofvater nachau ahmen als ihn burch ben Dund eines entlaufenen Sclaven ju fcmahen (c. 10). Unnaturlicher tonne überhaupt feine Feinb: schaft fein, ale bie, welche burch bie gegenwärtige Untlage an ben Tag gelegt werbe, unnaturlicher auch nichts, als einen Scho ven gegen seinen herrn zu bewaffnen (c. 11). Die Berichte, welche die Gefandten bes Dejotarus bemfelben über bie Ber haßtheit bes Cafar in Rom gemacht haben follten 1, wiberfpra chen theils bem Benehmen bes Cafar felbft und verriethen fic

tyrannum existimari, statua inter reges posita animos hominum vehementer esse offensos, plaudi tibi non solere.

schon baburch als Erfindungen ber Anklager, theils stehe es ben Sesandten eines Konigs am allerwenigsten an, ein folches Bernehmen für tyrannisch zu erklaren (c. 12). Auch seien diesels ben bereit, in Beziehung auf basjenige, was sie ihrem Herrn gemelbet, alle Schuld auf sich zu nehmen (c. 15).

Db bie Rebe bes Cicero bie Freisprechung bes Ungeklagten bewirkte, mag bezweifelt werben. Dejotarus befand fich zwar noch nach bem Tobe bes Cafar im Befit feiner ganber, ja es foll ibm burch bie Gunft bes Antonius, ber fich babel auf bie hinterlaffenen Papiere bes Cafar berief, gelungen fein, fich bie Burudgabe besjenigen ju erwirten, mas ihm burch Cafar ent= riffen worden mar 1. Indeffen ftellt Cicero felbft in ber zweis ten Rebe gegen ben D. Untonius bie Sache gang anbers bar. Die Erflarung bes Untonius erfolgte erft, nachbem ihm bon ben Gefanbten bes Ronigs 10 Millionen Seftertien verfprochen worben maren 2, und Dejotarus felbst auf die Rachricht vom Tobe bes Cafar bie ibm entriffenen ganbftriche mit Gewalt wieber in Befig genommen hatte 3, und bag Cicero bingufugt, Cafar habe trot feiner gurfprache ben billigen Forberungen bes Dejotarus niemals nachgegeben 4, scheint anzudeuten, bag berfelbe bie Entscheidung über bas Schickfal bes Angeklagten fich fur ben bevorftebenden Bug gegen bie Parther vorbehalten batte. Hebrigens murbe bie Rebe bes Cicero balb nachbem fie gehalten worben mar, bem Dolabella auf beffen Berlangen zugefandt 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. II, 37, 94-96. ad Att. XIV, 12, 1. 19, 2.

<sup>3</sup> Ibid. §. 95. Syngrapha sestertii centies per legatos — facta in gynaeceo (nămlich Antonii).

Rex enim ipse sua sponte, nullis commentariis Caesaris, simul stque audivit ejus interitum, suo Marte res suas recuperavit §. 95.

<sup>4</sup> Ibid. §. 95. At ille nunquam (semper enim absenti adfui Dejotaro) quicquam sibi, quod nos pro illo postularemus, aequum dixit videri.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. 1X, 12.

### XXXV. Abschnitt.

# Familienangelegenheiten des Cicero feit den ! bruch des Bürgertriegs.

Wie die besonders große Anzahl der aus den Ich bis 44 erhaltenen Briefe des Cicero über die Verhälmist selben zu den öffentlichen Angelegenheiten, zum Casan wessen Bertrauten und zu seinen übrigen Freunden mande kunft geben, so sind dieselben zugleich über die Familiem genheiten des Cicero von um so größerer Wichtigkeit, je tender die Veränderungen waren, welche gerade damals si mit zutrugen. Diese Veränderungen betrasen 1) seine In von seiner Gemahlin Terentia und die hierauf von ihm ge seine Neirathsverdindung, 2) die Verhältnisse seine Tullia zum Dolabella, ihren Tod und das ihr zu erit Denkmahl, 3) seinen Sohn M. Tullius, der, zum Ich herangewachsen, seine wissenschaftliche Ausbildung in vollenden sollte.

Die She bes Cicero mit ber Terentia hatte ohngest Dauer von 30 Jahren erreicht 1, als er im J. 48 W Burgerfrieg nach Italien zurückehrte. Während bieser Beit scheint die Eintracht selten gestört gewesen zu seinist von Mangel an Verträglichkeit zwischen der Terent Pomponia, der Schwester des Attikus und Gattin des cero, die Rede 2, und eben so scheint Cicero, welchem be Rückehr aus der Verbannung seine Tochter, aber nid Gemahlin nach Brundusium entgegengekommen war 3, sie den Attikus, indem er ihm die Liebe und Anhänglichkei Tochter und seines Bruders rühmt, über Kaltsinn von

<sup>1</sup> Mibbleton hatte angenommen, daß die heirath ber Ternach ber Rücklehr bes Cicero von seiner Reise nach Griechenland abgeschlossen worden sei. Da aber ad Att. I, 3, 3. (687 U. c. a. Chr.) bereits von ber Berlobung ber Tochter bes Cicero und b tia mit dem E. Piso Frugi die Rede ist, so glaubte Tunstall Middl.) p. 12 bieselbe vor diese Reise sehen zu muffen. Es sehlt bestimmten Zeugnissen darüber.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. 11, 6, 1.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 1, 4.

erentia zu beklagen 1, die Briefe jedoch, welche er während Berbannung an dieselbe geschrieben hatte, sehen die aufsste Bartlichkeit und Theilnahme voraus, vermischt mit wederung der Standhaftigkeit, mit welcher Terentia ihr hal ertrug, und eine Berstimmung scheint erst wieder eins wa zu sein, nachdem Terentia ohne die gehörige Rücksicht im Willen ihres Gemahls die Berheirathung ihrer Tochter him Dolabella zu Stande gebracht hatte. Indessen ließ geschehen, was er nicht andern konnte, und Terentia, sutückkehrenden entgegenreisend, traf zu berselben Beit in busium ein, als Cicero daselbst anlangte 2.

Mis Cicero beim Musbruch bes Burgerfriegs fich nach Cams begiebt, um bafelbft bie ihm von Pompejus übertragene keinzunehmen, werben zwar Gattin und Tochter, fur be-Acherheit burch Dolabella hinlanglich geforgt fchien, von Bom zurudgelaffen, allein ber Bertehr mit ihnen scheint en nicht abgebrochen zu fein, und obgleich es gegen ihre he geschieht, daß Cicero spater bem Pompejus nach Gries be folgt, so entfernt sich boch Cicero nicht, ohne von ihe bichied genommen zu haben, und ber Brief, ben er im blid feiner Abreife von bem Schiffe aus, welches er bethat, an feine Gattin fchreibt, verrath bie marmfte Theile an ihrem Schidfal 3. Die Unterbrechung der Berbins amifchen Stalien und ben ganbern jenfeit bes abriatischen 8 mochte auch bem Briefwechfel bes Cicero mit feinen Uns gen hinderlich fein, indeffen beweifen die erhaltenen Briefe, berfelbe nicht gang aufgehort hatte 4, und nach ber Rud-Gicero nach Brunbufium wieberum eifriger fortgefest bis Cicero vom Cafar bie Erlaubnig, nach Rom gurud: au burfen, erhalten hatte 5. Gleichwohl fteht thatsachlich

ad Att. IV, 2, 7 Caelera, quae me sollicitant, μυστικώτερα sunt. er a fratre et a filia. Tunstall. p. 160.

ad Att. VII, 2, 2. fam. XVI, 9, 2.

fam. XIV, 7. 4 fam. XIV, 8. 21. 6.

Die Folge biefer Briefe bestimmt sich theils burch bie barin vors ben Beitangaben, theils burch Bergleichung mit gleichzeitigen an titus. In b. Jun. u. Jul. 48 gehören sam. XIV, 8. 21. 6. Bon tsum aus aber sind XIV, 12. 19. 9. 17. 16. 11. 15. 10. 13. 24. 23. Tach ber von Gruber angegebenen Folge geschrieben.

## XXXV. Abschnitt.

#### Familienangelegenheiten des Cicero feit dem Ausbruch des Bürgertriegs.

Bie die besonders große Anzahl der aus den Jahren 48 bis 44 erhaltenen Briefe des Cicero über die Verhaltnisse des selben zu den öffentlichen Angelegenheiten, zum Casar und zu bessen Bertrauten und zu seinen übrigen Freunden manche Austunft geben, so sind dieselben zugleich über die Familienangelez genheiten des Cicero von um so größerer Wichtigkeit, je bedeutender die Veränderungen waren, welche gerade damals sich damit zutrugen. Diese Veränderungen betrasen 1) seine Trennung von seiner Gemahlin Terentia und die hierauf von ihm geschlosssen neue Heirathsverbindung, 2) die Verhältnisse seiner Tochter Tullia zum Dolabella, ihren Tod und das ihr zu errichtende Denkmahl, 3) seinen Sohn M. Tullius, der, zum Jüngling herangewachsen, seine wissenschaftliche Ausbildung in Athen vollenden sollte.

Die She bes Cicero mit ber Terentia hatte ohngefahr eine Dauer von 30 Jahren erreicht 1, als er im 3. 48 aus bem Burgerfrieg nach Italien zuruckfehrte. Bahrend bieser ganzen Beit scheint die Eintracht selten gestört gewesen zu sein. 3war ist von Mangel an Verträglichkeit zwischen der Terentia und Pomponia, der Schwester des Attikus und Gattin des Q. Ciccero, die Rede 2, und eben so scheint Cicero, welchem bei seiner Rückfehr aus der Verbannung seine Tochter, aber nicht seiner Kückfehr aus der Verbannung seine Tochter, aber nicht seiner Gemahlin nach Brundussum entgegengekommen war 3, sich gegen den Attikus, indem er ihm die Liebe und Anhänglichkeit seiner Tochter und seines Bruders rühmt, über Kaltsinn von Seiten

<sup>1</sup> Mibbleton hatte angenommen, baß bie heirath ber Terentia erk nach ber Rücklehr bes Cicero von seiner Reise nach Griechenland und Affen abgeschlossen worden sei. Da aber ad Att. I, 3, 3. (687 U. c. ober 67 a. Chr.) bereits von ber Berlobung ber Tochter bes Cicero und ber Terentia mit bem C. Piso Frugi die Rebe ist, so glaubte Tunstall (Ep. ad Middl.) p. 12 bieselbe vor diese Reise seinen zu mussen. Es fehlt jedoch an bestimmten Zeugnissen darüber.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. II, 6, 1.

<sup>3</sup> ad Att. IV, 1, 4.

ber Terentia zu beklagen 1, die Briefe jedoch, welche er während seiner Berbannung an dieselbe geschrieben hatte, sehen die aufsrichtigkte Bartlichkeit und Theilnahme voraus, vermischt mit Bewunderung der Standhaftigkeit, mit welcher Terentia ihr Schicksal ertrug, und eine Berstimmung scheint erst wieder einzgetreten zu sein, nachdem Terentia ohne die gehörige Rücksicht auf den Willen ihres Gemahls die Verheirathung ihrer Tochter mit dem Dolabella zu Stande gebracht hatte. Indessen ließ Cicero geschehen, was er nicht andern konnte, und Terentia, dem Zurücksehenden entgegenreisend, traf zu derselben Beit in Brundussum ein, als Cicero daselbst anlangte 2.

Als Cicero beim Musbruch bes Burgerfriegs fich nach Campanien begiebt, um bafelbft bie ihm von Pompejus übertragene Stelle einzunehmen, werben gwar Gattin und Tochter, fur beren Sicherheit burch Dolabella binlanglich geforgt ichien, von ibm in Rom gurudgelaffen, allein ber Bertebr mit ihnen fcheint beswegen nicht abgebrochen ju fein, und obgleich es gegen ihre Buniche geschieht , bag Cicero fpater bem Dompejus nach Griechenland folgt, fo entfernt fich boch Cicero nicht, ohne von ih. nen Abichieb genommen ju haben, und ber Brief, ben er im Augenblick feiner Abreife von bem Schiffe aus, welches er befliegen bat, an feine Gattin fchreibt, verrath die marmfte Theile nahme an ihrem Schidfal 3. Die Unterbrechung ber Berbinbung amifchen Stalien und ben ganbern jenfeit bes abriatifchen Reeres mochte auch bem Briefwechsel bes Cicero mit feinen Ingeborigen binberlich fein, indeffen beweifen bie erhaltenen Briefe, baß berfelbe nicht gang aufgebort hatte 4, und nach ber Rud: Tehr bes Cicero nach Brundufium wiederum eifriger fortgefest murbe, bis Cicero vom Cafar bie Erlaubnig, nach Rom jurud: Rebren zu burfen, erhalten hatte 5. Gleichwohl fteht thatfachlich

¹ ad Att. IV, 2, 7 Caetera, quae me sollicitant, μυστικώτερα sunt. Amamur a fratre et a filia. Tunstall. p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 2, 2. fam. XVI, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. XIV, 7. <sup>4</sup> fam. XIV, 8. 21. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Folge biefer Briefe bestimmt sich theils burch bie barin vorstommenden Zeitangaben, theils burch Bergleichung mit gleichzeitigen an ben Attitus. In b. Jun. u. Jul. 48 gehören sam. XIV, 8. 21. 6. Bon Brundusium aus aber sind XIV, 12. 19. 9. 17. 16. 11. 15. 10. 13. 24. 23. 22. 20 nach ber von Gruber angegebenen Kolge geschrieben.

brecherischen Benehmen ber Terentia, worüber Cicero von bem Philotimus unterrichtet sein will, die Rebe 1, ja Attikus erhält Auftrag, von bem Silbergeschirr und anderem Gerath so viel als moglich zu retten, ba doch keine Aussicht mehr auf Erhaltung bes Friedens sei 2.

Die Arennung bes Cicero von ber Terentia scheint daber beschlossen gewesen zu sein, noch ehe berselbe nach Rom zurucktehrte. Hauptgrund war der Eigennut und die Ruckschsloszteit, mit welcher Terentia das Bermögen des Cicero verwaltet hatte. Denn daß, wie Plutarch 3 erzählt, dieser seiner Gemahlin besonders noch deswegen zurnte, weil sie ihn während der Jahre 48 und 47 weder zu Brundusium besucht, noch ihre Tochter bei dem Besuch, welchen ihm dieselbe machte, mit dem Röthigen versehen habe, widerlegt sich theils dadurch, daß Cicero in einem Briese an seine Gemahlin ihren Besuch ablehnt, theils dadurch, daß da, wo des Besuches der Tullia bei ihrem Bater zu Brundusium die Rede ist 5, nur ihr Schicksal überzhaupt und ihre Kranklichkeit bejammert wird.

Der Vertraute und Rathgeber ber Terentia in biefen Ansgelegenheiten war Camillus, welcher beshalb zugleich mit Attibus und Cicero unterhandelte 6. Da die Briefe an die Terenztia mit dem October des Jahres 47 zu Ende gehen, und an den Attikus vom September 47 bis zum Ausgang des April 46 keine vorhanden sind, so fehlt es über die Scheidung selbst an genaueren Nachrichten. Uebrigens muß es dabei, da die Mitzgift der Terentia herausgegeben werden mußte, über die beiderzseitigen Ansprüche zu Ausklärungen gekommen sein, und da Cizcero selbst gesteht, seine häuslichen Angelegenheiten bei seiner Abreise aus Italien in einiger Unordnung hinterlassen, und zur Bestreitung seiner Bedürfnisse durch Philotimus Geld ausgeznommen zu haben, da ferner die Kriegsbegebenheiten auch auf den Geldverkehr nachtheilig einwirkten, und bei den Berbind-

<sup>1</sup> ad Att. XI, 19, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XI, 25, 3 Jam enim mihi videtur adesse extremum, nec ulla fore conditio pacis etc.
<sup>3</sup> Cic. c. 41.

<sup>4</sup> fam. XIV, 12. Terentia, heißt es bier, foll ihn unterftugen, aber nicht zu ihm tommen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XIV, 11. 15. ad Att. XI, 17, 1.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 16, 5. 23, 1. Bgl. fam. IX, 20, 2.

lichkeiten, bie Cicero gegen Andere ju erfullen batte, feine eignen Forberungen oft unbefriedigt blieben, fo ift vielleicht ameis felhaft, ob die Schuld ber Terentia fo groß war, als Attifus und Cicero biefelbe barftellten. Uebrigens bauerten bie Unterbanblungen mit ihr noch lange fort, nachbem bie Scheidung ers folgt war, und zwar theils wegen ber bem Cicero obliegenben Burudjahlung ber Mitgift, theils wegen bes Teftaments ber Terentia, worin Cicero die Rechte feines Cobnes besonbers berudfichtigt wunschte. Auch Terentia namlich hatte fich über bas Testament bes Cicero beschwert, somobl wegen ber Babl ber Beugen, welche baffelbe mit zu unterfiegeln hatten, als wegen ihres Entels, bes Cobnes bes Dolabella und ber Tullia, beffen Bortheil nicht genug bebacht fein follte. Indeffen erflart Cicero biefe Befchwerben fur vollig grundlos und feiner Berudfichtis gung werth 1, und fo febr er bereit ift, die Unspruche ber Zerentia ju befriedigen 2, fo bittet er boch jugleich ben Attifus, fich ber Ungelegenheiten jum Bortheil feines Cohnes anguneb: men 3, fpater auch bie Terentia felbst zu einer Ermagigung ib= rer Forberungen ju bewegen 4. Inbeffen mar Cicero auch noch um bie Mitte bes 3. 44 feiner Berbindlichkeiten gegen bie Terentia nicht gang entlebigt 5. Diefe aber foll fich nach ihrer Trennung vom Cicero zuerft mit bem Geschichtschreiber C. Gas luftius, hierauf mit bem Balerius Deffala vermablt und ein Alter von 103 Jahren erreicht baben 6.

Nach einigen Zweifeln über bie von ihm zu schließenbe neue Beiratheverbindung 7 fiel seine Bahl auf die Publilia, eine Jungfrau, beren Jugend seinem Alter zwar wenig angemeffen, beren Bermogen aber ben Berlegenheiten, in welche ihn

ad Att. XII, 18, A, 2 Quod scribis, Terentiam de obsignatoribus mei testamenti loqui, primum tibi persuade, me istaec non curare, neque esse quidquam aut parvae curae aut novae loci etc. Sed tamen faciat illa quod ego. Dabo meum testamentum legendum, cui voluerit; intelliget, non potuisse honorificentius a me fieri de nepote, quam fecerim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 21, 3. Si quid nos fefellerit, illius malo me quam mei poenitere.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 19, 4. 20, 1. 2.

<sup>4</sup> ad Att. XII, 22, 1, 23, 2, 37, 3.

ad Att. XVI, 15, 5 ne Terentiae quidem adhuc, quod solvam,
 expeditum est.
 Val. Max. VIII, 13, 6.

ad Att. XII, 11.

ber Buftand feiner baublichen Angelegenheiten fehte, am beften abzuhelfen ichien 1. Der Bolluft, fcreibt er in einem feiner vertraulichften Briefe 2, fei er auch in feiner Jugend nicht ergeben gemefen, antwortete übrigens, als Jemand feine Bermunberung barüber geaußert hatte, bag er in einem Alter von 60 Jahren noch eine Jungfrau heirathe, fie werbe ja bes anderen Tages eine Frau fein 3. Wie wenig inbeffen biefe neue Berbinbung bem Cicero jufagte, legte fich namentlich an ben Sag, nachbem ber Tob feiner Tochter ihn in ben tiefften Rummer ges fturat batte. Publilia foll, wie Plutarch ergablt, babei nicht nur theilnahmlos geblieben fein, fonbern fogar Freube baruber gezeigt haben 4, und Cicero, um feinem Schmerze gang nach bangen zu konnen, hat fich nicht blos auf ein gandgut gurude gezogen, fondern wunscht auch bafelbft einfam zu bleiben und am wenigften von feiner Sattin und beren Mutter geftort ju Ein Brief an ben Attitus fpricht febr beutlich ben Berdruß aus, ben ihm die Nachricht von einem ihm bevorftebenden Besuch ber Publilia und ihrer Mutter verurfacht, und er fucht biefem Befuch auf jebe Beife auszuweichen 5.

Kein Bunder baher, daß sich Cicero, wie Plutarch 6 und Dio Cassius 7 angeben, balb auch von bieser seiner zweiten Gemahlin trennte, obwohl es an genaueren Nachrichten barüber bei Cicero selbst fehlt. Die Rede des Q. Fusius Calenus macht ihm dabei noch den Vorwurf, daß er nach der Verstoßung der Publilia sich völlig dem Umgang mit der Carellia hingegeben

<sup>1</sup> Daher heißt es auch in der Rede des Q. Fusius dei Dio Cass. XLVI, 18. "ir έκ τῆς οὐσίας αὐτῆς τὰ δανείσματα ἀποτίσης.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. IX, 26, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quintil. VI, 3, 75.

<sup>4</sup> Plutarch. Cic. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIII, 32, 1 Publilia ad me scripsit, matrem suam — cum Publilio loqui retur — ad me cum illo venturam et se una, si ego paterer; orat multis et supplicibus verbis, ut liceat et ut sibi rescribam. Res quam molesta sit, vides. Rescripsi, me etiam gravius esse affectum, quam tum, quum illi dixissem, me solum esse velle, quare nolle me hoc tempore eam ad me venire etc. \$\mathbb{B}\_0I. XII, 34, 1. XIV, 19, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cic. c. 41 extr. ώστε καὶ τὴν γαμηθεῖσαν ἀποπέμψασθαι δόξασαν ἡσθῆναι τῆ τελευτῃ τῆς Τυλλίας.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dio XLVI, 18 Καὶ οὐδ' ἐκείνην μέντοι κατέσχες, ἵνα Κερελλίαν ἐκ' ἀδείας ἔχης etc.

und an biefelbe, obicon fie in einem Alter von nicht meniger als 70 Jahren geftanben, eine Menge von Briefen voll von Ausgelaffenheiten geschrieben habe. Die Beschulbigung, bie auf biese Beise bem sittlichen Leben bes Cicero gemacht wirb, wirb inbeffen icon burch ben Character biefer Rebe verbachtig ge-Bwar war im Alterthum allerbings eine Sammlung von Briefen bes Cicero an bie Carellia vorhanden, welche außer pon Dio Caffius noch von Quintilian 1 und Aufonius 2 ermabnt wird; auch scheint aus Ausonius bervorzugeben, bag ber Inbalt berfelben wirklich jum Theil muthwilliger Art war, unter ben erhaltenen Briefen bes Cicero jedoch ift tein einziger an bie Carellia vorhanden, und obgleich berfelben in mehreren Briefen besonders an ben Attitus gedacht wird, so ift boch nicht einmal bavon die Rebe, bag er mit ihr in brieflichem Bertehr ftanb. Bielmehr ergiebt fich baraus nur Rolgenbes.

Erft von der Zeit an, wo die Berbindung des Cicero mit der Terentia aufgeloft und die neue mit der Publilia geschlossen ift, wird überhaupt die Carellia erwähnt. In einem Empfehe lungsschreiben an den damals Asien verwaltenden Servilius Isaurikus 3 nennt sie Cicero nocessaria, und aus einem spatez ren Briefe an den Attikus, wo sie als Vermittlerin zwischen Cicero und der zweiten Gemahlin desselben erscheint 4, ergiebt sich, daß sie mit der Familie der Publilia entweder verwandt oder befreundet war. Eben so folgt aus einer anderen Stelle 5, daß sie zu den gelehrten Frauen ihrer Zeit gehorte, und sich mit großer Ungeduld in den Besit der Schriften Ciceros, so-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI. 3, 112. <sup>2</sup> Onom. Tull. v. Caerellia.

<sup>3</sup> fam. XIII, 72, 1. Diefer Brief, ber im J. 46 geschrieben, verstäth zugleich eine sehr lebhafte Theilnahme an bem Schickfal ber Carellia. Das Bermögen berselben scheint größtentheils in Capitalien und Besigungen in Asien bestanden zu haben. Wahrscheinlich gehörte nun der auch sonst als Regotiator in Asien erwähnte E. Bennonius (ad Att. VI, 1; 35. 3, 5) zu ihren Schuldnern, und es hing von der Beobachtung eines früsheren Senatsbeschlusses ab, ob die Ansprüche der Carellia an die Erben desselben befriedigt werden sollten. Cicero hatte deshalb bereits vor dem Abgang des Servilius sich persönlich bei ihm (praesens in hortis tuls) für die Carellia verwandt, glaubt aber dies Berwendung später, durch Rachsrichten der Bevollmächtigten der Carellia aus Asien bewogen, noch einmal schriftlich wiederholen zu müssen.

<sup>5</sup> ad Att. XIII, 21, 5. 22, 3.

bald fie verfaßt waren, ju feten suchte. Ihr Bermogen icheint babei nicht unbedeutend gewesen ju fein, und Cicero felbft gebort ju ihren Schulbnern 1.

Die Berbeirathung bes Cicero mit ber Publilia alfo fceint es gemefen zu fein, woburch ber Umgang bes Gicero mit ber Carellia herbeigeführt murbe. Eben fo beutlich ift, baß biefer Umgang bei bem boben Alter ber Carellia nicht unsittlicher Re-Offenbar mar Carellia eine Bewundrerin bes tur fein fonnte. Cicero, ber es jugleich nicht an Beift und Big fehlte, um ibn an fich ju feffeln. Daß nun Gicero biefen Umgang ju einer Beit unterhielt, wo er fich auch von feiner zweiten Gemablin trennte, bag Carellia babei vielleicht eine zweibeutige Rolle spielte 2, und dag bie vertraulichen Meugerungen, bie Cicero fich bei bem Berfehr mit ihr erlauben mochte, ber Burbe eines bejahrten Confularen nicht immer angemeffen fchienen, fcheint von Bielen zu feinem nachtheil gedeutet worben und zugleich ber Grund gewesen ju fein, weshalb ibm Attitus ben Rath gab, ber Carellia bas von ihr Geliebene zeitig gurudguerftatten, ba es seiner nicht murbig fei, als ihr Schuldner zu erscheinen 3. Baren baber bie Briefe bes Cicero an bie Carellia wirklich fo anstoßiger Art, als die Rebe bes Sufius bei Dio Cassius ans giebt, fo fcheint baburch nur bie Mechtheit berfelben verbachtig zu werben.

Dbgleich zwischen Cicero und Dolabella fortwahrend ein außerlich freundliches Berhaltniß unterhalten wurde, scheint bas Schickfal ber Tochter bes Cicero boch wenig verbessert worden zu sein. Attikus hatte langst zu einer Scheidung gerathen, allein Cicero wurde durch die Furcht vor dem Einstuß bes Dolabella nicht nur davon abgehalten, sondern auch vermocht, die zweite Bahlung der Mitgift zu leisten. Indessen waren die Ansprüche des Dolabella badurch noch nicht befriedigt; er konnte noch eine dritte Bahlung verlangen, Cicero aber trug um so

ad Att. XII, 51, 3. XIV, 21, 3. - XV, 1, 4 fcheint eine anbere Begiehung ju haben und XV, 26, 4 bedarf vor Allen ber Berbefferung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 19, 4 Caerellia missa ab istis legata est, cui facile persuasi, mihi id quod rogaret, ne licere quidem, non modo non lubere. XV, 1, 4 Caerelliae vero facile satisfeci, nec valde laborare mihi visa est, et, si illa, ego certe non laborarem.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 51, 3.

Bebenten, biefelbe zu leiften, ba bie Lage feiner Tochter to wenig ju gewinnen ichien, vielmehr jest von Dolabella Feine Scheibungsbotschaft erwartet werben tonnte 1. benheit, in welche er fich baburch noch mabrend feines Auf-B in Brundusium gebracht sieht, verfett ihn in den tiefs mmer. Er bereut es, ju einer Beit, wo er in bem Bes in bes Dolabella bie gegrunbetfte Beranlaffung bazu gehabt wurde, die Scheidung nicht verlangt zu haben, und giebt bem Attitus feine Auftrage. Die Frage, fugt er bingu, r, ob man noch bie bevorftebenbe Entbinbung ber Zullia ten wolle. Allein eben so schnell nimmt er auch basjenige, k bem Attikus beshalb geschrieben hat, wieder zurud, ingesteht, um so unglucklicher zu fein, je mehr er von ber theit ber Borftellungen bes Attifus überzeugt sei, und je er er bem Dolabella gleichwohl trot bes fcmeren Unrechts, tim angethan worden, gurnen burfe 2. Allem Unschein war damals Tullia felbst mit ben Absichten ihres Baters geng einverstanden, obwohl ungewiß ift, ob wegen ber dung von ihrem Gemahl oder wegen der Auflösung der her Mutter. Cicero außert beshalb abermals große Un: und tragt dem Attitus auf, mit feiner Tochter barüber bechen 3.

Inbeffen brechen gerade hier die Rachrichten ab. Cicero nach Rom zuruck, und halt sich dasethft, um die Entbinsfeiner Tochter abzuwarten, langere Beit auf 4. Tullia bahrend bes Kriegs in Ufrika einen Knaben, der hierauf aufe bes Cicero erzogen wurde 5. Diefer scheint anfangs

ad Att. XI, 23, 3. Illud quoque vellem antea (nămtid) confectum nuntio remittendo. Tunstall p. 183; sed omnia timuimus (fam. 3). Melius quidem in pessimis nibil fuit dissidio. Aliquid fecisserut vini vel tabularum novarum nomine vel nocturnarum expugnata vel Metellae vel omnium malorum; nec res periisset et videremur didoiris virilis habuisse. Memini omnino tuas literas, sed et tembrat; etsi quidvis praestitit. Nunc quidem ipse videtur denuntiare, tetta quidvis praestitit. Nunc quidem ipse videtur denuntiare. Tensionem. Considera igitur, tumne, quum ab ipso (wohl illo) far. an prius. (vgl. fam. XIV, 13).

ad Att. 1X, 24, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XI, 25, 3.

fem. VI, 18, 5.

<sup>5</sup> ad Ait. XII, 18. 28 u. 30.

menig für ihre Gefundheit gefürchtet zu haben 1, eben besmegen aber um fo fcmerglicher von ihrem balb nachher erfolgten Zobe ergriffen worben zu fein. Die Scheibung mar aller Bahrichein lichkeit nach ichon vor ber Entbindung erfolgt. Bwar ergablen Asconius und Plutarch, bag Tullia als bie Gattin bes Bentulus (Dolabella) an ben Folgen einer Entbinbung geftorben fei 2, auch wird ber Bertehr mit biefem vom Cicero nicht abgebrochen, ja er ichreibt fogar bem in Spanien Abmefenben, baß er ben Berluft ber Zullia leichter ertragen murbe, wenn Dolabella in feiner Rabe mare 3; bag jeboch Cicero in einem Briefe an ben Lepta 4 fagt, er verweile nach ber Rieberfunft feiner Tochter blos beswegen noch in Rom, um von ben Bevollmachtigten bes Dolabella bie erfte Bahlung, wobei nur an bie Burudgablung ber Mitgift ber Zullia gebacht werben fann, beigutreiben , unb baß er noch fpater bem Attitus 5 beshalb Auftrage giebt, fobann auch bag Sulpicius in feinem Troftschreiben angubenten scheint, bag die Che ber Tullia bei ihrem Tobe aufgeloft geme: fen 6, ift wohl Beweis genug, bag bie Scheibung icon fruber, und zwar vielleicht in Bufammenhang mit ber Trennung bei Cicero von ber Terentia, geschehen, und bag bie Beranlaffung bazu von Dolabella felbft, ba er bie Ditgift, fo weit fie ibm ausgezahlt mar, wiedererftatten mußte, gegeben worben war.

Die Entbindung der Tullia erfolgte, als der Krieg mit ben Sohnen bes Pompejus in Spanien bereits begonnen hatte 7, ihr Tod etwas spater 8, und zwar, wie aus Neußerungen bes Cicero über die schmerzlichen Erinnerungen, welche sich an die ses Landgut knupften, hervorzugehen scheint, auf bem Tuscula

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. VI, 18, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ascon. ad or. in Pis. p. 5. Plut. Cic. 41. Daß biefer Lentulus fein anderer als Dolabella ift, folgt auch baraus, baß ber Sohn ber Tublia Lentulus heißt. S. Orelli zu Fabr. vit. Cic. p. 91, not. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. IX, 11. <sup>4</sup> fam. VI, 18, 5.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 12, 1.

<sup>6</sup> fam. IV, 5, 3 Licitum est tibi, credo, pro tua dignitate ex bac juventute generum deligere etc. §. 5. adolescentibus primariis nuptam suisse. Auch in bem Briefe an ben Dolabella ist nur von bem Schmerz bes Cicero selbst bie Rebe. sam. IX, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam. VI, 18, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> wahrscheinlich im Febr. 45. Bgl. Gruber p. 24.

Bei ber Menge von Freunden, welche bem Cicero auch in n gegenwärtigen Berhaltniffen noch geblieben maren, mar **Lob seiner** Tochter eine Begebenheit, welche überall Theil= ne und Aufmerksamkeit erregte. Schrieb ihm boch Casar bib von hispatis in Spanien aus 5, und sollen boch nach tard auch bie Philosophen ber Beit ihre Theilnahme von Seiten ber bekundet haben 6! Um fo mehr gefiel fich Ci= in bem Gebanken, burch ein feiner Tochter zu errichtenbes lnahl ben Namen berfelben noch befonders zu verherrlichen. Tufwandgeset bes Casar hatte auch ber Berschwendung bei mablern eine gewisse Grenze geset?; bagegen war unverit, Berftorbene burch bie Ginschung heiliger Gebrauche gu , welche, fobald die Pontifices dazu ihre Einwilligung gebatten, an bem Grunbftud hafteten, wo bas bagu bes nte Beiligthum (fanum) errichtet war 8. Die Erbauung eis folden Ranume also verschaffte bem Cicero nicht nur Bele: eit, feiner Tochter ein Denkmahl, fo groß und fo anfehn= als er wollte, zu widmen und ihr burch die bamit verbuns Bergotterung ein beständiges Andenken zu stiften, sondern

Bon Tunffall p. 61 nachgewiesen ad Att. XII, 44. 45 u. 46. XIII, 26.
 G. Tunstall. I. 1.
 fam. IV, 5. 6.

fam. V, 13, 2 Ad consolandum autem quum illa valent, quae eter copioseque collegisti etc. Ein anderes Aroftschreiben des Eucstem. V, 14.

5 ad Att. XIII, 20, 1. 22, 5.

Plut. Cic. 41 Καὶ συνήλθον μέν έπι την παραμυθίαν τῷ Κικίρωνι χώθεν οἱ φελόσοφοι.

ad Att. XII, 36, 1. Mongault gu XII, 35 Tom. V, p. 348.

<sup>1</sup> Göttling Gefch. b. rom. Staateverfaffung S. 179.

baffelbe auch bor ber Berftorung ficher ju ftellen, welcher ein jebes andere Dentmabl ausgesett mar 1. Der Bunich bes Gi: cero war babei, baffelbe in ber Rahe von Rom felbft au baben, wo es allein von einer großeren Menge gefeben und bewundert werben tonnte 2, und ba es ihm hier an einer baju geeigneten Besitzung fehlte, fo erhielt Attitus von bem bamals fortwab: rend auf feinen ganbautern gebenben ben Auftrag. einen Gar ten ju taufen, wo bas Kanum erbaut werden tonne 3. Berhandlungen barüber machen großentheils ben Inhalt bes 12. und 13. Buches ber Briefe an ben Attitus aus, und ber Sang berfelben gehort nothwendig jur Erflarung berfelben. Indeffen bleiben dieselben julet vollig erfolglos. Attitus, ber von Unfang an Borftellungen bagegen gemacht batte und far fich felbst Rachtheil befürchten mochte, wenn die noch immer nicht gang geordneten Bermogensumftande bes Cicero burch ben bazu erforberlichen beträchtlichen Aufwand einer neuen Berrut: tung ausgesett murben, läßt es zwar nicht an Borfcblagen feb: len, und wird von Cicero auf jede Beife gur Befchleunigung ber Sache getrieben 4, allein es finden fich fortwährend Schwie: rigfeiten, an benen bie Musfuhrung gulett vollig icheitert.

Nachdem nämlich Cicero ben Borschlag des Attitus, das Fanum auf dem Tusculanum 5, oder auf der Infel des Fibre nus bei Arpinum 6 oder endlich bei Aftura 7 zu errichten, vers worfen und namentlich die beiden letteren Orte wegen ihren Abgelegenheit für weniger paffend erklart hat, verlangt er den Ankauf eines Gartens jenseit der Tiber, weil die Gegend hier

<sup>1</sup> ad Att. XII, 36, 1 Fanum sieri volo. — Sepuleri similitudinem essugere non tam propter poenam legis studeo, quam ut maxime assequar ἀποθέωσιν, quod poteram, si in ipsa villa sacerem; sed, ut saepe locuti sumus, commutationes dominorum reformido (Bgl. 19, 1). In agro ubicunque secero, mihi videor assequi posse, ut posteritas habest religionem. Hae meae tibi ineptiae — sateor enim — serendae sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 19, 1. 37, 2. <sup>3</sup> ad Att. XII, 19, 1.

<sup>4</sup> Roch ehe bas ju bem Bau erforberliche Grundftuct getauft ift, foll Att. fcon bei bem Chier Apellas bie baju nothigen Saulen beftellen. (Ibid.)

<sup>5</sup> ad Att. XII, 37, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XII, 12, 1 Insula Arpinas habere potest germanam ἀποθίων: sed vereor, ne minorem τιμήν habere videatur ἔκτροπος.

<sup>7</sup> ad Att. XII, 19, 1 u. baf. Manut. u. Mongault.

vorzüglich belebt fei 1, und empfiehlt bagu bie Garten bes Drufus, gamia und Caffius, eben fo wie ben bes Gilius, melder benfelben nicht zu benuten schiene 2. Der Preis fur ben Garten bes Drufus ift boch, foll jeboch fein Sinbernig fein, ba basjenige, mas nothwenbig, immer gut gefauft werbe 3. Mus Berbem hat Cicero an ben Sicca, einen Freund bes &. Cotta, gefdrieben, welcher lettere auf bem Gebiet von Oftia, an eis nem ebenfalls febr besuchten Orte, eine Befigung hatte, bie fur ben Kall, daß fich jenseit ber Tiber bei Rom tein Grundftud fanb, fur bas Ranum benutt werben tonnte. Attifus foll jes boch bie Preise jener Garten nicht scheuen, Cicero beburfe jest eines folden mehr als bes Gelbes, ber Rleiber und lanblicher Ergoblichkeiten. Die Besitzung bes Gilius bunte ihn immer bie vortheilhaftefte 4. Er gefteht beshalb auch bem Sicca Auf: trag gegeben ju haben, und biefer unterhandelt fpater perfonlich mit ihm über bie Bedingungen bes Raufers 5. Indeffen giebt Silius felbft bie Sache fpater auf , weil fein Sohn bamit nicht einverftanden fei 6, und ob diefelbe gleich fpater noch einmal in Anregung gebracht wird 7, so fuhren die Berhandlungen bars über boch eben fo wenig ju bem gewunschten Biele, als über andere Anerbietungen, welche bem Cicero gemacht werben 8. Eine Zeitlang scheint er nun gwar noch auf feinem Billen gu besteben, ja bas Kanum foll fogar noch mabrend bes laufenben Sommers und wenn nicht anderswo, auf bem Tusculanum 9 au Stande tommen, Attitus aber icheint bie Sache absichtlich in die gange gezogen ju haben, und Cicero theils baburch theils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. <sup>2</sup> XII, 21, 2. 22, 3.

<sup>3</sup> XII, 23, 3 quantiquanti, bene emitur, quod necesse est.

<sup>4</sup> Ibid. XII, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XII, 25, 1. 26, 1. 27, 1. 28, 1. Cicero wünscht babei statt mit Gütern (aestimatione) mit Gelb zu bezahlen (numerato) ober bie Kaufssumme zu verzinsen, und rechnet auf eine oft erwähnte Schulb bes Faberrius (ad Att. XII, 21, 2. 29, 2. 31, 2. 40, 4. 47, 1. XIII, 2, 3. ep. 9. 27, 2. 28, 1. 29, 3. 30, 2. 32, 1. 33, 1. XV, 13, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> XII, 31, 1. 3. <sup>7</sup> XII, 35, 1.

<sup>8</sup> Auch Drusus hatte einen hohen Preis verlangt (XII, 29, 1. 31, 3), und boch ftand sein Garten bem bes Silius nach (XII, 25, 2). Noch werniger befriedigte die Besitzung bes Gotta (XII, 27, 1. 29, 2). Auch mit Lamia Damasippus (XII, 33, 1), Scapula (XII, 37, 2) u. A. konnte man zu keinem Abschluß kommen.

burch bie Schwierigkeiten, welche bie Sache in ber That fe mochte, bestimmt worben gu fein, bavon abzustehen 1.

Mabrend aber Cicero fich von ber Terentia trennte und Tochter burch ben Tob verlor, nothigten ihn jugleich bie ftanbe, auch feinen Sohn aus feiner Rabe gu entlaffen. Gi ren im Sabre 65 v. Chr. 2 erreichte berfelbe jest ein Alter 20 Jahren. Geiner Erziehung fcheint fich Cicero, ber ben ben ichon gern bei fich ju haben pflegte 3, mit Gorgfalt an nommen zu haben. Ale er beranwuche, erhielt er mit ben gen nur ein Sahr alteren D. Cicero benfelben Unternicht, anfangs von bem Grammatiter Tyrannion 4, feit bem Entel 3. 54 v. Chr. aber von bem Dionpfius 5, einem wegen fel Renntniffe von Cicero ichon fruber geschätten Freigelaffenen Attifus 6, beforgt murbe. Debrere Jahre hindurch bemit Saufe bes Cicero beschäftigt, und von Gicero felbft oft wiffenschaftlichen Dingen zu Rathe gezogen, begleitete Dien im 3. 51 ben Cicero und feine beiben Boglinge nach 2ffet wo bie Letteren langere Beit am Sofe bes Ronigs Deist verweilten 8. Die Studien beiber icheinen indeffen eifrig fi gefett worden zu fein; benn Cicero benachrichtigt ben Iti von ihren Fortichritten, indem er ben Musipruch bes Siolmi über Ephorus und Theopompus barauf anwendend, feinen 54 Des Spornes, feinen Reffen bes Bugels fur bedurftig bill

l Buleht noch wurde ber Antauf ber horti Scapulari burch ben Pibes Gafar, bie Stabt zu erweitern, bebentlich. XIII, 33, 4. Inbeffet ad Att. XV, 15, 3 noch von einer Summe Gelbes bie Rebe, welche al lud fanum aufgehoben gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borausgeset baß nach Aunstall Sasar und Figulus ad Alt. I, erst besignirte Consuln waren. hiermit stimmt übrigens, baß in beriefe ad Alt. I, 10, 5 aus dem Jahre 67 von der Schwangerschaft! Pomponia die Rede ist, der Gemahlin des Q. Cicero, welche solg das Jahr darauf den um 1 Jahr älteren Sohn desselben geboren zu has scheit. Bgl. ad Att. VI, 1, 12. IX, 6, 1. 19, 1.

<sup>3</sup> ad Att. I, 18, 1. ad Q. fr. I, 3, 3. III, 4, 6.

<sup>1</sup> Bie wohl aus ad Q. fr. II, 4, 2 gu fchließen ift.

<sup>5</sup> ad Att. IV, 15, 10. 17, 3. 18, 3.

<sup>6</sup> ad Att. VII, 4, 1. IV, 15, 1. Wiffenschaftlicher umgang mit & cero und Attitus; IV, 8. 13, 1. 11, 2. VI, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. V, 3, 3. 9, 3. VI, 1, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. V, 17, 3. <sup>9</sup> VI, 1, 1

Murbe biefelben, wenn bie Umftanbe es gefügt hatten, nach bus geschickt haben 1, wo ber Aufenthalt nicht nur bie nos Sicherheit sondern auch Gelegenheit zu fernerer wiffenichen Ausbildung barbot. Rhodus 2 und Aben murben erft auf der Rudreise von ihnen besucht 3; auch trennte sich fius balb nach ihrer Ankunft in Italien von ihnen, un= hen vielleicht mit dem Benehmen feiner Boglinge, von beer altere noch in ber Proving zu Laodicea bie mannliche erhalten hatte, und wenig geneigt, bem Cicero spater, Diefer gewünscht zu haben scheint, nach Griechenland und bonien zu folgen 4. Unterbeffen erhielt ber Sohn bes Ci= im Marz 49 zu Arpinum ebenfalls die mannliche Toga 5, bete hierauf mit Bereitwilligkeit seinen Bater 6 ins Lager dempejus, und foll fich hier bei ber Reiterei angestellt, bie benheit seines Relbherrn verdient haben 7. Als Cicero nach in jurudfehrte, scheint er fich mit ihm nach Brundufium nnd hier die Ankunft bes Cafar abgewartet zu haben. war Cicero eine Beit lang Billens, ihn, wie fein Bruber tus mit seinem Sohne gethan batte, bem Cafar entgegen: Men 8, allein er gab biesen Gebanken wieder auf 9, theils kman langere Zeit hindurch über den Aufenthaltsort bes kau wenig unterrichtet war, theile wohl, weil er ein enge-Inschließen seines Sohnes an die Sache des Casar fürchten

Spåter scheinen indessen die Beranderungen, welche in der bie bes Cicero vorgegangen waren, ihm den Aufenthalt im fichen Haufe unleiblich gemacht zu haben. So geschah es, ir zuerst von seinem Bater verlangte, eine besondere Boh- f beziehen zu durfen 10, und hierauf, als ihm dies abge-

ad Att. V, 18, 4. Cicerones nostri sunt apud Dejotarum, sed si erit, deducentur Rhodum.

ad Att. VI, 7, 2. fam. II, 17, 1.

ad Att. VII, 3, 10.

VII, 4, 1. 5, 3, 7, 1. 18, 3. 26, 3. VIII, 4, 1. 5, 1.

<sup>5</sup> ad Att. IX, 6, 1. 19, 1.

Diefer ruhmt feine Entichloffenheit. ad Att. X, 9, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> de off. II, 13, 45. <sup>9</sup> ad Att. XI, 17, 1. fam. XIV, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> fam. XIV, 15. <sup>10</sup> ad Att. XII, 32, 2.

burch bie Schwierigkeiten, welche bie Sache in ber That haben mochte, bestimmt worben ju fein, bavon abzustehen 1.

Bahrend aber Cicero fich von ber Terentia trennte und feine Tochter burch ben Tob verlor, nothigten ihn jugleich bie Ums ftanbe, auch feinen Sohn aus feiner Rabe gu entlaffen. Gebos ren im Rabre 65 v. Chr. 2 erreichte berfelbe jest ein Alter von 20 Jahren. Seiner Erziehung fcheint fich Cicero, ber ben Inaben ichon gern bei fich ju haben pflegte 3, mit Sorgfalt ange nommen zu haben. Als er heranwuchs, erhielt er mit bem jungen nur ein Jahr alteren D. Cicero benfelben Unterricht, ber anfangs von dem Grammatiter Tyrannion 4, feit bem Enbe bes 3. 54 v. Chr. aber von bem Dionpfius 5, einem wegen feiner Renntniffe von Cicero ichon fruber geschätten Freigelaffenen bet Attitus 6, besorgt wurde. Dehrere Jahre hindurch bamit im Saufe bes Cicero beschäftigt, und von Cicero felbft oft in wiffenschaftlichen Dingen ju Rathe gezogen, begleitete Dionpfins im 3. 51 ben Cicero und feine beiben Boglinge nach Affen 7, wo die Letteren langere Beit am Sofe bes Ronigs Dejotarus verweilten 8. Die Studien beiber icheinen indeffen eifrig forts gefest worben zu fein; benn Cicero benachrichtigt ben Attifus von ihren Fortschritten, indem er ben Musspruch bes Isofrates über Ephorus und Theopompus barauf anwendend, feinen Sohn bes Spornes, feinen Reffen bes Bugels fur bedurftig balt',

<sup>1</sup> Buleht noch murbe ber Antauf ber horti Scapulari burch ben Plan bes Cafar, bie Stabt zu erweitern, bebenklich. XIII, 33, 4. Indeffen ift ad Att. XV, 15, 3 noch von einer Summe Gelbes bie Rebe, welche ad illud fanum aufgehoben gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borausgesest baß nach Aunstall Casar und Figulus ad Att. 1, 2 erst besignirte Consuln waren. hiermit stimmt übrigens, baß in bem Briefe ad Att. 1, 10, 5 aus bem Jahre 67 von ber Schwangerschaft ber Pomponia die Rebe ist, der Gemahlin bes Q. Cicero, welche folglich das Jahr darauf den um 1 Jahr älteren Sohn desselben geboren zu haben scheint. Bgl. ad Att. VI, 1, 12. IX, 6, 1. 19, 1.

<sup>3</sup> ad Att. I, 18, 1. ad Q. fr. I, 3, 3, III, 4, 6.

<sup>1</sup> Bie mohl aus ad Q. fr. II, 4, 2 gu fchließen ift.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. IV, 15, 10. 17, 3. 18, 3.

<sup>6</sup> ad Att. VII, 4, 1. IV, 15, 1. Wiffenschaftlicher Umgang mit Giecero und Attitus; IV, 8. 13, 1. 11, 2. VI, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. V, 3, 3. 9, 3. VI, 1, 12.

<sup>\*</sup> ad Att. V, 17, 3. 9 VI, 1, 12.

und wurde biefelben, wenn bie Umftanbe es gefügt hatten, nach Rhobus geschickt haben 1, wo ber Aufenthalt nicht nur bie nothige Sicherheit fondern auch Gelegenheit gu fernerer miffen: fcaftlichen Ausbildung barbot. Rhodus 2 und Ihen murben ieboch erft auf der Rudreife von ihnen befucht 3; auch trennte fic Dionpfius balb nach ihrer Ankunft in Italien von ihnen, unaufrieden vielleicht mit bem Benehmen feiner Boglinge, von benen ber altere noch in ber Proving ju Laobicea bie mannliche Toga erhalten hatte, und wenig geneigt, bem Cicero fpater, wie biefer gewunscht zu haben scheint, nach Griechenland und Macedonien zu folgen 4. Unterbeffen erhielt ber Gohn bes Cicero im Marg 49 zu Arpinum ebenfalls bie mannliche Toga 5, begleitete hierauf mit Bereitwilligkeit feinen Bater 6 ins Lager bes Pompejus, und foll fich hier bei ber Reiterei angeftellt, bie Bufriebenheit feines Felbherrn verbient haben 7. Ale Cicero nach Italien jurudfehrte, icheint er fich mit ihm nach Brundufium begeben und bier die Unkunft bes Cafar abgewartet ju haben. Bmar mar Cicero eine Beit lang Billens, ibn, wie fein Bruber Quintus mit feinem Sohne gethan batte, bem Cafar entgegen: aufdiden 8, allein er gab biefen Bebanten wieber auf 9, theils weil man langere Beit hindurch über ben Aufenthaltsort bes Cafar zu wenig unterrichtet war, theils wohl, weil er ein engeres Unschließen seines Sohnes an Die Sache bes Cafar furchten mochte.

Spåter scheinen indessen bie Beranderungen, welche in der Familie des Cicero vorgegangen waren, ihm den Aufenthalt im våterlichen Hause unleidlich gemacht zu haben. So geschah es, daß er zuerst von seinem Bater verlangte, eine besondere Boh-nung beziehen zu durfen 10, und hierauf, als ihm dies abge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. V, 18, 4. Cicerones nostri sunt apud Dejotarum, sed si opus crit, deducentur Rhodum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VI, 7, 2. fam. II, 17, 1.

<sup>3</sup> ad Att. VII, 3, 10.

<sup>4</sup> VII, 4, 1. 5, 3, 7, 1. 18, 3. 26, 3. VIII, 4, 1. 5, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. IX, 6, 1. 19, 1.

<sup>6</sup> Diefer ruhmt feine Entichtoffenheit. ad Att. X, 9, 2.

de off. II, 13, 45. 9 ad Att. XI, 17, 1. fam. XIV, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> fam. XIV, 15. <sup>10</sup> ad Att. XII, 32, 2.

schen, und an dem dortigen Kriege Theil zu nehmen 1, wobei ihm das Beispiel seines Betters, des jüngeren Quintus, des stimmen mochte. Attikus, dem er seinen Bunsch ebenfalls mits getheilt hatte, und bessen Bustimmung wegen der dazu erforderzlichen Geldmittel kaum entbehrlich war, scheint sich nicht geraz bezu dagegen erklärt zu haben 2, Cicero aber war wenig damit zufrieden, weil er theils den Tadel der republikanisch Gesinnten, theils eine Burückseung seines Sohnes hinter den vielleicht mehr begünstigten Sohn seines Bruders fürchtete 3. Auch wurde die Bezahlung des ersten Termins der Mitgist von Dolabella sortwährend in die Länge gezogen 4. Die Stelle eines Aedilis in Arpinum 5 und wissenschaftliche Beschäftigungen, wozu Cicero die Partitiones oratoriae schrieb, sollten ihn unterdessen beschäftigen.

Wahrend aber auf solche Beise die Beit verstrich, wurde ber von Bielen gebilligte 6 Entschluß gefaßt, ben jungen Gicero, statt ihn an einem Kriege zu Gunsten der Gewaltherrschaft des Casar Theil nehmen zu lassen, zur Bollendung seiner wissenschaftlichen Ausbildung nach Athen zu senden. An dem Biduslus, Acidinus und Messala sand er daselbst Alters und Studiengenossen, und für eine standesmäßige Ausstattung sollte dadurch gesorgt werden, daß der Ertrag von zwei Gedauden auf dem aventinischen Hügel und dem zwischen dem tarpezischen Felsen und der dem Pan heiligen Sohle Lupercal am palatisnischen Berge gelegenen Argiletum dazu ausgesetzt wurde. Attisus, der, während Ciccro fortwährend auf dem Lande verzweilte, sich in Rom befunden zu haben scheint, erhält baher Austrag, für die Vermiethung der beiden Häuser an punktlich

<sup>1</sup> ad Att. XII, 7, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.: Tibi enim intellexeram, non nimis displicere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XII, 7, 1 De Hispania duo attuli, primum idem, quod tibi, me vereri vituperationem: non satis esse, si baec arma reliquissemus? etiam contraria? Deinde fore, ut augeretur, quum a fratre familiaritate et omni gratia vinceretur.

<sup>4</sup> ad Att. XII, 12.

fam. XIII, 11, 3.

<sup>6</sup> ad Att. XII, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XII, 32, 2.

<sup>&</sup>quot; Ibid. Bgl. über Argiletum: D. Müller gu Varr. L. L. V, §. 157.

bezahlenbe Miether zu forgen 1, und wegen ber bem jungen Cicero auszugablenden Summen bas Rothige zu bestimmen 2. Er foll ibn zugleich mit Reifegelb und anberen Bedurfniffen verfes ben, und ftatt ihm fogleich eine großere Summe Gelbes ju überliefern, burch Bechfel bei feinem Aufenthalt in Athen bie nothigen Mittel bafelbft auszahlen laffen. Die Berbindungen, welche Attitus in Griechenland und besonbers in Athen hatte, machten ihn außerbem in bobem Grabe geschickt, eine Art von Aufficht über ben baselbst Berweilenben ju übernehmen, und bie Briefe bes Cicero an ihn beweifen, wie Attitus bas Bertrauen, was Cicero beshalb in ihn gefett hatte, burch Rath und Barnung rechtfertigte 3, wiewohl fich jugleich baraus ergiebt, baß Attifus, jumal wenn er ber punttlichen Biebererftattung bes Ausgezahlten nicht gang verfichert mar, fich nicht zu freigebig zeigte 4. Auf ber Reise mar ber Gobn bes Cicero bem E. Tullius Montanus anvertraut worden 5, eben fo vielleicht bem Mar= cianus 6, welcher wie biefer ben Ramen Tullius geführt haben und ein Freigelaffener gewesen zu fein fcheint. Unter ben Ginwohnern von Athen war er namentlich bem Berobes, einem als teren Befannten feines Baters 7 empfohlen 8; und feine miffenschaftlichen Studien sollten vor Allen burch ben Umgang mit bem Peripatetifer Kritolaus beforbert werben.

Der junge Cicero scheint gludlich zu Athen angekommen zu fein, und es war seines Baters angelegentliche Sorge, es ihm baselbst an nichts fehlen zu laffen 9. Indessen waren bie Nach=richten über sein Berhalten nicht burchgehends übereinstimmend, und während Cicero an mehreren Stellen gegen ben Attikus seine Bufriebenheit mit ber Sorgfalt zu erkennen giebt, mit wel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Also waren wohl auch beibe Gebaube erft seit Kurgem in Ciceros Sanben.

<sup>2</sup> ad Att. XII, 24, 1. 27, 2. 32, 2.

<sup>3</sup> ad Att. XIII, 1, 1. 4 XIII, 30, 1. 47, 1.

<sup>5</sup> wohl einem Freigelaffenen bes bereits vor Ciceros Consulat versftorbenen E. Aullius Cicero. Rach ad Att. XII, 52, I sollte man meinen, ber Sohn bes Cicero sei ausschlieslich bem Montanus anvertraut gewesen, XII, 53 aber wird neben Montanus auch Marcianus erwähnt und XIII, I scheinen beibe unter ben Aulliern gemeint.

<sup>6</sup> ad Att. XII, 17. 53. 7 ad Att. II, 2, 2

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Att. XIV, 16, 3. 18, 4. XV, 16, A.

<sup>9</sup> ad Att. XIII, 47, 1.

der feine Briefe an ibn geschrieben feien 1, und bas Lob, mas ibm ber gurudfehrenbe Deffala gefpenbet habe, nicht unermahnt läßt 2, ift er boch burch bas Beugniß bes Ceonibas, beffen garforge fein Sohn eben fo wie ber bes Berobes empfohlen war, nicht gang befriedigt 3, und nothigt benfelben ben Rhetor Gor: gias, von welchem er einen nachtheiligen Ginflug befürchtete, aus feiner Rabe zu entlaffen 4. Diefer felbft fcbeint unterbeffen ben Aufenthalt in Athen ju feinem Bergnugen wie ju feiner Belehrung benutt ju haben, und ein Brief von ihm an ben Tiro rubmt namentlich ben nicht weniger erheiternden als belebrenben Umgang mit bem Rratippus und beffen Freunden, mit benen er gange Tage und Nachte gubringe, mit ben Athenern Epitrates und Leonides und feine rhetorischen Uebungen mit bem Caffius in griechischer, mit bem Brutus in lateinischer Sprache. Bebenfalls mar ber Buftand ber offentlichen Angele: genheiten in Rom von ber Art, bag er mehr als zu irgend einer anderen Beit die Duffe gu gestatten fchien, welcher ber Sohn bes Cicero in Athen fich hingeben burfte, ja es lag barin ber Grund, bag er fpater ben Gefahren entging, welche feinem Bater, seinem Dheim und beffen Sohne bas Beben tofteten.

#### XXXVI. Abschnitt.

Sicero und die Zeitbegebenheiten vom Tode des Safar bis jum Ausbruch des Rampfe mit M. Antonius im September des J. 44 v. Chr.

Gicero hatte bas Jahr 45, nach bem Tobe feiner Tochter Troft in wiffenschaftlichen Beschäftigungen suchend, größtentheils auf bem ganbe jugebracht 5. Aber bie Ankunft Cafare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 11, 2. 7, 2. XV, 16, A. 17, 2. 20, 4. XVI, 1, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XV, 17, 2. <sup>3</sup> XIV, 16, 3. XV, 16, A.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XVI, 21, 6.

<sup>5</sup> vom Marg bis jum Auguft ober September. Selbst bringenbe gamilienangelegenheiten murben in biefer Beit bem Attifus übertragen. Gein

aus Spanien nothigte ihn, nach Rom gurudgutebren 1, und fo febr ibn bie Geringichatung, welche Cafar gegen ben Genat an ben Tag legte 2, bas mit ber Berleibung bes Consulats am Ende bes 3. 45 getriebene fast muthwillige Spiel 3, Die Aufnahme unwurdiger Mitglieber in ben Senat 4 und bas ichlecht verhehlte Streben nach bem Ronigstitel 5 emporen mochte, bie Rudficht, welche er auf bie Buniche Cafars nehmen zu muffen glaubte, bewog ibn gerade mabrend ber bemuthigenoften Periode ber Berrichaft beffelben am langften in Rom fich aufzuhalten 6, und noch bie Senateversammlung am 15. Marg zu besuchen, gleich von einem ber Suter ber fibullinischen Bucher 7 ber Borfolag ju erwarten mar, bem Cafar ben toniglichen Titel ju übertragen, weil, wie bie Schidfalbbucher verfunbeten, bie Parther nur von einem Ronig befiegt werben tonnten. Die gugfamteit aber, welche Cicero auf biefe Beife an ben Tag legte, hatte eine bereitwillige Anertennung gefunden, Gicero hatte Urfache, fich vor Bielen feines Gleichen ber Bunft bes Cafar gu rubmen 8, und icheint leicht bie Erlaubniß erhalten ju haben, bemfelben als Legat nach Griechenland ju folgen, um feinen Sohn in Athen zu besuchen 9.

Die Furcht vor feinem Bankelmuth und feiner Unentschlosfenheit scheint die Verschwornen, unter benen mehrere feine Freunde waren, abgehalten zu haben, ihm ihre Anschläge mit=

Amt als Augur rief ihn ben 1. August 45 einer Aufforberung bes Lepibus zufolge nach Rom, aber er ging balb wieder auf sein Ausculanum. Cassar scheint nicht eher als im September in Rom angekommen zu sein, und erst im October baselbst triumphirt zu haben. S. Gruber S. 27 u. 28.

<sup>1</sup> Bas baraus wenigstens zu folgen icheint, bas er fogar bie Absicht hatte, bem Gafar entgegenzureifen.

<sup>2</sup> Rach Dio Caffius namentlich (XLIV, 8 vgl. Suet. Caes. 78) ift glaublich, baß auch Cicero bei ber Demuthigung, bie bem Senat wibersfuhr, jugegen mar.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fani. VII, 30, 1 tamen audire tolerabilius est quam videre. Sueton. Caes. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suet. Ibid. civitate donatos et quosdam e semibarbaris Gallorum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XLIV, 9. 10. 11. Suet. Caes. 79.

<sup>6</sup> cogimur in senatum Kal. Jan. Phil. II, 22, 79.

Dem Quinbecimvir &. Cotta. Suet. Caes. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIV, 17, 6. XV, 4, 3. Lgt. XIV, 1, 2.

<sup>9</sup> ad Att. XIV, 13, 4.

zutheilen, ihre That aber geschah unter seinen Augen 1; ber blutigen Dolch in die Sohe haltend, wandte sich M. Brutul unmittelbar darauf an ihn, indem er ihm zur herstellung den Freiheit Glud wunschte 2, und ber 15. Marz war ihm ein Tag ber Freude, mit welchem er sich trosten zu mussen glaubte, auch als die Aussichten spater sich immer mehr verdunkelten 3. Indessen waren es nur drei Wochen, die er nach der Ermordung Casars noch in Rom zubrachte 4, und der Antheil, welchen an den öffentlichen Angelegenheiten nahm, beschränkte sich auf die kurze Zeit, in welcher es noch möglich schien, die Sache der Berschwornen in Rom aufrecht zu halten 5.

Je weniger die Berschwornen sich selbstsuchtiger Absichten bewußt waren, besto mehr hatten sie geglaubt, auf die Anertennung des Senats und des Bolks rechnen zu dursen, und desto größer war ihre Rathlosigkeit, als sie sich in dieser Erwartung getäuscht sahen. Hätte sich das Bertrauen, welchel sie insbesondere auf die Mitwirkung des Senats setzen, gerecht sertigt, so würden die Beschlüsse, die man den dritten Zag darauf vergedens durchzusehen suche, sogleich in derselben Bersamulung gefaßt worden sein, welche den Sasar fallen sahe Statt aber die Borte des Brutus, welcher sich an die Berssammelten gewendet hatte, ruhig anzuhören, slohen dieselben bestürzt auseinander, und das Bolk blieb siell in seinen Bohnungen, als die Berschwornen, einen Hut zum Zeichen der Freiheil auf der Spitze einer Lanze vor sich her tragend, den Tod det Tyrannen in den Straßen verkündigten 6. Daß Lentulus Spitz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 14, 4. Pbil. II, 12, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. II, 12, 28 Caesare intersecto statim cruentum alte extollens M. Brutus pugionem, Ciceronem nominatim exclamavit, atque ei recuperatam libertatem est gratulatus. Sicero widerlegt hier zugleich, daß et um die Berschwörung gewußt habe. Plutarch. Cic. 42.

ad Att. XIV, 4, 2. 6, 1. 14, 4 Si licuerit, libertatem esse recuperatam laetabor; si non licuerit (nămtid) decerni libere), quid mihi stulerit ista domini mutatio praeter laetitiam, quam oculis cepi justo interitu tyranni? Bgl. jebod) XIV, 18, 4. XV, 4, 2.

Den 8. April mar er fcon abgereift. Er mar auf bem Suburbe num bes Matius, ale er ad Att. XIV, I fchrieb. Gruber p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIV, 4, 2. Reliquae res opes et copias desiderant; quas nullas habemus. — XIV, 5, 2, 6, 2.

Dio Cass. XLIV, 20 τον Κικέρωνα συνεχώς ανεκάλουτ. Appian. B. C. II, 119.

ther, Favonius, Aquinus, Dolabella, Murcus und Patiscus sich ihnen babei anschlossen 1, war von keiner Bedeutung, und bie Anwesenheit einer Menge von Beteranen, benen um ber Ländereien willen, welche sie vom Casar theils erhalten hatten, theils noch erwarteten, der Tod desselben nicht gleichgültig sein konnte, und die Furcht vor den Entschließungen sowohl des Lezpidus, welcher als Reiteroberster des Casar eine Legion auf eisner Insel des Tiberstroms unter seinen Besehlen hatte, als des M. Antonius, welcher mit Casar im J. 44 das Consulat bezkleidete, bewog die Verschwornen, mit einer Anzahl dem Decimus Brutus gehöriger Gladiatoren das Capitol zu besetzen 2.

Allerbings fcbien baburch vorlaufig fur bie Gicherheit ber Berfcwornen geforgt, ihre Berlegenheit aber hatte fich besmegen nicht verminbert. Sielt man fich auf bem gefetlichen Bege, fo konnte ber Genat, beffen Beiftand vor Allem erforberlich war, nur von bem Conful Antonius berufen merben. biefem aber hatten bie Berfcmornen gerabe bas Deifte gu furch= Run fchien gwar Dolabella, ber fich ihnen unmittelbar nach ihrer That angeschloffen hatte, bem Billen Cafars felbft zufolge bas nachste Unrecht an bas Consulat zu haben, und seine Berfeindung mit bem Untonius 3 mochte ibn ben Gegnern besfelben empfehlen; allein auch er mar nur burch Cafars Bunft emporgeftiegen, und feine Befinnung vielleicht noch unzuverlaffis ger als bie bes Antonius, burch Dolabella alfo, ber noch nicht einmal als Conful anerkannt mar, ben Genat berufen zu laffen, eine Unmöglichkeit. Bie wenig aber burch bas Bolt ausaerich: tet werben tonnte, batte bas Berbalten beffelben nach ber Ers morbung Cafars hinlanglich bargethan. Gleichwohl febite es nicht an Unbangern ber Republit, welche ben Berfchwornen mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Appian. l. l.

<sup>2</sup> S. b. angef. St. u. ad Att. XIV, 10, 1. 14, 2.

<sup>3</sup> Antonius hatte als Magister Equitum des Casar mahrend des alexandrinischen Kriegs mit dem Dolabella in Italien zu kampsen gehabt. Die Willkührlichkeiten, die sich Antonius dei den Gonsular-Comitien des Dolabella erlaubte, hatten zwar ihren Grund in dem Willen des Casar, der den Dolabella erst bei seinem Aufbruch zum parthischen Kriege zum Consul zu ernennen beschloß, allein es war schon früher zu sehr heftigen Keußerungen im Senat gekommen. Cio. Phil. II, c. 32 — 33.

Rath und That beizustehen fuchten, und beshalb fich zu ihnen auf bas Capitol begaben.

Die Meinung bes Cicero, ber zu biefen Freunden ber Berfcmornen geborte, mar unter biefen Umftanben, Brutus unb Caffius follten fofort am folgenben Tage ihre Gemalt als Pratoren ju einer außerorbentlichen Berfammlung bes Genats benuben, und hier bie nothigen Beschluffe beantragen 1. Diefer Rath indeffen murbe verworfen, fei es weil man die Rolgen ei: ner möglichen Beigerung ber Genatoren furchtete, ober weil man immer noch ben Conful Antonius zu gewinnen hoffte. Man gog es baber vor, mit bem Antonius zu unterhandeln. Diergu aber verweigerte Cicero feine Mitwirfung, weil, wie er fagte, auch Berfprechungen feine Gewißheit über basjenige gemabren murben, mas man von ihm zu erwarten habe 2. bere zeigten fich bagu bereitwilliger, und bie Berhandlungen wurden ben 15. und 16. Mary fortgefett 3, mahrend jugleich Berfuche gemacht murben, bas Bolt ju gewinnen. Aber obgleich bie versammelte Menge auf Beranlaffung bes Dolabella bie Berfcwornen vom Capitol herabrief 4, und Brutus und Caffine, bem Rufe folgend, babei in ihren Reben ihr Berbienft als Befreier bes Staates berauszuheben fuchten, faben fich boch beibe genothigt, nachbem bie Menge auseinanbergegangen war, fich auf bas Capitol zurudzubegeben.

Die Entscheidung bes Schickfals ber Berschwornen war auf biefe Beise in die Sande einer Senatsversammlung gelegt, welche von Antonius ben britten Tag 5 nach Cafare Ermordung

<sup>1</sup> ad Att. XIV, 14, 2 Illam sessionem Cspitolinam mihi non placuisse, tu testis es etc. In einer Zusammenkunft mit dem Brutus und Cassius sagte später Eicero oportuisse senatum vocari, populum ardentem studio vehementius incitari, totam suscipi rempublicam. Freilich bemerkte eine der dabei anwesenden Frauen: Hoc vero neminem unquam audivi. ad Att. XV, 11, 2. Aber Eicero schreibt doch auch dem Attitus XIV, 10, 1 Meministine me clamare, illo ipso primo Capitolino die senatum in Capitolium a praetoribus vocari? etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. II, 35, 89.

<sup>3</sup> Ibid. Gicero sagt neque te illo die neque postero vidi.

Appian. II, 122. Plutarch. Brut. 18 verworren.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. II, 35, 89.

(ben 17. Marg) in ben Tempel ber Tellus 1 berufen murbe. Dbaleich namlich Antonius auf bie Unterftugung fomobl ber gablreich in Rom anwesenden Beteranen als bes Lepidus, mels cher feine Legion von ber Tiberinfel ins Freie geführt hatte, rechnen tonnte, batte er es bennoch fur rathfamer gehalten, bie Untrage ber Berichwornen nicht gerabezu abzuweisen 2, und bess wegen bas Beriprechen gegeben, aus Privatfeinbichaft nichts ju unternehmen, wegen ber Schuld aber, welche bie Ermorbung Cafare über ben Staat gebracht habe, bie Entschließungen bes Senats abzumarten 3. Die Freunde ber Berfcmornen aber mas ren barauf bebacht gemefen, bie Genatoren in ber Racht por ber Berfammlung auf ihre Seite ju gieben, und bie Beteranen burch Berfprechungen, welche ihnen gemacht murben, au berubis gen 4, unterbeffen bag Untonius nicht blos Bachen in ben Strafen ausstellen ließ, sonbern fich auch in ben Befit ber Schate und hinterlaffenen Schriften bes Cafar ju fegen mußte, welche ibm die Gemablin beffelben ausliefern mußte 5.

Als die Senatoren sich am Morgen bes 17. in bem Tempel ber Tellus versammelten, fanden sie die Zugänge besselben von Bewassneten besetzte, und zugleich von einer zahlreichen Bolksmenge umlagert, welche aus Freunden wie aus Feinden der Berschwornen bestand. Indessen war die Stimmung der Senatoren den Berschwornen nicht ungünstig, und obgleich Sinige ihren Abscheu gegen die That derselben offen zu erkennen gaben, schien doch der größere Theil ihr Berdienst als Befreier und Tyrannenmörder anzuerkennen, verlangte ihre Herbeirufung und Theilnahme an den Berhandlungen und vor Allen die Absstimmung über die Frage, ob Casar für einen Tyrannen zu erklaren sei. Als jedoch Antonius darauf ausmerksam machte, wie in diesem Falle auch biezenigen, denen durch Casar obrige

<sup>1</sup> Begen ber Rahe bes Capitols icheute fich Antonius ben Senat in ber Gurie gu versammeln. App. II, 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er hatte babei namentlich die Legionen des Dec. Brutus im bieff. Gallien und das allgemeine Berlangen nach Erhaltung des Friedens zu berücksichtigen. Auch mit Lepidus mochte er feinen Bortheil wohl nicht theilen.

<sup>3</sup> App. II, 124.

<sup>4</sup> Dio Cass. XLIV, 34.

<sup>5</sup> App. II, 125. Bon Lepidus heißt es bei Dio Cass. XLIV, 22 τήν τε ἀγοράν μετὰ τῶν στρατιωτῶν τῆς νυκτὸς κατέλαβε, καὶ κατὰ τῶν σφαγίων ἄμα ἕω ἐδημηγόρει. Bgl. App. II, 126. 6 Phil. II, 35, 89.

feitliche Burben, Priefterthumer und Provingen jugefichert wor ben feien, barauf Bergicht leiften mußten, wurden Biele, und namentlich Dolabella ! wantenb gemacht, und es war vergebens, baß Mehrere zu freiwilliger Entfagung ber verliebenen Burben aufforberten, einige Pratoren auch ihre Amtelleibung fofort abs legten 2. Run mislang gwar ein Berfuch bes Antonius, bie por bem Tempel versammelte Menge in Aufrubr au feben 3, eine abermalige Erinnerung aber an bie Befahr, bie von Cafar erhaltenen Ehrenftellen zu verlieren und fich ben Drohungen ber Beteranen auszusegen, welche weber bie Burudnahme ber ihnen verheiftenen Belohnungen noch die Berfagung einer offentlichen Bestattung bes Gafar jugeben murben 4, führte ju bem Befcluß, es folle amar tein Bericht Statt finden über Cafare Ermordung, feine Berordnungen aber gehalten werben, weil es bem Staate guträglich fei 5. Den letteren Bufat hatten namlich bie Freunde und Ungehörigen ber Berichwornen zu erhalten gewußt. bem aber erlangten noch die Beteranen bie ausbrudliche Befta: tiauna ihrer Colonien, und &. Difo, ber Schwiegervater bes Ermorbeten, bie Bestimmung, bag Cafare Testament befannt gemacht und fein Leichnam offentlich bestattet werben folle 6.

Nach biesen Beschlussen ging die Versammlung auseinans ber, und diejenigen, welche allein die Erhaltung bes Friedens bavon gewünscht ober erwartet hatten, schienen durch das Erzgebniß berselben völlig zufrieden gestellt zu sein. In der That wagt auch Cicero in seinen späteren Reden gegen den Antonius nicht, das Benehmen desselben geradezu zu tadeln, und begnügt sich selbst in der mit heftigen Ausfällen auf seinen Gegner reischer als andere ausgestatteten zweiten Philippika, die Unfreiheit der Bersammlung zu beklagen?. Er selbst nämlich war unter

Dolabella hatte eben nur, weil Gafar ihm bas Consulat zugesagt hatte, bie Insignien besselben angenommen. Es tam ihm, wie Dio Caff. XLIV, 22 nicht unbemerkt läßt, noch gar nicht zu. Bgl. App. 11, 122. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. II, 127.

<sup>3</sup> App. II, 130 ff. Phil. II, 36, 90 Bonum te timor faciebat.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 14, 2 Nonne omni ratione veterani, qui armati aderant, quam praesidii nos nihil haberemus, defendendi fuerant?

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ἐπεὶ τῆ πόλει συμφέρει. App. II, 135. Phil. II, 39. 100 pacis causa. ad Att. XVI, 16, 9.
 <sup>6</sup> App. II, 135.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Phil. II, 35, 89. 36, 90. 23gl. Phil. I, 1 u. 13 Quae fuit oratio

gen, welche ber Eintracht und dem Frieden das Bort 1, und der Ausbruck Amnestie, bessen er sich, des Beistr Athener gedenkend, bediente, zeigt, daß er es für uns ihielt, die Anerkennung der Berschwornen als Tyrannenstund Befreier durchzuseten. Nur gegen Bertraute klagt feit jenem Tage, oder bereits schon früher, da die Bersten seinen Rathschlägen auf dem Capitol kein Sehör gestalles verloren gewesen 2, und wie seitdem die Gefahr, be die Herrschaft des Antonius den Staat gesetzt habe, kgrößer geworden.

ie Begebenheiten, welche jum Theil unmittelbar auf bie berfammlung im Tempel ber Tellus folgten, bewiefen, he Rlagen nicht ungegrundet maren. 3mar riefen Brub Cassius noch an bemselben Tage bas Bolk zu einer imlung auf bas Capitol 3, und bie Rebe, in welcher bier bie Sache der Berschwornen zu vertheidigen und gegen foulbigungen ihrer Begner ju rechtfertigen fuchte, machte ininftigen Gindrud. Much Cicero hatte am folgenben in einer von den Confuln berufenen Bolksversammlung beit, abermals als gobredner ber vom Senat beschloffes mneftie aufzutreten, worauf bas Bolt bie Berschwornen erte, vom Capitol herabzukommen; biefe aber folgten ber eng nicht eher als bis ihnen bie Sohne bes Antonius und als Geifeln überliefert worden waren 4, und bie Ber-, welche hierauf, als bie Berschwornen unter bem Bei= brei ber Menge in ber Berfammlung erschienen, zwischen kend ihren Gegnern erfolgte, wurde nicht lange nachher

cordia! quanto metu veterani, quanta sollicitudine civitas tum a sta est! Plutarch. Ant. 14. Brut. 19.

Steppian erwähnt ihn zwar nicht, aber Dio Caff. theilt eine Rebe k mit und er selbst rühmt Phil. I, 1 In quo tomplo, quantum in tote. Plut. Cio. 12.

ad Att. XIV, 10 Liberalia tu accusas. Quid fieri tum potuit?

App. II. 137.

App. II, 142. Dio Cass. XLIV, 34. Phil. I, 13, 31. II, 36, 90. B. Brut. 19. Auch mit Dolabella hatte fich Antonius fcon in bem ber Tellus ausgeföhnt und ihn als Mitconful anerkannt. Phil. I.

Anfichten wenig einverstanden, und tann feine Empfinblid barüber nicht unterbruden. Oppius, fcreibt er bem Itil ber boch nicht weniger Urfache habe, ben Berluft bes gu betrauern, habe fich boch nicht fo fchabenfroh ausgebri Inbessen fühlt er fich felbft auch burch Beforgniffe wegen rung bes Friebens geangftigt, und es ift nicht blos ein & in Gallien, wie ihn Matius vorauszusehen glaubte, fondern bie Stimmung ber Legionen, bie er icon in Ungug gegen ! au feben meint, und bie Absichten bes eine farte Geemacht fich versammelnden S. Pompejus, mas ihn beunruhigt ?. Nachrichten bes Attitus bienen bagu, feine Beforgniffe ju ftreuen, und nicht weniger tonnten es bie Berfprechungen Untonius wegen eines bemnachft mit G. Dompejus abuid genben Bergleichs, wonach berfelbe nicht nur gurudgen fonbern auch für fein von Cafar eingezogenes vaterliches mogen entschäbigt werben follte 3, wenn wirklich Berhandlung mit bem Pompejus ichon bamals angeknupft murben.

Kann aus der Verwundrung, mit welcher Cicero der Raricht, daß Brutus seinen Aufenthalt in Lanuvium genome habe, gedenkt, ein Schluß gezogen werden, so erfolgte die Eifernung dessehen, und wohl zugleich die des Cassius aus Reerst um die Mitte des April 4. Verhandlungen zwischen der Antonius und dem von Rom bereits abwesenden Det. Brut dei denen Hirtius als Vermittler gedraucht wurde, wobei jed Antonius unter dem Vorwand, daß die Erbitterung der Solten und des Volks in Rom zu groß sei, sich den ihm gemeten Anträgen wenig willsährig gezeigt hatte, waren vorangegen 5, scheinen die Verschwornen indessen nur auf die Rother bigkeit hingewiesen zu haben, sich vor Allen in den Beste bigkeit hingewiesen zu haben, sich vor Allen in den Beste bieder der Verschwornen indessen in den den beste bigkeit bingewiesen zu haben, sich vor Allen in den Beste bieder der Verschlagen von der Verschlagen von Allen in den Beste bigkeit bingewiesen zu haben, sich vor Allen in den Beste bieder von der Verschlagen von Allen in den Beste bieder von Allen von Allen in den Beste bieder von Allen von Al

<sup>&#</sup>x27; S. b. angef. St. u. XIV, 15, 1. Bgl. auch bie Briefe bes Gion und Matius ad fam. XI, 27 u. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 5, 1.

<sup>3</sup> App. III, 4. Sicero ermähnt jedoch den S. Pompejus lange als Gegner der Machthaber ad Att. XIV, 8, 2. 13, 2. 22, 2. XV, 7. Dagegen XV, 29, 1 Sextum scutum abjicere noledam und XVI, I, i heißt es: De Sexto pro certo habebatur, haud ad arma. Quod si vermest, sine bello civili video serviendum.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 7, 1. 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad fam. XI, 1. Lgl. ad Att. XIV, 6, 1.

Brutus und Caffius, welche ihr Amt noch gurudhielt, mar ib. res Bleibens nicht langer in Rom, die Umftande aber maren von ber Art, bag ihm fortwahrend bie Ausrede geftattet fcbien, nicht er, fonbern bie Stimmung bes Bolfes habe bie Morber Cafare vertrieben. Satte er fich boch bas Unfehn ju geben gewußt, als ob nur er bie muthenbe Menge von groberen Sewalts thatigfeiten gegen biefelben und bie Freunde berfelben abgehals ten babe 1! Borlaufig genugte es ibm indeg, ben Ginflug, welchen bie Berichwornen burch ihre That ju erwerben gehofft hatten, vernichtet ju haben, und bie Schritte, welche bemnachft burch ibn geschahen, waren eher barauf berechnet, ben Staat au verfohnen als noch mehr zu erbittern 2. Er verfaumte nicht, vor ben Berathungen, welche über bie von ihm ju machenben Untrage im Senat gepflogen werben follten, bie vornehmften Mitglieder beffelben privatim ju befragen 3, und fuchte bie Beforgniffe, welche wegen ber hinterlaffenen Berordnungen bes Cafar auftauchten, baburch ju beschwichtigen, bag er biefelben nur als unbebeutend barftellte, und nur mit Bugiehung ber Erften bes Senats barüber entscheiben ju wollen versprach 4. Ja als trachte er nur nach bem Beifall bes Senats, fo beantragte Antonius fogar bie Aufhebung ber Dictatur 5, und ließ nicht lange nachher ben Amatius, einen angeblichen Entel bes C. Marius und Unführer eines Bolkshaufens, welcher ben Tob bes Cafar jum Bormand nehmend, Unordnungen anfliftete, toben und feinen Beichnam in ben Tiberftrom werfen 6.

Auch Cicero geborte ju benjenigen, um beren Buftimmung es bem Antonius bamals ju thun ju fein ichien, und beren Rath er beswegen bei biefer und jener Gelegenheit einholte 7,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dio Cass. XLIV, 50. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. B. C. III, 2. Cic. Phil. I, 13, 32 Proximo altero, tertio, denique reliquis consecutis diebus, non intermittebas quasi donum aliquod quotidie offerre reipublicae; maximum autem illud, quod dictaturae nomen sustulisti.

<sup>3</sup> Phil. I, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. I, 1, 3. Phil. II, 36, 91. II, 39, 109 At sic placuerat, ut ex Kelendis Juniis de Caesaris actis, cum consilio cognosceretis. Dio Cass. XLIV, 53.

<sup>5</sup> Phil. I, 13, 32. II, 36, 91.

<sup>6</sup> Etwa um bie Mitte bes April. ad Att. XIV, 8, 1. Phil. I, 2, 5. App. III, 2. 3.

<sup>7</sup> Geschah bies boch noch nach ber Abreise bes Cicero aus Rom. ad Att. XIV, 13, A u. B. Phil. II, 40, 102.

und bie Lobfpruche, welche Cicero noch in fpaterer Beit bem ba: maligen Berhalten feines Gegnere macht, beweifen, bag er fic in biefer Beit zu verfeinden teineswegs bie Absicht batte 1. In: beffen hatte bas Benehmen bes Antonius, namentlich ben Berschwornen gegenüber, bon gang anderer Art fein muffen, um Die Rreunde ber Republit in ber That zufrieden zu ftellen, und Sicero war nicht fo leichtglaubig, um fich uber bie Abfichten beffelben zu taufchen 2. Satte er es oft vermieben, unter Cas fare herrichaft Senateversammlungen zu besuchen, in benen ber Senat nichts als ben Billen beffelben ju vollziehen hatte, fo buntte es ibn eine noch tiefere Erniedrigung, ben Senat als Bertzeug des Antonius gebraucht zu feben. Diente boch biefem gerade bie Unterbrudung ber Unruhftifter als Borwand, fich mit einer Leibwache zu umgeben 3, und wenn ber Senat fich gend: thigt fab, feine Einwilligung bagu ju geben, mas hatten nicht bei ber fortwährend gereigten Stimmung ber Beteranen und ber Menge in Rom biejenigen zu furchten, welche ben Unmagungen bes Untonius gegenüber ein freies Bort zu reben magten! Unter biefen Umftanden glaubte Cicero nicht nur feinen Bor: wurf wegen Bernachlaffigung bes gemeinen Beftens furchten ju burfen, wenn er Rom auf langere Beit verließ, und fich auf feine Landguter gurudtjog, fonbern bie Lage ber Dinge, meint er fogar, murbe es ihm ichon fruber gestattet haben 4. Dhaleich baber M. Brutus und Caffius bei feiner Abreife die Stadt noch nicht verlaffen hatten, und auch fpater feine Entfernung ungern faben 5, fo verftrich bennoch ber größte Theil bes Sommers, ebe er fich jur Rudfehr entschloß, und biefe Rudfehr murbe von ihm fogar bis jum Unfang bes nachften Jahres, fur wel: ches hirtius und Panfa ju Confuln bestimmt waren, verfco: ben worben fein, wenn nicht bie im August und Geptember

App. III, 4. G. b. aus Phil. I u. II angef. Stellen.

<sup>2</sup> Ginige hoffnung giebt ihm die Schwelgerei des Antonius. ad All XIV, 3, 1. Aber f. ebenbaf. Odorare tamen Antonii διάθισιν u. 5, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> App. III, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. XIV, 5, 2 Meam stultam verecundiam! qui legari nolucrim ante res prolatas (cfr. VII, 12, 2), ne deserere viderer hunc rerum tumorem; cui certe si possem mederi, deesse non deberem. ad Att. XIV, 6,2

<sup>5</sup> ad Att. XIV, 15, 3. 16, 3 Cupio, quum Bruto nostro affetim seisfecerim, excurrere in Graeciam.

fich ereignenden Begebenheiten in Folge bes Streits zwischen Detavian und Antonius ihn umgestimmt, und zu einer neuen und eifrigen Theilnahme an ben offentlichen Angelegenheiten bes wogen hatten.

Die aus dieser Zeit erhaltenen drei letten Bucher ber Briefe an ben Attikus geben auch jest das treueste Bild seiner Gefins nungen und Entschließungen. Attikus, welcher sich fortwährend in Rom aufgehalten zu haben scheint, versieht ihn mit den nosthigen Nachrichten über dasjenige, was daselbst geschehen mochte, und Cicero außert sich dagegen mit gewohnter Offenheit über ben Eindruck, welchen dieselben auf ihn gemacht haben.

Gicero hatte feinen Untheil an ben Unschlagen ber Berfcwornen gegen bas Leben bes Cafar genommen, und feit bas Dazwischentreten bes Antonius die ferneren Absichten berfelben au vereiteln ichien, fich begnugt, fur bie Erhaltung bes Fries bens zu fprechen. Go mar auch fein Umgang mit Cafars Freunben, bem C. Matius, Oppius, Hirtius, Panfa und Balbus 1 nicht geftort worden, wie fehr diefelben auch die That ber Berfcwornen verbammten, und nicht nur fur ein Berbrechen fonbern auch fur eine Thorheit erklarten. Go namentlich C. Das tius, auf beffen Suburbanum Cicero, nachbem er Rom verlaffen batte, querft einkehrte 2. Rern von ben offentlichen Angelegenbeiten, benen er fich niemals gewibmet hatte, und ein Freund ber Rube wie ber Biffenschaften, bachte er nur an bie Storunmen bes Friedens, welche aus Cafare Ermordung hervorzugehen fchienen, und ba er bie Berftellung ber Berfaffung fur eine Un= moglichkeit halten mochte, und in Cafar einen ihm eng verbunbenen Freund betrauerte, fo fchienen ihm die Gefahren, benen ber Staat seiner Meinung nach entgegenging, Die gerechte Strafe ber Schuld, welche bie Berschwornen über benselben gebracht batten. Cicero, ber bamale noch bie Berichwornen, fo oft er von ihnen fpricht, als Tyrannenmorber preift, ift mit folchen

<sup>1</sup> Bahrend feines Aufenthalts auf feinen gandgutern tommt er öfters mit ihnen gufammen, und sie ftimmen mit ihm in ihrer Abneigung gegen ben Antonius größtentheils überein. Am aufrichtigsten scheint ihm Opplus verbunden. ad fam. XI, 29, 2.

ad Att. XIV, 1, 1. Periisse omnia ejebat; quod baud scio an ita sit; verum ille gaudens etc. XIV, 2, 3 Habes igitur φαλάκοωμα inimicissimum otii, id est Bruti.

Anfichten wenig einverftanben, und fann feine Empfinblichteit barüber nicht unterbruden. Oppius, fcreibt er bem Attifus, ber boch nicht weniger Urfache babe, ben Berluft bes Cafer Bu betrauern, habe fich boch nicht fo ichabenfroh ausgebrudt !. Inbeffen fublt er fich felbft auch burch Beforgniffe wegen Sth rung bes Friedens geangftigt, und es ift nicht blos ein Rrieg in Gallien, wie ihn Matius vorauszusehen glaubte, fonbern auch bie Stimmung ber Legionen, bie er fcon in Ungug gegen Rom gu feben meint, und bie Absichten bes eine farte Seemacht um fich versammelnden S. Pompejus, mas ihn beunruhigt 2. Die Nachrichten bes Attifus bienen bagu, feine Beforgniffe ju jetftreuen, und nicht weniger fonnten es bie Berfprechungen bes Untonius wegen eines bemnachft mit G. Pompejus abzuschlie Benben Bergleichs, wonach berfelbe nicht nur gurudgerufen, fondern auch fur fein von Cafar eingezogenes vaterliches Bermogen entschädigt werben follte 3, wenn wirklich Berhandlungen mit bem Pompejus ichon bamals angeknupft murben.

Kann aus der Verwundrung, mit welcher Cicero der Rachricht, daß Brutus seinen Ausenthalt in Lanuvium genommen
habe, gedenkt, ein Schluß gezogen werden, so erfolgte die Entfernung desselben, und wohl zugleich die des Cassius aus Rom
erst um die Mitte des April 4. Verhandlungen zwischen dem
Antonius und dem von Rom bereits abwesenden Dec. Brutus,
bei denen Hirtius als Vermittler gedraucht wurde, wobei jedoch
Antonius unter dem Borwand, daß die Erditterung der Soldsten und des Volks in Rom zu groß sei, sich den ihm gemachten Unträgen wenig willsährig gezeigt hatte, waren vorangegangen 5, scheinen die Verschwornen indessen nur auf die Rothwenbigkeit hingewiesen zu haben, sich vor Allen in den Besit der

<sup>&#</sup>x27; S. b. angef. St. u. XIV, 15, 1. Bgf. aud bie Briefe bes Gicem und Matius ad fam. XI, 27 u. 28.

<sup>2</sup> ad Att. XIV, 5, 1.

<sup>3</sup> App. III, 4. Gicero erwähnt jeboch ben S. Pompejus lange nur als Gegner ber Machthaber ad Att. XIV, 8, 2, 13, 2, 22, 2, XV, 7, 22. Dagegen XV, 29, 1 Sextum scutum abjicere nolebam und XVI, 1, 4 heißt es: De Sexto pro certo habebatur, haud ad arma. Quod si verum est, sine bello civili video sorviendum.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 7, 1. 10, 1.

<sup>5</sup> ad fam. XI, 1. Lgf. ad Att. XIV, 6, 1.

ihnen von Cafar angewiesenen Provinzen zu seten und hier bie nothigen Bertheibigungsmittel aufzubringen 1, obwohl M. Bruztus und Cassius damit noch Anstand nehmen und die Mögliche feit friedlicher Zugeständnisse von Seiten des Antonius ober des Senats abwarten zu muffen glaubten 2.

Uebrigens icheint Untonius erft jest burch bie Bestrafung bes Amatius oder Marius fich der Berftellung der Rube in Rom angenommen, gleichzeitig aber die Unmagungen begonnen ju bas ben 3, welche fich auf ben Befit ber von Cafar hinterlaffenen bandidriftlichen Berordnungen grundeten. Schon die Schabe bes Cafar im Tempel ber Dpe, welche von Cicero auf 700 Millionen Seftertien angeschlagen werden, hatten ihn in ben Stand gefett nicht nur feine Schulden ju bezahlen, fondern auch durch Schenkungen die Ungahl feiner Unbanger ju vermeh: Der handschriftliche Nachlaß bes Cafar aber, melder bon ihm mit Bulfe des Faberius, eines Schreibers deffelben 5, auf mancherlei Beife verfalicht ober mit erbichteten Bufagen vermehrt worden mar, wurde von ihm benugt, um mit angebe lichen Bewilligungen bes Cafar ben einträglichften Sandel ju treiben, und die Bermundrung des Cicero ift nicht gering, als ibm von Rom aus gemelbet wird, wie den Ginwohnern von Sicilien bas Burgerrecht, bem Ronig Dejotarus die Burudgabe pon Rleinarmenien , dem noch verbannten G. Clodius die Rude Bebr und fo noch Underen andere Rechte jugeftanden worden feien. Er muß es als ein Beichen besonderer Aufmerksamkeit betrachten, baß Antonius megen ber Burudrufung bes G. Clodius feine Buftimmung einholen ju muffen glaubt, und gogert nicht, Dies felbe au geben, seine Briefe an den Attitus aber find voll von Meußerungen bes Unwillens, als ob es, nicht genug, die Befete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 13. ad fam. XII, 16, 1. Plutarch. Brut. 19. App. III, 2, 6.

<sup>2</sup> Borläufig wurben sie auf ben Antrag bes Antonius von ben Gesfegen entbunden, wonach sie als Pratoren nicht langer als 10 Tage von ber Stabt abwefend sein burften. Phil. II, 13, 31.

<sup>3</sup> hiervon nämlich wird Cicero erft im April auf feinen ganbgutern benachrichtigt. ad Att. XIV, 7, 1. 9, 2. 10, 1 etc. Phil. II, 36, 92.

<sup>4</sup> Phil. II, 37, 93. ad Att. XIV, 14, 5 Rapinas scribis ad Opis sieri, quas nos quoque tum videbamus. 28gl. Phil. V, 4, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. III, 5.

und Berordnungen Cafare anerkannt zu haben, nun auch noch bes Gehorfams gegen die ihm angebichteten Gebanken und Borifage bedurfe 1.

Indessen sollte dies Alles nur zur Borbereitung wichtigerer Unternehmungen dienen. Eine neue Provinzenvertheilung, welche Antonius mit dem Anfang des Junius, sei es durch den Seinat ober durch das Bolk, durchzuseten hoffte 2, sollte eben so die Hoffnungen der Berschwornen vernichten, wie ihm selbst die Mittel in die Hande geben, um seine Gewalt auch für die Butunft zu besestigen, und da hierzu nichts dienlicher schien, als eine engere Berbindung mit den in Italien angesiedelten Beteranen, welche durch ihre Gegenwart in Rom zur Erreichung seiner Plane das Meiste beitragen konnten, so bereiste Antonius im April und Mai Campanien und andere Gegenden Italiens, und kehrte hierauf umringt von Bewassneten nach Rom zurud 3.

Cicero, obgleich er zu berfelben Beit in Campanien verweilt, trifft doch nirgends perfonlich mit dem Antonius zusam:
men, hort dagegen besto mehr von den Willkührlichkeiten, mit
benen er in Capua wie in den übrigen Stadten 4 verfahrt, von
seiner Berschwendung zu Gunsten der ihn begleitenden Genoffen
sciner Schwelgerei 5, von seinen Bewerdungen um die Gunst der
Beteranen, von der gegen die Sidiciner und Puteolaner wegen
der dem Brutus und Cassilus bezeigten Anhanglichkeit von ihm
ausgeübten harte, und entnimmt daraus in der spater gehaltenen zweiten Philippika einen reichen Stoff von Beschuldigungen.

In Rom unterdeffen hatte Dolabella, ber Mitconful Des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 13, 5 Quae cnim Caesar nunquam neque fecisset, neque passus esset, ea nunc ex falsis ejus commentariis proferuntur. 14, 2 Cui servire ipsi non potuimus, ejus libellis paremus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIV, 14, 4 Quae scribis Kalendis Juniis Antonium de provinciis relaturum, ut et ipse Gallias habeat et utrisque dies prorogetur, licebitne decerni libere? XIV, 17, 2. 20, 2. 21, 2. XV, 4, 1 Autonii consilia narras turbulenta; atque utinam potius per populum agat quam per senatum! XV, 3, 4.

<sup>3</sup> Phil. II, 39, 100.

<sup>4</sup> So Cafilinum, Cafinum, Aquinum, Interamna und Unagnt. Phil. II, 40 u. 41.

<sup>5</sup> Phil. II, 39 Agrum Campanum, qui quum de vectigalibus eximebatur, ut militibus daretur, tamen infligi magnum reipublicae vulnus putabatur, hunc tu compransoribus tuis et collusoribus dividebas.

Antonius, die Abwesenheit seines Collegen benutt, um sich aus ber Bedeutungslosigkeit, in der ihn Antonius seit der Senatsz versammlung im Tempel der Tellus zu erhalten gewußt hatte, etwas zu erheben 1. Trot der Unterdrückung des Amatius namzlich dauerten die Unordnungen noch fort, und der Mittelpunct derselben war der Altar, welchen man an der Stelle, wo der Leichnam Casars verbrannt worden war, errichtet hatte. Wähzend aber die Menge der Berehrer desselben 2 den Manen des Setödeten daselbst opferte, überfiel sie Dolabella, ließ die Freien vom tarpezischen Felsen hinunterstürzen, die Sclaven ans Kreuzschlagen und den Altar niederreißen 3. Des Unsugs mude, welz cher hier mit der Vergötterung des Casar getrieben worden war, gab das Bolk laut seine Justimmung zu erkennen, als Dolazbella es zusammenberief und in einer Rede die That rechtzsertigte 4.

Die Freude, mit welcher Cicero die Nachricht davon aufnahm, wurde dadurch nicht wenig vergrößert, daß Mehrere der
Meinung zu sein schienen, als habe Dolabella dabei nur nach
seinen Rathschlägen gehandelt, und spiegelt sich in den Lobsprüchen ab, welche er seinem ehemaligen Schwiegersohn in einem besonderen Briefe spenden zu mussen glaubt 5. So glanzend indessen auch die Hoffnungen sind, welche seiner Meinung
nach für die Hersellung der Sache der Verschwornen sich darauf gründen sollen — denn der Rückehr des Brutus werde
wenig mehr im Wege stehen 6, — und so dringend er dem Dolabella dieselbe empsiehlt, so wenig gehen doch seine Erwartungen in Ersüllung, und das Einzige, was geschieht, ist, daß in
einer den 7. Mai gehaltenen 7 Senatsversammlung Brutus und

<sup>&#</sup>x27; Einer besonberen Anftiftung bagu von Seiten bes Senats, beren Appian III, 7 gebentt, beburfte es wohl faum.

Phil. II, 42, 107 Interea dum tu abes, qui dies ille collegae tui fuit, quum illud, quod tu venerari solebas, bustum in foro evertit!

<sup>3</sup> ad Att. XIV, 15, 2. Phil. I, 2, 5. ad Att. XIV, 20, 2. 4.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 16, 2. 17, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIV, 17. <sup>6</sup> ad Att. XIV, 16, 2.

<sup>7</sup> Was ad Att. XV, 9, ! aus einem Briefe bes Balbus als bevorstes hend angeführt wird, kann wohl als wirklich geschen betrachtet werden. Bgl. sonst XIV, 20, 4 Edictum Bruti et Cassii probo. XV, 3, 2 De sella Caesaris bene tribuui. Plut. Aut. 16. Dio Cass. XLV, 6.

fo lange als irgend eine hoffnung bagu vorhanden war, auf bem gesetlichen Wege zu beforbern, und fetten fie biefe Bemus bungen auch nach ihrer Entfernung aus Rom sowohl burch of: fentliche Bekanntmachungen, in benen fie fich vor bem Bolte gu rechtfertigen fuchten, als burch Unterhandlungen mit bem Un: tonius fort 1, fo faben fie fich babei burch nichts mehr geftert, als wenn Solche, auf beren nachbrudevolle Unterftubung fie am meisten gerechnet hatten, ihre Sache als eine bereits verlorene betrachteten, und ben Glauben baran ju einer Beit fcon aufaugeben ichienen, mo fie felbst noch diefelbe burch bie offentliche Reinung ftugen ju fonnen glaubten 2. Mochte bie Uebermacht bes Untonius noch fo groß, und bie hoffnungen, welche man auf einen fraftigen Wiberfpruch gegen ble Unmagungen beffelben im Senat ju feten batte, noch fo gering fein, es war ein ubler Schein, welcher auf die Sache ber Berfdwornen fiel, wenn auch in berjenigen Rorperschaft, beren Unsehen burch bie That berfelben am meiften hatte gehoben werben follen, jeder Berfuch jur Unterftugung berfelben aufgegeben murbe. aber hatte fich burch feinen Abgang aus Rom in der That von ber Theilnahme an ben offentlichen Ungelegenheiten gurudgego: gen, und es maren nicht blos die Biffenschaften, fondern auch ein vertraulicher Umgang mit Cafare ehemaligen Freunden 3, womit er fich auf feinen gandgutern beschäftigte. war biefer Umgang felbst großentheils wiffenschaftlicher Art; Balbus, Birtius und Panfa fuchten ben Cicero auf, um von ibm gu lernen 4, und Brutus und Caffius icheinen nicht nur feine Einwendung bagegen gemacht, fondern auch gehofft ju haben, es werbe bem Cicero nicht unmöglich fein, ben Ginen ober ben Anderen fur ihre Sache ju gewinnen. Indeffen ver:

feiner Theilnahmlosigfeit an ben öffentlichen Angelegenheiten zu entschuldis gen. ad Att. XIV, 4, 2. 5, 2. 6, 2. Uebrigens rieth auch Attikus μή πολυτεύεσθαι XIV, 20, 5. Cfr. XV, 3, 1.

<sup>1 3. 28.</sup> ad Att. XIV, 6, 1 Antonii colloquium cum heroibus nostris pro re nata non incommodum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sicero legt bater auch auf Nachrichten, aus benen eine ben Berschwornen gunftige Stimmung hervorgehen follte, ein besonderes Gewicht.
ad Att. XIV, 2, 1. 3, 2. 16, 2. 20, 4.

<sup>3</sup> ad Att. XIV, 9, 3, 11, 2, 19, 2, 20, 4, 21, 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. XIV, 22, 1 Meus discipulus, qui hodie apud me coenat.

maa fich Cicero fo wenig uber bie Erfolglofigkeit eines folchen Beginnens als über die gegenwartige Rublofigfeit eines Biberftanbes gegen ben Untonius ju taufchen; er weiß, bag es nur schone Borte fein werben, die er von ihnen zu erwarten bat 1, und bie Antwort, welche er vom hirtius erhalt, als er ihn gur Parthei des Brutus und Caffius herübergugieben fucht, beftas tiat nur bie Meinung, bie er von ber Gefinnung beffelben ges habt hat. Bergebens verficherte Birtius, als Conful gang bem Rathe bes Cicero folgen ju wollen 2; als biefer ihn wirklich ju einer Erklarung ju Gunften ber Berichwornen ju bermogen fucte, maren allgemeine Ermahnungen gur Erhaltung bes Rries bens, ber burch bie Berschwornen leicht geftort werben tonne 3, Alles, mas er ermiberte, und nur ber Perfon, nicht ber Sache bes Antonius abgeneigt 4, ichien eine Aussohnung mit biesem weit eber als mit ben Berschwornen von ibm erwartet werben zu fonnen.

Das Versahren bes Dolabella gegen die Unruhstifter in Rom hatte dem Cicero neuen Muth gegeben. Er hofft jeht, es werde eher als früher möglich sein, etwas für den Brutus und Cassius zu thun 5, ja er glaubt in dem Dolabella schon ein tunftiges Partheihaupt zu erkennen 6, und will seinen Entschluß, nach Griechenland zu reisen, nicht eher aussühren, als bis er allen Pflichten gegen die Verschwornen genügt haben wird 7, ja er scheint sich seines Umgangs mit Casars Freunden nicht wenisger als seiner eignen Bedeutungslosigsteit zu schämen 8. Der Gedanke an einen Bürgerkrieg jedoch seht ihn in fortwährende Berlegenheit. Seine Freude über Casars Tod war Niemandem ein Geheimniß, Viele nannten ihn deswegen einen Undankbaren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quod Hirtium per me meliorem fieri volunt, do equidem operam, et ille optime loquitur, sed vivit habitatque cum Balbo, quia item bene loquitur. XIV, 21, 4. XV, 1, 3. 2, 4. 5, 1. XV, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XV, 1, 2. <sup>3</sup> ad Att. XV, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. XV, 6, 1 Antonio fortasse est iratior, causae vero amicissimus.

<sup>5</sup> ad Att. XIV, 15, 3.

<sup>6</sup> ad Att. XIV, 20, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XIV, 15, 3. 16, 3.

<sup>8</sup> ad Att. XIV, 12, 2 Sed nos, nisi me fallit, jacebimus. Itaque exire aveo, ubi nec Pelopidarum, inquit. Haud amo vel hos designatos. Freilid ift ber Brief früher als bie That bes Dolabella.

und die blutige Rache ber Beteranen war ihm gewiß 1, falls die Partheiwuth zum Ausbruch tam. Die nachfte Gefahr brobte vom S. Pompejus, und Cicero konnte nicht partheilos bleiben, wenn berfelbe eine Landung in Italien unternahm 2. Außerbem hielt man schon im Monat April für gewiß, daß Antonius nach bem diesseitigen Gallien trachte, und daß es darüber zu einem Rampfe mit dem Dec. Brutus kommen werbe 3.

Benn indeffen auch Pompejus vorläufig ju viel mit fic felbft zu thun hatte, Antonius aber vor Allen ein heer haben mußte, um ben Dec. Brutus aus feiner Proving ju vertreiben, icon bie Unftalten, welche Untonius fur ben erften Junius und für bie an biefem Tage ju haltenbe Senateversammlung gemacht batte, trugen bagu bei, bie gurcht bes Cicero gu erregen. Briefe an ben Attitus verrathen feine Diebergefchlagenheit. ift zwar fein Borfat gewesen, am 1. Jun. in ben Genat zu fommen 4, er nabert fich in ber letten Balfte bes Dai ber Stadt, indem er fich auf fein Tueculanum 5 begiebt, und Brutus und Caffius erwarten bie Musführung feines Entichluffes 6; er felbst aber freut fich jest nicht einmal mehr ber Ermorbung Cafare 7, die Rathlofigfeit ber Berfcmornen, benen er nicht gu belfen vermag, verfest ibn in die peinlichfte Stimmung 8, er lehnt es ab, bie von Brutus mahrend ber Befegung bes Capis tole gehaltene und fpater ju offentlicher Berausgabe ausgearbeis tete Rebe ju verbeffern 9, ba es berfelben an ber nothigen Lez benbigfeit und Barme gebreche, und mag eben fo menig bem Berlangen bes Attifus Gebor geben, eine Rebe abnlichen In: balts gur Unterftugung ber Berfcwornen gu verfaffen 10. er halt ben Buftand mahrend ber Berrichaft Cafare fur ertrag: licher als ben gegenwartigen, und ift bes Lebens fo überdruffig, baß er fich oft gebrungen fuhlt, ju feiner Beruhigung feine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 13, 2, 4. <sup>2</sup> ad Att. XIV, 22, 2.

<sup>3</sup> ad Att. XIV, 14, 4.

ad Att. XIV, 14, 6. 22, 1. XV, 4, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XV, 4, 2. 5. 8, 2. <sup>6</sup> ad Att. XV, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XV, 4, 2. 3. 21, 3. 22, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. XV, 1, B, 1. XV, 3, 2. 4, 5. 5, 1.

nd Att. XV, 1, B, 2 oratio in concione Capitolina habita. — XV,
 2, 2. Cfr. 3, 2.
 ad Att. XV, 3, 2. 4, 3.

Schrift über das Greisenalter zu lesen 1. Sein Berkehr mit ben Verschwornen ist indessen in der letten Beit wieder erneuert worden, er freut sich eines Besuchs, welchen ihm Brutus gemacht hat, und die von dem Attikus verlangte Rede scheint später in der That von ihm verfertigt und demselben zugesandt worden zu sein 2. Mit dem Antonius, mit welchem auch die Berschwornen fortwährend unterhandeln, ist es noch nicht zum Bruche gekommen, vielmehr wird ihm vom D. Fusius ein Berzschhnungsbrief geschrieben 3. Antonius aber verfolgt seine Plane 4, und die Furcht vor den Beteranen, die zu besorgende Umlagezrung des Senats 5, und die Warnungen, welche ihm von mehzreren Seiten her, namentlich vom Hirtius und Varro 6, zuz kommen, halten ihn ab, sich nach Rom zu begeben.

Je weniger er aber im Stande ift, etwas jum Beften ber Berichwornen beizutragen, befto mehr beunruhigen ihn ibre Briefe und Rragen. Gine ibm vom &. Cafar vorgeschlagene Bufammenkunft mit bem Brutus, welche unmittelbar bor feiner Reife nach Rom erfolgen follte, icheint unter biefen Umftanben gar nicht ju Stanbe gekommen ju fein 7, und mit neuem Schmerz erfüllt ibn bie Rachricht von bem ben 5. Jun. ju erwartenben Senatsbefchluß, woburch Caffius nach Affen, Brutus nach Sicilien gefandt merben follten, um bafelbft Getraibe aufaufaufen 8. Un fich icon ein wenig ehrenvolles Gefchaft 9, wurbe es noch fcmachvoller, ba man es als Gefchent bes Uns tonius 10 ju betrachten hatte, Brutus aber baburch abgehalten wurde, bie von ihm ben 7. Jul. ju gebenben apollinarischen Spiele felbft ju beforgen 11. Der Bufammentunft ju Untium, ju welcher Cicero burch einen Brief bes Brutus aufgeforbert worben ju fein fcheint 12, wohnten außer bem Brutus und Casfius noch Servilia, bie Mutter bes Erfteren, und andere Frauen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XIV, 21, 3. <sup>2</sup> ad Att. XV, 13, 1. 7.

ad Att. XV, 4, 1. Brief bes &. Antonius: XV, 2, 2.

ad Att. XV, 4, 1. 5 ad Att. XV, 4, 5.

ad Att. XV, 5, 2. 3. <sup>7</sup> ad Att. XV, 4, 5.

<sup>8</sup> ad Att. XV, 9, 1.

NV, 10 Quod munus in republica sordidius?

beneficium Antonii contumeliosum XV, 12, 1. vgl. XV, 20, 1.

<sup>11</sup> Ludos vero non facere quid foedius? XV, 10. 11, 2.

<sup>12</sup> XV, 9, 2.

bei. Cicero rieth zur Nachgiebigkeit und Servilia versprach zu bewirken, bag bes Getraibekaufes in bem Senatsbeschluß nicht gebacht wurde 1, Niemand aber konnte bes gefaßten Beschluffes sich freuen, und Cicero kehrte nur in so fern befriedigt zurud, als er einer Freundschaftspflicht genügt zu haben glaubte 2.

Sein Entschluß, Italien zu verlaffen, mar baburch aufs Neue befestigt worden. 3mar follte ein Brief bes &. Antonius ihn wegen feiner perfonlichen Sicherheit beruhigen 3; Dolabella aber hatte ibn bereits ben 2. Jun. ju feinem Legaten ernannt 4 und Antonius feine Ginwilligung gegeben 5. Die Beit feiner Abreife scheint nur von ihm felbft abgehangen ju haben, allein fie verzogerte fich noch bis in ben folgenben Monat, theils weil ibn Geldmangel hinderte 6, theils weil er wegen bes Beges unschluffig mar 7. Die Große bes Umwege und bie Rurcht vor Seeraubern hielt ihn ab, von einem ber Bafen Campaniens abaufegeln 8, die Unfunft ber vom Antonius herbeigerufenen Legionen zu Brundufium 9, von bier ober von Sobrus aus nach Griechenland überzufeten, wie febr ibn auch bie Ungft vor bem Meinung nach nabe bevorftebenben Blutvergießen gur Gile trieb 10. Den Briefen bes Attitus jufolge murbe feine Reise in Rom nicht gemisbilligt 11; nur erwartete man fur ben Unfang bes folgenden Jahres feine Rudtehr, mogu er felbft auch entschlossen mar, obwohl er von bem Confulat bes Sirtius und Pansa wenig hoffe 12. Auch Andere, hieß es, suchten ben bevorstehenden Gefahren anszuweichen, ja felbft &. Difo nach einem untergeschobenen Senatsbeschluß als Legat sich zu entfernen 13.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XV, 11, 1. 2. 12, 1. <sup>2</sup> XV, 11, 3.

<sup>3</sup> ad Att. XV, 2, 2.

<sup>4</sup> ad Att. XV, 11, 4. Es war auf biese Weise zwar nicht bie ansfangs gewünschte legatio votiva, die Cicero erhielt, bagegen war er auch nicht an bas die liberae legationes beschränkende Julische Geset gebunden.

S. b. Index leg. b. Orelli.

5 ad Att. XV, 8, 1.

<sup>6</sup> ad Att. XV, 15, 3. vgl. 17, 1. 20, 4.

Brundusione an Puteolis. ad Att. XV, 20, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. XV, 21, 3. XVI, 1, 3. <sup>9</sup> XV, 13, 2. 21, 3.

<sup>10</sup> XV, 18, 2. 19, 1. 20, 3. XV, 22. Ramentlich ift ihm auch vor ber Ankunft bes S. Pompejus bange. XV, 21, 3.

<sup>11</sup> XV, 29, 1. XVI, 1, 3. 2, 4. 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> XVI, 1, 4. <sup>13</sup> XV, 13, 3. 26, 1.

Mit dem Brutus und Caffius, welche noch in Italien ver-Reue unterbrochen worben zu fein. Die Besorgung ber tele, welche ben 3. Jul. von ihm zu halten waren, war ptus genothigt gewesen, bem Bolkstribun &. Antonius, bem ber bes Confule, zu übertragen 1, fein Borfat aber mar, ben Ig berfelben vor Allen abzuwarten, und ba er hoffte, ben brud berfelben durch die Anwefenheit bedeutenber Perfonen mftigt zu feben, fo forberte er ben Cicero in einem Schreis Fauf, fich bagu nach Rom ju begeben. Diefer antwortet d ablehnend, indem er theils seine Reise, bie er nicht auf-20 tonne, als Grund anführt, theils, baß er nicht, um leten beizuwohnen, nach Rom kommen konne, nachbem er Stadt nicht fowohl wegen ber ihm brohenben Gefahren als feiner Burbe willen verlaffen habe 2. Er hofft namlich ben Sul auf feinem Puteolanum einzutreffen 3, erwartet aber iei begierig und mit ben beften Bunfchen bie Nachrichten bes ffus über ben Erfolg ber Spiele.

Beldaustheilungen des Octavian schwächten indessen den deruck, welchen die Berschwornen und ihre Freunde davon fft hatten 4, und niederschlagend war schon die Ankundigung den 7. Julius statt Quintilis 5. Sicero theilte dabei aufzig die Betrüdniß des Brutus darüber, allein es scheint dies wenig genüht zu haben, daß er auf die Nachricht davon auf die Spiele folgende Benatio auf den 13. Quintilis anste dazu beitragen, eine Bernachlässigung der Sache zu versdern, Brutus äußerte sich indessen bei einer Zusammenkunft dem Cicero günstiger über den dabei aufgesührten Tereus Accius als über den L. Antonius, welchem die Beranstalz der Spiele übertragen worden war 7.

Mit G. Pompejus waren mahrend beffen in ber That Uns handlungen angeknupft worden, allein es war zweifelhaft, ob ibr in ber Abficht, benfelben vorläufig unschällich zu machen,

1

<sup>1</sup> XVI, 2, 3. Bgl. XV, 18, 2. 2 XV, 26, 1. XV, 28.

<sup>3</sup> XV, 26, 3. 4 Appian. III, 23. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Quidquamne turpius quam Bruto Juliis? XVI, 1, 1.

ad Att. XVI, 4, 1. 7 ad Att. XVI, 2, 3.

als um wirklich ben Frieden mit ihm herzustellen. Zuch verslangte Pompejus nicht blos Wiederherstellung in sein Eigensthum, sondern auch Entlassung aller Kriegsheere, wo solche fich finden mochten 1.

Da bie Abfahrt bes Brutus, welchen Domitius, Seftius, Bucilianus und Undere begleiten follten, nicht mehr fern wer, und wegen ber gu furchtenben Piraten eine großere Sicherbeit persprach, so mar es eine Beitlang bie Absicht bes Cicero fic ibm anzuschließen. Allein es war theils bas lange Bogern bes felben und ber unterwegs ju beforgenbe Aufenthalt 2, bie Unaufriedenheit mit ber Reife bes Cicero überhaupt, melde Brutus fehr beutlich an ben Sag gelegt zu haben icheint 3, mas ihn zulest bavon abhielt. Er reifte baber in ber That allein ab, und gelangte ben 24. Jul., am achten Tage, nachbem er fein Pompejanum verlaffen batte, nach Bibo, wo er beim Sice bie freundlichste Aufnahme fand 4. Das nachfte Biel feiner Reife ift Rhegium, über die weitere Fortsetzung berfelben aber ift er noch zu keinem festen Entschluß gekommen 5. Auch fcmerzt ibn ber Abschied vom Attitus und von feinen ganbgutern 6, und er will lieber unter Furcht und Beforgniß in Rom als ohne Furcht in Athen fein.

Er sett indessen seine Reise weiter fort, und geht ben 8. August von bem Borgebirge Leukopetra aus von Neuem unter Segel. Der Sudwind aber nothigt ihn umzukehren, und wahrend er auf einem Landgut 7 bei Rhegium, gunstigeren Bind erwartend, verweilt, kommt er mit einigen Rheginern zusammen, welche eben erst aus Rom angelangt waren. Sie hatten die Stadt noch vor dem Ende des Julius verlassen, allein sie berichteten nicht blos von einem Edict des Brutus und Cassius, welches zur Antwort auf ein Edict des Antonius 8 dienen sollte,

<sup>1</sup> ad Att. XVI, 4, 2.

<sup>2</sup> ad Att. XVI, 4, 4.

<sup>3</sup> ad Att. XVI, 5, 3.

<sup>4</sup> ad Att. XVI, 6, 1. Sica fein Gaftfreund auch gur Beit feines Grite.

<sup>5</sup> Ibid. corbitane Patras, an actuariolis ad Leucopetram Tarentinorum, ast inde Corcyram, et, si oneraria, statimne freto an Syracusis.

<sup>6</sup> bie er ocelli Italiae nennt. XVI, 6, 2.

<sup>7</sup> bes Balerius. ad Att. XVI, 7, 1. Phil. I, 3, 7. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rach Phil. I, 3, 8 auch von einer Rebe bes M. Antonius an das Bolf, quae mihi ita placuit, ut ea lecta de reversione primum coeperim cogitari

sondern auch von einer auf den 1. August anberaumten Senatösitung, du welcher Brutus und Cassius mehrere gewesene
Consuln und Pratoren aufgefordert hatten und auf beren zahlreichen Besuch man rechnete. Man hoffe namlich, fügten sie hinzu, Antonius werde nachgeben 1, und ein Vergleich zu Stande kommen, welcher den Verschwornen die Rudkehr nach Rom gestatte. Auch Cicero werde vermißt und wegen seiner Entfernung von Manchem getadelt 2.

Diese Nachrichten, so wenig bieselben auch eine fichere Burgichaft gewährten, verfehlten ihre Wirfung nicht. auch Attifus feine Buftimmung erklart hatte, mar Cieero fofort gur Rudfehr entschloffen 3. Niemand aber fchien mehr über feis nen gegenwartigen Entschluß erfreut ju fein, als Brutus, melcher, in Reapel gurudgeblieben 4, auf bie Nachricht von feiner Antunft gu Belia fogleich ju ihm eilte, und, indem er ihm feis nen Beifall ju erkennen gab, nur fein Bebauern außerte, baß Cicero nicht icon ben 1. August in Rom gegenwärtig gemes Bahrend er ben &. Difo pries, welcher an diefem Zage mit besonderem Muthe gesprochen, freute er fich besonders, baß Cicero burch feine Rudtehr einen boppelten Bormurf vermieben habe, erftens ben ber Bergweiflung an ber Rettung bes Staates und zweitens bie Nachrebe, als fei er nach Griechenland gegangen. um ben olympifchen Spielen bafelbft beigumobnen, mas ju jeber anberen Beit ein Schimpf, jur jegigen aber uns verantwortlich gemefen fein murbe. Attitus billigte außerbem noch bie Rudtehr bes Cicero wegen feiner Bermogensangelegen: beiten, welche fich in einiger Bermirrung befanden 6, und rieth augleich ju einer formlichen Rechtfertigung feiner Entfernung. Die Soffnungen bes Cicero find ingwiften vorlaufig noch gering, und fo fehr er auch mit bem letten Cbict bes Brutus und Caffius einverstanden ift, er fieht gleichwohl nicht recht ein,

Phil. I, 3, 8 Antonium, repudiatis malis suasoribus, remissis provinciis Galliis, ad auctoritatem senatus esse rediturum.

ad Att. XVI, 7, 1.ad Att. XVI, 3, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XVI, <sup>-7</sup>, 2. Phil. I, 4, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XVI, 7, 5. XVI Kal. Sept. Phil. I, 4, 9.

<sup>6</sup> ad Att. XVI, 7, 6. Attitus hatte geschrieben provide, si cui quid debetur, ut sit, unde par pari respondeatur. Mirifica enim δυεχρηστία est propter metum armorum.

was solche Edicte nugen sollen, und glaubt kaum der öffentlichen Angelegenheiten sich mit dem vom Brutus gewünschten Rachdruck annehmen zu können. Habe doch auch dem Piso Niemand beizustimmen, und dieser selbst den folgenden Tag nicht in den Senat zu kommen gewagt 1. Das Vertrauen je boch, welches ihm weder die Sache der Verschwornen noch die Gesinnung des Senats und Volks in Rom verschaffen konnten, sand er bald in den immer dringender erneuerten Anträgen des Octavian, welcher sich ihm seit seiner Ankunft in Italien nach dem Tode des Casar zu nähern gesucht hatte, so groß auch der Widerspruch war, in welchen er, der erklärte Freund der Rörder Casars, durch eine Verbindung mit dem heftigsten Gegner derselben gesett wurde.

Cicero hatte Rom noch nicht lange verlaffen, als ibm bie Nachricht von ber bevorftehenben Unfunft bes Octavian bafelbft gutam. Er municht zu erfahren, ob Freunde und Unbanger fic um ihn versammeln murben und Neuerungen gu befurchten feien, scheint jedoch die Sache nicht fur bedeutend gu halten 2. noch nicht neunzehnjährige Sungling 3 erwartete bie Unkunft feines Großoheims in Apollonia 4, als er bie Nachricht pom Tobe und vom Testament beffelben erhielt. Alles Begenrebens feiner Bermandten ohngeachtet, befchloß er hierauf, nach Rom au geben und hier als Racher und Erbe beffelben aufzutreten. Die Gunft ber Legionen, Die er fich theils mabrent bes Rriege in Spanien 5, theils von Apollonia aus zu befreunden gefucht hatte 6, follte erft fpater von ihm angesprochen merben. Den 18. April in Reapel angekommen 7, gelangte er von bier aus jugleich in die Rabe bes Cicero, ben er burch ein juvorkom: mendes und ehrerbietiges Benehmen ju gewinnen fuchte 8. Sein Streit mit Antonius mar vorauszuseben 9, und Cicero batte Urfache, fich mit ben Berfchwornen barüber zu freuen; fonft ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XVI, 7, 7. <sup>2</sup> ad Att. XIV, 5, 3. 6, 1.

<sup>3</sup> geb. b. 23. Sept. 63 v. Chr. Sueton. Octav. c. 5.

<sup>4</sup> Er war ben 6ten Monat baselbst. App. III, 9.
5 Suet. Octav. c. 8.
6 App. III, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XIV, 10, 3. 5 ad Att. XIV, 11, 2, 12, 2.

<sup>9</sup> ad Alt. XIV, 10, Balbus — illum hereditatem aditurum. Sed, ut scribis, magnam ξοιζόθεμεν cum Antonio.

rathen seine Aeußerungen gegen ben Attikus eben so fehr sein Mistrauen als seinen Unwillen, bag ber Sohn und Erbe Cafars nach Rom kommen burfe, wo bie Befreier ber Republik nicht gebulbet wurden 1.

Die Ankunft bes Octavian in Rom scheint noch vor bem 7. Mai erfolgt zu sein 2. Sein Einzug war ber eines Privatsmanns mit geringer Begleitung; in seinem Benehmen aber war, wie Dio Cassius 3 sagt, die Kraft des Jünglings und die Bessonnenheit des reiseren Alters. Dhne zu tadeln oder zu drohen, schien er, frei von jeder Leidenschaft, nur mit demjenigen besschäftigt, was zur Förderung seiner Absichten beitragen konnte. Noch am Abend nach seiner Ankunft sandte er zu seinen Freunzben umher 4, indem er sie für den folgenden Tag auf das Forum berief. Hier erklärte er vor dem Prätor C. Antonius, daß er die Adoption des Casar annehme, und begab sich, nachdem die Erklärung schristlich ausgezeichnet war, sogleich von dem Forum hinweg zum M. Antonius.

Dieser besand sich in dem Garten, welcher ehedem das Eigenthum des Pompejus, ihm seitdem zu Theil geworden war 5. Er zögerte geraume Zeit, bevor er den Erben Casars vor sich ließ, und erstaunte, als dieser, was Antonius für Casars Ansbenken und gegen dessen Morder gethan hatte, wie ein Verdienst um ihn selbst rühmte, die auf die Morder genommenen Rückssichten aber misbilligte, und den Antonius aufforderte, ihn selbst bei der Rache, die er für den getödeten Vater zu nehmen gezdenke, zu unterstüßen, und ihn, wenn auch mit Abzug des unzmittelbar nach Casars Tode den Handen des Antonius Ueberliesferten, in den Besitz der Hinterlassenschaft desselben zu setzen, um damit die Geschenke zu bestreiten, welche dem Volke in Casars Testament ausgesetzt worden, das Fehlende aber ihm entzweder aus eignem Vermögen oder aus den öffentlichen Kassen hinzuzuleihen. Die Antwort war daher sast höhnisch zurechtweis

<sup>1</sup> ad Att. XIV, 12, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf einen Brief bes Attitus vom 7. Mai wünscht Cicero die Rebe bes Octavius kennen zu lernen, welche er, von L. Untonius, wie man erwartete, dem Bolke vorgestellt, halten würde. (ad Att. XIV, 20, 5. 21, 4. vgl. XV, 2, 3).

<sup>4</sup> App. III, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Phil. II, c. 26-29.

send. Indem er ben Dank, welchen ihm Octavian abgestattet hatte, als unpassend von sich ablehnte, bewies Antonius, wie bennoch das, was gegen die Verschwornen geschehen, Alles sei, was überhaupt habe geschehen können, und wie Octavian, statt aus dem Staatsschatz leihen zu wollen, es für einen Gewinn zu halten habe, wenn die Ansprüche, welche an ihn als Erben des Casar von Seiten des Staates sowohl als Einzelner gemacht werden könnten, underührt blieben. Das hinterlassene Vermdzen des Casar aber sei weder so ansehnlich als Octavian meine, noch sei dasselbe jest in seinen Handen; auch werde Octavian weiser handeln, wenn er dasjenige, was noch übrig sei, für sich behalte, als es unter eine Menge vertheile, welche, wie er von seinen griechischen Lehrern gehört haben werde, so unbeständig als die Meereswellen sei 1.

In ber That wurden bie Anspruche bes Staats an bas Bermogen bes Cafar, mit benen Antonius gebroht hatte, nicht lange nachher burch einen Genatsbefchluß geltend gemacht, wo: nach alle Bahlungen, welche einzelne Burger bem Staate ju leisten hatten, beigetrieben werden sollten 2. Die Processe, in welche er baburch verwickelt wurde, gingen meift fur ibn verloren, und um die bem Bolte ausgesetten Geschente feines Abop: tivvaters zu bestreiten, mußte sammt feinem eignen noch bas Bermogen feiner nachsten Bermandten und feiner Diterben 3 angegriffen werben. Untonius mar ihm fortmahrend entgegen; bafur verschaffte ihm der Bolkstribun Tib. Canutius Die ge: wunschte Gelegenheit, eine Rebe an bas Bolf zu halten, worin er bie bemfelben gemachten Berfprechungen erneuerte 4. Eifer, mit welchem er bie Ehre und ben Ramen bes Cafar 5 vertheibigte und bie Pflichten ber findlichen Liebe erfulte, follte babei die Schritte rechtfertigen, welche er fich jur Befriediauna

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 14 - 20.

App. III, 21 ζήτησιν εὐθύς εἶναι τῶν ὅημοσίων χρημάτων. Darauf ξu beziehen ad Att. XV, 2, 3 Πεντέλοιπον (h. e. Hirtium) movere ista videntur, inprimis erogatio pecuniae.

<sup>3</sup> f. Pinarius und Q. Pebius. Sueton. Caes. 83. App. III, 21. 23.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 20, 5. 21, 4. XV, 2, 3. Dio Cass. XLV, 6. πρόφασιν την δωρεάν την καταλειφθείσαν ύπο τοῦ Καίσαρος ποιησάμενος. Φίετ: auf b. πανήγυρις εν τῆ τοῦ ᾿Αφροδισίου ἐκποιήσει καταδιεχθείσα.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Caesaris ultor Horat. Od. I, 2, 14.

feines Chrgeizes erlaubte. Er ftellte fich bem Untonius entges gen; benn bie Morber bes Cafar maren von ihm gefcont und bie Rache nicht geubt worben, welche ben Manen bes Getobeten gebuhrte; er verlangte von ihm bie Auslieferung feiner Schape, um die Berfprechungen beffelben zu erfullen; bie Opfer, welche er brachte, ichienen bie Lauterkeit feiner Abfichten gu befunden, und bie Abneigung, welche Untonius unter ben eifris geren Unbangern Cafare burch bie 3meibeutigfeit feiner Stellung erregt hatte, trug bazu bei, fein eignes Unfehn zu vergrößern. Gerade bag es bis jest Niemand gewagt hatte, bie von bem Cafar gelobten Spiele gur Ginmeihung bes Tempels ber Benus Genitrir ju halten 1, mar fur ihn ein Grund mehr, auch biefe Pflicht zu übernehmen, und bie Freunde bes Cafar 2 halfen ihm bei ben Buruftungen. Much ber golbne Thron und Krang bes Cafar follte babei aufgestellt werben, und bag es Untonius wie früher bei den Spielen des Aedilen Rritonius verhinderte 3, biente bazu, die Beschuldigung bes Uebermuths gegen bas Unbenten Cafare auf ibn zu werfen. Es war als follte baburch ber Partheihaß neuen Stoff gewinnen. Much Matius, ber ben Detavian babei eifrig unterftut hatte, fuhlte fich burch Meußes rungen bes Cicero fo bitter verlett, bag biefer ein befonberes Rechtfertigungeschreiben fur nothig halt 4, unterbeffen bag Dctas vian und feine Partheigenoffen bie Erfcheinnng eines Rometen mabrend bes Seftes gur Bergotterung bes Julius benutten, und ein Bilb von ihm aus Erz mit einem Stern über dem Saupt in bem Tempel ber Benus aufftellten.

Die in Rom anwesenden Kriegsobersten unterdessen, welche bie Feindschaft bes Octavian und Antonius ungern saben, brachten eine Berschnung zwischen beiben zu Stande, welche sich Antonius um so bereitwilliger gefallen ließ, je mehr ihm Octavian als Gegner seiner Plane mit ben Provinzen, welche bem=

Suet. Octav. c. 10. Ludos autem victoriae Caesaris non audentibus facere, quibus obtigerat id munus, ipse edidit. Bgl. Suet. Caes. 88. App. III, 28. Dio Cass. XLV, 6.

<sup>2</sup> Matius und Poftumius. Cic. ad Att. XV, 2, 3.

<sup>3</sup> App. III, 28. Dio 1. 1. ad Att. XV, 3, 2, nach welcher Stelle auch bie Tribunen und Ritter bagu mitwirkten.

<sup>4</sup> fam. XI, 27 und bie Untwort bes Matius barauf ep. 28.

nachft gur Ausführung gebracht werben follten, fcaben fonnte. Die Uebertragung ber Proving Macedonien, welche ihm ber Senat bewilligt hatte, mar von ihm benutt worben, um bie bafelbft befindlichen Legionen binwegzuziehen und nach Stalien gu rufen 1. Ramen biefe, fo hatte er bas Beer, beffen er beburfte, um ben Dec. Brutus aus bem bieffeitigen Sallien gu vertreiben, aber es fehlte ibm noch an einem Genats : ober Bolfebefchluß, der ihm die gefetliche Berechtigung bagu ertheilte, und bag Brutus bereits auf jebe Beife von feinen Gegnern gu einer tapfern Bertheibigung feiner Proving aufgeforbert worden war, beutete auf ben Wiberftand bin, ben er bei feinen Bor-Der Genat wenigstens mar fcblagen bazu zu fürchten batte. entschloffen, fich ber Sache ju widerfegen, und einen Beichluß bes Bolte nothigen Ralle burch Ginfpruch ber Tribunen ju verhindern 2. Manche verlangten fogar, die Proving fur frei gu erklaren und baburch allem Streit ein Ende ju machen. Allein Antonius mußte die Abficht des Genats theils badurch ju vereiteln, baß er eine Centurienversammlung berief, mabrend ber Senat auf eine Tribusversammlung gerechnet hatte, theils burch bie Mitwirkung bes Octavian, welcher, ba es einen Morber Cafare galt, perfonlich gegenwartig fich fur ben Untonius verwendete, theils endlich durch die Bestechlichkeit ber Bolkstribunen, welche bas Befet burchgeben ließen.

Antonius schien am Biel seiner Bunfche; neue Verseindung aber mit Octavian, als dieser an der Stelle des getodeten gelvius Einna Bolkstridun zu werden suchte. Die Stimmen der Menge schienen ihm gewiß, der Senat aber fürchtete für den Fall seiner Ernennung eine offentliche Anklage der Berschwornen vor dem Bolke, und Antonius, eben so eisersüchtig auf Octavian als dange vor einem gänzlichen Bruch mit dem Senat, ließ es gar nicht zur Bahl kommen 3. Eine zweite Versöhnung, welche abermals von den Kriegsobersten herbeigeführt wurde 4, war von keiner langeren Dauer als die erste. Nicht zufrieden mit der Gunst der Menge in Rom suchte Octavian auch die Veteranen und Soldaten zu gewinnen, theils durch Bestechungen theils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 27. <sup>2</sup> App. III, 30.

<sup>3</sup> App. III, 31. Buvor schon hatte Antonius bem Octavian verboten μηδενί έγχειρείν παρανόμως.
3 App. III, 39.

bas Borgeben, daß Antonius ein schlechter Berfechter der be Casars sei 1. So blieben beide von einander getrennt, die Folge davon war eine sast wunderbare Berkettung der dande, bis Antonius nach harten Unfällen zu der Bereinisgenöthigt wurde, welche er früher als unvortheilhaft und unwürdig verschmaht hatte.

Bum Theil hatten fich biefe Umftanbe schon vor ber Rudbes Cicero nach Rom vorbereitet. Bollte fich Octavian ber br nicht ausseten, als Aufrührer und Unruhstifter einem dvollen Untergang entgegenzugehen, fo war ihm außer ber bes Bolks und ber Solbaten noch ein Beistand nothwendurch welchen die gewaltsamen Schritte, welche er sich ern mochte, durch ben Schein ber Gefeblichkeit gerechtfertigt mut geheißen wurden. Satte er ben Anfang bes nachften abwarten tonnen, fo wurde ibm biefer Beiftand burch fignirten Confuln Sirtius und Pansa zu Theil geworben Bis babin aber konnte Untonius nicht nur feine Legionen d gezogen, fonbern fich auch in ben Befit ber Proving bes Brutus gefet haben, und wie fcwierig murbe bann ber if mit ihm geworden fein! Alfo follte gleich jett, und ebe tus fich noch felbst an die Spite ber angekommenen vier inen gestellt hatte, ein Bersuch gemacht werben, einen Theil ben von ibm abzugieben, Octavian aber in bem Senat bie finden, beren er bedurfte, um nicht einer widerrechtlichen nung gegen die Gewalt bes Confuls befchulbigt zu werben.

App. III, 31. 39. Plutarch. Anton. c. 16.

## XXXVII. Abschnitt.

Rampf best Cicero mit bem M. Antonius von fi ner Rücklehr den 31. August des 3. 44 bis pul Anfang des folgenden Jahres.

Den 31. August bes 3. 44 kam Cicero in Rom an !. Rom war von Seiten bes Senats nichts gegen ben Antonius gift hen. Die Rebe bes & Piso scheint nichts Anderes als bie king gerügt zu haben, mit welcher Antonius in Bibnimi mit den im Tempel der Tellus gesaßten Beschlüssen die Gest bes Cafar durch seine Berordnungen verletzt hatte, und werfolglos geblieben, da Niemand ihm beizustimmen wagt? Das Berhältnis des Cicero und Antonius schien sogat inicht verändert, und der Name der Freundschaft 3 durste westero noch gebraucht werden, als er die erste phisipilik Rede hielt.

Die Ankunft bes Cicero in Rom blieb nicht unbemerkt. 6 fehlte nicht an Solchen, welche ihm entgegengingen und im be

<sup>1</sup> So Drumann VI, S. 341, Gruber bagegen (p. 32) b. 1. 50111111 ber. Das Lettere icheint allerbings aus ben Borten Ciceros felbft # ff gen. Aus Phil. V, 7, 19 geht hervor, baf bie Senatsversammlung, wiff Gicero nicht befuchen wollte, Kalendis Septembribus gehalten wurte, aus berf. Stelle und Phil. I, 4, 11 u. 5, 11. 7, 16, daß bie erft 1 lippita auf ben folgenben Jag (ben 2. Sept.) fallt. Daß Cicero an Jage fam. XII, 2, 1. ober, wie es Phil. V, 7, 19 heißt, 30 Sage ber Rebe bes Pifo zum erften Dale gegen Antonius gefprochen haben mi ift eine Ungenauigkeit, ba bie Rebe bes Pifo ben 1. Auguft gefen wurde (Kalendis Sextilibus Phil. I, 4, 10). Sagt nun Cicero fam. I 25, 3, er fei am Lage nach feiner Anfunft in summa reliquorum tuto allein frei gemefen, und meint er babei bie erfte Rede gegen ben b tonius (vgl. §. 4 Sic sum in Antonium invectus), so fallt feine Ankun felbst auf ben 1. September. Allein es hat wenig Bahricheinlichkeit, Antonius in biefem Falle ben Gicero fo ftreng in ben Senat entboten \$ ben foll, und ber angef. Brief ift auch fonft verbachtig. Plutarch Cia 43 aber fagt, nachbem er bie Rudtehr bes Cicero erwähnt hat: Ti' ύστεραία βουλήν συναγαγόντος 'Αντωνίου etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. I, 4, 10. 6, 14. ad Att. XVI, 7, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. I, 4, 11. 11, 27. 28.

willfommneten 1. Dem Antonius aber fonnte biefelbe um fo weniger gleichgultig fein, je mehr er gerabe jest, wo er an bem Sobne und Erben einen gefährlichen Gegner gefunden, bas Ins febn bes Cicero im Senat zu furchten batte, und bag Cicero bie Senateversammlung, welche am folgenben Tage nach feiner Ankunft Statt fand, nicht besuchte, und fich mit Ermubung von seiner Reise entschulbigen ließ, erbitterte ibn um so hefti: ger, je mehr baraus bie mabre Gefinnung beffelben bervorzuge: ben fcbien. Der Gegenstand ber Berathung mar ein Reft , meldes au Ehren bes Cafar befchloffen werben follte 2, und Cicero fceute fich eben fo febr, bem Borfchlag bes Untonius feine Stimme au geben 3, als fich in ber mit Solbaten umftellten Berfammlung burch Biberfpruch ber Rache beffelben auszusegen 4. Inbeffen wurde bie Entschuldigung wegen Unwohlfein in jebem anberen galle angenommen worben fein, und Cicero glaubte fich über ben Born, welchen Untonius barüber an ben Sag legte. mit befto größerem Rechte beklagen ju tonnen, je baufiger gerade bei Berhandlungen folcher Art Genateversammlungen ver: faumt zu werden pflegten. Die Drohung, felbft tommen und .bas Saus bes Cicero nieberreiffen laffen zu wollen 5, blieb gwar unausgeführt, biefer aber erichien bierauf am folgenben Zage, an welchem Untonius ben Senat nicht befuchte 6, perfonlich bas felbft, und feste bier in feiner erften Philippifa nicht nur bie Grunde feiner Entfernung aus Rom und feiner plotlichen Rud: tebr babin ausführlich auseinander, fonbern nahm auch Berans taffung, fich über bas Benehmen bes Antonius am vorherges benden Tage fowohl als über bie willführlichen Ginrichtungen beffelben zu beschweren. Indeffen follten biefe letteren nur in fo fern getabelt werben, ale biefelben ben auch im Tempel ber Zellus anerkannten Gefeten und Berordnungen Cafare wiber: brachen. Cafar hatte bie Dauer ber pratorifchen Provincial: verwaltung auf ein Jahr, die ber consularischen auf zwei Jahre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plutarch. 1. 1. <sup>2</sup> Supplicatio Phil. I, 5, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. I, 6, 13 ut parentalia cum supplicationibus miscerentur, ut "inexpiabiles religiones in rempublicam inducerentur, ut decernerentur supplicationes mortuo etc. 28gl. Ernesti Cl. v. supplicatio u. Sueton. Caes. c. 88.

<sup>4</sup> Phil. I, 11, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. 1. 5, 12. <sup>6</sup> Phil. 1, 7, 16. 13, 31.

beschrankt. Antonius bas bieffeitige Gallien fich auf fechs Sabre ertheilen laffen. Durch Cafar mar bie britte Richterbecurie auf: gehoben worden, burch Untonius follte fie ju Gunften ber Gen: turionen und felbft ber gemeinen Golbaten aus ber Legion ber Alauben wieberhergestellt werben. Begen Gewalt und Raje ftateverletung Berurtheilte verbot ein Gefet bes Cafar im Staate zu bulben; ein Borichlag bes Antonius vergonnte noch bie Berufung an bas Bolt 2. Die Uebertragung bes cisalpinifden Galliens, worüber ein Bolfsbeschluß langft entschieben batte, wird jedoch vom Cicero nur leicht berührt; queführlicher werben nur bie erft promulgirten Gefete über bie britte Richterbecurie und über bie Uppellationen ber wegen Gewalt und Dajefiatt verletung Berurtheilten besprochen. Das Beben und ber Charatter bes Antonius wird babei nirgenbs angegriffen 3 und bie Be: foluffe im Tempel ber Tellus bemfelben eben fo gum Ruhme angerechnet, wie bem Dolabella bie Bestrafung ber Aufruhrer 4. Cicero felbft aber municht burch basjenige, mas er gefagt bat, nur ber Pflicht genugt ju haben, feine fich ftete gleich bleibenbe Gefinnung fur ben Senat offen auszusprechen 5.

Es war in ber That, als habe Cicero nur bas Beispiel bes E. Piso nachahmen wollen 6. Auch Freunde bes Casar konnten mit seiner Rebe, wenige Stellen ausgenommen, einverstanden sein 7. Des Octavian wird übrigens nirgends gedacht; eben so wenig ist von der Herstellung der Verschwornen die Rede, und nur in so fern hatte Antonius Ursache, zu zürnen, als das gewaltsame und eigenmächtige Versahren desselben offen von ihm angegriffen worden war und das selbständige Austreten des Cicero ferneren Widerstand erwarten ließ. Eben deshalb aber glaubte er auch die Rede des Cicero nicht unbeantwortet lassen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. 1, 8, 19. Phil. V, 3, 7. <sup>2</sup> Phil. I. c. 8 u. 9.

<sup>3</sup> Bgl. Phil. II, 1, 1 Tu ne verbo quidem violatus. Phil. I, 9, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. I, c. 12 u. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. I, 15, 33 ut exstaret constantiae meae documentum.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Phil. I, 4, 10 Hunc igitur ut sequerer properavi, quam praeseutes non sunt secuti.

Phil. V, 7, 19 Locutus sum de republica, minus equidem libere quam mea consuetudo; liberius tamen quam periculi minae postulabant. Ruhmwürdiger ift der Brief an den Cornificius sam. XII, 25.

zu burfen und bestimmte bazu ben 19. September 1, an welchem Zage er, umgeben von seinen Solbaten, von Reuem in bem Tempel ber Concordia erschien.

Antonius hatte bem Cicero gleich nach ber ersten Philippika seine Freundschaft aufgekündigt 2, und die Rebe, welche er hierzauf, nach siedzehntägiger Vorbereitung auf der Villa des Metellus Scipio bei Tibur 3, gegen ihn hielt, scheint rein personliz cher Art gewesen zu sein. Daß Cicero seine Freundschaft verzlett habe, daß derselbe als Consul eine Herrschaft der Wilkuhr und Unterdrückung gegen ihn ausgeübt, daß er die Ermordung des Clodius herbeigeführt, daß er durch Auswieglung des Pomzpejus gegen den Casar den Bürgerkrieg verschuldet, und daß Casar auf seine Veranlassung getödet worden sei, waren die Hauptbeschuldigungen, mit denen er den Cicero angegriffen hatte 4. Außerdem hatte das Verhalten des Cicero im Lager des Pompejus 5 und die ihm zugefallenen Erbschaften 6 das Lezben besselben brandmarken sollen.

Seitbem Cicero burch bie erste Rebe ben Antonius gereigt batte, burfte er nicht mehr wagen, im Senat zu erscheinen 7. Allein er zogerte nicht, eine Erwiberung ber Rebe bes Antonius schriftlich auszuarbeiten, und obgleich bieselbe anfangs, so lange bie Rache besselben zu fürchten war, nur Wenigen mitgetheilt worden zu sein scheint 8, so ist boch kein Zweisel, bag biefelbe,

<sup>1</sup> Phil. V, 7, 19 adesse in senatum jussit a. d. XIII Kalendas Octobres. fam. XII, 2, 1. Rgf. Phil. II, 43, 110. Hotomann. ad Verr. Act. I, 10 p. 382 ed. Graev. u. Manut. 3. berf. St. p. 98 ed. Graev.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. V I. I. inimicitias mihi denuntiavit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. XVII Dies de me in Tiburtino Scipionis declamitavit. 236.
Phil. II, 17, 42. 43. u. fam. XII, 2, 1.

<sup>4</sup> S. befonbers Phil. II, 1, 3, 5, 11. 9, 21. 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. II, 15, 37.

<sup>6</sup> Phil. II, 16, 40. Man fchatte biefelben auf 20 Millionen Geftertien.

<sup>7</sup> In dem Briefe an den Cassilie (sam. XII, 2, 1) heißt es daher: Ita nec Pisoni, qui in eum primus invectus est, nullo assentiente, nec midi, qui idem tricesimo post die seci, nec P. Servilio, qui me est consecutus, tuto in senatum venire licet. Die Absicht des Antonius war bessonders gewesen, den Cicero dei den Beteranen verhaßt zu machen. sam. XII, 2, 2.

<sup>3</sup> ad Att. XV, 13, 7 (Gruber S. 32). XVI 11, 1. Phil. XIII, 19, 40.

sobalb es bie Umftanbe gestatteten, eine allgemeinere Berbreitung fand. Auch mar bie Biberlegung ber Befdulbigungen bes In: tonius nicht ber einzige 3med ber zweiten Philippita. gange Leben beffelben follte burchgegangen und mit allen ben Rleden, welche baran hafteten, geschilbert werben. Seine burd Ausschweifungen, besonders durch einen lafterhaften Umgang mit bem Curio, übel berüchtigte Jugend 1, Die Theilnahme an bem Relbzug bes Gabinius nach Megypten, feine Berbinbung mit Cafar, bem er, ohne burch ben Senat bagu berechtigt ju fein, als Quaftor in Gallien bient, und aus beffen Proving er gurudfehrt, um fich um bas Bolfstribunat gu bewerben 2, fein Einspruch gegen ben Billen bes Senats, woburch er ben Bir gerfrieg entflammt 3, fein Benehmen in Stalien, wahrend Cafer mit ben Legionen bes Dompejus in Spanien tampft 4, feine Theilnahme am Burgerfrieg in Griechenland, feine Rudfehr nach Italien, seine Schweigerei und Sabsucht als Magifter Equitum bes Cafar 5, feine Schamlofigfeit bei ber Befienahme ber Guter bes Pompejus 6, feine Nichtswurdigfeit mabrend bes Rriegs mit ben Sohnen bes Pompejus in Spanien, feine Se langung jum Confulat 7, bie willführliche Berbrangung bet Dolabella, welchem baffelbe gleichfalls fruher versprochen mar, welcher aber bamit bis auf Cafare Abreife in ben parthifchen Rrieg vertroftet marb 8, feine Schmeichelei gegen ben Cafar, welchem er bas Ronigthum aufzudringen sucht 9, feine Treulo: figkeit gegen bie Berschwornen 10, feine Berschwendung ber Schape Cafars 11, sein habsuchtiger Sandel mit ben angeblichen Berordnungen beffelben 12, ber von ibm beim Befuch ber Bete: ranencolonie ausgeubte Uebermuth 13, feine Rudtehr nach Rom 14, bie Biberfpruche, welche er begeht, inbem er Cafare Gefete und Berordnungen balb befolgt balb verlett 15, endlich bie Unterbrudung ber Freiheit ber Berathungen bes Senats burch Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. II, 18, 44—19, 47.

<sup>2</sup> Phil. II, 19, 48—20, 50.

<sup>3</sup> Ibid. c. 21 u. 22.

<sup>4</sup> c. 23. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> c. 31. 32. <sup>9</sup> c. 34. <sup>10</sup> c. <sup>11</sup> c. 37, 93. <sup>12</sup> c. 37, 93 – 39, 100.

<sup>13</sup> c. 39-41. 11 c. 42, 108.

<sup>15</sup> Phil. II, 42, 109, 43, 110, 111.

fetung ber Versammlungsorte besselben 1 sind eine lange Reihe von theils wahren theils leibenschaftlich übertriebenen Anklagen. Das Beispiel bes Casar, welchem Antonius nur an herrschsucht gleiche, musse ihn eher warnen als ermuntern, Cicero aber werbe den Staat, ben er in seiner Jugend vertheidigt habe, in seinem Alter nicht verlassen.

Inbem Cicero ber Senatsversammlung vom 19. September und ber bafelbft gegen ihn gehaltenen Rebe bes Untonius gebenft, befculbigt er ibn jugleich eines Unschlags gegen fein Les ben 2. Die Abficht bes Untonius fcheint babei gemefen gu fein, ihn ber Erbitterung ber gegen ihn aufgewiegelten Solbaten Preis ju geben, und auf die Ermordung bes Cicero mare viels leicht ber Tob noch mancher anberen Freunde ber Republik gefolgt. Inbeffen murbe bie Sicherheit ber Bohnung bes Cicero beshalb nicht angetaftet. Go lange als bie von Antonius berbeigerufenen Legionen noch fern maren, mar auch eine Schres densherrichaft unmöglich, und wenn auch biejenigen, welche burch eine freiere Sprache feinen Unwillen auf fich gelaben batten, es nicht magen burften, ben Senat ju besuchen 3, fo mußten biefelben boch um fo mehr geschont werben, je mehr ber Streit mit Octavian bagu beigetragen hatte, ben Untonius bei bem Bolte verhaßt zu machen. Bergebens fuchte biefer burch eine eifrigere Partheinahme gegen bie Morber Cafare bie Befculbigungen berjenigen zu wiberlegen, welche ibm ein zu gelinbes Berfahren gegen biefelben vorgeworfen hatten. Gine auf ber Rednerbuhne mit ber Inschrift »Parenti optime merito« errich: tete Bilbfaule bes Cafar follte die Berfcmornen als Morber 4 brandmarken, und in einer Rebe, welche Antonius ben 2. Dctober vor bem Bolte hielt, waren sowohl fie felbft als Cicero bemgemäß geschilbert worden 5. Gleichwohl hatte bie Populari= tat bes Untonius besmegen nicht jugenommen. Der mit Dcta:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. 44, 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. V, 7, 20 Quo die, si per amicos mihi cupienti in senatum venire licuisset, caedis initium fecisset a me. Sic enim statuerat etc. fam. XII, 2, 1.

<sup>3</sup> fam. X, 2, 1. XII, 2, 3. Auch &. Cotta, &. Gafar und Serv. Sulpicius besuchten gewöhnlich bie Berfammlungen nicht.

<sup>4</sup> fam. XII, 3, 1 non solum sicarii sed etiam parricidae.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. §. 2.

vian verbundene Bolfstribun Tib. Canutius, burch fein Amt mehr ale Unbere vor perfonlichen Ungriffen gefchutt, batte ibn fiegreich bekampft 1, und es hatte bem Antonius wenig genutt, baß er offen vor bem Bolte ertlarte, auch Canutius fuche fic einen Plat bei benjenigen', welche, fo lange er lebte, im Staate nicht gebulbet werben burften 2. Mit Octavian aber ichien ber Bruch unheilbar geworben ju fein nach ben Befculbigungen, welche Antonius wegen Nachstellungen gegen fein Leben wiber ihn erhoben hatte 3. Db biefe Beschuldigungen gegrundet feien, mar freilich febr zweifelhaft. Octavian felbft betheuerte feine Unschuld und mar erbotig, fich einem Schiebegericht ju unter werfen 4, und ber ihm ergebene Theil bes Boltes gab ihm ba: bei Recht, bie Befferen und Berftanbigeren bagegen glaubten und billigten bie That 5, und bohnten ben Antonius, weil er bie Sache nicht ans Licht zu bringen mage, obwohl er bie Morber in feinem Saufe getroffen 6. Bier macebonische Legionen ? maren unterbeffen in Brundufium angekommen, und es war nothwendig, bag Untonius fich zu ihnen begab, um fich mit ihnen zu befreunden, ba er ihres Beiftanbes sowohl gegen feine Feinde in Rom als gegen den Dec. Brutus im dieffeitigen Gal: lien bedurfte, und auch hier die Umtriebe bes Octavian ju furch: ten waren, beffen Unhanger bie Golbaten jum Abfall ju perlei: ten suchten. Go geschah es, bag Antonius ben 9. October 6 Rom verließ und nach Brundufium ging, um von bier an ber Spige feiner Solbaten nach Rom gurudzukehren.

Mle Antonius in Brundufium antam, hatte ber Ginfluß

lbid. §. 2 productus in concionem, turpissime ille quidem discessit etc. Freilich schüte ihn Octavian später nicht vor der Rache des Autonius.

Vellej. II, 64, 3 tribunus Canutius continua radie laceradat Antonium.

Utrique (dem Cic. u. Canutius) vindicta libertatis morte steit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XII, 23, 3. <sup>3</sup> Appian. III, 39.

<sup>4</sup> App. III, 39. 23gl. Dio Cass. XLV, 8.

<sup>5</sup> fam. XII, 23, 2 prudentes autem et boni viri et credunt factum et probant.

<sup>6</sup> fam. l. l. Wie babei auch bie Freunde ber Republit gur Betampfung bes Antonius ihre hoffnung auf ben Octavian gu fegen anfingen: fam. XII, 23, 2.

<sup>7</sup> Eine nämlich war noch jurud. App. III. 43.

fam. XII, 23, 2 mit feiner Gemahlin. Phil. V, 8. 22.

bes Octavian fich daburch bereits unter ben Legionen geltenb gemacht, bag man ibn beschulbigte, ben Tob bes Cafar nicht gebuhrend an beffen Morbern geracht ju haben 1. Die Golba: ten erwarteten fogar beshalb eine Rechtfertigung von ibm, und tobten und larmten, ale er fie offentlich anrebete. Dag ihnen Antonius, barüber aufgebracht, Undankbarkeit vormarf, und von Perfonen rebete, welche von einem vorwißigen Jungling ju ibs nen gefenbet worben, und unter ihnen verborgen gehalten murben, benen er aber balb auf die Spur ju tommen hoffe, biente nicht bagu fie zu befanftigen. Ja bas Gefchent von 100 Drach: men, welches er einem Jeben versprach, schien ihnen ju gering; fie weigerten fich, es anzunehmen 2, und bie Unrube vermehrte fic. ale er feinem Unwillen freien Lauf ließ, und ihnen brobte, fie an Geborfam gewöhnen zu wollen 3. Much bie Strenge, welche Antonius nunmehr anwandte, indem er fich von ben Rriegstribunen bie Aufruhrer angeben, und einen Theil von ibnen (obwohl nicht einmal, wie fonft ju geschehen pflegte, ben - nebnten) mit bem Tobe beftrafen ließ 4, fruchtete wenig, und verschaffte ben Berführungsversuchen, welche von ben Unterhands Iern bes Octavian fortgefest murben, nur um fo bereitwilligeres Gebor. Bergebens fuchte er berfelben habhaft gu merben. bag, wie Cicero namentlich berichtet und auch von Dio Caffius angebeutet mirb, an ben befonders miderfpenftigen Centurionen ber Logio Martia eine blutige Rache geubt murbe, erregte nur einen borübergebenden Schreden und bereitete ben fpateren Mb. fell ber Legion vor. Gine befanftigenbe Rebe, welche Antonius, beunruhigt durch die unterbeffen uber die Umtriebe bes Octavian in Rom und in ben Beteranencolonien eingegangenen Rachrich= ten, au feiner Rechtfertigung gegen ben Bormurf bes Beiges und ber Graufamteit, an bie Golbaten hielt, bewog biefelben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 43.

<sup>2</sup> Rach Cicero ad Att. XVI, 8, 2 war die Legion ber Alauben bavon ausgenommen. Aber die übrigen drei congiarium ab Antonio accipere noluerunt etc. Bgl. Phil. V, 8, 22.

<sup>3</sup> μαθήσεσθε ἄρχεσθαι App. III, 43. Dio XLV, 13.

<sup>4</sup> App. u. Dio l. l. Nach Phil. III, 4, 10 waren es gegen 300, welsche zu Brundusium getöbet wurden, unter ihnen eine Anzahl Centurionen ber Legio Martia. Andere später zu Suessa, quos in custodiam dederat. Phil. III, 4, 10. IV, 2, 4. V, 8, 22. XIII, 8, 18.

zwar, bas Geschent, welches er ihnen angeboten hatte, anzwnehmen, und sich seinen Befehlen zu fügen, auch hoffte Untonius durch Beränderungen, welche er mit den Anführern vornahm, für die Erhaltung des Gebersams zu sorgen, und verließ die Legionen, indem er ihnen in einzelnen Abtheilungen längst dem Meere nach Ariminum vorzuruden befahl. Während er aber selbst an der Spige einer auserlesenen Schaar nach Rom zurudeilte, waren die Soldaten aufs Neue sich selbst überlaffen, und Mangel an Ansehn unter den Ansührern trug eben so sehr als der Haß gegen den Antonius bazu bei, den Absichten des Octavian den Beg zu bahnen.

Es waren etwa vier Bochen nach ber Entfernung bes In: tonius aus Rom vergangen, als berfelbe mit einer Schnelligfeit, welche mit ber bes Cafar verglichen wurde 2, nach ber Stabt wieder gurudeilte. Gicero batte fich bereits in ber lesten Salfte bes October, wie es fcheint 3, auf feine ganbguter in Campanien begeben, fortmahrend unschluffig, mas ju thun fei. Es war Niemand, von bem unter ben gegenwartigen Umftanben bulfe gegen ben Antonius erwartet werben tonnte als Detavian; biefe Erwartung jeboch beruhte allein auf bem gemeinschaftlichen bas gegen ben Antonius 4, und wie febr auch viele ber patriotifc Befinnten auf ben Biberftand rechnen mochten, welcher von bem auf die Gunft ber Beteranen und ber Menge in Rom bauenben Octavian bem Untonius geleiftet werben murbe, eine engere Ber bindung bes Cicero mit Octavian hatte, bevor die Rudfehr bes Antonius nach Rom mit Mord und Blutvergießen brobte, ned nicht Statt gefunben.

Die letten ber erhaltenen Briefe an ben Attikus 5 schib bern bie Eindrucke, welche die damaligen Begebenheiten auf bes Gemuth bes Cicero hervorbringen, und die Umflande, burch welche er zulett zu ber Berbindung mit Octavian und ber Parthei besselben vermocht wird, welche ihn gegen das Ende bes

<sup>1</sup> App. III, 45 magrend bem Cicero (ad Att. XVI, 8, 2) bas Geracht gutam, bag Antonius mit ber Legion ber Alauben heranrucke.

<sup>2</sup> ad Att. XVI, 10, 1 vom 8. Rovember.

<sup>3</sup> Der Brief an ben Cornificius (fam. XII, 23, 2), worin bie Abreise bes Antonius erwähnt wirb, ift offenbar von Rom aus geschrieben. Bie lange er freilich noch baselbst verweilte, ift nicht bekannt.

Dio Cass. XLV, 11.
5 XV, 13. XVI, 8-15.

Sabres 44 aufs Reue auf ben Kampfplat gegen ben Antonius ruft. Der erfte biefer Briefe ift ber wie es icheint ben 25. October 1 auf bem Banbgut bei Puteoli 2 gefchriebene (ad Att. XV, 13). Die zweite Philippika mar kurz vorher vollendet 3 und bem Attifus, obwohl nicht zu weiterer Berbreitung, jugefenbet worben. Attifus hatte bem Cicero ben Rath gegeben, fich weber unter bie Auhrer noch unter die Letten gu ftellen, und biefer, zugleich überzeugt, bag ein Baffenftillftand ber ftreiten= ben Partheien unmöglich sei, scheint entschlossen, biesem Rathe au folgen und ichweigenb 4 ben Ausgang abzumarten. Freiheit, hofft er, werbe am erften auf biefem Bege behauptet werben fonnen 5. Ueber ben Brutus hat ihm Attifus gwar nichts ju fcreiben gewußt, die Angelegenheiten in Spanien und Gprien fcheinen ihm bagegen gunftig ju fteben, und insbefonbere bie letteren auf einen gludlichen Erfolg ber Unternehmungen bes Caffius, welcher bafelbst erwartet murbe, bingubeuten 6. greilich burfe man nicht ju fcnell fich feinen hoffnungen bingeben 7. Dolabella, beffen Abgang nach Sprien bevorftanb, fcheint geneigt, ibn zu bezahlen, und zwar von bem Gelbe, welches er felbft fur feine Statthalterschaft aus ber Staatscaffe

Die Stelle §. 2 quod scribis, legiones duas Brundisium venisse, scheint allerdings damit nicht recht vereindar, ad Att. XVI, 8, 2, in einem Briefe, der taum eine Woche später geschrieben sein tann, heißt es, daß drei macedonische Legionen schon an dem Mare Superum hinzogen. 3wis ihren den Rachrichten über die wissenschaftlichen Beschäftigungen des Cicero aber ad Att. XV, 13, 6 und XVI, 11, 4. 5 u. 14, 3 ist ein unvertennbarrer Busammenhang.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sieero nennt bies freilich XV, 13 nicht ausbrücklich, allein XVI, 11, 6 fagt er, baß er nicht, wie er früher (namlich XV, 13, 6.) geschriesben, auf bas Pompejanum gegangen sei, und ba es XVI, 14, 1 heißt "Nam quum Puteolis essem, quotidie aliquid novi de Octaviano, multa ettam salea de Antonio", so folgt, baß er wie XVI, 8 u. 9, so wohl auch XV, 13 auf bem Puteolanum schrieb.

<sup>3</sup> XV, 13, 1 u. 7. Freilich fagt Manutius 3. b. St., baß bie bier ermante Rebe nicht mehr vorhanden sei.

<sup>4</sup> Melior est arartiquentia XV, 13, 2.

<sup>5</sup> XV, 13, 3.

XV, 13, 4 Videtur respublica jus suum reciperatura.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.: Sed ne quid ante. Nosti horum exercitationem in latrocinio et amentiam (Antonius unb feine Anhanger).

ju beziehen hatte 1, allein seine Anerbietungen find nicht bestimmt und zuverlässig genug. Wissenschaftliche Beschäftigungen, benen er sich ungestört zu überlassen wünscht, machen ihm bie Ginssamkeit besonders werth; er erwartet einen Besuch des Barro, mit welchem er auch sonst verkehrt, will aber gerade beshalb seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort mit dem Pompejanum verstauschen, weil ihm andere Störungen unangenehm sind 2. Dit der Schrift über die Pflichten und mit Planen zu anderen Arbeiten beschäftigt, hofft er, daß es an einem Berke seiner Thättigkeit während seiner jetigen Reise nicht fehlen werde 3.

Die Aufmerksamkeit bes Cicero wird indeffen balb wieber mehr auf die offentlichen Angelegenheiten bingelenkt, und bie Mittheilungen, welche er bem Attitus baruber ju machen bemegen wird, geben über bie bamaligen Unternehmungen bes Dcta: vian wie über feinen Berfehr mit Cicero bie wichtigften Belege. Den 1. November erhalt Cicero ju Puteoli einen Brief bes Octavian, worin ihn biefer von bem Erfolg feiner Bemubun: gen, die Beteranen ju Cafilinum und Calatia 4 in Campa nien ju gewinnen, benachrichtigt, und um eine heimliche Busammentunft in ober bei Capua erfucht. Diefer Erfolg, Cicero hingu, fei nicht zu verwundern. Octavian verspreche Jedem 500 Denare und gebente zugleich bie übrigen Colonien ju befuchen. Seine Abficht fei unverkennbar, fich an bie Spite ber Gegner bes Antonius ju ftellen, und nur wenige Lage noch, und es werbe Alles in ben Baffen fein. Name und Alter bes Junglings machten es freilich bebenklich, fich ihm anzuschließen. Auch habe er bie verlangte beimliche Busammentunft abgelebnt, weil eine folche weber nothig noch moglich fei. Der bierauf an ihn abgeordnete Cacina aus Bolaterra, beift es in bemfelben Briefe 5, habe fodann berichtet, wie Antonius mit ber Legion ber Alauben gegen bie Stabt vorrude und die feindfeligften Ab: fichten verrathe, Dctavian aber nur unschluffig fei, ob er an

Dolabella hatte bem Cicero von seinem Formianum aus geschrieben, sese de attributione omnia summa secisse §. 5. S. Manut. A. d. St.

<sup>2</sup> XV, 13, 6 vgl. § 3 u. XVI, 11, 6.

<sup>3</sup> XV, 13, 6 Exstabit opera peregrinationis hujus.

<sup>4</sup> ad Att. XVI, 8, 1. Bgl. App. III, 40. Dio Gaffine XLV, 12 fegt nur, Ottavian habe bie Evocati befondere aus Capua gufammengebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> XVI, 8, 2.

ber Spige von 3000 Beteranen nach Rom ziehen, ober Capua besett halten, ober sich zu ben am abriatischen Meere hin marsschirenben brei macebonischen Legionen begeben solle, welche er um so eher auf seine Seite zu ziehen hoffe, je widerspenstiger ihr Benehmen gegen ben Antonius gewesen sei. Cicero rieth ihm hierauf, nach Rom zu ziehen, wo er ben großen Haufen, ja vielleicht auch die guten Burger auf seiner Seite zu haben schien!

Der Bunfc bes Cicero, feine Thatigfeit aufs Reue bem Staate zu widmen, icheint burch biefe Mittheilungen machtig angeregt worden zu fein. 3mar find feine Antworten auf bie Antrage bes Octavian noch ablehnend, auch als biefelben, un= terftust burch ben Erfolg feiner Berbungen in Capua 2, fich noch bestimmter und bringender wiederholen, und ibn auffordern, nach Rom ju fommen, und bier bie Republif jum gweiten Male zu retten 3; im Genat, erwibert er bem Octavian, merbe vor bem 1. Nanuar nichts ausgerichtet werben fonnen, und bie Briefe an ben Attitus verbeblen meber fein Distrauen in bie Jugend und die Gefinnung bes Octavian, noch bie gurcht vor bem Antonius, noch bie Gefahr, welcher er fich ausset, wenn er bie Geetufte verlagt 4 und bie Ausficht, fich nothigen Ralls burch bie Rlucht ju retten, verliert. Auch zeigt er fich fortmabrend bes Rathes bedurftig, womit ibn Attitus unterftugen foll, und zogert ohne die Buftimmung bes Panfa einen Befchluß zu faffen. Richtsbeftoweniger aber tritt feine Freude uber die 26: fichten des Octavian deutlich bervor, ber Doglichkeit einer bals bigen Rudfehr nach Rom wird an mehreren Stellen 5 gebacht, und bie Umftanbe bunten ibn bagu fo gunftig, bag er bie Ents fernung bes Brutus bebauert 6, und nichts mehr ju furchten scheint, ale bag man feine Unmefenbeit zu Rom in entscheiben: ben Augenbliden vermiffen mochte 7. Eben fo heißt es in einem Spateren Briefe (vom 5. November) 8, ber von ben Municipien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XVI, 8. <sup>2</sup> XVI, 9. <sup>3</sup> XVI, 11, 6.

<sup>4</sup> XVI, 9. 5 XVI, 8 u. 9.

<sup>6</sup> Als Prator wurde Brutus in Abwesenheit ber Consuln ben Borsis im Senat gehabt haben. O Brute, ubi es? quantam eixaspiar amittis? Bgl. ep. 9. Freilich war Brutus selbst nicht bieser Meinung. Plutarch. Cic. 45. Brut. 22.

7 AVI, 8 extr. u. 9.

8 AVI, 11, 1.

wunderbar begünstigte Octavian ziehe mit farter Dacht nach Rom, in der Hoffnung, den Senat auf seiner Seite zu haben, und Cicero werde sich, obgleich die Bunsche des Octavian schwerlich so bald erfüllt werden durften, doch früher, als er anfangs Billens gewesen, nach Rom begeben 1. Außerdem scheint ein Brief des Oppius 2 die Sache des Octavian dei Cicero bevorwortet zu haben. In der Meinung, es sei besser, ohne Roth in Rom zu verweilen, als wenn seine Gegenwart daselbst nettig, abwesend zu sein, und zugleich besorgend, durch Antonius abgeschnitten zu werden, will Cicero den 12. Rovember daselbst ankommen 3.

In der That verließ Cicero alsbald sein Puteolanum, und tam den 7. November auf seinem Gute bei Suessa in Campanien an, um von hier aus seine Reise nach Rom weiter fortzusesen 4. Allein er anderte hier seinen Entschluß, weil er von der Ankunft des Antonius zu Casilinum horte und auf der appischen Straße, auf welcher er bisher gereist war, von ihm ein geholt zu werden fürchtete, und wandte sich daher, sobald er Minturna erreicht hatte, seitwarts nach Arpinum, noch immer freilich unentschlossen, ob er daselbst bleiben, oder sich Rom nahern und dahin zurückehren solle. Auch Attikus hatte untervessen die Reise nach Arpinum 5, welches jetzt der sicherste Ausenthaltsort schien 6, gebilligt, der Wunsch des Cicero jedoch, den Begebenheiten in Rom bald naher zu sein, drückt sich auch in den von dort aus geschriebenen Briefen (XVI, 13, A—C) aus 7.

Gegen diesen Plan scheint sich indessen jest Attitus ernstlich erklart zu haben 8. Er sah die Gesahr, welcher sich Cicero in Rom aussetze, und ba der Sohn des Casar der Freund der Morder desselben nicht sein konnte, so schien ihm, auch wenn er siegte, die Lage des Staates wenig gebessert zu sein. Daher die Erinnerung, daß, im Falle Octavian der Machtigere werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XVI, 11, 6. <sup>2</sup> XVI, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XVI, 12. <sup>4</sup> XVI, 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Den 9. November hoffte er in Aquinum ober auf bem Arcanum zu bleiben. (ad Att. XVI, 10).

<sup>6</sup> XVI, 8 extr.

Berbrüßlich schreibt er über bie Reise nach Arpinum XVI, 13, A, 2: Longulum sane Inter et via inopta. Ueber bie Märsche bes Antonius, Klagt er babei, nicht gehörig unterrichtet gewesen zu sein. XVI, 13, C, 1.

<sup>8</sup> Roch ben 11. Nov. erhielt Cicero brei Briefe von ihm XVI, 14, 1.

be, bie Berordnungen Cafare weit nachbrucklicher ale im nel ber Tellus befraftigt werben wurben, mas bem Brutus Jum Bortheil gereichen tonne, follte er aber unterliegen, wins unerträglich fein werbe 1. Cicero laugnet nicht, baß fins Recht habe, glaubt aber ben Ausgang nicht fürchten gu fen, da Octavian zwar Muth genug, aber zu wenig Anfehn 12, und entgegnet auch auf spatere Borstellungen 3, obschon Die von Octavian nach feiner Ankunft in Rom vor bem Rehaltene Rebe aufs Neue von feinen feindfeligen Gefinper gegen die Berichwornen überzeugt hat 4, bag bie Be-Dung bes Octavian mit ben Berfcwornen, welche er in · Litterredung mit bem Oppius jur Bebingung bes bemfel-Leiftenden Beiftandes gemacht hatte, nicht abgelehnt mor-, und die Moglichkeit der Erfullung ber von bem Dp. Begebenen Busicherungen fich bereits vor den Iden bers an bem Bolftribunat bes Casca ju erfennen geben 🗪 5. Da ihn nun auch seine Privatangelegenheiten 6 nach Burudriefen, und es schimpflicher fei, im Privat: als im Kichen Leben zu fallen, fo fei er bereit, fich mitten in bie me bes Rampfes hineinzufturgen 7. Dit biefen Nachrichten brechen bie Briefe an ben Attitus und es ift ungewiß, ob der lette derfelben in der That erft bor bem 9. December, an welchem Tage Cicero nach Rom tham 8, ober, was glaublicher scheint 9, in Zusammenhang it ben vorhergebenben einige Bochen fruber geschrieben ift. h jedem Ralle ist so viel gewiß, baß Cicero, so wenig als

Gicero, scheint es weiter geheißen zu haben, möge baher bem Ocjan nicht mehr trauen, als bie nächsten Angehörigen besselben Philippus Rarcellus. XVI, 14, 2. vgl. 15, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XVI, 14, 2. <sup>3</sup> XVI, 15, 3.

<sup>4</sup> Dager die Worte bes Cicero XVI, 15, 3: Μηδέ σωθείην ύπο γε κούτου. 5 XVI, 15, 3.

<sup>6</sup> g. B. bie mit Dolabella, mit welchem er völlig gerfallen ift. XVI, 1. 1. 5. 7 XVI, 15, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> fem. XI, 5, 1 Gruber p. 32.

Bie namentlich XVI, 15, 3 vergl. mit App. III, 41. Dio Cass. KV, 12 zu beweisen scheint, und baß babei ber zwischen ber Ankunft bes kravian in Rom und bem Abzug bes Antonius nach Gallien liegenben legebenheiten nirgends gebacht wirb.

Octavian, sich bei ber Rudtehr bes Antonius von Brundufium in Rom befand, und sich erft wieber babin begab, nachbem ber Abzug bes Antonius nach Sallien bie nachften hinderniffe feiner Rudtehr aus bem Wege geräumt hatte. In Rom hatte sich unterbessen Folgendes zugetragen.

Noch ebe Untonius in bie Rabe von Rom gelangte, war Octavian an ber Spite von 10000 Mann, welche er aus ben Beteranencolonien zusammengezogen hatte, bafelbft angetommen. Unmittelbar vor feinem Gingug berief ber Bolfetribun Tib. Co nutius eine Bolkeversammlung, und erflarte berfelben, wie Octavian nur als Reind bes Untonius beranrude, und wie er allein noch Sulfe gegen die Tyrannei bes Untonius gewahren tonne. Octavian aber, ber bierauf perfonlich in ber Stadt er fcbien, und mit feinen Golbaten ben Tempel ber Diosturen befette, hielt eine Rebe an bas Bolt, worin er bem Baterlande, wie in Allem, fo insbesondere jest gegen ben Antonius ju bie nen versprach 1. Inbeffen maren die Beteranen bamit wenig Einem Rampfe mit bem Untonius, ber, wie fie aufrieden. meinten, nur ben Morbern Cafare nuten konne, abgeneigt, verließen bie meiften bie Stadt, und es maren nur 1000, ober nach Unberen 3000 Mann, welche bafelbft gurudblieben. biesen burfte Octavian nicht magen, bie Untunft bes Untonius abzuwarten, und jog fich baber, nachbem er feine Dacht noch aus Ravenna und ber Umgegend verftartt hatte, nach Arretium, welches er zum Sammelplat feiner Truppen machte 2.

Der Beiftand bes Octavian, sagt Cicero 3, sei es allein gewesen, wodurch das durch die Rudtehr bes Antonius brohende Unheil abgewendet worden sei, und in der That wurde dieser wohl ohne die Furcht vor Octavian anders aufgetreten sein. Es war indessen ein durchaus unblutiger Einzug, welchen er — ungewiß an welchem Tage — in Rom hielt 4, und es blieb bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 41. Dio Cass. XLV, 12. ad Att. XVI, 15, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. III, 42. Dio l. l.

<sup>3</sup> fam. XII, 25, 4. Phil. III, 2, 4. 5 u. a. St.

<sup>4</sup> Phil. XIII, 9, 19 heißt es freilich "Ingressus urbem est, quo comitatu vel potius agmine! quum dextra sinistra, gemente populo Romano minaretur dominis, notaret domos, divisurum se urbem suis palam polliceretur." Wären jedoch Gewaltthätigkeiten vorgekommen, würde bies Gicero nicht unerwähnt gelassen haben.

ben Drohungen, welche feine Cbicte ! gegen ben Octavian, ber von ihm mit bem Spartafus 2 verglichen wurde, gegen ben Cicero und andere Gegner enthielten. Sorgen wegen bes Abfalls feiner Legionen mochten ihn fchon bamals beunruhigen, und feine Empfindlichkeit über bie von mehreren auch ber Bornehmeren bem Octavian gespendete Gunft brudte fich in ber Drohung aus, benienigen fur einen Reind halten ju wollen, ber bie von ibm junachft auf ben 24. November anberaumte Senatsversammlung nicht besuchen murbe 3. Er felbft freilich martete biefe Berfammlung, - wie Cicero ihm Schulb giebt 4, burch feine Schwelgerei bavon abgehalten, - nicht ab, und verschob biefelbe auf ben 28. November. Die Berfammlung murbe hierauf auf bem Capitol gehalten, aber nur Golde, wie Cicero bemerkt 5, fanben fich ein, welche, wie angesehen auch sonft, boch ihrer Burbe nicht gebachten. Die Abficht bes Untonius mar, ben Octavian fur einen Reind bes Staates erklaren gu laffen 6. Ein Consular follte ben Borschlag bagu machen und bie Bolte: tribunen &. Caffius, D. Carfulenus und Di. Canutius, von benen man Ginfpruch befurchtete, Die Berfammlung nicht befuchen burfen 7. Go beunruhigend aber maren die Rachrichten, welche unterbeffen über bie Stimmung ber Legionen eingingen, bag Octavian gar nicht erwähnt, und nur ein Dantfest zu Chren bes Lepidus beantragt murbe. Nachdem bereits vor bem Beginnen ber Bersammlung ber Abfall ber Legio Martia gemelbet worden war, wurde mabrend berfelben auch ber ber vierten Legion verkundigt, und die Befturgung bes Untonius mar fo aroß, baß er bie Berfammlung aufzulofen eilte, und bie Abs

<sup>1</sup> Quum tot edicta proposuisset. Phil. III, 8, 19 vgl. c. 6. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. III, 8, 21.

<sup>3</sup> Phil. III, 8, 19 "Si qui non adfuerit, hunc omnes existimare poterunt et interitus mei et perditissimorum consiliorum auctorem fuisse."

<sup>4</sup> Phil. III, 8, 20. Dagegen wird Phil. XIII, 9, 19 einer Rebe bes Antonius an feine Solbaten ju Tibur gebacht, welche unmittelbar por ber Senatsversammlung am 28. Nov. gehalten fein foll. Bgl. App. III, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. III, 8, 20.

Phil. III, 8, 20 "Scriptam attulerat consularis quidam sententiam."
V, 9, 23 "qui — Caesarem hostem judicaret."

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Phil. III, 9, 23.

ftimmung beshalb, flatt auf bie fonft in folden gallen übliche Beife, burch Disceffion geschehen ließ 1.

Es icheint eine Rolae bes Ungeborfams ber aufrubrerifden Legion gegen ihre Befehlshaber 2 gewesen zu fein, bag biefelben, fatt bie Strafe nach Ariminum ju verfolgen, in bie Rabe won Rom gerudt maren. Die Logio Martia war zu Alba gum Detevian, ber fich felbft babin begeben hatte, übergetreten, und bie vierte Legion unter bem Quaftor &. Egnatulejus unmittelber barauf bem Beispiel berfelben gefolgt 3. Bergebens versucht Antonius, indem er fich fchleunig nach Alba begab, Die Golde ten jum Gehorfam gurudguführen; man ließ ihn gar nicht in bie Stadt ein, und er mußte eilen, bem Abfall ber ubrigen & gionen guvorgutommen, indem er jebem Gingelnen ein Befchent von 500 Denaren gufandte 4. Roch mar jeboch fein Unfebn in Rom nicht gebrochen. Er verfundigte bem Bolfe, bie Stadt bewachen und bis jum Dai bes funftigen Jahres ein Deer in ber Nahe halten ju wollen; auch werbe Riemand am Beben bleiben, ber nicht zu ben Siegern gehore 5. Der Genat aber murbe genothigt, noch an bem Tage feines Abzugs aus Rom nach feinem Gutbunken Befchluffe gu faffen 6, und mehrere Provingen neu zu vertheilen und Anbangern bes Antonius auguwenden. Debrere Ritter und Senatoren begleiteten ibn fogar auf feinem Relbzug und ichworen ihm ju Tibur Treue 7, und bie Rriegsmacht, an beren Spipe er fich fab, nachbem er Iri minum erreicht hatte, war trot ber verfleinernben Ungaben bet Cicero 8 furchtbar genug, und belief fich, ba unterbeffen and bie funfte ber macebonischen Legionen angekommen war, mit Einschluß ber Neuausgehobenen und ber Beteranen auf vier &: gionen. Inbeffen mar bas Beer, welches bem Dctavian juge fallen war, nicht geringer, und biefer felbft gogerte nicht, bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 45. Phil. III, 9, 24. <sup>2</sup> Dio Cass. XLV, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. III, 15, 39. IV, 2, 6. V, 8, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> App. III, 46. <sup>5</sup> Phil. III, 11, 27. V, 8, 21.

<sup>6</sup> Phil. III, 10, 24 Praeclara tamen senatusconsulta filo ipso die vespertina, provinciarum religiosa sortitio. Bgl. §. 24. C. Antonius erzhielt Macebonien, C. Calvisius Afrika, M. Acclus Sicilien, D. Cassius Spanien. XIII, 9, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Phil. III, 12, 31. XIII, 9, 20.

Antonius nachzuziehen, indem er bem Senat zugleich feinen Beiftand anbot 1.

Es geschab unter biefen Umftanben, bag Cicero, nachbem Antonius die Stadt verlaffen batte, babin gurudtehrte, in ber Soffnung, burch ben Untritt ber neuen Confuln auch einen neuen Spielraum fur feine Thatigkeit zu gewinnen. Inbeffen follte ihm die Belegenheit bagu ichon fruber gegeben werben. Die neuen Bolkstribunen, welche ben 10. December ihr Umt übernommen hatten, geborten zum Theil zu ben Gegnern bes Antonius, und ba von bem Unhang beffelben fur die bevorftes benben Ralenben Unruhen befürchtet werden fonnten, fo beriefen fie ben Senat zu einer Berfammlung auf ben 20. December, um benfelben vorzubeugen und zur Sicherheit ber Genatsverfammlung am 1. Januar bas Rothige zu bestimmen 2. Da bie in Italien gegenwärtig versammelte Rriegsmacht entweber bem Antonius ober bem Octavian gehorchte, fo handelte es fich bas bei vorzüglich um bie Aufbringung ber Mittel, welche ben funf: tigen Confuln und bem Genat im neubeginnenben Sabre eine unabhangigere Stellung verficherten. Diefe Aufgabe freilich mar um fo fcwieriger, ba Antonius voll von Berachtung gegen ben Senat, ber fo lange vor ihm gezittert hatte, nun auch im Bes griff fant, burch bie Befignahme bes bieffeitigen Galliens gerabe benjenigen ju unterbruden, auf welchem jest bie nachften Soffnungen ber Freunde ber Freiheit ruhten, bas Berfahren bes Detavian aber, noch ungleich gefet : und regellofer, falls es bf. fentlich gebilligt und gut geheißen wurde, in eine noch fchimpfe lichere Abhangigfeit ju bringen brobte. Indeffen batte Cicero, obne beffen Borwiffen auch bie bisherigen Schritte bes Dctas vian nicht geschehen waren 3, feinen Entschluß bereits gefaßt. Er erschien an bem bestimmten Lage im Senat 4, in ber 216:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 46 u. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XI, 6, 2. Phil. III, 5, 13. 10, 25. 15, 37.

Phil. III, 8, 19 currentem incitavi. Bgl. jeboch Phil. V, 16, 43.

<sup>4</sup> Die Gründe, die ihn bestimmten, werben von ihm selbst nicht überzeinstimmend angegeben. Rach Phil. V, 11, 30 hatte er die Berusung des Senats seit seiner Rückehr betrieben (Phil. III, 1, 1), nach sam. XI, 6, 2 bestimmte ihn, ber schon entschlossen war, vor dem 1. Jan. nicht in ben Senat zu kommen, das Chict des Brutus und der Wunsch dasselbe zu unterstüben.

ficht, vor Allen ber Sache bes Dec. Brutus, welcher burd ein Ebict fich offen gegen ben Ungriff bes Untonius ertlart batte. fowie ber bes Octavian fich angunehmen, und in ber Soff: nung, bag mit ber Unterbrudung bes Untonius auch bie Repu blit gerettet fein murbe. Es fehlte nicht an Solchen, welche feinem Beispiel folgten: bie Berfammlung gehorte, wie er verfichert, ju ben gablreichsten 1, und ber Erfolg ber Rebe, welche er bafelbft hielt, mar ein fo gludlicher 2, bag er fpater ju wie berholten Dalen somohl in Reben als in Briefen rubmt, an biesem Tage ben Grund jur Berftellung ber Freiheit gelegt ju haben 3. Indein er jugleich bie Gelegenheit, fich allgemeiner über die offentlichen Buftanbe auszulaffen 4, benutte, mar feine Meinung 5, Die Gicherftellung bes Genats ben befignirten Confuln Panfa und hirtius gu übertragen, bem Ebict bes Dec. Brutus und bem Borhaben beffelben, feine Proving mit bewaff: neter Sand zu vertheibigen 6, bie vollfte Buftimmung zu ertheis len, eine Menberung in ben Befchluffen bes Genats über bie Berwaltung ber Provingen nicht zu bulben 7, und bem Dctas vian fowohl ale ben ibm zugefallenen Legionen bie Anerkennung und Dankbarkeit bes Genats zu erkennen zu geben. Es mar bie britte Philippifa, bie er in biefer Ungelegenheit bielt, und beren Sauptinhalt er unmittelbar barauf in ber vor bem Bolfe gehaltenen vierten wieberholte.

Nachdem ein schändlicher und gefahrboller Krieg gegen die Republik unternommen worden, heißt es baselbst, durfe auch der Senat nicht langer zogern, sich derselben anzunehmen, zumal da ihm Undere mit eignen Entschließungen vorangegangen (c. 1). Octavian habe durch has Beteranen Deer, welches er, während Untonius zu Brundusium beschäftigt gewesen, zusammengezogen habe, den Staat vor der Grausamkeit desselben gerrettet, die beiden Legionen aber, welche von dem Untonius abs

<sup>1</sup> frequentissimi senatores convenerunt. fam. XI, 6, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XII, 22, 3 senatus frequens mihi est assensus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. X, 28, 2. XII, 25, 2. Phil. V, 11, 30. VI, 1, 2. Sgf. fonft Phil. X, 11, 23. XIV, 7, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. III, 5, 13. <sup>5</sup> Phil. III, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pollicetur enim, se provinciam Galliam retenturum etc.

Phil. III, 15, 38 provincias obtineri ex lege Julia, quoad ex senatusconsulto — successum sit.

gefallen maren, baburch ben Staat fich jum Dante verpflichtet. D. Brutus endlich burch feine Erklarung 1, bie Proving Gallien in ber Gewalt bes Senats und bes Bolfe erhalten zu mollen , fic ein Berbienft erworben, welches im Sall bes Gelingens bas bes Befreiers ber Romer von ber Berrichaft ber Tarquinier ju übertreffen icheine. Wie alfo bas Benehmen bes Octavian. ber Beteranen und ber von Antonius abgefallenen Legionen, eben fo muffe bas bes D. Brutus offentlich gut geheißen werben 2. Bierbei aber fei jugleich Antonius als ein Reind bes Staates Dhnehin tonne berfelbe feit jener Feier ber au betrachten 3. Lupercalien, an welcher er die Freiheit verrathen habe, nicht mehr ale Conful betrachtet werden (c. 5), und habe fich felbft burch bie Feigheit verbammt, welche er, eingeschuchtert burch ben Abfall feiner Legionen, bem Octavian gegenüber an ben Tag gelegt habe (c. 8 u. 9). Auch fei jest, mo man gum erften Male wieder Gelegenheit habe, fich frei über ben Staat qu B außern 4, nur bie Bahl zwifchen Freiheit und Rnechtschaft. Ber ber Anmagungen und Berbrechen bes Untonius eingebent fei, miffe, mas man von ihm ju erwarten habe, wenn er als Sieger nach Rom gurudtebre (c. 12). Alfo muffe gescheben. mas geschehen konne, und bie Bulfe bes Octavian und bes D. Brutus nicht verschmaht werben (c. 13). Den Schlug macht Die von Cicero beantragte gaffung bes Senatsbefchluffes.

Den Erfolg berichtet bie an bas Bolf, und zwar an bems felben Tage, gehaltene vierte Philippifa 5. Antonius, wird barin gefagt, fei, wenn auch nicht bem Borte, boch ber Sache

recens edictum Phil. III, 4, 8. hodiernum Phil. IV, 3, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. III, 3 extr. u. c. 5.

<sup>3</sup> quoniam longo intervallo loqui nobis de republica licet. Phil. III, 3, 6. Nunc enim primum ita convenimus, ut illius (bes Octavian) beneficio possemus ea, quae sentiremus, libere dicere. 2, 5.

<sup>4</sup> Benn nämlich nicht Octavian, Brutus und ihre Solbaten als Bersbrecher gelten sollten. c. 6. Bon biesen aber heißt es theils Phil. III extr. theils Phil. IV, 2, 5 sie seien ad senatus auctoritatem, ad libertatem populi, ad universam rempublicam übergetreten. S. bagegen bie Rebe bes Piso: App. III, 56 u. 59.

<sup>5</sup> Auch Dio Caffius (ALV, 15) gebenet, und zwar übereinftimmenb mit Sicero, ber bamals von ben Bolkstribunen veranlaßten Senatsver= hanblungen.

nach jum Feinde bes Staates erklart worden, indem man bie Berbienste berjenigen, welche heere gegen ihn zusammengezeigen, lobend anerkannt habe. Dem Cicero beistimmend habe ber Senat beschloffen, die dem Octavian gedührenden Ehrenbezeis gungen ehestens zum Bortrag bringen zu lassen und ber Rechts mäßigkeit und Berdienstlichkeit des von dem D. Brutus zu leiskenden Widerstandes ein ähnliches Lob ertheilt (c. 4). Der gemeinschaftliche Feind musse aber muthig bekämpft werden, und an Cicero werde das Bolk einen stets thätigen Bertheidiger seinner Freiheit haben.

Die Meinung bes Cicero war in ihrer gangen Ausbeb: nung 1 vom Senat jum Befchluß erhoben worben, und fein Unsehn hatte fich baburch aufe Reue geltenb gemacht. fache babei war bie Bestimmung, die Provinzen nicht in die Banbe unberechtigter Personen tommen ju laffen 2, und bie Ermahnung, welche baburch zugleich an bie Statthalter erging, bie felben jur Beschirmung ber Republit in ber Gewalt bes Genats und bes Bolfs zu erhalten 3. Run mar zwar burch biefe Er: flarung an fich noch wenig gescheben; wurde jedoch ber Beg, welcher baburch ben ferneren Schritten bes Genats vorgezeichnet war, weiter verfolgt, fo maren bie wichtigften Rolgen bavon ju erwarten. Bar einmal bie Berbrangung bes D. Brutus and feiner Proving fur unrechtmäßig erklart, fo erfchien berjenige, ber diefelbe gleichwohl mit ben Baffen in ber Sand gu bewert: ftelligen fuchte, ale ein Feinb bes Staate; ein auch auf gefet lofem Bege bagegen erhobener Biderftand erfcbien, bei bem ganglichen Mangel an anderen Bulfemitteln als ein Berbienft; bie Partheistellung bes Senats bem Antonius gegenüber mar baburch eben fo entschieden, als eine Aussohnung mit bemselben, fo lange er fich ju gehorchen weigerte, unmoglich gemacht, und war bies in ber That ber Beg gur Freiheit, fo hatte auch Cicero ein Recht, fich beffen ju ruhmen. Inbeffen war bamit nicht nur ber Ausgang ber Unternehmungen, in welche man fic einließ, noch teineswegs verburgt, fonbern es war fogar unge-

<sup>1</sup> fam. XII, 22, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher sam. XII, 22, 3 ber Inhalt de provinciis ab iis, qui obtinerent, relinendis und XII, 25, 2 de obtinendis provinciis angegeben wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. III, 15, 38.

wiß, ob bie neuen Confuln auf biefem Bege bebarren, und bie erneute Thatigfeit, welche ber Genat mit bem Anfang bes nachften Sabres ju entwideln batte , nicht auch entgegengefesten Anfichten ben Bugang verschaffen murbe. Bie wenig Cicero felbft geneigt mar, fich auf ben Genat und beffen tunftige genter allein ju verlaffen, geht theils aus Meugerungen bes Dietrauens uber bie befignirten Confuln 1 bervor, von benen teiner in ber Berfammlung vom 20. December gegenwartig gemefen war 2, theile baraus, bag er ben D. Brutus aufforbern gu muffen glaubte, bei ber Bahrung ber offentlichen Rreiheit und Boblfahrt nicht auf die Beschluffe bes noch unfreien Genats gu warten, um nicht felbft sowohl fich 3 ale bie Uebrigen, welche obne Berechtigung von Seiten bes Genats die Baffen ergriffen batten, ju verbammen. Go lange namlich ber Bille bes Genats burch gurcht gehindert murbe, muffen die Bunfche beffelben für Beschluffe gehalten merben.

Und boch bedurfte es für den Senat der Schnelligkeit um fo mehr, je weniger Antonius den Brutus anzugreifen zogerte 4. Dieser nämlich war, wie sehr auch Cicero seine Entschlossenheit und die Gesinnung der Municipien und Colonien seiner Provinz rühmt 5, mit seinen drei großentheils aus neuausgehobenen Soldaten 6 bestehenden Legionen nicht im Stande, gegen den Antonius das Feld zu behaupten. Der Erzählung des Appian zusolge 7 hatte Antonius, indem er den Grenzen der Provinzssich näherte, von dem D. Brutus kraft des ihn dazu berechtigenden Bolksbeschlusses die Räumung derselben verlangt, und ihm, als er sich dessen weigerte, eine Frist geseht. Als Cicero die dritte und vierte Rede gegen den Antonius hielt, hatte der

animi effeminatissimi plonos. Freilich ift fein Urtheil an anderen Stellen gunftiger, baß aber Panfa, ber, mabrend fein Mitconful hirtius burch Arantheit und Abwefenheit fern gehalten wurde, die Senatsversammlungen gewöhnlich zu leiten hatte, nicht immer den Rathschlägen bes Sicero Gehör gab, folgt aus den Begebenheiten des nächften Jahres. Bgl. fam. XII, 22.

Phil. V, 11, 30.

<sup>3</sup> fam. XI, 7, 2. Bgl. Phil. III, 5 u. 6.

<sup>4</sup> Phil. III init. Exspectantur Kalendae Januariae, quas non exspectat Antonius.
5 Phil. III, 5, 43. 88gl. IV, 3, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> App. III, 49 vgl. Phil. V, 13, 36. <sup>7</sup> App. III, 49.

Rampf noch nicht begonnen; vielmehr war eben erst bas Ebict bes D. Brutus, wodurch seine Weigerung gerechtsertigt werden sollte, in Rom angekommen. Daß es jedoch schon vor dem Ende des Jahres zu Feindseligkeiten kam, folgt theils aus der gleich in der fünsten Philippika zweimal vorkommenden Bemerzkung, daß man überhaupt keinen Krieg haben würde, wenn seit jener Versammlung am 20. December sofort das Röthige geschehen wäre 1, theils daraus, daß die Einschließung des Brutus in Mutina bereits erfolgt war 2. Indessen war, so lange noch Antonius mit der Einnahme anderer Städte der Provinz zu thun hatte, das Belagerungsheer nicht groß, und ein Entsat weit leichter möglich als später, nachdem die Kriegsmacht des Antonius vor Mutina sich enger zusammengezogen hatte 3.

## XXXVIII. Abschnitt.

Cicero und die Begebenheiten der Zeit vom Anfang des 3. 43 v. Chr. bis zum Tode der Confuln Hirtius und Panfa.

Die Senatsversammlung an den Kalenden des Januar, in welcher die Consuln des Jahres 43 ihr Amt antraten, war in mehr als Einer Beziehung von der zwölf Tage früher am 20. December gehaltenen verschieden. 3war hatten die Verhältnisse in Italien seitdem sich wenig geändert; nur war mit der Einschließung des D. Brutus in Mutina die Gefahr dringender geworden und überall Anzeigen eines bevorstehenden allgemeineren Kampses vorhanden, wenn auch der Friede mit S. Pompe jus vorläusig wiederhergestellt war. Wem dann die Statthal

-.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. V, 11, 30. V extr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. V, 9, 24. 13, 37. Bgl. VI, 1, 2. Nach Appian 1. 1. hatte sich D. Brutus sogar einer Lift bebienen muffen, um in Mutina einger lassen zu werben.

<sup>3</sup> sam. XII, 5, 2.

ter ber wichtigften weftlichen Provingen, namentlich Afinius Pollio in Spanien, Dr. Lepidus und E. Plancus in Gallien. alle brei ebemalige Unhanger bes Cafar, fich jumenben murben, war ungewiß, und in ben oftlichen Provingen, mo C. Antonius bem M. Brutus in Griechenland und Macebonien, Dolabella bem Caffius in Sprien entgegenwirken follte, bereiteten fich bie größten und wichtigsten Begebenheiten vor. 3m Senat aber tamen Mitglieder ber verschiedenften Partheien gufammen, und biejenigen, welche in ben letten burgerlichen Rampfen por Cas fars Erhebung einander gegenüber gestanden hatten, gehorten auch jett noch im Allgemeinen verschiebenen Richtungen an. Erftens gab es eine Parthei, welche mit Untonius in unmittels barer Berbindung ftand und bie Sache beffelben auf jebe Beife au vertheidigen suchte. Bermochte biefe Parthei auch nicht, ben Daß ber Mehrzahl gegen ben Untonius zu befiegen, fo mußte fie boch Bieles von bem, mas gegen ihn geschehen sollte, ents weder zu verhindern ober zu verzogern. Reben ihr namlich rege ten fich noch zwei andere Factionen, welche, wenn auch weber unter fich noch mit ber bes Antonius gang einverstanden, boch berfelben Politik bes Bauderns jugethan maren, hinter melcher bie Freunde bes Untonius mohl ihre Absichten verftedten. Einen namlich, welche aus ehemaligen Unhangern bes Cafar beftanben, maren gwar ber Sache bes Antonius, beffen Berrichs fucht und Anmagung fie niederbrudte, wenig geneigt, und Gin= gelne von ihnen, wie &. Difo und D. Gervilius hatten fich fogar nachbrudlich bagegen erflart; wie fie jeboch felbft ihr Uns febn großentheils burch bie Gunft und ben Ginfluß bes Cafar geftust gefunden, und bie Ermorbung beffelben als ein Unglud fomohl fur fich ale ben Staat betrachtet batten, eben fo mar es nicht ihr Bunfch, eine Parthei von Neuem empormachfen au feben, welche unter Cafare Rubrung fruber von ihnen mit Glud Much biefe also waren einem rafchen befampft worben mar. und entschloffenen Sanbeln wenig geneigt, und flimmten in fo fern mit ben Unhangern bes Untonius überein, außer bag bie Erhebung beffelben nicht ihre Absicht mar. Aber auch von ben Freunden ber Republit waren mehrere einem entschiedenen Berfahren gegen ben Untonius abgeneigt, und gwar fowohl biejeni: gen, welche eine Berftanbigung bes Octavian mit ben Morbern Cafare fur unmöglich bielten und in ber Bulfe beffelben bei ber Ueberlegenheit feiner Kriegsmacht neue Gefahren fur ben Su erkannten, als bie, welche bie Burbe bes Senats gefahr glaubten, wenn berfelbe sich unbebenklich Partheifuhrem a fchloß, welche bie Gefege noch mehr als Antonius verlet hatte

Von allen biefen Partheien war die des Cicero (von Apian geradezu die ciceronianische I genannt) badurch verschicht daß sie, wie von Anfang so noch jest den Antonius für Cauptgegner der Berschwornen haltend, an die Unterdickt desselben Alles sehen zu mussen glaubte. Je größer das Und war, mit welchem die Vertreibung des D. Brutus und die Risnahme des diesseitigen Galliens den Staat bedrohte, bet unbedenklicher meinte man versahren zu mussen, um die Protezu retten, und der Beistand, welchen Octavian dazu verhischien eine Husse in der Noth, an deren kunftige Rachtse man nicht benken zu durfen glaubte. Da Octavian bereit weinem der Morder Casars beizustehen, so wurde dabei die henung einer Berschnung desselben mit den Verschwornen nie aufgegeben, und in jedem Falle schien die Unersahrendeit Tünglings eine Bürgschaft für seine Unschädlichkeit zu gewähn

Die Partheien, welche auf diese Weise im Senat entsta ben waren, legten, wenn auch ihres Zieles vielleicht sich no nicht mit völliger Klarheit bewußt, die Verschiedenheit ihr Bestrebungen 2 schon bei den Berathungen, welche mit dem T fang des Januar begannen, an den Tag. Da Cicero an me reren Stellen den Muth und die Entschlossenheit des Smaruhmt 3, so kann die Parthei, an deren Spize er stand, nie gering gewesen sein, und sie wurde noch durch die Volksbeliebth des Octavian, dessen Absichten sie beforderte, unterstützt 4. D Plan dieser Parthei war, Beschlüsse zu veranlassen, welche Uebereinstimmung mit den am 20. December gesasten den Int nius für einen Keind des Staats erklären 5 und dadurch nie

ι οἱ Κιπερώτειοι App. III, 51 u. a. St. Bei Dio Cass. XLVI, 1 find οἱ τὰ τοῦ Καίσαρος πράττοττες biefelben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ber Bersammlung am 20. December war E. Barius Cotyla b Einzige gewesen, welcher die Sache bes Antonius versochten hatte. Ph V, 2, 5.

<sup>3</sup> fam. X, 28, 3. XII, 4, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daher heißt es 3. B. Phil. XI, 1, 2 senatum cum populo Roman conspirasse.

<sup>5</sup> So auch App. III, 50.

nur den bewaffneten Biberftand bes Octavian und bes D. Brutus rechtfertigen, fonbern auch bie Confuln gur Befampfung bes gemeinschaftlichen Reinbes verpflichten follten.

Die Berhandlungen, welche fich barüber entspannen, mur: ben brei Tage 1 hindurch fortgefest, und bie Absicht bes Cicero und feiner Partheigenoffen murbe erreicht worden fein, batte nicht ber Bolkstribun Salvius am zweiten Tage bie Berfchiebung bes Befchluffes auf ben folgenden zu bewirken gewußt 2. Bitten und Aleben ber Angeborigen und Bermanbten bes Uns tonius war unterbeffen ein großer Theil ber Senatoren umgeftimmt worben, und obgleich Cicero am britten Tage von Reuem bas Bort genommen 3 und bie Nothwendigkeit, gegen den Un= tonius feindlich zu verfahren, bargethan haben foll, fo bemirtte boch eine Rebe bes &. Diso 4, welchen Cicero bereits am erften Sanuar 5 jum Gegner gehabt hatte, bag bie verlangte Erflaruna nicht ausgesprochen und ftatt beren brei Gefanbte an ben Unto: nius abgeordnet murben, welche vor Allen bie Raumung bes bieffeitigen Galliens und bie Bertaufchung biefer Proving mit Macebonien verlangen follten. Bom Cicero aber foll bierauf ber Auftrag, welchen er erhielt, ben Billen bes Senats gur Mittheilung an ben Untonius schriftlich aufzuzeichnen, ju eigen: machtigen Uenberungen benutt und fo von bemfelben verlangt worben fein, bie Belagerung von Mutina fofort aufzuheben, und bem D. Brutus feine Proving ju überlaffen, bieffeit bes Rubito aber an einem bestimmten Tage angefommen, bie Ents fcheibung feines Schidfals vom Senat ju erwarten 6.

Bu biefen bem Cicero wenig gunftigen Berichten bes Ups pian tommen noch bie bemfelben nicht gunftigeren bes Dio Caffius 7, welcher zugleich bie Gelegenheit benutt, zwei Reben bes Cicero und Ruffus Calenus fur und gegen ben Antonius anzuführen, von benen feine geschichtlich. Die hieher gehorigen

App. III, 50. 52. Dio Cass. XLV, 17. XLVI, 29. Phil. VI, 1. 5.  $^{3}$  App. III, 52-53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. III, 50. 51.

<sup>4</sup> Ibid. 54 — 60.

<sup>5</sup> App. III, 50. Er hatte fpater als Cicero gesprochen und verlangt, παλείν 'Αντώνιον ές κρίσιν, ώς οὐ πάτριον σφίσιν, ακρίτου καταδικάζειν.

App. III, 61.

XLVI, 29. Die Rebe bes Cicero XLV, 18-47, bie bes Calenus: **XLVI**, 1 - 28.

philippifchen Reben bee Cicero verbienen baber vor Allem eine genauere Betrachtung.

Die fünfte gleich am 1. Januar gehaltene Philippika war burch die Ansicht eines Consularen 1 veranlaßt, welcher von den die Freunde der Republik durch ihre Reden sonst ermuthigenden Confuln zuerst um seine Meinung befragt, Gesandte an den Anstonius zu schieden verlangt hatte. Indem daher Cicero sich gegen diese Ansicht erklart, ist sein Zweck, die Nothwendigkeit barzuthun, den am 20. December begonnenen Weg weiter zu verfolgen und mit den Anstalten zum Kriege nicht langer zu zögern.

Lege Untonius nicht felbst bie Baffen nieber, find feine Borte, fo bleibe bem Senat nichts Anderes übrig als ben Rrieg gegen ibn zu beschließen (c. 1). Gefanbte zu schicken, fei ein Werk bes Wahnsinns, und tomme zumal noch, mas bie Absicht Einiger ju fein icheine, ber Borfchlag jur Berathung, bem In: tonius bas bieffeitige Gallien, bas in ben Sanben bes &. Plan: cus fei, ju übertragen, fo fei bie Lage bes Staates baburch wenig gebeffert. Bas von ibm ju erwarten fei, bewiesen feine Gefete und Berordnungen, in benen bie bes Cafar eben fo menig berudfichtigt worben als Recht und Ordnung überhaupt (c. Ueberall Beweife ber frevelhafteften Billfuhr, Dabfucht, Berschwendung und Tyrannei; lettere namentlich ertenn: bar in ber Menge ber von ihm in Rom versammelten und fo= gar in ben Bersammlungsorten bes Senats aufgestellten Solba: ten, in ben hinrichtungen ju Gueffa und Brundufium und in ben Feinbseligkeiten gegen ben D. Brutus (c. 7-9). entfernt, ben Antonius jur Nachgiebigkeit ju bewegen, werbe eine Gesandtschaft ben Rrieg nur verzögern und bie Beit unbes nutt vorübergeben laffen (c. 9 u. 10). Rur mit ben Baffen tonne Untonius genothigt werden, Mutina und Sallien aufzugeben (c. 10). Sabe man boch bereits burch Gutheißung besje: nigen, mas Octavian, mas bie abgefallenen Legionen, mas D. Brutus gethan, ber Sache nach ben Antonius fur einen Reind

Daß bies Q. Fufius Calenus war, folgt aus Phil. V, 1, 1 u. V, 2, 5 vergl. mit Phil. X, 1, 3. Conful war er im J. 47 v. Chr. gewesen. Fasti Cons. p. LIV. Onom. Tull. Tom. III.

erklart (c. 11). Der Krieg also muffe begonnen 1 und ben Truppen bes Untonius ber 1. Februar als Frift ber Rudfebr au ihrer Pflicht gefett werben. Go werbe fich jugleich ermeis fen, bag ber Streit nicht, wie bie Begner behaupteten, ein Streit ber Partheien, fonbern eine Folge ber verbrecherischen Absichten ber verborbenften Burger fei (c. 12). Allein es bans belt fich jugleich um bie Muszeichnung berjenigen, welche fich Unspruche an die Dankbarkeit bes Staates erworben, um bie bes Dec. Brutus, welcher burch rechtzeitige Busammenziehung eines Beeres ben Untonius an ber Befitergreifung feiner Pros ving verhindert habe (c. 13), um die bes Lepidus, welcher ben Frieden mit G. Pompejus wiederhergeftellt 2 und burch eine Bildfaule ju Pferbe (statua equestris) ju belohnen fei (c. 13 u. 14), um bie bes Octavian, welcher großer als felbft Dompejus Dag. nus (c. 16) bem Staate allein bor Antonius Rettung verschafft, und es baburch wohl verbient habe, in ben Genat aufgenommen zu werben und hier unter ben Pratoren (praetorio loco) feine Stimme abzugeben , ju Bewerbungen aber um bobere Staatsamter eben fo berechtigt ju fein, als habe er bas Sahr juvor bie Quaftur betleibet (c. 17), - Ehrenbezeigungen, welche bem bisherigen Benehmen bes Octavian zufolge ben Berbacht bes Disbrauchs, ben Ginige barauf ju merfen fuchten, nicht erregen konnten (c. 18), - um bie bes &. Egnatulejus, welchem man ben Uebertritt ber vierten Legion ju banten habe und geftatten moge, fich brei Sahre vor ber gefetlichen Beit um bie hoheren obrigfeitlichen Burben ju bewerben (c. 19), endlich um bie ber Truppen bes Octavian, von welchen ben Beteranen ber Befit ber ihnen von Cafar (lege Julia) ertheilten ganbereien aufs Reue Bugefichert, und ihnen fo wie ber martifchen und vierten Legion und ben aus ber zweiten und 35ten übergetretenen Golbaten Befreiung vom Kriegsbienft nach Beendigung bes jegigen Rampfes fur fich und ihre Rinder bewilligt, bie ihnen von Dcta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. V, 12, 31. VI, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. V, 14, 39. 40. 15, 40. 41. S. Pompejus war in Spanien gegen ben Asinius Pollio siegreich gewesen, aber burch Lepibus vermocht worden ès δμολογίαν έλθεῖν έπὶ τῷ τὰ πατρῷα κομίσασθαι. καὶ οὖτω καὶ Αντώνιος — ψηφισθῆναι ἐποίησεν. Dio Cass. XLV, 10. Die Sache war also schon früher geschehen, und man benutte bieselbe jest nur, um ben Lepibus burch ein Ehrenbecret zu gewinnen.

vian versprochenen Belohnungen aber aus der Staatstaffe auf gezahlt, eben so für ihre kunftige Begabung mit Grundbeft so weit es ohne Beeinträchtigung der Privatpersonen geschicht könne, Sorge getragen werben sollte (c. 19).

Cicero felbft trennt in feiner Rebe bie grage wegen be Rriegberflarung gegen ben Untonius von ber anbern, welche bie ben Gegnern beffelben zu ertheilenden Chrenbezeigungen betraf ! und bie Rachrichten bes Appian über ben Gang ber Berband lungen, fo wie ber endliche Erfolg berfelben beweifen, bag bet Senat in ber That weit leichter fur bas Lettere als fur bel Erftere zu gewinnen mar. Nach Appian namlich follen bie Dei nungen ber einander gegenüberftebenben Sauptpartbeien am erften Tage fich ziemlich gleich geftanben 2, am zweiten aber, wahrend ber Befchluß gegen ben Antonius felbft auf ben nach: ften Tag verschoben murbe, bie in Borfcblag gebrachten Ebren becrete 3 angenommen worben fein. Diefer Befchluß hatte bann am britten Sage auch ju bem erfteren nothigen follen 4, war jeboch burch bie Beranberung ber Stimmung, welche unterbeffen ju Gunften bes Antonius bewirkt murbe, vereitelt und fatt beffen bie Absendung einer Gesandtschaft an ben Antonins ber von Anfang geaußerten Meinung bes Fufius Calenus gemäß festgesett worden. Satte fich Cicero babei wirklich, wie Appian fagt, eine Berfalfchung ber ben Gesanbten ertheilten Auftrage erlaubt, fo murbe er faum gewagt haben, biefelben in ber pon ihm entworfenen Saffung zu wieberholten Dalen offentlich an auführen 5.

Die breitägige Berathung bes Senats war namlich faum zum Schluß gekommen, als Cicero von bem Bolkstribun P. Appulejus 6 aufgefordert wurde, bem Bolke von ben Ergebniffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. V, 13, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> III, 50 ή δὲ βουλή τότε μὸν ἀγχώμαλοι ταῖς γνώμαις ἐς νύπα περιῆλθον.

<sup>3 3</sup>m Besentlichen übereinstimmend mit Cicero sowohl von Appian III, 51 ale von Dio Cassius XLVI, 29 angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Da ber Sache nach Antonius schon burch biesen für einen Feind erklärt war. App. l. l. Phil. VII, 4, 14 cui quum pridie frequentes essetis assensi, postridie ad spem estis inanem pacis devoluti.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. VI, 3, 5. 6. 7. VII §. 26.

<sup>6</sup> Phil. VI, 1, 1. Bgl. Phil. XIV, 6, 16.

Melben Bericht zu erstatten, und baburch bewogen, bie fechote imische Rebe bielt. In biefer Rebe, welche noch am 3ten per gehalten wurde 1, beklagt fich Cicero über ben Ausgana Senateverhandlungen, welcher in fo fern wenigstens nicht gewunschte gewesen fei, als ber Genat, nachbem er bis t britten Tage in Beziehung auf ben gegen ben Antonius faffenden Befchluß, wenn auch ohne noch burch Abstimmung Aber entschieden gu haben 2, größtentheils ber Unficht bes pro gewesen, an diesem Tage sich, ungewiß aus welchem mbe, für die Abordnung einer Gefandtschaft entschieden habe. ben Auftragen, welche bie Abgeordneten erhalten hatten, e barin kaum etwas Underes als eine Unkundigung bes Krie-(c. 3)3; von bem Untonius, ber ben Genat niemals geachs fonne unmöglich Gehorsam erwartet (c. 2), und ber Krieg rbe baburch nur aufgeschoben, nicht verhindert werben. ge baber die Rudfehr der Gefandten mit Gelaffenheit abwars , ber Erfolg werbe schon beweisen, baß Cicero richtig geurs ilt (c. 6). Er felbst habe zuleht feine Meinung im Senat miger nachbrudlich vertheibigt, allein er werbe nicht mube rben, seine Rrafte dem Staate zu widmen, und bas Bolt ge baran benten, baß es nicht gur Anechtschaft bestimmt fei 7).

Lebrigens wird weder in dieser Rede noch in irgend einer veren bes Einspruchs gedacht, burch welchen ber Bolkstribun kloius, wie Appian erzählt, am zweiten Tage ber Senatsrsammlungen die Abstimmung gehindert hatte. Auch scheint daß die Bemühungen bes Cicero ober seiner Partheigenoffen, Bolk bagegen aufzuwiegeln, auf eine zu gehässige Beise Appian geschilbert werden 4. Der Eindruck der gegenwärzen Rede sollte offenbar ein beruhigender und besänftigender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. VI, 1, 3. 6, 13. 3, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. VI, 1, 3 Itaque haec sententia sic per triduum valuit, ut, samquam discessio facta non esset, tamen praeter paucos omnes mihi sensuri viderentur.

<sup>3</sup> fam. XII, 24. Phil. VII, 4 extr.

<sup>4</sup> App. III, 51 Οἱ μέν δή Κυκερώνειοι καὶ τούτω μάλα φορτικώς ἐνύκτον, καὶ τὸν δῆμον ἐκδραμόντες (nāmlid) ἐκ τοῦ βουλευτηρίου) ἡρέθυζον
ἐ αὐτὸν, καὶ τὸν Σαλούϊον ἐς αὐτὸν ἐκάλουν ὁ δὶ ἀκαταπλήκτως ἐξέτρε», ἔως ἡ βουλὴ κατέσχε, διίσασα, μὴ μεταπείσειε τὸν δῆμον, ἐς μνήμην
Ραγών Άντωνίου.

sein 1, und die Absicht bes Cicero war nur, die Bolfsbeliebtheit bes Octavian, bessen Sache von ihm vertheidigt wurde, in so fern zu benugen, als durch die Stimmung der Menge auch der Senat zu einem kräftigeren Berfahren gegen den Antonius bewogen und der Widerspruch berjenigen besiegt werden sollte, welche davon abzuhalten suchten.

Octavian unterbeffen blieb vorläufig ber Rolle getreu, welche er im Einverftanbnig mit Cicero und bem Senat ju fpielen batte. Er war bem Untonius nachgezogen, allein er fcheute fich, bie Feinbseligkeiten ju beginnen, bevor ihn bie Mechtung beffelben baju berechtigt haben murde, und nahm bie Burde eines Proprators und bie Abzeichen berfelben nicht eher an, als bis ber Senat ihm bieselbe übertragen hatte 2. Offenbar aber murbe babei ber Schein aufs Sorgfaltigfte von ihm vermieben, als ob ber Rrieg nur ju Gunften bes D. Brutus geführt murbe 3, und es hat wenig Bahrscheinlichkeit, bag Octavian, wie Dio Caffius 4 ergablt, ein Bunbnig mit bemfelben gefchloffen haben foll. In der Unhanglichkeit feiner Solbaten fortmabrend feine Sauptstute erkennend, mar er barauf bedacht, biefelben burch neue Geschenke und Bersprechungen an fich ju feffeln, und ba: burch die Erbietungen, welche ber Senat zu ihren Gunften machte, in Schatten zu ftellen. Much hirtius begab fich, obgleich frant, in die Nabe bes Rriegeschauplages 5; in Rom aber und in Italien überhaupt wurden Truppenaushebungen veran ftaltet, welche, wie Cicero bem D. Brutus 6 ruhmt, ben Gifer bes Bolfs fur ben Rrieg bewiesen. Unterbeffen benutte Cicero eine Senatsversammlung, welche einige Beit nach ber Abreise ber Gefandten gehalten wurde 7, um bie Aufmertfamteit von Neuem auf ben mit bem Untonius ju fuhrenben Krieg ju len: Die Bemuhungen ber Freunde bes Untonius fchienen namlich jest barauf gerichtet zu fein, ben Senat auf bie For-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. VI, 6, 15. <sup>2</sup> App. III, 48.

<sup>3</sup> Bgl. weiter unten bas Benehmen bes Octavian gegen ben D. Bruztus nach ben Schlachten bei Mutina. 4 XLV, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XI, 9 (cfr. XII, 5, 2). Phil. VII, 4, 12.

<sup>6</sup> fam. XI, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die Beranlaffung berselben bünkt ben Sicero nicht bebeutenb. Phil. VII, 1, 1 De Appia via et de Moneta consul, de Lupercis tribunus plebis resert.

berungen vorzubereiten, welche auf bie Untrage ber Gefanbten von ihm ermibert werben murben, und auf bie Dagigteit und Billigfeit berfelben bingumeifen. Ginige fagten, er werbe bie Entlassung sammtlicher Beere verlangen, Unbere, er werbe eine Bertaufchung bes bieffeitigen gegen bas jenfeitige Sallien anbieten, noch Unbere, er werbe mit Macebonien gufrieben fein, meil fein Bruber Cajus von ba gurudgerufen morben. aber, welche fo rebeten, beschulbigten ben Cicero augleich, ben Staat in Die Gefahren eines neuen Burgerfriegs ju fturgen, welcher vermieben werben tonne, wenn, fatt ben Untonius aufs Meußerfte ju bringen, vielmehr bie ichlechten Burger überhaupt bekampft murben 1. Diefen gegenüber fucht Cicero, indem er nicht unbemerkt lagt, wie Ginige von ihnen burch brieflichen Bertehr bie Absichten bes gemeinsamen Reinbes unterftusten 2, und wie er felbft von jeber einem jeben Burgerfrieg entgegen gemefen, die Unmoglichkeit eines Friedens aus einem breifachen Grunde barguthun; 1) weil berfelbe fchimpflich, 2) weil er gefahrvoll und 3) weil er von teiner Dauer fein tonne 3. Rachs bem Octavian und D. Brutus gegen ben Untonius begunftigt, Aushebungen in gang Stalien angeordnet, Die Confuln mit ber Buhrung bes Rriegs beauftragt worben 4, und hirtius trot feis ner Rrantheit fogar bagu ausgezogen fei, werbe ber Genat bem Borwurf ber Unbeständigkeit nicht entgeben, wenn berfelbe ben Untonius noch langer anftebe als Feind zu betrachten. bie Befanbtichaft, welche an ihn geschickt worben fei, tonne nur als eine Erklarung angesehen werben, bag ihm im Falle bes Ungehorfams bas Berberben gewiß fei (c. 4). Gefahr fei ferner von bem Frieden ju furchten um bes Ginfluffes willen, welchen 2. wie Dr. Antonius auf bie ichlechten Burger batten (c. 6-7), und Dauer endlich tonne berfelbe nicht haben, ba Untonius mit Senat, Rittern 5, Bolt und Municipien auf gleiche Beife gers

Phil. VII, 1, 2. 3. Den Schein ber Partheilosigkeit hatte besons bere, was §. 3 von ihnen angeführt wirb. §. 5 Et quidem dicuntur, vol potius se ipsi dicunt consulares.

Phil. VII, 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. VII, 3, 9. <sup>4</sup> VII, 4, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> VII, 8, 21 qui frequentissimi in gradibus Concordiae steterunt, qui vos ad libertatem recuperandam excitaverunt, arma, saga, bellum flagitaverunt, me una cum populo Romano in concionem vocaverunt, nămlich am 2. ober 3. Jan.

fallen fei (c. 8). Alles muffe baber vorbereitet werben, um ben Rrieg, falls nicht allen Forberungen bes Senats genugt werbe, mit Nachbrud zu fuhren.

Die Gefandten, welchen man bie Ueberbringung ber Erfla: rung bes Senats aufgetragen hatte, maren bie brei Confularen 2. Marcius Philippus, ber Stiefvater bes Octavian, E. Calpurnius Difo, ber Schwiegervater bes ermorbeten Cafar, und Der Lettere jedoch, bereits vor feiner 26: Serv. Sulpicius 1. reise frank, ftarb, noch ebe er bas Lager bes Untonius erreichte, und bas Schreiben bes Senats murbe nur von ben beiben Uebrigen übergeben. Untonius ließ, nachbem er basselbe gelesen hatte, feinem Unwillen freien Lauf und brach insbesonbere in Schmahungen gegen ben Cicero aus 2. Die Gesandten aber ließen fich, obgleich bem Untonius nur die Babl zwischen Rrieg und Unterwerfung gelaffen mar, nach Appian folgende Antwort von ihm gefallen: bem Senat werbe er in allen Dingen nachgeben, bem Cicero aber, welcher bie ihm gemachten Antrage ver: faßt habe, ermibere er, bag bas Bolt ibm Gallien übertragen habe, und bag er ben D. Brutus als einen Ungehorsamen mit Rrieg verfolgen und als Morber Cafars fur bie Uebrigen bugen laffen wolle, um ben Senat zugleich von ber großen Schuld ju befreien, welche er burch bie Begunftigung beffelben auf fich gelaben 3. Undere bagegen Cicero, welcher in der balb nach ber Rudtehr ber Gesandten im Senat gehaltenen achten philippischen Rebe als Inhalt ber Antwort bes Antonius angiebt, er habe fich zwar erboten, Bergicht auf beibe Provingen zu leiften, fein Beer zu entlaffen und in ben Privatftand gurudzukehren, wenn bagegen seine fammtlichen Solbaten mit Grundeigenthum belohnt, wenn benjenigen, welche burch ihn ober burch Dolabella foldes erhalten hatten, baffelbe auch fur bie Bufunft jugefichert, und bie Gultigfeit feiner confularifchen Berordnungen, fo wie berer feines Umtegenoffen, anerkannt, wenn ben nach bem Aders gefet feines Brubers ernannten Septempirn Unverantwortlichteit bewilligt, fein Rittergefet unangetaftet gelaffen, und wenn ibm enblich noch fo lange als D. Brutus und Caffius im Befit ihrer Provinzen sein murben, ber Oberbefehl über feine aus bem

Phil. VIII, 10, 28. IX, 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> App. III, 62. <sup>3</sup> Ibid. c. 63.

Seere des D. Brutus zu erganzenden feche Legionen und fatt bes bieffeitigen bas jenfeitige Gallien zugeftanden murbe 1.

Mit bem Brutus zugleich, wie ber Sengt gewollt hatte. in Mutina ju unterhandeln, mar ben Gefandten nicht gestattet worben 2; bagegen murbe ihnen als Begleiter auf ber Rudreife jener &. Barus Cotyla jugefellt, welcher, wie fruber am 20. December, Die Sache bes Untonius im Senat vertreten und feine Forberungen vertheibigen follte 3. Nicht ohne Grund nennt Cicero biefe Forberungen unerträglich 4, und in Folge berfelben tonnte ben fruber gefagten Beschluffen gemäß allerdings jest bie Rriegserklarung gegen ben Antonius erwartet werben. Inbeffen gelang es ben Freunden bes Antonius auch bies Dal einen folchen Beschluß zu verhindern. E. Cafar ber Dheim 5 bes Unto: nius und Q. Aufius Calenus ertlarten fich offen bagegen, ber Erftere, inbem er gerabezu feine Bermanbtichaft vorschubte, ber Lettere, indem er ben Frieden pries und Liebe gum Baterlande als Grund feiner Freundschaft fur ben Untonius betrachtet miffen Undere fprachen fogar von einer neuen Gefandtichaft. Die Meinung bes Cicero wurde baber überftimmt, und es fiegte, nicht ohne bie Mitwirtung bes Confule Panfa, bie bes &. Cafar, welcher teinen Rrieg, fonbern nur einen Tumult 6 gu befcbließen verlangte. Diefer Beschluß, burch welchen bie bem D. Brutus zu leiftende Bulfe 7 immer weiter binausgeschoben wurde, gab bem Cicero Beranlaffung, Tage barauf bie achte Rede gegen ben Untonius zu halten.

<sup>1</sup> Phil. VIII, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Gesandten berichteten bem Senat, potestatem sibi D. Bruti conveniendi non fuisse Phil. VIII, 7, 21.

<sup>3</sup> Daß er Zutritt im Senat erhielt (er war früher Aebilis gewefen), geht aus Phil. VIII, 8, 24 u. 10, 28 hervor.

<sup>4</sup> fam. XII, 4, 1 Gr fagt babet nihil foedius Philippo et Pisone legatis, nihil flagitiosius u. Phil. VIII, 6, 17 Hos contempsit, rejecit, repudiavit Antonius.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> avunculus Phil. VIII, 1, 2. XII, 7, 18. fam. X, 28, 3.

<sup>6</sup> ταραχή, wie Dio Cassius XLVI, 29 fagt. Uebrigens ift biese Stelle wie App. III, 63 ein Beweis, wie wenig unpartheilschen Gewährsmännern beibe folgen. Ueber ben Sinn bes Wortes Tumultus f. Cicero selbst Phil. VIII, 1, 2-4.

Deftigkeit bes Rampfes vor Mutina Phil. VIII, 6, 17.

Panfa batte fury vorher einen Brief bes hirtius mitgetheilt, worin berfelbe bie Ginnahme ber Stabt Claterna, aus welcher bie feindliche Befatung von ihm verjagt worben mar, gemelbet hatte 1. Bergebens, bemertt baher Gicero, bemube man fich ben Rrieg, welchen man begonnen, unter einem anberen Namen (tumultus) zu verfteden. Benn ein befignirter Conful belagert werbe, und ein regierenber mit einem Beere ausgefandt worben fei, mas fei bies anbers als Rrieg? Much fei teiner ber fruberen Burgerfriege gefahrvoller gemefen; in teinem habe fo viel auf bem Spiele gestanben, in keinem fei die offentliche Boblfahrt von Raub : und Plunderungefüchtigen 2 fo arg bebroht gewefen. Durch die Bertheibigung bes Friedens vertheibige baber Fufius bie Anechtschaft, er vergeffe bas Beispiel ber Borfahren, welche verberbliche Burger im Staate nicht gebulbet hatten, und die Berachtung, mit welcher Antonius die Abgeordneten bes Senats behandelt. Bie mochte von einer abermas ligen Gesandtschaft bie Rebe fein, nachbem bie erfte fo uner: tragliche Forberungen gurudgebracht habe! Statt fo Schimpfli: ches über fich ergeben ju laffen, mochten biejenigen, welche burch bie von ihnen bekleibeten Ehrenftellen an bie Spige bes Staa: tes gekommen, vielmehr bie Ehre beffelben ju retten fuchen. Laffe man baber auch ben Unterhandler bes Untonius ungebinbert zu ihm gurudfehren 3, ben Solbaten und Benoffen beffelben muffe eine neue Krift auf ben 15. Marz bestimmt und ben Confuln aufgetragen werben, die Belohnung berjenigen, welche bie Sache bes Antonius noch verlaffen murben, im Senat gu beantragen.

Während Cicero auf biefe Beife ben Gebanken, bag Untonius ber Sache nach bereits geachtet fei, fortwährend festhielt, sollte auch die Auszeichnung bazu mitwirken, welche fur ben während ber Gesandtschaft verstorbenen Serv. Sulpicius 4 vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. VIII, 2, 6. fam. XII, 5, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schilberung ber Unhanger bes Untonius: Phil. VIII, 3, 9. 9, 26.

<sup>3</sup> Den E. Barius Cotyla, sed ea lege, ne unquam Romam revertatur. VIII, 11, 32, 33.

<sup>4</sup> Rach Phil. IX, 1, 2 u. 3, 7 konnte zweifelhaft icheinen, ob Sulpicius nicht wirklich in bas Lager bes Antonius gelangte, baß er jeboch ichon fruher ftarb, folgt aus IX, 7, 15. Uebrigens heißt es von ben Auf

Panfa mahricheinlich auf feine Beranlaffung in Borfchlag ges bracht wurde 1. Much in friberer Beit mar mohl fcon bas Uns benten an Gefandte, welche unter ben Feinden ber Republit bas Leben verloren hatten, auf ahnliche Beife geehrt worden, wie jeboch ber vor Cicero um feine Meinung befragte P. Servilius erflart hatte, nur bann, wenn biefelben burch bas Schwert ges tobet worben waren 2. Sierauf wird von Cicero, indem er bem Antrag bes Confule beiftimmt, in ber neunten philippifchen Rede erwidert, daß ber Dant, welchen man bem Gulpicius, wenn er gludlich gurudgefehrt mare, schulbig gemefen, jest bem Unbenten bes Berftorbenen um fo mehr gebuhre, je großer bas Opfer fei, welches er bei feiner geschwächten Gesundheit bem Staate gebracht habe. Wenn nun auch' bie Borfahren nur Golchen eine Muszeichnung bewilligt hatten, welche eines gewaltsamen Tobes babei gestorben maren, fo habe man ihnen biefelbe boch nicht wegen ihres Tobes, fondern wegen ihres Berdienstes ertheilt. Diefes Berdienft aber gebe bem Gulpicius nicht nur nicht ab, fondern muffe ihm fogar in einem befonders hoben Grabe juges ftanben werben, ba er ben Tob, welchen ihm bie Unftrengungen ber Reise gebroht, nicht gescheut habe. Die Auszeichnung felbft moae bem bescheibenen Sinne bes Sulpicius zugleich angemeffen, in einer ehernen Bilbfaule befteben, welche auf ber Rebnerbuhne aufzustellen fei, sein Leichnam aber fo prachtig als moglich bes ftattet, und ein besonderer Begrabnigplat auf bem Esquilinus bagu von bem Panfa angewiesen merben.

In der am 3. Januar gehaltenen fechsten Philippita berechnet Cicero die Zeit bis zur Rudkehr der Gesandten auf etwa
20 Tage 3. Indessen kann der Winter, und vielleicht noch mehr bas Unwohlsein des Serv. Sulpicius 4 dieselbe leicht noch langer verzögert haben, so daß die achte und neunte philippische Rede wohl erst in den Februar gesetzt werden durften. Trot des Widerstandes der die beabsichtigte Kriegserklarung gegen den An-

trăgen an den Antonius: auctoritate erant et sententia Ser. Sulpicii constituta IX, 3, 7. Bgl. VIII, 7, 22. sam. X, 28, 3. XII, 5, 3.

 $<sup>^1</sup>$  Nämlich bellum tam grave fuisse, ut legati interitus honoris menoriam consecutus sit.  $\mathfrak{BgI}$  c. 6 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. IX, 1, 3. Servilius war nur ber Meinung, sepulcrum ublice decernendum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. VI, 6, 17.

<sup>4</sup> Phil. IX, 1, 2.

tonius fortwährend hemmenden Parthei, welche an bem Q. Rufius und &. Difo fowie an ben gewesenen Confuln überhaupt ! ibre eifrigften Bertreter batte, waren ingwischen Schritte gegen ben Untonius geschehen, welche, wenn auch ber Rame "Reind bes Stagtes" noch vermieben murbe, boch ben Rriegeguffanb beutlich anzuerkennen ichienen 2. Außer ben Truppenausbebun: gen, die man überall veranftaltet hatte, war ber Genat vermocht worben, bie Befignahme bes bieffeitigen Galliens obnaeachtet bes barüber vorhandnen Bolfsbeschluffes, eben fo wie bie Ueber: tragung von Macebonien an ben C. Antonius fur unrechtmasia au erklaren, und bie burch Gewalt und Auspicienverlegung bemirften Gefete und Berordnungen bes D. Antonius mit Ein: fcbluß bes Adergefeges feines Brubers Lucius aufzuheben 3. Gin neuer Unlag aber, feinbfelig gegen ihn und feinen Unhang ju verfahren, fand fich in ben Fortschritten, welche unterbeffen D. Brutus in Griechenland und Macedonien gemacht hatte.

Statt sich nach ben ihnen im Junius bes Jahres 44 auf Beranlassung bes Antonius übertragenen Provinzen Kreta und Eprenaika zu begeben, hatten Brutus und Cassius, als sie im August besselben Jahres Italien verließen, Alles baran seten zu müssen geglaubt, um sich ber ihnen früher von Casar zugesicherten, später aber entrissenen Provinzen Macedonien und Sprien zu bemächtigen. Die baselbst befindlichen Truppen gewährten ihnen die Aussicht auf die beträchtlichsten Bertheidigungsmittel, und ba auch Asien und Bithynien in den Handen von Mitver-

<sup>1</sup> Rur ben E. Casar nennt Cicero sam. XII, 5, 2 sirmus et recius. bie tlebrigen sind ihm partim inertes partim improbi, aber auch E. Casar wird burch Kränklichkeit (sam. XII, 2, 3. Phil. VIII, 7, 22) und burch Berwandtschaft mit dem Antonius gehindert (Phil. XII, 7, 18). Phil. VIII-7, 22: deserti, deserti, inquam, sumus a principibus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antonius felbst hatte während ber Anwesenheit ber Gesandten in seinem Lager die Belagerung ununterbrochen fortgeseht. Phil. VIII, 7, 20. Phil. XII, 7, 16 saga sumsimus.

<sup>3</sup> Phil. XIII, 3, 5 Acta Antonii rescidistis, leges refixistis, per vim et contra auspicia latas decrevistis, totius Italiae delectus excitavistis. 1831. Dio Cass. XLVI, 29. Phil. VII, 1, 3 Macedoniam suam vocat omnino, quoniam Cajus frater est inde revocatus. Phil. VI, 5, 14 Sed haec agrorum assignatio paullo ante, Quirites, L. Caesaris — sententia dissoluti est. Huic enim assensi, septemvirum acta sustulimus. Dagegen bedingt Untonius Phil. VIII, 9, 27, ne sua judiciaria lex abrogetur.

schwornen waren, so bot sich ihnen die Hoffnung dar, die sammtlichen ditlichen Provinzen in ihre Gewalt zu bringen 1. Die Segner, welche sie zu bekämpfen hatten, waren C. Antonius und Dolabella. Dolabella aber verließ Italien erst einen Monat nach der Abreise des Cassius 2, und C. Antonius hatte nicht eher als am Ende des November die Verwaltung von Macedonien erhalten.

Indem Brutus von Uthen, wohin er fich zuerft begeben hatte 3, hier von Ufien aus mit einer betrachtlichen Summe Gelbes 4 unterftubt, nach Theffalien fegelte, gelang es ibm, nicht blos eine Angahl ehemaliger Solbaten bes Pompejus, welche feit ber Schlacht bei Pharfalus noch in Theffalien wers weilten, und 500 Reiter, welche unter ber Anführung bes Cinna bas Beer bes Dolabella in Ufien verftarten follten, an fich ju gieben, sonbern fich jugleich ber Baffenvorrathe ju bemachtigen, welche vom Cafar jur Ruhrung bes parthischen Rrieges in De metrias aufgehauft waren 5. Bom D. Sortenfius, Macedonien bieber zu verwalten gehabt hatte, und in Begriff war, baffelbe zu verlaffen, murbe ihm biefe Proving hierauf ohne Biberftand übergeben 6, und ba ihm jugleich bie benachs barten Ronige und Surften gufielen, fo hielt es nicht ichmer, bie Absichten bes eben gelandeten C. Antonius zu vereiteln. Diefer war zuerft zu ben Truppen geeilt, welche fich unter ber Anfuhrung bes Batinius zu Epidamnus und Apollonia befanben; Brutus aber tam ihm gubor und bemachtigte fich querft Epis bamnus, wo bie Golbaten bes Batinius ju ihm übertraten 7,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. X, 5, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. XII, 4, 2. App. IV, 57. Dio Cass. XLVII, 20. 21.

<sup>3</sup> Plutarch. Brut. 24. Dio Cass. XLVII, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plutarch. Brut. 24. Dazu Dio XLVII, 21: καὶ οἱ καὶ χρήματα ἐκ τῆς Λοίας παρὰ τοῦ Τρεβωνίου ἦλθε wohl burch Appulejus. Phil. X, 11, 24. XIII, 16, 32. Zu unterscheiben bavon bie vielleicht spätere Untersstügung bes Antistius. Plutarch. Brut. c. 25. Hermann über bie Aechtsheit bes Briefwechsels bes Cic. u. M. Brutus. II, S. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phil. XI, 12, 27. Dio XLVII, 21. Plut. Brut. 25.

Daher bie Anerkennung, welche bemfelben vom Cicero gezollt wirb. Phil. X, 6, 13. 11, 26.

Dio XLVII, 21. Plutard, Br. 25 fagt Gabinius, aber Phil. X, 6,
 13 P. Vatinius — eperuit Dyrrhachii portes Bruto et exercitum tradidit.

und fette hierauf bem C. Antonius nach, welcher Apollonia verlaffen hatte und nach Buthrotum gezogen war, unterwegs aber eingeschlossen und von feinen Solbaten bem Brutus über liefert wurde 1.

Noch ehe es jeboch babin gekommen mar 2, berichtete Brutus bem Senat bon feinen Unternehmungen und überließ bem-Nichts batte bem Cicero und felben, barüber zu beschließen. feinen Freunden willtommner fein tonnen. Reben fo vielen Statthaltern und Relbherrn von ber zweibeutigften Gefinnung bot endlich Giner feine Dienfte an, auf beffen Treue und Auf: richtigfeit man rechnen tonnte, und beffen Dacht Bertrauen einflogte. Der Conful Panfa, welcher ben Senat nicht gogerte 3 aufammengurufen , fcbien felbft bem Brutus geneigt 4, bagegen misbilligte ber zuerft von ihm befragte Q. Fufius Calenus bas Benehmen bes Brutus, welcher bagu feineswegs berechtigt gewefen, und verlangte bie Burudgabe ber von ihm gewonnenen Truppen 5. Diese Meinung will Cicero in ber zehnten philippiichen Rebe befampfen.

Calenus, find seine Worte, verlange mit Unrecht, daß die Legionen dem Brutus entzogen werden sollten. Griechenland, Macedonien und Illyrikum wurden ohne das Dazwischentreten des Brutus verloren gewesen sein. Was habe auch E. Antonius zu Apollonia, was zu Oprrhachium, was in Illyrikum, was mit dem Heere des Vatinius zu thun gehabt! Als Rachsfolger des Hortensius habe ihm doch nur Macedonien gebührt. Zue heere aber gehörten dem Stutus solche Berechtigung gefehlt. Alle Heere aber gehörten dem Staate, und es frage sich daher nur, wem dieselben eher anzuvertrauen, dem Antonius oder dem Brutus 6. Man erinnere ferner an die Abneigung der Beteras

Plut. 26. Dio c. 21. Auch bem Sohne bes Cicero, welcher fich von Athen aus bem Brutus angeschloffen, hatte sich eine Legion bes Austonius ergeben. Phil. X, 6, 13.

Phil. X, 6, 13: Cum VII cohortibus esse Apolloniae scribit Antonium, qui jam aut captus est, aut non accedit in Macedoniam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. X, 1, 1. <sup>4</sup> Phil. X, 8, 17. <sup>5</sup> Phil. X, 3, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Phil. X, 6, 12 Nec vero nos hoc magis videbamus, quam ipsi milites; a quibus tanta in judicando prudentia non erat postulanda. Biel Einfluß haben offenbar bie Nachrichten aus Rom. - Dio Cass. XLVII, 21.

nen gegen die Morber Cafars; wem gereiche aber der gegenwarstige Krieg mit dem M. Antonius jum Bortheil als einem von ihnen? Und durfe wohl die Furcht vor den Beteranen den Bils Len des Senats bestimmen? Die Freiheit sei bedroht; mit Huse des M. Brutus könne dieselbe vertheidigt werden; dies seise anzus erkennen, wie früher das bes Octavian und des D. Brutus anserkannt worden sei, und ihn zur Behauptung der von ihm in Besit genommenen Provinzen und Legionen zu bevollmächtigen.

Der Senat entschieb, wie Cicero beantragt batte 1. Das Recht bes D. Brutus an bie von ihm in Befig genommenen Provingen und Legionen wurde anerkannt, und bamit jugleich basjenige, mas bie Fortfegung bes Rriegs mit bem C. Antonius forberte 2, gut gebeißen. Inbeffen icheint bas Schickfal beffelben balb entichieben worben ju fein. G. Untonius fallt noch mah: rend bes Monats Dary in bie Sanbe bes D. Brutus, ber ibn ieboch ju iconen municht, und barüber in einem Briefe vom 1. April 3 ben Cicero um Rath fragt. Diefer erwibert hierauf, Brutus moge vor Allen bas Enbe bes Rrieges um Mutina abmarten 4. Unterbeffen aber fcbreiben C. Antonius und DR. Brus . tus ausammen an ben Sengt, Antonius fogar mit bem Titel Proconful, und überlaffen bemfelben, über bas Schickfal bes Besteren ju entscheiben. Diefe Briefe follen ben 13. April ans getommen und nicht ohne großes Befremben aufgenommen wor-· ben fein 5. Cicero und feine Freunde maren mit bem Benehmen bes Dr. Brutus menig einverftanben. Desmegen murben am folgenben Tage, nachbem bie beiben Schreiben im Senat vorgelefen worben maren, 3meifel gegen bie Aechtheit bes bom D. Brutus angefommenen erhoben, und biefem in einem feche Tage -mater gefdriebenen Briefe ber Wint gegeben, biefe 3meifel gelten und ben C. Untonius nicht eine Gelindigkeit erfahren gu · laffen, wonach bas Berfahren gegen ben Dolabella nur als Barte

App. III, 63.

<sup>2</sup> Rach Phn. XI, 11, 26 war G. Antonius noch im Befit von Apole tonia u. a. Orten.

<sup>3</sup> ad M. Brut. II, 3 u. 5, zwei Briefe, bie nach hermann über ben Briefw. bes Gic. u. M. Brutus II, S. 27 eben fo wie II, 4 u. 6 zufamsmengeboren.

4 ad M. Brut. II, 4.

<sup>5</sup> ad M. Brut. II, 7. S. barüber hermann II, S. 23 u. 24.

gebeutet werden konne 1. M. Brutus trug indeffen fortwahnn Bebenken, über ben Antonius eigenmächtig zu entscheiben 2; eschonte ihn auch, als ein unter seinen Goldaten angestistet Aufruhr ihn gereizt hatte 3, und willigte erst in den Tod bestel ben, als die Ariumvirn ihn felbst bazu bestimmt hatten.

Nicht lange nachber aber tam eine anbere Rachricht ned Rom, welche bie Thatigfeit bes Cicero, wie eben erft far be D. Brutus, fo aufs Neue ju Gunften bes C. Caffius in Be wegung fette. Rach furgem Aufenthalt in Afien, wo Caffind pom Trebonius mit Gelb unterftust 4, feine Rriegemacht gugleid verftarft hatte 5, mar berfelbe nach Sprien aufgebrochen, wo thi alsbald bie fammtlichen Legionen, welche fich bafelbft befanden aufielen. Der Aufstand bes Pompejaners Cacilius Baffus, mi der fich gleichzeitig mit bem afritanischen Relbaug bes Gafer a hoben hatte, mar, als Caffius in Sprien antam, noch nicht unterbrudt worben 6. Bielmehr hatte fich Baffus fowohl gegen ben G. Julius 7, welchem Cafar im 3. 47 als Quaftor bi Berwaltung von Sprien übertragen hatte, als gegen ben & Antiftius, welcher nach bem Tobe beffelben als Gegner bel Baffus auftrat 8, ju behaupten gewußt, war jeboch von bem 2. Statius Murcus, welcher auf Cafars Geheiß mit brei Legionen und vom D. Crispus, welcher mit eben fo vielen aus Bothonien berbeigekommen mar, in Apamea eingeschloffen worben ?

Das Glict bes Caffius wollte, bag nicht blos Murcus und Erispus, fondern auch, was unmittelbar barauf geschab, vier Legionen, welche bisher in Aegopten gestanden hatten, für ihn gewonnen murben. Die beiben Ersteren führten ihm ihre Erw-

<sup>1</sup> Ibid. 2 Grunbe bagu: ad M. Brut. I, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rady Appian freilich III, 79 fiel E. Antonius bamals unter ben Sanben ber erbitterten Solbaten. Bgl. ad M. Brut. 1, 5 u. 2. Doch f. Plutarch. Brut. c. 28. Dio Cass. XLVII, 23. hermann 1, S. 33.

<sup>4</sup> fam. XII, 14. 6, wo Lentulus, ber Quaftor bes Trebonius, biefe Berbienfte gehörig beraushob. 5 Dio Cass. XLVII, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. über die Nachrichten, welche barüber nach **Rom tamen**, fem XII, 17. XI, 1, 4. XII, 18, 1. Phil. XI, 13, 32: Q. Caecilii Bassi, privati illius quidem, sed fortis et praeclari viri, robustus et victor exercius.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> App. IV, 59. Dio Cass. XLVII, 26.

<sup>· \*</sup> Dio Cass. XLVII, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dio l. l. u. App. IV, 58.

ven au, fobalb fie von ben Borgangen au Rom gebort hatten 1, Baffus aber verweigerte gwar anfangs bie Unterwerfung, und murbe fich, wie Caffine 2 bem Cicero fcbreibt, fo lange als moglich ju Apamea vertheibigt haben; feine Golbaten aber gins gen jum Caffius über, und biefer fab fich bierauf im Befit von Sprien mit acht Legionen 3. Seine Ueberlegenheit feste ihn qugleich in ben Stand, bie aus Aegypten unter Unfuhrung bes bagu vom Dolabella abgefandten A. Allienus herangiebenben vier Legionen 4, welche in Palafting von ihm eingeschloffen murben, in seine Gewalt ju bringen, und die Parther, beren Freundschaft zu gewinnen ihm nicht schwer fiel, unterftuten ibn mit reitenben Bogenfcuten. Allerbings hatte bie Bereitwillig= feit, mit welcher fich ihm die Legionen unterwarfen, nur durch Berfprechungen ertauft werben tonnen, welche fich Caffius beeis len mußte bei Beiten ju erfullen 5; auch fand Caffius fur gut, ben Baffus und Erispus 6 und Andere, welche fich ihm fpater gu geborchen weigerten, ju entlaffen, bie gewonnenen Bortheile aber berechtigten jebenfalls ju ber hoffnung, burch die Unterbrudung bes Dolabella bie Macht ber Berfchwornen in Afien aberall in Afien ju befestigen.

Benige Bochen namlich nach bem Abgang bes Cassius war auch Dolabella nach Asien aufgebrochen. Er kam jedoch erst nach langerem Aufenthalt in Macedonien und Ahracien in ber Provinz des Trebonius an, und fand bei diesem Sastfreundsschaft für sich und Unterhalt für seine Truppen 7. Die Sorgslosigkeit des Trebonius aber zu dessen Untergang benugend, übersiel er ihn ploglich zu Smyrna, nahm ihn gefangen und ließ ihn umbringen, indem er sich zugleich seiner Provinz ber mächtigte 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XII, 11 u. 12, 3. <sup>2</sup> fam. XII, 12, 3.

<sup>3</sup> App. IV, 59. Rach Appian III, 78 hatte Baffus zwei Legionen. Saffius jeboch fchreibt bem Gicero nur von einer einzigen. fam. XII, 11 u. 12.

<sup>4</sup> Cic. Phil. XI, 12, 30. 13, 32. App. IV, 59. 23gl. IV, 61. 63.
Dio Cass. XLVII, 28.

<sup>5</sup> Der Ginfluß bes Cicero foll baju beitragen. fam. XII, 12, 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dio l. l. fam. XII, 12, 3 fchreibt jeboch Caffius: Item Murci et Crispi imperatorum dignitatem, quantum est in te, tuere.

Dio XLVII, 29.

<sup>8</sup> Phil. XI, 2, 4. 5 bie ausführliche Schilberung ber hinterlift und Treulofigkeit bes Dolabella. Bgl. Dio 1. 1.

Die Rachricht bavon erregte ju Rom ben Unwillen auch Solder, welche bie Sache bes Untonius fonft in Schut nah: men, und bie Freunde ber Berfcwornen verfaumten nicht bavon Rugen ju gieben. Die elfte philippifche Rebe, welche Cicero in biefer Angelegenheit gehalten bat, fest bie Abfichten ber Dars theien und ihrer Bortführer auseinander. Auch Q. Rufins namlich war genothigt worben, die That bes Dolabella au verbammen, und fur bie Nechtung beffelben und bie Gingiehung feis ner Guter ju ftimmen 1. Dit biefer Entscheidung aber, welche augleich bie bes gefammten Senats gewefen zu fein fcheint, bing nothwendig bie Frage gufammen, wem jest bie gubrung bet Rriege gegen ben Dolabella ju übertragen fei. Bei biefer Berathung, welche Tags barauf gehalten murbe 2, waren bie Gi: nen, und an ihrer Spite &. Cafar, ber Meinung, bem D. Servilius einen außerorbentlichen Dberbefehl (imperium extraordinarium) ju ertheilen, inbem fie babei an bie bem Octavian erft furglich gemachten Bewilligungen, fo wie an bas Beifpiel ber Borfahren erinnerten, Die Anderen, Die beiben Confuln um bie Provinzen Sprien und Afien lofen ju laffen, um, fobalb als D. Brutus entfest fein murbe, ben Rrieg mit bem Dolabella zu beginnen. Indeffen mar beutlich, bag burch bas Gine wie burch bas Unbere bas Berfahren gegen ben Dolabella nur aufgehalten, vielleicht auch ber Gifer fur ben Rrieg gegen ben DR. Antonius gefchwacht murbe. Die Abficht bes Cicero, indem er bie elfte philippische Rebe halt, ift baber, vor Allen bie Burcht vor dem Untonius ju vergroßern, von welchem fo wenig als von Dolabella Schonung ju erwarten fei 3, und von beffen Betampfung bie Confuln auf teine Beife abgerufen werben Ein außerorbentlicher Dberbefehl, wird ferner bange than, werbe burch bas Beispiel ber Borfahren feinesmeas in bem Grabe, wie man behaupte, gerechtfertigt 4, und ber bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. XI, 6. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. XI, 7, 16 Quamobrem, quoniam, Dolabella hesterno die hoste decreto, bellum gerendum est, imperator est deligendus. Duae dictae sunt sententiae, quarum neutram probo.

<sup>3</sup> Die Raubsucht seiner Anhanger wird babei aufs Reue geschitbert c. 5 u. 6.

Nam extraordinarium imperium populare atque ventosum est, minime nostrae gravitatis, minime hujus ordinis c. 7, 17.

fabian übertragene sei nur ein Gebot ber Rothwendigkeit DR. Brutus und C. Caffius batten amar bei ber febung ihrer jehigen Provinzen feine gefehliche Berechtigung, noch aber nur die Freiheit und die Boblfahrt bes Staates Augen gehabt 2. Da nun Brutus vor Allen Griechenland 🗫 acedonien zu behaupten habe, so schlage er vor, es nicht gut zu beißen, baß Caffius fich Spriens und ber bafelbft nblichen heere bemachtige, fonbern ihn auch ju beauftragen, Ariea gegen Dolabella mit allen ben gewonnenen ober noch gewinnenben Streitmitteln ju fuhren, und ihm bagu ben mbefehl in Sprien, Afien, Bithynien, Pontus und anderen vingen, in welche ber Rrieg verfett werben burfte, fogar bie Statthalter berfelben ju übergeben, ben Dejotarus und ere Ronige und Furften ju feiner Unterftugung aufzuforbern, fo lange bis die Confuln die neue Befetzung der Provinzen Breat haben wurben, einen jeben ber jegigen Statthalter in er Proving zu lassen 3. So werbe ber Staat an dem Cassius m wohlgerufteten Bertheibiger haben, welcher feine Tuchtigs als folcher und feine Renntniß bes Drients bereits im bae gegen die Parther erprobt habe, der Abhängigkeit von Beteranen aber, welche Ginige burch einen folchen Befchluß Beteibigen fürchteten, fei es Beit, fich endlich zu entziehen 4. Der Biberstand bes Pansa 5 bewirkte, bag bie Deinung -Cicero nur zum Theil angenommen wurde. Ran scheint things den Caffius in dem Befit von Sprien anerkannt 6, n bagegen, welches Dolabella burch bie Ermorbung bes Trebos b widerrechtlich an fich gebracht hatte, und damit zugleich die rung bes Triegs gegen ihn ben Confuln, ober benjenigen, be fie damit beauftragen wurben, übergeben zu haben 7.

Imperium C. Caesari belli necessitas, fasces senatus dedit. c. 8 extr.
Nam et Brutus et Cassius multis jam in rebus ipse sibi senatus

**E** c. 11, 27. <sup>3</sup> Phil. XI, 12.

<sup>4</sup> Phil. XI, 14 u. 15.

Gicero beklagt sich barüber sam. XII, 7, 1. Das vom Cassius sam. L, 12, 1 erwähnte Schreiben an ben Senat scheint noch nicht angekoms ju je sein. Dio XLVII, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> App. III, 63. 64. 78. IV, 58.

<sup>7</sup> fam. XII, 14, 4 (Brief bes Lentulus vor ber Unterbruckung bes Mabella geschrieben) Quoniam consulibus decreta est Asia et permissum

Uebrigens erhielt Gicero burch ben ihm ergebenen Bolkstriben D. Servilius 1 Gelegenheit, sich über bie von ihm ausgespruchene Meinung und das Ergebnis der letten Senatsverhandind gen auch vor dem Bolke zu erklaren, und er gedenkt in einem Briefe an den Cassius des Beifalls, mit welchem die daftikt von ihm gehaltene Rede aufgenommen worden sei 2. Die ihre den Untergang des Dolabella einige Beit nachher nach Rom gu langenden Nachrichten bewiesen jedoch, daß es besonderer Su natsbeschlüsse zur Unterdrückung berselben nicht erst bedurft hatte

Nachbem Centulus 3, ber Quaffor bes Trebonius, bie gloth bes Dolabella an ber Rufte von Encien theils weggenommen theils zerftreut hatte 4, versuchte biefer zwar in Sprien eine bringen , in ber Soffnung , bafelbft jugleich burch eine agupti fche Flotte, welche ihm Cleopatra verheißen hatte 5, unterfitt ju merben, murbe aber, vor Antiochia gurudigeschlagen 6 unt gezwungen, fich in Laodicea einzuschließen, welches auf eine Landzunge gelegen, von ber ganbfeite ber leicht vertheidigt wer ben konnte 7. Es gelang jeboch bem Caffius, welcher fich be ber Unnaberung bes Dolabella noch in Palaftina befant, auf ben Safen Phoniciens in furger Beit eine Flotte gusammengu bringen, mit welcher er, ebe bie agyptischen Schiffe berbeitom: men konnten, bie Ginschließung ber Stadt vollendete, und, im bem er in bieselbe eindrang, ben Dolabella nothigte, fich felbft Der Befit von Sprien war baburch ge ben Tob ju geben. fichert, und bie unter ben Befehlen bes Caffius verfammelte Rriegsmacht verschaffte bemfelben zugleich bie Dittel, bie fammtlichen affatischen Provinzen in feine Gewalt zu bringen.

In Beziehung auf bie Zeitrechnung ber ermahnten Begebenheiten ift jedoch noch Folgendes zu berudfichtigen. Das erfte

est iis, et, dum ipsi venirent, darent negotium, qui Asiam obtineant etc. Bgt. Ibid. §. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Phil. IV, 6, 16. <sup>2</sup> fam. XII, 7, 1.

<sup>3</sup> Sohn bes P. Cornelius Lentulus Spinther.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. barüber ben ausführlichen Brief bes Lentulus an ben Gicero: fam. XII, 15. welcher bem Dolabella baburch bas Enttommen aus Sprien unmöglich gemacht haben will. Ibid. §. 2 u. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XLVII, 30. App. IV, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> fam. XII, 14, 4. 15, 7.

App. IV, 60. Dio l. l. fam. XII, 13, 3 u. 4.

Schreiben, burch welches Caffius ben Cicero felbst von ber Bessignahme Spriens und ber baselbst befindlichen Legionen benachstichtigt, ist vom 7. Marz 1, worauf später ben 7. Mai Ausssuhrlicheres berichtet wird 2, zugleich mit ber Meldung von bem Einfall bes Dolabella in Cilicien, welchem Cassius, wie er hinzustagt, alsbald entgegenzieht. Indessen war Dolabella ben 13. Junius noch nicht vernichtet 3, obwohl das Schicksal bes bereits bei Laodicea Eingeschlossen vorausgesehen werden konnte.

Steben biefe Beitangaben feft, fo merben barnach jugleich bie in ber elften Philippita und bem Briefwechsel gwischen Cis cers und D. Brutus porfommenben beurtheilt werden konnen. 218 Cicero Die eilfte philippische Rebe hielt, welche in ben Mary bes 3. 43 ju geboren icheint, maren bestimmte Rachrichten uber ben Erfolg, mit welchem Caffius Befit von Sprien genommen batte, in Rom noch nicht angekommen, und wenn es auch an Geruchten nicht fehlte, fo maren fie boch nichts meniger als verburgt, als Cicero ben Rath gab, bem Caffius bie Suhrung bes Rrieges gegen ben Dolabella ju übertragen. Benn also ber 3med, mit welchem er bie elfte philippische Rebe bielt, nur theilmeife erreicht murbe, fo lag ber Grund nicht blos in ber perfonlichen Abneigung bes Panfa und Anberer gegen ben Caffius, fondern mohl nicht weniger in ber Ungewißheit ber Senatoren über bie Lage beffelben 4, und wenn Cicero ben Borfcblag macht, es moge ber Senat befchliegen, bag Caffius als Proconful Sprien mit vollstem Rechte behaupte, bag berfelbe bie Deere bes Q. Marcius Crispus, bes E. Statius Murcus und bes A. Allienus empfange, und biefe fie ibm übergaben, fo geht eben baraus bervor, bag man von ber Uebergabe biefer Beere noch nichts mußte, rudfichtlich bes Allienus insbesonbere auch noch gar nichts miffen konnte, ba biefem eben erft vom Dola: bella aufgetragen worben mar, ihm die vier bisher in Aegypten gebrauchten Legionen juguführen. Schreibt nun Cicero bem M. Brutus 5, bag er ben 9. April burch einen Brief bes Lentulus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XII, 11. <sup>2</sup> fam. XII, 12. <sup>3</sup> fam. XII, 13.

<sup>4</sup> Gben wegen biefer Ungewißheit hatte Cicero wohl auch fpater, als zuverläffigere Rachrichten eingelaufen waren, fich ber in ber elften Phil. ausgesprochenen Meinung zu freuen. ad M. Brut. II, 6.

<sup>5</sup> ad M. Brut. II, 2. vgl. II, 4. u. hermann II, G. 19.

(bes Quaftors bes ermorbeten Trebonius) die Rachricht siese ben Cassius, über seine Legionen, über Sprienen nach Rom getommen sei, und hier bei ben damals eben gepflogenen Berhanblungen über ben Plancus im Senat ben Ausschlag gegeten habe, so muffen dies eben die bestimmteren Rachrichten genickt sein, denen man seit langerer Zeit schon entgegen gesehen hinte. Freilich waren es wiederum nur die Rachrichten eines Dritten und da auch dieser darüber getäuscht sein konnte 1, so ist der Eindruck überraschend, welchen die Sache im Senat gemede baben 2 soll.

Dem Briefwechsel bes Cicero und M. Brutus zusige scheint Dolabella nach ber Ermordung bes Trebonius iber den weiteren Fortgang seiner Unternehmungen eine Zeitlang unentschlossen gewesen zu sein. Während er in Afien verweilte und durch Erpressungen seine Bedürfnisse zu beden suchte, wobeies ihm jedoch nicht gelang, die Rhodier auf seine Seite zu ziehen , schien es, als sei dem M. Brutus der Kampf mit ihm beschied den. Dolabella hatte fünf Cohorten nach dem Chersones geschickt 4, und Cicero im Senat dafür gesorgt, dem Brutus für diesen Kampf die nothige Vollmacht zu ertheilen. Indessen war, noch ehe diese Nachrichten eingingen, dem Gassius auf den Borzschlag des Servilius 5 der Krieg mit dem Dolabella übertragen worden, welcher nicht lange nacher nach Sprien ausgebrochen zu sein schein.

Die Fortschritte bes Brutus und Cassius in ben bklichen Provinzen schienen unterbessen auch in Rom ber Sache ber pastriotisch Gesinnten, welche Cicero verfocht, ein Uebergewicht zu geben, welches biejenigen, die entweber zu ihren Gegnern ober

<sup>1</sup> So gut als später M. Brutus über ben Untergang bes Dolabella ad M. Brut. 1, 6 vom 16. ober 19. Mai.

Merkwürdig freilich, daß mährend man in Rom vom Cassius nichts Zuverlässiges gewußt haben soul, M. Brutus boch von den Thaten besselben unterrichtet ist, und seiner Mutter und Schwester schreibt (II, 5), ohne den Rath des Cicero hierüber in Rom nichts bekannt werden zu lassen, obwohl dies II, 6 von Cicero selbst aus der Besorgniß erklärt wird, ne animi partium Caesaris, quomodo etiam nunc partes appellantur, vehementer commoverentur.

<sup>3</sup> ad M. Brut. II, 4. 4 ad M. Brut. I, 5.

<sup>5</sup> b. 28. April. ad M. Brut. 1, 5. 2.

nicht zu ihren Freunden gehörten, immer mehr zu fürchten bem. Daher ber Wiberstand, welchen ber Consul Pansa ben follogen bes Cicero zu Gunsten bes Caffius entgegensette, ber serner ber Antrag zu einer neuen Friedensgefandtschaft an Antonius.

Es scheint kaum zweifelhaft, daß von den Freunden bes Monius, vielleicht fogar von bem Conful Panfa 1, ein falfches Liel babei gespielt wurbe. Nachrichten follten aus bem Lager Antonius eingegangen fein 2, aus benen man mit Gewißheit f bie Geneigtheit beffelben, bie Belagerung von Mutina aufbeben, und fich ber Entscheidung bes Senats gu unterwer-3, fcbließen zu burfen meinte. Aehnliche Bormurfe megen großer Sarte, wie fie fruber bem Genat gemacht worben bren 4, wurden auch jest von dem Q. Ruffus nicht gespart 5, baburch eine Stimmung hervorgebracht, welche gulett ben on ben Freunden bes Untonius gewunschten Erfolg hatte. Wie Gefandtichaft murbe beschloffen 6, und Gicero felbft follte felbe übernehmen. Entweber namlich, fo hoffte man, werbe tero im Fall ber Unnahme, auf einige Beit von Rom entfernt erben, und babei allen Gefahren bes Beges und bes Saffes 6 Antonius und feiner Golbaten Preis gegeben fein, ober im Mehnungefalle ben Borwurf ber Reigheit und bes Mangels an emeinfinn auf fich laben.

- Allein die Umstände, auf welche man vertraut hatte, bestästen fich nicht, und auf die den Antragstellern darüber vorgesten Fragen erfolgten zweideutige Antworten 7. Indem baber tero in der zwolften Philippika die Angelegenheit bespricht,

<sup>1 3</sup>wei Freunde bes Antonius hatten bie Friedenshoffnungen anges t; bei dem Einen war die Gattin und Kinder besselben, der Andere id in beständigem Berkehr mit ihm Phil. XII, 1, 1. Accessit consultator 1, 2.

<sup>2</sup> Solde namlich, welche auf eine bebrangte Lage schließen ließen, ores Antonii (Pifo, Calenus) tristiores. Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. XII, 2, 4.

<sup>4</sup> Phil. V, 6, 16 "ne legatos quidem exspectabimus"?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Atque hac voce Q. Fusii capti sumus: "ne si a Mutina quidem sserit, audiemus Antonium? ne si in senatus quidem potestatem sum se dixerit? Durum videbatur. Phil. XII, 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Constituta legatio est. 2, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Phil. XII, 2, 4.

wagt er zwar nicht gegen die bereits beschlossene Sesandtschaft mit gewohnter Heftigkeit zu reden 1, beklagt aber den Irrthum, durch welchen er selbst wie der Consul und der Senat getäuscht worden sei, und weigert sich entschieden, das ihm zugemuthete Amt eines Unterhandlers zu übernehmen. Als dem personlichen Feinde des Antonius, welcher ihn in öffentlichen Reden mehremals so bitter angegriffen, und seine Guter sogar einem Anderen versprochen habe, sei ihm dies völlig unmöglich, und die drei Wege, auf welchen er zu ihm gelangen könne 2, sämmtlich so unsicher, daß es Thorheit sei, so vielen Gesahren sich nublok überliefern zu wollen.

Es scheint die Folge dieser Beigerung gewesen zu sein, des die Gesandtschaft unterdlieb, und ein Brief des Antonius, web chen derselbe nicht lange nachher 3 an den Hirtius und Octavian schrieb 4, druckte die seindseligsten Gesinnungen aus. Die Unternehmungen derselben wurden dadurch nicht aufgehalten; dagegen ergingen vom Lepidus und Plancus neue Friedenders mahnungen an den Senat. Vergebens hatte man diese zu gewinnen gesucht. Aber weder die Briefe des Cicero an den Plancus 5, welcher mit D. Brutus für das Jahr 42 zum Consul besignirt war 6, noch die dem Lepidus für den Vergleich mit dem S. Pompejus zuerkannte Auszeichnung 7 schienen etwas gesfruchtet zu haben. Beide waren aufgefordert worden, mit ihren Legionen von dem jenseitigen Gallien aus die Unternehmungen des Hirtius und des Octavian zu unterstüten 8, beide aber dat:

<sup>1</sup> Freilich heißt es 7, 16 idcircone saga sumsimus, arma cepimus ut — legali ad pacem mitterentur? — In hac ego legatione sim? Lugegen 8, 19: Proficiscuntur legati optimis ominibus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. XII, 9, 23.

<sup>3</sup> Es fehlt freilich an genaueren Beitangaben. Phil. XII, 10, 24 bruden bie Worte Terminalibus nuper nur aus, baß bie Rebe nach bem 23. Februar gehalten wurde. Inbessen gehört bieselbe wohl in den Rars.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. XIII, 10 u. ff. <sup>5</sup> fam. X, 1 ff.

<sup>6</sup> fam. X, 3, 3. Phil. XIII, 7, 6.

<sup>7</sup> S. bas fruher Bemerkte u. Phil. XIII, 4. Lepibus aber hatte nicht einmal bafur gebankt. fam. X, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> fam. X, 33, 1 fdyreibt Afinius Pollio: utinam eodem senatusconsulto, quo Plancum et Lepidum in Italiam arcessistis, me quoque jussissetis venire.

nicht nur ablehnend geantwortet, sondern auch zur Einstels ber Feinbseligkeiten gerathen, Lepidus zugleich die Abneis ber Solbaten, für einen Morder bes Casar zu fechten, Korwand genommen 1.

Die breizehnte Philippika follte bas Schreiben bes Lepibus berlegen und die Unmöglichkeit eines Friedens aufs Reue bars. Rur in dem Falle, wenn ein ahnliches Bertrauen in den konius wie in den S. Pompejus gefeht werden konne, werde ein Bergleich mit ihm rechtfertigen laffen; was aber bisher thehen fei, habe zu der Ueberzeugung geführt, daß der Friede in Knechtschaft bringe 2, und eine entschlossene und thatige

ichehen fei, habe zu ber Ueberzeugung geführt, daß der Friede in Anechtschaft bringe 2, und eine entschlossene und thätige rifetzung des Ariegs das einzige Mittel zur Rettung des baats sei. Es sei kein Lob für den Lepidus, wenn Furcht den Beteranen ihn verhindert habe, dem Willen des Sezis zu gehorchen und einem Feinde entgegenzuruden, welcher weinem dem Octavian und hirtius vor Aurzem zugesandten less die größten Borwürfe gerade deswegen auf die Ansührer republikanischen Aruppen gehauft habe, weil sie den Staat id die Freiheit vertheidigten. Die Borlesung dieses Briefes, sicher ihm von dem hirtius mitgetheilt worden war, giebt zus ich zu einer Anzahl von Bemerkungen Beranlassung, welche Erbitterung gegen den Antonius vermehren sollten.

Der Zweck des Cicero wurde erreicht, und ein Brief von p melbete dem Lepidus, daß seine Borschläge weder beim Sezt, noch beim Bolke, noch bei irgend einem guten Burger kfall gefunden 3. Auch dem Plancus wird geschrieben, wie das Ergebniß seiner Friedensvorschläge sowohl von seinem uder 4 als vom C. Furnius, seinem Unterhandler erfahren me 5, mit der Aufforderung jedoch, sich von denjenigen, mit en er bisher nur durch die Umstände, nicht aus Ueberzeu-

Phil. XIII, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. XIII, 3, 6. Bgl. fam. X, 27. Die Biberrechtlichkeiten bes onius abermals burchgegangen Phil. XIII, 8 u. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. X, 27.

<sup>\*</sup> Bohl ein anderer als I. Munatius Plancus, ber unter bie bestigften Anhanger bes Antonius gehörte und sich im Lager besselben bes. Phil. XIII, 2, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. X, 6, I.

gung 1, verbunden gewesen, endlich lodzusagen, und die gleicht zeitigen Begebenheiten im cisalpinischen Gallien scheinen benfelben vermocht zu haben, bem Senat 2 fich balb nachher wiedet zu nahern, und, sein bisheriges Bogern entschuldigend, seint funf Legionen demselben zu allen Diensten anzubieten 3.

Dies geschah, noch ehe ber Rrieg um Mutina geenbigt wer. Am Morgen bes 7. April, ale bie Briefe bes Plancus ange tommen waren, manbte fich Cicero an ben Prator Cornutus ber in Abmesenheit ber Consuln bie Berathungen bes Genats u leiten batte, um bas Schreiben bes Plancus an ben Genat aum Bortrag zu bringen. Diefer hielt hierauf die verlangte Senath versammlung, murbe jeboch burch einen gehler gegen bie Aufpi cien genothigt, bie Berhandlungen auf ben nachften Zag an ver Schieben. Sier feste fich Gervilius mit Beftigfeit ber Sache bet Plancus entgegen, und wußte burch ben Ginfpruch bes Bolls tribund Titius eine abermalige Berichiebung ju bewirken. 3m beffen murben feine und bes Titius Anftrengungen auch am fol genben Tage burch Cicero vereitelt, wiewohl ber Erfolg nicht genauer angegeben wirb (fam. X, 12, 2-4. 13, 1). Rach ber Briefen ad M. Brut. (11, 2) foll bie gleichzeitig burch ein Schrei ben bes Centulus aus Afien gemelbete Rachricht vom Selingen ber Absichten bes Caffius in Sprien ben Cicero babei vorzüglich begunftigt haben.

Da ber Brief, welchen Cicero nach ben letten Friedensver schlägen an ben Plancus schreibt, vom 20. Marz 4 ift, so scheinen die Berhandlungen barüber und ber Brief bes Antoniut etwa in die Mitte bes Monats zu gehören. Cicero spricht, in bem er ber Erfolglosigkeit dieses Briefes 5 gebenkt, von einem weiteren Borruden bes hirtius und Octavian gegen die Berschanzungen des Antonius. Auch Pansa nämlich hatte jehl Rom verlassen, und zog mit ben von ihm aus neuausgehobener

<sup>1</sup> Frühere Zusicherungen bes Plancus fam. X, 4, 3 u. 4. Auch scheint Cicero Phil. XIII, 7, 16 ben Beiftand bes Plancus vorauszuseten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dessen Schreiben Cicero abgesaßt zu haben scheint. sam. X, 7, 1 Publicis literis sum omnia prosecutus.
<sup>3</sup> sam. X, 8, 6.

<sup>4</sup> fam. X, 6 extr.

<sup>5</sup> ben ihm Hirtius zugeschickt hatte. Phil. XIII, 10, 22. Bas hir tius und Octavian hierauf thun: Phil. XIII, 20, 46 Itaque secerunt, uti his literis lectis, ad munitiones propius accederent.

nnfchaft gebilbeten Legionen bem Kriegsschauplat zu 1. Das Meitige Gallien aber mar teineswegs gang in ben San= bes Antonius 2; außer Mutina hielten fich mehrere Stabte Felben fortwährend jum D. Brutus und ber ihn begunftigenrepublitanischen Parthei, und Bentibius, ber unfere Legioth gur Unterftugung bes Untonius gufammengezogen hatte, war pt im Stande fich von Ancona 3 aus, wo er eine Beitlang ftand, bem Untonius ju vereinigen. Zwischen bem hirtius und tavian war , wie es icheint, bie volltommenfte Gintracht, und tavian hatte es fogar geschehen laffen, baß hirtius bie beiben n Antonius abgefallenen Legionen unter feine Befehle nahm 4. be befchloffen , noch ehe Panfa herannahete , ben Entfat bes et bebrangten D. Brutus ju verfuchen, und brachen beswes n von Bononia, welches, von feiner Befagung verlaffen, wflos in ihre Sande gefallen war, gegen Mutina auf, waren ch nicht im Stande, uber ben Fluß bei Mutina, welcher m ben Truppen bes Antonius vertheibigt murbe, vorzubringen. bewifchen gelang ihnen, ben D. Brutus von ihrer Untunft gu machrichtigen und baburch ju neuem Muthe angufeuern 5. Intonius fant jest, bag ein Sieg über bie Truppen bes ktius und Octavian ben Rrieg entscheiben muffe, und glaubte # einem Angriff nicht gogern ju burfen, ba auch Panfa berbudte. Er übertrug Daher feinem Bruber &. Antonius ben berbefehl über bas Belagerungsheer, und brach mit ben ubris Rruppen gegen ben hirtius und Octavian auf. Beibe Par-Hen ftanben fich hierauf mehrere Tage hindurch einander geuber, bis nach nichts entscheibenben Reitergefechten burch bas fammengerathen einzelner heeresabtheilungen, welche gum tterfammeln ausgeschickt worben waren, ein Ereffen berbeiges

Phil. XIII, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XII, 5, 2. Phil. XII, 4, 9. 10.

<sup>3</sup> Phil. XII, 9, 24.

<sup>4</sup> App. III, 66. Phil. XIV, 9. 10. fam. X, 30. Rach Dio Gaff. I, 36 betrieb besonders Octavian ben Entsag von Mutina. sam. XII, hiems adhuc rem geri prohibuerat u. Hirtius nihil nisi considerate trus videdatur.

<sup>5</sup> Dio Cass. XLVI, 36. App. III, 65. Phil. XII, 4, 9 quorum (nami. Girtius und Octavian) epistolas spem victoriae declarantes in manu

führt murbe, welches ben hirtius und Octavian fich in ibr La: ger gurudgugichen nothigte 1. Antonius, ber baffelbe nicht ein aunehmen vermochte, rudte hierauf ben 11. April mit amei Le: gionen und zwei pratorifchen Coborten bem Panfa entgegen, melder von Bononia aus herangog, und an bemfelben Tage in bem Lager bes Birtius hatte antommen wollen 2. Um feine In: funft gu beschleunigen, hatte ihm Birtius ben Balba, welcher fonft die Legio Martia zu befehligen pflegte, entgegengefcidt, und ba er nur vier Legionen neu ausgehobener Mannschaft bei fich batte, ju feiner Unterftugung noch bie Legio Martia und amei pratorifche Cohorten unter bem Befehl bes Carfulejus ju ibm ftogen laffen 3. Dem Briefe gufolge, welchen Galba aber biefe Begebenheiten an ben Cicero fchrieb, foll Antonius von biefer Unterftugung nichts gewußt, und, wie Appian fagt, nur ein Treffen gewünscht, und beshalb auch bie Paffe auf bem Bege bes Panfa unbefett gelaffen haben. Er ftellte feine beiben Legionen in ben Gumpfen auf beiben Seiten ber Strafe vortheilhaft auf, ber Ungeftum ber Legio Martia und ber pratori: fchen Cohorten aber mar, als fie ber Golbaten bes Untonius anfichtig wurden, fo groß, daß fie ihre Unfuhrer mit fich fort: riffen, und unaufhaltsam burch bie Gumpfe vorbrangen 4. Allein fie hatten fich baburch zu weit von ben ihnen langfamer nachrudenben Legionen entfernt, und bie Uebermacht, mit melcher fie Untonius angriff, nothigte fie nach einem barten Rampfe 5 in bas Lager gurudgumeichen, welches ber Quaftor Torquatus beim Beginn bes Treffens aufgeschlagen batte 6. Ber:

<sup>1</sup> Dio Cass. XLVI, 37. Appian ergahlt von biefem Ereffen gar nichts. Auch Galba (fam. X, 30) lagt es unerwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. X, 30, 1.

<sup>3</sup> fam. X, 30. Appian III, 66 u. 67 (Aprior tilos u. separtyis tais bes Octavian).

<sup>4</sup> fam. X, 30 u. Phil. XIV, 9, 26 Princeps enim omnium Pansa proelii faciendi et cum Antonio confligendi fuit: dignus imperator legione Martia, digna legio imperatore. Cujus si acerrimum impetum cohibere potuisset, uno proelio confecta res esset.

<sup>5</sup> fam. X, 30, 3. vgl. App. III, 69. Phil. XIV, 9, 26. Panfa felbft, ber ben linken Flügel befehligt hatte, duodus persoulosis vulneribus acceptis, sublatus e proelio. vitum respublicae servavit.

<sup>6</sup> fam. X, 30, 4.

bens versuchte indessen Antonius auch Dieses zu erfturmen !, begab fich hierauf auf ben Rudweg, beforgt, wegen ber geringen Entfernung bes Schlachtfelbes bom Lager bes tius. von Diefem im Ruden angegriffen ju werben. at war hirtius auf die Nachricht von der Schlacht mit 20 m Cohorten 2 eilig aufgebrochen, und griff mit diesen bie deteiehenden Truppen bes Untonius fo nachbrudlich an, baß e Rieberlage bie Folge war, welche noch vollstandiger geme: fein wurde, wenn nicht Mangel an Reiterei 3, bie fumpfige fcaffenheit ber Gegend und bie Racht bie Berfolgung gehint batte 4. Es war bie vierte Stunde ber Nacht, als Antod in seinem gager vor Mutina wieber ankam. Dem Bericht Balba zufolge hatte er zwei Abler, 60 andere Felbzeichen b ben größeren Theil ber Beteranen eingebußt. Inbeffen war Rrieg bamit noch nicht beenbigt. Untonius war noch immer kt genug, um bie Belagerung von Mutina fortzuseten, und Brutus, der mit Rube seine Soldaten in Gehorsam hielt, be baran, fich ergeben zu muffen. Bahrend auf biefe Beife & Doppeltreffen, welches bei Forum Gallorum Statt gefunden Ate, bie Gegner bes Antonius gwar mit ben beften Soffnunb erfulte, bennoch aber bas Schidfal bes D. Brutus noch mantte, bielt Cicero bie vierzehnte philippische Rebe. Riemand hatte ben Rrieg mit Antonius eifriger betrieben Fer, Riemand bie Entscheibung mehr ju furchten gehabt. is beshalb hatte geschehen muffen, war von Bielen gemisbilt worben 5, und hatte nur burch einen beftanbigen Rampf Senat fowohl ale vor bem Bolfe burchgefest werben tonnen. rch die Unnaberung ber beiben vom D. Bentibius jusammen:

ogenen Beteranen Legionen war Cicero fogar gezwungen rben, Rom auf einige Beit zu verlaffen 6, und feine perfons

Dio XLVI, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phil. XIV, 10, 27. App. III, 70.

<sup>3</sup> Phil. XIV, 10, 27.

<sup>4</sup> fam. X, 30, 4. Dio Cass. XLVI, 37. App. III, 70.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> App. III, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> App. III, 66. Später war Bentibius nach Picenum gegangen, wo 10ch eine Legion an sich zog und ben Ausgang erwartete. Bgl. Phil. , 7, 21.

führt murde, welches ben hirtius und Dctabi ger gurudgugieben nothigte 1. Untonius, ber zunehmen vermochte, rudte bierauf den 11 ar i gionen und zwei pratorifchen Coborten gunftia welcher von Bononia aus herangog, un' '. , merbe et bem Lager bes Birtius batte ankommer Der ihm erg funft zu beschleunigen, hatte ihm &. elegenheit, fic fonft bie Legio Martia zu befehlig jen , und die und und ba er nur vier Legionen nev fich hatte, ju feiner Unterftusur aft trug bagu bei zwei pratorische Coborten unter 4. In seiner Freut it des Augenblicks ihm ftogen laffen 3. Dem Br biefe Begebenheiten an ben ; bie Berftellung ber ? biefer Unterftugung nichts g Rettung bes D. Brutu ein Ereffen gewunscht, ur olg zu beruhen ichien. Wege bes Pansa unbefest .int baber eine doppelte at Legionen in ben Gumpf uber bie Dieberlage bes Unt theilhaft auf, ber Unge endlich bie Erflarung, bag , ichen Cohorten aber w, ju halten fei 5, burchzusegen, anfichtig wurben, fo Befreiung bes D. Brutus ju erir riffen, und unaufhal in. Richt cher, wird behauptet, t lein fie hatten fich bas Rriegetleib abzulegen, gewillf nachrudenben Legi, fachricht von bem Entfag bes Bri cher fie Untonius ja ber Rrieg begonnen worben 6, an pfe 5 in bas La gewurf vergoffenen Burgerblutes ab quatus beim & bas vorgeschlagene Dankfest mit Re Antonius für einen Feind bes Staat aber, Danfa und Detavian mußten 1 Dio C und einem 50tagigen Dankfest und Aud Galba

proelis f
Martia,
potuis:

ber b

TIV, 6, 15 Quum, ut scitis, hoc triduo vel qua
manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.
potuis:

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.
potuis:

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.
potuis:

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.
potuis:

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent gama manaret. List. Epist. Ad M. Brut. I, 3.

yent

ber b
cept

phil. XIV, 6, 16.

phil. XIV, 3, 6. 8, 22.

phil. XIV, 2, 4 D. Bruti conservandi gratia consul sorti

probetus A. Hirtius.

ing ber ihnen für sie und ihre Rin-

te philippische Rebe .tchem ber Entfat bes n Aufenthalt im Lager .effen empfangenen Buns Dem Untonius wieber nach se bie Schlacht, bie ihm bier 3, fo führte boch ber Berfuch, Berschanzungen ju burchbrechen, .n, in welchem gwar hirtius fiel, ser in fein Lager bereits eingebrunges Db nun gleich Mehrere ber Seinigen felbe zu behaupten und bie Belagerung aus gefallen, Panfa aber burch feine Buns bes Rampfes unfahig geworben, Antonius Reiterei ben Feinden überlegen und D. Brugebracht fei, fo bob boch Antonius, aus Detavian eingeschloffen und baburch fowohl und Plancus gehofften Beiftandes als ber Bentidius beraubt ju werben, die Belages sfort auf, und verließ feine bieberige Stel-Alpen zueilte 5.

XLVI, 38.
qui dies hodie est. Phil. XIV, 5, 14. XI Kol.
27. 628. ad M. Brut. I, 3 a. d. XII Kal. Mai.
, 38. App. III, 71.
16 a. a. D. verschob Antonius bas Areffen bis zur ben, welche ihm Lepibus unter bem M. Silanus
ad M. Brut. I, 4 (Rgl. I, 10) foll ein Aussall bes

) δὲ Αντώνιος, ήδη θεοῦ βλάπτοντος, ἐδεδοίκει μή

lage bes Untonius beigetragen haben. Bermann I,

liche Sicherheit mar mehrmals gefährbet gewefen 1. Ja feine Berbinbung mit Octavian brachte ibn fogar in ben Berbacht tyrannifcher Absichten, und noch brei bis vier Tage vor ber Intunft ber nachricht von bem Siege bes hirtius mar in Folge ber Berichte über bie vorhergegangenen weniger gunftigen Ereigniffe 2 bas Gerücht verbreitet worben, als werbe er (mit Octavian?) bas Confulat 3 an fich reißen. Der ihm ergebene Bolkstribun D. Appulejus verschaffte ibm Gelegenheit, fich bartis ber offentlich vor bem Bolte zu rechtfertigen , und bie unmittel bar nachher ankommenbe Siegesbotschaft trug bagu bei, bie Abfichten feiner Begner ju vereiteln 4. In feiner Freude verfannte jeboch Cicero bie Wichtigkeit bes Augenblickes nicht. Micht fur Octavian, fonbern fur bie Berftellung ber Republit war gefampft worben, und bie Rettung bes D. Brutus basje nige worauf jeber fernere Erfolg zu beruhen ichten. ficht ber Rebe bes Cicero icheint baber eine boppelte gewesen ju fein, 1) von eitler Freude über bie Dieberlage bes Untonius abjumahnen, bagegen aber enblich bie Erflarung, bag er fur eis nen geind bes Staates zu halten fei 5, burchzusegen, 2) an bie Nothwendigkeit ber Befreiung bes D. Brutus ju erinnern und bie Sieger zu belohnen. Nicht eher, wird behauptet, burfe bem Berlangen Giniger, bas Rriegefleib abzulegen, gewillfahrt merben, als bis bie Nachricht von bem Entfat bes Brutus, um beffentwillen allein ja ber Rrieg begonnen worben 6, angekommen Um ben Borwurf vergoffenen Burgerblutes abzuwenden, und ben Gottern bas vorgeschlagene Dankfest mit Recht feiern ju tonnen, muffe Untonius fur einen Reind bes Staates erflart werben. hirtius aber, Panfa und Octavian mußten mit bem Imperatorentitel und einem 50tagigen Dankfest und ihre Col-

Phil. XII, 10, 21 qui Terminalibus nuper in suburbium, ut eodem die reverterer, ire non sum ausus. Domesticis me parietibus vix tueor sine amicorum custodiis.

Phil. XIV, 6, 15 Quum, ut scitis, hoc triduo vel quatriduo tristis a Mutina fama manaret. 23ql. Epist. ad M. Brut. I, 3.

<sup>3</sup> Wenn unter b. fasces Phil. XIV, 6, 15 u. 16 bas Confulat zu verfteben ift. Uebrigens wird Octavian bafetbft nicht ermahnt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Phil. XIV, 6, 16. <sup>5</sup> Phil. XIV, 3, 6. 8, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Phil. XIV, 2, 4 D. Bruti conservandi gratia consul sortitu ad bellum profectus A. Hirtius.

en nicht nur durch Erfüllung der ihnen für fie und ihre Kins gemachten Bersprechungen sondern auch durch ein besonderes bimal belohnt werden !.

Der Tag, an welchem Cicero die lette philippische Rebe 2, war inbessen auch berjenige, an welchem ber Entsat bes Brutus bewirft wurde. Rach turgem Aufenthalt im Lager Danfa, welcher an zwei in bem Treffen empfangenen Bunfrant barnieberlag, war hirtius bem Antonius wieber nach tina gefolgt, und obgleich berfelbe bie Schlacht, die ihm hier Boten wurde, nicht annahm3, so führte boch ber Bersuch, den hirtius machte, seine Berschanzungen zu burchbrechen, einem abermaligen Treffen, in welchem gwar hirtius fiel, onius aber fich taum ber in fein Lager bereits eingebrunges Reinde erwehrte 4. Db nun gleich Mehrere ber Seinigen noch riethen, dasselbe zu behaupten und die Belagerung aufeten, ba hirtius gefallen, Panfa aber burch feine Buns aur Rortfebung bes Rampfes unfabig geworben, Antonius Mich burch feine Reiterei ben Reinben überlegen und D. Brus aufs Aeußerste gebracht sei, so hob boch Antonius, aus tht, von bem Octavian eingeschloffen und baburch sowohl i wom Bepibus und Plancus gehofften Beiftanbes als ber berfindung bes Bentibius beraubt zu werden, die Belages bon Rutina fofort auf, und verließ feine bisherige Stela, inbem er ben Alpen queilte 5.

<sup>1</sup> SgL Dio Cass. XLVI, 38.

pridie Vinalia, qui dies hodie est. Phil. XIV, 5, 14. XI Kal. Ovid. Fast. IV, 627. 628. ad M. Brut. I, 3 a. d. XII Kal. Mai.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XLVI, 38. App. III, 71.

Rach Dio Cassilus a. a. D. verschob Antonius bas Treffen bis zur nft ber halfstruppen, welche ihm Lepibus unter bem M. Silanus ett hatte. Rach ad M. Brut. I, 4 (Rgl. I, 10) soll ein Ausfall bes Brutus zur Rieberlage bes Antonius beigetragen haben. hermann I,

<sup>·</sup> App. III, 72: 'Ο δε 'Αντώνιος, ήδη θεοῦ βλάπτοντος, έδεδοίκει μή

## XXXIX. Abshnitt.

Folgen der Schlacht bei Mutina. D. Brutus zum Oberbefehlshaber der republikanischen Truppen ernannt. Berbindung des Antonius und Lepidus. Bug des Octavian gegen Rom. Er erhält das Confulat und versöhnt sich mit dem Antonius und Lepidus. Proscriptionen der Triumvirn und Tod des Cicero.

Db bie burch bie Schlacht bei Mutina errungenen Bor: theile murben behauptet merben tonnen, bing lediglich von ber Schnelligkeit ab, mit welcher man ben Antonius verfolgte. Bar feine Unterbrudung überhaupt fo leicht, als feine Segner meinten, fo war bies boch nur ber Fall, fo lange er fich in Italien befand. Satte er bie Alpen überschritten, fo burfte er bes Beiftandes bes Lepidus um fo gemiffer fein, je gweibeutiger bas Benehmen beffelben gegen ben Senat gemefen mar. Die Umftande hatten fich jeboch nach ber Rieberlage bes Antonius völlig verandert und begunftigten febr wenig bie Abfichten bes Senats, welcher von ber Unterbrudung bes Antonius bie ber: ftellung feines vormaligen Unfehns erwartete. Es zeigte fic jest, wie trugerisch die hoffnung gemefen mar, ben Octavian nur als Bertzeug gegen ben Untonius gebrauchen ju tonnen, und die Berfuche, welche man machte, ihn eines Theils feiner Macht zu berauben, trugen nur bazu bei, bie Berfolgung bet Untonius zu hindern und die republikanische Parthei in neue Berlegenheiten zu fturgen, welche mit bem Untergang berfelben enbigten.

Noch ehe ber Sieg sich völlig entschieden hatte, hatte ber Senat alle Bevorzugungen Einzelner an Macht oder Gewalt, in so fern dieselben dem Herkommen entgegen seien, aufgehoben, und hierbei sowohl verboten, daß Jemand ein Amt langer als ein Jahr führen, als auch, daß die Sorge für die Getraidezu: suhr jemals wieder in die Hande eines Einzigen gelegt werden solle !.

<sup>1</sup> Dio Cass. XLVI, 39.

Won ben Siegesberichten, welche hierauf Octavian und Pansa nach Rom geschickt hatten, war ber bes Pansa bem Bolke, ber bes Octavian nur im Senat vorgclesen worden 1, noch mehr aber schien Octavian zuruckgeseht, als auf die Nachricht von bem Tode ber beiben Consuln bem D. Brutus an der Stelle berselzben der Oberbesehl über das heer und die Verfolgung des Anstonius übertragen wurde 2.

Unmittelbar nach bem Abzug bes Antonius aber hatte fic bereits gezeigt, baß an ein Busammenwirken bes Detavian mit bem D. Brutus nicht ju benten mar. Babrend biefer, um vor Rachstellungen ficher ju fein, die Bruden über ben glug bor Mutina abbrechen ließ, und burch Abgeordnete, welche er auf einem Rachen fandte, bem Octavian bankte und jugleich eine Rechtfertigung ber Ermorbung Cafare verfuchte, erflarte Detas vian, bag er nur mit Untonius, mit welchem es ibm auch ge fallen tonne, fich ju verfohnen, Krieg geführt habe, und daß ibm eine Busammentunft mit D. Brutus unmöglich fei, baß berfelbe aber fo lange leben moge, als es bem Genat und bem Bolte ju Rom 3 gefalle. Brutus bagegen trat hierauf an bas Ufer bes Aluffes, las bier ben Genatsbeichluß, burch welchen er Die Berwaltung bes bieffeitigen Galliens empfangen batte, laut bor, und untersagte bem Octavian, sowohl ben gluß ju uberfcreiten, ale ben Untonius ju verfolgen, ba er biergu ber Bulfe Niemandes bedurfe. Roch mar jedoch fur biefen die Beit ber Berfohnung mit bem Antonius nicht gekommen; er jog nach bem Lager bes fterbenben Panfa, wo bie Golbaten, welche ibm bisher gefolgt maren, ihm fortwährend anbingen und folgten, mabrend ber Quaftor bes Panfa, Torquatus, die neuausgebos benen Legionen gleich nach bem Tobe beffelben bem D. Brutus auführte 4.

Der Tob ber beiben Confuln mar ein um fo großeres Un: glud fur ben Staat, je mehr bie Anspruche junahmen, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 74. <sup>2</sup> App. I. I. Dio Cass. XLVI, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> τοῖς ἐν ἄστι. Αρρ. III, 73.

<sup>4</sup> App. III, 76. Der Senat freilich hatte beschloffen, auch die vierte und die martische Legion sollten ihm folgen, und Brutus hatte barauf gerrechnet. sam. XI, 19, 1. 20, 4. Aber neque Caesari imperari potest, neque Caesar exercitui suo. sam. XI, 10, 4.

Octavian bem Genat gegenüber machen ju burfen glau Bie gering auch ber Untheil gewesen war, welchen er fe personlich an ben Schlachten bei Mutina genommen batte 1, verlangte fur fich einen Triumph. Der Genat erwiderte i dber, bag folche Ehre nur Melteren gebuhre, und ertheilte berfelben Beit bem D. Brutus, mas er bem Octavian ben gerte 2. Allerdings mochten bie Beiben und Gefahren ber 1 gen Belagerung eine Anerkennung verbienen, allein es galt eine Burudfetung ber Beteranen, als bie Golbaten bes Bri bieselben Belohnungen, wie fie felbft, erhielten, und die Art Bertheilung trug bazu bei, ihren Unwillen zu vermehren. Bauptschriftsteller über Diefe Beit reben bier gerabezu von ebler hinterlift 3. Indeffen konnte bie Abficht bes Genats n fein, burch basjenige, mas er ben Golbaten jugeftanben be nur bas Anfehn bes Octavian zu vermehren. Die Abgeorbm bes Senats manbten fich baber fatt an ben Octavian, an Solbaten felbst, und bie Partheilichkeit, mit welcher fie ver ren haben follen, lag vielleicht nicht fowohl in ber Abficht Solbaten unter einander ju entzweien, als barin, bag n alle bie gleichen Anspruche an bie Dantbarkeit bes Gen batten 4.

Antonius unterbessen hatte, indem er seinen Beg zwisch bem Po und Apenninus fortsetze, seinen Truppen den Beiste bes Lepidus versprochen. Eine bestimmte Erklarung bessel aber war noch nicht erfolgt; auch schienen es die Soldaten Antonius größtentheils vorzuziehen, in Italien zu bleiben u hier entweder zu siegen oder zu sterben 5. Bon Pollentia a welches D. Brutus noch vor der Ankunft des Antonius besel ließ 6, nahm dieser jedoch seinen Beg südwestlich nach d

Detavian hatte bem hirtius feine Legionen übergeben, und u während dieser bei Forum Gallorum siegte, im Lager desselben zurück blieben. Bei dem Angriff des hirtius auf das Lager des Antonius Mutina, folgte er jedoch dem hirtius, καὶ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὁ Καῦ ἐζδραμών ἀνείλετο. App. III, 70 u. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dio Cass. XLVI, 40. 41. App. III, 86. Plut. Cic. c. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Partheilichkeit ber Austheilung wird indeffen wohl auch in späteren Warnung bes D. Brutus vor einem ähnlichen Berfahren gerü ad fam. XI, 20, 3.

<sup>5</sup> ad fam. XI, 13, 3.

<sup>6</sup> lbid. §. 4.

vere hin, und kam so den 15. Mai bei Forum Julii in der voing des Cepidus an 1.

Eine Bereinigung bes Plancus, ber noch vor ben Schlach: bei Mutina uber bie Rhone gegangen war 2, mit bem Beus wurde unter biefen Umftanden bas einzige Mittel gewesen b. ben Antonius ju unterbrucken. Bar jeboch auch Plancus Senat ergeben 3, so hatte er bagegen Ursache, sowohl bie uberlaffigkeit bes Lepibus als bie Stimmung ber Solbaten eiben ju fürchten 4; er begnügte fich baber, nachbem er auch Biere überschritten batte, eine fefte Stellung an bem Ufer les Aluffes einzunehmen 5, und bie Bereinigung bes Lepibus Antonius erfolgte, ohne bag biefelbe von ihm verhindert ben tonnte. Den 19. Rai hatte Cicero beshalb icon febr mrubigende Nachrichten von dem D. Brutus erhalten 6, und 29. Rai tam biefelbe wirklich ju Stanbe 7; Plancus aber, fich jest burch bie Uebermacht beiber bebroht fab, jog fich manf ben 4. Junius über die Ifere wieber gurud 8, und obbie Gintracht awischen ihm und bem in Stalien befehlis ben D. Brutus vorläufig burch Nichts geftort murbe 9, fo boch ber Lettere felbft ber Meinung, bag nur burch Berkufung ber afritanischen und farbinischen Legionen noch Rets ma miglich fein wurde 10. Die fast nur aus neuausgehobener

<sup>1</sup> E. Antonius mit ber Reiterei bahin vorausgeschickt ad fam. X, 15, Antunft bes DR. Antonius fam. X, 17, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. X, 11, 2.

<sup>3</sup> wiewohl nicht ohne Gigennut. fam. X, 7, 2.

<sup>4</sup> fam. X, 8, 3. Bon ber Republik moderata praemia, von ihren pnern infinita zu erwarten. Auch bie von Antonius mahrenb feines ifulats gewonnenen gallischen Bölkerschaften mußten in Ruhe gehalten ben. fam. X, 8, 3. Bgl. X, 26, 1 u. XI, 11, 1.

<sup>5</sup> fam. X, 18, 2. 4.

<sup>6</sup> fam. XI, 18, 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> fam. X, 23, 2.

B 1bid. §. 3. Lepibus, ber turz vorher noch bem Senat Friedensschläge gemacht (sam. X, 34, 3 ofr. X, 35) und mit bem Plancus unsandelt hatte, that, als sei er von seinen Soldaten zu der Bereinigung vungen worden. (sam. X, 21, 4. App. III, 83. 84). Indessen wurde ven 30. Jun. ebenfalls für einen Feind des Staates erklärt. sam. XII, 1.

<sup>10</sup> fam. XI, 26, vom 3. Jun.

Mannschaft bestehenden Truppen des D. Brutus 1 namentlich waren um so weniger hinreichend, die Republit zu vertheibigen, je weniger auch die Gesinnung des Afinius Pollio in Spanien 2 zuverlässig schien.

Die Leitung bes Senats war unterbeffen nicht geringeren Schwierigkeiten unterworfen als bie Kortfetung bes Rriegs ge gen ben Antonius. 3mar fcheint für einige Beit ber Biber ftand ber Freunde bes Antonius größtentheils verftummt gu fein; Antonius felbft mar fammt feinen Anhangern fur einen Reind bes Staates ertlart worben 3, und fpater wurden neue Befoliffe gur Berfolgung berfelben gefaßt 4; außerbem fcblug Gicero vor, ben D. Brutus, an beffen Geburtstag bie Enticheibung vor Mutina erfolgt war, baburch auszuzeichnen, baß fein Rame in ben Raften biefem Tage beigefügt murbe 5, und eben fo wurde bas Berbienft ber gebliebenen Unführer bes republifamifden Beeres (Birtius, Panfa, Aquila 6) burch befonbere Chrenbezei: gungen anerkannt 7. Bu gleicher Beit aber gingen auch bie Rreunde der Morber Cafare im Senat weiter, ale Cicero felbft wunschte 8, und es war namentlich ihrem Ginfluffe zuzuschrei: ben, bag bie Dvation, welche Cicero fur ben Octavian in Bor fchlag gebracht hatte 9, verweigert murbe. Cicero felbft unter: beffen gab, wie besonders die Briefe an ben D. Brutus berich: ten, bie hoffnung, ben Octavian, ber ihn fortmabrent Bater nannte und fein Bebeimniß vor ihm gu haben fchien 10, in feinen Entschließungen zu bestimmen 11, nicht auf, wovon noch ber

¹ Nach sam. X, 10, 5 hatte er zu Anfang des Mai 7 Legionen, aber XI, 19, 1 klagt er "quum sim cum tironibus egentissimis."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. X, 9, 1 fd)reibt D. Brutus: Nam de Pollione Asinio puto te perspicere, quid facturus sit. Bgl. X, 32, 4.

<sup>3</sup> Ep. ad M. Brut. I, 3.

<sup>4</sup> ben 27. April ad M. Brut. I, 5.

<sup>5</sup> ad M. Brut. I, 15.

<sup>6</sup> S. über biefen Phil. XI, 6, 24. , 3 ad M. Brut. I, 15.

<sup>&</sup>quot; Daher wohl sam. XI, 14, 1 ögyavor erat meum senatus: id jam est dissolutum. Uebrigens warnte auch D. Brutus vor unüberlegter Berfeinbung mit Octavian. sam. XI, 20, 1. 21, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sicero fagt barüber ad M. Brut. I, 15, nihil se hoc bello sensisse prudentius.

<sup>10</sup> So beißt es wenigstens in bem Briefm. 3w. Gic. u. M. Brutus I, 17.

27. Julius 43 geschriebene Brief 1 ben Beweis giebt, und sucht, indem er bem verberblichen Ginfluß Anderer zuschreibt, Detavian ber republikanischen Parthei Geschrliches untersm 2, so lange dies möglich schien, die Abneigung besselben en die Mörder Casars zu besiegen und dadurch eine Berschzamit ihnen vorzubereiten. Giner solchen Berschnung war M. Brutus, der den Octavian mehr als den Antonius ptete, nicht weniger entgegen, als Octavian selbst 3.

Absichten des Octavian auf bas Consulat, welches er anauf zwei Monate für fich verlangt haben foll 4, scheinen et nach bem Ende bes mutinenfischen Rrieges laut geworben fein; ber Tob bes hirtius und Panfa, und bie Dacht, iche burch ben Befig ber beften und tapferften Legionen ibres bres in feine Banbe getommen war, begunftigte ibn trop feis Bugend, Geruchte barüber brangen bei Beiten fogar in bas ger bes DR. Brutus, ja felbft Cicero, hieß es bafelbft, fei mful geworden 5, und in den von Plutarch und Appian beeten Commentarien bes Octavian 6 wurden Berhandlungen pabnt, bie beshalb zwifchen Cicero und Dctavian gepflogen follen. Auch wird angenommen werben burfen, bag Dctas bem Sicero Antrage wegen gemeinschaftlicher Uebernahme B. Confulats gemacht, und vielleicht auch, bag biefer biefelben be fogleich abgelehnt batte. Indeffen ift eben fo gewiß, baß Darthei, welche bem Dctavian bie von Cicero fur ibn ver: tate Dvation verweigerte, und beren Gefinnung fich naments b in ben Barnungen ber Briefe bes D. Brutus 7 vor ju ofer Auszeichnung bes Octavian ausspricht, noch weit weniger bie Erhebung beffelben jum Conful gewilligt haben murbe, b bag bas Unfehn bes Cicero baju nicht hinreichte. Go blieb : Bruch amifchen bem Senat ober ber republikanischen Parthei

<sup>1</sup> ad M. Brut. I, 18.

<sup>2</sup> namentlich die Absichten auf bas Confulat. ad M. Brut. 1, 10.

<sup>3</sup> S. hierüber ad M. Brut. I, 16 u. 17.

<sup>4</sup> fam. X, 24, 6. Bgl. XI, 10, 2.

<sup>5</sup> ad M. Brut. I, 4.

Appian. III, 82. Plutarch. Cic. 45. Daß auch Appian hier aus tavians Commentarien geschöpft hat, ergiebt die Stelle des Plutarch. 1. noch Plut. Comp. Demosth. at Cic. c. 4. Dio Cass. XL, 42.

<sup>7</sup> ad M. Brut. I, 4. 16.

und bem Octavian trot ber Gegenbemühungen bes Cicero un: heilbar, und Octavian erzwang bas Confulat, welches er an fangs mit Sulfe bes Cicero gesucht haben mochte, zulest burch bie Waffen ber Legionen.

Benn unter biefen Umftanben Cicero mit bem Senat feis nesmegs immer aufrieben ift und g. 23. ben über Zeinbe und Reiber flagenben Plancus aufforbert, nur ju banbeln, ohne ben Senat viel zu befragen 1; Thaten wurden immer am gunftig: ften aufgenommen werben, fo tann bies nicht befremben. Mie Truppenbefehlshaber, welche fich fur ben Genat erflart haben, flagen babei über bie Schwierigkeit, ohne große Opfer bie & gionen fich treu zu erhalten. Die Freigebigfeit bes Untenius, Lepibus und Octavian gegen ihre Legionen ichien ben Senat gegen bie feinigen ju abnlichen Spenben ju verpflichten. bie bazu erforberlichen Mittel aufzubringen und bie ben Erup. pen gemachten Berfprechungen ju erfullen, ernannte ber Cenat Decemvirn, welche bamit begannen, alle biejenigen, benen vom Antonius mabrend feines Confulats Bewilligungen gemacht mor: ben waren, jur Angabe berfelben aufzuforbern 2, und hierauf Die ganbereienvertheilung vornahmen 3, womit bie Golbaten belohnt werben follten 4. Inbeffen wurde wenig bamit ausgerich: Bas jur Berausgabe bes von Untonius Berichmendeten geschehen follte, murbe burch bie Nachricht von ber Berbindung beffelben mit Lepibus vereitelt 5, unter ben Golbaten icheint schon bie Bahl ber Decemvirn Anftoß gegeben zu haben. von ben Felbherrn feiner eine Stelle barunter erhalten batte, wurde auf abermalige hinterlift von Seiten bes Senats geben tet, und D. Brutus, ber bies in feinen Briefen an ben Gicero nicht unberührt lagt, giebt baber ben Rath 1) ibn felbft fo wie ben Octavian unter die Decemvirn aufzunehmen und 2) bie ganbereivertheilung felbft gleichmäßig und nach bem Loofe gefcheben ju laffen. Die gandereien ber Beteranen bes Antonius, bie vom

<sup>1</sup> Ipse tibi sis senatus fam. X, 16, 2.

 $<sup>^{2}</sup>$   $\dot{t}_{S}$  εἴθυναν τῆς ἀρχῆς τῆς ᾿Αντωνίου, ἀπογράqεσθαι και διδάσκιτ App. III, 82, 85, 86,

Drumann unterscheibet hier boppelte Decemvirn. VI, S. 371.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fam. XI, 20, 1. 3. 21, 5.

<sup>-</sup> αί προγραφαί κατεσπώντο App. III, 85.

Balla eingezogenen Grundftude 1 und bas campanische Gebiet bunten bagu benutt werben. Uebrigens war Cicero selbst unter in Decemvirn, und versichert bie Befehlshaber ber heere zu iefem Geschäft in Borschlag gebracht zu haben, bekannte Gegent aber batten es verhindert 2.

Die turze Beit alfo, in welcher Cicero noch bie Entschlies ngen bes Senats jum Theil unter feiner Leitung hatte, waren thn eine Beit ber forgenvollsten Unrube. Die Ohnmacht bes Brutus, bie Unguverlaffigkeit bes Lepibus u. A., bie Bibermstigkeit und Anmaßung bes Octavian und ber Trot ber Solen, welche, auch wenn fie nichts als ihre Pflicht erfullten, Berorbentliche Belohnungen erwarteten, maren eben fo wie bie Afernung bes D. Brutus und Caffius, welche fortwahrenb ibren Provinzen beschäftigt wurden und an die von ihren unben erfehnte Rudfehr nach Italien nicht benten tonnten, lich bie Uneinigkeit im Senate felbft machten bie Aussicht in h-Butunft immer trofflofer. Spatere Befchichtichreiber aber, Mde, nachdem bas Schickfal ber Republik entschieben mar, b Glang ber Begebenheiten fchilberten, fcheinen fich in ber Mit, bie Demuthigung, welche ber Genat burch bie Erhebung Detabien jum Conful und bie Berbindung beffelben mit Intonius und Lepidus erfuhr, als die gerechte Strafe ber Interlift und ber 3weibeutigfeit barguftellen, manche Entftellung Bahrheit erlaubt zu haben. Indem jeboch ber Senat ben bibaten bes Octavian, als fie fur ibn bas Confulat verlangen, me Rorberung abichlagt 3, handelt er gang feiner Burbe geif, eben fo, als er fich bei ber Unnaherung bes Octavian & feinem Beere gur Bertheibigung ber Stadt entschließt. Denn f er in ber Befturjung ben Solbaten anfange Alles bewilligt b beshalb fogar Abgeordnete an ben Octavian geschickt, spater

<sup>1</sup> agri Sullani. fam. XI, 20, 3.

fam. XI, 21, 3 Sed tamen quum ego sensissem, de iis, qui extus haberent, sententiam serri oportere, iidem fili, qui solent, reclarunt. Dem Borschlage des D. Brutus wegen der Ländereivertheilung ich diesen und Octavian stimmt Cicero dei, und fügt hinzu: Itaque um quidam de collegis nostris agrariam curationem ligurrirent, disturti rem totamque vocis integram reservavi.

<sup>3</sup> App. III, 59. Die Solbaten hielten ben Octavian namentlich als fare Sohn, jur herrichaft fur berufen.

aber, burch bie Ankunft ber afrikanischen Legionen ermuthigt, feine Meinung geandert haben foll, ift blos eine Rachricht bes Appian 1, von ber Dio Caffius 2, welcher fonft nicht wenis ger ausführlich von biefen Begebenheiten banbelt, nichts au miffen fcheint. Freilich fcheitert nun ber Bertheibigungeplan an ber Unguverlaffigkeit ber Truppen 3 und ber romifchen Ginmob nerschaft. Die Ernennung bes Detavian jum Conful muß jugegeben werben, eben fo bag ibm ein Amtegenoffe feiner Babl beigefest wird. Daß ferner Cicero bei ber Unnaberung bes Octavian fich zurudgezogen und feinen Theil an ben Berathungen bes Senats genommen haben foll 4, obgleich er in ber Berfammlung, welche ben Centurionen bes Octavian bas Confulat fur ihren Felbherrn verweigerte, jugegen gewesen mar 5, war vielleicht nicht ungegrunbet; er tonnte jeboch benjenigen, welche ihm beswegen Reigheit vorwarfen, feinerfeits ben bobn vorruden, mit welchem feine fruberen Borfcblage gur Befanftis aung bes Octavian aufgenommen worben maren. fcheint bie Ergablung von ber bemuthigen Unterwurfigfeit, mit welcher Cicero bem Octavian entgegengefommen fein und fic burch bie Erinnerung an frubere Berbienfte vertheidigt baben foll 6, eben fo wie die von bem feindseligen Benehmen bes Gis cero und bes Senats gegen Octavian auf bie Nachricht von bem angeblichen Uebertritt ber vierten und martischen Legion 7, eine Bon ber Beit an, wo bie Ernennung bes Dcta: Erbichtung. vian und bes von ihm bezeichneten Q. Pedius ju Confuln wirklich erfolgt mar, mußte Cicero einseben, daß bas Ende feis ner offentlichen Birkfamkeit gekommen fei, jumal ba unmittels bar barauf nicht nur bie Genatebeschluffe gegen ben Antonius und Lepidus aufgehoben, fondern auch die Berfolgung ber Dor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> XLVI, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Appian. III, 92.

<sup>4</sup> Appian. HI, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dio Cass. XLVI, 43.

<sup>6</sup> App. III, 92 Κικέρων τε — Επραξε διά τουν Καισαφος φίλων έντιχείν αυτώ: και έντυχών απελογείτο, και την είζηγησιν της υπατείας υπερεπηρεν, ην αυτός εν τη βουλή πρότερον είζηγήσατο. () δε τοσούτον απεκρίνατο, επισκώπτων, υτι των φίλων αυτώ τελευταίος έντυγχάνοι.

<sup>7</sup> App. III, 93. Es ift weber begreiflich, wie gerabe biefe Legienen vom Octavian abgefallen, noch wie ein Gerücht bavon irgend geglaubt werben konnte.

er Cafars burch offentliche Anklagen eingeleitet wurde 1. Die urch Asinius Pollio bewirkte Berschnung des Plancus mit dem intonius und Lepidus und der Untergang des D. Brutus 2 verzichteten jede Hoffnung, die Republik durch die ihr in Italien t Gebote stehenden Mittel zu retten. Beim M. Brutus und affius, welche die oftlichen Provinzen zu ihrer Vertheidigung ufgedoten hatten, war allein noch Hulfe zu sinden. Mochte der Cicero diese Hulfe selbst für zu ungewiß, oder seine Lage ungertrauen auf die Unterstützung des Octavian noch nicht für hoffnungslos halten; er begnügte sich vorläusig, nachdem das nsehn des Senats aufs Neue erniedrigt war, Rom zu verzisen und sich auf seine Landgüter zurückzuziehen.

Rach Plutarch 3 erregte bie Frage wegen bes Schidfals bes icero einen heftigen Streit unter ben bei Bologna versammels n Triumbirn, einen Streit, ber nur baburch entschieden murs t, bag, nachbem Octavian enblich am britten Tage 4 ben Tob \$ Cicero jugegeben hatte, auch Antonius und Lepidus, ber rftere feinen Obeim &. Cafar, ber Lettere feinen Bruber &. aulus Lepibus bem Saffe ihrer Berbunbeten aufopferten. iervon ermabnt jeboch Dio Caffius nichts, und fagt vielmehr , wo von ber Bollftredung ber Profcriptionen bie Rebe ift, f amar auch &. Cafar und &. Paulus mit bem Untonius und pibus verfeindet gemefen, baß aber beide bennoch mit bem ben bavon getommen feien 5. Much Appian schweigt von ben erhandlungen über ben Untergang bes Cicero 6. Die Ramen r Profcribirten follten vorläufig gar nicht befannt gemacht rben, obgleich man bas Uebrige ben Legionen, um ihre Bus mmung ju erhalten, mittheilte. Cicero jedoch befand fich, wie spian hinzufugt, unter ben zwolf ober nach einer anderen ichricht unter ben 17 Erften, welche bie Triumvirn umbringen laffen beschloffen 7, und beren Ramen Octavians Mitconful

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> App. III, 95. 96. <sup>2</sup> App. III, 97. 98. <sup>3</sup> Cic. 46.

<sup>\*</sup> Rach Appian IV, 2 bauerten bie Berathungen ber Triumvirn über: ipt nur brei Tage.

<sup>5</sup> Dio Cass, XLVII, 6. Bgl. App. IV, 12.

<sup>6</sup> Er fagt nur IV, 5, bie Triumvirn hatten fich gegenfeitig Bersnbte und Freunde Preis gegeben. Bgl. IV, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> App. 1V, 6.

D. Pebius, obwohl gegen ben Billen ber Triumvirn, auch juerft bekannt machte 1.

Beiterhin, wo von bem Ende des Cicero ausführlicher gehandelt wird, bemerkt Appian 2, daß zugleich mit Cicero sein Sohn, sein Bruder Quintus und bessen Sohn, so wie seine sammtlichen Berwandten, Anhänger und Freunde verurtheilt worden sein. Die Flucht war daher gegenwärtig der einzige Beg der Rettung 3.

Cicero befand fich, ale bie Triumvirn fich naberten, mit feinem Bruber auf feinem Canbgute bei Tusculum, und be folog anfange von ba nach Aftura ju geben, um von bier aus jum Dr. Brutus nach Macebonien ju fegeln. Beibe Briber ließen fich ausammen bem Orte gutragen, welchen fie guerf erreichen wollten, trennten fich aber von einander, weil Duis tus, muthlofer als DR. Zullius, nach Saufe gurudfebren ju muffen behauptete, um fich hier guvor mit bem fur bie Reife Erforberlichen ju verfehen. Jener, murbe verabrebet, folle vor auseilen, Quintus aber fpater nachfolgen. Reiner aber fab ben Anbern wieber. Quintus wurde einige Tage barauf ben ihn aufsuchenden Mordern von feinen Sclaven verrathen und fammt feinem Sohne getobet 4; Marcus bagegen erreichte gmar Aftura 5 und fand bier ein Schiff, welches ibn bis Circeji brachte, an: berte jeboch unterwegs feinen Entschluß, landete und naberte fich Rom von Neuem bis auf 100 Stabien 6. Sier jeboch aber: male umtehrenb, manbte er fich wieberum bem Deere au, und ließ fich am folgenben Tage ju Baffer nach Cajeta 7 bringen,

<sup>1</sup> App. l. l. προύγραφεν ὁ Πέδιος τοὺς έπτακαίδεκα. Die Siebzihn noch einmal c. 7 erwähnt.

2 IV, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Livius bei Senec. Suasor. VI "Sub adventum triumvirorum cesserat urbe, pro certo habens, id quod erat, non magis Antonio eripi se quam Caesari Brutum et Cassium posse."

<sup>4</sup> Plutarch. Cic. 47. App. IV, 20.

<sup>5</sup> Rach Livius b. Senec. Suas. VI war es bas Formianum, nach Plutarch aber, ber hier bem Tiro ju folgen scheint, kam Cicero erft spatter babin.

<sup>6</sup> Rach Plutarch foll er fogar bie Absicht gehabt haben, sich in bas haus bes Octavian ju begeben und am heerbe deffelben umzubringen!

Plutarch. 1. 1. ele Kantrac, wonach Appian, ber ele Kanter bat, zu berichtigen.

er mit ben Worten "in bem oft von ihm geretteten Baters the sterben zu wollen" 1, sein Fahrzeug verließ, und sich nach im in ber Nahe gelegenen Formianum begab. Während er boch baselbst schließ, wuchs die Gefahr, in welcher er sich bestb. Bon seinen Sclaven 2 geweckt, ließ er sich, halb burch ten halb durch Gewalt bewogen, abermals in eine Sanste thgen, und hierauf von ihnen durch bichtes Sebusch 3 nach Kuste hintragen.

Die Solbaten, welche zu seiner Verfolgung ausgeschickt iren und bald nach seiner Entfernung auf seinem Landgut ans iren, wurden von dem Centurio Herennius und dem Kriegstun Popillius Lans 4, welchen Cicero früher gegen die Anze bes Vatermordes vertheldigt hatte 5, angeführt. Man fuchte sie zu täuschen, indem man versicherte, Cicero sei schon besegt, ein ehemaliger Client des Clodius aber zeigte ihnen k Beg, welchen er genommen hatte 6, und Cicero ließ bei k Annäherung seiner Mörder die Sanste, in welcher er getras wurde, niedersehen, und reichte seinen Nacken dem Lans, was wahrscheinlicher ist, dem den Uedrigen vorausgeeils \cdot 7 Gerennius hin, welcher den Kopf hierauf vom Rumpse linte 8.

Ropf und Sand bes Ermordeten, welche ganas felbft bem bnius ju Rom überbracht haben foll 9, wurden auf Befehl

Moriar in patria saepe servata. Liv. ap. Senec. Suasor. 6.

<sup>2</sup> δς τὸ δωμάτιον αὐτοῦ κόρακες ἐςπτάντες Εκλαζον App. IV, 19. arch. Cic. 47.

3 App. l. l. u. Plut. Cic. 48.

<sup>4</sup> Dio Cass. XLVII, 11.

<sup>5</sup> πατρουτοτίας Plutarch. Cic. 48. Bgl. App. IV, 20 u. Dio Cass., bet ben Cic. εὐεργέτην bes Popillius Land έκ συνηγορήματος nennt.

App. IV, 19. Appian hatte ben Ort, wo Cicero umgebracht wurde, t gesehen. Plutarch nennt als Berräther bes Cicero ben Philologus (?), 1 Freigelaffenen bes Quintus (c. 48), und ermähnt c. 49 bie Rache, 3e Pomponia dafür an ihm genommen (οῦτω γὰς ἔνιοι τῶν συγγραφέων κήκασω), allein er gesteht zugleich, daß Tiro bavon nichts erwähne.

Plutarch. Cic. 48. Dio Gaffius XLVII, 11 u. Appian IV, 19 nensfreilich ben gans als Morber bes Gicero, und Dio Gaffius fagt fos Antonius habe bas betranzte Bilb beffelben auf ber Rebnerbuhne in neben bem Ropf und ber hand bes Ermorbeten aufftellen laffen.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Liv. ap. Senec. l. l. <sup>a</sup> App. IV, 20.

besselben auf ber Rednerbuhne aufgestedt, nachdem Antonius und seine Gemahlin Fulvia zuvor ihre Rachsucht baran gesätztigt hatten 1. Octavian, ber ihn bem Haffe bes Antonius Preis gegeben, ehrte indessen später sein Andenken, indem er ihm bas Lob eines gelehrten, bem Baterland treu ergebenen Mannes zollte 2, und seinen Sohn, ber beim Lobe seines Baters im Heere bes M. Brutus biente, zum Consulat gelanzgen ließ.

Die bereits zu Unfang mitgetheilten Urtheile ber Quellen: fcriftsteller über ben Charafter bes Cicero und bie Darftellung feines Berhaltens in ben verschiedenen Abschnitten feines Lebens fceinen eine Bieberholung ber Sauptzuge feines Charafters überfluffig ju machen. Wer übrigens bedenkt, wie Berkunft fomohl als Lebensberuf ibn in bie Mitte gwifden Demofratie und Ariftofratie gestellt hatten, wie nur bie Bolfsgunft feine Bewerbungen um bie gewunschten Chrenftellen unterftugen, und Die Gifersucht ber alteren Geschlechter besiegen tonnte, mer fer: ner ermagt, wie wenig fich Cicero babei ju einem Boltsichmeich: ler berghwurdigte, und wie wenig er ben Leichtfinn berjenigen theilte, welche jur Befriedigung ihres Chrgeiges bereit maren, bie Bolfsgewalt über alle Schranken zu erheben, wer bann feine consularische, bem Unfebn bes Senats in jeder Beziehung vor: theilhafte Birtfamteit, wer feine Bemubungen, burch bie Gintracht bes Senats und bes Ritterftanbes ber Ehrsucht Gingelner entgegenzuarbeiten, mer bas Unglud feiner Berbannung und bie Soffnungelofigfeit bes ferneren Rampfes gegen bie Dachthaber nach feiner Rudtehr ermagt, wird auch bie Beranberlichkeit feiner politischen Gefinnung und bie Ungleichformigkeit feines Benehmens mahrend bes Burgerfriege und ber Berrichaft bes Cafar milber beurtheilen , und wer endlich bie Unlauterfeit ber auf ben Umfturg ber Berfaffung gerichteten Absichten ber Dachtha: ber nach Cafars Ermordung in Unschlag bringt, wird eben fo ben Mangel an Aufrichtigkeit und die Berirrungen entschulbis gen, welche bas Benehmen bes Cicero nach ber Biebererneue: rung feiner politischen Thatigkeit an ben Tag legt. aus ber Unentschiebenheit seiner burgerlichen Gefinnung, aus ber Bereitwilligfeit, mit welcher er in feinen gerichtlichen Reben

<sup>1</sup> Dio Cass. XLVII, 8,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch. Cic. c. 49.

auch bie verschiebenften Sachen vertheibigt, aus ben Biberfpruchen, welche bamit nothwendig jufammenhingen, und aus ber Unschluffigkeit, welche er oft gerabe in wichtigen Mugenbliden feines Lebens zeigte, auf Nichtachtung bes Rechts und ber Bahrheit geschloffen werben, fo werden baburch Unspruche an ben Charafter bes Cicero gemacht, welche bie Umftanbe als vollig ungerecht erscheinen laffen. Cicero batte nicht bie Stand: baftigfeit und Entschloffenheit bes Cato, Die Lobrede aber, welche er unter Cafare Berrichaft auf ibn fcbrieb, gereichte ibm felbft nicht weniger als bem Cato gur Ehre. Gin Schwache mar es freilich, wenn er Gegner, welche von ibm ebemals mit allen Baffen einer leidenschaftlichen Berebsamkeit bekampft worben maren, Andern zu Befallen vertheibigte, bag er aber in feinen Berichtsreben nur barauf ausging, feinen Clienten, fei es mit Recht ober mit Unrecht, bie Stimmen ber Richter gu verschaffen, erschien so wenig als ein Borwurf, als wenn &. Craffus und DR. Antonius, die von ibm in ben Buchern vom Redner gepriefenen Mufter feines Junglingsalters, burch ihre Rebetunfte bie Anftrengungen ibrer Gegner vernichteten. Die Achtung, welche bas Alterthum ber rednerischen und wiffenschaftlichen Thatigfeit beffelben gollte, mar vielleicht ungleich großer als biejenige, welche feiner politischen Thatigfeit ju gebuhren ichien, fein Bwed aber war bas Bobl bes Baterlanbes, und bie Derioben feines Lebens, in benen man ibn des Abfalls von bemfelben beschuls bigte, waren nur folche, in benen bie hoffnung ber Rettung unter ben Partheiungen ber Beit icon faft ju Grunde gegans gen war.

## XL. Abschnitt.

## Privatleben und Vermögensumstände des Cicero.

Die Berhaltniffe bes Cicero ju feinen nachften Angehörigen, velche ibn als liebevollen Gatten und Bater barftellen 1, find

Die Trennung bes Cicero von feiner Gemablin fcheint feine Gin=

früber gelegentlich berührt worben. Auch mit feinem Bruber Quintus, beffen Gattin Domponia bie Schwefter bes Attifus war, und beffen Gobn mit bem nur wenig jungeren Gobne bes M. Cicero aufwuchs, icheint bie Gintracht vor bem Burgerfrieg bes Dompejus und Cafar nicht geftort worben, und ber einige Beit hierauf folgende heftige Unfriede vielleicht mehr bas Bert bes jungeren als bes alteren Quintus gewesen ju fein 1. und Gifersucht war niemals zwischen ihnen vorhanden gewesen. Quintus hatte mit feinem nur wenig alteren Bruber Theil an berfelben Erziehung und Bildung genommen, fühlte fich indeffen nicht jum Rebner berufen, und gelangte niemals jum Confulat, obgleich er im 3. 62 v. Chr. Prator, und hierauf brei Jahre binburch Statthalter in Afien gewefen mar. Rriegerifche Zuch: tigfeit, welche er theils als Legat bes Cafar in Sallien, theils als Legat feines Brubers in Gilicien an ben Zag legte, geich= nete ibn bagegen bor biefem aus; auch feine bichterischen Arbeiten, mit benen er fich felbft mahrend ber gallifchen Relbzuge beschäftigte 2, scheinen vor benen feines Brubers ben Borgug gehabt zu haben. Die Schrift von ber Bewerbung um bas Consulat beweift nicht nur bie bruberliche Theilnahme, fonbern auch bie Ginficht bes Quintus in die burgerlichen Berhaltniffe, und bie Rathichlage, welche M. Tullius einige Jahre fpater (59 v. Chr.) bem bie Proving Afien bas britte Jahr vermalten: ben Bruder giebt, in ber Absicht benfelben von Schritten abjuhalten , welche ben ichon bamals gerufteten Reinben bes Marcus auch gegen ben Quintus Baffen geben konnten, tonnen als Begenftud bagu betrachtet werben 3. Die Gefahr einer Unflage wegen Erpreffungen wurde gludlich abgewendet, die Ungriffe bes Clobius aber richteten fich auch gegen ben Q. Cicero, und bie Berfprechungen, welche biefer mahrend es fich um bie Burudrufung bes Marcus handelte, ben Machthabern fur bas funf:

wendung bagegen abzugeben, fo ungunftig auch in ber Rebe bes Q. Fufius bei Dio Caffius barüber geurtheilt wirb.

<sup>1</sup> S. bas früher barüber Bemerkte. Rach Drumann freilich foll auch biefer Unfriede bie Schulb bes M. Tullius gewefen fein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß er bamals Tragöbien schrieb, folgt aus ad Q. fr. III, 1, 4, 13. III, 5 u. 6. Drumann VI, S. 750.

<sup>3</sup> Der erfte und jugleich ausführlichfte ber Briefe bes Cicero an ben Quintus.

Berhalten beffelben zu machen genothigt wurde, bienten , ihn felbst wie seinen Bruder an die Sache berselben zu ein.

Die Che bes Q. Cicero und ber Pomponia war nicht Die Eintracht murbe oftere geftort, und Cicero 2 nlaßt, zwischen ben Sabernben zu vermitteln. Beibe scheis inbeffen baufig getrennt gelebt, und Jahgorn bes Quintus Baunenhaftigkeit ber Pomponia bazu beigetragen zu haben 3. beich bie Berbindung beiber fich erft nach ber Trennung bes cus von der Terentia auflofte 4. Der auf folche Beife ent: ene baubliche Unfriede aber scheint zulet auch burch ben n bes Quintus vermehrt worben zu fein. Babrend bes eites feiner Eltern balb fur 5 bald gegen feine Mutter 6, ber Scheibung beiber aber mit einem neuen Beirathsplan s Baters, von welchem er gehort hatte, wenig einverftans 📭, trachtete ber zwar begabte, burch übergroße Nachsicht Baters aber verwohnte 8 Jungling zugleich nach ber Bes bigung feines eignen Ehrgeizes, ohne babei viel auf bie fclage bes Cicero und Attifus, feiner Dheime, Rudfict behmen. Er beunruhigte ben Cicero nicht wenig, als er beim bruch bes Burgerfrieges fich jum Cafar begab 9, und nach **Schlacht** bei Pharfalus, obgleich er felbst seinem Bater ins te bes Pompejus gefolgt mar, ben Cafar im Drient auf: te, um bier jugleich als Anklager feines Dheims aufzutre: 30. Richt weniger war biefem ber Antheil, welchen er fpå: an bem gelbzug in Spanien nahm 11, feine Betheiligung

B Ehe er nach Gallien ging, biente er bem Pompejus als Legat in sinien.

easque nuptias M. Cicero conciliarat. Nep. Att. c. 5.

ad Att. 1, 5, 2, 6, 2, 10, 5, V, 1, 3, VI, 2, 2, 3, 8.

<sup>1</sup> ad Att. XIII, 39, 1.

<sup>5</sup> ad Att. VI, 7, 1. 9, 3. XIV, 10, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIII, 39, 1.

<sup>&#</sup>x27; ad Att. XIV, 17, 3.

<sup>1</sup> ad Att. X, 11, 3.

<sup>&#</sup>x27; ad Att. X, 4, 5. 6. 5, 2. 6, 2.

o ad Att. XI, 10. 1. 16, 4.

Gicero ließ besmegen feinen eignen Sohn nicht nach Spanien

an ben Festen ber Lupercalien 1 und Parilien 2 zu Ehren bes Cafar und seine hinneigung zum Antonius 3 ein Aergerniß; auch waren es vielleicht nur getäuschte Erwartungen, welche ihn von ber Sache bes Antonius abzogen und zu einem Anhänger und Bewunderer bes Brutus und Cassius machten 4. Besondere Beweise von Ergebenheit für die Sache ber Republik durch thatige Theilnahme an den Begebenheiten wurden von ihm nicht gegeben, seine Berseindung mit dem Antonius aber 5 und das Schicksal seines Baters und Dheims bereiteten auch ihm den Untergang.

Die Freundschaft bes Cicero und Attifus, wenn auch jum Theil auf Berhaltniffen berubend, wie die Unentbehrlichkeit bes Letteren bei ben ofteren Gelbverlegenheiten bes Erfteren ober ber Gewinn war, welchen Attitus fur fich aus bem Ginfluß bes Cicero bei feinen Gelbgeschaften in ben Provingen, ober bei bem Sandel mit ben Schriften beffelben jog 6, mar boch fortmabrend bie innigste und aufrichtigste. Nach Repos (Attif. c. 4) febrte Attifus, welcher ber burgerlichen Unruhen halber Rom und Sta: lien verlaffen und fich nach Athen begeben hatte, etwa im Jahr bes Cotta und Torquatus (65 v. Chr.) nach Rom zurud. erften ber erhaltenen Briefe bes Cicero an ihn beginnen jeboch bereits mit bem 3. 68, und bie Nachrichten bes Nepos felbft leiten ben Umgang beiber aus ihrer Jugenbbilbung ber 7, welche fie in Bemeinschaft mit mehreren Unberen gusammen genoffen hatten; auch geht aus ben Briefen bes Cicero felbft bervor, baß Attifus in ber Beit zwischen ber Dictatur bes Gulla und ben Bewerbungen bes Cicero um bas Confulat, welche er burch feine auf ben Unfang bes Jahrs 64 festgefeste Unkunft 8 unter: ftugen follte, ofter nach Italien gekommen mar 9.

Der Charakter bes Attikus mar ohne den Chrgeig, welcher ben Cicero gur Bewerbung um obrigkeitliche Burben trieb 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XII, 5, 1. <sup>2</sup> ad Att. XIV, 14, 1.

<sup>3</sup> Antonii dextella. ad Att. XIV, 20, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. XV, 19, 2. 21, 1. 29, 2 XVI, 1, 6, 3, 3, 5, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Philipp. III, 7, 17. <sup>6</sup> Tunstall. Epist. ad Middlet.

Nep. Att. c. 1. a condiscipulato.
6 ad Att. 1, 2.

o ad Att. 1, 5 aus dem 3. 69 v. Chr. "ut primum a tuo digressu Romam veni." 1, 11, 1 jam tum, quum aderas. Bgl. Ibid. §. 3.

ad Att. I, 17, 5 Neque ego inter me et te quidquam interesse

Einer thatigeren Theilnahme an ben Sandeln ber fullanischen und marianischen Parthei, in welche ihn Bermandtschaft mit bem Bolkstribun Sulpicius bineinzuziehen ichien, forgfaltig ausweichend, hatte er schon bamals ben ruhigeren und forgenfreieren Aufenthalt in Athen vorgezogen, und bem Gulla, beffen Gunft er bafelbft gewonnen hatte, auf fein Erbieten, ihn mit fich nach Stalien zu nehmen, geantwortet, er moge ihn nicht gegen biejenigen fuhren wollen, welche er verlaffen habe, um nicht mit benfelben gegen ibn zu tampfen 1. Babrent er niemals mehr als ein romischer Ritter fein wollte und babei ftets bereit mar. Anbern nuglich ju fein, überall aber eine fluge Magigung beobachtete 2, erhielt er fich die Bunft auch ber feindseligsten Pars Rur bas Obsiegen ber pompejanischen Raction theibaupter. murbe ibn in Gefahr gefett haben. Ein ruhiger und beiterer Lebensgenuß mar basjenige, wonach er vor allem Unberen trach: tete und worin er fich burch bie epikureische Philosophie bestärkt Ein beträchtliches Bermogen, welches ihm außer ben amei Millionen Gestertien, bie ibm fein Bater binterlaffen batte, burch ben Tob feines Oheims Q. Cacilius, ber ihn aboptirte, zugefallen mar 3 und von ihm fortwährend vergrößert worden zu fein scheint, gab ibm bie Mittel, um sowohl felbft auf bie ans nehmlichfte Beife ju leben, ale feiner Freunde, wenn fie feines Beiftandes bedurften, fich anzunehmen.

Suchte aber Attitus auf diese Weise zwischen ben Partheien fortwährend die Mitte zu halten, so war auch Gicero allem Partheiwesen abgeneigt und bedurfte durchaus eines gesetzlichen Buftandes, um Einfluß und Ansehn zu behaupten. Es bedurfte nicht erst der Herrschaft des Casar, um ihn dieses Ansehns zu berauben; der Untergang desselben war schon lange entschieden, ehe noch Casar den Sieg bei Pharsalus erkampste, und der Einzstuß des Cicero auf den Pompejus wurde schwerlich größer als

inquam duxi praeter voluntatem institutae vitae, quod me ambitio quaelam ad honorum studium, te autem alia quaedam non reprehendenda atio ad honestum otium duxit.

1 Nep. Att. c. 4.

<sup>2</sup> Bahlspruch bes Att. alic опочойс. ad Att. II, 1, 8.

<sup>3 10</sup> Millionen Seftertien. Att. war Erbe ex dodrante (3/4) ad att. III, 20, 1. Das von seinem Bater ererbte Bermögen ermähnt Nop. 1tt. c. 14.

ber auf ben Cafar gewefen fein. Cicero war fo wenig ale Attis fuß ein Schlemmer und Schwelger; je tiefer aber fein politis iches Unfehn gefunten mar, befto mehr neigte er fich einer epi: Eureischen Lebensansicht ju, und wie febr er biefe fonft auch in feinen eben bamale verfaßten philosophifchen Schriften betampfte. fo mar er bennoch ber Meinung, bag Burudgezogenheit von burgerlichen Berrichtungen und wiffenschaftliche Duge 1 allein über bas öffentliche Unglud troften tonne. Cicero und Attitus alfo ichienen fich bamals auf einem burchaus abnlichen Stand: punct zu befinden, und es war nur eine vollige Bertennung ber Berbaltniffe, fo wie bie Erinnerung an die fruberen ruhmvol: leren Beiten feiner politischen Birkfamkeit, mas ben Cicero bemog, gegen ben Rath feines Freundes aus bem Dunkel bes Privatlebens, in welchem er eine Buflucht vor ben Sturmen ber Beit gefucht hatte, von Reuem hervorzutreten. Den Berbien: ften aber, welche Cicero in den verschiedenen Perioden feines Lebens als Redner ober Staatsmann erworben batte. Niemand meniger ale Attitus an, Gerechtigfeit widerfahren gu Much Meußerungen ber Gitelfeit fanden an ibm einen nachfichtigen Beurtheiler; ein Bewunderer ber geiftigen Borguge feines Freundes hatte er wenig bagegen, wenn Cicero feiner Gaben und Berdienfte fich auch auf eine weniger gebuhrliche Beife rubmte.

Bei der traurigen Lage, in welche die Stadt Athen durch die Belagerung des Sulla gesetzt worden war, hatte Attikus Gelegenheit, sich durch Borstrecken bedeutender Summen Berz dienste zu erwerben 2. Sein Lebensbeschreiber bemerkt dabei, daß er von den Athenern zwar keine Binsen genommen, daß er aber sein Bermögen von Anfang an großentheils zu seinen Gelbgeschäften in Griechenland benutt 3, und daß er auf punctlicher Einzahlung der geliehenen Summen bestanden, und eine Schuld weder zu lange habe ausstehen noch durch Bervielfälti:

<sup>1</sup> S. bie Briefe an ben Pätus: sam. IX, 15 u. folg. Schon viel früher ad Att. 1, 16, 3 bie Aeußerung: Quare, ut opinor, φελοσοφητίον, id quod tu sacis etc.

2 Nep. Att. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. 2, 3 ne illa peregrinatio detrimentum aliquod afferret rei familiari, eodem magnam partem fortunarum trajecit suarum. 4, 3 quum et rei familiari tantum operae daret, quantum non indiligens deberet pater familias.

ng ber Zinsen zu stark anwachsen lassen. Indessen ist an breren Stellen der früheren Briefe des Cicero an ihn von berungen die Rede, welche er an die Sicyonier zu machen te, und welche, da Senatsbeschlüsse und die Stimmen der Neren dagegen waren, nicht ganz gerecht gewesen zu sein inen 1. Das auf diese Weise Gewonnene aber wurde von an den Ankauf von Besitzungen in Epirus gewendet, welche Wriefe des Cicero aus dem Jahre 68 zusolge nicht lange von ihm erworden worden waren 2. Diese Besitzungen in der Gegend von Buthrotum und Attikus pflegte sich ih fit auszuhalten, wenn er sich nicht in Athen oder in Itazbefand 3.

In Rom scheint Attitus sich fortwährend seine Geschäftssubs gehalten zu haben. Als solcher wird z. B. E. Cincius erstat 4. Die Angelegenheiten daselbst waren ihm keineswegs ichgultig, und Cicero, indem er ihn von dem Berkauf des uses des Rabirius zu Reapel benachrichtigt, deutet zugleich bas Attikus früher daran gedacht hatte, dasselbe an sich zu ingen 5.

L. Cacilius, ber murrische und geizige 6 Dheim bes Attik, wird auch von Cicero an mehreren Stellen erwähnt. Wohl
Fend, wie viel dem Attikus an der Gunst desselben gelegen
t, entschuldigt er sich umständlich, als er ihm in einer
huldsache seinen Beistand abgeschlagen hatte 7. Obgleich
nich die Rucksichten, welche Cicero bei seinen Bewerbungen
bas Consulat auf den Gegner des Cacilius zu nehmen hatte,
t Benehmen hinlanglich rechtsertigten, hatte Cacilius doch die
twort desselben unfreundlich aufgenommen. Cicero scheint
igens spater dem Attikus zu Gefallen die Freundschaft mit

ad Att. I, 13, 1. 19, 9. 20, 4. II, 1, 10. ep. 13 extr. 21, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epiroticam emptionem gaudeo tibi placere. ad Att. I, 5, 7.

<sup>3</sup> ad Att. II, 6, 2: Tu vero sapientior Buthroti domum parasti. Att. VI, 3, 2 Quanto tua provincia melior! Decedes, quum voles; forte jam decessisti; quem videbitur, praeficies Thesprotiae et Chaoniae.

<sup>4</sup> ad Att. 1, 7. 8, 2. 1, 1. 16, 17. 20, 1. IV, 4, A.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. I, 6, 1 quam tu jam dimensam et exaedificatam animo

<sup>6</sup> Er lieb fogar Bermanbten nicht unter 12 Procent. ad Att. I, 12, 1.

<sup>7</sup> gegen ben Satrius. ad Att. I, 1, 3. 4.

bem Cacilius forgfaltig erhalten zu haben 1, vielleicht auch wo gen ber angesehenen Versonen, mit benen berfelbe, ber auch wa Nepos 2 ein Freund bes E. Lucullus genannt wird, in Berbinbung ftanb.

Der Tob bes Cacilius erfolgte im Berbannungsjahr bei Cicero 3, und Attikus nahm sofort ben Ramen seines Dheimi an. Weniger bekannt ist, worin im Einzelnen die Erbiches bestand, außer baß baß ad Att. III, 20, I erwähnte Haus wom basjenige zu sein scheint, welches Cacilius bafelbst bem Attikus hinterlassen hatte 4. Allein es ist glaublich, baß ausgelich hene Summen nicht ben geringsten Theil berselben ausmachten und baß die Geschäfte bes Cacilius von seinem Erben thatis fortgesett wurden.

Die Briefe des Cicero an den Attikus sind in der vorhandenen Sammlung vielleicht nur aus wenigen Abschnitten seine Lebens vollständig erhalten 5. Als Attikus zur Unterstützung der Bewerbungen des Cicero um das Consulat in Rom erwark wurde, war er langere Zeit von da entsernt gewesen 6. Daß is jedoch um diese Zeit wirklich daselbst eintraf, und nicht nur di Bewerbungen des Cicero begünstigte 7, sondern demselben aus während seiner Amtösührung manchen Dienst erzeigte, geht au Aeußerungen des Cicero selbst hervor 8. Die Briefe, welch hierauf zwischen beiden in Beziehung auf die Verhandlungen de Cicero mit dem Macedonien damals verwaltenden C. Antonim gewechselt werden, beweisen, daß Attikus gegen das Ende dei I. 62 über Tres Taberna und Canusium nach Brundusium reiste, um sich von hier aus nach Epirus zu begeben 9. Die Dauer seines Ausenthalts daselbst war inzwischen dem Cicero

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. II, 19, 5. 20, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Att. c. 5, 1. <sup>3</sup> ad Att. III, 20, 1.

i diemque natalem reditus mei, cura, ut in tuis aedibus amoenissimis agam tecum et cum meis.

<sup>5</sup> Bgl. Tunstall. Epist. ad Middl. p. 3.

ad Att. I, 4, 1 nos longo intervallo viseris.

Nep. Att. c. 4.

<sup>\*</sup> ad Att. I, 17 Illa pars epistolae tuae minime fuit necessaria, in qua exponis, quas facultates aut provincialium aut urbanorum commodorum et aliis temporibus et me ipso consule praetermiseris.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ad Att. I, 15, 2. Bgl. I, 18, 2.

tht bekannt 1. Es war nur verabredet worden, daß er fich Da zum C. Antonius begeben folle, um bier fur Cicero au berhandeln 2. Der Briefwechsel bes Cicero mit ihm mar, fo thig auch bie in ben Briefen bes Cicero aus biefer Beit ers stenen Rachrichten find, boch nicht fehr lebhaft. Gicero klagt Au. 1, 15, 2), baß er vom Attifus feit ber Abreife beffel: von Brundusium teinen Brief erhalten habe, spater baß bie riefe beffelben ju turg feien 3, und gesteht felbst feltener gerieben zu haben, weil er nicht gewußt, wohin er feine Briefe ben folle 4. Ad Att. 1, 20 ift indeg die Antwort auf ein Bführlicheres Schreiben bes Attifus vom 13. Rebruar bes 3. , worin berfelbe bem Cicero auf ein balbiges Bufammentref: mit ihm hoffnung gemacht zu haben scheint 5. beint Attifus noch um bie Mitte bes 3. 60 in Griechenland wefen zu fein 6, mo er zur Berbreitung bes griechisch geschriemen Buches bes Cicero uber fein Confulat beitragen foll 7. am Enbe bes Jahres begiebt er fich wieber nach Rom 8, b verfieht, indem er bafelbft bleibt, mahrend Cicero fich im thing des folg. 3. auf bas Band begiebt, biefen mit ausbrichen Berichten über bie Beitbegebenheiten, beren Bichtigfeit berall aus ben Untwortschreiben bes Cicero hervorgeht 9.

Die Geschäfte in Griechenland nothigten ben Attitus, im kai des 3. 59 Rom wieder zu verlaffen, dem Gicero sehr zur tzeit, welcher auf die Rudkehr besselben rechnet, wenn die Gestren fur ihn durch die Ernennung des Clodius zum Bolkstriz im sich vergrößern sollten 10. Da Attikus durch seine Berbinsingen in den Stand gesetzt, die Anschläge des Clodius bei iten zu erfahren, so komme ihm Alles darauf an, daß er vor m Tribunat desselben wieder in Rom eintresse. Besonderer

ad Att. I, 16, 16.

<sup>1</sup> ad Att. I, 13, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 12, 1. 2. 13, 6.

ad Att. 1, 19, 1.

ad Att. 1, 20, 1.

ad Att. II, 1, 1 Kal. Jun.

<sup>7</sup> ad Att. II, 1, 2.

ad Att. II, 2, 3 u. 3, 3. Cicero ift jeboch bamale nicht in Rom 2, 1 puto me Romae habere nämlich bie Schriften bes Dicaarchus.

<sup>9</sup> Schon bamals ift jeboch von ber bevorftebenben Abreise bes Att. Rebe II, 4, 1. 5, 3. 6, 2. ep. 10.

<sup>10</sup> ad Att. 1, 22, 1. 22, 4.

<sup>11</sup> ad Att. 1, 22, 5. 23, 3. 24, 1. 5. 25, 2.

Bitten werde es nicht bedurfen; Attifus febe felbft ein, was

Als ber Streit mit Clodius ausbrach, befand fich Attifus in Rom. Denn bag Cicero babei fich feines Rathes bebiente, und bag feine freiwillige Entfernung aus Rom insbefonbere eine Rolge bavon war, geht aus mehreren Stellen feiner Briefe ber Much blieb Attifus noch einige Beit nachbem Cicero bie Stadt verlaffen hatte, bafelbft jurud, obwohl Cicero municht, bag er ihm nachreisen und ihn mit feinem Rath und Sulfe un: terstüten moge 2. Der langere Aufenthalt bes Attitus in Rom gereichte inbessen bem Cicero nicht jum Rachtheil. Auch Quintus ruhmt bie Thatigfeit, mit welcher er ber Angelegenheiten bes Cicero fich annehme 3. Attitus verläßt baber Rom erft gegen bas Ende bes Jahres 4, und zwar entweber weil er bie Burudberufung bes Cicero binlanglich vorbereitet glaubte, ober weil ihm feine Geschäfte ein langeres Berweilen nicht mehr gestatteten. Er war noch abwefend, als Cicero gurudtehrte 5, und scheint nicht vor bem December bes 3. 57 6, ja vielleicht erft im folgenben Sahre 7 wieber nach Rom gekommen ju fein. cero hielt fich bamals auf bem ganbe auf, baber bie Briefe, welche von ba aus an ben in Rom verweilenden Attifus geschrieben und von biesem haufig erwidert werden 8. der Briefwechsel scheint im Frubling bes folgenden Jahres Statt gefunden zu haben, bis Attifus ben 10. Mai von Rom wieber abreift 9. Unwohlfein hatte ihn langer, ale er felbft gewollt,

<sup>1</sup> ad Att. III, 8, 4. IV, 1, 1. bef. III, 15, 4 u. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. III, 3 Sed to oro, ut ad me Vibonem statim venias. Bgt. ep. 1 u. 4. <sup>3</sup> ad Att. III, 17, 3.

<sup>4</sup> ein Brief bes Attitus aus Rom vom 29. October. III, 23, 1. Bgl. 23, 5. 24, 1. Freilich heißt ce ad Att. III, 25 Post tuum a me discessum literae mihi Roma allatae sunt, allein auf eine Zusammenkunft bes Attikus mit Cicero kann baraus nicht geschlossen werben. a me gehört nicht in ben Text. Daß aber Att. sich bamals aus Rom entfernt hatte, solgt auch aus ep. 26, wo er zugleich bringend gebeten wirb, sich noch vor bem 1. Jan. zu Cicero zu begeben.

<sup>6</sup> ad Att. IV, 3, 5. VIII Kal. Decembr.

<sup>7</sup> Rach ad Att. IV, 4 ff. wird bem Cicero zu Ende bes Jan. Die Anstunft bes Att. in Italien gemelbet, und nach ad Q. fr. II, 3, 7 war er prid. Id. Febr. zu Rom. "ad Att. IV, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ad Att. IV, 14, 1.

180m jurudgehalten. Er begab sich zuerst nach Epirus, ohne boch lange baselbst zu verweilen !. Seine Absicht war, eine kere Reise nach Asien zu unternehmen 2, und dem Cicero te er aufgetragen, ihn Tag für Tag 3 von den Begebenheis in Rom zu unterrichten. Nach zwei früheren aus Buthrozm 4 erhält Cicero den 2. August einen Brief von ihm aus hesus 5, wo er jedoch nicht lange geblieben zu sein scheint, Cicero unschlüssig ist, wohin er seine Briefe senden soll, ob Buthrotum, oder nach Athen, oder nach Asien.

Bwifden ben in ber letten Balfte bes 3. 54 gefdriebenen niefen, mit benen bas vierte Buch fchließt, und benen bes uften Buches, welche Cicero auf ber Reise nach Cilicien reibt, ift ein Zwischenraum von wenigstens 21/2 Jahren, und er die Bebensverhaltniffe bes Attitus in biefer Beit bat fich bts erhalten. Bur Beit als Cicero nach Cilicien abgeht 6, ift tifus in Rom 7, allein er ift Billens, in Rurgem wieber nach urus abzureifen 8, obwohl, wie es scheint, nicht auf lange Mus Briefen, welche Cicero im Junius 51 an ihn if 9. reibt, icheint fich ju ergeben, bag Attitus Rom verlaffen bat, nche Meußerungen in fpateren Briefen aber machen bies un= pig und beuten an, bag bie Reise noch verschoben murbe 10. ch wunscht Cicero, ale er endlich bestimmte Nachricht baruber alten bat 11, nicht, biefelbe bis über ben Unfang bes nach: 1 Jahres ausgebehnt ju feben 12. Erft ben 30. Sept. 50 v. r. erbalt jedoch Cicero ju Ephesus 13 bie bestimmte Rachricht ber gludlichen Ueberfahrt bes Attifus nach Stalien, und 14. October ju Athen, daß Attifus, aber fieberfrant, ben September zu Rom eingetroffen sei 14. Die Krankheit bes

September zu Rom eingetroffen sei 14. Die Krankheit bes ikus war bas viertägige Fieber; baß sie ihn angegriffen, ubte er namentlich aus ber undeutlichen Schrift 15 ber sonst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IV, 15, 3. <sup>2</sup> IV, 15, 2.

<sup>3</sup> IV, 15, 3 ἡμερολεγδὸν perscripta.
4 IV, 16, 1.

<sup>5</sup> IV, 17, 3. 6 April 61 v. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> V, 1, 1. <sup>8</sup> V, 1, 5. <sup>9</sup> V, 2, 3.

<sup>10</sup> V, 6, 2. 8, 2. 11 V, 21, 1.

<sup>12</sup> V, 18, 3. Er beklagt es 21, 1, daß Att. tempore pernecessario : in Rom fei. 13 VI, 8, 1. 14 VI, 9, 1. VII, 1, 1.

<sup>15</sup> σύγχυσις literularum VI, 9, 1. Seine Unruhe über ben Gesunds zustand bes Att. VII, 2, 2.

burch Bierlichkeit und Sauberkeit ausgezeichneten Briefe beffet ben ichließen zu burfen, inbeffen beuten fpatere Briefe eine Befferung feines Buftanbes an 1. Die Bichtigkeit ber Beiter: eigniffe und bie Berlegenheit, in welche Cicero felbft baburch gefett wird, tragt baju bei, ben Briefwechfel beiber befonders lebhaft zu machen 2. Attifus icheint fortwahrend in Rom ju fein; benn babin überbringt ibm ber Grammatiter Dionpfins ben 18. December 50 v. Chr. einen Brief bes Cicero 3, und blieb bafelbft auch nachdem Cafar über ben Rubito gegangen war 4. Die Reise nach Griechenland, beren gelegentlich gebacht wird, scheint unterblieben zu fein 5. Attitus hielt fich auch bas folgende Jahr hindurch in Rom auf 6, unbekummert um bie Drohungen ber Pompejaner, welche wie gegen bie Burudgeblie benen überhaupt, fo auch gegen ihn ausgestoßen wurden 7. Der Briefe bes Cicero von Griechenland aus find nur menige, baufie ger werben biefelben erft nachbem er nach Brundufium gurudge kehrt ift. Die Freundschaft bes Attitus ift in biefer Beit, wo Cicero burch die Reinbichaft feines Bruders und Reffen 8, burch bie Berfallenheit mit feiner Gemablin und burch bas Schicffal feiner Tochter auf gleiche Beife geangftigt wurde, fein eingi: ger Troft.

Die Rudtehr bes Cafar nach Italien befreite ben Cicero aus seiner peinlichen Lage. Die Briefe an ben Attifus aber brechen schon früher ab, und beginnen erst wieder zur Beit bes afrikanischen Krieges. She nämlich berselbe entschieden worden ist, verläßt Cicero Rom<sup>9</sup>, wo er sich längere Beit hindurch ausgehalten zu haben scheint, und wenn er auch bald dahin zurücktehrt und bem damals abwesenden Attikus den zweiten Brief bes zwölften Buches schreibt, so scheint er doch gleich nachen sich wieder auf seine Landguter begeben und hier noch vor der Rudkehr des Casar (d. 26. Jul.) 10 die von dem Attikus verans

VII, 3, 1 cin Brief bes Att. vom 6. Debr. erwähnt. Bgl. VII, 5, 5.
 VII, 5, 1. 9, 1.
 VII, 7, 1.

VII, 12, 6. 14, 3. 15, 1. 17, 1. VIII, 2, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> X, 5, 3. 16, 6. 17, 4. <sup>6</sup> XI, 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> XI, 6, **2.** 6, 6.

<sup>&</sup>quot;Bergebene fuchte Attifus zwischen ben Brübern zu vermittein. M 11, 2, 15, 2. " XII, 1. " Caes. B. Afr. c. 99.

te Lobschrift auf den Cato begonnen zu haben. Die übrigen bem Tobe Casars geschriebenen Briefe gehörten fast durchembs in die Beit des spanischen Krieges 1. Der Schmerz te den Tod seiner Tochter Tullia macht ihm den Ausenthalt der Stadt besonders unangenehm 2; er lebt am Liebsten auf i Lande, und seine Briefe an den Attikus werden um so figer, da außer seinen Bermögensangelegenheiten und den h fortdauernden Händeln mit seiner geschiedenen Gemahlin, Reise seines Sohnes nach Athen und vor Allen der Ankauf Scrundstücks zu dem für seine Tochter zu errichtenden Fast, endlich auch wissenschaftliche Beschäftigungen es nie an Faum Schreiben sehlen lassen. Attikus scheint dabei, wenn in nicht immer in Rom, doch fortwährend in Italien sich mhalten, und mit derselben Thätigkeit nes früher sich der jelegenheiten des Cicero anzunehmen.

Dit ber Rudtehr bes Cafar aus Spanien tritt in bem efwechsel bes Cicero mit bem Attifus eine neue Unterbrechung wahrscheinlich weil Cicero trog feiner Abneigung, mahrend Berrichaft Cafars an ben offentlichen Ungelegenheiten Theil nehmen, fich wieder mehr als bisher in Rom aufhalten gu fen glaubt. Die Briefe an ben Attitus beginnen erft wies nachbem Cicero im April bes 3. 44 3 fich von Neuem auf Band gurudgezogen bat, und fegen fich hierauf bis gur Rehr beffelben nach Rom im August beff. Sahres fort, fpånoch Gin Mal erneuert, nachbem bie vor ber Rudfehr bes onius aus Brundufium brobenbe Gefahr ben Cicero von em bewogen bat, eine Buffucht auf feinen ganbgutern gu m. Die gleichzeitigen Begebenheiten in Rom, bas Schid: per Berfchwornen, unter benen M. Brutus auch bem Mttis befreundet ift, bie Erscheinung bes Octavian in Stalien und i, bie Reife bes Cicero und feine Rudfehr, bie Gorge fur

ad Att. XII, 7. 8. 12 u. folg. lib. XIII.

Ginige Zeit nach bem Tobe ber Tullia scheint er sich im Sause bes us aufgehalten zu haben. Tunstall. Epist. ad Middl. Hulleman diain T. Pomponium Atticum p. 81.

bom 8. Apr. ad Att. XIV, 1. vom 19. August XVI, 7. Dagegen en XV, 13 u. XVI, 8—15 in ben October, Rovember und ben Ansbes Decembers, ba Cicero ben 5. December wieber nach Rom kömmt.

ben jungeren Cicero in Athen, bie Bermogensumftanbe bes Cicero felbft und miffenschaftliche Angelegenheiten find bie wichtig: ften Puncte, mit benen es biefe Briefe ju thun haben. fus ftand über ben Partheien, und fuchte bem Cicero biefelbe Unbefangenheit einzuflogen. Indeffen gelang ibm bies nur fo lange als die Uebermacht bes Antonius jeben Berfuch bes Bi: berftanbes unterbrudte, und vor ber mit Ciceros Unbanglichfeit an die Berschwornen unerträglichen Berbindung mit Octavian marnte Attitus vergebens. Seine Besitungen in Epirus gaben ihm zugleich ein lebhaftes Intereffe fur bie Angelegenheiten ber in ber Nabe berfelben gelegenen Stadt Buthrotum 1, welche wegen Nichtzahlung einer ihr von Cafar auferlegten Steuer in Gefahr mar, ihre gandereien an bie Beteranen beffelben gu ber: lieren 2. Attitus hatte besmegen bereits fruber icon bem Cafar burch Cicero eine Beschwerbeschrift überreichen laffen, und barauf die Antwort, daß gegen Bahlung ber rudftanbigen Summe bie gandvertheilung gurudgenommen werben folle, ben Buthro: tiern bas Gelb bagu vorgeftredt; gleichwohl aber mar tein Ge: genbefehl ertheilt, vielmehr En. Plancus mit ber Musfuhrung ber Sache beauftragt worben, und Cafar hatte auf bie Borftellun: gen, die ihm beshalb gemacht wurden, die bazu Ungewiesenen, sobald fie bas Meer überschritten hatten, anderswo befriedigen zu wollen versprochen 3. Nach bem Tobe bes Cafar wurden nun zwar bie Confuln zu einem neuen Berfprechen vermocht, wonach bie Bertheilung bes buthrotischen Gebietes gehemmt werden follte, und Plancus zugleich vom Cicero bavon benachrichtigt, burch bas Actergefet bes &. Antonius aber ichien bie Sache wieder vereitelt zu merben 4, und fo viel bie letten Meußerungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sicero beswegen öfter um seine Berwendung, namentlich beim Antonius angesprochen. ad Att. XIV, 10, 3. 11, 2. 12, 1. 17, 2. 19, 4. 20, 2. XV, 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XVI, 16, A, 4 Ut primum Buthrotium agrum proscriptum vidimus etc. Aus berfelben Stelle geht hervor, daß es sich um die Zahlung einer Summe Gelbes handelte. admonuit tamen, ut pecuniam reliquam Buthrotii ad diem solverent. ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XVI, 16, A. 4 u. 5. Ibid. B, 11.

<sup>4</sup> ad Att. XV, 15, 1. Briefe bes Cicero an ben Plancus und an bie mit ber Sache ebenfalls beauftragten Coponius, Cupiennius und Capite. ad Att. XVI, 16, A-F.

Sicero barüber schließen laffen, erfolgte bie Entscheidung it ohne Berluft fur ben Attitus, ber bie ben Buthrotiern thene Summe eingebußt ju haben scheint 1.

1 Die Freundschaft bes Cicero mit bem Attifus enbigte erft Ffeinem Tobe. Seit Cicero nach bem Abaug bes Antonius b Sallien nach Rom wieder jurudgefehrt und bier von Reus in bie Spige ber offentlichen Angelegenheiten getreten mar, ben gwar feine Briefe mehr unter ihnen gewechselt, aber nur Mttitus eben fo wie Cicero fich fortmabrend in Rom auf-Eten ju haben icheint. Bei ber Unnaberung ber Triumvirn brete Attifus, bas Schidfal bes Cicero theilen ju muffen; Dienfte aber, welche er fich in Abwesenheit beffelben um bie bablin und um Freunde des Antonius erworben hatte, rettes ibn. Antonius felbft beruhigte ihn burch ein Schreiben, bes er an ihn richtete, und Attifus, beffen Tochter Cacilia er mit bem Agrippa, bem Felbherrn und Bertrauten Dcta= B, verheirathet murbe, erhielt fich auf feinem bisher Agten Mittelwege zwischen ben Partheien im Genuffe feines Eftandes, bis er in Folge einer unheilbaren Rrantheit burch ullige Entziehung ber Rahrung ben 4. Marg bes 3. 32 Leben endigte 2.

Rach Plutarch nahm Cicero für ben Beistand, welchen er Bericht leistete, weber Lohn noch Geschenke 3. Die Mitgist zerentia aber betrug 120000 Denare ober 480000 Sestertien, eine Erbschaft, die ihm hierauf zusiel, 90000 Denare ober 00 Sestertien 4. Der Zuwachs, welchen das Bermögen des o erhielt, muß jedoch später weit beträchtlicher gewesen sein. n im Jahr 68 ist er im Besitz des Tusculanums 5 und fanums 6, und für die Bilbsaulen, welche ihm Attikus zur hmudung des ersteren in Griechenland gekauft hat, zahlt im Geschäftssührer desselben zwei Mal die Summe von

Freilich heißt es XV, 12, 1 Bene mehercule de Buthroto, u. XV, proniam cavetur Buthrotiis; aber ist ad Att. XVI, 3, 1 von Berhands i bes Attitus mit Antonius über die buthrotische Angelegenheit zu ven, so kann der Ausgang für den Attikus nicht sehr erfreulich gestein. Hullemann p. 81 Not. 2 Nep. Att. c. 21. 22.

Plut. Cic. c. 7. 4 Ibid. c. 8.

ad Att. 1, 5, 7. 6, 2.

<sup>6</sup> ad Att. I, 4, 3.

20400 Seftertien aus 1, wiewohl ber Aufwand, welchen ihm die Anlagen, wofür diese Runstwerke bestimmt waren, verursachten, vielleicht noch größer war. Freilich war er babei nicht im Stanbe, die Bibliothek bes Attikus zu kaufen; kunftige Ersparnisse aber, hofft er, wurden es ihm möglich machen 2.

Das Saus bes Craffus auf bem palatinifchen Berge, welches Cicero im 3. 62 an fich brachte, toftete 31/2 Million Seftertien. Es war bie ansehnlichfte feiner Befigungen. felbft ruhmt die Bortheilhaftigkeit bes Kaufes, wiewohl er ju gleich gefteht, baburch eine große Schulbenlaft auf fich gelaben au haben 3. 3mei Millionen hatte Cicero von dem ihm burd feine Bertheibigungerebe verpflichteten P. Gulla gelieben 4, und von bem C. Antonius, welchem er bie Proving Macedonien überlaffen hatte 5, erwartete er ebenfalls bie Ausgahlung einer, wie es scheint, nicht unbedeutenden Summe. Bas es mit biefem Gelbe fur eine Bewandtniß batte, ift allerdings nicht recht beutlich. Es fehlte nicht an Solchen, welche in ben Erpreffungen, die fich Untonius gleichzeitig erlaubte, auch fur Cicero ei: nen Bormurf fanben, und Meußerungen bes Antonius, wonach ein Theil ber von ihm erpreften Summen mit Cicero getheilt werben follte, mochten biefen Berbacht beftatigen 6. ift in ben Briefen bes Cicero an ben Attitus nur bon großen Bervflichtungen eben fo wie von Undank bes C. Antonius bie Rebe, wobei über bie ermahnten Meußerungen beffelben nament: lich geklagt wirb. Uttifus hatte bas Gelb, mas Untonius ju gahlen hatte, in Empfang nehmen follen, biefer aber verichob bie Bahlung von einem Termin jum andern 7, und es war vielleicht nur bie gurcht bor ben ihm nach feiner Rudfehr bevorfte henden Anklagen, bei benen er auf die Unterflubung bes Cicero

<sup>1</sup> ad Att. I, 7. 8, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. I, 10, 4 Bibliothecam tuem cave cuiquam despondess. quamvis acrem amatorem inveneris; nam ego omnes meas vindemioles co reservo, ut illud subsidium senectuti parem. **26** I. 11, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. I, 13 extr. ad fam. V, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gell. N. A. XII, 12, 2. <sup>5</sup> Sallust. Cat. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> fam. V, 5, 2. ad Att. I, 12, 2.

<sup>7</sup> ad Att. I, 12, 1. Gicero fat fich baburch genothigt, gu Capitaliften wie Confibius, Arius und Gelicius feine Buflucht gu nehmen. fam. V, 6, 1.

nete, was ihn zulest bewog, seine Berpflichtungen zu er:

Gine neue Bermehrung feines Bermogens murbe bem Cicero b ben Tob bes in feinem Saufe lebenben Stoifere Diobo: au Theil, welcher ihm eine Erbichaft von etwa 10 Millio: "Seftertien binterließ 2. Dagegen geriethen feine Bermb: umftanbe burch feine Berbannung auf einige Beit in große kttung. Auch feine Gemahlin erlitt Einbuffen 3, und Cis ibre gangliche Berarmung furchtenb, ermabnt fie, ben rreft ihres Bermogens nicht voreilig Preis ju geben, ben sand fur feine Berftellung Unberen gn überlaffen, und bor Dingen an bas Schidfal ihres Sohnes ju benten, welcher Rothburftigften nicht beraubt werben burfe 4. Um bie Sclas nicht in die Bande feiner Reinde tommen gu laffen, hatte 1 Cicero auf ben Rath feiner Freunde bie Freiheit geschenkt, r ber Bebingung, bag fie fur ben Fall ihrer Anertennung treigelaffene, als folche funftig noch in feinen Dienften blie: marbe bagegen ihre Freilaffung nicht anerkannt, fortführen Sclaven zu fein 5. Ueber bie ber Terentia zugehörige Diepaft mar biefer felbft bie Entscheidung überlaffen. Go groß war ber Mangel an Mitteln, welchem fich Cicero beim na feines Erils ausgesett fah, bag er einen Theil bes Bel: welches er fur feinen Bruber aus ber Staatscaffe ju erherebabt hatte, ju feinem eignen Rugen vermanbte. Er will igen auch nicht, bag neue Capitalien von feinem unterbeffen igefehrten Bruber fur ihn aufgenommen werben follen 6. uere Rachweisungen über feine bamaligen Bermogenevers iffe fehlen; feine Belbverlegenheiten aber bauern auch nach Burudrufung fort 7, Saus und Billen wurden ihm gwar

ad Att. I, 13 extr. 14, 7. 16, 16. fam. V, 5.

ad Att. II, 20, 6 reliquit nobis fortasse HS centies.

fam. XIV, 1, 5. 2, 3. 4, 3. 4.

fam. XIV, 4, 3. 2, 3. 1, 5. Rach ad Att. III, 23, 3 fürchtet Eiser möchte seinem Sohne nichts hinterlassen praeter invidiam et ignoa.

5 fam. XIV, 1, 3. 4, 4. 6.

ad Q. fr. I, 3, 7 qua in re video miser et sentio, quid sceleris rim, quum de visceribus tuis et filii lui satisfacturus sis, quibus ego acceptam ex aerario pecuniam tuo nomine frustra dissiparim. ad Att. IV, 2, 7. 3, 6.

gurudgegeben und ber ihm jugefügte Schaben vergutet; mehrmals noch gehinderte Bau feines Saufes aber und bie ber: ftellung feiner Banbguter verurfachte weit großere Roften, als aus ber Staatscaffe ausgezahlt murben. Bie er bie Mittel, beren er bamals bedurfte, aufbrachte, ift nicht betannt. Daß er jeboch ber Bulfe Underer babei bedurfte, ift beutlich, und eine Stelle ber Briefe an ben Attitus beutet an , baß auch ber mit Attifus befreundete Becheler Beftorius barunter geborte !. Mis Cicero nach Cilicien ging, war er ber Schulbner fomobl bes Milo als bes Cafar 2. Die von bem Letteren erhaltene Summe betrug 800000 Seftertien, wozu noch 20000 Seftertien an Binsen aufgelaufen ju fein scheinen 2. Es lag bem Cicero baran, ben Cafar ju befriedigen, und Attitus erhielt von ibm Unweisung, die Bablung ber Summe ju übernehmen 3, wenn Oppius, welcher biefe Ungelegenheiten fur Cafar beforgt au haben icheint, barauf bringen follte. Gine folche Rothwendie feit scheint indeffen nicht eingetreten ju fein, und spatere Briefe beweisen, bag bas Beld bamals nicht bezahlt murbe 4. Daß Cicero fich bei bem Berkauf ber Guter bes Milo burch ben Frei: gelaffenen Philotimus betheiligte, wurde ihn von Manchen, und von Milo felbft, als Gigennut ausgelegt. Er beruft fic aber, indem er fich beswegen gegen ben Uttitus entschuldigt, auf bie Meinung bes C. Duranius, eines Freundes bes Dilo, und Schutt bie Abficht vor, fur ben Milo und feine Gemablin Raufta größeren Nachtheilen vorzubeugen 5.

Uebrigens hatte Cicero fpater oftere Beranlaffung, fich über bie Unzuverlässigkeit bes Philotimus 6, beffen er fich bei bem Guterverkauf bes Milo bedient hatte, zu beklagen. Cicero hatte

<sup>1</sup> IV, 6, 4 valde in nos liberalis est. Dies wohl das raudusculum Puteolanum (Bestorius war aus Puteoli) wovon ad Att. VI, 8, 5 u. IV. 8 A, 1 die Rede ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. V, 10, 4. 9, 2. 10, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. V, 1, 2 De Oppio factum est, ut volui, et maxime, quod DCCC aperuisti; quae quidem ego utique vel versura facta solvi volo, ne extrema exactio nostrorum nominum exspectetur. 23gl. V, 4, 3.

<sup>4</sup> ad Att. VII, 3, 11. 8, 4.

<sup>5</sup> ad Att. V, 8, 2. fam. VIII, 3, 2. — Eine Bauangelegenheit, für welche Attitus zu forgen hatte, scheint ad Att. V, 12, 3. 13 extr. gemeint

<sup>&</sup>quot; Eigentlich ber Freigelaffene ber Terentia ad Att. VI, 4, 3.

kinem Abgang nach Cilicien eine Schulbforberung an ben Ats. für welchen sich Messala verbürgt hatte 1, und Philotimus Weriese bes Attikus zusolge die Summe von 620000 Sezim eincassirt, den Cicero selbst aber nicht davon benachrichtigt. wicht waren davon erst Schulden bezahlt, und der Ueberrest inf dem Camillus ausgezahlt worden; wie viel es aber sei, ut Cicero nicht zu wissen, und hofft mit dem Attikus dazwech personlich sprechen zu können?. Indessen scheint Cizmach eine Schulbforderung an den Sidiciner Egnatius gezun haben 3.

Dilotimus reift bem Cicero nach Afien nach 4, und berichs m hier über seine Bermogensangelegenheiten 5. Dirb badurch wenig befriedigt. Er argwohnt Beruntreuung bei bem Rauf ber Guter bes Milo theils in anderen Gem und tragt bem Attifus auf, ben Bubereien bes Philo: aufe Sorgfaltigfte nachzuspuren 6. Dieselbe Aurcht auch Rachricht von einer Erbschaft (Preciana hereditas), welche icero während seiner Statthalterschaft zugefallen war. Er bavon Nachricht, als er auf ber Rudreise ben 14. Octos 3. 50 in Athen anlangte. Die Erbschaft scheint nicht tend gewesen zu sein, aber nicht Philotimus soll davon enehmen, sondern Attikus 7. Er scheint namentlich zu be-, es mochte bavon Manches gegen seinen Willen veraus= berben, und Attikus foll bies unter bem Bormand verhin: baß Cicero gerade jest des Geldes jur Borbereitung fei= kriumphes bedurfe 8. Satte fich indeffen Philotimus wirkeruntreuungen erlaubt, fo scheint bie Schuld großentheils

Inbeffen folle Meffala beswegen nicht angesprochen werben. ad , 19, 1.

ad Att. VI, 1, 19 Reliqua mea Camillus se scribit accepisse; ea sint nescio et aveo scire etc.

ad Att. VI, 1, 23 De Egnatii Sidicini nomine nec nulla nec magna

Er tam ben 1. Jan. 50 in ben Cherfones ad Att. VI, 1, 19.

ad Att. VI, 3, 1.

ad Att. VI, 4, 3. 5, 1 u. 2. Der Tert nur hier fehr verborben. 1. 9, 2.

ad Att. VI, 9, 2. Achnliches VII, 1, 9. Bgl. fam. XIV, 5, 2. 18. Octor.).

8 ad Att. VII, 1, 9.

in ber Sorglosigkeit bes Cicero gelegen, und Attikus selbst dempfelben bei seiner Rudkehr gerathen zu haben, die Sache auf fich beruhen zu lassen! Allem Anschein nach war hiervon in dem Briese die Rede, welchen Philotimus dem Cicero vom Attikus überbrachte, als er ihm den 6. December nach Aeculanum entzgegenkam, und welchen Cicero hierauf den Iten beantwortete. Der richtige Augenblick, den Philotimus zur Rechenschaft zu ziehen und zu überführen, war versaumt worden, und an die Abtragung der Summe, welche Cicero dem Casar schuldete, war um so weniger zu denken 2, wenn Cicero damals wirklich mit dem Ankauf des Puteolanums umging, welches aus dem Racklaß des Hortensius erworden werden sollte 3.

So groß auch die Uneigennütigkeit war, beren sich Sieres bei der Berwaltung seiner Provinz zu rühmen hatte, so war boch der Erwerd, welchen ihm dieselbe eingebracht hatte, nicht unbeträchtlich, und es war wohl nur Scherz, wenn er dem Attikus, der ihm bei seinem Abgang Geld vorgeschoffen hatte, schrieb, er werde neue Schulden machen mussen, um dasselbe zurückzuzahlen 4. Als Cicero Asien derließ, hatte er die Summe von 2200000 Sestertien bei den Steuerpächtern zu Ephesus angelegt 5, wovon er jedoch später die Hälfte wieder zurückzogen und bei dem Wechsler Egnatius zu Rom untergebracht zu haben scheint 6.

Die Theilnahme an bem Burgerfriege bes Cafar und Pompejus bereitete dem Cicero neue Geldverlegenheiten, und die Dienstfertigkeit, mit welcher Philotimus in einer Beit, wo aller Geldverkehr ins Stocken gerathen war, für seinen Reisebedarf sorgte, scheint nicht ohne eigennühige Beweggründe gewesen zu sein 7. Die Oppier aus Belia, Genossen des Attikus, gaben

ad Att. VII, 3, 7 neque hercule antea negligentes fuimus beutet eben auf ben Borwurf ber Rachlässigfeit hin. Uebrigens heißt es noch ad Att. XII, 24, 3 Cispiana explicabis itemque Preciana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. VII, 3, 11. 8, 5. <sup>3</sup> ad Att. VII, 3, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. V, 15, 2 Admirabilis abstinentia ex praeceptis tuis, ut verear, ne illud, quod tecum permutavi, versura mihi solvendum sit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. V, 20, 9. ad Att. XI, 1, 2.

<sup>6</sup> Manut. zu ad Att. l. l.

<sup>7</sup> ad Att. VIII, 7, 3. Daß Philotimus bie Reise bes Sicero ins far ger bes Pompejus nicht ungern sah: ad Att. IX, 7, 6. X, 9, 1.

bas Rothige ber 1, schwerlich jeboch unter billigen Bebinm. Auch Cicero konnte so wenig von seinen Schulbnern erhalten, als fein Bruber Quintus felbft von bekannten Bermogenden Bechelern fo viel gelieben betommen tonnte, ine Summe, welche er bem Attitus fculbete, ju bezah: Arius erwiderte fogar bie Forberung bes Cicero wegen inem Sohne geliehenen Summe von 12-13000 Sefter: nit einer anderen, welche Cicero zuvor dem Gallius bezah-Ate, mit welchem er fich trot feiner Rreundschaft mit bem auvor barüber verabrebet gehabt ju haben scheint 3. Die Summen inbeffen, welche Cicero bei feinem Abgang Briechenland durch ben Philotimus erborgt batte, scheinen Sange zugereicht zu haben, und ba er fich genothigt fah, Dompejus gleichzeitig bas bei ben Steuerpachtern ju Ephegelegte Gelb gur Balfte gu überlaffen 4, und bas Uebrige Egnatius zu vertrauen, Gelbfenbungen zu feiner Unterg aus Italien aber theils burch ben Rrieg, theils burch bennutige Bermaltung feines Bermogens, welche in ben bes Philotimus und ber Terentia lag, unmöglich ge: wurden, fo war feine Lage um fo troftlofer, je mehr thn bas Schicksal seiner Tochter beunruhigte, beren Mitgift nicht vollfianbig ausgezahlt war 5. Gine Erbichaft, welche u Anfang bes Jahres 48 jugefallen mar, und von welcher Boreiben bes Attifus, bas ben 5. Febr. bei ibm anbenachrichtigte, scheint nur eine geringe Aushulfe geau haben 6, und bei ber Menge ber ganbereien, welche is feil waren, schien es nicht einmal rathsam, burch ben buf einiger Guter bie nothigen Beburfniffe ju beden 7. bestand Cicero, als es fich um ben Bertauf eines Gutes krufino in Latium bandelte, barauf, bag baffelbe nur unter Bedingung bes Biebertaufs veraußert werben burfe 8.

ad Att. X, 4, 12. 7, 3. contubernales bes Att. VIII, 7, 3. aus VII, 13, 5. Bgl. Hullemann p. 118 not.

L ad Att. VII, 18, 4. X, 11, 2. 15, 4.

ad Att. X, 11, 2. 15, 4.

ad Att. XI, 2, 3. 3, 3. 13, 4.

i. Die bazu bestimmte Summe von 60000 Sestertien war zu anderen ben benust worden. ad Att. XI, 2, 2.

ad Att. XI, 4, 1. sam. XIV, 6.

de ad Att. XI, 4, 1. 13, 4.

Außer feiner zweiten Beirath , bie nach Ziro's Bericht nur beshalb von ihm abgeschloffen murbe, um von ben Schulben, welche ihn brudten, frei ju werben 1, fcbienen fich feine Bermogensumftande indeffen auch burch mehrere Erbichaften gu verbeffern. In einem ben 8. Marg 47 ju Brundufium gefchriebe nen Briefe ift von einer Erbichaft bes Galeo bie Rebe 2, ohne baf jeboch weber von bem Erblaffer noch von ber Große feiner Sinterlaffenschaft etwas befannt mare. Defter wird in ben folgenden Briefen ber Erbichaft bes Aufidius 3 gebacht, bie in eis ner Angabl von ganbgutern beftanb 4, welche Cicero jum Theil vertauft munichte, mogu jeboch feine Miterben ihre Ginwilligung nicht geben wollten 5. Auch dies Mal mar es Attifus, welcher bie Angelegenheit in Ordnung bringen follte. Bon geringerer Bebeutung mochte bie in einem Briefe vom Junius 45 angeführte Erbschaft bes Brinnius fein, welche Cicero mit mehreren In: beren (G. Bettius und Labeo) theilen und bie mit Einwilligung ber sammtlichen Erben verfteigert werben follte 6. Dem Cicero sollte als Magister Auctionis 7 bie Leitung der Sache übertra: gen werben. Indeffen bedurfte biefer felbft babei bes Raths bes Attifus, und es verging einige Beit, ebe bie Sache erlebigt mar 8.

Am ansehnlichsten scheint ber Gewinn gewesen zu sein, welscher bem Cicero burch bie Erbschaft bes M. Cluvius zu Theil wurde. Cluvius aus Puteoli 9, seit früherer Zeit mit Cicero in ahnlicher Berbindung wie sein Mitburger Bestorius mit Attibus 10 und wohl eben so wie biefer burch gludliche Gelbgeschäfte

<sup>1</sup> Plut. Cic. 41. πολλάς μυριάδας δφείλων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XI, 12, 4.

<sup>3</sup> in Pis. 35, 86. ad Q. fr. III, 1, 2, 3. Ein Anberer mohl ber fam. XIII, 11, 1 unter ben in bas cisalpinische Gallien geschickten Abges orbneten ber Arpinaten ermähnte.

<sup>4</sup> Der Bertauf ber praedia Fufidiana follte ben Attitus in ben Stand feben, bie Summe von 30000 Seftertien aufgubringen ad Att. XI, 14, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XI, 15, 4. <sup>6</sup> ad Att. XIII, 12, 4, 14, 1.

<sup>7</sup> So ertlart wenigstens Manutius bie Worte sine ulla controversia rem ad me esse collatam.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Att XIII, 21, 6. 22, 4. 50, 2.

<sup>9</sup> fam. XIII, 56, 1 Empfehlungsichreiben an ben Proprator Thermus in Afien, um bie Geschäfte des Cluvius bafelbft ju unterftugen.

<sup>10</sup> ad Att. VI, 2, 3.

Beworben, hatte bei seinem Tobe bem Cicero einen bes Michen Theil seines Bermögens hinterlassen. Das Aestassewährte dabei die vollkommenste Sicherheit; von Berschungen, wie sie einem Miterben, dem T. Hordeonius, wiegt worden waren, welcher ein Legat von 50000 Sestertien die Terentia zu zahlen hatte, war nicht die Rede, der jährse Ertrag der Erbschaft belief sich schon im ersten Jahre auf 100 Sestertien, und schien später noch auf 100000 vermehrt den zu können, und bie Vermittlung des Balbus beim Casgewährte die Aussicht, später auch die Garten des Cluvius eine vortheilhaste Weise zu erwerben 1. Sicero außert daher h seine Freude über die Erbschaft auf die unverhohlenste Weise2, päurnt dem Bestorius, daß er ihm die Nachricht davon zu der vorenthalten habe.

I Inbeffen erlangte Cicero biese Erbschaft erft im Sommer 13. 45, und ehe es bahin fam, waren manche Berlegenheis fau überwinden gewesen. Der lange Aufenthalt des Cicero Brundufium mabrend ber Jahre 48 und 47 mar auch feinen mogensumftanben febr nachtheilig gewesen. Noch immer blich war fein Bermogen in ben Banden ber Terentia 3, und b fceint nicht erft ber Rathichlage bes bamale in Stalien nicht anwesenden 4 Philotimus bedurft ju haben, um bie t vor ber ihr bevorftehenden Scheidung fo gut als moglich ihrem Bortheil ju benuten. Philotimus felbft bat ibm bon in Anschlägen berichtet 5, und ber Beiftand bes Attifus ift i nothiger als jemals, theils um ben Absichten ber Terentia regenzuarbeiten, theils um bie erforberlichen Mittel jum Uns jalt bes Cicero aufzubringen. Go hat ihm En. Sallustius brend biefer Beit 30000 Geftertien ausgezahlt, und Attifus b bierauf erfucht, fur die Burudgablung berfelben an ben P. Juftius in Rom Sorge ju tragen 6. Gine andere Summe Minucius zu Tarent burch bie Bermittlung bes Attitus be-

ad Att. XIII, 46, 3.

<sup>2</sup> ad Att. XIV, 9, 1, 10, 3, 11, 2. (28gf. Parad. VI, 3, 49).

<sup>3</sup> Attitus muß, bamit Sicero fich mit bem Rothigen verfeben kann, ber Terentia Rudfprache nehmen. ad Att. XI, 11, 2. Bgl. 21, 1.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 19, 2. 23, 2. 24, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XI, 16, 5. <sup>6</sup> ad Att. XI, 11, 2.

stimmt werben, bem Cicero zukommen zu lassen 1, und als bersselbe nur 12000 Sestertien gezahlt hat, Attikus bas Uebrige auf andere Beise ausbringen 2. Die Erbschaft bes Fusidius, hofft Cicero, werbe dabei benutt werben konnen 3. Bie wenig übrigens Cicero auf die Bereitwilligkeit seiner Gemahlin, ihn zu unterstützen, rechnen konnte, geht z. B. baraus hervor, daß als Cicero auf die Nachricht des Attikus, daß das nothige Geld dazu vorräthig sei, einen Bechsel auf 12000 Sestertien ausgeftellt hatte, Terentia nur 10000 Sestertien bezahlen zu konnen erklarte, weil nur so viel davon übrig sei 4.

Die Sorge um das Schickfal seiner Tochter hatte ben Gicero bewogen, die zweite Zahlung der Mitgist zu leisten. Das Benehmen des Dolabella gegen seine Gemahlin wurde jedoch der durch nicht gebessert; sie wurde fortwährend von ihm vernacht lässigt, und ihr Geld in einem wüsten Leben durchgebracht 5. Tullia lebte gar nicht bei ihrem Gemahl; Cicero sendet sie, nacht bem sie ihn in Brundusium besucht hat, wieder zu ihrer Mutter 6, und Attikus wird zu wiederholten Malen mit Bitten bestürmt, sich ihrer anzunehmen 7. So lange als sein eignes Schicksal noch unentschieden ist, set ihn nichts in größere Besorgniß als der Gedanke, durch seinen Untergang seine Tochter zugleich und seinen Sohn der Armuth Preis zu geben, und es sehlt nicht an Vorschlägen dazu 8, die sie seine Rücksehr überzsstülssig macht.

Da der Rath und Beiftand bes Attitus bem Cicero in feisnen Bermogensangelegenheiten fortwährend unentbehrlich ift, fo mangelt es in feinen Briefen zu teiner Beit an Andeutungen barüber, die jedoch um fo dunkler find, je verdorbener an vieslen Stellen ber Tert zu fein scheint. Go handelt es fich ad

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. XI, 14, 3. <sup>2</sup> ad Att. XI, 15, 2.

<sup>3</sup> Er wundert sich daher XI, 15, 4 De Fusidianis quare nibil potuk consici?

<sup>4</sup> ad Att. XI, 24, 3 Scripseras, ut HS XII permutarem; tantum esse reliquum de argento. Misit illa CCIDO mihi et adscripsit, tantum esse reliquum. Quum hoc tam parvum de tam parvo detraxerit, perspicis, quid in maxima re fecerit.

5 ad Att. XI, 23, 3.

<sup>6</sup> ad Att. XI, 17, 1.

<sup>7</sup> ad Att. XI, 6, 4, 7, 6, 9, 3, 23, 3,

<sup>\*</sup> ad Att. XI, 24, 2. 25, 3.

Au. XII, 3, 2 um eine Schulbforberung, ju welcher bie Gin: willigung bes Cafar erforderlich gewefen ju fein fceint, welche aber nur auf einem breifachen Bege gerettet werben tonnte: 1) burch Rauf in offentlicher Berfteigerung (emptio ab hasta), 2) burch Ueberweisung bes Raufs an einen Unbern, ber bann bie Schuldzahlung ju übernehmen batte, 3) baburch, bag bie Binfen auf 6 Procent herabgefest murben 1. Bas in diefen brei Rallen die Meinung bes Cicero mar, lagt fich mohl in fo fern angeben, ale er im erften gerabe jest, wo bie Berfteigerungen, bie mit pompejanischen Gutern angestellt murben, diese felbft in Berruf gebracht batten, einen Guterkauf icheute, wobei feine Forberung mit einem in ben Augen Bieler unrechtmäßigen Gewinn befriedigt werben follte, im zweiten aber Jemanden bie Buter taufen laffen follte, von welchem es zweifelhaft mar, ob und wann er bann die Bahlung an ihn leiften murbe, im brits ten endlich burch Berabsetung ber Binfen vielleicht eine Burge ichaft moglich gemacht murbe. Dagegen ift es nur ein unfiches ces Licht, welches durch die von Manutius versuchte Berglei: bung mit ad Att. XII, 51, 3 2 gewonnen wird, in fo fern an Die bafelbft ermabnte Schuld bes Meton gebacht werben foll. -Eben fo dunkel find die Berhandlungen, welche Cicero damals ben Attifus mit bem Muftela und Crispus fuhren lagt, wenn ruch angenommen wird, daß beide bei einer Erbichaft betheiligt varen 3, ober mas Cicero mit bem Golbe angufangen gedachte, velches ihm der Becheler Difo verschaffen follte, und wobei das ion biefem verlangte Aufgelb die Sache verzogert zu haben deint 4.

Die Riedergeschlagenheit, in welche ber Buftand bes Staas

<sup>&#</sup>x27; Sed tamen ne nihil de re, nomen illud, quod a Caesare, tres sabet conditiones, aut emptionem ab hasta, — perdere malo, etsi proter turpitudinem, hoc ipsum puto esse perdere, — aut delegationem a nancipe, annua die, — quis erit, cui credam? aut quando iste Metonis nnus veniet? — aut, Vettieni conditionem, semisse etc. S. Manut. 3. b. St.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sustinenda tamen, si tibi videbitur, solutio est nominis Caerelliani, lum et de Metone et de Faberio sciamus.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 5, 2. XIII, 3, 2 u. baf Manutius.

<sup>4</sup> ad Att. XII, 5, 2. 4. Berhanblungen barüber auch mit bem Becheser Salius. XII, 6, 1. Aulus ober Avius foll babei mit bem Pifo vermitseln. XI, 5, 2. Diefelbe Angelegenheit: XIII, 2, 1 u. 4, 2.

tes wie seiner hauslichen Angelegenheiten ben Cicero gefeht hatte, scheint ihn auch gegen die Verwaltung seines Vermögens gleichgültiger gemacht zu haben. Die Führung seiner Wirthschaftsbucher ist ihm ein lästiges Geschäft 1, er gesteht bem Attitus, daß ihm seine Besigungen mehr Verdruß als Freude bereiteten 2, und die Aufträge, welche er dem Attitus zu geben hat, wiederholen sich um so häusiger, da auch seine Freigelassener Eros, welcher jest, während er selbst auf seinen Gutern verweilt, zu Rom seine Geldangelegenheiten besorgt, der Beaufssichtigung zu bedürsen scheins 3.

Daß ber Terentia nach ihrer Scheibung die Mitgift zuruch: gezahlt werden mußte, daß dagegen Dolabella seine eignen Berspflichtungen, welche er in dieser Art dem Cicero zu leisten hatte, von einem Termin zum anderen verschob, daß die von der Bersbindung mit der Publilia erwarteten Vortheile durch die Trennung von ihr wieder aufgegeben wurden, und die Reise des jungeren Cicero nach Athen besondere Ausgaben erforderte, konnte den Vermögensumständen des Cicero nicht vortheilhaft sein, obswohl fortwährend für das Nothigste gesorgt, und die Errichtung des Denkmahls für die Tullia trop aller Schwierigkeiten, welche die Sache hatte, eine Zeitlang mit dem leidenschaftlichsten Ciser betrieben wurde. Durch den Ertrag zweier Häuser in Rom (insulae) hatte Cicero hinlanglich für den standesmäßigen Unterhalt seines Sohnes in Rom zu sorgen gehofft; und diese Einkunste zu dem Ende dem Attikus überwiesen, welcher durch Wechsel,

<sup>1</sup> ad Att. XII, 5, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XIII, 23 Incredibile est, quem ego ista non curem. Omni tibi asseveratione affirmo, quod mihi credas velim, mihi majori offensioni esse quam delectationi possessiunculas meas.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 18, 3 Domestica quod ais ordine administrari scribes, quae sint ea. Coccejus und Libo Schuldner des Cicero, von denen er dem Lesteren mehr traut als dem Ersteren. De sorte mea Sulpicio consido et Egnatio scilicet. — Aufträge an den Attitus wegen einer der Ovia, der Gattin des G. Louius, su zahlenden Summe von 100000 Secstertien. XII, 21, 4. 24, 4. 30, 2. XIII, 22, 4. Eros hatte nämlich gesschrieben (XII, 21, 4, er könne dies nicht ohne den Cicero, crodo, quod accipienda aliqua sit et danda aestimatio. Bgl. Dio Cass. XLII, 51. — Andere Aufträge: XII, 29. XIII, 33, 2. Bgl. XIII, 4, 2. Eros später der Beruntreuung verdächtig: ad Att. XV, 15, 3. XVI, 11, 7.

s auf ben Kenon in Athen ausgestellt worden zu sein schei
je 1, bem jungen Cicero die nothigen Summen auszahlen ließ. 
i es jedoch daß der Miethzins dieser Gebäude nicht immer 
metlich einging, oder daß der Auswand des Jünglings zu groß 

r, das Geld scheint nicht immer ausgereicht zu haben und 
merch Buschüffe nothig geworden zu sein, um derentwillen 
derum mit dem Attikus unterhandelt wird 2. Auch muß dem 
hne zu Gesallen für den Begleiter desselben Montanus eine 
buld von 25000 Sestertien bezahlt werden 3.

Die Vermögensangelegenheiten des Cicero bleiben daher fortsprend in den Handen des Attikus, und wenn er sich zuweis Berlegenheiten ausgesetzt sieht, so scheint der Grund weniger in zu liegen, daß seine Einnahmen die Ausgaben nicht deden, in Mangel an Ordnung und Ausmerksamkeit auf seine Sestete. Roch in der Mitte des J. 44 ist er im Besitz seiner mutlichen Guter, die er die schönsten Puncte Italiens anennt, deren Ausdau und anmuthige Lage er rühmt 5, und obzich die Zeit vorüber zu sein scheint, wo er an die Verschönezig derselben größere Kosten wendet, so ist doch noch im J. und 44 von Bauten, wenn auch wohl nicht von überstüssts und besonders kostspieligen, die Rede 6.

Ueber die Arennung des Cicero von der Publilia, seiner eiten Gemahlin, ift zwar wenig bekannt; daß aber dieselbe ihm selbst ausging, folgt nicht blos aus der früher erwähns i Rachricht des Plutarch, sondern noch mehr aus dem Biders Nen, welchen er namentlich gegen seine Schwiegermutter an Tag legt 7, und aus seiner Abneigung gegen die Berschsingsversuche, welche von den Angehörigen der Publilia ges

ad Att. XIII, 37, 1. XIV, 16, 4. XV, 21, 2. XVI, 1, 5. 3, 4. 16, 2

<sup>2</sup> Rach ad Att. XV, 15, 4 hatte ber j. Cicero sich z. B. gegen Tiro siber beklagt, daß ihm nach dem 1. April nichts ausgezahlt worden sei. will aber eum non modo liberaliter a nobis sed etiam ornate cumu-

eque tractari. XV, 17, 1 Quod scribis, tibi deesse HS C, quae Cice
d curata sint, velim ab Erote quaeras, ubi merces sit insularum.

L §. 2. XVI, 1.5.

3 ad Att. XVI, 15, 5.

ocelli Italiae ad Att. XVI, 6, 2.

<sup>5</sup> et belle aedificata et satis amoena XVI, 3, 4.

<sup>4</sup> ad Att. XIII, 6, 1. 29, 2. XIV, 3, 1. 9, 1. Bgl. 11, 2.

<sup>7</sup> ad Att. XIII, 20, 3. XV, 1, 4. XVI, 1, 5.

macht zu fein scheinen 1. Durfte aber Cicero auf biese Beife, eine Berbindung wiederausidsen 2, welche nur zur Berbesserungs seiner Bermögensumstände von ihm abgeschlossen sein soll, so kann baraus, daß Cicero so häusig der Unterstützung des Utifiebebaurfte 3, nicht geschlossen werden, daß seine Ginkunste in eine völlige Berruttung gerathen waren, zumal da Attikus tret, seiner Freundschaft viel zu sehr auf seinen Bortheit bedacht gewesen zu sein scheint, um Borschusse zu leisten, deren Burückszahlung unmöglich war.

Ein Sauptgrund, weswegen Cicero ber Unterftugung bei Attitus fo unaufhorlich bedurfte, lag barin, bag bie Beiffungen. feiner Schuldner nicht immer eingingen, wenn er biefelben m Befriedigung feiner Glaubiger nothig batte. In folden galle mußten wohl fogar neue Schulben gur Bezahlung ber alten pe macht werben. Bu benjenigen aber, welchen er in ben letten Jahren feines Lebens Belb fculbete, gehorte außer ber fraher ermabnten Gattin bes C. Collius Dvia, beren Forberung we 100000 Seftertien in baarem Gelbe nicht befriedigt werbe fonnte, und baber eine Abichabung gemiffer Guter nothwendig machte 4, Statius, fur welchen Die Summe von 110000 Seftertien auf gebracht werben foll 5, die Miterben bes Cluvius, 1. 28. ber jungere Bortenfius, benen er ihre Untheile an ber Erbicaft ab: getauft und versprochen hatte, fie in brei Terminen ju begab len 6, bie Arpinaten, welche eine Summe Belbes bei Cicero niedergelegt hatten, wovon 100000 Seftertien für ben Gobn bes Cicero verausgabt murben 7, und wohl noch mehrere Andere. Much bie im Julius bes Jahres 44 von ihm unternommene Reife fcheint, jumal ba Dolabella feine Berpflichtungen wegen Burud:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XII, 32, I. Bielleicht auch hieher gehörig: XIV, 19, 4. Bgl. IIII, 34. XV, 1, 4.

<sup>2</sup> XVI, 2, 1 fcheint von Berpflichtungen beshalb bie Rebe gu fein.

<sup>3</sup> ad Att. XV, 15, 1 u. a. St. besonbers XVI, 2, 2. Sorgfalt bes Attitus: XIII, 6 extr. XIV, 18, 2, 20, 2, XV, 3, 1,

<sup>4</sup> ad Att. XII, 21, 4. 24, 1. 30, 2. XIII, 22, 4.

<sup>5</sup> ad Att. XV, 15, 1 Ego ad te alia epistola scripsi de HS CX, quae Statio curarentur. Statius sonst ein Freund der Familie des Gicero. XV, 16, A. 19, 2. 21, 1. 6 ad Att. XVI, 2, 1. 6, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. XV, 15, 1. 17, 1. Rach XV, 20, 4 follte bas Gelb an ben Arbilis ber Arpinaten Fabius und an keinen Anberen aezahlt werben.

ung ber Mitgift fortwährend unerfullt ließ 1, nicht ohne nahme neuer Capitalien möglich gewesen zu sein 2. Als ulbner bes Cicero aber werben ben schon vorher genannten , Cispius und Precius, Colius, Avius ober Aulus und Fo, namentlich hermogenes 3, Patulcius 4 und Faberius leführt.

Unter biefen Schuldnern aber wird besonders baufig bes berius gebacht, wegen bes Busammenhanges, in welchem bie Blung feiner Berbindlichkeiten mit ber Errichtung bes gams für die Zullia ju fteben Schien 5. Faberius mar ein breiber bes Cafar, und mußte als folcher um fo mehr geint werben, je laffiger fich Cicero felbft als Schuldner bes in gezeigt hatte 6. Dehrere Stellen bes Cicero fcheinen fo-: barauf bingubeuten, bag gaberius ohne bie Mitwirfung bes bins und Balbus, ber begunftigten Freunde bes Cafar, jur Wung nicht genothigt werben fonnte 7, und bag bem Cicero Schmeicheleien taum erträglich fcienen, welche benfelben balb gespendet werden mußten 8. Die Schuld scheint babei it unbedeutend 9 und bie Bahlungspflichtigkeit zweifelhaft geen au fein. Es wurde behauptet, es fei bie Melbung und sit jugleich bie Ginzeichnung ber Schuld unterlaffen worben; ero aber hatte bie Delbung burch ben Philotimus machen en, und bag bies wirklich geschehen fei, mar ihm von bem Ibus und gaberius felbft ju wiederholten Malen gefagt wor-, ja es mar fogar auf ihr Gebeiß geschehen 10. Die Gins

ad Att. XIV, 18, 1. 19, 4. 21, 1. 4. XV, 13, 5. XVI, 3, 5. 15, 1. 2. 5. Er scheint bamale Billens gewesen zu fein, Giniges von feinen gungen zu veräußern. XVI, 2, 2. 11, 7. 15, 5.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 25, 1. 31, 2.

ad Att. XIV, 18, 2. Eine Schuldangelegenheit, wobei die Schlaus (malitia) bes Attitus ben Cicero vor Uebervortheilung geschüt haben betrifft bas Tullianum caput. XV, 26, 4. vgl. 29, 1. — Bon eisentweber aufzunehmenben ober einzucassirenben Schuld: ad Att. XII, 1 Erit otiam aliquid alicundo.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 21, 2. 25, 1. 29, 2. 31, 2. 40, 4. 47, 1. XIII, 2, 1. p. 8. 27, 2. 28, 1. 29, 2. 3. 30, 2. 31, 1. 32, 1. XIV, 18, 1. XV, 13, 3. Offenbar unrichtig Mongault zu XII, 29, 2.

<sup>7</sup> XII, 29, 2. 47, 2. 5 XIII, 30, 2.

<sup>· 9</sup> XIII, 29, 3.

ad Att. XIII, 33, 1. Bgl. über biefe Melbung (professio) XVI, 23.

richtungen bes Cafar über bas Schulbenwesen namlich scheinses mit fich gebracht zu haben, baß die Glaubiger ihre Schullner angeben, und ihre Forberungen und Ansprüche in öffentlich Register einzeichnen lassen mußten. Uebrigens ift nirgends von einer Berichtigung ber Schuld bes Faberius bie Rebe 1.

Außer biesen Angelegenheiten ift (ad Att. XIII, 23, 3. 26, 1. 2) noch von Anspruchen bes Gicero an ein ihm durch Erischaft zugefallenes Haus die Rede, welche Attitus vertaufen soll. Weniger deutlich sind die XIV, 20, 2 und XV, 3, 1 erwähnten Gefälligkeiten. Indessen hatte auch Gicero für Andere Pflichten zu erfüllen. So ist von einer Bürgschaft für den Cornisicul die Rede, welche er vor mehr als 25 Jahren übernommen heben soll, und worauf jeht Forderungen gegründet werden (46 %. Chr.) 2, und um dieselbe Zeit erscheint er als Bormund der Kinder des Triarius 3, und des jüngeren Luculus 4.

Eros, welcher die Berwaltung seiner Bermögensangelegen heiten zu Rom besorgt, wird erst seit dem 3. 46 häusiger er wähnt 5. Sicero, wenn er auf seinen Gutern verweilt, scheint mit ihm in beständigem Briefwechsel zu stehen, und der Antheil, welchen Attikus gleichzeitig an denselben Angelegenheiten nimmt, bringt es mit sich, daß nun auch in den Briefen an diesen des Eros fortwährend gedacht wird. Die Bemerkungen des Attikus veranlassen den Cicero zu Erinnerungen, welche er dem Eros macht, und die von diesem theils mundlich theils schriftlich beantwortet werden.

Während aber Cicero auf biese Beise durch ben Eros ju Rom seine Rechnungen führen läßt, und balb seine Geschicklicheteit lobt, bald über seine Nachlässigheit ober Unzuverläffigkeit

Papinian. in Pandect. XXXIII, 8, 19. Tertullian. Apolog. 42 extr. Liv. XXXV, 7.

<sup>1</sup> Faberius spater ber Gehulfe bes M. Antonius bei ber Berfalfchung ber hinterlassenen Papiere Cafars: App. B. C. III, 5. Daber auch zu er tlaren ad Att. XIV, 18, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> XII, 28, 3. <sup>4</sup> XII, 6, 2. Bgl. de fin. III, 2, 7.

<sup>5</sup> ad Att. XII, 18, 3. 21, 4. XIII, 2, 1. 12, 4. 30, 2. 50, 5. XIV, 18, 2. 21, 1. XV, 15, 1. 3. 17, 2. 20, 4. XVI, 1, 1. 6 extr. 2, 1. 3, 1. 11, 7. 13, B, 1. (Das Onom. Tull. bei Drelli hier fehr unvollständig. Unrichtig auch, daß Eros Attici dispensator genannt wird). Früher wird Eros nur ad Att. X, 15. 1 erwähnt (Eros Philotimi tibl dicet).

ber Controle bes Attitus balb ber bes Tiro 1
uch felbst zu sich ruft, um ihm personliche
unterhalt Cicero zugleich seine früheren
uchstern Egnatius 2 und Bestorius 3
ves 4, und die Freundschaft bes Attis
vei diesem Berkehr zu Statten gekommen

Landgutern bes Cicero mar offenbar bas ju Ar-. altefte. Bielleicht hingen bamit fruber bie nicht avon gelegenen Besitzungen feines Brubers Quintus, bas mm und gaterium, jufammen 5, und bie Theilung bes vas ien Erbes hatte in ber Art Statt gefunden, bag mahrend Itere Sohn ben Stammfig ju Arpinum 6 erhielt, bem juns jene beiben Guter gufielen. Da fein Bater bereits bas bafelbst weiter ausgebaut hatte, fo icheint Cicero an bie n Ausschmudung biefer Befigung weniger als an feine en gewandt ju haben. Die gebirgige Lage bes Ortes machte ben befonders mahrend ber Sommerhite ju einem angeneh-Aufenthalt 7, und um biefe Beit mochte Cicero am Liebsten pt verweilen. Inbeffen icheint er ungleich mehr Beit auf ibrigen bem Deere naber gelegenen gandgutern augebracht iben 8. Bon ben Sauptstraßen Italiens führte feine über

<sup>&#</sup>x27; ad Att. XV, 15, 3. 17, 2 Erotis rationes et ex Tirone cognovi et lipsum. vgl. 20, 4.

ad Att. XII, 18, 3. 30, 1. 2. 31, 2. 3. XIII, 34. 45, 1.

XIII, 8. 12, 4. 30, 2. 37, 4. 45, 3. 46, 2. 4. 50, 2. XIV, 9, I. 14, 1. 2. XIV, 20 extr. 21, 4. XV, 4, 3. — Vestoriana haeresis 14, 1.

Auch Sulpicius (ad Att. XII, 18, 3) icheint hieher zu gehören. — us (?) XII, 18, 3. 13, 2. XVI, 5, 5.

ad Att. I, 6, 2 ift von praediis Arpinatibus die Rebe, wo Q. Gicero iner Gattin verweilt, wiewohl ber Plural praediola ad Att. XIII, 9, pon ber Besigung bes M. Gicero allein steht.

de leg. agr. III, 2, 8 meus paternus avitusque fundus Arpinas. gelida flumina baselbst auch Tusc. V, 26, 74 gerühmt. Wenn Sicero Ahling auf seine Landgüter geht, so psiegt er sich zuerst auf die am ! gelegenen, und hierauf erst nach Arpinum zu begeben. ad Att. II, 11, 2. 16, 4. 17, 1. XII, 42, 3. XIV, 22, 1 ist er im Mai das, ad Att. XIII, 9, 2. 10, 2 im Jun., und XVI, 10, 1. 13, C, 2 im meter.

8 de leg. I, 1, 2.

Arpinum. Reiste Cicero von Campanien aus bahin, so ver bei Minturna die appische Straße und bedurfte mehr ale Lagereise um Arpinum hierauf zu erreichen 1. Eben die Lagereise um Arpinum hierauf zu erreichen 1. Eben die Lagereise um Arpinum hierauf zu erreichen 1. Eben die Lagereise zu einem sicheren Lagereise zu einem sicheren Lagereise zu machen, und Cicero empsiehlt ihn beswegen seiner Geme Las er selbst während des Bürgertriegs Italien verläßt und Dompejus nach Griechenland und Macedonien solgt 2. Eigen hält ihn dieselbe Verborgenheit des Ortes ab, das Fernstür seine Tochter daselbst zu errichten, obgleich sich die Insel Las Fibrenus dazu vorzüglich eignete 3.

Nach Art eines ahnlichen vom Attitus auf seinen epinissichen Besithungen angelegten und Amaltheum genannten Bemitwerks, mag nun darunter eine Palaftra ober blos eine mit Kunstwerken ausgeschmuckte Halle zu verstehen sein, hatte Seero im 3. 61 die Absicht, auch in Arpinum ein Gebäude perrichten, welches eben so wie das des Attitus Stands mit Bruftbilder mit Inschriften, vielleicht auch Bücher enthalten sollte 4. Die Briefe des folgenden Jahres beweisen, das dieser Plan nicht unausgeschrt blieb, und Cicero wunscht den Besuch bes Attitus, um sich mit ihm dieser neuen Zierde seines arpinatischen Gutes freuen zu können.

Mit seinen arpinatischen Mitburgern scheint Cicero fortwah: rend in Berbindung gestanden zu haben 5. Die Bekleidung seines Sohnes mit der mannlichen Toga wurde von ihm zu Arpinum vollzogen, und er läßt die Anerkennung, welche er daburch bei den Einwohnern des Ortes gesunden habe, nicht unberührt 6, obgleich ihn nicht blos Anhanglichkeit an seinen Stammste dazu

<sup>1</sup> ad Att. XVI, 10, 1. 13, A, 1 ad pontem Tirenum flexus ad iter Arpinas. — ad Att. IX, 6, 1 Inde iter, qua maxime ἀναπάντητον esset, ad mare superum. Ibid. ἀσφάλειαν habet is locus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fam. XIV, 7, 3. <sup>3</sup> ad Att. XII, 12, 1.

<sup>4</sup> ad Att. I, 16, 18 Velim ad me scribas, cujusmodi sit. Apsi-θείστ tuum, quo ornatu, qua τοποθεσία, et quae poemata quasque historias de Aμαλθεία habes, ad me mittas. Lubet mihi facere in Arpinali-18gl. 13, 1. 16, 15. II, 1, 11. 7, 5, 20, 2. Onom. Tull. v. Αμαλθείστ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> fam. XIII, 11, 3 semper tueri municipes meos consuevi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ad Att. IX, 19, 1 Ego meo Ciceroni, quoniam Roma caremus, Arpini potissimum togam puram dedi, idque municipibus nostris fuit gratum. 28gl. IX, 6, 1.

haben mochte. In einem brei Jahre barauf (46) ju ber Arpinaten an ben DR. Brutus im cisalpinischen gerichteten Schreiben fagt er, baß bemfelben nicht unbes Fein tonne, wie forgfaltig er fich feiner Mitburger in mam anzunehmen pflege 1. Da bas Bermogen berfelben Theil in Ginkunften beftand, welche fie aus ber Proving Brutus bezogen 2, fo werben biefem bie Abgeordneten brin: empfohlen, welche ihre Angelegenheiten bafelbft unterfuchen bie Rudftanbe beitreiben follten, und ihm bie Dantbarteit bl ber Arpinaten als bes Cicero verfichert. Gerade in bie-Jahre aber hatte Cicero um fo mehr Urfache, feiner Bater= fich angunehmen, ba fein Sohn, fein Reffe und einer feis bertrauteren Freunde Dr. Caffius auf feine Beranlaffung bie be ber Aedilen erlangt hatten 3, welche wie in ganuvium htoren, in Tusculum Confuln, in Corfinium Duumvirn, ber Spite ber offentlichen Angelegenheiten bafelbft ftanben. Borte bes Douffeus über Ithata auf feine Baterftabt an= bend, fagt er baber in einem Briefe an ben Attitus 4:

Rauh zwar, nahret fie boch frischblubenbe Manner; und nichts ja

Beiß ich Gugeres wo ale eigenes gand ju ertennen.

Die beiben bem Bruber bes Cicero gehörigen 5 Guter Arsim und Laterium lagen, bas erstere zwischen Arpinum und num an ber Straße nach Minturna 6, bas lettere zwischen mum und Anagnia 7 jenes also subostlich, bieses westlich fabwestlich von Arpinum. Am häufigsten wird bieser

fam. XIII, 11, 1.

Ibid. Quorum quidem omnis commoda omnesque facultates, quist sacra conficere et sarta tecta aedium sacrarum locorumque comum tueri possint, consistunt in ils vectigalibus, quae habent in proa Gallia.

b Ibid. §. 3 Nam constituendi municipii causa hoc anno aedilem p meum fieri volui et fratris tilium et M. Caesium, hominem mihi me necessarium.

4 II, 11, 2. Hom. Od. IX, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. X, 1, 1. 2, 1. XVI, 10, 1.

ad Att. V, 1, 3. 4. XVI, 10, 1. 13, A, 1. X, 2, 2.

<sup>7</sup> ad Q. fr. 11, 7. X, 1, 1. In ber Rabe von Arpinum gelegen: 1t. 1V, 7, 3.

Guter in ben Briefen an ben Quintus mabrend bes Sabres 54 gebacht. Diefer mar bamale Legat bes Cafar in Gallien, und feine Mittel icheinen fo ansehnlich gewesen zu fein, baß er nicht nur eifrig an ber Berftellung feines Saufes in Rom, welches augleich mit bem feines Bruders wieder aufgebaut wird, arbei ten läßt 1, fonbern auch jum Antauf eines Guburbanums Auf trag gegeben hat 2, und feine Buter bei Arpinum theils aus bauen und verschönern, theils burch neue Unfaufe vermehren und erweitern lagt. Außer bem Arcanum und Laterium wird namlich noch ein Manilianum, ein Sufibianum und ein Bovil lanum genannt, welche Cicero jugleich mit bem Arcanum ami ichen bem 10. und 13. September besichtigt bat 3. Das Rusbianum hatte Cicero felbft erft fur feinen Bruber um 100000 Seftertien gekauft, und ber frubere Befiger Sufibius wirb babei ausbrudlich erwähnt; auch bas Manilianum alfo wirb, bevor es bem D. Cicero au Theil wurde, in ben Sanben eines gemiffen Manilius gewesen fein. Das Bovillanum aber hatte Quintus die Abficht gehabt ju veraußern, biefe Abficht jeboch bamale wieber aufgegeben.

Auf bem Arcanum murbe schon mahrend ber Abwesenheit bes Q. Gicero in Sarbinien gebaut, allein Gicero will die Arsbeit lieber bis zur Rudtehr seines Bruders anstehen lassen 4. Jeht während Quintus sich in Gallien aushielt, scheint ber Bau eifriger fortgeseht worden zu sein 5. Ressidius und Philorenus 6 waren mit ber Anlegung einer Basserleitung beschäftigt, beren schones und reichliches Wasser bem Cicero um so mehr gefiel, da er es in einer sehr trochnen Jahreszeit besichtigte. Aber auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Q. fr. II, 6, 2. 4, 2. 2, 2. III, 1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Q. fr. III, 1, 23. 24 warnt ihn Cicero vor bem X. Anicius, an welchen er sich beshalb gewandt hatte. — ad Q. fr. III, 4, 5 De suburbano quod non properas, laudo; ut tu habeas, hortor.

<sup>3</sup> ad Q. fr. III, 1, 1. 3. Manutius zu III, 3, 1, wo nur bes Arce num's und Laterium's gebacht wirb, uub, wie es scheint, in Beziehung auf die arpinatischen Besiehungen bes Quintus überhaupt, meint, daß jene brei Güter nur Theile bes Arcanums gewesen; jedoch ohne hinreichenden Grund.

4 ad Q. fr. II, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Q. fr. III, 9, 7 De arcano, Caesaris opus est, vel mehercule etiam elegantioris alicujus.

<sup>6</sup> ad Q. fr. III, 1. S. 1. cfr. 3.

erbem wurde nichts gespart, und Cicero lobt namentlich bie ber, die Palaftra und ben Fischteich, wobei er nur über die gsamteit des Baumeisters Diphilus flagt.

Much auf bem Manilianum wurde gebaut, und zwar von felben Diphilus 1. Cicero fcreibt aber, es fehlten noch bie bezimmer (balnearia), ber Spahiergang und bas Saus fur Seflugel (aviarium). Gine mit einem tunftlich gegrbeiteten boden und polirten Saulen verfebene Salle biente vorzuge: 'e bagu, bem gandgute Unfehn ju geben, und mit bem Uebn muffe ber Uebergug (toctorium) ber Deden und Banbe reinftimmen. Einige Deden babe er umanbern laffen, einen geren Borfaal aber (atriolum) ju bem Atrium anlegen gu n, wie Quintus gewunscht babe, balte er nicht fur rathfam. rau feble es an Raum; nur in Gebauben, in benen ein gro-5 Atrium fei, icheine bie Unlegung eines fleineren Borfaals end: auch murben auf ber Billa bes Quintus meber Schlafs mer noch andere Gemächer bamit verbunden werden fonnen 2. bem Babe habe er bas Schwitzimmer (assa) in ben anbes Bintel bes Austleibezimmers verlegt 3, mabrent fruber bas porarium unter bem Schlafzimmer gelegen habe. Das etwas Be Schlafzimmer und bas bobe Bintergemach bagegen habe en vollen Beifall, weil es nicht nur geraumig, fonbern auch ber am Babe liegenden Seite ber Ambulatio befindlich fei. Saulen, welche Diphilus weber an ber rechten Stelle noch ibe genug aufgeftellt, mußten andere ju fteben tommen. Er fe übrigens, bag Diphilus, beffen Thatigfeit Caffus aus Ars um 4, mit welchem Cicero bas gandgut befeben habe, befeus werbe, die Arbeit in wenigen Monaten vollendet baben rbe.

Bon dem Manilianum begiebt fich Cicero, wie er schreibt 5,

I lbid. §. 1 In Maniliano offendi Diphilum Diphilo tardiorem.

<sup>2</sup> Er halt baber für besser bie Saulenhalle (porticus) beizubehalten, sie sei. Nunc haec vel honestate testudinis valde boni aestivi locum nebit. III, 1, §. 2.

<sup>3</sup> In balneariis assa in alterum apodyterii angulum promovi, proea quod ita erant posita, ut eorum vaporarium esset subjectum cubiculis.

<sup>4</sup> Derfelbe Gafius offenbar, ben Gicero fam. XIII, 11 gu feinen arpisichen Freunden rechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> recta Vitularia via ad Q. fr. III, 1, §. 3.

nach bem erst kurz vorher angekauften Fustianum. Er ruhm es wegen seiner schattigen Lage und seines Wasserreichtums. 50 Morgen Wiesen, war die Meinung des Casius, wurden hier leicht bewässert werden können. Das Gut sei von außerordent: licher Annehmlichkeit und enthalte einen Fischteich, Springdrumnen, eine Palästra und grünes Gehölz. — Auch auf dem Bewillanum is sollte eine Wasserleitung angelegt werden, welche Messidius für drei Sestertien auf den Fuß übernommen hatte. Sieero halt die auf 3000 Fuß berechnete Länge derfelben sur gering, ist aber der Meinung, daß das Geld nicht besser wandt werden könne, und hat dazu auch den Chilo aus Benzefrum herbeigerusen, der aber eines Unfalls halber 2 nicht gekommen ist.

Das Laterium, eine Billa von großer Einfachheit 3, sollte burch einen Reubau, welchen Q. Cicero seinem Billitus Rice: phorus übertragen hatte, erweitert werben. Die Arbeit aber war ins Stocken gerathen, da Quintus spater neue Forderun: gen gemacht, der bedungenen Summe aber nichts zugeseht hatte. Cicero glaubt indessen, daß es wohl der Mühe werth sei, an den Bau etwas zu wenden, und lobt den Geschmack, womit sur dusschmuckung des unteren Theiles des Hauses und der Intercolumnien der Ambulatio mit Epheu gesorgt worden sei 4. Außerdem spricht Cicero von einer auf Beranlassung seines Bruders vor Kurzem angelegten Straße, welche er mit diffentlichen Anlagen dieser Art vergleichen zu durfen glaubt, und hosst noch durch Rücksprache mit benachbarten Gutsbesiem

Der Name nicht von Bovillä, was zwischen Nom und Aricia, und nicht im Arpinatischen, lag. Daß das Bovillanum an andere Besteungen bes Q. Cicero grenzte, folgt auch aus den Worten §. 3 Calvus (Caesius?) ajedat, aqua dempta et ejus aquae jure constituto et servitute sundo ili imposita, tamen nos pretium servare posse, si vendere vellemus.

<sup>2</sup> Ibid. Sed eo ipso die quattuor ejus conservos et discipulos Venafri cuniculus oppresserat.

<sup>3</sup> Ibid. §. 5 tanquam philosopha videtur esse, quae objurget celerarum villarum insaniam.

<sup>4</sup> Es fei nicht anders, als ob die Standbilber (palliati) felbft Runftgartnerei trieben und Epheu vertauften (topiarium facere et hederen vendere).

(Locufta und M. Caurus) für bie Berbefferung und Berfconerung berfelben forgen gu tonnen 1.

Das tuskulanische ganbaut. — Wie bas Gut ju Arpis num bas altefte, fo mar bas ju Tusculum basjenige, mo Cicero am Liebsten fich aufgehalten und an beffen Mubichmudung er bas Meifte gewandt ju haben icheint. Berühmt als Stammort fomobl bes porcischen 2 als mehrerer anderer angesehener Befcblechter 3 und ausgezeichnet burch feine Bage, hatte Tusculum icon lange vor ber Beit bes Cicero bie Aufmerksamkeit ber in ber Schönheit und Pracht ihrer Billen ihren vorzüglichften Lebenegenuß fuchenben romifden Großen auf fich gezogen. Richt weiter als 100 Stabien von Rom entfernt 4, lag es auf einem Bergruden, welcher fich von Tibur aus über Pranefte um bie Chene von Rom berumzog und nur burch ein Thal am Algibus unterbrochen murbe 5. Unter ben Umgebungen bes Ortes mar besonders bie nach Rom ju gelegene Seite mit Pflanzungen und Bebauben verfeben. hier namlich war ber fanft fich wollbenbe Sugel vorzüglich erb : und mafferreich; von ahnlicher Befchaffenbeit wie ber bamit jusammenbangenbe Strich, welcher fich links gegen ben Albanerberg bin erftredte. Beiterhin fentte fich ber Boben nach ben Borftabten von Rom und nach bem Deere gu, bier jeboch weniger fruchtbar 6. Die Berbindung mit Rom wurde burch bie bei ber Stadt Casilinum 7 19 Stabien von Capua mit ber appifchen Strafe zusammenfallende Via Latina unterhalten, welche fcon nabe bei Rom von jener links abging und bas tustulanische Gebirge überschreitend, gwischen Zuscu= lum und bem Albanerberg nach bem Stabtchen Algibum und

<sup>1</sup> Richt recht beutlich ad Att. IV, 7, 3 Arpinatium fremitus est incredibilis de Laterio. Quid quaeris? equidem dolui. δ δ' οὖκ ἐμπαίζετο μύθων. Nach Manutius foll Quintus damals die Absicht gehabt haben, das Laterium zu verkaufen, aber an den von ihm angef. St. (X, 1 u. ad Q. fr. III, 1) ift nicht davon die Rede.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cic. pr. Plancio 8, 19. pr. Fontejo 14, 31.

<sup>4</sup> Dionys. Ant. Rom. X, 20.

 <sup>5</sup> dorsum Circaeum bei Sil. Ital. VII, 692. ὁᾶχις bei Strabo V, p.
 239 Cas. p. 387 ed. ster. — Ἐν ὄψει δ' εἰσὶ τοῖς ἐν Ῥώμη Τίβουρά τε καὶ Πραίνεστος καὶ Τοῦσκλον.
 6 Strabo V, p. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bei Strab. p. 237 init. steht unrichtig Kasser, was zwar auch an ber Via Latina aber viel weiter nörblich lag.

ben herbergen von Picta fich weiter fortsette. Die Annehm: lichkeiten von Zusculum gingen nach der Berftorung desselben im 12. Jahrhundert auf das an der Stelle deffelben erbaute Frascati über 1, und wurden von den romischen Großen der neueren Beit nicht weniger eifrig, als von denen des Alterthums benutt 2.

Die Anzahl berjenigen, welche allein bei Cicero als Beister tusculanischer Landguter erwähnt werden, ift nicht gering, und es sind barunter die berühmtesten Ramen 3. Das Landgut bes Cicero selbst war früher das Eigenthum des L. Sulla 4, später wohl das des Catulus 5, und kam hierauf in die Hand bes Bettius, von welchem es Cicero erkaufte 6. Auch Q. Cicero war früher im Besitz eines Tusculanums, gedachte es aber schon im J. 61 zu verkaufen, um das Haus des Pacilius dasin kaufen zu können 7.

Aus ben Aeußerungen bes Cicero über sein tusculanisches Bandgut in den Briefen an den Attikus aus dem Jahre 68 v. Chr. scheint geschlossen werden zu können, daß dasselbe nicht lange zuvor in die Hande besselben gekommen war 8. Rach der Burudrufung des Cicero im 3. 57 wurden ihm für die Berfiderung desselben 500000 Sestertien vergütet, allein er beklagt sich zugleich darüber, daß diese Schähung weit unter dem wahren Werthe sei 9. Die Besithung des Cicero gehörte schwerlich zu ben ansehnlichsten des Ortes; an Auswand jedoch zur Verschobe

<sup>&#</sup>x27; Mit Berufung auf holftenius sagt Cellar. Tom. I, p. 641, Ausculum habe nicht in summo jugo gelegen, sonbern ba, wo jest Frascati. Gibbon Vol. XII, p. 99 ed. Bas. Raumer's hohenstaufen II, S. 179. III, S. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sothe's Brief aus Frascati (Werke Ab. 27, S. 219): »Die Gegend ift sehr angenehm; ber Ort liegt auf einem hügel, vielmehr an einem Berge. — Die Aussicht ift unbegrenzt; man sieht Rom liegen und weiter bie See, an ber rechten Seite die Gebirge von Tivoli und so fort. In bieser luftigen Gegend sind Landhauser recht zur Lust angelegt u. s. w. a

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Onom. Tull. p. 624. <sup>4</sup> Plin. N. H. XII, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Verr. IV, 57, 126. ad Att. IV, 5, 2.

<sup>6</sup> ad Att. l. l. Plutarch Cic. 8 übergeht es, während er bie Guter bei Arpinum (ft. Άρποις schr. Άρποιν), Reapel und Pompeji erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. I, 14, 7 Q. frater — Tusculanum venditat, ut, si possit, emat Pacilianam domum.

<sup>9</sup> I, 5, 7, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ad Att. IV, 2, 5.

rrung derfelben war von ihm nichts gespart worben, und bie I ersten Briese an ben Attitus sind voll von Aufträgen barzer. Ramentlich sollen Kunstwerke zur Berzierung eines Gymstsiums (Akademie, Palastra) und Tysius und Bücher I von bies m besorgt werden. Megarische Bilbsaulen 2, hermenbilber in pentelischem Marmor mit ehernen Köpfen, Bildwerke für die kandbekleidung des Atriums, zwei mit einander verbundene tatuen des hermes und der Athene (Hermathena) und zwei it Bildern verzierte Brunnendedel werden namentlich anges hrt 3. Später scheinen auch Gemählbe von ihm angekauft orden zu sein 4.

Aus Stellen spaterer Schriften, wo bes Ausculanums gesicht wird 5, geht hervor, baß bas Gymnasium, welches Cicero iselbst anlegte oder ausbaute, in einen oberen und unteren heil zersiel, und baß er ben oberen Lyceum, ben unteren Afamie nannte. Die Bibliothek baselbst scheint nicht gerade bezutend gewesen zu sein. Bei der Abfassung seiner philosophispen Schriften bediente sich Cicero, wenn er sich gerade auf dem usculanum befand, oft der vielleicht reichhaltigeren des junges n Luculus 6.

Wahrend ber Verbannung bes Cicero wurde bas tusculas ifche Landgut besselben eben so wie sein Haus in Rom zers brt 7, und da die ihm nach seiner Ruckehr zur herstellung asgezahlte Summe nicht hinreichend schien, so war er eine eit lang Willens, es zu verkaufen 8. Indessen anderte er spast feinen Entschluß, und es gehörte ihm bis an sein Ende 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ad Att. I, 9, 2. 4. 3. 11, 3. 10, 3. Bücher: 1, 7. 10, 4. 4, 3. 1, 3. ueber bie Ausbrücke gymnasium und palaestra: Manut. ad fam. II, 23.

<sup>2</sup> I, 8, 2. 9, 2.

<sup>3 1, 10, 3, 11, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 5. 4</sup> fam. VII, 23, 3, 5 do divisor I, 5, 8, II, 2, 8, Tues II, 2, 9, III, 3, 7, IV, 4, 7

de divinat. I, 5, 8. II, 3, 8. Tusc. II, 3, 9. III, 3, 7. IV, 4, 7.
 4, 11.
 fin. III, 2, 7. de div. II, 3, 8. Top. 1.

<sup>7</sup> pr. domo 29, 51. Man führte bei ber Ausplanberung bes Auscusmums auch Baume hinweg. Inbessen gehört hieher nicht b. citrus, wie brumann VI, S. 388 meint, bessen Plin. XIII, 29 gebenkt. Dies war ielmehr ein mit 1100000 Sestertien bezahlter Tisch von Gebernholz. Pluprch. Cio. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Att. IV, 2, 7 Tusculanum proscripsi; suburbano non (fchr. unc) facile careo.

<sup>9</sup> Wie theuer es ihm war: ad Att. XII, 3, 1.

Rach bem Tobe seiner Tochter, welche daselbst gestorben zu sein scheint 1, war ihm der Aufenthalt einige Beit hindurch peinlich; das Denkmahl der Tullia aber daselbst zu errichten, trug er Bedenken, weil ihm der Ort nicht besucht genug war 2. Als er im April des I. 44 auf dem Ausculanum verweilte, erwartete er den Architecten Corumbus, einen Freigelassenen (?) des Balbus 3. Bon Bauten jedoch, die er in dieser Beit unternommen, ist nicht weiter die Rede 4. — Für die Benutung einer Basserzleitung (aqua Crabra), welche den Ausculanern gehörte, hatte er eine Abgabe zu entrichten 5, welche eine Beitlang streitig gewesen zu sein scheint, und den Cicero bewog, einen mit dem Gegenstand besonders vertrauten Rechtsgelehrten zu Rathe zu ziehen 6.

Eben so wie Arpinum auf bem ehemaligen Gebiete ber Boldter, aber am Meere auf einer Insel, welche ber zwischen Antium und Circeji munbende Fluß Astura? gebildet zu haben scheint, lag Astura. Cicero rühmt die anmuthige Lage bes Ortes, welcher von Antium sowohl als von Circeji aus gesehen werden konnte 8. Indessen wird besselben erft in den spateren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bie Aunstall aus ad Att. XII, 37, 2 u. ep. 46 (Vincam, opinor, animum et Lanuvio pergam in Tusculanum. Aut enim mihi in perpetuum fundo illo carendum est: — nam dolor idem manebit, tantum modestius, — aut nescio quid intersit, utrum illuc nunc veniam, an ad decem annos) wohl mit Recht geschlossen hat. Bgl. XIII, 26, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 37, 2. (VII, 5, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XIV, 3, 1. Corumbum Balbi.

<sup>4</sup> Siehe bag. Drumann VI, S. 389. Der Grund, weshalb er ben Corumbus zu fich beschieben hatte, konnte ein ahnlicher sein wie ad Alt. XIV, 9, init.

<sup>5</sup> fam. XVI, 18. de lege agr. III, 3, 9, wo es ftatt ber alt. Lesart a municipio richtig mancipio heißt, und bas. bie Ausleger bes. Aurnebus bei Gravius (Cic. orationes) S. 545 u. 546.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> pr. Balbo 20, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Στόρας bei Strab. V, p. 232 extr. Festus: Stura flutnen in agro Laurenti est, quod quidam Asturam vocant. Bgl. Liv. VIII, 13. Setz vius z. Virg. A. VII, 801 nennt hier zugleich eine Stadt Affura. Cellar. Geogr. antiq. T. I. p. 648.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ad Att. XII, 19, 1 Est hic quidem locus amoenus et in mari ipso. qui et Antio et Circejis adspici possit. Plut. Cic. 47 χωρίον πάραλον τοῦ Κυπέρωνος.

riefen seit dem 3. 45 gedacht 1. Gicero verweilte namentlich ch dem Zode seiner Lochter daselbst, und nichts zog ihn mehr als die ungestörte Einsamkeit, welcher er sich hier, mit riftftellerischen Arbeiten beschäftigt, überlassen durfte 2. Er A hier die Rudkehr Casars aus Spanien abwarten 3, und It sich auch nach dessen Lode zuweilen daselbst auf 4.

Eine weit altere Befitung bes Cicero ale Aftura, meldes t im 3. 45 in die Bande beffelben gekommen ju fein scheint, ar ein Saus, welches Cicero ju Antium befag. Die burch te Schiffe ebemals beruhmte Sauptftabt ber Boleter mar jest fenlos, ihre gage aber machte fie ju einem Bergnugungsort r romifden Großen, und mehrere von ihnen hatten hier pracht: Ale Baufer, in benen fie juweilen ihre Erholung fuchten 5. zero fühlt fich indeffen bier fogar ungeftorter als auf bem ermianum; er freut fich ber Rube eines Ortes 6, mo von ben ibrern ber Bewegung in Rom gar nicht die Rede fei 7, und gott fich an ben Buchern, beren er ju Antium einen giemli= en Borrath befigt 8, und die ibm der Grammatiter Tyrannion r eine angemeffene Ordnung gebracht hat 9. Spater war jeich bas Saus nicht mehr in Cicero's Sanben. Er hatte es ntauft, und es gehorte im 3. 45 bem Lepibus 10. Dag Cineben diefem Saufe noch eine Billa bei Untium befaß, irb nicht angenommen werben tonnen 11. Er bedurfte einer Nichen auch taum, ba bie Wohnung in Antium alle Unnehms deeiten des gandlebens barbot.

Rebem bem arpinatischen ganbgut ermahnt Plutarch zwei besitungen bes Cicero bei Reapel und Pompeji, welche vielleicht

<sup>1</sup> Bielleicht hatte es Gicero erft turg guvor ebe er ad Att. XII, 19, 1 brieb, an fich gebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ad Att. XII, 40, 2. S. Gruber p. 25. ad Att. XII, 45, 2. XIII, 26, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> fam. VI, 19, 2.

<sup>4</sup> ad Att. XIV, 2, 4. 5, 3. Ob XIV, 13, 1 hieher gehört?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Strab. V, p. 232 init.

<sup>6</sup> ad Att. II, 1, 1, 8, 2. 9, 4. ep. 10. 11, 1. IV, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Att. II, 6. <sup>8</sup> ad Att. II, 1, 1.

<sup>9</sup> ad Att. IV, 8, A, 2. 10 ad Att. XIII, 47, 2.

Dhne Grund scheint, was Drumann S. 391 (Vol. VI) sagt »hier m Antium) hatte Cicero ein Saus und eine Billa. Jenes verkaufte er an R. Lepidus, bieses nicht.« ex Antiati ad Att. II, 12, 2 braucht nicht von imer Billa verftanben zu werben.

ebenfalls zu seinen altesten, obwohl nicht zu ben ansehnlicheren gehörten 1. Bon Cicero selbst wird indessen nirgends 2, auch an solchen Stellen nicht, wo man es erwarten könnte 3, ein Reapolitanum, dagegen oft das Pompejanum 4 erwähnt, und daß er dem Attikus schreibt, das Tusculanum und Pompejanum ergöhe ihn sehr, allein er sei dieser Landguter halber sehr in Schulden gerathen 5, deweist, daß er Manches zur Verschöherung besselben gethan hatte. Aus den noch im Sommer des Jahres 44 geschriedenen Briefen 6 geht hervor, daß er das Sut die zum Ende seines Lebens behielt, und daß es ihm nementlich um der Einsamkeit willen, welche es ihm gewährte, werth war.

Ein anderes Landgut bes Cicero, das Puteolanum, lag an der Kuste zwischen dem avernischen See und Puteoli. Barme Quellen, denen man eine besondere Heilkraft für die Augen zuschrieb, brachen hier kurze Zeit nach dem Tode des Cicero, wahrend Antistius Betus Besitzer war, hervor, und wurden durch ein Epigramm eines Freigelassenen des Cicero Laurea Aulius verherrlicht 7. Cicero schrieb hier seine akademischen Unterssuchungen, und ein Säulengang mit einem Haine sührte den Ramen Akademie 8. In der Nähe lag ein Gut des Faustus Sulla 9, mit einer, wie es scheint, nicht unbeträchtlichen Bisbliothek, welche Cicero nicht zu benutzen versäumte. Erwähnt

<sup>1</sup> Plut. Cic. 8 dygoi où meyalos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neapolitanum bagegen bes Euculus (Acad. pr. II, 3, 9), bes Pompejus (ad Att. VII, 2, 5. vgl. Tusc. I, 35, 86) unb bes Pontius (ad Att. XIV, 21, 3).

<sup>3</sup> ad Att. IV, 9, 2. V, 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ad Att. I, 20, 1. II, 4, 6. V, 2, 1. 3, 1. X, 15, 4. 16, 4. fam. VII, 3, 1. XII, 20. <sup>5</sup> ad Att. II, 1, 11.

<sup>6</sup> ad Att. XIV, 16, 1. 17, 1. 20, 2. XV, 13 extr.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Plin. N. H. XXXI, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plin. I. l. nach Erwähnung ber Acabemie: ibi compositis voluminibus ejusdem nominis. Sabrian auf bem Puteolanum begraben. Spartian. Hadr. c. 14.

<sup>9</sup> ad Att. IV, 10, 1 Puteolis magnus est rumor etc. Ego hic pascor bibliotheca Fausti etc. Bielleicht war jedoch Cicero damals nur als Gast dort anwesend. ad Att. VII, 3, 9 Nescio enim, cur, quum portam Flumentanam Caelius occupavit, ego Puteolos non meos saciam. Bets wechslung mit der Billa des Hortensius dei Bauli (Ac. pr. II, 25, 80) bei Drumann VI. E. 394.

ird bas Puteolanum 1 nur in ben Briefen ber letten Jahre 2, 20 baraus baß Cafar mit einem ftarten Gefolge baselbst übers wittete, scheint auf die Große besselben geschlossen werden zu mnen, wiewohl zugleich bemerkt wird, baß die militarische legleitung des Cafar außer dem Hause untergebracht, und nur 18 übrige Gefolge in drei Speisezimmern bewirthet worden sei 3.

Das Landgut bei Cumå, in bessen Rabe auch andere roische Große Besitzungen hatten 4, scheint zwar reich an Naturs
ponheiten 5, besto weniger aber zu einer ungestörten Burudges
genheit geeignet gewesen zu sein. Die Menge berjenigen,
elche sich in dieser Gegend aushielten, war zuweilen so groß,
iß Cicero ein Rom im Kleinen daselbst zu haben glaubte und
ver häusige Störungen klagt 6. Indessen war es hier und auf
m Tusculanum, wo Cicero die Bücher über den Staat
hrieb 7. Erwähnt wird das Cumanum erst in den Briefen
ach der Rudkehr bes Cicero aus der Berbannung 8.

Das Formianum, oder bas Landgut bei Formid in Latisn, wird schon in ben ersten Briefen an den Attikus erzähnt, und gehörte baher wohl zu den altesten Besitzungen Scicero in dieser Art. Die Gegend galt als der alte Sitze homerischen Lästrygonen 10, und das Landgut des Cicero beint zugleich von dem nahe gelegenen Cajeta benannt worden i fein 11. Es war ihm dasselbe jedoch weniger werth als das usculanum, welches viel früher von ihm mit Anlagen und

<sup>1</sup> wenn ad Att. IV, 10, 1 nicht hieher gebort.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ad Att. XIV, 7, 1, 20, 1, XV, 1, 3, B, 1.

<sup>3</sup> ad Att. XIII, 52.

<sup>4</sup> Catulus Ac. pr. II, 25, 80. Barro Acad. post. I, 1, 1. Pompes is ad Att. IV, 10, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ad Att. XIV, 16, 1 O loca caeteroqui valde expetenda.

<sup>6</sup> ad Att. V, 2, 2. XIV, 16, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ad Q. fr. III, 5, 1. Bgl. II, 14, 1.

<sup>ad Att. IV, 9, 1. 2. X, 16, 4. XIII, 27, 2. 30, 1. XIV, 15, 4.
7, 5. 20, 1. XV, 1, B, 1. XVI, 10, 1. fam. XII, 20. Acad. post. I, 1, 1.</sup> 

<sup>9</sup> ad Att. I, 3, 2. 4, 3.

<sup>10 ·</sup> ad Att. II, 13, 2 Si vero in henc τηλέπυλον veneris Λαιστρυγοην — Formies dico.

ad Att. I, 4, 3 Cajetam, si quando abundare coepero, ornabolutarch. Cic. vgl. mit Liv. bei Senec. Suasor. VI. Strabo V, p. 233.

Runstwerken ausgestattet wurde 1. Auch hier fand er nicht immer die Ruhe, welche er auf seinen Landgutern suchte. Sowohl die Bewohner von Formia als seine Nachbarn C. Arrius und Sebosus wurden ihm burch ihre Besuche beschwerlich, daß er an einer Stelle sogar außert, das Gut verkausen zu wollen 2. Indessen kann er sich auch nach der Ruckehr aus der Berbannung, als manche Grunde dazu drängten, nicht dazu entschließen 3. Er läßt vielmehr die Anlagen daselbst mit ziemlichem Auswand wieder herstellen und halt sich bis an sein Ende von Zeit zu Zeit daselbst auf. So namentlich während der Flucht des Pompejus aus Italien 4, wo Formia zulest der Sammelplas der Anhänger Casars war 5.

Bei den häufigen Reisen, die Cicero auf seine Landguter in Latium und Campanien machte, lag ihm daran, auf den Mittelstationen eigne Wohnungen zu haben, um nicht immer von der Gastfreundschaft Anderer abzuhängen. Daher die öfters von ihm erwähnten Deversorien. So ist von einem Deversorium zu Tarracina die Rede, welches er wahrscheinlich wegen seiner Reisen von Antium oder Astura nach Formia an sich bringen wollte 6, eben so von einem Deversorium Sinuessanum, zwischen dem Cumanum und Formianum, wahrscheinlich aber außerhalb der Stadt Sinuessa 7, und ähnliche Deversorien waren vielleicht auch das Calenum 8, wo Cicero einmal übernachtet und einen Brief schreibt, das atinatische Sut 9 und das

Daß er indeffen später Manches auch an bas Formianum mandte, scheint aus ad Att. IV, 2, 7 hervorzugehen.

ad Att. II, 14, 2 Basilicam habeo, non villam, frequentia Forwianorum etc. Frau und Kinder auf dem Formianum: ad Att. VII, 18, 1. 20, 2. 26, 3. Dionysius X, 16, 1. Gäste: M' Lepidus (IX, 1, 2), L. Zorquatus, E. Cassius VII, 23, 1. Auch Dolabella (ad Att. XV, 13, 5) und früher E. Lälius (de rep. 1, 39, 61) und P. Rutilius (de N. D. III, 35, 86) hatten Güter bei Formiä.

<sup>4</sup> ad Att. VIII, 2 extr. 3, 7 extr. IX, 7, 2. 9, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> IX, 19, 1.

<sup>6</sup> fam. VII, 23, 3 Ista quidem summa nae ego multo libentius emerim deversorium Tarracinae, ne semper hospiti molestus sim. Omnino liberti mei video esse culpam, cui plane res certas mandaram etc.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> villa pusilla fam. XII, 20. ad Att. XV, 1, B, 1. XVI, 10, 1. 2.

<sup>8</sup> ad Att. VIII, 3, 7.

XV, 3, 1.

imagninum 1. Kleinere Landguter des Eicero scheinen serner is Solonium auf dem Gebiet von Lanuvium 2, wonach es wich genannt wird 3, und die Besitzung bei Frusino (ager Frusias), welche Cicero zur Zeit des Burgerkriegs im 3. 48 unter Webingung des Wiederkaufs veräußern wollte 4, gewesen zu kn. Der in einem Briese vor der Abreise des Cicero aus kalien im 3. 49 erwähnte Kauf eines Deversoriums des Castlejus, wosur 30000 Sestertien verlangt wurden, scheint nicht i Stande gekommen zu sein 5. Dagegen ist in einem bald zich dem Abgang des Cicero nach Cilicien geschriebenen Briese m Burgschaften die Rede, welche wegen eines Guterkaufs von m Attikus geleistet werden sollen 6. In späterer Zeit waren wisse Besitzungen des Cicero das Eigenthum des Silius talikus 7.

Die ansehnlichste und wichtigste ber Besitzungen bes Cicero ar offenbar bas haus auf dem palatinischen hügel, welches im 3. 62 von dem M. Crassus für 3½ Millionen Sestersm erkaufte. Nachdem er das von seinem Bater ererbte haus Wom an seinen Bruder abgetreten hatte 8, vergingen offenst mehrere Jahre, während welcher er in einem gemietheten bhnte. Es waren dies die nächsten Jahre vor seinem Consut, und bekannt ist, daß ihn Catilina deshald Inquisinus mnte 9. Er selbst hatte vielleicht früher über diejenigen gesuttet, welche ohne zu den bevorzugteren Geschlechtern zu geren, ihren Stolz doch darin suchten, unter ihnen auf dem zlatinus zu wohnen; nachdem er jedoch Consul gewesen war, id selbst einen Platz unter den Optimaten errungen hatte, bestete er gern die Gelegenheit, auch ein solches haus an sich

ad Att. XII, 1, 1 vgl. XVI, 8, 1. Auch M. Brutus hatte baselbft & Besichung. ad Att. XV, 1, B, 1.

<sup>2</sup> de divin. 1, 36, 79.

<sup>3</sup> ad Att. XII, 44, 3. XIII, 26, 2 u. 3. ep. 34. XIV, 2 u. 4.

<sup>4</sup> ad Att. XI, 4, 1. 13, 4. 5 ad Att. X, 5, 3.

ad Att. V, 1, 2 Et sunt aliquot satisdationes secundum mancim, veluti Memmianorum praediorum vel Atilianorum.

<sup>, 7</sup> Martial. XI, 48.

Plut. Cic. c. 7. Daffelbe mohl, mas ad Q. fr. II, 3, 7 ermabnt

b. Bgl. Histor. Aug. ed. Steph. Vol. II, p. 617.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Appian. B. C. II, 2.

ju bringen. Bie dieser Kauf erfolgte, ist früher angegeben worben. Seine Mittel reichten indessen bazu nicht hin. En sah sich genothigt, bedeutende Schulden zu machen 1, und seine Begner unterließen nicht, ihn wegen seines eitelen Trachtens zu schelten, zumal da ber Berdacht barauf zu haften schien, als sei ber Ertrag ber Erpressungen des C. Antonius in Macedonien theilweise bazu bestimmt 2. Indessen freute er sich des Kauses, und meint in der großen Menge zumal von Freunden und Clienten, von denen er aufgesucht wurde, nicht weniger ansehnlich als Crassus und Pompejus zu wohnen 3.

Das Schickfal, welches bieses haus zur Zeit seiner Berbannung traf, und die Schwierigkeit, welche es hatte, die vollt ftandige Zurückgabe des Areals desselben zu bewirken, ift an einer anderen Stelle erwähnt worden. Die Zerstörung desselben aber mochte ihm um so schwerzlicher sein, je mehr er früher mit der Berschönerung besselben beschäftigt gewesen war 4. Auch reichte die Summe von zwei Millionen Sestertien, welche ihm zum Wiederausbau bewilligt wurde, um so weniger dazu hin, je mehr Störungen derselbe bei den fortgesetzen Gewaltthätigteiten des Clodius Preis gegeben war. Auch das nahegelegme haus des D. Cicero 5 wurde bei einem Angriff des Clodius den 5. November 57 in Brand gesteckt.

Bei ber Bieberherstellung bes Saufes bes Cicero scheint nichts von bemjenigen, mas baffelbe etwa fruher auszeichnete, vergessen worden zu sein 6. Er benutte auch babei ben Rath

fam. V, 6, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pseudo-Sallust. Declam. 2, 2. Das Saus hatte früher bem M. Livius Drufus gehört. Vellej. II, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plut. Cic. 7. pulcherrimo prospectu: pr. domo 44, 116.

<sup>4</sup> ad Att. II, 3, 2. 4, 7. 6, 2. 7, 5. Attitus hatte 3. B. die Fenfter getabelt, welche ber Baumeister Eprus seiner Meinung nach nicht breit genug gemacht habe, Cicero aber sucht bagegen nach ben Unsichten ber Stoiter und gegen die ber Epikureer barzuthun, daß bei der pyramidens förmigen Ausbreitung der Lichtstrahlen die Aussicht aus einem engeren Fenster vortheilhafter sei als aus einem breiteren (viridarlorum diapolisis latis luminibus non tam esse suaves II, 3, 2).

<sup>5</sup> Bahrscheinlich bie ad Att. I, 14, 7 erwähnte Paciliana domus, welche er nach Beräußerung seines Landguts ju Tusculum kaufen wollte.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nostram ambulationem et Laconicum eaque, quae Cyrea sint, velim, quum poteris, invisas, ad Att. IV, 10, 2.

Eprus 1, und wenn er selbst von Rom abwesend war, so te Attitus die Aufsicht 2. Der Bau jedoch schritt anfangs sam vorwärts, und mußte fortwährend durch Wachen gezet werden 3, und die Hoffnung des Cicero, denselben noch dem Winter des I. 56 vollendet zu sehen 4, mag kaum ers worden sein, obgleich er in einem während des Sommers . geschriebenen Briefe erwähnt, daß jest ruftiger daran gezitet werde 5.

ad Q. fr. II, 2, 2.

ad Att. IV, 5, 3, 6, 4, 9, 2,

ad Att. IV, 7, 3 Mea mandata de domo curabis; praesidia lo-; Milonem admonebis.

ad Q. fr. II, 3, 7.

ad Q. fr. 11, 4, 2. 6, 2. Gicero tann inbeffen nach ad Att. IV, 9, 10, 2 (55 v. Chr.). sein haus bereits im 3. 55 bezogen haben, wenn später noch Manches nachgebaut wurbe. Bas Drumann VI, S. 387 bas Sicero vor b. 3. 54 bas Wert nicht beenbigt gesehen, folgt nicht mit völliger Bestimmtheit aus ad Att. IV, 9 u. 10, ba biefe e noch im April 55 geschrieben sind, ober aus bem im Octob. 54 gesbenen Briefe ad Q. fr. III, 3, wo bie Ausbrücke nicht beutlich genug bie häuser bes Sicero und seines Brubers hinweisen. Bgl. ad Q. fr. 1, 4.

## Register.

Zebutius 140. 142. 141. Lex Aelia Fufia 287. 328. 2. Aemilius Paullus 226. 235. 320. 321 569. 574. 576. DR. Aemilius Avianus 646. Mefchines aus Milet 72. Mefchylus aus Knibos 72. 73. Mejopus 49. 75. E. Afranius 286. 287. 295. 370. I. Agufius 663. 2. Albinus 618. G. Alfius 490. A. Allienus 663. 771. 775. Muobroger 236 ff. Amaltheum 830. Amanus 539. Amatius 707. 2mmonius 389. 391. Amneftie 705. Q. Ancharius 438. 442. Unbro 663. DR. Unnejus 529. 533. 539. Q. Unnius 215. 216 not. Antikato 635 ff. Antiochus b. Akab. 69. 70. 674. Antiochus von Rommagene 533. 2. Antiftius 323. 331. C. Antiftius 382. 384. 770. I. Antiftius 663. Antium. Saus bes Gic. baf. 839. & Antonius (Mitconf. bes Gic.) 190. 191. 194. 207. 221 233. 252. 276. 305 307. 617. 807. 814. G. Antonius 725. 753. 761. 766. 767. 769.

Adergefes bes Cafar 298 - 303. 309.

313.

C. Aculeo 41.

781. 812. M. Intonius (b. Rebner) 41. M. Intonius 502 520, 578 — 583. 610 — 612. 616. 624. 625, 629. 701. 702. 711. 733. 778. 781. 785. 789. 790. Apollinar. Spiele bes DR. Brutus 714. 721. Apolloborus von Pergamus 175. Appian 16. D. Appulejus 758 781 Appulejus Decianus 314, 317. Apronius 113. 175. 126. Aqua Grabra 838. Mquila 790. Lex Aquilia 84 85. S. Uquilius 142. Mquilius Gallus 443-445. Arcanum 829. 831. Archias 43. 272 ff. Ariarathes 536. Ariobarganes Gufebes 531 - 536. 543. 553. 559. Ariftus 71. Arpinat. Landgut 38 663. 829. Arretinerin 64 65. 140. Arrius 296. 301. 310. Artuasbes 534. 557. D. Vecitius 389. 433. Asconius 10. 11. 186. 452. Mfinius Pollio 14. 16. 470. 578. 643. **75**3. 757. 795. Asprenas 714 Aftura 838. 839. Atejus Capito 443 — 445. 459. 663. Athenais 537. D. Mtinius (Batinius?) 300.

2. Antonius 714. 720. 721. 766.

Attifus 46. 71. 192. 290-294. 311. 341, 319 351, 354, 417, 468, 605, 608. 619. 620. 621. 625. 628. 654. 683. 802-812. 817. Attilius Gavianus 361. S. Attius 167. M. Attius Barus 669. Ler Murelia 93 ff. D. Mutronius Patus 164. 177. 208. 223. 227. 243. 266. 269. Mrius 471. 819. 2. herennius Balbus 513. 2. Cornel Balbus 314. Cornel Balbus 314. 424. 431. 469. 573. 602. 625. 628. 629. 636. 640. 651. 653. 658. 662. 709. 716. 2. Cornel. Balbus b. Jung. 598. 643. Ampius Balbus 658. 659. E. Beftia 26. 27. 237. 400. 430. MR. Bibulus 296. 297, 300. 312.319. 375, 392. 399. **407.** 534, 538. 539. 540. 545. 553. 557. 558. 560. 618. Bona Dea 25. 277. 508. 519. Bovillanum 832. 834. D. Brutus 618. 710. 718. 428. 736. 748. 750. 752. 781. 783. 785. 787. 788. 792 795. D. Brutus 520. 542. 543. 551. 634. 676. 700. 702. 705. 711. 719. 720. 753. 766-769. 776. 790. 791. Buthrotum 812. L. Gacilius (Bolfetr. im 3. 63) 207. 209. 271. 364. R. Cacilius 581. Q. Gacilius Riger 115. 117-119. 2. Căcilius (Oheim bes Att.) 192. 803. 805 806. facilius Baffus 675. 678. 770. 771. f. Cacina 135, 139-144, 656, 657, 741. farellia 663. 686-688. i. Cafar 150. 159. 165. 166. 177. 192. 195. 211. 212. 220. 242. 244. 246. 250. 251. 261. 262. 266 278. 293. 296 ff. 308. 322. 332. 358. 359. 367. 385. 409. 413. 443 454. 460. 461. 503. 526. 555 567 ff. 570 ff. 604. 629 ff. 637. 639. 699. 706. 735. 816. Gafar 589. 590. 763. 772. t. Caffus 831. Suberinus Calenus 642. t. Calibius 175. 476. 513. 582. x Calpurnia 152. 182. 255. amillus 619. 684.

zer Campanus u. Stellas 200. 298.

**300.** 330. **383.** 408. 412. 593.

minius Salluftine 558. 561.

E. Caninius 382. 392. 394. 395. 452. P. Canutius 81. Tib. Canutius 726. 736. 744. 745. Carpinatius 126. Gasta 743. C. Cassinius Schola 508. 519. E. Caffius Longinus 190. 191. 235. Coffius 382. 393. C. Caffius 528. 531. 554. 555. 556. 594. 739. 753. 767. 770. 773. 774. 776. 2. Caffius 483. 484. 524. Q. Caffius Longinus 576. 580-583. Caftor 676. Catilina 24. 26. 164 166. 184. 190. 192. 195. 196. 220. 222. 226. 227 ff. 233. 251. 252. C. Cato 323. 382. 383. 394. 395. 411, 416, 470, 475, 492, 908. Cato 35. 195. 249. 253. 254. 264. 280. 286 288. 291. 295. 297. 299. 300. 347. 349. 415. 417. 419. 441. 444. 461. 465. 467. 476. 490. 492. 513. 514. 525. 554. 558. 559. 564. **5**91. 613. 614. 616. 623. **624**. 633. 634 ff. Q. Lutatius Catulus 89. 150. 178. 232. 240. 243. 244. 249. 262. 264, 283, 286. 8. Gicero 71. 122. 124. 125. Centuria Popiliana 83. Gethegus 226. 227. 235. 238. 240 251. M. Cicero b. Grofvater 39, b. Bas ter 39. 40, b. Cobn bes Rebners: 561. 601. 605. 691. 798. 800. Q. Cicero 71. 173. 187. 189. 272. 273. 313. 316. 327. 345. 352. 353. 357. 359. 361. 396. 412. 462. 469. 529. 539. 540. 559. 625—629. 796. 800. 801. 815. 832. 844. D. Cicero b. Jung. 561. 607. 612. 625. 629. 643. 694. 796. 800. 801. 802. Gilicien 34. 527 ff. Belvius Ginna 706. 728. M. Cispius 361. 487. Claubia 28. 29. 262. 293. 430. 431. 434. Gattin bes &ucullus: 292. App. Claubius 353. 361. 381. 460 461. 466. 499. 527. 531 ff. 548 ff. 552. 574. Appii Claubii Antl. bes Milo: 513. 518. 520. G. Claubius 463. 513. 2. Clobius 532. P. Stobius 28. 186. 186. 190. 277. 280-285. 292. 293. 304. 307.

Dioborus 69.

308. 325. 326. 332. 333. 338. 339. 347. 348. 362. 363. 380. 384. 396. 397. 399. 415. 424. 423. 431. 471. 475. 502. 501. 505. 507. 508. 510. Clobius 318. 410. 429. 510. 524. 711. X. Cluentius 166. Cotius 188. 190. 306 408. 429. 511. 512. 513. 515. 524. 544. 545. 552. 554. 559. 570. 578. 582. 594. 607. 610. G. Colius Calbus 559. 561. DR. Coparius 239. 240. 251. Collegia illicita 147. 184. 182. 327. 329. Cominius 163. 178. Commentarii orationum 9. 188. 521. C. Confidius 669. M. Confibius Ronianus 590. G. Cornelius 152 - 155. 156. 163. 173, 174, 178, 179 - 183, 406, 407. C. Cornelius und E. Barguntejus 23. 227. 266. Q. Cornificius 190. 191. 240. 278. 827. 2. Cornificius 518. Cornutus 780. 2. Cossinius 646. 2. Cotta 360. 364. & Barus Cotyla 763. & Craffus 41. 43. 46. M. Graffus 162. 165. 166. 192. 221. 224. 242. 243 244. 256. 279. 282. **288. 298**. **321. 335. 367. 392. 398.** 401. 409. 416. 425. 431. 443. 446. 459. 462. 468. P. Craffus 419. 501. DR. Grispus 770. 771. 775. Cumanum 841. C. Gurio b. Melt. 280. 281. 285. 320. 334. 336. 354. C. Curio b. Ifing. 398. 399. 500. 501. 569. 571 — 576. 580. **5**81. 591. 600. 607. 609. 617. Q. Gurius 224. 266. DR' Curius 354. 202' Curius 645. C. Curtius Mithras 663. Cprus 845. Decemviralgericht 65. Decemvirn 792. Dejotarus 534. 538. 554. 561. 674. 677 711. Demetrius b. Sprer 71. Demotritus ber Sicvonier 663. Deversoria zu Terracina 2c. 842. Die Sassins 17—19.

Diobotus 45. 49. 815. Dion 388. 389. 429. 431-433. Dionyfius von Magneffa 72. Dionpfius 694. 695. 810. Diphilus 833. Divinatio 118. Dolabella 552. 594. 603. 609. 617. 619. 621 - 623. 626. 628. 642. 643. 661. 681. 688 ff. 701. 713 714. 718. 739. 753. 767. 771. 772. 774. 775. Cn. Domitius 400. 430. 463. 461. 467. 468. 492. 501. 506. 518 E. Domitius 320. 321. 323. 331. 350. 416. 419. 447. 460. 466. 518. 583. 590. 594. 595. 597. 599. 600. 613. Drufus 472. Egnatius 818. 819. 829. 2. Egnatulejus 746. Epifrates 104. 123. Eppuleja 659. Eros 828 Grucius 64. 66. Faberius. 711. 827. Fabia 185. D. Fabius Maximus 306. 632. 651. C. Fabius 579. E. Fabius 518. M. Fabius 651. Fabricius 354. 361. X. Fadius Gallus 354. 355. 661. C. Fannius 321. M. Faribius 544. Favonius 280. 291. 300. 370. 444. 461. 518. 560. 591. 701. Feneftella 12. 52 53. 186. 452, Fibrenus 38. P. Rigibius Figulus 306. 655 ff. C. Avianus Flaccus 663. E. Flaccus 239 313. 314—318. D. Flaccus 380. G. Flaminius Flamma 232. E. Flavius 288. 294. 348. DR. Fontejus 135. 138. 472. Formianum 841. Forum Gallorum 782 ff. Ager Frusinas 819. 843. Fufibianum 832. 834. DR. Fufius 508. D. Fufius 13. 17. 268. 279. 290. 281. 514. 663. 719. 755. 758. 763. 7**66.** 768. 77**2.** 77**7.** 2. Kulcinius 524. Fulvia 509. 224. 520. A. Fulvius 235. D. Fulvius Reratus 518. M. Fundanius 173-175.

Murfanius Poftumus 658. D. Furius 240. 245. C. Furnius 559. 779. Gabinius 149. 151. 238 240. 251. 362. 330. 332. 334. 337. 356. A. Gabinius 149. 151. 360. 437 ff. 447. 454. 489 ff. 493—495. 542. P. Sulpicius Galba 190. 191. Gerv. Gulp. Galba 782. MR. Gallius 819. D. Gallius 173-176. 178. 2. Gellius Poplicola 240. 365 Stieffohn bes Philippus Gellius, 401. 402. Getraibegefete 90. 327. 328. Setraibemefen in Sicilien 107-110. M' Acilius Glabrio 128. 151. 157. Blaubiger bes Cicero 826. DR. Antonius Gnipho 42. Gorgias 698. C. Junius Gracchanus 90. 95. 140. 167. 169. 171. M. Gratidius 39. Gratius (Gracchus) 273. Paruspices. de har. resp: 419-423. Saus bes Cicero 268. 341. 354. 371 — 375. or. pr. domo: 376. 377 — 380. 420. 446 — 621. 814. 943. 845. Betato 69. Belvia 40. Beratlius 104. 128. Hereditas Preciana 817. Galeonis 820. Fufidii 820. 822. Brinnii 820. J. Berennius 292. 3. Berennius 431. perennius 797. þermagora**s 44**. 1**67.** perobes 697. ex Hieronica 101. 114. birrus 499. 560. birtius 607. 635. 641. 643. 653. 709. 710. 716. 717. 719. 760. 764. 778. 780-785. 1. Portenfius 51. 57. 65. 75. 96. 115. 129. 150. 159. 178. 214. **2**56. 267. 272. 280. 290. 318. 334. 336. 349. 353. 381. 391. 392. 401. 450. 471. 476. 513. 514. . Portenfius b. Jung. 767. ppfaus 349. 392. 510. 512. 525. amblichus 534. nlia 301. x Junia et Licinia 401. 470. ratippus 69. 697. 698. smana, Priefter baf. 537.

I. gabienus 210 - 213. 579. 580. 592. 621. &ăca 225. 227. 228. 266. Ealia 48. D. galius 314. 315. 601. 625. Popillius Lanas 797. M. Eanius Flaccus 344. E. Lamia 336. 489. DR. Laterenfis 521. 481 ff. Laterium 829. 831. 834. Bentulus Sura 227. 233. 238. 240. 251. En Lentulus Clobianus 91. 95. 169. 191. 234. 426. En. Bentulus Marcellinus 306. 377. 379. 381. 383. 390. 392. 411. 416. 418. 440. &. Lentulus (Conf. im 3. 49 a. Chr.) 491. 576. 579. 582. 583. 584. 594. 597. 598. P. Lentulus Spinther 240. 351. 356. **360.** 387. 390. **394. 452.** 474. 498. 499 559. 701. Lentulus (Quaftor bes Arebonius) 774. 775. 780. Balerius Leo 513. 518. 520. 524. Leonibes 698. M. Memilius Lepibus 512. 514. 516. 617. 618. 701. 753. 757. 778. 779. 789. M' Lepibus 594. 595. D. Lepta 662. Libera legatio 260. 2. Ocribonius Libo 392. 617. Lex Licinia (de sodaliciis) 449, 480. 484. C. Licinius Calvus 401. 473. 475. Licinius Macer 89. 91. 161. 401. Q. Ligarius 669—673. Lilybaum. Rebe bes Cic. baf. 80. Buca. Bufammentunft baf. 409. Luccejum castellum 677. Euccejus 4. 196. 296. 297. 388. 414. 434. 661. 691. 2. Eucilius 532. Eucullus b. 3. 828. E. Lucullus 158. 259. 286. 291. 321. 337. M. Eucullus 272. 377. 391. 392. Eurco 287. 328. Lex Lutatia 265. 432. Epfo 647. R. Magius 602. Manilianum 832. 833. C. Manilius 156. 157. 159 - 162. 177. 179. D. Manilius Cumanus 517.

En. Manlius 224. 225. 131. 233. 252. D. Manlius Chilo 240. 246 not. I. Manlius 646. Marceller Patrone ber Siculer 103. 114. Marcellus (Conf. bes 3. 50 a. Chr.) 569. 571. 573. 579. 612. 666. C. Marcellus (Conf. b. 3. 49) 579. DR. Marcellus 221. 226. 397. 476. 513. 518. 519. 564. 566. 568, 575. 582. 663 ff. 667. D. Marcius Rer 226. 231. 232. Marius (Quaftor bes Bibulus) 558. 615. M. Marius Gratibianus 41. G. Matius 603. 641. 642 709. 727. Memmius 309. 323. 331. 401. 408. 463. 464. 466. 467. 491. 493. 498. 525. 530. 531. 617. Menippus aus Stratonicea 72. Mescinius 561. 641 ff. DR. Balerius Meffala Riger 276 -280. 291. 353. 370. 448. 476. M. Bal Meffala (Conf. b. 3. 53) 448. 463. 467. 498. 501. 506. G. Deffius 370. 372. 596. 2. Metellus 113. 123. 2. Metellus 607. D. Metellus Rretifus 226. D. Metellus 274. Q. Metellus Celer 211. 219. 226. 252. 262. 266. 286 — 289. 291 -293. 295. 300. 304. D. Metellus Repos 261. 262. 309. 351. 356. 363. 365. 368. 381. 382. 403. Milo 34. 354. 361. 362. 363. 380-392. 396. 397. 399. 408. 410. 422. **458. 462. 502. 505. 507 - 524.** 569 816. 817. Minucius 821. D. Metellus Scipio 224. 506. 510. 512. 513. 525. 526, Mnefardus 69. Apollonius Molo 21. 48. Q. Mucius Dreftinus 187. 194. Mucius Scavola b. Augur 46. 47. Mucius Scavola b. Pontif. 47. 6. Murena 237. E. Murena 220. 253. 258. Cornel. Repos 7. Balerius Repos 513. 518. 520. 524. En. Rerius 400. Zib. Mero 249. E. Rinnius Quabratus 331, 334, 336. 350. 444.

Detavian 19. 36. 721. 724. 725. 728. 736. 738. 740. 741. 744. 754. 760. 781. 787. 788. **790**—**795**. 798. Oppii aus Belia 818. C. Oppius 469. 602. 628. 629. 636. 639. 641, 658, 709, 710, 742, 743, 816. Cn. Oppius 378. 9. Oppius 144. C. Ordivius 173. 184. 2. Papirius Patus 650. I. Ampius Patus 660. 2. Caftronius Patus 663. M. Palitanus 105. C. Bibius Panfa 639. 640. 659. 671. 709. 716. 741. 763 **- 765. 768.** 773. 775. 777. 780. 781 ff. 785. 787. M. Papirius 348. D. Patulcius 518. D. Debius 480 ff. 632. 794. 796. S. Debucaus 78. 103. 104. 602. 605. Phadrus 45. 68. 530. Phanias 531. 532. DR. Aemilius Philemon 516. Philippische Reden I: 731. II: 733 735. 739. III u. IV: 748. V: 766. VI: 759. VII: 761. VIII: 764. IX: 765. X: 768. XI: 772. 775. XII: 777. XIII: 779. XIV: 784. 2. Marcius Philippus 379. 383 390. 608. 762. Philo 20. 49. 69-71. Philotimus 594. 620. 684. 816. 819. 821. Pindeniffum 540. 553. Pifo (Wechster) 823. C. Pifo (Conf. b. J. 67) 152. 193. 215. 236. 244. 259. 277. 280. C. Pifo (Cic.'s Schwiegerf.) 321. 331. 336. 357. **358. 390. 398.** E. Pifo 30. 302. 318. 331. 332. 334. 336, 337, 356, 422, 423, 437 ff. 452 ff. 574. 666. 704. 720, 723. 730. 732. 753. 755. **762. 766.** 902. Pupius Pifo 41. 71. 277. 279. 294. 287. Piftoria, Treffen baf. 252. En Plancius 345. 356. 382. 364. 479 ff. 660. Cn. Plancus 812. 2. Plancus 753. 776. 778 - 780. 789. 792. 795. E. Plancus 506. 507. 510. 514, 516. 517. 520. 525. M. Planius Beres 612. Lex Plautia Papiria 273.

6 480 ff. 1 Gallus 43. 431. Beben bes Gic. 19 ff. in 810. ejus Magnus 32. 88. 89. **1.** 151. 157. 158 183. 190. **5.** 260. 261. 263. 275 — 278. **96 2**97. **2**99. 307 — **309**. L 337. 348. 353. 359. 367-**3.** 392. 397. 398. 401. 408. **B.** 425. 443. 447. 46**3.** 491. **1.** 510. 513. 514. **526.** 535. 1. 564. 567 ff. jus b. Jung. 624. rjus Rufus 226. 497. 507. **6.** 517. 525. fus 715. 718. 721. 737. **68**0. 800. 801. mus 239. 454. 498. 529. f. 539. 551. 559. **68. 69. 73.** mius 254. 642. 2 Annona 369. 370. 411. 470. 471. **№** 91. 195. 196. 216. 217. m Cic. abgelehnt 176. 208. c. consular. orat. 437 -Muletes 177. 243. 386 ff. L 537. 85 ff. 825. n 810. 16 83-85. 90. 167. us 52-58. ıs 210. 16 Poftumus 495. 497. **382** 384. 411. Interamna 471. ren 141. in sen. u. ad Quir. 369. 149, 152, 209, 590. € 49. 56. 75-78. \$ 21. 52. 60-63. **1** 201 - 206. 386. 6 Eupus 382. 392. 393. **36** 78. 103. 190. ius 13. 507. 516. 517. tius 821. ius 821. \$5, 759. 16 Satrius 192. us 524. us 541-543.

ms 382.

M. Aemilius Scaurus 463. 467. 474. 475. 497. 525. Schulbner bes Cicero 827. Gebofus 310. Geerauberfrieg 148. 151. Lex Sempronia de prov. 436. 440. C. u. 2. Sempronius Atratinus 439. Serranus 377. 422. M. Servilius 774. **9**). Servilius Globulus 154. 178. 181. 318. P. Servilius Ifauritus b. Xelt. 366. 390. 392. 441. 448. P. Servilius Isauritus b. 3. 398. 498. 617. 663. 753. 765. 772. 776. 780. Servius Pola 468. 570. P. Seftius 268. 354 359. 381. 399. 400-404. 408. 591. 722. Sica 32. 343. Sicilien 100 ff. 114. 120. 122. 133. C. Sicinnius 89. D. Junius Silanus 220. 215. P. Sittius 221. 270. Stamanber 81. 168. Colonium 843. Sopater 104. Aelius Stajenus 169. 173. Stafeas 69. Statilius 239. 240. 251. 2. Statius Murcus 770. 775. Sthenius 104. 114. Sufenas 470. Kaustus Sulla 476, 513, 601. P. Sulla 164. 177. 208. 224. 227. 267. 272 ff. 491. Gervius Gulla 266. Servius Gulpicius 220. 253. 257. 514. 561. 565. 595. 605. 606. 612. 643. 645. 661. 691. 762. 764. Tarcondimotus 534. g. Tarquinius 243. S. Tebius 509. Tellus, Tempel 703. Terentia 25 not. 29. 36. 185. 347. 357. 358. 552. 562. 619. 620. 680-682. 813. 815. 821. 822. Theophanes 304. 309. 387. 424. 428. 661. M. Minucius Thermus 259. Q. Thermus 264. Thermus 594. Tigranes 318. Tiro 8. 10. 11. 37. 562. 682. 2. Titius 663. P. Titius 780. Aoranius 660.

A. Manlius Aorquatus 518. 642. E. Aorquatus 164. 190. 267. 594 Aorquatus (Quaftor bes Panfa) 782. 787. Morrentins 464. Zranspadaner 565. 566. 592. Arebatius 35. 500. 502. 603. 612. 2. Arebellius 149. 150. Arebianus 661. G. Arebonius 443. 579. 597. 771. **D. Balerius Triarius 475. 479. 828.** Tribunicische Gewalt hergeft. 92. 2. Tubero 346. 669. Q. Aubero 673. Aullia 366. 608. 619. 621. 626. 628. **662**. **688**. **690**. **691** — **694**. **822**. 830. 838. Lex Tullia de ambitu 222. 253. 255. 2. Aullejus (Aullius) 529. 539. DR. Aullius 82. DR. Aullius Albinovanus 400. 402. Zullius Cimber 659. Austulanum 835. Aprannio 694.

9. Umbrenus 236. 245.

2. Barenus 66. C. Bifellius Barro 356. DR. Aerentius Barro 298. 349. 623. 654 ff. 663. 719. DR. Terentius Barro Gibba 514. Batinius 301. 307. 320. 328. 401. 402. 406. 407. 419. 438. 449. 473. 767. Bentibius 781. 783. 785. Benus Genitrir 727. Berres 97-99. 106, 111. 132. Berrius 653. C. Beftorius 488. 816. 821. 829. 2. Bettius 265. 266. 301, 320-322. 437. Bibius 33. Bibullius 446. 600. C. Birgilius 343. Bolcatius Xullus 392. 595. 605. 606. 666. Bolumnius Gutrapelus 653. C. Bolufius 531. I. Bulturcius 238. Xenofles 72. Beno b. Epitureer 68.

## Berichtigungen.

```
3 3. 17 felbft l. sonft.
    5 not. 1 arbitraretur I. arbitrarentur.
    8 3. 4 feben I. lefen.
   12 - 27 bobbinenfische I. bobbienfische.
   14 - 4 v. u. "gegen fie" ju ftreichen.
   15 - 5 wenigftens I. wenn.
   15 — 23 infestissimae I. infestissimus.
   29 — 11 v. u. Att. l. ad Att.
   36 - 12 Λατίρτου Ι. Λαίρτου.
  38 not. 1 100 i. 401.
48 3. 17 ober i. unb.
52 — 23 Privatsache i. Griminalsache.
   60 - 7 vor "Drachmen" 1. 3000.
   63 - 19 nach "ausbruckte" l. bewirkte
   52 - 33 2te l. 26te.
   99 - 16 "bie" por "bulftofe" ju ftreichen.
103 — 7 Thermi I. Therma.
. 104 - 32 Abermi I. Therma.
- 114 not. 8 ad incunte 1. ab incunte.
121 3. 9 Borgug I. Bergug.
 137 — 10 Richter I. Ritter.
138 — 24 Erfat I. Entfat.
 140 - 9 "mare nach "Cluentius" hingugufügen.
146 — 10 D. Cornelius I. C. Cornelius. 147 — 1 v. u. Chrfurcht I. Ehrsucht.
. 157 — 2 Genat I. Staat.
· 158 - 7 ihnen I. ihm.
. 158 - 19 murbe, bie l. murbe. Die.
. 159 - 22 und baf l. und es war beutlich, baf.
· 160 - 26 feien I. fei.
167 - 12 tann I. tonnte.
170 - 30 und hoffnung I. und ibm hoffnung.
174 not. 2 Q. Quallium I. Q. Gallium.
176 3. 24 Burüdberufung I. Burüdrufung.
176 not. 6 Muraena I. Murena.
. 180 3. 9 Bemertung I. Bemertungen.
 193 not. 2 Sallien hatte I. Gallien aber hatte.
 202 3. 18 beffelben I. berfelben.
 204 - 6 geht auf l. geht er auf.
 204 - 8 inbem 1) 1. inbem er 1).
· 210 - 3 Senat I. Staat.
· 214 - 23 verurtheilt I. vertheibigt.
215 - 4 v. u. "vom Gicero" zu ftreichen.
 217 - 23 welche l. welche es.
 220 - 5 v. u. hat I. hatte.
 221 - 1 neben i. nebft.
 221 — 11 Rach "wurde" hinzugufügen "in Rom verheißen hatten."
 221 - 9 Sillius I. Sittius. Desgl. 221 not. 1.
```

226 — 18 Gewaltsamkeit I. Gewalt. 234 not. 1 64,230 I. 66,235.

```
6. 224 3. 9 Caffus I. Graffus.
  255 - 7 v. U. er I. es.
   268 not. 2 3. 2 Bop. 1. Bob.
- 269 3. 3 baß l. baß es.
- 272 - 17 "fpater" ju ftreichen.
- 277 - 1 Pupio I. Pupius.
- 288 - 5 v. U. außerfte I. Reußerfte.
- 306 not. 7 ήττήθη l. ήττήθη έν.
- 306 3. 17 Clobius 1. Colius.
 - 311 not. 1 Publico I. Publio. - 313 3. 22 Pomptinus I. Pomptinus.
   316 - 6 Meeres I. Meere.
   320 - 5 v. u. "felbft" gu ftreichen.
   323 - 11 er l. er auch.
- 324 - 6 v. u. aber l. eben.
  - 325 not. 2 Βουλής (. βουλής.
 - 327 Die über b. Angaben bes Dio Caff. hinfichtl. ber lex frument
         Clobius geaußerten Bebenten ju ftreichen not. 1 u. 326, il
         b. Rote.
  - 331 not. 2 praerogative I. praerogativae.
  - 346 not. 4 extendimur 1. extrudimur.
  – 349 3. 4 beseitigt 1. verloren.
    355 - 21 "mahrscheinlich - laffen" gu ftreichen.
  - 361 — 9 und 1. und es.
  - 363 - 6 por 1. ober.
 - 376 - 4 in Zeit I. in bie Zeit.
    382 - 19 g. - Berus I. C. - Betus.
 - 384 - 11 bes i. ber
  - 400 - 1 betheiligt 1. betheiligt war.
 - 406 - 16 hatten 1. hatte er.
 - 413 - 10 Gafar 1. Gicero.
 - 432 - 22 Camurtus I. Camurtius u. ft. Gfernus I. Cafernius
 - 434 - 10 biefer I. einer.
 - 439 - 7 Angenehmften 1. Angefebenften.
 - 442 not. 1 Balbus I. Colius.
 — 443 not. 3 3. 3 antreten I. antreten follten.
— 453 3. 23 Aribonia I. Arebonia.
 - 459 - 9 Drobes 1. Mithribates.
 - 476 - 4 p. u. bemuthigenbe I. bemuthigen.
 — 482 — 17 bie l. ben.
 — 483 — 26 rühmen 1. rühren.
 - 485 - 12 v. u. heben I. haben.
 - 486 - 2 muß I. muffe.
- 492 - 11 gugumenben I. gu melben.
 — 500 — 2 bes Jahres I. ber Jahre.
— 510 — 3 bie I. ben.
 - 515 - 7 v. u. biefer I. biefer murbe.
 - 519 - 5 Caffins I. C. Caffinius.
   - 519 - 18 Demetrius I. Domitius.
 - 526 - 3 v. U. Епетпеч I. Епесвеч.
  — 528 — 8 E. Cassius I. C. Cassius.
 - 546 - 12 auf l. auch.
  — 549 — v. u. wodurch l. woraus.
  - 556 - 7 war noch l. war er noch.
- 556 - 7 v. u. statt bes Punttes ein Fragezeichen.
- 560 not, 7 VIII i. VI.
- 560 3. 18 biese I. biese Ansprüche.
```

```
G. 571 3. 1 v. U. feiner I. feines.
 - 575 - 20 er 1. Marcellus.
 – 585 — 6 anbern 1. Anbern.
- 587 - 5 "Die" zu ftreichen.
- 587 - 13 ale burch l. ale er burch.
- 592 - 10 Mai I. Jun.
- 596 - 3 sicher I. sicherer.
- 598 - 4 v. u. abzuhelfen I. gu belfen.
_ 604 - 12 hatten I. hatte er.
  - 609 - 10 führen I. führe.
- 612 - 15 G. Gulpicius I. Gerv. Gulpicius.
- 619 - 7 traurigfte I. treuefte.
- 624 - 13 berfelben 1. beffelben.
_ 625 - 20 Stabt I. Stabte.
- 629 - 1 v. u. Tuskulum l. Tuskulanum.
- 632 not. 6 zu Suet. Caes. füge "c. 76."
- 645 3. 6 v. u. M. I. M. .
- 648 - 21 Pompejus I. Cicero.
- 664 not. 1 Alt. I. Att.
- 671 3. 13 g. Panfa I. C. Panfa.
- 673 - 19 Grocchus I. Brocchus.
- 676 not. 1 3. 4 XII, 392 I. XII, 568.
- 676 3. 4 v. U. des I. der.
— 677 not. 1 390 l. 567 Βλούκιον καὶ τὸ Πήϊον.
- 689 not. 1 3 9 illa l. illa.
- 696 3. 3 ihm 1. ihn.
- 697 - 17 haben l. ju haben.
    697 - 7 v. u. Kritolaus I. Kratippus.

707 — 11 Staat L. Senat.
708 — 3 Beit zu l. Beit mit ihm zu.
708 not. 5 3. 2 saissecerim l. satissecerim.

- 724 3. 24 bie I. benen.
  – 732 not. 7 3. 3 Ruhmwürdigen 1. Ruhmfüchtigen.
  - 733 3. 10 ngegen ihnn zu streichen.
 - 742 not. 7 3. 2 inter I. iter.
 - 751 3. 15 muffen I. muften.
  755 — 1 v. u. Rach "geschichtlich" l. "ift". - 756 — 17 biesseitige l. jenseitige.
 — 755 ·
   - 774 - 9 berfelben I. beffelben.
 — 775 — 1 v. u. "er" zu ftreichen.
— 778 not. 1 3. 3 proficiscuntur i. proficiscantur.
 - 780 not. 2 3. 2 prosecutus I. persecutus.
  - 781 3. 5 unfere t. mehrere.
   781 not. 3 24 l. 23.
   792 not. 2 Statt bes Puntte -
   - 793 3. 19 Glanz 1. Gang.
   - 793 not. 2 3. 6 vocis l. vobis.
   - 799 3. 10 Gin I. Gine.
- 801 — 20 Er I. Es.
    802 not. 7 condisc-to I. condiscipulatu.
  - 816 3. 20 ihn I. ihm.
  – 817 not. 1 solle 1. sollte.
   - 827 3. 3 werden ben I. werben außer ben.
   Anmertung. Ueber bie gegen ad Att. II, 1, 3 (G. 1 not. 1) von Drelli
      erhobenen 3weifel ift Hagen de Ciceronis Catilinariis Konigsberg 1851
```

2 u. 3 gu berichtigen.

ju berudfichtigen, und bas G. 36 3. 16 Befagte nach Cic. de leg. I,

Drud von G. A. Suth in Gottingen.

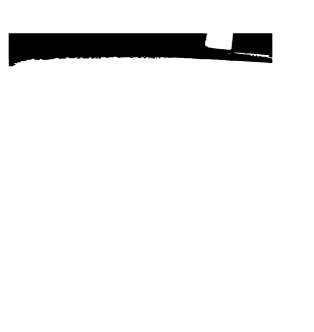

. . .

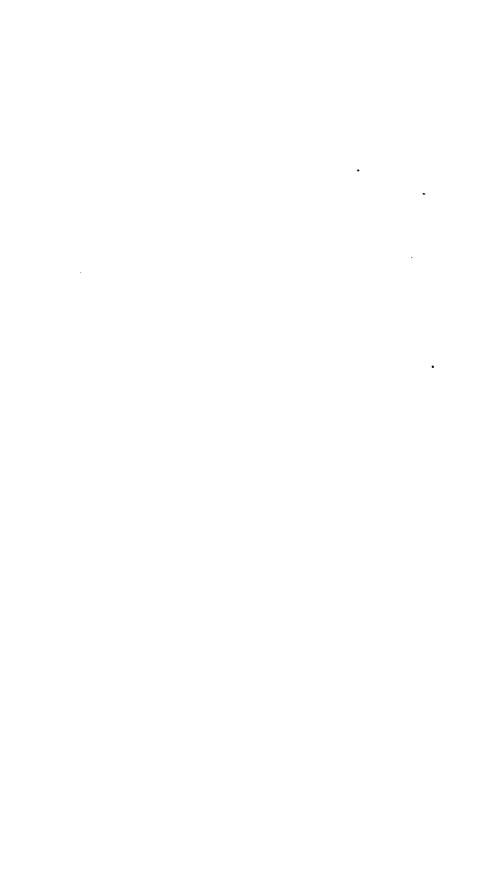

42.83

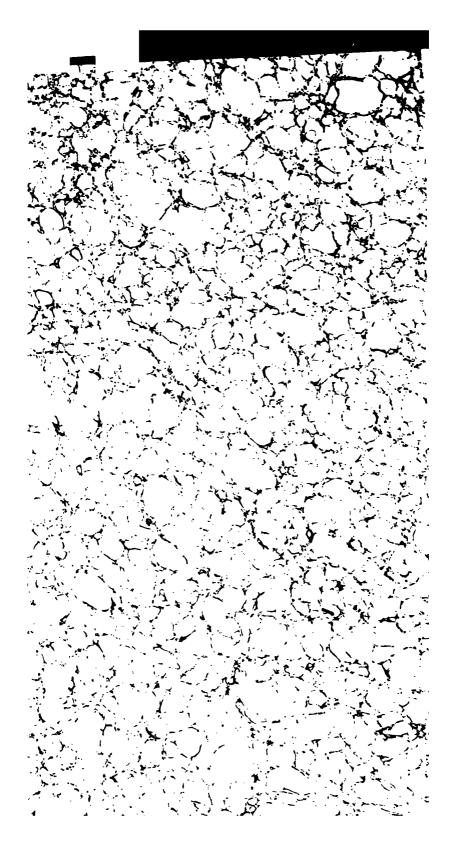

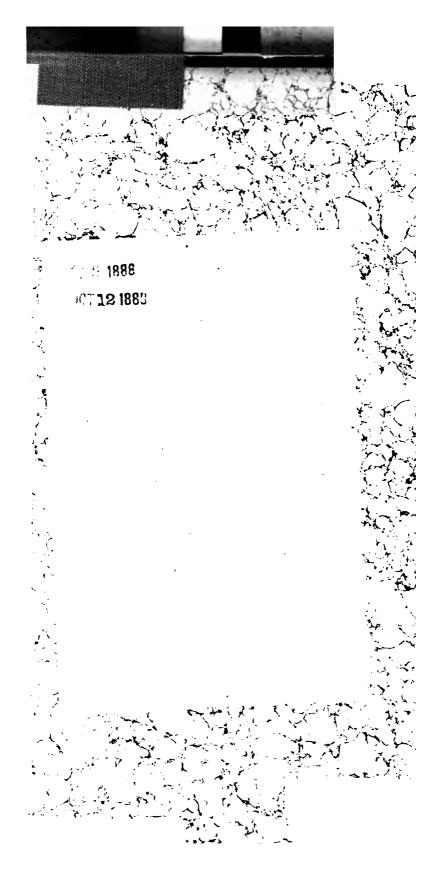